Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen ...





J-25





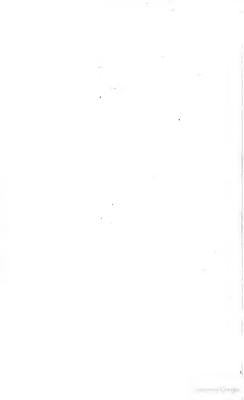

# JAHRESBERICHT

über

die Fortschritte der klassischen

## Altertumswissenschaft

begründet

## Conrad Bursian

herausgegeben

W. Kroll.

Hundertneunundzwanzigster Band.
Vierunddreissigster Jahrgang 1906.
Erste Abteilung.
GRIECHISCHE KLASSIKER.



LEIPZIG 1907.
O. R. REISLAND.

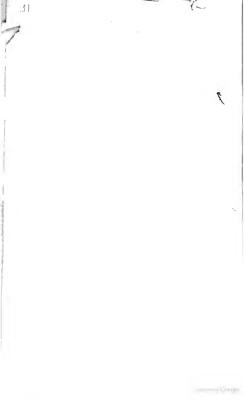

### Inhalts · Verzeichnis

des hundertneunundzwanzigsten Bandes.

|                                                        | Seite     |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Bericht über die die griechischen Tragiker betreffende |           |
| Literatur der Jahre 1898-1902 von Siegfried            |           |
| Mekler in Wien (Schluß)                                | 1-82      |
| Bericht über Plutarchs Moralia für 1899—1904           |           |
| von B. Weissenberger (Günzburg a. D.)                  | 83 - 112  |
| Mathematik, Mechanik und Astronomie 1902-1905          |           |
| von K. Tittel in Leipzig                               | 113-219   |
| Bericht über die Literatur aus den Jahren 1901—1904    |           |
| zur zweiten Sophistik (rednerische Epideiktik,         |           |
| Belletristik) von Wilhelm Schmid in Tübingen           | 220 - 300 |



### Bericht über die die griechischen Tragiker betreffende Literatur der Jahre 1898—1902.

Von

#### Siegfried Mekler iu Wieu.

(Fortsetzung.)

### Sophokies.\*)

J.J.Bernoulli, Griech. Ikonogr. I, 123 ff., der die Statue vom Lateran der Zeit der weiten attischen Schnie zuschreith, bringt das Ergebnis seiner Stilbetrachtung mit der Überlieferung über den Antrag Lyknrgs, Erzstatuen der Tragiker aufzustellen, in Verbindung und vermutet in der Laternastatue eine marmoren Wiedergabe des lykurgischen Originals. S. 140: "Ein nus unbekannter Künstler am der 2. Halfte des 4. Jahrnderts scheint sich die Aufgabe gestellt zu habeu, deu großen Tragiker... eiumal losgelöst von den Schlacken der Wirklichkeit gleichsam nach der ihm innewohnenden Idee seinen Mitbürgern oder der Nachweit vorzufführen."

Iu der Sitzung der Association pour l'eucouragement des ét. gr. vm. 7. Dez. 1899 (Rev. d. ét. gr. XII, 1899, 0,009) pyrach P. Girard über die Stelle des βίος (5,28 J.-Mich.) δθεν κεὶ ἐντῷ κοκκὶς στοῷ μετὰ κυθέρες ἀνὰν γερφέρθει. Ju deu vou Paussnias (1, 15) beschiebenen Gemilden der Polikile war für ein derartiges Bild kein Raum; daher ist zu leseu ἐντῷς κοκκλοκ; in seinem Theaterkostūm. <sup>6</sup>C. vermutet, das Bild sei ein choregisches Welhegsschekt an Dionysos gewesen. — Th. Reinach schlug vor ἐντῷ κοκκλη στολὴ zu schreiben.

J. H. Horton-Smith, Ars tragics Sophodea cum Shakaperians comparata (vgl. Jahreeber. 1896/fr), 131) worde in Laufe der Berichsperiode wiederbolt besprochen, so von Wecklein, Berl. phil. Woch. 1898, 355 ft. R. Fischer, Z. f. of 6. 1898, 556 ff, died is, akademissek Stillsburge (Bruha, D. L. Z. 1899, 779) sämulich mit mehr oder weniger Bestimmtheit ablehnen. Jahrenbericht für Altertunswissenschaft. Bd. CXLXI. (1908. I)

9

Tannery nnd Pottler hegten Zweifel, da uns die Bildwerke der Bunten Halle viel zu wenig bekannt seien.

Über Sophokles' bekannte Beziehnngen zn Herodot handelt Gomperz (Mél. Well 141-146). Indem er einen von Bergk hingeworfenen Gedanken in eingehender Begründung wieder anfnimmt, ergänzt er mit Znhilfenahme des bekannten Synchronismus der Pamphila bei Gellius, d. h. Apollodors, wonach Herodot lm Anfangsjahr des peloponnesischen Krieges im 53. Lebensjahr stand, mithin 484 geboren and 12-13 Jahre jünger war als Sophokles, das bei Plntarch an seni 3 verstimmelt erhaltene Distichon: 'Ωιδην Ἡροδότω τεῦξεν Σοφοκλής ἐτέων ών πέντ' ἐπὶ πεντήχουθ' <έξάχις ἐπταέτει>. Anch das Bedenken, daß Plntarch von Alterswerken spricht, 55 Jahre aber zur besten Zeit gehören, läßt Gomperz nicht nnerwähnt und gelangt, ohne einer Änderung am Text des Epigramms das Wort zu reden, zu dem Schluß, Plutarch habe es sich nicht versagen können, die chronologische Pikanterle aufzutischen, mochte sie anch zu seinem Gegenstand nicht eben passen. -Naber (Mnemos. 1900, 344), der daran erlnnert, daß das Epigramm in das Jahr des samischen Krieges fällt, findet gleich Gomperz, dessen Artikel er nicht kennt, in Plutarchs Angabe eine Inkonvenienz und läßt die Wahl: ant inconsiderate Plntarchus scripsit ant vitlum subest. -G. A. Papabasileiu ('Αθηνά X, 1898, p. 209) folgert ans der bei Plutarch vorangehenden Erwähnung des Liedes ans dem Oedipus Kol., also einem sichern Alterswerke des Dichters, geradezu die Notwendigkeit lm Plntarchtext zu schreiben τουτί δ' δυολογουμένως Σοφοκλέους <ούκ> έστι τοδπηραμμάτιον, eln verzweifeltes Mittel, die Schwierigkeiten zu beseitigen. - Hüberlin endlich (Woch. f. kl. Phil. 1899, 820) meint gegen Gomperz: "Man sollte doch denken, daß eher der jüngere dem älteren ein Epigramm gewidmet habe, als nmgekehrt. Ist es denn so sicher, daß der Historiker hler gemelnt ist?" Die letztere Frage hat bereits Kaltwasser in der Übersetzung des Plutarch (1797) anfgeworfen; die erstere lohnt nicht die Widerlegung.

Die 1897 erschienene Textanagabe von Jebb (a. Bericht für 1896/97, S. 127) jat teitler wiederholt besprochen, u. a. von H. St.(adtmüller) im Lit. Zentrabl. 1898, 191 f., der eine Reibe eigener Vorschläge macht. Hieron ist kann einer zur Anfnahme in einen Text des Dichters geeignet; nm nichts branchbarer ind die wie immer im Kommandoton vorgetragenen Harloiationen von H. Müller (N. Philol. Randech, 1898, 25 f.).

Ans den Corrigenda Tyrrells zn sciner Ansgabe (Class. Rev. 1898, 437 f.) sei das eine vermerkt, daß nnumehr Trach. 196 πόθουν (st. ποθοῦν) dem Dichter aufgebürdet wird, mit dem ans der Ansgabe - S. XV wiederholten, jeden Zweifel ansschliessenden Kommentar: 1 regard it as the 3rd pers. plur. of the imperfect, and το as the relative (!).—
In der Besprechung Berl, philol. Woch. 1898, 609 ff. vermntet Wecklein Oed. Kol. 541 ἐπωφελήσει: ὄφελον ἐξελάσθει; Ai. 670 will Holzner
(D. Lit. Ζίχε, 1898, 1266 f) νόμους ὑπιξεετ tesen.

\*Sophokles' Tragödieu. In den Versmaßen der Urschrift ins Deutsche übers, v. C. Bruch. 2, Anfl. Bresl. 1902. 1. Lfg.

\*Sophocles, tragedies and fragments, trausl. by E. H. Plumptre. 2 vols. Loud. 1902.

"Sophocles, trausl. a. expl. by I. Swinuerton Phillimore. Lond. 1902.

"Sophocles, transl. by Whitelaw. 2. ed.")

\*Sophocle, tragédies, traduites du grec p. M. Rathler. Par. 1900. \*Leconte de Lisle, Sophocle. Paris 1900. (Zuerst 1877.)

Die Società Italiana per la diffusione e l'incorraggiamento degii andi classici veranstaltete im J. 1900 in der Anla des Istituto di Studi Superiori eine Reihe von Conferenze Sofocilee, üher welche Atene e Roma (III, 29, 72, 103 f., 134 f., 166) kurzen Bericht erstattet. Es syrachen G. Vitelli üher den Ansa, E. Pistelli üher den Ansa, E. Pistelli üher den Ansa, E. Pistelli üher den Klügi Oedipus, Claquini üher deu Oedipus Kol., Geruuzi üher die Antiquene, Giorni üher die Trachinierinnen, Vitelli üher Sophokle's kunstlerischen Charakter und Milani üher Sophokle's in den hildenden Kunst (hierüber elu ausführlicheres Referat 165 f.). — Aus Vitellis zweltem Vortrag mag hervorgehoben sein, daß "die Erbochuld und der Neid der Götter die beiden Angelpunkte der antiken Tragdöde bilden".

Fr. H. M. Blaydes, Adversaria critica in Sophoclem. Halle 1899.
J. M. Stahl, Emendationes Sophoclem. Ind. lect. hib. v. Münster, 1899.
S. 3—22.

Wilh. Heindl, Quaestiones Sophocleae criticae. Inang.-Diss. München 1902.

W. Barth, Kritische und exegetische Bemerkungen zu einigen Stellen des Sophokles. (Griech.) Αθηγά XI, 459-471.

Blaydes' Adversaria enthalten nehat dessen eigener Kollation der drel Pariser Handschriften 2787, 2886 und 2711, die. wie zu erwarten, für den Text nirgende Förderung bedentet, wohl aber die unnätzesten orthographischen Bagatellen wie 'p\u00fcraz, k\u00fcoz registriert, eine Fille von Beiträgen zur Emedation. Darunter sind uicht wenige, die

<sup>\*)</sup> Im Athenaum 3764, 833 als the best of the sort yet made in English gerühmt.

Bl. schon anderwärts u. z. vor Jahren, in Vorschlag gebracht, ferner in großer Zahl solche, deren Priorität anderen zukommt, und endlich ein verschwindend kleines Quantum, das zugleich neu und gut genannt werden kann, so Oed. Kol. 526 γάμων <τ'> ἐνέδησεν άτα. Der überwiegenden Mehrzahl nach stehen die dargebotenen Anderungen im Widerspruch mit dem Sprachgebranch des Dichters (Ant. 544 wird in un u' έξατιμάσης, χασηγήτη verschlimmbessert, weil ante imperativum locum von habent particulae un tot - aber in einer und derselben Szene des Kolonens, 1407 nnd 1439, heißt es un tol us drugents wie hier and μή τοι μ' όδύρου) oder mit rhythmischen Grundgesetzen (Ant. 941 την βασίλην μούνην | δή λοιπήν) oder sie mißachten sinnfällige Tatsachen des poetischen Stils (Ant. 699 πάσης άξία τιμῆς!) oder sie werden nur vorgebracht, nm anch schon znrückgenommen zu werden (Ant. 263 .Qu. fosuys mar to doav . . . ant everyer elderat . . . elderat vitiosnm esse videtur") oder endlich, sie sind ans sonstigen Gründen nnannehmbar (Oed. K. 912 ούθ' ών πέρυχας ἐσθλός, welches Lob Kreons an der Stelle durchaus nuangemessen ist).

Stahls Programm behandelt etwa ein Viertelhundert Stellen aus anstullehen Dramen, ohne ein Ergebnis von Belang zustage zu fördern. Teils sind die Verbesserungsvorschläge längst von anderen gemacht, teils sind sie verfehlt wie Zi. 155 τωσζ ἔτος τι περεσά (well in λεδ» nicht der ferne weilende Orestes mitrestanden werden könne!), Ant. 675 συμμέχου δορές τρέπους καταρφήγου (mit der sonderbaren Begründung jess derzygi σσülens one perrampit, sed causs sett car ab hostibus perrumpantur, die man mit ebensviel Recht anch gegen σύτη τέλικ. δίλιστο geltend machen könnte; es soll gemeint sein: imperti reconstito societatis rationem et habitum confringit). Erwähnung verdienen sonst noch etwa Trach, 93 έται πöbero vetlamsi quis serius recte faciat monenti obsecution and Phil. 10 στ «ε΄ ε΄ ο΄ σ μ΄ πυγας:

Heindls Erstlingsarbeit nimmt zehn Stellen, fast sämtlich notrische cruces aufs Korn (z. E. El. 1074, Ant. 4, 86, 614), beleuchtet jedesmal das Für nud Wider nuständlich und legt sorgsam erwogene Lösungen vor, deene man wohl zumeist die Mache annerkt (Ant. 4 ärg. steprofix obliv oft ålyzerb v. ... iröf oder 58 axtrida. judiosop, El. 1074 å  $\lambda$ fxry äßhå dal zarpåc), aber nussichtige Handhabung der Methode nicht abstrettens kann.

Die Bemerkungen von Barth haben keineriei Wert.

H. v. Herwerden (Mnem. 1898, 380—383) spricht über zeln stellen (am Ai. El. Ocd. R. Trach.); Erwähnung verdienen hieraus die zu drei Versen der Elektra vorgetragenen Vernantangen: 201 å πετίν κείναι τλημαρία, 241 από ε πλοῦς ἐδ' ἢν χάρον, 703 κάκαῖνος ἦν τούτεικ (kam zu ühnen als fünfter).

- A. Platt, Cl. Rev. 1899, S. 147 f. macht Vorschläge zu Ant., El. (beachtenswert 374 εἰσάντην Ιόν nach Bakch, V 110), OKol.
- °F. Collard, Sophocle au collège. Bull. bibliogr. et pédag. du Mus. Belge III, 236-240.
- J. Flagg, Iambic composition of Sophodes. Harvard Studies XII, 1901, 59—68, crychs ich in Betrachtungen über die Struktur des dialogiachen Trimeters bel Sophokles and dessen Zergliederung nach hetetrischen Kola (Disticha, Monostlcha, Verstellung, übergreifende Teile). Da him der lambus ein von "vollendetem Gliethgewicht von Form and Geist, glicklicher Vermeidung aller Extreme, gewandtester Beherrschung der Details nad schmiegsamer, feiner Anpassung" (anbile adjustument) zengendes Gebilde ist, kann, wie er selbst bekennt, "allerdings für eine so feingearette Kunst, wie est er organische Andernock der Gedanken und Gefahle in gebundener Sprache lat, eine feste methodische Regel nicht formüllert, eine systematische Doktrin nicht aufgebaut werden". Daher denn auch die Untersuchung "ohne besondere Ergebnisse" bielte Helm. D. Lit. Z. 1902, 1901.
  - J. H. Wright, Studies in Sophocles. Harvard Stnd. XII, 1901. 137-164,

behandelt zwei verwandte verstechnische Fragen: erstens, an Gildersleeve anknüpfend, der in Cho. 595 άνδρὸς φρόνημα τίς λέγοι und Ant. 604 τίς ἀνδρῶν ὑπερβασία κατάσγοι das Fehlen der Partikel αν aus euphonischen Gründen herleiten will, die Erschelnung der Worteilsion (Haplographle könnte man treffender sagen), wie sie in Phil. 764 εως (εν) άνη, Trach. 148 έως τις (αν) άντι παρθένου γυνή κληθή, Ant. 9 στείγοντα (τά) των έγθρων κακά, ebd. 291 ώς στέργειν - ώστε στέργειν usw. zu beobachten ist. Ant. 82 soll ὑπερδέδοικά σου einem ὑπερδέδ. ὑπὲρ σοῦ, wie groß ist meine Fnrcht nm dich, gleichkommen. - δή im Sinne von ήδη hat, bei Soph. wenigstens, stets ein langvokalisch ausiantendes Wort vor sich, φρονώ δή, κάτω δή, besonders oft καὶ δή; worans gefolgert wird, ôn 'schon' sei a ghost of non, dessen Anfangsvokal in dem voraugehenden Vokal analog der Synizese aufgehe. - An zweiter Stelle wird die Episynaloiphe besprochen und znnächst der Versuch gemacht, die angmentlosen Temporalformen der Botenreden auf Grand der Beobachtung, daß ihnen vokalisch (melst langvokallsch) schließende Worte voranzugehen pflegen (je ein Fall nicht ohne weiteres herstellbaren Angments bei Aesch, and Soph., Pers. 311 K., Oed. K. 1624), und in Würdigung des sidoc Σοφόχλειον mit der Aphärese zu versehen, also ανω | 'φορείθ' El. 715 zu schreiben wie έγω 'παθον Phil. 1012, da wir doch auch λέγω' 'πὶ τοῦτον Phil. 591 zulassen.

Endlich wird für Soph, ein Versgesetz formuliert: wenn in der

Kommissur zweier anfeinanderfolgender lamben mit vokalischem Ende, hzw. Anfang, keine Sinnespanse vorliegt, mnß wenigstens der eine der beiden Vokale lang (diphtonogich) sein; im zweiten Vers kann Doppelkürze für die Länge eintreten. Bei Asschyins ist, falls der zweite Vers mit iambischem Wort anhebt, Schinükürze gestattet (z. aher S. 163). An Stellen, die wie Al. 1398 f. & & l zwei yan ynzi zwijk, an zwirzzosich nicht zu fügen scheinen, werden 'leichte Pansen angenommen, eine Subtilität, mit der nichts erreicht ist.

L. Vicoi, Der Kunstcharakter des Sophokles hinsichtlich der Handinng und Charakterzeichnung. Jahresber. des 1. Staatsgymn. in Czernowitz. 1901. S. 45-61.

Der schwüistige, nnkritische, wissenschaftlich wertiese Artikel bleibt am besten ungelesen.

\*Wiadisław Trybowski, Die Franen in den Tragödien des Sophokles (poln.). Progr. d. Staatsgymn. in Brzezany 1902, S. 3-64. R. Scarizza. I canti corali neile tragedie di Sofocie. Progr. d.

Reaigymn. in Pisino, Parenzo 1902. 69 S.

Die wenig selbständige, aber fleißige Seminararbeit bringt kein

nennenswertes Ergebnis.
\*Βερναρδάχης, Über die alten Sophokiesscholien. Φιλολ. Συλλ.

Παρν. 1898, 19-70.
Franz Pichler, Beiträge zn einer Quellennntersnehnng der

Sophoklesscholien. Jahresh. d. K. Franz Josef-Gymnasiums in Pettau, 1901. (16 8.)\*)

Pichler will Trendelembargs Sammlang der psychologischen, dafür der Jenerkungen in des Lanrestinalischen Schollen ergänzen und die Quellenfrage dadurch der Lönng niberbringen, dafü er ans der rein mechanischen Anknipfung jener Bemerkungen des erwähnten Inhalts gelebwie der analogen in den Aeschylus- und Enripidesschollen auf ein eigenes örfürzuga zurückschließt, und war im Hinhick auf das Vorwalten des ethologischen und verwandter Elemente auf ein nicht alexandrinisches, also anch nicht aristophanisches, ebensowenig peripatetisches, sondern ein pergamenisch-stolisches. — Die Stitzpnahte für diese beachtenswerte Zuordnung wird der Vf. hoffentlich in den weltergreifenden Stinlien, ans denne er hier nur einen Ausschultz zu geben erklätzt, kräftiger

<sup>&#</sup>x27;) Eine Vorläuferin dieser Arbeit: "Beiträge zur Überlieferung der Sophoklesscholien", Graz 1896, worin der Alasscholien bietende cod. Vindob. 253 beschrieben wird, notiert Wecklein B. ph. W. 1898, S. 484 f. (vgl. Jahresber, 1896/87, S. 128).

findieren. S. 11 wenigstens erweckt die leichtmitige Art, wie z. B. die Scholien (zn El. 312, 818) über ολουομία der Doctrin Krates des Malloten zugeschoben werden, geringes Vertranen. Dabel wird u. a. das "anf Krates nad dessen Schüller" zurückgehende Scholien zu Phill. 1, in dem Erf. übrigens einen "Vorwurf" gegen die enripidieische Technik nicht zu erblicken vermag, nicht nur in eine ganz nugebörige Parallele zu dem Tadel der astronomischen Unkenntnis durch Krates schol. Rhes. 528 gebracht, sondern auch, was schlimmer ist, S. 6 unter den direkt oder indirekt aristophanischen Scholien mit aufgeführt. Was ist denn und es Vf. wahre Meinung?

#### Aias.")

\*Sophokles' Alax, v. W. Spangenberg, Straßburg 1608 etc. (Griech. Dramen in deutschen Bearbeitungen v. W. Spangenberg and J. Frörelsen, nebst deutschen Argumeaten heransgegeben von O. Dähnhardt. 2. Bd.) Bibl. d. Liter, Vereins in Stattgart 1898. Pabl. N. 212.\*\*\*)

\*Sophokles' Tragödien, v. C. Conradt. III. Aias. Lpz. 1898.

\*Aias, v. R. Paehler. 2. Aufl. Gotba 1898.

\*Aias, v. Wolff-Bellermann. 5. Anfl. Lpz. 1899.

\*Aias in der Übers. v. J. J. C. Donner, in nener Bearbtg. v. F. Mertens. Lpz. 1898.

Ajax. Ed. by J. H. Haydon. Lond. 1902.

\*Ajax. Transl. by J. H. Haydon. Lond. 1901.

H. N. Sanders (Amer. Jonen. of Philol. XXII, 77 f.)

will 143 τον (ππομανή λειμώνα als die 'von Wildbächen durchströmte' oder 'wasserreiche' Wiese erklären, natürlich nicht aus dem Zusammenhang der Stelle, bei der kein griechischer Hörer etwas anderes als Pferde im Sinne gehabt hätte, soudern auf sprachvergleichende Erwägungen hin (equns ο, aqua, vgl. Hydaspes, 'Αγανίπτη n. ā.), die nus hier fernliegen.

A. W. Verrall, (Journ. of Hell. stnd. XVIII [1898], S. 11) liest, in Konsequenz einer analogen Behandlung dreier Homerstellen,

\*\*) Vgl. L. Bloch, N. Jahrbb. 1901, 39.

<sup>\*)</sup> Das Schriftchen von F. Muche, Quaestiones sceniese, Progr. Leane 1898, 15 S., in dessen farti Kapiteln von der Ankündigung des Aufund Abtretens der Schauspieler im Aias, von der Verteilung der Rollen unter die Schauspieler bei Sophörks überhaupt und im Aias inabesondere gehandelt wird, sei dem Berückt über sensinken Archkologie überhausen.

- A. Masson, (Class. Rev. 1900, p. 120—122) setzt auseinander, wasich zugunsten der Veres 832—842, deren Echtheit dem Scholiasten zufüge sehon im Altertim bestritten war, sagen läßt, und gelangt, indem er hinter bevagrénues stärker interpungiert, zu dem Schihöl, se lexikalisch, syntaktisch und stillstisch thoroughly Sophoclean zu finden. Anch Campbell, der sie in Klammern setzt, hat nach einer brieflichen Bemerkung an M. 'sich wiederholt versucht gefühlt sie zu verteidigen'.
- 869 χούδεις ἐπιχταταί με συμμαθείν τόπος 'nimmt mich zum Zeugen dessen was er (von Aias) weiß', L. D. Barnett, Class. Rev. 1899, 402. Wenig befriedigend.
- A. Fairbanks, Souls in the aether and Sophocles Ajax 1192 f., (Class. Rev. 1901, 431 l); evilickt in sübigs zöwn μέτας ἢ tor mötionovo Aυδην eine Anspielung auf die beiden Arten die Toten zu bestatten, Verbrennung oder Degräbnis: "wäre er doch umgekommen und seine Seele dahingegaagen, wo die Seelen wohnen, in den Himmel oder in den Hades", und weist die Parallele mit Stellen ab wie Trach. 953 σιδ ἀτομέσου τα xt.λ. (Hom. 11. 6, 345 f., 02. 90, 63 f. n. k., wo von Entrafung durch den Sturmwind die Rede ist. Er nimmt die Stelle zum Aulaß für die Wahrnehmung, däß, auch abseits von der bei Epicharm, Euripides und Plato begegnenden Lehre "der populäre Glaube an einen Aufenthalt der Seelen im Himmel der schließlichen Jenseischaben Jenseischaben und vere bahnen halt."
- A. Olivieri, La seconda parte dell' Aiace di Sofocle, Studi tal. VII, 1899, p. 181—189, wirt die alte Frage, wo der Kulmiantionspunkt des Stückes zu suches sei, im Hinblick auf die Jüngsten divergierenden Amfassungen von Haigh, Jebb und Campbell von neuem auf, findet in dem Seibstunord des Hickelen das Appsümm und charakterisiert zum Schlind die Bodenpaare 1047—1160 (Teukros-Menelace) und 1926—1315 (Teukros-Agamemnon), deuen er den vollen Einklaug mit der ersten Halfte des Dramas, echteu tragischen Effekt und rhetorische Kraft abspricht. Mit Haigh arteilt er, daß die zweite Hälfte unter dem Nivean der sophokleischen Kunst bleibe und nur den Zweck verfolge, der nationalen Eigenliebe des Publikums zu schmeichelt; sie sei als späters Zutat des Dichters, vielleicht nnter dem Einfauß des euripideischen Stüls, zu betrachten. Die Verse 1077—78 und 1133—38 will O. ausgeschieden sehen, die ersteren als übel angebrachten Abklatsch von 1260—54.

#### Elektra.

- \*Electra. Introd. by M. A. Bayfield. Lond. 1901.
- \*Electra, édition classique, p. E. Bertrand. Par. 1902.
- °H. Klammer, Sophokles' Elektra. Metrisch übers. Progr. Elberfeld 1899.
- \*R. Joachim, Elektra v. Sophokies in den Versmaßen der Urschrift übers. Progr. Duisbnrg 1901.
  - "Électre, trad. en vers français, p. P. Lesage. Par. 1898.
  - °Électre, trad. en vers français, p. A. Lagoguey. Par. 1901.
- In Kiammers Übersetzung sind, wie ich der Besprechung von G. H. Müller (N. philol. Rundsch. 1900, 291 f.) entnehme, Trimeter und in den Chören der Reim verwendet.
- M. A. Bayfield (Class. Rev. 1901, 345 f.) sucht die Erhäftung für die Katstatybhe 743 ff. in dem Umstand, daß die zuspräches sei es mit dem Wagen, sei es mit den übrigen Pferden des Gespanns nur durch die Seile in Verbindung stehen (wie noch jetzt in Beneon Argeschehe, wo Ellergespanne derart angeschirtr werden), däher ein kleines Ausbiegen des repozzájusvo; für den verbängnisvollen Anprall an die Sänle genügte.
- 47 όγκφ προστιθείς J. Koehm (Philol. XIII, 1900, 620 f.), wie längst Musgrave.
- L. Parmentier (Rev. de pbil. XXII, 329—332) faût 86 f. φός άγτον nsw. als eine Art îν διὰ δουν: ἀγρ ὑτην μοϊραν ἔγων φόους καὶ γγι, nmière qui des pures régions célestes viens communiquer par l'air avec notre terre, daher auch der Sing. γρόου.
- M. L. Earle vermatet (Class Rev. 1902, 5—7) 155 πρλ; δ πί το τον το γίστος της επίσε και κατά τος τος και Επίσες τος τος και Επίσες τος Αυτονόν Έλλ. πρόγχημε δρώνους το Διλρ. 20λου χάρον τηνόμενου, 686 δρόμου τὰ τέρματα τη φορει Ιωώτας το Διλρ. 20λου χάρον τηνόμενου, 686 δρόμου τὰ τέρματα τη φορει Ιωώτας τός Επίσες Επίσες
- J. M. Stahi (Rh. Mns. LV, 152 f.) kommentiert 226 ff. πρότρορον ἔπος ἀχούεν sehr ansprechend als 'anf günstige Nachrede reclinen dürfen' und vergleicht Find. Isthm. 4, 13, Soph. Phil. 607, Cic. in Verr. 3, 58, 134 minus commode andire.
- Nach A. Martin, Les jeux pythiques d'après l'Electre de Sophocle (Méi. Weil S. 271-283) ist Sophokles, der gleich dem Interpolator im V nnr Viergespanne bei dem grossen Petspielen kennt und nngleich jenem, der ein Zweigespannrennen vorführt, einen Quadrigenkampf

heschreiht, jeuer Schilderung (vgl. hesonders 336 ff.) so geuan gefolgt, daß man, wäre nicht σειραΐος V. 722, an ein Bigenrennen zu denken versucht wäre. Damit die his 733 reichende allgemeine Beschreibung nicht durch die momentane Einführung des Orestes gestört werde, wird 720 κείνος in και πας geändert. εν τούτοισι 703 und άλλος 708 werden gegen Nauck in Schutz genommen und die Frage nach der etwaigen Form der deiphischen άφεσις τῶν ἵππων anfgeworfen.

L. Parmentiers Analyse (Une scène de l'Électre de Sophocle. Mél. Weil, 333-354) hat das "kühnste Meisterwerk, das die Bühneuknnst geschaffen hat", zum Gegenstande, die grosse Streitszeue 516-633. "Je öfter man sie liest, desto mehr üherzeugt man sich von der Verfehltheit der Auffassung, als habe die szenische Darstellung der griechischen Tragödie die Züge des Majestätischen, Skulpturalen getragen." So treffe auch Kaiheis Meinnng von der "vornehmen Kenschheit\* der Rede Elektras in keiner Weise zu; ehensowenig seine Zuweisung von 610 f. an Kiytämestra. 287 λόγοισι γενναία γυνή wird mit γυναικί γενναία Ag. 619 (W.), 307 ούτε σωφρονείν ούτ' εὐσεβείν πάρεστιν mit σωφρονεστέραν πολύ μητρός γενέσθαι γεῖρά τ' εὐσεβεστέραν Cho. 134 in Beziehung gehracht. Auch sonst fallen Streiflichter auf die suhiektive Behandlung des gieichen Stoffes hei den drei Tragikern. (Vgl. Jahresher. 1905, 189.)

Schol. 635 vermutet E. T. Kussis ('Adnya XIII, 1901, 213) έπει πάντα όσποια έθυον, kennt also nicht seines Landsmannes Corais bessere Korrektur πανόσπρια, die hei Papageorg, auch einem Landsmann, im Text steht

J. Case, Apoilo and the Erinyes in the Electra of Sophocles (Class. Rev. 1902, 195-200), sucht, auf Jehh, Verrall und Jane Harrison (Heil, Journ. 1899) fußend, deutlich zu machen, wie Sophokles den Mord an Klytämestra, der für Aeschvius, obschon von Apolio ausdrücklich anbefohlen, eine Missetat wider die Natur ist, als eine rühmenswerte Handlung, als die einfache Erfüliung einer frommen Pflicht hInstellt und hiermit auf den homerischen Typus der Sage zurückgreift. Was dem äschvieischeu Orestes das "menschliche Interesse" verleiht, das ist der Zwang des sittlichen Dilemmas, unter dem er handelt: entweder die Erinnyen des gemordeten, aher nicht gerächten Vaters oder die der Mutter fürchten zu müssen. Indes ist er doch uur eine Puppe und dieser Konflikt seknndär ueben dem zwischen den Rechtsansprüchen des jüngeren Gottes von Delphi gegenüher deu äiteren Erinnyen. Mitteu inne nun zwischen Äschvlus' Hochhaltung des deiphischen Standpunkts und dem ästhetischreligiösen Kritizismus des Euripides steht Sophokles, hei dem "die Rechtfertigung Apollos, die hrennende Frage der Choëphoren und Eumeuideu, stillschweigend vorausgesetzt ist". Seine dichterische Art, sein "Temperament" läßt keinen Widerstreit der Ansprüche zn: "Das göttliche Wort ist Gesetz, es in Frage stellen hiefe Blasphemie. Bei Homer, wo Klytimestra noch im Hintergrund hielt und Ägisths Tod den Abschlass blüdet, fibhli es auch an dem contentions element der äschyleischen Tragödie; Sophokies aber, zu dessen Zeit Klytimestras Vorrang als Mörderin feststand, konnte die homerische Legende nicht einfach übernehmen; aber indem er den homerischen Spuren folgte, Klytimestras Rolle derart gegen die des Ägisth zwicktreen ließ, daß in seinem, nicht ührem Tod das Drama kniminiert, und ihr alle Sympathie entzog, ermöglichte er to readjast the focus, imsofern Orestes Tat als wohlverdient gerechtfertigt werden und die Erinayen der Matter ans dem Spiele bleihen komiten.\*

<sup>e</sup>E. Sparig, De chori cantico extremo Electrae Sophocleae. In: Festschr. der Franckeschen Stiftungen. 1898.

Bezüglich dieser gegen Plüss' Dentnng gerichteten Schrift verweise ich auf die Besprechnngen von H. G. (Woch. f. klass. Philol. 1899, 425 ff.) and Wecklein (Berl. philol. Woch. 1899, 1601 ff.).

M. Szilasi, Soph. Electra v. 1078—81. Egyet. Phil. Közl. 1900, 210—212.

Der Verf, geht (nach hrieflicher Mittelinag des Inhalts selnes Artikels) von der Anfassang des Schollasten ans, der διόμενε Ιρούν von der Alternative xrl ἀποθενείν ἐτοίρη χαι ζώσε κολέξευθαι verstanden wissen will, und heruft sich für den zwelten Tell anf 380 f. εδθε χει δι βίλος ότρις προσέρξε, δίνατ 26 f. Dem gegenther genütgt es anf Kaibel zu verweisen, der die Hermannsche Dentung sich wenigstens insofern zu eigen macht, als auch er die Wendung σύσε τι τοῦ θεκείν προμηθής τό τι μὴ βιέπειν ἐτοίμε ansachließlich anf die Todesbereitschaft hezieht.

\*Th. Plüss, Aherglanbe und Religion in Sophokles' Elektra. Progr. Basel 1900, S. Holzner (D. Lit. Ztg. 1900, 2851 f.) and Stending (Woch, f. kl. Philol. 1900, 1366).

°Γ. θοιβιδόπουλος, 'Ανάλυσης τῆς 'Ηλέκτρης τοῦ Σοφοκλέους. 'Αομ. 1901. 352—368.

#### König Oedipus.\*)

\*The Oedipus Tyrannas. Transl. and presented by the students of Notre Dame University. Notre Dame, Indiana, 1899. S. H. D(raheim), Woch, f. kl. Philol. 1889, 1164 f., worans zu ersehen, daß sich nicht weniger als siehen Übersetzer in die Aufgabe geteilt hahen.

<sup>&</sup>quot; Zu den Fragmenten des Stückes in Oxyrh. Pap. I (v. 375-385). 429-441) vgl. F. Righl, Lit. Centralbi. 1838, 1075 f., und Grönert, Arch. f. Papyrusf. 110, mit Nachtrag 503. Die Variante daselbst, 375 cof für 203, neunt Fraccaroli (Riv. di filol. XXVI, 624 ff.) lezione haons, ancorche non preferibile.

\*Oedipus Rex bewerkt door J. M. Fraeukei en P. Groeneboom ir. Grouingen 1902.

Oedipe roi, par Ed. Tournier. 110 éd., revue p. A. M. Desronsseanx. Par. 1902.

\*Oedine roi. Trad. en vers p. Ph. Martinon. Par. 1899.

Die Ausgahe von Fraenkel-Groeneboom kenne ich nur ans der Auzeige von Gleditsch (Berl. phil, Woch. 1902, 771); danach weichen die Hsg. von meinem Text an mehr als zwanzig Stellen in konservativem Sinne ab. hieten aber auch eigene Vorschiäge dar. Unter den zehn von Gl. namhaft gemachten ist ührigens keiner, dem Üherzeugungskraft znkäme,

Martinons Übertragung ist des öfteren besprochen, auch in deutschen Zeitschriften. d'Eichthal (Rev. d. ét. gr. 1900, 221 f.) nennt die Diktion nüchtern und trocken. Morsch (Woch, f. kl. Phijol. 1900. 1332 ff.) urteilt: "Von Sophokies' Geiste ist kanm ein Hauch gehlieben." Wilamowitz' Kritik s. unter Antigone. Masqueray (Rev. d. ét. anc. 1900, 155 f.) äußert sich mit Bezug anf das Bestrehen der Dentschen, die lyrischen Rhythmen streng nachzubilden: 'je suis sûr qu' il est inutile, presque enfantin, d'essayer de copier l'harmonie d'un choenr tragique.

U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Exkurse zum Oedipus d. Soph. Herm. XXXIV, 55-80,

An Brnhns Ansgahe und an seine eigene Übersetzung des Oedipus anknüpfend, spricht Wilamowitz in ueun Exkursen über das Stück im ganzen und im einzelnen. - Im ersten wird des Aeschyius "freier Frömmigkeit" die "väterliche", "ernste" des Sophokles, die "am hesten hentzntage ein christliches Mütteriein verstehen" würde, entgegengesetzt und sein Held von jedweder Verschuidung, auch vererhter, losgezähit. "Er ist erregbar, aber so rasch er den Laios erschiug, den Kreon beschnidigt und sich seibst hiendet, das ist dem Dichter alies keine Schuld." Also anch keine Strafe, sondern Untergang kraft des unerforschlichen Ratschlasses der Götter. "Wenn Oedipas die Lehre gehen sollte, daß das Menschenschicksal unberechenhar und immerfort jeder göttlichen Heimsuchung ausgesetzt ist, so durfte er kein Frevier sein, anch nicht in der Gesinnung."\*) Seine Folie biidet Kreon, der "Pharisäer", der "unausstehiiche Kerl", der in der Antigone der "korrekte Tugendhold auf dem Throne\* ist. - Im foigenden wird in den Versen

<sup>\*)</sup> Weshalb wird dann doch S. 63 von Oed. als dem "impulsiven hochherzigen Sünder" gesprochen? - Vgl. übrigens zum obigen die einleitenden Bemerkungen zu Wilamowitz' Übersetzung des Stückes S. 10 f. vgl. Jahresber. 1905, S. 185; zum Text den Anhang daseibst, S. 81 ff.

906 (θέσφατα Λαΐου 'die dem L. gewordenen Orakel' unter Hinweis auf Herodot 5, 43) und 1303 (per per doravoc) die Überlieferung mit guten Grüuden zur Geltung gebracht, ferner 1380 in Schutz genommen, so daß "in dieser Tragödle kein einziger unechter Vers steht." 1383 wird γένους του Λαΐου als γεννητής Λαΐου angesprochen, wenu sich auch Oed, nicht als solchen verflucht hat, 211 wird interpretiert olvena βάκγον, εύιον μ. όμ., νου 44 f. eiue Paraphrase gegeben, bel der die in Zúrze liegende Schwierigkeit uugehoben bieibt. Zu fünf Stellen schlägt W. Anderungen vor: 425 δσ' έξισώσεις, 1092 τὸν (st. καὶ) πατρ. Οἰδίπου, 90 daß der Sinn sel 'Dir, Kithairou, Oedipus' Landgeuossen, der Amme und der Mutter wird der morgige Vollmond Lob singeu'. 1264 πλ. αλώραισιν έμπεπλ. (schon Herwerden), 1280 μονούμενα, 1337 βλεπτον ήν στερχτόν. Die Schinßworte 1524 ff. werden (mit den Scholien und Cobet, der auf das 70n der ersten Hand hingewiesen hat) dem Oedipus zugeteilt. Geiegentlich wird Aesch, Agam. 1008 (W.) Zeb; dnénausev (schon Hartung und Schömann) ἐπ' ἀβλαβεία korrigiert und Eur. Ion 1617. 18 so verteilt, daß die Halbverse der Reihe nach von Kreusa, Athene, Kreusa und Iou gesprochen werden. - Erwähut sei noch, daß W. die Reihenfolge Autigoue, Oedipus, Elektra . als sicher betrachtet" und zwischen die beiden letzteren den Aias setzt (S. 59), übrigens selnen elustigen Ansatz der sophokleischen hinter der euripideischen Elektra durch Stelgers Untersuchung (s. Jahresber, üb. 1896/97, S. 148) als wideriegt erachtet (S. 58); endlich, daß er bei Sophokies jede "unmittelbare Beziehung auf elu Faktum der Gegenwart" aufs entschiedenste leugnet.

10 f. (δείσνατες ἢ στόρξατατε) erklärt G. H. Müller, Wiener Stad. XXII, 130 wie seld ihr gestlimm? Fürchtet oder liebt ihr mich?' 329 vermatet er τῆμ ἱς ἀνείτω so wie da es willst', 656 f. τὸν ἐν ἔμι τρ, μή π. ἐν αἰτίς σὸν ἀραναϊ λόγο ở ἄτ. β, 1214 διατε (παρατί) τὸ ἄγ. τ. π. (= τ. ἀν πόνως). Hierron scheldt nichts branchbar.

- J. S. Philiimore, Notes on Soph. Oed. Tyr. Class. Rev. 1902, 337-339.
- M. L. Earle, Notes on Sophocles' Oedipus Tyranuus. Ciass. Rev. 1899, 339-342.
- Ε. Τ. Kusis, Κριτικαί καὶ έρμηνευτικαί σημειώσεις εἰς Σοφοκλέους Οἰδίποδα τύραννον. 'Αθηνά ΧΙΙΙ, 65—91.
  - σχόλια εἰς Σοφοκλέους Οἰδίποδα τύραννον. Ibld. XIII, 91.

Phillimore glaubt den Schlüssel zum Verständuls von 44 f. το τούπν έμπαίρουπ κτλ. In Aristoteles' Metaphysik 981 a 14 μελλον Ιατουχτάνοντας έφωμαν τούς έμπαίρους των έναυ τζε έμπαιρίας λόγον έχέντων zu finden, merkt also gar nicht, worin die Schwierigkeiten der Stelle bernheu. 198 τέλει τρά ετ πολ έξε τρά soll hellen: Wenn die Nacht die Zahl der Opfer nicht vollmacht.' Anderer gleich haltloser Interpretamente nicht zu gedenken.

L. Campbells Bemerkungen zu Phillimores Artikel (Some recent. notes on Soph, Oed, Tyr., Class, Rev. 1902, 426) enthalten nichts wescntliches. Deu Vermntungen von Earle (z. B. 1369 έγνωσμένα wegen βεβου-

λεύσθαι 1367) fehlt es an Überzeugungskraft.

Kusls' Einfälle sind, der überwiegenden Mehrzahl nach, unbrauchbar, z. T. fehlerhaft. 629 ist apyovrá o' dem Musgraveschen άργοντας oder άργοντά γ' vielleicht vorznziehen. Sonst verdienen allenfalls die Vorschläge 114 έφασχον und 1054 έχεῖνον ὄνθ' &ν ἀρτίως Erwähnung.

A. Dobláš vermutet (České mus. filol. VIII, 1902, 361-364)

μ. α. 18 οί όὲ όὰ θεῶν λεκτῶν.

L. Parmentier (Rev. de Phil. 1902, 349-353) ulmmt für v. 11 στέρξαντες nnter Abweisung der Erklärungen renuntiantes, desiderantes die Bedeutnug ut patrem diligentes (vgl. 1, 6, 58, 142) als die alleiu mögliche au. Aber bel dieser Anffassung erweckt schou der Aorist Bedenken, abgesehen davon, daß so die Alternative Ihre ganze Kraft einbüßen wurde. Freilich meint P., desgavres n'est ajouté que ponr donner à l'expression la tournure antithétique, und die felerliche Supplikatiou n'est pas une marque de ĉéos; das heißt doch die ganze Sachlage der Expositionsszene wie mit Absicht ignorieren. Wenn etwas in der Stelle hell und zugleich prägnant zu verstehen ist, so ist es defozytes 'was hat ench in Furcht versetzt', - Damit ist allerdings στέρξαντες uoch nicht gerechtfertigt, am wenigsten iu dem oben bezeichneten Sinne.

D. Semitelos (Mélanges Weil S. 439 ff.) liest 16 ff., indem er nur zwei Alterskategorien annimmt, οί μὲν οὐδέπω (= keineswegs) μακράν πτέσθαι σθένοντες οία σὺν γέρα βαρεῖς, ἱερῆς δέ γ' ἐσμὲν Ζηνός; 328 f. ἐγὰν δ' οὐ μήποτε τήνδ' όσσαν (= dies Orakel) εἴπω, welche διόρθωσις ihrem Urhebe r πολλιφ πιθανωτέρα πάσης άλλης άλλου τινός χριτιχού έμοι γε γνωστής dünkt. -

17 f. korrigiert Sakellaropulos (in: Κριτικά κ. έρμηνευτικά [ans der Έπετηρίς τοῦ Παρνασσοῦ], Athen 1898), δε δὲ σὸν γήρα βαρύς . . . οί

δ' ἀπ' ήθέων.

87 f. mit veränderter Interpunktion λέγω γάρ, καὶ τὰ δύσφορ' εἰ τύγοι κ. δ. έξ., π. αν εότ., 1007 τοῖς φυτεύσασίν μ' όμοῦ Η. v. Herwerden Mnem. 1901, 210.

M. Furness (Class. Rev. 1899, 195-197) unterwirft die Partie 223-243 elner juristisch scharfeu Analyse, die zn der Lesnng 230 άλλος ἐξ άλλης γθονός fihrt, welches der Gegeusatz zu 223 όμιν -Καδμείοις - όμων erhelsche; auch sei es "schwer verständlich, wiesoein Thebaner davor zurückschrecken sollte, einen Fremden zu verrateu". Der Herausgeber erinnert daran, daß schon Purgold 1802 mit tellweise anderer Begründung dieselbe Vermutung geäußert hat.

Nach 625 vermutet Tucker Class. Rev. 1898 S. 24 deu Ausfall eines Verses wie ώς οὐγ ὑφέξων τὴν δίκην παλινστομεῖς;

Nusser (Bl. f. bayr. Gymn. 1902, 365—368) will 855—858
als zweckwidrige Interpolation tilgen: "lokaste kaun die Möglichkeit
des Troetse (mit 855 f.) incht selbst wieder aufrieben" und wenn sie
"in Oedigus den Glauben an das Orakel erwecken will, darf sie doch
mit 857 f.) den eigeueu Uuglauben ulch hervorheben". Fallen
die Verse fort, so fallt auch der Verwurf der Frivolitist, den man immer
wieder gegen Jokaste erhebt. — Auch das zweite Stasimon hält N.
für unhaltbar, da ihm "jode Beziehung auf die vorausgehende Szene"
und der "Elnklang mit dem Charakter und der Gesinnung der Choreuten"
mangle: doch will er vorläusig die Frage nur arregen.

Fr. Marx, De aetate Oedlpl tyrauui, Festschrift Th. Gomperz dargebr., S. 129-140.

A. Dorozyński, Dle Frage der thebanlschen Trilogle bel Sophokles (poln.) 1. T. Jahresber, des Gymn, in Sambor 1900. 2. T. Jahresber, d. Gymn, in Stanislau 1901.

F. K., Oedipus. Greuzboten 1901, 467-472.

\*J. Dolnicki, Über die tragische Schuld des Sophokleischen König Oedipus. (poln.). Symb. in hon. Cwikliuski.

\*O. Rössner, Des Aristoteles Ansicht von der Wirkung der Tragödie uud die Idee des sophokl. K. Oedipns. Progr. Ratzebnrg 1900. Vgl. D. Lit, Ztg. 1901, 72 f.

\*J. Kohm, Schillers Braut vou Messlna und Ihr Verhältnis zu Sophokles' Oldipus Tyraunos. Gotha 1901.

\*Peladau. Oedipe et le Sphinx, tragédie selon Sophocle, pour servir de prologue à l'Oedipe rol. Beauvals 1898.

Marx verwertet in scharfalmiger Deduktion eine Reihe textstatistische Bookaktungen zu dem Behnf, für die noch immer problematische Aufführungszeit des Dramas möglichst enge Grenzdaten zu gewiumen. Das Schema der in Vokativerdeppelang uach de bestehenden Epanadiplosis am Sch luß des Trimeters ist, an führt er aus, spezifisch apphoktelach: Ood. R. 629 ofer zuxür, 'j égyerve, ür örktı er alıx, nur deutstüchen aus dem Beginn des peloponesilschen Krieges eigentümlich: so Med. 834 ö és var favza, dörrir, kinters erfür, von melischenstletlen, wie dem dreimal in der Hekabe vorkommeden ür tirvor vicovo, abgesehen. Diese zweite Form wird von Sophokles nur in späten Tragöden verwendet (dreimal, wovon zweimal im Melos, im Philoktet, zweimal im der Schlüpzerie des Ood. Kol.) Die Komöde keunt die, eine wie die audere: die euripideische erscheint in Agathous Munde iu den Thesmophoriaznsen 146 ω πρέσβυ πρέσβυ und sonst, die sophokieische im Frieden 131 mit einer Euripidesparodie verquickt, denu άπιστον είπας μύθον deckt sich mit Iph. T. 1293, ω πάτερ πάτερ mit Oed. Koi. 1099. Mithin weist der Vers- und Satzschinß im Prolog der Acharner slohen 6'6nwc έσται προτιμώσ' οὐδέν. ὧ πόλις πόλις mit noch größerer Evidenz anf das sophokieische Vorbild hin als das gleichiantende Pendant in den Πόλεις des Enpolis (frg. 205, p. 314 K.), wo der Doppelvokativ dazu dient, einen emphatischen Satz einzuielten. Hieraus foigert denu M., die Anfführungszeit unseres Dramas liege zwischen der der Antigone und der Acharner, also innerhalb der Jahre 439 und 426. - Vergleicht mau ferner die Fassung des iocus communis Audrom, 100 f. yor d' ούποτ' είπεῖν οὐδέν' ὅλβιον βροτῶν, πρὶν ἄν θανόντος τὴν τελευταίαν tone samt den Repliken (Herakl. 865, Tro. 510, Ei. 953) einerseits mit der frappant ähnlichen der Verse am Schinß des Oed, 1528 ff. Thy τελευταίαν ίδεῖν . . . πρίν ἄν τέρμα τοῦ βίου περάση, audererseits mit der bei engverwandtem Inhait gründlich verschiedenen der Medeastelle 1228 θνητών γαο οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήο κτλ. zieht man endlich die herodoteische Reminiszenz (I 32) πρίν δ' ἄν τελευτήση κτλ. bei Sophokies heran, so erscheint, wie M. argumentiert, gieichzeitige Anleihe bei Euripides ansgeschlossen: also ist das Stück äiter als die zwischen 430 nnd 426 fallende Andromache, jünger als die 431 anfgeführte Medea. Innerhalb dieses Spielraums ist es ans verstechnischen uud ähulichen Gründen von der Antigone ab-, d. h. möglichst tief zu rücken: von den zur Verfügung stehenden Jahren hat 427 die größte Wahrscheinlichkeit für sich.

Gelegentlich wird die Antilabe Oed. 629 beseitigt, so daß Kreon deu ganzen Vers. Oedipus den folgenden zugeteilt erhält: 1529 wird nuter Beibehaltung von ίδειν vermntet ήμέραν πρέπει σχοπούντα, Enr. Kyki. 41 παῖ [δή μοι] γενναίων μ. π. - Gegen die Stichhaitigkeit der ganzen Kombinatiou kann u. a. die erwähute Koinzidenz von Pax 131 mit Oed. Koi. 1099 geitend gemacht werden.

Der erste Teil der Dorozyńskischen Arbeit hat die Bestimmung der Anfführungszeit der drei thebanischen Stücke, die Notiz des Snidas betr. die Neuerungen des Soph., und die Reihenfolge der Tragödien in den beiden Haupthandschriften zum Gegenstand, der zweite Teil die Analyse der drei Stücke. Auf die Einladnng des Ref. au den Verf., das etwaige Nene in seinen Ausführungen für den Zweck dieses Berichts in Kürze herausznheben, ist eine Antwort nicht erfolgt.

Wie Wilamowitz (s. oben S. 12), so bestreitet anch F. K. fede Schuld des Oedipns, der "für seine Taten schon vor seiner Geburt prädestiniert" ist. "Er muß den Täter suchen, und er wird ihn finden, ja er

wird noch mehr finden, die Ebe mit der eigenen Mutter — so wollen es einmal die Götter. "Für seine Frevel also \_triff ihn noch weniger die Verantwortung als für ihre Enthüllung\*, aber die objektive Schuld kann zeitlebens nicht von ihm genommen werden: \_zweimal ist die hellige Ordnung der Natur verlettt worden, diese Verletzung muß gesübnt werden mit derselben Notwendigkeit wie die Wirkung auf die Ursache folgt, die Strafe auf die Schuld\*. Nur darin weicht K. von Wil. ab. daß er die kathartische Bedeutung der von Oedipus gegen Kreon und Teirenias geschlenderten Angriffe nicht abgeschwächt wissen will, sondern gerade in Ihnen die Absicht des Dichters zu erkennen glaubt, durch den Koutrast zwischen Gelipus blindwitiger Überhebung und seinem unwerschuldeten Jammergeschick zu wirken.

Doluickis Schrift kenne ich nur aus dem Bericht von Dembitzer, Wochenschr. f. kl. Phil. 1902, 953 und Ziöß. 1902, 980. Der Verf. polemisiere gegen Wilamowitz Herm. 34, 55 f. (s. oben S. 12). Der Dichter beabsichtigt keineswegs, den Helden des Stückes als harmloses Opfer des Schickasis darzustellen.\*

Rößners Frogramm erörtert die Schaldfrage im Oedipus exempliikatorisch im Auschluß an die Behandlung der aristotelischen Theorie. "Oedipus hat keine Schald im sittlichen Sinne . . . Gerade in dem lauteren Trachten, seinem Volke Ruhe zu schaffen, deckt er mit eige uer Hand as Gräßliche anf, das ihn von der Höbe seines Glück hinabstürzt; er begeht iu Hinsicht auf das Glück seines Lebens eine Hamartia, indem er selbst eine Wahrheit mit aller Anstrengung findet, die ihm Verderben bringt.\*

Kohns Buch kenne ich nicht; ans der Entgegnung der Verf. anf eine Besprechung (Österr. Mittelsch. XVII., 153) kounte entnommen werden, daß der Bezeichnung des Oed. als Schieksalstragödie bier ebenso entschieden eutgegengetreten wird wie in K. Miterer Arbeit über das sopholisiehes Stück (gr. Jahreeber. 1892—295, 88)

#### Oedipus in Kolonos.

\*Œdipe à Colone, p. E. Tournier, 8. tirage, revu p. A. M. Desronsseaux. Par. 1900.

"Oed. Col., transl. by W. H. Balgarnie. Lond. 1898.

\*Oedipe à Colone, trad. en vers p. Ph. Martinon. Par. 1899.

An dieser Übertragung setzen d'Eichthal (Rev. d. ét. gr. 1899, 145 f.), My (Rev. cr. 1899, 225 ff.) und Weißenfels (B. ph. W. 1900, 513 ff.), Jahrenbericht für Altertumswissenschaft, B4. CXXIX. (1908. L.) die stellenweise prosaisch-nüchterne Sprache ans, der erstgenannte anch die cäsnrlosen Verse, der zweite die vom Übersetzer beliebten Streichnngen.

Die "kritischen und erklärenden Bemerkungen" von E. T. Kusis, 'A8nva X. 1898. 426-467, ergeben, obwohl nabezu zweihnndert Stellen des Dramas zur Sprache kommen, anch nicht einen förderlichen Gedanken kritischer oder erkiärender Natnr.

G. Young, Two notes on Sophocles. I. The topography of the abduction incident in Oed. Col. II. The triodos in Oed. Tvr. Journ. of hell. stnd. XXI, 1901, 45-51.

Youngs Disknssion der Stellen (897 ff., 1019 ff., 1059 ff.), wo von dem Schauplatz des Zusammentreffens zwischen den Entführern der Mädchen und ibren Verfolgern die Rede ist, kehrt sich gegen Jebbs Bemühen, dem Dichter die Absicht eines genanern Hinweises auf die Ortlichkeit abzusprechen (vgl. S. 46 neither must we conclude . . . that they, näml, die topographischen Tatsachen, were not clear to an Athenian andience, or that Soph. and his andience did not care that they should be clear, mit Jebb zn 1055; the poet has left the details of the rescne indistinct, und: Soph. did. not care to think ont these points, about which an Athenian audience in the theatre would not trouble themselves), and verwertet ihrerseits das Zengnis des Schol, zu 1059 (446, 21 Papag.) gegen Leake (Demi of Att. 154) and Jebb zagunsten des überlieferten Textes 1061 Olátidos éx vouco. Ob nater den distouce bool (900) der Punkt A auf Jebbs Karte, wo nächst Kolonos die Straßen nach Theben anseinandergehen, oder B. wo sie, halbwegs zwischen Eleusis nud Oenoë, wieder zusammentreffen, gemeint ist, hängt allerdings, wenn man eine vom Dichter gewollte Lokalisierung und Kongruenz der Stellen untereinander im Auge hat, davon ab, wo Oea (1061) anzusetzen ist, diesoder jenseits des Aigaleos; das erstere verlangt Y. Die Frage liegt den Geographen näber als den Sopbokleserklärern; das Gleiche gilt anch von dem zweiten Artikel, der nach den Angaben (K. Oed. 715f., 733 f., 800 ff.) die Triodos festzulegen sucht, wo Oedipus und Laios aufeinanderstoßen.

(1054 f.) J. B. Bnry (Class. Rev. 1900, S. 127) ist znnächst geneigt, τὸν δοσιμάγαν θησέα zu schreiben, dessen Glossierung ἐγρεμάγαν nnd dessen Korruptel (über die Mittelstnfe δρειμάγαν) das δρειβάταν der jüngern Hss. sein soll, nimmt aber sofort den Vorschiag zurück zngnnsten des andern: ἔνθ' οίμαι τὸν < Αρη τὸν> ἐγρεμάγαν τὰς διστ., denn it is not Thesens, I think, whom Sophocles describes as the εγρεμάγας and who will bring the maidens into the battle-cry, but rather the god of war himself.

lw (mit Schütz) | η έναλίω Ποσειδώνι θεώ χυρείς.

J. B. Bury, The Thorician stone (Oed. Col. 1595), vermutet (Hermath. XXVI, 1900, 131) mit Hinweis auf den λίθος τρικάρχνος des im Schollon zu 57 zitierten Orakels τοῦ τε θρινακίου πέτρου.

Fr. Beyschlag, Sophokles' Oedipus anf Kol. u. der attische Blutprozeß. Bl. f. bayr. Gymn. 1900, 406-410.

Beyschlag sucht zu zeigen, daß Sophokles "sich in Szenerie auf Handlung seines Stätckes der Lokalität und Form des attischen Biutgerichtes anpaßt", um so dessen Endergebnis, "den Gnadenakt der streagen Gottheiten au einem in unverschnideten Frevel und Leiden verstrickten Unglicklichen, seinen Hörern in einer ihnen gellanfigen Rechtsform menschlich näher zu bringen." Die Beweismittel, z. B. daß wie im Blutprozel der βanchie printaidert, auch Oedipur Rechterfügung vor dem βanzheic Thecens erfolge, sind wenig stichhaltig; gänzlich unversiesen bleibt die Behanptung, der ögerser schope (v. 19), am dem Oedipus im Semmenhain Platz nimmt, sel von dem θέτερον βάβρον, d. i. dem depic λίθος δίγρους, herübergenommen, den Orestes in der taurischen Iphigenie (v. 962) vor dem Arconya elminumt.

#### Antigone.

\*Antigone, für d. Schnlgebr. erkl. v. G. Wolff. 6. Aufl. v. L. Bellermann. Lpz. 1900.

\*Antigone, by M. A. Bayfield. Lond. 1901.

Zweibr, 1899.

Antigone, with a commentary abridged from the large edition of R. C. Jebb, by E. S. Shnckburgh. Cambr. 1902.

Die Ansgabe beansprucht keinerlei selbständigen Wert; der Anscheid des Hige, beschrinkt sich fast durchaus auf die Answall des flut Schuler und Studenten unumgänglichen Stoffes der großen Jebbschen Edition unter Ansscheidung alles Kontroversen; uur in ganz seltenen Fillen hat er sich illistriferende Zusätze erlanbt.

\*Scenes from Antigone, ed. by C. E. Lawrence. Oxf. 1902. \*Antigone, übers, v. W. Schneidewind. Blieskasteler Progr.

R. Wagner, Versuch einer stilgerechten Übersetzung der sophokl. Autigone. Progr. Eßlingen 1902.

\*Antigone. Trad. en vers p. Ph. Martinon. Par. 1900.

\*Antigone. Traductiou adaptée à la représentation. Musique de Saint-Saëns. (Les choeurs français sont empruntés à la traduction de MM. Menrice et Vacquerie.) Laval 1901.

\*Chor- und Wechselgesänge der Antigone des Sophokles. (Böhm.) Für Mendelssohns Musik nach der Übersetzung von Kral einger. v. V. Kočvara. Progr. Pilgram 1900.

\*Antygoua, polnische Übersetzung v. Kas. Morawski. Krak. 1898.

Wagners Versuch, den Urtext mit all seinen formalen Besonderheiten (Zäsuren, Anflösungen, Gleichklänge, Redefiguren usw.) sozusagen photographisch treu wiederzugeben, \*) hat den Beigeschmack der Kuriosität. Als eine "mnsivische Arbeit, eine Klosterknnst" bezeichuet ihn zutreffend P. Meyer (Gymn. 1903, 460 ff.) - Dem Anhang, der die deutschen Antigone-Übersetzungen seit Opitz (1636) verzeichnet es sind ungefähr neunzig Übersetzernamen darin vertreten - sagt KlnSmann (Zentralbl. f. Bibliotheksw. 1903, 468) nach, er sei voller Fehler.

Aus Martinons Übersetzung führt My (Rev. crit. 1900, 177) die Wiedergahe von outer guvéyour an: mais moi, je ne sais pas hair. Andere Probeu der Mache gibt v. Wilamowitz (D. Lit. Ztg. 1900, 2783 f.), der diese und die Oedipusübersetzung (s. oh. S. 12) strikt ablehnt.

\*R. Wagner, Über einige Stellen der Sophokleischen Antigone. Württemh, Korresphl. 1902, 290-293.

M. L. Earle, Notes on Sophocles' Antigone, Cl. Rev. 1899, 386 - 393. Derselbe. The opening of Sophocles' Antigone. Ehd. 1902, 3-5.

Earle bereichert die Literatur zu V. 5 um die nnglaubliche Konjektur ουτ' αιτχρόν ουτ' έντιμον. Nicht viel hesser sind die übrigen Resultate seiner Beschäftigung mit dem Text.

In dem zweiten Artikel schreibt Earle 2 ff. so; do' olz0' ozt Zebe τοῖς ἀπ' Οἰδίπου (== τοῖς Οἰδ. τέχνοις) κακῶν οὐκ ἔσθ' ὁποῖον . . . οὐδὲν γὰρ ούτ' άλγεινὸν οὐδ' άτης άτερ ούτ' αίσγρὸν οὐδ' ἔντιμον (= καὶ αίσγρὸν οὐδ' εντ.) . . . εἰσόπωπ' (mit Todt). Der Gedanke, Sophokles habe ursprünglich v. 21-30, mit dem Beginn τάφου γὰρ ἡμῖν, auf 8 (wo mit

<sup>\*) 332</sup> ff. lauten: Groß ist so manches; nimmer lebt - Irgend Größeres als der Mensch. - Selher über das dunst'ge Meer - Zieht er, stürmischem Sud vorauf, - Hinweg, wo die Wogen rings um - Sein Schiff sich mächtig türmen. (Sollte wohl heißen: Die Woge . . . sich türmt, = περιφραδής ανήρ, der hochhegabte Mensch.)

Reiske voos? korrigiert wird) folgen lassen und erst nachträglich 9—20 eingefügt, ist der Widerlegung nicht wert. Daß 1—17 wie (1—8)+ (21—30 [del. 24]) die Gesamtzahl 17 ergeben, kann nicht bestritten werden, woher aber E. die Berechtigung zu dem Induktionsschluß nimmt: Verses seem to tend markedly to fall into groups of 17 in the Antigone, ist bei dem Mangel jedes weltern Belegs nicht zu ermitteln.

J. B. Bury, Two passages in Soph., Hermathena XI, n. XXVII, 1901, 331-334,

schreibt v. 2.f. č τι Z... δρουσ ούχι v. č.ζ. τελεί, worin die community of lot and interests, die die Schwestern verbindet, zum emphatischen Ansdruck kommen soll, nad Oed. K. 547 καὶ γὰν βὰ, ὅς ἐφόκυνοῦ μιὰ ἀτάλεσαν, natürlich (ungwachtet Oed. R. 813) auf Laios allein bezogen, der by his treatment, rained my life, so dad die (freilich nagwolite, ἄιδρις) Wiedervergeltung den Totschlag zu rechtfertigen hütte, vgl. 271 παθάνα ἀτάξραν. Die Wiederholung des Pronomen ließe sich durch κατάβεσαν vermedien.

\*C. O. Zuretti, In Sof. Antigone 99. Torino 1898.

Anklänge an 133 νίκην δρμῶντ' ἀλαλαξει nnd 650 ψυχρὸν παραγιαθλισμα weist P. N. Papageorgin bei Enstathios nach (Byz. Ztschr. IX, 379 f.).

175 ἀμήχανον δ' ἄνακτος ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν ψοχήν κτλ., "da nicht jeder Mann Gelegenheit hat, sich in derartiger Tätigkeit zn bewähren", A. Müller, Berl. phil. Woch. 1900, 93.

\*F. Caccialanza, Schednlae criticae. (Soph. Ant. 350 sq.) Riv. Fil. 1902, 344 f.

519 τοὺς νόμους τοὺς οῦς (snos) T. G. Tneker, Class. Rev 1898, 24.

528 f. will W. Schmid, Rheim Mns. 57, 624 f. die herkömmichen Deutungen des blutiger" Autlizes als des von Angat, Scham, Verzweiflang, Raserel etc. gerüteten verwerfend, νεγλη δρρόων διερωματών βόθος alzyöux, im Zhsammenhalt mit dem vorzugehenden phytologische der Wangenzerfleischung in sich begreifenden Totenklage verstanden wissen, die Ismene dem Polyneikes im Hause dargebracht hat. Diese schon bet Heath begregende Auffassung der Stelle fertigt Hermann ohne weitere Begründung ab und Boeckh damit, daß "dies, was von der besonnenen Ismene am wenigsten erwartet wird, klarer gesagt sein müßte". — Ans denselben Worten schließ Hense in der Jahresb. 1905, 190 genannten Schrift, S. 234, auf Maskenmodificherung", Mit den unverkennbare Zengen jenes Kampfes

(in Ismenes Innern), der ihr das Blnt in das Antlitz getrieben hat, ließ sie der Dichter erscheinen, d. h. mit veränderter Maske.

In 781 ἔρως ἀνίκατε μάγαν κτλ. sncht die drei semitischen Kunstgesetze der Responsion, Inklusion und Konkatenation im Auschluß an D. H. Müller nachznweisen Thom. M. Wehofer, Untersnchungen z. altchristl. Epistolographie, Sitznngsber. der Akad. d. Wiss., Wien, 1901, 143. Bd., S. 17.

796 τῶν μεγάλων γάρ, "Ερος, ἄρχεις θεσμῶν (worin γάρ Έρος sich mit dem irrationalen Tribrachys φύξιμος der Strophe metrisch decken soll) M. A. Bayfield, Class. Rev. 1901, 248.

Fr. Vogel, (Bl. f. bayr. Gymn. 1899, 418 ff.)

bezieht v. 870 κασίγνητε anf Oedipus, der als Sohn der Iokaste Antigones leiblicher Brnder ist, und tilgt die Verse 256 f., denn "sie sind für die Meldnng des Wächters überflüssig, stehen mit dem folgenden (1017, 1198) in Widerspruch, sind formell etwas sonderbar (θηρός-του χυνών, ελχοντος - σπάσαντος) und stünden, wenn echt, besser gleich hinter Vers 252."

Im Gefolge der eigenartigen Betrachtnng, die das "berüchtigte Enthymem\* 905 ff. (ein Ansdruck Bruhns an nnten zu neunender Stelle) bei G. Kaibel (s. Jahresb. 1896/97, 137) gefnnden hat, gehen mchrere seitherige Behandlungen der vielbehandelten Stelle. In erster Reihe ist hier zn nennen:

P. Corssen. Die Antigone des Sophokles, ihre theatralische nud sittliche Wirkung. Berl. 1898.

Die Abhandlung, ein kleines Muster nüchterner Interpretation, setzt sich das Ziel, mit Hilfe eingehender Charakteranalyse die logische nnd psychologische Unnathr des Einschnbs 905-912 sinnfällig zn machen, nimmt somit den Dichter znnächst gegen Kaibels Anffassung, sodann anch gegen die Hegels und Boeckhs in Schutz und gelangt zu folgenden positiven Schlnßfolgerungen: "So töricht das Räsonnement In der Antigone ist, ebenso folgerichtig ist es bei Herodot\* (S. 12). Wenn Aristoteles in der Stelle, die nus nach Kaibels Meinung den eigentlichen Schlüssel zn dem Verständnis der Antigone liefert, eben den Sinn, den Kaibel darin sucht, nicht gefunden hat; wenn die Anekdote bei Herodot, aus der nach Kaibel der Dichter das Motiv der Handlung selner Heldin entlehnt hat, eben das Motiv, das Kaibel darin erblickt, nicht kennt; wenn endlich die Stelle selbst, wo dies Motiv ansgesprochen sein soll, nichts als ein schlechter Abklatsch jener Anekdote ist, dem die Pointe verloren gegangen: so dürfte es nicht ganz vorsichtig sein, eben diese Stelle zn einem Hanptstützpunkt für die Ansicht zu

machen, daß Antigone lediglich als eine verbissene Vorkämpferin ihres Familienrechtes, ohue Sympathie für ihren Bruder, aufzufassen seis (S. 14 f.). - Im Anschluß hieran werden weitere Fragen aufgeworfen. die Beziehungen der 'Autigone' zu den 'Sieben' und, in Bekämnfung Bethes, die der thebanischen Tragödie zur Oedipodie ins Licht gestellt und einesteils die Folgerung gezogen, daß in der Thebais, wo mit den Leichen der Argiver auch die des Polyneikes verbrannt wird, "kein Ranm für die Tat der Autigone war" (S. 28), andernteils aus dem Plan der 'Sieben' (nud, wie man im Sinne des Verf. hjuzufügen muß. auch der Trilogie, der sie als Schlußstück angehören) die Unechtheit der Schlnuszene mit dem Streit nm Polyneikes' Leichnam erschlossen\*) und Wahrscheiulichkeitsgründe für ihre Beeinflussung durch die Phoenissen beigebracht. Indirekt also sucht C. den Beweis zu liefern. daß Sophokles "die eigentliche Fabel seines Stückes völlig frei erfonden habe" (S. 35). Was die Schuldfrage betrifft, wird der Tod Antigones als .notwendige Kousequenz ihres Schicksals und ihres Charakters\* erklärt: "Durch eine Sünde wider die ungeschriebenen Gesetze -Bintschaude, vgl. Xen. Mem. 4, 4, 19 - war Antigoue zur Welt gekommen, durch den Gehorsam gegen die ungeschriebenen Gesetze sühnt sie die Schuld des ganzen Geschlechtes, nud ihr Tod ist ihr Ruhm" (8. 55 f.). - Gelegentlich wird 604 τίς αν δρών δπερβασία κατάσγοι, 855 & τέχνον τάλαν vermutet.

Wie von Corsseu, wird Kaibels Betrachtnagsweise auch von Ad, Müller (D. Lit. Zig. 1898, 589 ff.), von H. Morsch (Woch. f. kl. Phil. 1898, 1394), von Bassi (Riv. di filol. XXVII, 328 ff. 'peregring, spiegazione') zurückgewiesen.

spiegazione') znrückgewiesen.
Auch M. Maas (Frankf. Ztg. 1899, N. 201, [vgl. Woch. f. kl. Philol. 1899, 964]) will 904—912, als von Sophokies Herodot entiehnt,

im Text erhalten wissen. Über Weils Diskussion der Stelle in den Études sur l'antiquité grecque s. den Bericht Berl, philol. Woch. 1900, 1605.

Anch E. Bruhn, Eine neue Anfrasung der Autigone (N. Jahrbd. 1898, 246 ff.; vgl. Supplem. XV, 311) hält den 'zynischen Einfall' (Corsen) mit Kaibel für sophokleisch, obsekton er dessen Argumente als ans vorgefaltter Meinung entsprungen verwerfen zu müssen glaubt. S. wollte nicht Autigone und Kreon als gleichebrechtigte Gegner aufgefalt wissen; jeuer sollte nach ihm ganz nurecht, diese ganz recht haben.

<sup>\*)</sup> Zustimmend äußert sich v. Wilamowitz, Drei Schlußszenen griechischer Dramen, Sitzg. d. philos.-histor. Kl. d. preuß. Akad. v. 16. April 1903, S. 436.

Th. Pluß. Goethe und Antigone (N. Jahrbb. 1898, 475), bedient sich, Kaibel und Brubn entgegentretend, analoger Beispiele sophokleischer und moderner Dialektik, nm wahrscheinlich zu machen, daß Antigones \_verachtnngsvolle Verwahrung" sich in die Form des bittersten Sarkasmns kleidet, dessen "Zweck ein letzter, moralisch vernichtender Protest der unterliegenden Heldin gegen die siegende Verständigkeit der Menschenwelt" sei, nnd daß der Dichter "einen bestimmten, im Morgenland altbekannten, in Athen vielleicht durch Herodot sogar berühmt gewordenen 'Kalknl' barbarischer, nichtgriechischer Franenklngheit" karikieren wollte.

Endlich ist in der ganzen Frage zu nennen:

S. Reiter, Die Abschiedsrede der Antigone. Ztschr. f. öst. Gymn. 1898, 961-980.

Reiter erinnert znnächst daran, daß an der Stelle znerst P. Codicillas in der lat, Übersetzung des Stückes, Prag 1583, Anstoß genommen hat, und verfolgt die Geschichte ihrer Benrteilung über Brumoy, Goethe and Jacob bis auf die jüngsten Atbetesen, schildert das Vorkommen des Motivs in Persien (Herodot), Indien, China, bei den Südslaven, im neuern Persien (12. Jhd.), bei den Neugriecben (vgl. Lnkians Toxaris), bekämpft die begelianische Anschannng von der vermeintlichen Bevorzugung der Bruderliebe vor der Gattenliebe durch die Franen im alten Griechenland (spricht sich desbalb auch gegen Waßmer, Jbb. f. Pbil. 1897, 701 ff., ans), weist anf die Zitierungen der Stelle bei Aristoteles, dem Scholiasten znm K. Oed., Clem. Alex. bin and nimmt Herodot als Original der sophokleischen Stelle an, deren sprachliche Anstöße er als nnbegründet zu erweisen sucht,\*)

- \*J. L. Margrander, Note on Antigone, vv. 904-912. Transact. Am. Pbil. Ass. XXIX, p. LXII-LXV.
- 1270 will Fr. Beyschlag, (Bl. f. bayr, Gymn, 1899, 606-608) tilgen, weil nach tragischem Sprachgebrauch πρό γειρών (= πρόγειρον) φέρειν oder εγειν nur 'zur Hand haben', nicht 'in den Händen tragen' bedenten könne.
  - \*J. H. Wright, Notes on certain enphonic ellipses in the Antigone of Sophocles. Proceed. Amer. Philol. Ass. XXX, XXIV.
  - Ans einer gelegentlichen Notiz bei D. Bassi (Riv. di fil. 1901, 327) ist ersichtlich, daß W. in den Ellipsen von ως nach οἶσθα (316), von μèν nnd ôè nach τοῖς und ἐγώ (557), von εὖ nach ἐτίμησα (904) nsw. Wirknagen des Strebens nach Enphonie erkennt,

<sup>\*)</sup> τέχν' των μ. έφ., das Semitelos, auch Weil vor ihm vermutet hat, ist von Winckelmann, Jahresber. Salzwedel 1852, 10, vorweggenommen.

Th. Zieliński, Der Gedankenfortschritt in den Chorliedern der Antigone, Festschrift Th. Gomperz dargebr., S. 141-149.

Nach Zielińskis aphoristisch flüchtiger Überschan des Dramss involvieren dessen Chorlieder eine mit der "Menschentragödie" fortschreitende "Begriffstragödie", die sich vom Thebanisch-individuellen (Parodos) zum Menschlich-typischen steigert und entwickelt (erstes und folgende Stasina). in Polls, der Staatshoheit, und Elpis, dem staatsfeindlichen Individualismus, ihre Gegenspieler hat und den Kampf der irdischen Gewalten, ihre Versöhnung durch Eros und Ensebeia, in den Himmel projiziert.

Ortmann, Znr Dramatnrgie der Antigone des Sophokles. Jahresber. d. Gymn. zu Torgau 1901.

"glaubt die Schwierigkeiten von einer neuen Seite belenchten und beseitigen zu können". Antigone ist für im "überhaupt keine tragische Heldin", folgerichtig auch nicht die Heldin des Stückes. Der Held ist, was sehon andere gemeint haben, Kreon, der "Prinzipienreiter", der auch fäßerlich dominiert", denn ihm sind gerade soviel Verse beigelegt (348), wie Antigone, Ismene, Haimon und Enrydike zusammen sprechen" (339).

\*Joh. Paulson, Ismene. Beitrag zu einem ästhetischen Kommentar zu Soph. Ant. (schwed.), Gotenburg 1838, kenne ich nur ans der kurzen Anzeige Eranos snec. III (1898/99), app. S. 34.

F. Kern, Über Sophokles' Antigone. Kleine Schriften, II. Bd. 88-109. Berl. 1898.

Den Anfsatz, dle Wiedergabe eines 1876 in Stettln gehaltenen Vortrags, zählt der Rezensent -1 im Lit, Zentralbl. 1898, 1276, znm Besten, was über das Stück geschrieben ist. Zwei Stellen seien herausgehoben: "Der Mangel an Besonnenheit zerstört dem Kreon anf schanrige Weise all seln Lebensglück; Unbesonnenheit aber ist es auch. was Antigone zum Tode führt." "Das große Allgemeine ist also das ewige göttliche Gesetz, die Staaten mit ihrem Recht sind diesem unterworfen und nur soweit ihre Gesetze mit dem Allgemeinen übereinstimmen, haben diese sittlichen Wert und sittliche Gültlekeit. Aber dem Staate gegenüber ist wieder die Willenssphäre des einzelnen ein Besonderes, das sich dem Staate zu unterwerfen hat. Nun kann es aber vorkommen, daß der Wille des einzelnen zwar im Widerspruch mit dem Staatsgesetz, aber in völligem Einklang mit dem . . . sittlichen Gesetze steht. So wird das Besonderste zum Repräsentanten des Allgemeinsten. Weil es dieser Einzelwille ist, geht die endliche Person, welche ihn geltend macht, an dem Allgemeinen, das mit Recht über ihn Gewalt hat, zugrunde. Weil dieser Wille aber . . . das

Ewige repräsentiert, siegt die Idee, für die ihr Träger in den Tod gegangen ist, und die Staatsgewalt, die das Todesurteil über den hochherzigen Verfechter des ewig geltenden Rechts ausgesprochen hat, erweist sich in ihrer Unhaltbarkeit und Unwahrheit."

\*N. P. Vlachos. The subject of Sophocles' Antigone. Diss. Philadelphia 1901. Vgl. die Besprechung von Wecklein (Berl. philol. Woch. 1902, 609 ff.).

#### Trachiniai.

M. L. Earle, Studies in Sophocles's Trachinians. Transactions of the American Philological Association. 1902, Vol. XXXIII, 5 - 29.

Earle sucht und findet Wechselbeziehungen zwischen dem xor,vatou ποτού der Trachiniai (14) und dem ποτόν χρηναΐον des Philoktet (21). dem "Echo" von jenem; das Bood bijov der jungeren Überlieferung Phil. 11 ist repeated from Trach. 787; das auch von anderen schon beobachtete Zusammentreffen von δακουρροσί - τύγη - συγγνώμην Trach. 326 ff. mit δακρυρροσύσα - τύχην - συγγνωστόν Alk. 137 ff. gilt ihm so wenig als zufällig, daß er darin vielmehr ein Anzeichen dafür findet, daß Soph., als er daran ging, sein Heraklesstück zu schreiben, die Alkestis von neuem gelesen hatte; er leitet das προτείνω (dafrav) Trach. 1184, wo Hyllos die Hand zum Eid ansstreckt, von dem ποστείνω Alk. 1118 her, wo Admet im Begriff steht, die verhüllte Alkestis zu fassen, also eine völlig verschiedene Situation vorliegt; er läßt Trach. 144-6 (τὸ γὰρ νεάζον . . . , οὐδ' ὅμβρος οὐδὲ πνευμάτων οδδέν κλονεί) aus zwei Stellen der Odyssee (ε 478 ff. . . . ουτ' ομβρος περάσσκε . . . nnd ζ 43 ff. . . . ουτ' ανέμοισι τινάσσεται . . .) kontaminiert sein, und was dergleichen 'Abhängigkelten' mehr sind. Daß sich in den beiden Botenreden Trach. 900-946 und Alk. 157-196 sprachliche Wendungen zu wiederholten Malen decken, kann bei der Ähnlichkeit der dramatischen Sitnation - hier wie dort Abschied der in den Tod gehenden Heldin von allem Lieben - nicht verwandern: folgt aber hieraus mit Naturnotwendigkeit, daß der jüngere Dichter vom älteren 'geborgt' hat, wie Zieliński (Exkurse zu den Trachinierinnen, Philol. N. F. IX, 593 f.), oder umgekehrt, der ältere vom jüngeren, wie E. für gesichert hält? Darf man so weit gehen, von dem 'Originaldichter' und dem 'Nachahmer' zu reden, sei es anch nur in der Form, daß man, wie E. es tut, Sophokles dem Rivalen das sincerest compliment, that of imitation, abstatten lagt? - In einem zweiten Artikel wird zwischen den Motiven und Charakteren der Trachinial und der Medea eine etwas schematische Parallele gezogen, der Umstand, daß die Prologe belder Ničicko je 48 Verne lang sind, zur Abwehr der beiderseitigen Athetean benitzt, Tr. 552 ff. zuzé; τ κο E. Γür èl) τ/γεν; (Blaydes für τέλμαχ) μ/γε 'επιστείμαν, 'επί als versteckte Kritik der magischen Künste Medeas gefaßt und die deutliche Sorgfalt des Sophoktes bet der dramaturgischen Verwertung des Giffers, verglichen mit dem füschtigen Verfahren des Enripides hinsichtlich der Wirkung des vergiteten Gewandes und Schmuches, aus dem Bastreben erklatt, es besær zu machen als der Dichter der Medea. — Der dritte Teil des Aufsatzes, eine ins einzelne gehende Verglichung der Übersetzung, die Cicero (Tusc. II. 20—22) von Trach. 1046—1102 gibt, mit dem Original, ergibt für die Kritik dieses letzteren nichts Weestnilches. — Die eingestreiten Vermuntangen zum Text des Stückes (338, 537 ungestellt, 914 kalpsios, 1055 Evoripov wegen Ciceros urguens, 1059, 1096 φέρους und γράσι jand ohne Wert.)

J. M. Stahl, De vaticiniorum in Sophoclis Trachiniis vi et sententia. Ind. l. aest. Münster 1899. S. 3-16.

Stahl faßt die sechs auf die Heraklesorakel bezüglichen Stellen des Stückes zusammen und findet die Lösung der bekannten Widersprüche in folgender Interpretation (S. 15): das dodonäische Orakel hat Herakles verkundet, wenn er nach Ablanf von zwölf Jahren noch lebe, würden seine Mühsale ein Ende finden. Im Begriff, nach Vollbringung des größten Teils seiner Arbeiten sich in Omphales Kuechtschaft zu begeben, hat er berechnet, daß Ihm von ienem Zeitranm nur noch fünfzehn Monate bleiben, was ihn veranlaßt, Deianira die nötigen Aufträge zu erteilen. In jenem Dienstverhältnis hat er dann zwölf Monate zugebracht und in den restlichen drei Monaten Oichalia belagert und erobert, worauf seine Zeit gekommen ist. - Nach v. 31 erganzt St. <ίδων μόλις βλαστόντας εύθυς ώγετο>, V. 80 f. zieht er znsammen in 7 τούνθεν 70η β. εδ. έχειν, nach 157 schaltet er ein < χοησμόν πάλαι φανέντα, προστιθείς άμα>, schreibt 166 τώδε τῷ πόνιο, stellt 170 (mit Henses Korrektnr) nach 171, tilgt 1165 und vermntet 1169 ? ζώντί μοι γρόνερ γε τοῦ παρόντι νον.

\*W. Richter, Die Parodos und die Stasima in Sophokles' Trachlnierinnen. Progr. Schaffhausen 1901.

°W. Martin, De Sophoclis Trachluiarum parodo. Progr. von Hüchst a. M. Cassel 1900.

A. Levl, Note alle Trachinle. Boll. di fil. cl. VII, 37-41.

345 δ λόγος σημανέτω will E. C. Marchant (Cl. Rev. 1898, S. 305) mit dem absoluten Gebrauch desselben Verbum bei Thuk. 2, 8, 3 ἐδόκα

<sup>\*)</sup> Vgl. Kroil, Berl. philol. Woch. 1904, 949.

έπὶ τοῖς μέλλουσι γενήσεσθαι σημήναι; 5, 20, 2 stätzen, wie schon Campbell. Aber die Stellen sind nicht vollkommen homogen.

Über 520 ἀμφίπλικτοι κλίμακες sprach (nach Journ. of hell. stnd. 1900, XLIV) Ridgeway am 3. Febr. 1900 in der Hellenic Society of Cambridge und illnstrierte den athletischen Trick durch die "Lntteurs" in den Uffizien.

911 τὰς ἄπαιδας ἐς τὸ λοιπὸν οὐσίας will G. H. Müller, Wiener Stnd. XXII 133 f., als das 'ehelose Leben', das Dejanira im Hades zu gewärtigen hat, verstanden wissen. Die συνουσίαι πρός παιδοποιίαν schweben auch dem Scholiasten vor.

In einem auf dem Internationalen Kongreß f. vel. Sprachforschnng (Paris 1900) gehaltenen und in Athen wiederholten Vortrag ('A8nya XIII, 1901, 129-142) über die Anfführungszeit des Aias und der Trachiniai gewinnt es G. Mistriotisüber sich, in Elplnike, der Schwester Kimons, das Original Dejaniras zu finden (ὑπὸ τὴν ἡρωίὸς τοῦ ὁράματος λανθάνει ή ἀδελφή του Κίμωνος)! Das "nach der herrschenden Ansicht 428 aufgeführte" Stück wird in Kimons Todesjahr 449 verlegt und 1112 f. ω τλήμον Έλλάς ατλ. auf ihn bezogen, der Alas in die Zeit 468-458 gesetzt, während "alle Philologen annehmen", er falle in die letzten Jahre des peloponnesischen Krieges. Die Gründe für beide Ansätze sind teils längst geltend gemacht, teils haltlos, der Artikel also für die Wissenschaft ohne jeden Wert.

#### Philoktet.

\*Philoctète. Expliqué littéralement et annoté p. M. Benloew et tradnit en français p. M. Bellaguet. Par. 1902.

\*Philoktetes, in den Versmaßen der Urschrift übers, v. R. Joachim. Progr. Duisburg 1899.

A. Danphin (Rev. de phil, XXII, 176) meint mlt 32 6 8' Evôov οἶχος ποῖός ἐστι; τίς τροφή; einen sens très satisfaisant zu schaffen.

66 τούτω γάρ οὐδέν' άλγυνεῖς G. F. Abbott, Cl. Rev. 1899, 402.

Fr. Beyschlag, Eln Belspiel des ordo Homericas bel Sophokles. Bayr. Gymn. 1900, 16-19.

Beyschlag glaubt, gestützt anf schol. 99 διαβάλλει τοὺς καθ' έαυτὸν φήτορας ὁ ποιητής, in der Anlage der Stichomythie 100-115 die bewnste Verwendung der rhetorisch-sophistlschen τόποι des ἀναγχαΐον (bls 107), des αίτγρόν (bis 111) und des τυμφέρον in jener kunstgerechten Anordnung wahrznnehmen, deren Wesen (vgl. Libanins' Hindeutung anf das homerische κακούς δ' ές μέσσον έλασσεν, in der zweiten Hypothesis zur Kranzrede) im geschickten Indiemittenehmen des schwächsteu Arguments bernht.

J. W. Crowfoot, The lions of Kybeie (Philokt. 400.) Journ. of hell. stnd. XX, 1900, 118-127.

Crowfoots Easy eröffnet, von ταυροκτόνων λέοντων ξερίξειοι Ausgang nehmend, kult- und kuntgeschlchtliche Ausblicke weitesten Umfangs; die Erklärung der Stelle wird insofern gefördert, daß Γερός» nicht mit Baumeister und Jebb als "auf den Löwen rettend," orndern als seated above erklärt wird, mit Hlmeis and fie bei Arrian, Peripl. P. Enx. 9. erwähnte Kybelestatue zu Phasis, welche λέοντε το θρόγου έγει και κάθηκα ώπερα έγει η Μπροφό Άλθηκαν δι τοῦ Φιδόνου, sowie auf die sehon von Furtwängler (Samml. Saburoff, T. 137) mit der Philoketstelle in Beziehung gesetzte Terrakotta, die Kybele mit dem Löwen zu libren Füßen und einen Fries mit dre Je einen Stier niederringenden Löwen zeigt; den Typus der auf Löwen reitenden Göttin sette Fratwängler in die späkere Kunst.

1092 ff. αί δ' αἰθέρος ἄνω πτωκάδες δξυτόνου διὰ πνεύματος (was das Schnanben, Krächzen bedenten soll) γελῶσί μ' (mit Bergk) ' οὐκέτ' ἀρκῶ G. H. Mülier, Wiener Stud. XXI, 147 ff.

1153 ὁ δὲ χῶρος (oder mit Porson χωλὸς) ἄρ' οὸκ ἔπ (mit Jebb, oder ἐπεὶ οὸκ ἔπ), οὸκ ἔπ φοβ. Ε. Poste, Class. Rev. 1898, 36.

## Fragmente.

Ein neues Fragment der Σάνδιεπνοι (p. 161 N) bietet der von C. Fredrich (Nachr, der Götting, Ges. 1896, 337 ff.) ans dem athenischen Miszellankodex 1053 veröffentlichte Traktat περί τρόπου, wo es bei der Anfzählung der Arten des Hyperbaton belüt: παρά Σόροκλεί δε Σανδιέπνου, ή θέτει πρός τον Άγχλιδε φριέ Υπίσοδος μέν Νησίδον δρομοκο πόντον γραφό (so der Herausg, mit Wilamowitz für λ. μ. πόντ. γ. ώρ. N.). Vgl. Wilamowitz Herm. 1902, 329 bei Besprechung der Hilgardschen Ausgabe der Scholien zu Dioopsios Thrax.

Ein neuer Vers der Ποιμένες (p. 241 N)

οὸ χαλχός, οὸ σίδηρος ἄπτεται χροός,

hat sich gefunden in dem zu Ashmunëu entdeckten Fragment des aristarchichen Kommentars zu Herodots erstem Buch (cap. 215 σόξερφ δι οδό σόγερφων σκόσδο). Amherst-Pap. II, S. 3, deren Herausgeber bemerken, das Zitat gebe anf Kyknos, den Achillens, da er ihn mit der Eisenwaffe nicht zu töten vermag, mitteis des Heimriemens erdrosseit.

"Sophokies' und Accins' Antenoriden (p. 160 N.) behandelt R. Novák (České Mns. fil. IV [1898], 37-42). Hierüber knrzer Bericht Listy filol. 1902, 90.

Frg. 263 πάτας γυτρίνων έχροὰ; ἐπώμασεν | λαροὸ; ἀνήρ, omnes foramiuum exitus clansit vir dulci imbutos sapore, mit Ansschaltung von εύτατ' έπὶ κύμα als des Restes einer anf Homer ε 51 (σεύατ' Επειτ' έπλ χύμα λάριο κτλ.) bezüglichen Schreiberinterpolation. Stadtmülier bei Egenolff, Rh. Mns. 56, 288. Ebd. 291 sucht Egenolff in frg. 729 die Überlieferung 6 ozenzovoc gegen Blochs Anderung od zu rechtfertigen.

Dem im Schol. Apoli. Rhod, 3, 1040 (Nauck p. 204) bezeichneten Zwiegespräch zwischen Medea und Jason weist Wecklein (Berl. phliol. Woch. 1898. 739) die Fragmente 313-315 in der Reihenfolge 315. 313. 314 zn.

A. Semenow (Bl. f. bayr. Gymn. 1898, 849-852) läßt - in der festen Überzengung, daß Pompejus (s. die pintarchische Biographie cap. 78) auf seiner Todesfahrt die Larissäer las, weil nach der Schlacht bei Pharsaios Larissa anf seinem Wege lag! - auf 351 das Fragment 789 folgen and liest in ersterem engineering povers.

Frg. 366, 1 ήν δ' αμ' αμπέλου σπονδή Κ. S. Kontos, 'Αθηνά Χ (1898), 304.

In J. E. Harrisons Artikel Pandora's Box (Journ. of heil. stud. 1900, 99 ff.) ist die schwarzfig. Lekythos der Bibl. Nat. (Millet et Girandon Pl. LII B, nach Welcker Ati. XV. 1), wo zwei bärtige Männer den Kolossalkopf der Ge-Pandora mit Hämmern bearbeiten, mit Sophokles' Satyrstück Πανδώρα ή Σφυροχόποι (p. 237 N.) iu Verbindung gebracht. Sie erblickt in den Hämmern nicht mit Furtwängler ein "nraltes mythisches Symbol für die Blitze", sondern den ritualen Brauch des Schmiedens der Erde, nm die Erdgeister zn beschwören; bei Pausanias VIII, 15, 3 ist alierdings von βάβδοι, nicht von σφύραι die Rede, mit denen der Demeterpriester κατά λόγον δή τινα τοὺς ὑπογθονίους παίει.

Fragm. 743 schreibt A. Ludwich ράγοισιν δργάδος στέγης δετούς φραγμούς (aus Photins' Worten Σοποκλής δε τούς φραγμούς της ποίμνης), Berl. phii. W. 1902, 766.

Frg. 755 odx ofre the torms un xahor the xaha (intoleranda sunt) Herwerden (Mnem. 1899, 390). Ein Tragiker hatte doch wohi ol τλήτ' geschrieben. Aber es liegt, von der Weckleinschen Besserung ἐπ' für an' toyw abgesehen, gar kein Grand zur Änderung des Wortlants vor, das lehrt nawidersprechlich die Gedankenverknüpfnug bei Plat, de and. p. c. 8, wo das Fragment steht, vor allem aber der daranf tolgende Satz καὶ τὸρ αὐτὸς (Soph); Emperius Emend. für σῦτος) ἀιοθρο.
... λόγους ἀπηλεῶντας... πορίζιτν (κgl. am Schlasse des Kapitela βαλιντάσθω τοὺς λόγους μπλων τὰ ἔργα τῆς ἀκολαντάς); Soph. lst, will Plat. sagen, selbst ein Beleg gegen jene seine Lehrmeitung, daß selbne Worte sich mit häldichen Handlangen incht vertrægen. Wie die Worte in Wirklichkeit bei Sophokles gedacht waren, ob als rhetorische Frage ('sehen wir nicht alltäglich, daß...?') oder was weniger Wahrscheinlichkeit hat, in vollständigeer Form, am der Plat. für seinen Zweck nur einen Teil entnahm, etwa ἔτη καλλ <μή οὐ συναράζει τὰς ἀγμυκάτουν φοράνες. blicht eine nugelöte Frage.

Ans F. Studniczkas Artikel, Zn Soph, frg. 788 N°, Festschrift Th. Gomperz dargebr., S. 427 ff., der das sophokleische Vorbild (έστολος χιτών θυραϊον ἀμφὶ μερών πτύσσεται) der plutarchischen Schilderung lakonischer γευνομηθέες (Lyc. et Num. comp. 3) durch typische Beispiele der figeratien Kunst der Griechen Ilmstriert (γgl. Campbells Erklärung: seen outside), geht hervor, daß Gomperz das vor Jahren vermutete, von Nauck in dem Text von 1889 aufgenommene öpzöro, das "bloß ornamentale" statt des "treffend veranschanlicheuden" Belworts, angesichts der Denkmiller indet mehr aufrechthält. — Für die Überlieferung tritt auch Janowski in der Jahresb. 1905, S. 208, genannten Schrift S. 31 ein: θυρείος enim eum significat qui foris est (cf. Soph. isje! Choeph. 108). Sophocles Igitur θυρείνο femur virginum γευναργέδων propteres dicit, quia chitonem Doricum in latere hlantem quasi fannam spertam deservibit, qua femur prodest later currendum.

Diels schützt gelegentlich der Herstellung des Heraklitragments: Sbyw., frg. δ, Vorsokr. S. 68 (Sitzgebr. d. prenf. Akad. 1901, 199) die Katachrese im frg. 376 θεοῦ πληγίν ("die Plage Gottes") ολχ όπερ-πλὸ βροῦς durch Analoga ans Homer (Π. 16, 816), Aseschylas (Agam. 379) und Sophokles seblet (Δ.1 37, 279). "In der zweiten Hilfte des 5. Jahrh. scheint das fliegende Wort trivial geworden zu sein. Euripides wenigtens meldet es streg:

Im Kommentar zu Φ (Oxyrh. Pap. II, S. 66, Kol. XI, 13) wird nebenbel benerkt, Sophokles gebe das rezionen in a 385 i. (αίχ' ως του τὸ δύρετρα καὶ κὸράς περ μάλ' ἐὐντα φαίγηναι τετάνατη mit στουίζα wieder: οὐχ ἀς Σαφακλής στανέζω. Wem hierbeit tatakehlich mit Graufell-Hnnt S. 31 an eine Wiedergabe der Odysseszene durch den Tragiker — treilich nicht im 'Αγκαν σύλογος, den die Heraug, wie Wilmowie Gött. Gel. Anz. 1900, 42) ernimert, unr versehentlich genannt haben können — und zwar, wie es den Anscheit hat, anch als Paraphrase des Satzes zu denken ist, so scheint des Schulön answeiglich, daß Soph, allerdings von der Tür sagte, daß sie στανίζει, es aber im Sinne σταντογορεί nahm, eine Kühnhelt, die incht größer ist als das

frappante \(\frac{1}{2}\)\text{c} = Anker, frz. 694; \(\text{ kein Wander, wenn der Schollsst das nicht \(\text{begriff.}\) — Wenn Wilamowitz \(\text{a}.\) a. \(\text{0}.\) as der Stelle sicht schiefen lassen will, dat \(\text{80}\)\text{bil die homerischen Verse \(\text{Ubernahm}\), rielmehr annimmt, er \(\text{hahe, ionisierend wie immer, \tautiscop \(\text{x}\)\text{iscop} \(\text{x}\)\text{ figure of the Wortlant des Scholios \(\text{dieser Anfassung archans.}\)

#### Euripides.

W. Nestle, Die Legenden vom Tode des Enripides. Philol. LVII, 134-149.

Nestle aucht teils im Auschluß an Piccolomini und Crusins, teils von ihnen abweichend die in 18, hrw. 15 Vernionen üherlieferten beiden Legenden vom Tode des Enriplies (Zerreißung durch Weiber, durch Innde) anf eine nud dieselbe Quelle, u. zw. and den von Enriplides selbst in seinem letzten Drama behandelten Penthens mythus zurückzuführen. Hierfür wird ledigichi dei Maj (lich keit im Srreißen geführt, als die aristophanische Komödie ans dem Umstand, daß der Weiber- und Götterfeind Enriplides im Norden, anf dem Klassischen Boden des orphisch-dionysischen Kultus, sein Ende gefünden, Kapital schling, sowie die Tatsache, daß die Mänaden in den Bakchen selbst wiederholt zwer heißen. Vgl. Neste. Enriplides, Sl. 19, 385 f. — In einem Anhang wird die Notzi des Vitruv VIII, 16 über die beiden wandersamen Flüsse, die am Grab des Dichters zusammenströmen (dasselbe kützer hel Piln. XXXI, 19), ans Theophrast zupl ödzfew herzeleitet und der symbolische Charakter der Sage hervor-gehoben.

In seinem Vortrag über griechische Bihliothelen im Orient (45. Vers. dentscher Philol. u. Schulm, in Bremen 1899) sprach R. Reitzensteln über den "Palimpsest des Emripides (Saec. X.) in Jernsalem, der mit dem Cod. Vatíc. 909 in merkwürdigen Versumstellungen übereinstimmt, sonst aber in richtigen (soll wohl heißen: wichtigen) Lesarten weit von ihm abwelcht" (Bericht in der Z. f. GW. 1900, 249).

Enripldis fahulae ediderunt R. Prinz et N. Weckleln.

Vol. I. Medea, Alcestis, Hecnba, Electra, Ion, Helena, Cyclops, Vol. II: Iphigenia Tanrica, Supplices, Bacchae, Heraclidae, Hernels, Iphigenia Aulidensis. Vol. III: Andromacha, Hippolytus, Orestes, Phoenissae, Troades, Rhesms. Addenda et Corrigenda, Vita Enripidis, Tabalis. Leipzig 1899 ff.

Weckieins kritische Ausgahe, die das vor einem Vierteljahrhnndert von Prinz begonnene Werk in den Jahren 1899—1902 zum Abschlnß gehracht hat, darf als die hervorragendste Erscheinung bezeichnet werden, die innerhalb der Berichtsperiode anf dem Felde der Euripliesilieratur zutage getreten ist. Der Arbeit des neuen Herangebers kamen munichst die von Prinz selbst, Hinck n. a. besorgten Handschriftenvergleichungen zugate. Dieses Material wurde durch weiters mm Tell bereits publizierte Kollstionen ergänzt; auch neue Handschriften waren aufgetaneht, die aber ebeno wie die Funde von Fragmenten gryptischer Pergament- mod Papyruscodices nur bescheidenen Gewinn ergabet.

Über die zugebörigen quellenkritischen Untersuchnagen Weckleins ich den Beiträgen z.Kr. d. Enr. s. n. S. 53f. Ab seine zweite und dritte Anfgabe erklärt W. (in der Selbstanzeige, Mitteilungen von Tenbner, 1902, n. 1, S. 6) die Verwertung der weitschlichtigen textkritischen Literatur mit dem Nebenertrag wiederholter Feststellung der Priorität und die eigene Beteiligung an der Wiederherstellung des Textes. Was den ersten Punkt betrifft, habe ich in der Anzeige zweier Hefte der Ansgabe (Berl. phil. Wochenschr. 1902, 1183) die Vollständigkeit und Verikülichkeit der Nachweisungen rihmen können. Die Verteilung des konjekturalen Stoffes (im Text, nnter dem Text, hinter dem Text) hat ihre Nachteile. Die Zahl der eigenen Vorschläge W.s. ist bedeutend. Ein erheblicher Teil derselben ist neu, einige Kategorien von Textünderungen sind in den unten zur Sprache kommenden "Beiträgen"
des nähren begründet.

Unter den vielen Besprechnugen der Ausgabe nimmt die unten noch zu erwähnende von L. Radermacher (Gött. G. Anz. 1899, 691-719) den ersten Rang ein. Sie betrifft die beiden ersten Teile, 1898-99. Was er Wecklein bei aller Anerkennung des Geleisteten hanptsächlich znm Vorwurf macht, ist dessen analogetische Neigung, die sich in übereilter, den Sprachgebrauch nicht hiniänglich achtender Gleichmacherei äußere, und besonders aus diesem Grunde zieht er die Snmme, .daß der Text dnrch W.s Bemühnngen oft eher gelitten als gewonnen hat\*. (S. 707.) Dabei ergeben sich mehrfach fruchtbare sprachliche Beobachtungen, wie die zu Hel. 684, daß Enr. den Vokativ möglichst nahe an das Pronomen der angesprochenen Person anzurücken pflege (somit a. a. St. σὰ hinter das zweite πάθεα gestellt); die zn Herakl. 785, daß die Tragiker die Casns obliqui von 60s im Sinne von tyw in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle mit dem entsprechenden Nomen, τοῦδ' ἀνδρός nsw.) verbinden (eine Ausnahme bei Soph., drei oder vier bei Eur.); die gegen Cobets Änderung El. 386 καὶ (für τὰς) πόλεις οἰχοῦσιν εὐ καὶ δώματα gerichtete, daß nicht allein Enr. (Her. 140 τὸν Ἡράκλειον πατέρα καὶ ξυνάορον, Herakl. 158 εἰς λόγους τε καὶ τὰ τ. οἰκτίσματα) und andere Dichter kein Bedenken tragen, dem ersten oder anch dem zweiten von zwei koordinierten Substantiven, anch verschiedenen Geschlechts, den Artikel zu geben, dem andern Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd, CXXIX. (1906, L)

Glied aber nicht, sondern daß dieser Gebrauch auch der Sprache der Prosa und den Inschriften nicht fremd ist:\*) endlich gelegentlich Snppl. 885 die Sammlung von Analogien zu έγαιρε πρός τάνδρεῖον, die zu erweisen bestimmt ist, wie die Praposition (πρός, εἰς, z. B. Ion 567 ἐς τέχν' εὐτυγεῖν, anch einmal ἐπὶ bei Plato) das Ziel der Handlung bezeichnet. - Des weitern bebe ich hervor: die Verteidigung des Berd's (= žydarov) Inh. Aul. 250. Pallas anf dem Wagen als Schiffszeichen 'angebracht'; bei El. 334 (zngunsten der Vitellischen Vermntung ounz τ' ἐκτακέν) die Heranziehung der stilistisch verwandten Stelle des Muspilli 91 ff. (beim jüngsten Gericht soil) hant sprehhan honpit sagen allerô lido uneith unzi in den luzignn vinger, scil. was sie verbrochen haben; endlich eine Reihe von Verbesserungsvorschiägen, die sich, mit Ausnahme des oben genannten zu Hel. 684 und des zu Iph. Anl. 858 ή τύγη γάρ oo u' ta. samtlich bei Wecklein registriert finden (s. Addend. zn El. 161, 475 [metrisch anstößig], argum, der Herakiiden, Ion 224, 261, 1331.) Hek. 805 hat schon Kayser των έν ανθρώποιπ των, Kykl. 349 anch Blaydes akurévou te xapôiav vermntet.

Des ferneren seien, weil sie Förderliches enthalten, genannt die Bezensionen einselner Bändchen der W. sehen Edition: von W eil (Rev. d. ét. gr. 1900, 416 fl.). Basche (Berl. philol. Woch. 1898, 1313 fl.: 1899, 353 fl.; 1901, 35 fl., 1059 fl., 1281 fl.: Woch. f kl. Philol. 1902, 595 fl., Holsner (Woch. ft. kl. Philol. 1899, 537 fl., 1165 fl.).

G. Vitelli erginst (Studi ital. IX, 298, 368, 434) den Weckeinschen Apparat durch Nachträge ans seinen eigenen Kollationen, wobei die straordinaria esattezza und piens fiducia der Prinzschen Arbeit nenerlich betont wird. Demgenäß betreffen die zunächst aus den Phoenissen einschl. V. 320 mitgetellten Zasitze ans den Hass. ELGa naw. durchwegs graphische u. a. Kielnigkelten, die das Gesambtid nicht zu Budern vermögen. Der Parisinus 2713 (a) ist nach V. (S. 298) nicht im 13. oder, wie Schwartz will, im 12. Jahrhandert geschrieben, sondern sehon im 11., wenn nicht im der zweiten Hälfte des 10., mithin die alteste Euripideshandschrift.

Über die in den Has. der Tragiker und anderer Dichter gebränchliche Schreibung at γάρ oder at γαρ teilt desselben Antors Artikel ebd. Bd. X 54 einige Daten mit.

\*Vitellis Nachweis (Mus. ital. di antich. ci. III, 287-300), daß der Palatinns eine Kopie des Laurentianns sei (vgl. Prinz-Weckleins Medea VIII f.), war mir zu meinem Bedaneru nicht zugänglich.

<sup>\*)</sup> Auch dem Deutschen nicht: Goethe, Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

\*Enripidis fabrilae. Book I. Ed. by G. G. A. Mnrray. Lond. 1902.

Über die Ansgabe mit ihren vlelfachen Mängeln und ibrem rückständigen Text bricht Weckleln (Berl. pbilol. Woch. 1902, 929 ff.) den Stab.

\*Tragedles. In English verse. By Arthur S. Way. In 3 vols. Lond. a. New York, 1894-98,

Die Übersetzung, die ich nnr ans zweiter Hand kenne, nmfaßt sämtliche Tragödien, der Kyklops fehlt. Der Rez. in der Academy (1361, 597 f.) teilt einzelne, soweit mir ein Urteil zusteht, gelungene Proben mit. Die Dialoge sind im Blankvers gegeben, die lyrischen Teile gereimt, Decharme (Rev. crit. Bd. 47, 483) hebt die (51 S. fassende) Einleitung des zweiten Teils hervor, die Enripides Leben und Kunstcharakter behandelt, ferner die des dritten Teils, worin W. den Nachweis liefere, daß die Chöre bei Enr. in der Regel engen Znsammenhang mit der Handling anfweisen.

\*Enripides, transl, into English rhyming verse by G. Mnrray, Lond. 1902.

P. de Nolbac. Le premier travail français sur Enripide: la traduction de Fr. Tissard. Mél. Weil, 299-307,

De Nolhac teilt aus dem Parisinns lat. 7884 Proben einer von François Tissard ans Ambolse, beider Rechte Doktor, herrübrenden, dem nachmaligen Könlg Franz I. dedizierten Prosaübersetzung dreier Tragödien (Medea, Hippolyt, Alkestis) mit. Sie stammt ans dem J. 1507, stellt also einen der frühsten Versnche dar, den Dichter in Frankreich heimisch zu machen, und ist im wesentlichen nach dem Text der Florentiner Ansgabe des Joh. Laskaris gearbeitet. Manches nicht oder halbverstandene Wort wie Med. 68 πεσσούς, 1419 ποάγμα, hat der bescheidene Vorlänfer der großen französischen Hellenlsten unverändert in seinen Text herübergenommen, wie er denn seinem Vorbild mit sklavischer Trene folgt.

N. Wecklein, Belträge zur Kritik des Enripides. IV. Über die Femininform der Adjektiva in oc. Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. Wiss, Jahrg. 1898. Bd. II. München 1899. S. 385-440.

Wecklein wirft die Frage anf, ob die Bevorzugung von Formen wie čínkog narástang (Med. 1197) auf elnem Gesetz beruht oder nicht, and findet die Willkür, die sich in ακτάς θαλασσίους (Iph. T. 236) neben άκτας θαλασσίας (ebd. 1327), in πηγάς ποταμίας (El. 56) neben πηγάς noraufous (ebd. 309) and vielen äbnilchen Beispielen kandgibt, in dem Schwanken der Überlieferung, nicht im Belieben des Sprachgebranchs begründet. Schon Lobeck hat beobachtet, daß die Tragiker besonders znm Zweck der Hiatvermeidneg Mobilia in Communia verwandeln. Für Euripides wird von W. die Formel gegeben, er gebranche die maskulinen Endungen og and ov nar aus Versbedürfnis, u. z. hanfiger als dies Aeschylus und Sophokles tun. Eine Übersicht der mit Substantiven fem. gen, verbandenen Adjektiva anf 105 (2005 2105, 2005, 2005, 2005, 2005) lehrt, daß nach Ausscheidung aller durch metrische Rücksichteu bedingten Fälle eine Reihe anderer übrigbleibt, die das entschiedene Vorherrschen der männlichen Form überall dort erweist, wo das Adjektiv nicht zum Namen einer Person gehört, also βασιλεία κούρα (El. 187), aber βασιλείοις πόραις vom Ange (Bacch. 747). Der Nom, Sing, iu oc wird (z. B. vôóvios Hipp, 1201, ob es nuu zu ryd oder zu Spovrá gehört), überhaupt uur ans Versgründen verwendet. Mithin verstößt Blomfields doafoc für doafa Iph, T. 778 gegen zwei Beobachtungen zugleich. Im Nom. Plnr., Gen. Sing. und im Dativ und Akk. beider Numeri iu Verbindung mit Substantiven der A-Deklination ist die Maskulin form (ohne Verszwang) das Regelmäßige; hier wirkt also das enphonische Moment der Variation: Tro. 92 (Aesch. Sept. 413) xepzuviou; βολάς. Dasselbe gilt bei Femininis der O-Deklination: Andr. 956 yuvanzeiae vacoue (mit den Hss. der ersteu Kl.). Zweifelhaft wird die Sache bei den Substautiven der konsonantischen Flexion, wo der Überzahl der Fälle wie πόλιν πατοιώαν eine Minderheit von solcheu wie guorras apuarsious gegenübersteht, die W. für korrekturbedürftig hält, Wenig Wahrscheinlichkeit hat dies Verfahren z. B. Heraklid. 102, 106, wo die Hss. zweimal knrz nacheinander βιαίφ (χειρί) geben. Äuderungen des Typus δόλιοι βουλαί für δόλιαι β. (Med. 412) oder θρηχίου πέλτης für θρηχίας π. (Alk. 498), nm ienem Grandsatz der Euphonie, auch gegen die Hss., einheitliche Geltung zu verschaffen, nimmt W. an mehr als sechzig Stellen vor; an Reiske, Elmsley n. a. hat er darin bereits Vorgänger. Vgl. auch Wilamowitz zn Hipp. 1103. - Den Schluß bilden Nachträge zu den ersten drei Artikeln der "Beiträge".

N. Weckleiu, Beiträge zur Kritik des Euripides. V. Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. Wiss. Jahrg. 1899. Bd. II. München 1900. S. 297-342.

Die Ergebaisse der Weckleinschen Untersuchung sind derart, deider künftige Heransgeber zu ihnen Stellung zu nehmen haben wird. Seine Kollationen haben die Überzengung in ihm gefestigt, daß die Handschriften P und G, die bekanntlich Robert als getreunte Teile eines Ganzen erwiesen hat, sowohl in den Stücken der ersten als demen der zweiten Kirchboffschen Klassen eben L als ihrer Vorlage zurücktreten müssen. Die beweiskräftigsten Stellen für diese Abhängigkeit und für die sich hierass ergebende Umwertung der gesannsten Über-

lieferungsquellen macht W. mit Hilfe faksimilierter Proben znm Gegeustand einer Demonstration ad ocnlos.\*)

Von Kritikern der W.schen Ausgabe haben Stellnng genommen L. Radermacher (Gött. Gel. Auz. 1899, 692 f.) und J. B. England (Cl. Rev. 1901, 57 f.) Der erstere setzt der Ansicht, PG stamme aus L, neben anderen Erwägungen auch die entgegen, daß die Personenverzeichnisse z. T. nur in P. nicht in L. stehen, wie auch die Hypothesis der Helena in diesem fehlt; der Schluß sei unansweichlich, daß sie der Schreiber von PG interpolierte, wenn die Hs. wirklich auf L beruht. Daß R. den genanuten Schriftprobeu Weckleins den Glauben dadurch zu entziehen sucht, daß er die Möglichkeit einer Entscheidung wiederum von der Antopsie der Quellen abhängig macht, heißt die Frage ins Unendliche oder doch für so lange vertagen, bis alle fraglichen Hss. in photographischen Anfnahmen vorliegen werden, nud auch dann könnte sich dieses Spiel wiederholen.

Anch England vertritt entschieden die Theorie, "daß L nnd P selbständige Kopien desselben Archetypus sind". Wenn in diesem Suppl. 228 od vogodyta, das Lambin hergestellt hat, so geschrieben war, daß das od einem zu äbnlich sab, so ist, meint E., erkfärt, wie P mechanisch συνοσούντα kopierte. L dagegen mit συννοσούντα bessern zu können meinte. Herakl. 858 hat L ηβη τον, iu ήβητην korrigiert, P ηβη τήν. Dazn bemerkt E .: Ist P aus L abgeschrieben vor der Korrektnr, so ist unerfindlich, wie er dazu kam, tôv in triv zn ündern; wenn aber nachber, ist wieder uicht abzusehen, warum er nicht ήβητην übernahm. Vielmehr batte das Original beider 73n τήν, P iieß es dabei bewenden. L glaubte ändern zu müssen. -

- F. D. Allen, Three notes on Enripides (Alc. 204 ff., 252-256) = 259 - 263, Med. 135) [posthum]. Harvard Stnd. IX, 1898, 41-44.
  - H. v. Herwerden, Enripidea. Mnem. N. S. XXVII, 225-245. J. Rappold, Zum Euripidestext, Progr. d. Elisabethgymn. iu Wlen. 1900. S. 3-22.
  - J. Jessen, Quaestiunculae criticae et exegeticae. Diss. Kiel 1901. Fr. H. M. Blaydes, Adversaria critica in Enripidem. Halle 1901. W. Headlam, Notes on Euripides. Jonrn. of Phil. 1899, 52,

233-237; Class. Rev. 1901, 15-25; 98-108.

- R. Ellis, Enripidea. Journ. of Phil. XXVII, 1901, 204-207. A. v. Meß teilt im Rhein, Mus. 53, 482 ff. ans Melnekes Handexemplar der Nanckschen Fragmente (1. Ausg.) einige Marginalien
- \*i Vgi. den kurzen Bericht Berl. phil. Woch, 1900, 798. Für Medea und Helena batte bereits Vitelli vorgearbeitet, für jene an der oben S. 34 genannten Stelle, für diese in Herwerdens Ausgabe.

mit. Eur., frg. 704 werden als euripideisch bloß die Worte bei Plato εί σοι Μυσὸν ήδιον χαλεῖν auerkannt, im Schol. Med. v. 1387 (Neophr. frg. 3) κατά Μηδείας δόλον (f. γόλον) vermntet, im Schol. Ar. Vög. 1680 (Ion frg. 33) auch die Worte του; βαρβάρους dem Tragiker gegeben, bei Phryn. Bekk. p. 64, 5 (frg. adesp. 345) 6 86hos xal où pavenos (so cod.) δρηζόμενος (f. δογήν) konilziert. - Die Telephosstelle betreffend. hat Meineke nathrlich nur die Worte bel Olympiodor eine de Musé; bis γνωρίζεται (Z. 2 u. 3 des Frg. bei Nauck¹) dem Euripides absprechen wollen, wie denn auch Meß mit Recht Nauck folgend das Vorangehende. οιο άνδρα Μυσόν Τήλερον, der Tragodie vindiziert; was dann Meß über die Wahrscheinlichkeit eines Wortspiels mit μόσος bemerkt, verdient Beachtung, wenn auch sein Erganzungsversuch (ei oot M. 7,6, xx).eiv), κάλει, μύσος γάρ έστι τοῖς θεοῖς ἀνήρ nicht mehr als eine Möglichkeit ist. Die Anderung von zwe in ouw; nützt nichts.

Allen will n. a. Alk. 204 ff. ohne Zuhilfenahme einer Lücke durch die Interpunktion βάρος, όμως δέ, καίπερ σμικρόν, έμπνέουσ' ordnen. Herwerden knüpft an das Erscheinen der Weckleinschen Ans-

gabe Bemerkungen zu zahlreichen Stellen der Elektra, Iph. T., Suppl. und Herakles, sowie vereinzelt zu Bakch., Ion und Kyklops. Vielfach wird Billigung oder Ablebnung der W.schen Praxis ausgesprochen, bald mit, bald ohne Begründung. Zu etwa vierzig Stellen bletet H. eigene Vorschläge. Ich hebe darans die Athetese von Iph. T. 1166 und Her. 1050 úzvočsž berver.

Rappold verteidigt in etwas über zwanzig Fällen die Überlieferung und macht an nngefähr ebensovielen anderen Stellen Verbesserungsvorschläge. In Betracht kommen dabei vorzugsweise Helena und die Bakchen, sowie andere der zweiten Handschriftenklasse zugehörige Stücke, Unter den (im Weckleinschen Anbang mitgeteilten) Vermutungen sind Bacch, 306 κάπι Δελφίσιν νάπαις und Hel. 669 τίς ή σε δαίμων wohl die beachtenswertesten; daß Hel. 397 ἀριθμήσαι πάρα etwas mit dem homerischen τοὶς μάχαρες Δαναοί καὶ τετράκις, οῖ τότ' όλοντο zn schaffen habe nud 'das Los der Gefallenen . . . ist glücklich zu preisen gegenüber meinem Geschicke' bedeuten könne, will mir nicht einlenchten.

Jessens Schrift ist zur einen Hälfte attischen Prosaikern, zur audern Enripides gewidmet. Von den in Tbesenform vorgebrachten Tilgungsvorschlägen zu Hek. 1217-23, Med. 309-11, 376-85 überzeugt nicht einer. Phoen. 710-736, die J. aus teilweise läppischen Gründen verwirft (737 wird proiv geschrieben, dessen Subjekt der αίγμάλωτος von 708), "lassen Geist und Sinn des Eur. in jeder Beziebung erkennen and sind echt wie nur irgendwelche" (Wörpel, B. phil. Woch. 1902, 264). Daß Iphigenie Iph. T. 989 ff. auf Orestes' Zusage (980 ff.), sie mit heimzuschmen, vorerst nicht reagiere, sondern sie erst 999 f. nt novam et a se ipsa excogitatam sententiam (26) erwäge, scheint mir keineswegs erwiesen; ebensowenig, daß nach 993 stillschweigend vorschwebe, "werde aber selbst hier zmrückbleiben". Eber könnte mit J. an eine Läcke hinter 994 gedacht werden: "nad dir das Artemisbild verschaffen". Die Vermutung Iph. T. 1374 of 84 σώμαπν (abnilde schon Wieseler) charakterisiert Wörpel a. O. mit Recht als "unsaspabr mat.

Blaydes' weitschichtiges Buch "nnterscheidet sich nicht in der Methode oder dem Masgel daran 'von den hänlichen Publikationen denselben Verf. (Blakeney, Class. Rev. 1902, 220). Ans den zahlreichen Besprechungen seil die von Radermacher (Berl. philol. Woch. 1901, 501 ff.) nambaft gemacht, der Bla Verdienste um die griechischen Dichtertexte gern anerkennt, aber die Manier seiner Büchermacherei verdientermaßen kennzeichott.

Von Headlam werden an ersterer Stelle etwa 25 Stellen aus eif verschiedenen Stücken behandeit. Die (z. T. von anderen vorweggenommenen) Vermutungen sind dem Weckleinschen Apparat einverielbt. - Der zweite weit umfangreichere Artikel berührt sämtliche Stücke (Iph. T. ausgenommen) und die Fragmente, ferner einige äschyleische und sophokieische Stellen, gibt anch hier und da eine Verbesserung zu den Komikern and Lyrikern. Gleich den schon oben Jahresb. 1905 S. 206 genannten sind anch diese Verbesserungsvorschläge, wie natürlich, von ungleicher Güte; höchst beachtenswert ist z. B. Or. 904 άλλ' ήκασμένος, weil gestützt durch den aus Äsch. Eum. 46 und euripideischen Stellen belegbaren Sprachgebrauch der Seibstkorrektur, ebenso Heraki, 429 & valog vn guvidav mit dem Hinweis anf Galens Gloss. Hippokr. XIX, 101 ές γείρα · δηλοί καὶ τὸ πλησίον. Gianzend ist die Herstelling bei Dionys v. Halik. (Nauck trag. Frg. 3 510: ή δὲ Μελανίπτη ἐπανεύθη μέν ύπὸ τοῦ Ποσειδώνος [für ἐπαιδεύθη]). Anderes unterliegt Zweisein, aber nirgends verlengnet sich der kenntnisreiche und zugieich taktvolle Beurteiler und Bearbeiter des Textes.

Ellis Vorschläge (zn sechs Stücken, El, Heraki, Her, Hik, beiden Iphig.) sind in Weckleins Addenda S. 63—83 anfgenommen. Bemerkenswert ist darunter allenfails der zu Hik. 1014 τόγα δὶ μοι ξυνάπτε ποδὸς ἀλλαγαῖς. Ob Iph. Τ. 697 δυσμά τ' ἰμοῦ γένοι' ἄν die Dentung you will become the preserver of my name zuläßt, bleibe dahinerstellt.

Eine wahrhaft rührende Unbekanntschaft mit den eiementarsten Erfordernissen für das Geschäft des Textkritikers spricht aus St. X. Dragumis' Verbesserungsvorschlägen ' $\lambda\partial_{\gamma}v^2$  XIV, 1902, 37—44 und 123—126, aus denen ich mir nicht versagen kann, wenigstens die be-

sonders wohlgelungene Herstellung herauszaheben, mit der der Trimeter Ion 602 beschenkt wird: των δ' αὐ λογάδων γρωμένων τε τη πόλει.

- \*M. L. Earle. Notes on the nominative of the first person in Enripides, Proceedings of the Amer. Philol. Assoc., XXXII, 1901, XCIX-CL
  - C. Amatl, Contributo alle ricerche sull' uso della lingua familiare in Enripide. Studi ital. di filol. cl., IX, 1901, 125-148.
- Amatis 144 Nummera umfassende Sammlung morphologischer, syntaktischer, lexikalischer und parömiographischer Artikel, nach Redeteilen und formelhaften Wendungen gegliedert, könnte für künftige Bearbeitung der εἰωθυῖα διάλεκτος nntzbringend werden, wenn größere Vollständigkeit angestrebt wäre. Aber schon ein Blick anf das Kapitel der proverbi edespressioni proverbiali enttänscht: Λοδὸς ή Φρύξ istanfgenommen. aber εν τω Καρί χινδυνεύσομεν Kykl, 654 fehlt, neben πάντα χινήσαι πέτρον verdiente πρός χέντρα λαχτίζουμι Bakch. 795 einen Platz; das oft zitierte ούκ έμὸς ὁ μῦθος frg. 484, das μηδέν άγαν Hipp. 265, das κοινά τὰ τῶν φίλων Or. 735 und manches andere wird vermißt,
  - J. Oeri, Die enripidelschen Verszahlensysteme. Baseler Gymn .-Progr., Berl, 1898.

Über Umfang und Ziele der Oerischen Textkritik einschließlich des hier genannten Teilstücks orientiert jetzt am besten seine eigene, etwas spätere Schrift: Die sophokleische Responsion, Basel 1903, worin sich der Verf. mit der älteren und jüngeren Gegnerschaft auseinandersetzt, Vgl. Jahresb. 1905, S. 204.

- \*J. Estève, Les innovations musicales dans la tragédie grecque à l'époque d'Euripide. Paris 1902.
- \*F. Mosimann, Inwiewcit hat Enr. in d. Hiketiden\*, der "Andromache" and d. "Troerinnen" anf politische Konstellationen s. Zeit angespielt? Diss. Bern 1897.
- W. Nestle, Untersnchungen über die philosophischen Quellen des Enripides. Philologus, Ergänznagsband VIII. 1902, 559-656.
- Derselbe, Enripides, der Dichter der griechischen Auf klärung. Stattg. 1901.
- Die Ergebnisse der 1898 geschriebenen 'Untersuchungen' hat Nestle in das für weitere Kreise bestimmte Euripidesbuch verarbeitet und, nachdem dieses erschienen, anch die ersteren in gekürzter Form veröffentlicht. Im 'Enripides' tritt die Quellenanalyse, die in jener

Vorarbeit Selhstzweck ist, gegen die Darstellung der euripideischen Weitanschauung in den Hintergrund; somit dient jede der heiden Arheiten der auderen zur stofflichen und methodischen Ergänzung.

Die 'Untersuchungen' gliedern sich in 14 Kapitel, die den Nachlaß von annähernd vierzig Vorgängern und Zeitgenossen des Dichters. Philosophen, Dichtern, Politikern, Gnomikern usw., von Homer an his auf Kritias und Alkidamas, auf die Gedankenverwandtschaft mit enripldelschen Grundanschauungen oder auch gelegentlich hei ihm auftretenden Sätzen prüfen. Dieser Konfrontation wird das Zugeständnis vorangeschickt, daß Eur. nicht so sehr durch originelle Gedanken als durch Popularisierung fremder Ideen gewirkt, daß er "kein inckenloses und völlig in sich geschlossenes philosophisches System" aufznweisen hahe und "da und dort hel ihm widersprechende Meinungen", hesonders im Detaii der Naturphilosophie, zn beobachten selen. Von diesen drei Behauptungen mag gleich vorweg gesagt sein, daß die zweite wohl nie ernstlich hestritten worden, obwohi so mancher Versuch weitgehender Systematisierung vorilegt, die dritte aus der Natur der dramatischen Form ungezwungen fließt, während die erste in ihrer Allgemelnheit der schöpferischen Persönlichkeit des Eur., auch weun man von der Originalität seiner Mythenhehandlung und Charakterdarstellung ganz absehen wili, offenhares Unrecht tnt. Bielhen wir hei dem Senteutiösen, so kann auch N. nicht abstreiten, daß viejes davon, solange wir eine ältere Parallele beizubringen außerstande sind, als selbständige Idee in Auspruch genommen werden kann; auch darf wohl der Wertfaktor der künstlerischen Formgebung, die doch auch ein Stück Originalität ist, nicht, wie es hier geschieht, gänzlich vernachlässigt werden; uud endlich, auch für so frühe Zelten wie die des Eur. hat Goethes bekanntes Wort seine Richtigkeit, daß alles Gescheidte schon gedacht ist und man nur den Mut hahen muß, es noch einmal zu denken. Vgl. Gemoll, Woch, f. ki. Philol. 1902, 729 ff. -

Auf die Einzelheiten der Quellennntersuchung einzugehen, ist hiereicht der Ort. Es genütge die Bemerkung, auß N. auf Grauß fleißigen
Studiums der gesamten Euripides vorausliegenden Literatur zahlreiche
Seiteustücke zum Gnonemechatz dieses Dichters nanhaft zu machen
der Lage ist und zwar auf allen irgendvie die gelatigen Interessen seiner
Zeit herührenden Gebieten, von den kosmogonischen Theorien an bis
heral zum Spott über den Sympathiaebergianben (im Kyklops). Daß
der Grad der Abhängigkeit des E. von bestimmten Lehrmeinungen und
auch Paradozien der Älteren sich zwischen erweisbar direkter Entlehnung und der viel leichter platisiele zu machenden Neuprägung längat
Gemeinigut gewordener Gedanken hewegt und nicht mit der Schablone
einer gleichmacherischen Reminiszenzenjägerei abgetan werden kann, ist

von voruherein klar. Das Bestreben N.s, hierin die uötige Reserve zu üben, tritt in den 'Untersnchungen' deutlich zntage.

Dagegen hat er, wie dies n. a. Verrail (Ci. Rev. 1901, 363 ff.) dartnt, Im Enripidesbuch der Gefahr, zu systematisieren und in den Dienst des Systems anch Unbewiesenes zu zwingen, nicht entgehen können. Auch Masqueray (Rev. d. ét. anc. 1902, 306 f.) häit in Entlehnungsfragen die äußerste Diskretion für geboten, während N. zuweilen aus zufälligen Anklängen Inhaltliche Beziehnugen konstruiere. wo keine vorhanden seien.

Uuter den mir sonst noch bekannt gewordenen Beurteilungen des Buches kommt die meiste Bedentung der von Th. Zlelluski zu (in dem Artikei: Antike Humanität, N. Jbh. 1902, 635 ff.). Sie hat es vornehmlich mit N.s prinzipiellem Bestrebcu zn tnn, Enripldes als ethischen Pessimisten und erkenntnistheoretischen Skeptiker auzusprechen, was notwendig verfehite Deutungen im großen und im kieineu (hier hesouders lu der Verwertung der Fragmente) zur Folge habe.

Über das Euripidesbuch habe ich seibst knrzen Bericht gegeben in der Zeitschr. f. d. öst. Gymnasien 1905, 111 ff.

L. Radermacher, Euripides and die Mantik. Rh. Mus. LIII. 497-510.

Radermacher kombiniert den unvermittelten, überdies einem Mann aus dem Volke lu den Mund gelegten Ansfall gegen die Mantik. Helena 744 ff. (anfgef. 412) mit dem Bericht des Thukydides VIII. 1 über die sizilische Katastrophe nnd den allgemeinen Unmut über die Orakeldenter und Seher der Kriegspartei und entnimmt daraus die Berechtigung, "bei Euripides Außerungen, die ans dem Rahmen des Stückes herausfallen, als Auspielungen auf Zustände oder Ereignisse der Zeit aufznfassen". Ähnlich blete die ein Jahr früher aufgeführte Elektra, deren Schins mlt aller Dentlichkeit die Abentenerpolitik des Alkibiades verdammt, eine "durch die Situation gar nicht berechtigte" Invektive gegeu die Seher, dle für den Krieg Stimmung gemacht hatten (399 f., vgl. Ar. Vög. 976 ff.). Die seherfrenndliche Digression der Hiketiden (211 ff.) wird dagegen mit Dümmler auf ein literarisches Vorhild znrückgeführt, und zwar auf eine "philosophische Originalschrift, die damals Anfsehen gemacht haben mnß". Das Ergebnis ist, "daß der Tragiker lu seinen Aussprüchen üher die Seher gelegentlich einmal sich als Interpreten der allgemeinen Volksstimmung gegeben hat und anderswo wiedernm einer bestlmmten politischen Parteianschaunng dient".

Enripides' Stellung zur Frauenfrage hetreffend, uehmen ein mannlicher und ein weiblicher Antor das Wort:

3

-4

3

I. Bruns im Kieler Universitätsprogramm (Kaisers Gebnrtstag 1900) "Franenemanzipation in Athen" (jetzt in "Vorträge und Anfsätze", München 1905, 154 ff.).

Carolina Lanzani, Enripide e la questione femminile. Atene c Roma 1901, 143-157. 208-227.

Brnns' erstes Kapitei ist "Euripides and die Franen", das zweite "Die Chorgesänge der Medea" betitelt. Noch entschiedener als Wilamowitz weist B. das Vorurteii von des Dichters Weiberfeindschaft zurück; die in den diaiogischen Teilen der Tragödien von Franen und Männern ansgehenden misogynen Ansiassungen "sind für eine hestimmte dramatische Situation und nur für diese geschrieben\*. Ehensowenig böten die Choriieder einen Anhaltspunkt für jene Beurteijung des Dichters, eber das Gegenteli. Bei keinem den Frauen ungfinstigen Urteil in den erhaltenen und foigerichtig anch in den veriorenen Dramen liege daher "die geringste Berechtigung vor, daraus auf eine persönliche Ahneigung des Dichters gegen das weibliche Geschiecht zu schließen".") Die landiänfig gewordene Anffassung stamme aus der antifeministischen Tendenz der 'Thesmophoriazusen' und nicht Euripides. der dort in die Handlung verwickeit ist, sei der eigentliche Franenfeind, sondern Aristophanes (vgl. das 3. Kapitel des genannten Programms, 'Arist, und die Franen').

Die Chorlieder der Medea werden hieranf unter dem Gesichternekt betrachtet, daß sie "anachronistisch den Kampf der Meinangen widersplegein, welche die eigene Zeit des Enripides bewegten", and auch das zweite und dritte Stasimon, die, angleich dem ersten and den Anspäten 1081 ff., nichts Tendenzübes zu haben scheinen, in diese Erklärungsweise mit einbezogen: "Wir erkennen, daß hei der Charakteriering dieser Elite von philosophien spekniferenden und mensich gehildeten Franen dem Dichter ein bestimmter Franentypas der neuesten Zeit vorschwehte, der sich merklich von dem Blied unterscheidet, das wir nus von den Athenerinnen gewöhnlichen Schlages zu machen genötigt sind". Bei poöser zu Austredun köfton! doch 300 km vorschweim die Annahme wiel näher, da es moderne Angriffe waren, in denen jene alten Maiteen als Schlagworte henhitzt wurden, gegen welche sie Stellung nahmen."

<sup>\*)</sup> Vgl. was Bruns über die Notwendigkeit objektiver Beurteilung des Sentenziösen hei Eur. in der Anzeige von Lindskog, Studien zum antiken Drama, bemerkt, Berl. philol. Woch. 1898, 899 (== Vortc. u. Aufs. 162).

<sup>\*9</sup> Jch weise bei dieser Gelegenheit noch auf zwei andere in die Vorträge und Aufaster aufgenommene Stücke bin, deren Stoff die Tragiker, besonders Euripides, berührt: den 1894 in Barmen gehaltenen Vortrag 'Helena in der griechischen Sage und Dichtung' (71 ff.) und 'Maske and Dichtung' (1897), 99 ff.

In dem 2. Artikel von Lanzani (der 1. dient nur zur Einleitung des eigentlichen Themas und spricht nicht von Enrlpides) werden zunächst die Hanpttypen des weihlichen Geschlechts von Medea bis Hermione vorgeführt und hierauf in geschickter Grupplerung die Urteile, die Enr. durch Frauen- oder Männermand über Franen. Ebe und Familie ansspricht. Eur. sel weder ein Apologet noch ein Gegner des Welhes; als eminent kritischer Geist stelle er das Böse nehen dem Guten dar. "Unverkennhar sympathisiert er mit den neuen Idealen, die auf die Ethlslerung des his dahin vernachlässigten Geschlechts abzielen." Mit Wilamowitz und Znretti wird der Dichter gegen den Vorwarf des Weiberhasses in Schutz genommen. Nene, selhständige Gedanken sind mir in dem hühsch geschriehenen Essay nicht anfgefallen.

Die Doktorthese von

\*A. Douglas Thomson, Enripides and the Attic Orators. Lond.

1899 war mir nicht zngänglich. Der Autor hemerkt selhst, wie ans Meuss' Besprechnng (Berl. philol. Woch. 1899, 1092 ff.) hervorgeht, daß er sich an Berlage, De Enripide philosopho, sehr eng anlehne.

\*F. Hofinger, Eurlpides and seine Sentenzen. 2. Teil. Progr. Landau i. d. Pfalz 1899. Vgl. Wecklein, Berl. philol, Woch, 1898, 420 (den 1. Teil hetr.), derselhe ehd. 1900, 257 ff., Nestle, D. Lit. Ztg. 1900, 2592 f.

Belege für die \_verkehrte Sucht, hei Enripides überall philosophische Reminiszenzen aufzuspüren\*, giht aus dem älteren Programm von Fr. Lommer (In quantum Enripldes Heraclitl anctoritatem susceperit. Metten 1879) Fr. Lortzing, Bericht üher die griech. Philosophen vor Sokrates, im Jahresber, Bd. CXII, 1902, I. 292 f. Vgl. was derselbe, ehd. Bd. CXVI, 1903. I. 77 ff. hinsichtlich der von Decharme und Parmentier dem Verhältnis des Dichters zur anaxagoreischen Lehre gewidmeten Untersuchningen im Sinne eines vorsichtigen komparativen Verfahrens ansführt.

V. Brugnola, L'elemento comico nell' Elena di Enripide. At. e R. IV, 1901, 41-52.

Derselhe, Ancora dell' elemento comico in Enripide. Ehd. IV. 1901, 393-411.

Brugnolas anspruchsloser Artikel üher die Helena, dessen Zweck lediglich darin hesteht, einige besonders drastische Elemente der Situationskomik des Stückes zu markieren, hat keinerlei wissenschaftliche Bedeutung. Das Gleiche gilt von der Fortsetzung.

W. Nestle, Anklänge an Enripldes in der Apostelgeschichte, Philol. N. F. XIII, 46-57.

Nestle findet in dem 8 soudyot der Apostelgeschichte 5.39 eine Reminiszenz an Bakch. 45, 325, 1255 und ähnliche Stellen dieses und anderer enripideischer Stücke; das im Bericht über Panli Bekehrung (26, 14) vorkommende πρὸς κέντρα λακτίζειν spricht wie in den Bakchen (795) der seinen Verfolger (hier Saulns, dort Penthens) warnende neue Gott. Auch darin herrscht Ähnlichkeit, daß wie bei Euripides (1078 ff.) ein Glanz aus der Höhe sichtbar wird und zugleich eine Stimme sich vernehmen läßt: 9, 3 f.; 22, 6 f.; 26, 13 f. Weiters wird eine Parallele gezogen zwischen dem wundersamen Abfallen der Fesseln der Mänaden (Bakch. 447) and derer der Apostel (Petrus 12, 7, Panlas und Silas 16, 26); endlich wird das durch Clemens von Alexandria erhaltene Fragment 1130, das Nanck einem christlichen Dichter vindiziert, in Schntz genommen und gewissermaßen als Vorhild der Worte in der Rede des Panins an die Athener (17, 24 δ θεός . . . ούκ ἐν χειροποιητοῖς ναοῖς κατοικεῖ) angesprochen. - N. ist sich selbst darüber klar, daß dies alles nnr Wahrscheinlichkeiten ohne volle Beweiskraft sind. Anch Crönert, Arch. f. Papyrusf, II 420 findet, N. schieße übsr das Ziel hinaus.

N. Terzaghi, Le fonte Euripidee dell' "Elena" di Goethe. At. e R. 1901, 109-120.

Terzaghis Analyse, ans der hervorgehen soll, daß znm Charakter der Goetheschen Helena sowohl die des gleichnamigen euripideischen Stückes als anch die der Troades Modell gestanden, liegt dem Bereich dieses Jahresberichts fern.

\*Drachmann, Browning über Euripides. In: Festschr. f. Ussing 19 ff.

S. den Bericht Lindskogs DLZ, 1900, 3043, ferner den Sam Wides BphW. 1901, 78 f.

### Alkestis.

\*Alcestis, ed. by H. W. Hayley. Boston 1898.

\*Alcestis. By J. H. Haydon. Introd., text, notes, transl. Lond. 1902.

\*Alkestis performed in Greek at the Edinburgh Academy. Transl. by G. B. Green a. R. J. Mackenzie. Edinb. 1898.

\*Alcestis. Literally transl. according to new Oxford text by St. George Stock. Lond. 1902.

\*Alcestis, texte grec, p. Quentier. 3º édition. Par. 1901.

\*Alceste, ou la fidélité conjugale, tragi-comédie grecque. Trad. en vers français p. A. Lagoguey. Par. 1900.

Aicesti, di V. Brngnola. Torino 1901.

Der Anzeige der Hayleyschen Ausgabe von E. B. England (Class. Rev. 1899, 442 ff.) entnehme ich, daß H. im Text eigene Vorsebläge bietet. Elniges davon indet sich bei Wecklein im Anhang. Mit Allen (s. unten) sieht H. die Thauatosszene für einen Eluschub an, aber für einen von Dichter selbst zu dem Zweck, die Tragdiet zum Satyrstück umzagestalten, vorgenommenen, desgleichen die Herakleszenen. Allens pedantische Entbüllung eines Widerspruchs in der Behandlung des Thanatos perborresziert E. entachieden. Mit H. bestreitet er die Vitelli-Weckleinsche Theorie, daß P Kople von L sel. — S. Wecklein, Berr, philof. Wech. 1899, 385 f., wo zn 120 = 130 Ånderungen vorgeschlagen werden, die im Apparat der Ausgabe verzeichnet sind.

Die Ansgabe von Brugnola läßt sich mit Weckleins Worten (Berl. phill. Woch. 1902, 385 f.) als eine "brauchbare Schulausgabe, weiche auf eigenen wissenschaftlichen Wert keinen Anspruch macht", charakterisieren.

\*Die Alkestis des Euripides, frei übertragen von Hngo von Hofmannsthal. (1893.) Drei Fragmente. [Der Prolog, der Tod der Königin, das Auftreten des Herakies.] Wiener Rnndschau 1899, 55-62.

Was C. O. Zuretti, Osservazioni all' Alcesti di Euripida (ed alle Temnoforiame di Aristofane. "(Riv. di filo. XXIX., 1901, 529—566) für dik Alkestis in Angriff nimmt, die planmäßige Nachprüfung der von den jüngsten Bearheitern rezipierten passi a torto emeudati. bätte obne Frage die größte Aussicht auf Erfolg, wenn sie anf der sichern Grundlage umsichtiger Sprachbeohachtung, gefestigten Stilgefühls und klaren Einhicks in Geschichte und Methode der Überlieferung beruhte. Den Mangel an diesen Voranssetzungen können Ansfälle auf den ahnso delle congetture und die andade sistematiche der dentschen Schuie ebensowenig ersetzen als Benerkungen dafür zu entschäfigen vermögen wie die zu 838, daß man im erregten Zustande sich selbst in zweiter Person auspricht, oder daß przyzjatbe (331) als Enphemismus festgebatten werden müsse, u. ä. Es wird mehr als ein halbes Handert Stellen des Dramas, durchwegs in konservativem Sinn, besprochen, und

<sup>\*)</sup> Über diesen Teil der Arbeit vgl. v. Holzinger, Jahresber. üb. d. Litt. der gr. Komödie, Bd. CXVI, 1903, 251.

wie nach dem Gesagten zu erwarten steht, mit recht dürftigem Ertrag, Wer das von F. W. Schmidt vorgeschlagene, gleich dem καὶ τῷ der Hss. anf Herakles hezogene καὐτῷ (565) so arg mißversteht, daß er dem genannten Kritiker zumutet, Admet daselhst sagen zu lassen che l'opera sna pare stolta a lul stesso, wer Nancks ledlglich sprachliche Bedenken gegen V. 178 (xoprouge' etc.) mit den ragioni d' indole estetica abfertigen zu konnen meint oder das epische χείρεσσι (756) nicht als ostacolo gelten lassen möchte, der zeigt sich der verdienstlichen Anfgabe der Verteidigung der Üherlieferung nicht gewachsen. Beachtnng verdienen allenfalls die Gründe, mit denen Bursians άμβαλεῖν (50) und Monks Auxiav (114) abgelehnt werden; im ührigen heschränkt sich Z. auf Behanptungen ohne jeden Versnch einer Diskussion (59 γηραιούς può rimanere, 247 preferisco la lezione 82vsiv) oder er geht in dem Bestrehen, den Buchstaben der Tradition um jeden Preis zu retten, in die Irre: so, wenn er 180 μόνην (wegen 434 und 825) gegen Markland aufrechthält, ohne inne zn werden, daß hier die Snbiekte, nicht die Ohjekte des ἀπολέσαι im Gegensatz stehen — das οὐ γὰρ ἐγθαίοω σὲ vorher und das σὲ καὶ πόσιν nachher lassen keinen Zweifel daran anfkommen, daß Alkestis ihr Ehehett alle in für ihr Ende verantwortlich macht; den Tod einer andern konnte es namöglich verschalden. - Ein kurzer Anhang S. 550 ff. streift das Thema des satyresken Dramas. Z. hetrachtet die Alkestis nm der Fignr des Herakles willen als ansgesprochenes Satyrdrama; sie und der Orestes sind ihm Entwicklungsstufen dieser Gattung, im letztern Stück ist nur mehr l'elemento ridicolo in generale gewahrt.

Ganz willkürlich sind die Veränderungen, die M. L. Earle, Rev. de philol. 1900, 145 f., an den Anfanger und Schuldworten der anapästischen Systeme 29—37 und 77—35 behnfs ihrer Ausgielchung voraimmt: «εί οὸ τρὰα πολαίες εί οἱ προς μελάθρος». πότεν ἐκλύσσα προπούα ἀνίτ). In. mad: κόσαν εἰς ἀντῆς «προβανούα ἀνίτο), τρικήτθαι.

Derselhe (Cl. Rev. 1898, 393 f.) vermutet 500 στερρός γάρ ἀκί und sacht 501 παιάν gegen Wakefields Konjektur πᾶαν zu schützen; zu den Eventnalvorschlägen παίδων nud 504 πάλων liegt allerdings kein Anlaß vor.

F. D. Allen, The Thanatos scene in the Alcestis. Harvard Stnd. IX, 1898, 37—40.

V. Brngnola, Osservazioni sn "Thanatos" nel Alcesti di Enripide. Riv. dl filol. XXIX, 572— 581.

Allens posthum eischienener Anfsatz sucht die Unechtheit der hanatosszene (24-76) nachzuweisen, in der er das Machwerk eines helle-

nistischen Techniten sieht. Dieser hat "angenscheinlich vergessen, daß Aikestis schon vor der Anknnft des Todesgottes mit dem Tode ringt" (20); den Widerspruch übersehen, der zwischen 26, 46 f. (nnverzügliche Hinabhoinng der Sterbenden) und 834 ff. (erst bevorstehender Knuppf des Herakies mit Thanatos) klafft; zwischen Admets und Aikestis' Schicksalstag einen Unterschied gemacht, der in der sonstigen Voraussetznng (z. B. 523 f.) nicht begründet erscheine; endlich nicht dafür gesorgt, daß der Zuschauer, der bei 76 Thanatos ins Hans treten sah. ihn bel seinem Verlassen des Paiastes wieder zn Gesichte bekommt. Ferner: \_wenn Apoilo weiß, daß Aikestis wiedererweckt werden soli. wozu der Appell an Thanatos' Milde?" In einem Postskript rechnet A. mit der Möglichkeit. Cornutus, dem von Macrobins 5, 19, 2 die Unkenntnis des symbolischen Lockenschnitts unter ausdrücklicher Wiedergabe der Verse 73-76 vorgerückt wird, habe vielleicht die nichtinterpolierte Alkestis gelesen! Auch Servins' Zeugnis (Aen. 4, 694) macht ihn nicht stntzig: aus Phrynlchos werde die Szene nicht Euripides. sondern der Fälscher entlehnt haben. - Nachträglich müssen sich bei A. doch Bedenken geregt haben, denn in einer in seinem Nachiaß vorgefandenen Bemerkang (S. 39) wendet er gegen das vierte der oben genannten Argamente selbst ein, daß anch Lyssa im Herakles das Hans betritt, aber nicht wieder erschelnt.

Brugnola bekämpft die Annahmen Allens nnd Hayleys mit Gründen, die er der dramaturgischen Ökonomie und ihren Lizenzen überhaupt und der Stelle des Dramas in der Tetralogie im besondern entnimmt.

\*A. Olivieri, Snil' Aicesti di Euripide. In: Le Grazie, Catania 1900, 74-77.

Kenne ich nur aus der Einleitung in Brugnolas Aleesti nnd dessen erwähntem Artikel, S. 574 nnd 579. Um den Widerspruch aufznehen, come mai fosse annora in possesso di Thanston nel mondo l'anima di Alcesti- che già doveva esser discesa neil' Ade (649, 1140ff), nehme Ol. an, daŭ Err. die philos. Lebre scient Zeit von den todes hindichen Fällen von Katalepsis auf den Alkestismythns angewendet und zur Verspottung des Phrynichos oder anderer Vorgänger benützt habe. Brugnolas gisubt einer solchen Hypothese entraten zu k\u00fcnnen.

590 ff. will D. Tamilia (St. it. di fil. cl. 1898, 197 f.) erklären. agris et campis fines (Admetns) ad eam caeli partem (åppl 2016ps), ubl nocturna solla stabula sunt, id est ad occidentem (åzidos xveyaixv intóorzaro), Molossorum terram (råv M.) statult. Die Richtigkeit dieser Deutung wird aber schon durch die Wortstellung ausgescholtung ausgeschott. Den Inhalt von

\*A. T. Mnrray, The interpretation of Euripides' Alcestis. In: Studies in honour of Gildersleeve, 329-338. Baltim. 1902

bildet nach dem Referat Woch. f. kl. Phil. 1902, 895 "ästhetische Betrachtnug des Stückes im ganzen und der Charaktere, besonders dessen des Admetos, im einzelnen."

L. Bloch, Alkestisstudien. N. Jbb. f. kl. Alt. 1901, 39-50, 113-132. Anch als Sonderabdr. erschienen.

Blochs Essay stellt eine ästhetisch-kritische Analyse des Stückes auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage dar, d. h. es wird das Thema der Stellung der Fran im allgemeinen und das ihrer Anfopferung beim Tode des Mannes im besonderen von den symbolischen Inselldolen angefangen durch die poetlsche Literatur bis auf Enripides herab erörtert und der Versuch gemacht, zur Urform des Mythus vorzudringen. Erst Enripldes habe diesem eine für modernes Empfinden erträglichere Gestalt gegeben, indem er, was vordem sklavlsche Hingabe des eigenen Lebens gewesen, znm freiwilligen Opfer erhob. Aber anch so verrate das Drama in der Zeichnung des einstigen Trägers der Handlung, des für uns widerwärtigen Admet, in der "Zankszene" u. a., daß die Disharmonie zwischen den sittlichen Auschanungen der mythischen Zeit und des 5. Jahrhunderts unausgeglichen sei. Der Dichter habe selbst von seinem Werk nicht viel gehalten (S. 115, 119), sonst hätte er Ihm nicht die vierte Stelle der Tetralogie angewiesen. Es sel aber durchaus kein satyreskes Stück, Schansplel, Rübrstück oder dgl., sondern \_eine ernst gemeinte und ernst genommene Tragödie im vollsten Slnne des Wortes" (116 f.). (Hier kommt B. ein wenig mit sich selbst in Widerspruch, wenn er S. 35 zngesteht, die Alkestis enthalte, "anch wenn man sich auf den antiken Standpunkt stellt und nichts anderes verlangt als eine ernste, das Gemüt bewegende Handling, . . . doch immer noch befremdliche Züge, welche sich mit dem ernsten Grundtone der Tragödie nur schlecht verelnigen wollen".) Am Schluß sucht B. die These zu begründen, Alkestis und Medea selen ursprünglich bestimmt gewesen, mit den Hehrades eine zusammenhängende Trilogie zu bilden, nnbekannte Gründe hätten den Dichter vermocht, das eine Stück 17. das andere gar 24 Jahre im Pult ruhen zu lassen. Für diese Behauptung wird geltend gemacht die Glelchheit des Sagenkreises (Alkestis eine Pellade), die Geradlinigkeit der Handlung in der Alk. und der Verzicht auf den 3. Schanspieler in ihr und der Medea. Es ist klar, daß diese Momente, anch mlt der geringen Ausdehnung des ältern der erhaltenen Stücke zusammengenommen, für den Beweis der Tatsache schon deshalb nicht ausreichen, weil erstens die Kürze der

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXIX, (1906, L) 4

Alkestis sich anch ohne die Annahme "archaisierender Anwandlungenbegreift, zweitens schwer glasblich ist, daß die Medea fast ein Vierteljahrhundert auf hre Anfilhrang habe warten müssen, anderer Einwände zu geschweigen. Auch sonst wird frischweg behauptet, was erst zu beweisen wäre: vorher z. B. weiß der Verf., daß bel Paryuchans, der zupürser purusztien zpekennen einfragte, Alkestis gegen Herakles "ziemlich in den Hinterrand tratt"?

Beigegeben sind Abbildungen von Inselidolen samt einem Exkurs, sowie eine Tafel mit Darstellungen nach-euripideischer Alkestisszenen; beides liegt anserhalb des Rahmens dieser Besprechung,

Eine Berichtigung oder Belehrung läßt dem Verf. Oeri znteil werden, im selben Band der N. Jahrbb. S. 312.

H. L. Ebeling, The Admetus of Enripides, viewed in relation to the Admetus of tradition. (Transactions of the Amer. Phlloi. Assoc., vol. XXIX, 1898, 65-85.)

Ebellng setzt sich ein doppeltes Ziel. Das eine besteht darin, den mntmaßlichen Szenengang der schon im Altertnm fast verschollenen Alkestis des Phrynichos einerseits aus den Zügen des hesiodischen Eöengedichts zn rekonstruleren, das Wilamowitz (Isyllos 57 ff., 65 ff.) seinerseits aus frühen und späten Zengen wiedergewinnen und als Verherrlichnng des Retters Apollo der delphischen Poesio eingliedern wollte, anderseits ans dem enripideischen Drama, das anf dle epische Gestalt der Legende höchstens noch im Prolog Bezng nimmt. Er entwirft eln förmliches Szenarinm: Apollo kündet die bevorstehende Hochzeit an. Thanatos wird von Ihm überwältigt. Choriled zum Preise der Vermählung. Apollo kündet der Hochzeitsgesellschaft Admets bevorstehenden Tod an und berichtet die Täuschung der Moiren. Aikestis erkiärt sich znm Lebensopfer bereit, Chorlied zn lhrem Rnhm, Thanatos erscheint mit dem Schwert, sie stirbt. Grabgesänge. Bestattnng. Apolio verkündet die Versöhunng der Götter und Aikestis' Wiedererweckung. Freudengesang. Hermes bringt Alkestis. Paan zn Ehren Apollos. Das Stück anterschied sich somit von dem des Enripldes in verschiedenen wesentlichen Dingen: Apollo trat stark in den Vordergrund, für Herakles und dessen rettende Mission war, anch wegen der Kürze des Stückes nnd des Überwiegens der Chöre, kein Ranm. Admets Person blieb nntergeordnet, das Schwergewicht lag in Aikestis' Entschiuß. Handling und Charakterzeichnung gab es nur in beschränktem Maße, menschliche Motive des Handelns traten gegen Willensakte der Götter zurück. -Seine fernere Anfgabe sieht E. in dem Nachweis, daß Enripides elne Kritik des traditionellen Admet bezweckt. Der epische Admet, das Opfer von Artemis' Groll and Apollos Schützling, hat ansere volle

Sympathie. Vor Enripides erfährt er, der sich das Opfer der Gattin gefallen läßt, nirgends Tadel. Enr. will ihn wohl als Schwächling darstellen, nicht aber ihn lächerlich machen und "die Legende umbringen" (Verrall). Er ist die Hanptfigur des Dramas, der anch gute Seiten nicht fehlen. Seine Gastlichkeit erscheint zwelmal im besten Licht und führt znietzt zur Wiedererlangung der Auferstandenen. Herakles ist (wie schon Bergk angenommen hat) erst von Eur, eingeführt. - Am wenigsten Zustimmung dürfte das Aperçu finden, daß Admets gastfrenndliches Handeln die Znhörer an Themistokles' Anfenthalt bei dem gleichnamigen Molosserkönig (ein Menschenalter vor 438!) erinnern sollte. Auch sonst kann, bel aller Anerkennung des hier an den Tag gelegten kombinatorischen Scharfsinns, nicht nachdrücklich genug der problematische Charakter des Ergebnisses betont werden, zumal in Sachen des Phrynichos, von dessen Stück bekanntlich nichts erhalten ist als dritthalb anapästische Monometer, wozu noch das Thanatos betreffende Vergilscholion (s. oben S. 48) kommt.

\*J. M. Paton, The story of Alcestls in ancient literature and art. Amer. Jonrn. of Arch. 1900.

#### Andromache.

\*Andromache, by A. R. F. Hyslop. Lond. 1900.

Von Hyslops Ausgabe habe ich nur durch die Besprechungen on Bruhn (Woch, f. kl. Phll. 1901, 1063 f.) und Gildersleere (Am. Journ. of Phll. XXI, 1900, 232) Kenntnis, sowie durch eise Bemerkung im Athenseum (3794, 55), wonach der Apparat one or two ingenious conjectures enthalte. Sollen damit ψόστεν (661) und ö νέποτ τ. ττά? (289) gemeint sein, so ist beides längst von Bothe und Pflagk vorgeschlagen, 476 hat Kenyon ίνε δ΄ δ'μνου beigesteuert (ihnlich Wecklein), 27 λιπίς μ' ἀιλτινις τ'ητ, 194 τύχη οὐ πέρθει (ihnlich Vitelli), 400 ἐψγμαζω (Rutherford. — Bruhn liest 266 έχοι (schon Hermann) und will 399 bis (50 γεχl. Prol. 8 ff.) als Interpolation von Schanspielerhand tilgen.

Wilamowitz liest (Hermes 33, 516) 557 ὅπαρνος γάρ τις οἶς ἀπόλλυσαι (so schon Hartung, vgl. Helmsoeth Stnd. 274).

Usener (Rh. Mus. LV. 293 t.) vernntet 848 πο δ δ è κ πέτρας ἐερθοῦ und erklatt unter Hinweis auf Plin. n. h. 4,89 mors. .. - e quadam rupe in mare salleutium, hoc genus sepulturae beatissimmi: Hermione möchte, wenn das Fener ihren Leib verzehrt haben wird, sich vom lenkadischen Felsen herab ins Jenseits schwingen, übers Meer oder in den Bergwald.

#### Bakchen.

\*Bacchae, ed. by G. M. Gwyther. Lond. 1901.

Die Bakchen, ein Drama des Enripides, ühers. v. H. Fngger. Progr. d. Gymn. in Hof. 1902.

F nggers Ühersetzung ist von Wecklein augeregt; sie liest sich glatt nei leicht, verfüllt wohl anch hin not wieder ins Altzprosaische (z. B. im Chorlied S. 94 f.). Alexandriene (wie V. 71 'lm Zorn die Schwärmerschar bewaffnet vom Gehlrr) entschlißpfen dem Übersetzer nicht selten, stören aber lange nicht so sehr wie die reichlichen Hiate, nater denen die in e--e besonders nnerträglich klingen (so S. 21 trakte es. 22 der Hande eilte, beschetzer 2, 24 Senke restens, 29 Steine erst). Im Dialog ist der Trimeter und Tetrameter beibehalten (S. 11 läuft ein Fünffüller nuter), die lyrischen Telle sind nuterschledslos in daktylotrochäische Reihen mit Auffakt, hald mit, hald ohne Reim aumgesett. "Schach hieten. S. 23 fällt stark aus dem Stil.

240 παύσω κτυπούντα βύρσαν (nach 513 βύρσης κτύπου παύσας) R. B. Croß, Class. Rev. 1902, 200 f.

Th. Zieliński, Quaestiuncula Enripidea. In: Odbitka z ksiegi pamlatkowej dla Prof. Dra L. Ćwiklińskiego. Lemberg 1902.

Zieliński stellt eine Doppelthese anf: durch die Digression über die Einnähung des Dionysoskindes in Zeus' Schenkel, inkinsive Sunges-Etymologie (286-297), wird die Ahfolge des die Gaben und Kräfte des Gottes darlegenden Lohspruchs sichtlich zerstört; ferner: das zweite der δύο πρώτα ἐν ἀνθρώποιπ kann, wenn der Dichter sich nicht elner petitlo principli schnldig gemacht hahen soll, nnmöglich Dionysos seihst sein, vielmehr erfordert der ganze Anfhau der Rede nehst der Parallelisierung der Demeter mit Dlonysos die mit einer dritten, in unserem Text nicht mehr genannten Gottheit. Diese aher kann nnr Apollo sein, dessen Priester ja der Sprechende ist. Wie nnn die Erdgöttin als Brotspenderin (277), Schlafverielherin (282, mitteis des Mohnes nämlich) and in ihren Gahen den Göttern selhst dargebrachte Gottheit (284) ein Seitenstück des Weingotts darstellt, so Phoihos nach drei anderen Richtungen: als Orakelgott (298), als Urheber des plötziichen Kriegsschreckens (302) and, insofern Dionysos Schöpfer der Flöte lst, als Erfinder der Kithara (nach dem delischen Hymnns 131). Mit der Nennung des Namens ist anch dieser Anfangsteil des zweiten Stücks der Partitio verloren gegangen; Z. ergänzt heides in sechs Versen eigener Faktur, denen er den Piatz hinter 285 anweist, womit zugleich dle obigen zwölf Trimeter von ihrer Stelle weg an den Schlnß der Refutatio, d. i. hinter 318 versetzt werden. Endlich verweist er das Argnmentnm ad hominem der Verse 319-321 in die Nähe des Abnlichen Passas 337, also ans der Teiresiasrede in die des Kadmos, und ändert 267 οδ μεγαρτόν εδ λέγειν, was hedenten soll: des höchsten Lobes wert, wegen des gleich folgenden Tadels, 270 8partie of linux, 284 αύτός. - Das hier in Kürze skizzierte Hypothesengebände blendet wohl dnrch eine sinnfällige Front, ruht aber anf zn schwachen Stützen, als daß es sich danernd behaupten könnte. Um nnr die sich ungesneht einstellenden Bedenken zu nennen, so verrät nichts in µavnç ο' ὁ δαίμων όδε anch nnr im geringsten, daß eine Vergleichung vorliege. Wenn ferner Z. S. 6 behanptet, erst so seien die Worte des Chors Φοίβον οδ καταισγόνεις λόγοις recht verständlich - dies scheint die Kelmstelle der ganzen Kombination zn seln - so sind sie dem Phoibospriester gegenüber doch nur natürlich; Z. hat sich anch dnrch die Inkongrnenz, daß in jeuen Worten des Koryphaios neben Phoibos und Dionysos die dritte im Bnude, Demeter, fehlt, nicht irre machen und bestimmen lassen, dem hetagten Dichter eine verzeibliche Laxheit im Anfban der Telresiasrede - wenn es eine Laxheit ist - znznbilligen.

K. Rohert, die Schlnüszene der euripideischen Bakchen. Hermes XXXIV, 645-649.

Robert führt den sehr einlenchtenden Nachweis, daß die erste Lücke nach 1900 viel nm fassender war, als men annnehmen pflegt, nud bereits die Zusammenfügung der Stücke von Penthens' Leichnam, hieranf die Totenklage der Agane sowie ihre Selbstaklage entlicht von der noch der Schnifwers 1301 da ist. Anf Kadmos' den Sohn erst beschuldigende, dann beklagende Rode (1302—1326) folgte dans ien zweite jöjnt Aganes (von der wieder nur der Anfangswers 1329 and die bekannten Fragmente übrig sind), in der die Verteldigung des Sohnes geführt ward, was nicht geschene konnte, ohne zugleich den Dionysos, sei es direkt, sei es indirekt, anzuklagen. Damit war denn zugleich das Motiv für das Anftreten des Göttes gegeben, der sich selbut zu rechtfertigen nud die Schnld des Penthens zu beweisen hatte."

Die von Nanck (und vor Jahren von Wilamowitz) verntreilte Schlüßpartie 1372—1392 oder wenigstens 1372—1382 glaubt anch Robert nicht halten zu können. Seine frühere Zurückführung der zweiten großen Lücke auf eine Verzülmmelnang des Archetypns der Troades und Bakohen (Hermes 1879, 138) nimmt er jetzt zurück, da diese Hypothese die erste Lücke nicht erkläre.

F. Krans, Enripides, ein bekehrter Rationalist? Progr. Passau 1898.

Mittelpunkt der Kransschen Beweisführung, auf deren Tendenz schon die Form des Programmtitels unzweideutig hinweist, sind naturgemäß die Bakchen: Brnhns Standpunkt wird Satz für Satz bekämpft und zu erhärten gesucht, "daß an keiner einzigen Stelle des Stückes weder eine offene noch eine versteckte rationalistische Anspielung sich findet (V. 276 sei interpoliert), sondern daß im Gegenteil die Tendenz der Bakchen direkt gegen die Sophisten gerichtet ist, . . . Eur. hat es ernst gemeint mit . . . seinem Kampfe gegen die Sophistik." Entscheidend für das, was wir als des Dichters echte Meinnng anzusehen haben, seien vor allem die Chorlieder: Eur, hatte in ob de u', w uxxupx Δίοχα annmöglich Worte finden können, welche in ihrer ergreifenden Innigkeit an den Helden des größten Dramas der Welt (Christus) gemahnen, wenn er sich nicht in seinem Herzen mit den Verehrern des Dionysos eins gewußt hätte." Aus all dem wird nnu nicht der naheliegende Schluß gezogen. Eur. habe sich hier vom Unglanben zum Glauben bekehrt, sondern das Stück, , rein nnd tadellos wie Kristall in allem, was sich auf die Religion bezieht\*, sei der "Schlußstein zu dem Gebände der Weltanschanung des Dichters", der "sich gar nicht zu bekehren branchte, weil er die Ansicht von den Göttern, welche er in den B. entwickelte, schon im Hippolyt vertrat, die Überzengung nämlich, daß die Götter nach Recht und Gerechtigkeit die Schicksale der Menschen bestimmten".

W. Nestle, Die Bukchen des Euripides. Philol. LVIII, 362-400.

Nestle führt nach einem Überblick über die Palinodiefrage von Lobeck und O. Müller bis auf Beloch auf der Seite der Euripldes' Umkehr Behauptenden, von Hartung bis auf Wilamowitz, Decharme und Bruhn auf der Gegenseite, nochmals den Nachweis der Unhaltbarkeit der Annahme, Euripides hätte sich mit den Bakchen bekehrt. Gegen sie spreche znvörderst, daß er zwei Jahre vorher, in den Siebzigern stehend, den stark rationalistischen Orestes schrieb und die mit den Bakchen posthnm aufgeführte aulische Iphigenie Stellen von ähnlicher Tendenz enthält. 'Velleitäten der Altgiänbigkeit' (ein auf Euripides gemünztes Rohdesches Wort) fänden sich nicht bloß in den Bakchen, sondern anch im Hippolyt (Rache eines Gottes an einem Menschen - Hartnng vergleicht die Stücke), in den Hiketiden und im Ion, während in Dramen der spätern Zeit sich ein Radikalismus entgegengesetzter Richtung änßert. N. geht sodann zur Analyse der Bakchen selbst über und führt ans: Thema des Stückes ist Penthens' Kampf nur gegen den einen nenen Gott Dionysos, nicht gegen die Götter überhanpt, und

den Beweggrund dieses Widerstandes hildet keine religiöse oder philosophische Theorie, sondern sein gewalttätiger Sinn, seine Boic. Was im Gegensatz zn dieser μαινομένα δόξα zum Lohe der σωρροσύνη, der 'Οσία gesagt wird, gehe nicht so sehr anf theoretischen Glanben als anf die sittliche Haltung und stehe mit Wendungen früherer Stücke im Einklang, sei also nichts den Bakchen Eigentümliches. Ferner: der Dialog des Penthens and Teiresias über den Dionysosmythus, besonders Teiresias' Digression über die Schenkelgebnrt, schwere Anstösse für die Vertreter der "Bekehrung", mehr noch die vorangehende Partle über Demeters und Dionysos' Gahen, liefern den Beweis, daß Enripides "dem Dionysosmythus keineswegs naiv-glänbig gegenüherstand, sondern denselben vielmehr in sehr gewandter Weise zur Ankullpfung seiner philosophischen Gedanken an die Volksreligion zu benützen wußte". Die Kadmos-Telresiasszene endlich mache den Eindrnck, als sei sie dazn da, den grelsen Dichter durch den Mund der beiden Alten die Vereinbarkeit dionysischen Dienstes mit der σωφροσύνη demonstrieren zn lassen,

Gegen N.s Auffassung, die anch in dessen ohen S. 40 hesprochenes Buch eingarcheitei ist (S. 75 ff.), kehrt sich Bruhn (Gött, gel. Anz. 1902, S. 656 ff.) insofern als er, in der Hauptsache mit dem Verfasser einig, durch schärfere Erklärung des ersten and dritten Stasimon (zumal 888 π δ iv γρόνω μπαρώ θημιον, das was nur lange Zeit durch Konveniens bestand, ἀεί φύπι τε περυδέ σμέζειν, für ein Ewiges and von Natur Bestehendes zu halten) des gealterien, doch kampfundle gewordesen Dichters Konsequenz in der Bestreitung des alten Glaubens ergichtlich macht. Vgl. hiegegen Kraus S. 19.

In den Grenzhoten (1899, 58. Jahrg., 383) teilt G. Lothholz ein van langem publizertes Gespräch Goethes mit C. W. Göttling über Enripides neuerdings mit. Es heilt darin: "Was für prächtige Stücke hat er doch gemacht! Fär sein schönstes halte ich die Bakchen. Kann man die Macht der Gotthelt vortrefflicher nad die Verblendung der Menschen geistreicher darstellen als hier gescheben ist?

#### Hekabe.

- \*Hecuha, hy W. H. Balgarvie. Lond. 1899.
- \*- translated by W. H. Balgarvie, Lond. 1899.
- "Hecnba, edited by Ch. Buller Heberden. Oxf. 1901.
- "Hécnbe, par H. Weil. Par. 1900.
- "Hécnhe, expl. littéralement, trad. en français et annotée p. C. Leprévost. Par. 1901.
- E. C. Marchant, Note on Eur., Hechha 1214—15. Class, Rev. 1901, 295, 429.

Marchant glanbt, indem er κατοφό δ' ἐνήμης άντο parenthetisch und das Verbum als used absolntely faßt, die Überlieferung retten zu Können. Weiser er noch A. W. Mäir, ebd. 375. f., der diese Anfinsaung der Stelle mit Recht entschieden ablehnt, berühren die Hauptschwierigkeit, daß κατοψέ und nicht άντο als Snbjekt erwartet wird (a. Nauck Err, St. 1, 24 Ler.

## Helena.

\*E. Fritze, Die Euripideische Tragödie "Helena". Sonderdr. a. d. Festschr. d. 45. Vers. dtschr. Philol. u. Schulm., Bremen 1899. S. 163—212.

### Elektra.

Verschiedene Stellen des Stückes bespricht Radermacher, Rh. Mus. LV, 150 f.: 262 wird das Komma nach Eletac getilgt (sodaß εδ δραστέον als Adjektiv neben γενναΐον tritt), 446 das Komma nach νάπας; zu konstruieren ist ἔφερον ν. σχοπάς (= εἰς σχ.), sodann (statt des sinnlosen χόρας μάτευσ') zn schreiben χομάτας ('die grasigen Bergwarten') · εὖ σ' ἔνθα πατήρ κτλ. 585 ὧ (od. ὧ) γρόνιος, ἀμέρα, 661 wird mit Benützung von Masgraves Korrektur ἐπ' αὐτὰς τάσδ' ἔτω, 697 f. νιχωμένη άλκην ('im Kampf unterliegend') geschrieben, nach 671 wegen ολατείρεθ' (= οίατειρέ θ') Lücke angenommen, 749 πνεύματα dnrch die empedokleische Akustik (Stob. I. 491, 8 W.) erläntert. 893 zu od 16γοισιν άλλ' έργοις κτανών Plantus Truc. 482 verglichen. 377 τίς δὲ πρὸς λόγγην βλέπων in der interpolierten Partie (Wilam. An. Eur. 191) der Orestesrede wird für die Verbesserung der Replik der Hiket. 850 verwertet, wo δοτις εν μάγη βεβώς überliefert, Burges' ούτις in die Texte aufgenommen ist: R. setzt dafür &c tíc ('denn wer . . . ?') In den angeführten Vorschlägen und Parallelen wechselt Ansprechendes mit recht Unsicherem.

1206 κατείδες οδον ά τάλαιν' έξω πέπλων όμαλὸν (οd. άπαλὸν) έδειξε μαστόν, ἐν φ. Μ. A. Bayfield (Class. Rev. 1901, 251).

### Herakliden.

R. Neubauer, De interpolatione Heraclidarum fabulae Euripideae. Progr. Nordhausen 1902. S. 3—13.

Den Gedankengang dieser Abhandlung verstehe wer kann. Die Verse 971. (= 221 f.) werden zuerst in Schutz genommen und (wie Seidler wollte) zur Ausgleichung der Lücke nach 77 augesetzt (vv. 97, 98 servandos, responsionem antem aufstrophicam its restituendam esse celzeo, ut post v. 77 nunm versum exclüses statustor, quo chorus

religionem arae violatam deploravisse videtnr), unmittelbar danach aber im Sinne von Wilamowitz (Hermes 1882) die Parodos oder doch dieselben fraglichen Verse als Interpolation eines Theaterdirektors, für die Ioiaos' Verse 221 f. die Handhahe gehoten hätten, getilgt (satis evidenter apparere censeo vv. 97, 98 delendos esse)! Anf S. 6 liest man: ne v. 217 quidem merito a Nanckio in suspicionem vocari videtur, neque enim ulla re prohihemur statuere hunc versum inter versus lacuna haustos locum hahnisse et casu solum servatum esse; eine Seite später heißt es von demselben Vers: lacunae explendae causa confictus esse videtnr!

#### Herakles.

\*Hercules Furens, ed. by A. F. Hort. Lond. 1899.

\*O. Sieshye, Zn Enrip. Herc. fur. Nord. Tidskr. Fil. VIII.

\*A. Levi, Note all' Eracle furioso, Boll, di filol, cl. VIII, 15-16. 534 διωλλύμεσθα N. Festa, Stndi ital. IX, 1901, S. 124, Soschon Herwerden.

1241 ώστε κάλκαθείν oder noch lieber κεύθενείν G, V(itelli), Studi ital, VII, 1899, 74,

# Hiketiden.

Schntzflehende, ins Böhmische ühers. v. J. Lukeš. Progr. Pisek 1898. \*2. Teil, 1899.

Ein paar (bei Wecklein nicht verzeichnete) Vermutnngen Krals (z. B. 221 ξένοις έδωκας ώς φατιζόντων θεων) werden verwertet. Vom Übersetzer ist eine einzige, 478 ἐχ ὁαθυμιῶν, worin der Numerus Bedenken erregt.

\*P. Giles. On Euripides' Supplices 714-718. Proceedings of the Cambridge Philol. Society 1898, XLVI-XLVIII.

# Hippolytos.

\* Hippolytns. Ed. hy J. Thompson and B. J. Haves. Lond. 1898. \*Hippolytns. Ed. by J. E. Harry. Boston 1899.

\*Hippolyte. Édition scoiaire, par A. Crosnier. Lille 1897.

\*Hippolytos, ed. A. Balsamo, Parte I. Testo critico e commento. Fir. 1899.

\*Hippolytus, a translation by J. Thompson and B. J. Hayes. Lond, 1898.

Die Ansgahe von Harry kenne ich nnr ans der Anzeige von Ellershaw (Class. Rev. 1901, 280 f.), der es sich übrigens mit der Verteidigung der vv. 513-15 gegen Naucks Verdammnngsnrteil (Enr. Stnd. 2, 20) gar zn leicht macht.

An Balsamos Edition rügt die Kritik (Vltelli, At. e R. I. 303 ff., Zuretti, Riv. di filol. XVII, 302 ff., Reiter, Ztschr. f. öst. Gymn, 1900, 306 ff.) ühereinstimmend, daß Wilamowitz' Bearbeitung ihm unbekannt gehlieben sel. Vitelli und Chambry (Rev. de philol. 1901, 341) bemängeln zudem die allzu radikale Interpolationskritik.

E. Chambry (Rev. de philol, 1898, 286-296) hespricht gegen dreißig Stellen des Dramas, davon weitaus die Mehrzahl in konservativem Sinne. Hierbei fällt manche heherzigenswerte Bemerkung, so die über die Wechselbeziehung von 482 ff. λέγει-αίνω, αίνος-λόγων (gegen Weils Andernng ψότων). Anderes wieder, wie die "Rettnng" des angeblichen Anakolutha 469 εἰς τὴν τύγην πεσοῦσ' όσην σὸ (le poète commence comme s'il devait continuer par l'adverhe 6500 . . . puis il oublie le commencement de sa tournure), die Dentung von 328 σοῦ μὴ τυχεῖν als ne point te gagner, was soviel sein soll als ne point te faire parler, denn nur darum handle es sich der Amme, nicht nm Phadras Tod, verrät Mangel an Sicherheit in der Beherrschung der Diktion und der Erfassung des Kontextes. Die Verteldigung der Verse 513-515 nötigt zu dem Schluß, daß Naucks triftigste Gründe gegen deren Echtheit (s. oben hei Harry) dem Verf, unbekannt gehlieben sind; anch den Wilamowitzschen Hippolyt läßt er abseits liegen (s. z. B. zu V. 85, 1315). - Vier belanglose Vorschläge znm Text sind im Anhang bei Wecklein zu finden.

J. E. Harry hespricht (in einem "Artikel der University of Cincinnati Public., Bull. n. 15, sec. ser., vol. II., den die Proceedings of the Amer. Philol. Ass. XXXIII, 1902, p. XL ff. im Auszng wiedergehen) die Verse 1 nnd 2, besonders hezüglich der Anffassung des πολλή und des κέκλημα, deren erstes nor 'mächtig, gewaltig', das zweite nichts weiter als 'ich heiße' hedenten könne.")

271 < ξκαμον> ἐλέγχους' G. V(itelli), Studi ital. VII, 1899, 44. Ähnlich schon Barthold.

384 f. rechtfertigt A. B. Cook in dem lesenswerten Artikel Associated reminiscences (Class. Rev. 1901, 338 ff.) gegen Hadievs u. a. Bedenken, indem er zwei von den drel koordinierten Begriffen λέσχαι, σγολή, αίδώς, das Nehenglied τερπνόν κακόν and die (frg. 365 wiederkehrende) Disjunktion der alder als Elemente einer Assoziation de όμοίου betrachtet, deren Vorhild er bei Hesiod findet: W. n. T. 57 κακόν φ' κεν απαντες τέρπωντα: (dies nebenbei), 317 αίδως δ' ούκ άγαθή . . . αίδώς, ξτ' άνδρας μέγα σίνεται ήδ' δνίνησιν, 500 έλπίς δ' ούχ άγαθή . . . πμενον έν ) έσγη.

<sup>\*)</sup> Den Inhalt des ausführlicheren Artikels gibt Busche wieder, Wochenschr, f. klass. Philol. 1904, 493.

In Rhein. Mus. LIV 166 zieht Heraeus zur Bekräftigung der C. W. Millerschen Korrektur in den Schol. Bern. zu Verg. Georg. 3, 7. (Myrtillas) Oenomai currul cereos aredones (f. saxidosos) impositi (Achspflöcke, Lünsen), nebst den Glossarien und Pollux anch den Scholiasten zum Hipp. 1235 heran, der Δγίατα mit σ΄ καναλίακο οἱ πρὸτ τῷ ἄξουν, τὰ καλούμενα ἡμαξηλόνια wiedergibt; die naheliegende Ānderung ἀξηδύνα wird nutcriassen, die Vorschläge Valckenners (παραξόνω) und Hasses (ἀξονῶα) abgeleint, beldes woll mit Recht.

\*H. N. Sanders, Did Enripides write σχύμνων Hipp. 1276? (Stnd. in honour of Gildersleeve),

"beschäftigt sich mit der Schilderung von Jagdszenen und Hnnden bei den Tragikern" (Woch. f. kl. Philol. 1902, 897).

A. W. Verrall, Aphrodite Pandemos and the Hippolytos of Euripides. Class. Rev. 1901, 449-451.

Verrall gesteht zu, (wie Wilamowitz S. 188), daß v. 33 ωνόμαζεν ἐφ' Ἱππολότφ als Manifestierung des Gegenstandes von Phädras Leidenschaft durch Phädra selbst unmöglich lst, sucht aber der von Jortin und Meineke durch Korrcktur gehohenen Schwierigkeit dadurch zu entgeben, daß er, mit Benntznng des Anklangs in ergebiggen und (ἀνόμα,") ἐνιδρῦσθαι θεάν, elner übrigens sofort als enthehrlich erklärten Silbenteilung, und des, wie er meint, gewollt-zufälligen Gegenklanges des zweimaligen ἔκδημον, eine von Phädra gestiftete Aphrodite 'Eνδημος 'Love at Home' interpoliert, die sich dann, nnter dem Eindruck der tragischen Katastrophe, in die Pandemos verwandelte. Um zn dieser Dentang zu gelangen und die Anffassung zu ermöglichen, daß Phadras Absicht hei jener Benennng "ihr Gebeimpls blieb", müssen dle Worte Ίππολύτω ἔπι 'In reference to Hippolytus' einen zwischen der (hier unumgänglichen) lokalen und der relativen Bedentung schillernden Sinn erhalten. Aher anch sonst empfiehlt sich der Interpretationsversnch nicht durch Elnfachheit und Ungezwungenheit.

Die Ergebnisse der Untersnchung von

A. Balsamo, Le rappresentanze figurate relative all' "Hippolytos" Euripideo, Rlv. di filol. XVII, 422—446,

inwiefern den bildlichen Darstellungen ans der Hippolytsage das erbaltene Stück zugrundeliege, siud in der Hanptsache negativer Art.

# Iphigenie in Aulis.

\*Iphigénie à Anlis, p. Th. Fix et Ph. Le Bas. Par. 1901. \*Iphigénie à Anlis, p. J. Bonsquet. 4. éd. Par. 1901.

G. V(itelli) empfiehlt nenerdings den vor Jahren gemachten Vor-

schlag, 106 ff. zu lesen Κάλγας 'Οδυστεύς Μενέλεως <έγώ> θ΄ · ά δ' οὐ | καλῶς [έγνων] τότ' αύθις μεταγράφω, Studi ital. X, 1902, 120.

Nach einer Notiz Class. Rev. 1900, 414, las T. W. Allen in der Oxford Philological Society fiber den Schiffskatalog 235 ff. und suchte die Widersprüche zwischen diesem und dem homerischen aus dem Homerexempiar des Tragikers abznleiten. - Ebendas. 1901, S. 346 bis 350, ist dieser Vortrag reproduziert.

Wilamowitz will (Herm. 33, 516) V. 571 mit freier Responsion χόσμος Ινθεν ό μυρ. schreiben, wie schon Reiske vermutet hat; sodann in der Epode 573, 580 andert er žuoles in žuades, um den Anschluß an die moralischen Betrachtungen zu gewinnen, für welche Paris das Exempel abgebe, sowie όθι σε κρίσις ξμολε (f. ξμενε) θεών.

A. Swohoda, Zur Kritik und Erklärung von Enr. Iph. in Anlis. Progr. des Elisabethgymn. in Wien 1899. S. 3-12, schreibt 573 tusλπες, ω II.; er rechtfertigt ferner 590-600, wobei besonders für Χαλαίδος 598 die Bezugnahme in 1492 "Αρτεμιν Χαλαίδος αντίπορον geltend gemacht wird, da sonst unerfindlich wäre, woher Iphigenie die Herkunft des Chores kennt.

\*W. S. Scarborough, Iphigenia in Euripides and Racine. Transact. Am. Phil. Ass. XXIX, p. LVIII-LX.

# Iphigenie in Taurien,\*)

Iphigenia auf Tauris, hsg. v. S. Reiter. Wien und Prag 1900. (Sammlung griech, und rom, Klassiker mit Erläuterungen für d. Privatlektüre. 6. Bd.)

Iphigénie en Tanride, p. E. Chanonat. Par. 1901.

"Iphigenie auf Tanris in d. Übers. v. J. J. C. Donner, in nener Bearbeitg. von F. Mertens. Lpz. 1900.

Die sehr gefäilig ausgestattete, allerlei für den Selbstunterricht dienliche Beigaben enthajtende Schulausgabe von Reiter , beansprucht keinen wissenschaftlichen Wert" (Wecklein, B. phil. W. 1900, 1187, der Append, S. 73 seiner Ausgabe die wenigen eigenen Textänderungen des Hsg. verzeichnet, zn 414 und 452 ff.).

Chanonats unter der Aegide der Alliance des maisons d'éducation chrétienne erschienene kommentierte Ansgabe ergibt nichts für Kritik oder Erklärung.

<sup>\*)</sup> Der dritte (Schluß-)teil des im Jahresber, f. 1896/97, 150 genannten Prag-Neustädter Programms von G. Tauber, Über die grundverschiedene dramatische Verwertung des Iphigenienstoffes durch Euripides und Goethe, ebd. 1898, hat ausschließlich das Goethesche Drama zum Gegenstande.

- 409 ἔσπευσεν, 419 f. γνώμε δ΄ οξε ἕν κπιρὸς ἔλβου, τοξε δ΄ ἐς μέτρον Υρεις, 856 Άχυλλίως ἐκτίλησεν ἐκτερου δόλιον (αὐνετὶκείὶ wie 566 χέρον άγραγο), 898 ἀνούν τλεμόνου ο 911 συνθείν τό είνου (cf. Asech. fr. 395 συσπιόδειν) Τ. G. Tucker, Class. Rev. 1898, 25. Die letztgenannte Vermatung it schon deshalb unhranchbar, weil συνθείν der Tragödie fremd ist.
- 588 f. οὐδένα τὰρ είγον, ὅστις ἀγγεῖλαί τί μοι εἰς Ἄργος ἐλθών, τάς τ' ἐμὰς ἐπιστολάς Sakellaropnlos in Κριτικὰ καὶ έρμηνευτικά (᾿Απόσπασμα ἐκ τῆς Ἐπετηρίδος τοῦ Παρνασσοῦ, 1898, 71 ff.)
  - \*W. N. Bates, The dating of the Iphigenia in Tanris of Eur., Proceedings of the Amer. Philol. Ass., XXXII, 1901, LXXVI bis LXXVII.
    - \*A. Vogeler, Iphigenie im Drama der Griechen und bei Goethe. Progr. Hildesh. 1900.
- M. Faochi, Ingenia. At. e R. III, 105—117, 225—238. 282—293.
  Faochis feuilletonistisch leichte Ausführungen gipfeln in der Analyse der Goetheschen Iphigemie und bieten im Bereich der Besprechung der beiden eurripideischen Stücke nichts Neues oder sonst der Erwähnung Wertes.

# Ion.

E. Ermatinger, Eine moderne französische Bearbeitung des Euripideischen Ion. N. Jbb. 1900, 139-155.

Ermatingera Analyse des Apollonide von Leconte de Lisle gebût streng genommen nicht in den Bereich dieses Jahresberichts. Es genüge also die Bemerkung, daß der moderne Bearbeiter das Stück erheblich gekürzt, den Prolog, den Boten, die Trophoniosepisode und den deus ex machina ausgemenzt, an die Stelle des einen Chors deren vier gesetzt, zahlreiche psychologische Motive des Originals verschmidhe oder anders verwertet, die Charaktere nie inschniedender Weise umgestaltet\* und dem Ganzen einen operhalten Schluß gegeben hat. Der Berichterstatter nennt beide Diehter geniale Künstler, kann aber (S. 145) nicht umhin, den Ion den "Durchschnittsstücken enripideischer Mache" zuzurechnen. Auch die Bemerkung (chd.) über die von dem Granzonen hesetitigen "echt euripideischer Eigentümlichkeiten, die den modernen Leser recht fremd ammuten, weil sie mit der Kunst nichts zu tun abseln, "zengt von Voreingenommenheit des Urteils

\*J. Anuenski, Ion und der Apollonide. Fil. Obozr. XVI, 1899, 17-44

war weder Ermatinger noch mir zngänglich.

O. Hense, Zum Ion des Euripides, Philol. LX, 1901, 381 bi 401, tritt, mit Annahme einer einzigen Stelle (178, wo er, um den Gegenaatz zu den vorher genaanten Tempeln des Zens und Poseidon zu verstärken, τά-διξάν τουί vorschlägt) für die Halbarkeit der Überlieferung in einer Reihe von Pillien eln, die alle dem ersten Drittell des Stücks entnommen sind. Unter anderm wird nachgewiesen oder doch seinr wahrscheinlich gemecht, daß die Änderungen an εὐσίον είγς 177 (—143), πο ρουκοροξί 163, πο θέμει 233, πο εὐτγιξ προβάν 242, an παγός 578 der Begründung entbehren; für τολιμίσανα 252 wird sehr reichtig am 1960, für διχτίαν 76 denson terfelom am 1089 und Hel. 934 hingewiesen. Heilands Statulcrung eines Versausfalls nach 255, Herwerdens Athetese von SSI, sowie die Aposiopese, die Wecklein 157 derstark naturalistischen Interpretation bei Demetrios π. ξομτγ. (Tow . . την κόνους ἐπαλόν . . ἀποπατούντι κατά τῶν Δγαλμάτων) entnimmt, worden abzeichelmt.

F. Studniczka, Eine Korruptel im Ion des Euripides. Herm. 1902, 258-270, m. 6 fig.

1902, 208-210, m. o ng.

Studisteka zeigt, daß im Wort Γοργόνες v. 224, wo von der Bekleidung des delphischen Omphalos und von seiner Umgebung die Rode ist, ein Fehler stecken misse, da Gorgonen, in welcher Bedeutung immer, an dieser Stelle des Tempels weder durch die sonstige Literatur noch durch Kunstdenkmäler erwissen seien. Dagegen fihre Strabo (9, 3, 6), der die bel oder auf (izi) dem Erdnabel dargestellten beiden goldenen Adler des Zens erwähnt, auf die (von Boert bestärkte) Vermntung, daß es bel Eur. etwa hieß: ἀμρί οἱ γοργῶ <γρουοραίνων Διὸ σίσωνῶ. — Das Thema hat vor St. anch Miss J. E. Harrison beinadelt (Ball. de corresp. hell. 1900, 261 f., vgl. Proceedings of the Cambridge Branch of the hell. Soc. im Journ. of hell. Stud. 1900, XLIV) und unter den γοργόνε Gorgonels verstanden, indem der spitterhin mit dem άγργόν behangene Omphalos aufänglich "wie ein Kind" mit der aiγέ, dem Liegenfell, bekleidet war.

374 iz 'ph 2005/500 shubbath' shubba

Bethe, Rh. Mus. LV, 423, bedient sich neben II. 18, 485 ff. und anderen Zeugnissen auch der Schilderung des Prachtgewebes v. 1146 ff. für den Nachweis, daß schon im 5. Jhd. und früher figurierte Himmelsbilder mit den nns geläufigen Sternbildertypen nichts Seitenes waren. Der Artikel von Ph. E. Legrand über die lokaien Verhältnisse und das Ritnal in Delphi (Rev. d. ét. gr. 1901, 46 fl.) ergibt nichts von Beiang für die Erklärung der Stellen des Dramas, die er heranzieht.

### Kyklops.

\*Cyclops, ed. by J. Patterson. Lond. 1900.

\*Dasselbe, von demselben. Lond.-New York 1902.\*)

A. Mancini, Osservazioni critiche snl Ciclope di Enripide. Studi itai. VII, 1899, 441-454.

\*Derseibe, Per la critica del Ciclope Enripideo. Riv. di stor. ant. IV, 1899, 3-16.

288 τοὺς ἀφιγμένους φίλους G. Lehnert, Philol. LVIII, 472 f.

316 6 πόλτος... τοῖς σοφοῖς θεός G. V(iteili), Studi ital. VII, 1899, 300.
616 verwahrt K. Schenkl (bei W. Kubitschek, Festschr. f.

Benndorf S. 199) den Namen Μάρων als den eines zum Chor gehörigen Satyrs gegen Änderungen.

\*C. B. Newcomer, De Cyclope Homerico atque Euripideo. Diss. Berl. 1899.

P. Masqueray, Le Cyciope d'Enripide et ceiui d'Homère. Revne des ét. anc. 1902, 165-190.

Masqueray macht für die Unwahrscheinlichkeiten und Inkonsequenzen, zu denen der Dichter bei der Dramatisierung des epischen Stoffes genötigt war, zunächst die Schwierigkeit verantwortlich, die

<sup>\*)</sup> Der Rez. im Athenaeum 3908, 579 f. vermerkt die ingenious emendation zu 588 πιπτωχότα (sic), which many may prefer to Casaubons' πιπωχότα.

Vorgänge in der geschlossenen Grotte des Kyklopen szenisch anschanlich zu machen. Eur. war ans technischen Gründen bemüßigt, einen Teil der Begebenheiten herichten zu lassen, manches auszuweiten, anderes zu kürzen. Keine der Ahweichungen vom Original wirkt so störend wie das nngehinderte Ans- and Eingehen des Odyssens (375, vgl. 478), während die Genossen in der Grotte nur hleiben, nm gefressen zn werden. Die veränderte Charakterzeichnung liegt im Geist der Zeit: der nene Polyphem ist zivilisiert, humanisiert, "gleicht dem erstbesten attischen Grundbesitzer, kennt die Gerätschaften der Bauern des 5. Jahrhnnderts, hat Sinn für Reinlichkeit, Ordnung und Wirtschaft." Anch Odysseus ist mit nenen Zügen ausgestattet, aber die Ungleichheit der Behandlung beeinträchtigt den einheitlichen Eindruck. Als Zugeständnisse an das populäre Vorbild und als ebensoviele, nur zum Teil notgedrungene Schädigungen der künstlerischen Wirkung hetrachtet M. die Ahschwächung des Utismotivs (672 ff., wo das Wortspiel im Gespräch der Satyrn mit Polyphem ehen Wortspiel bleibt), das völlige Fallenlassen der natürlich unspielharen Widderszene, ferner die Beibehaltung des Schiffshohrergleichnisses (461 f.) und des Erbrechens des Menschenfleisches (591), beides von dem Sprecher Odvssens in die Zukunft verlegt, wo Homer Geschehenes erzählte. - Eine weitere Unzukömmlichkeit. die nicht bühnengemäßen riesenhaften Dimensionen des Kyklopenhausrats (385 ff.), die z. B. Hintner (im Czernowitzer Programm 1871) hervorhebt, hat sich M. entgehen lassen.

## Medea.\*)

Medea, f. d. Schulgebr. hrsg. v. O. Altenburg. Lpz. 1902.

Altenburg erhringt damit, daß er der Bartholdschen Interpolation 11b dieselhe Ehre der Wiedergabe unter dem Text erweist wie dem σιγή δόμους εἰσβάσ' nnd anderen überlieferten περισσοί στίχοι, sowie daß er für 942 die nene Form σὸ τὴν νύμφην γε πείσον αlτείσθαι πατρός (8. VI gar την νυμφήν γε! τήν γε νύμφην, lag so nahe) erfindet, einen seltsamen Befähigungsnachweis für die Aufgabe des Redaktors einer Schulausgabe.

\*Medea, with introd. and Engl. notes. 3. ed. (Oxford.) Lond. 1898.

\*Medea, by F. D. Allen. Rev. by Cl. H. Moore. Bost. 1900. \*Medea. Ed. by John Thompson a. T. R. Mills. Lond. 1901. Daneben eine Ansg. mit Translation. Lond. 1901.

\*) \* Medea, ed. w. introd. and notes by C. E. S. Headlam. Cambr. 1897. \*Medea, tragedia con introduzione, commento ed appendice critica di G. B. Camozzi, Imola 1897.

\*Médée, Iphigénie à Anlis, p. H. Weil. 3. éd. Par. 1899.

Ans den Besprechungen von Gildersleeve (Am. Journ. of Philol. XX. 335 () nnd A. Martin (Rev. crit. 1809, 488 ff.) ist zo ersehen, daß in der Medea 20, ln der Iphigenle 32 Abwelchungen von der 2. Ausgabe Aufnahme gefunden hahen. Der erstere rühmt mit dentichem Seitenblick die absence of puffiness, die Weils Arbeiten eine aristocratic distinction verleihe; dem letztern zufolge betrachtet W. nunmehr in der 19h. alles von 1569 ah als byzantinisch.

\*La Medea di Enripide, volgarizzamento in prosa, condotto sopra nna nnova recensione del testo procurata dal Traduttore. Bologna 1901.

L. A. Michelangell, \*Saggio di note critiche al testo della Medea. Messina 1898. 2. Teil, Note critiche alla Medea. Ser. prima. Messina 1900.

Michelangells Ausführungen enthalten nichts Irgend Wesenliches. Über den ersten Artikel urteile ich nicht nach eigener Anschanung, sondern folge dem Bericht Weckleins, Berl. philol. Woch. 1901, 1284 (vgl. die Addenda in dessen Ausgabe, III, 59, wo ein paar Vorschläge notiert sind); den zweiten habe ich ebendas. 1903, 932, besprochen.

\*S. Soholevsky, Zur Medea des Enr., Russ. Journ. d. Min. f. Volksanfkl. 1901.

A. Römer, Bl. f. bayr. Gymn. 1900, 410—412, 524—536, sucht in dem, wie er annimmt, entstellten Scholion zu 77 (Homerzitat o 21) eine Bestätigung der Tournlerschen Vermutung κολοι ἐπτ' ἐκείνα τ. δ. φλα, will 89 δι' γέρ εῖη schreiben und zieht aus 117 τούσδ', zm. sammengenommen mit 90 f. und 100 ff., den Schlinß, daß der Pädagog mit den Kindern sich nicht schon bei 105, sondern erst nach 118 von der Böhne entferne, mithin anch dem Scholion zu 112 (ἐωρχκνία τούς παϊδοι) der Böhne zu versagen sel.

Nusser (ebd. 1901, 12—15) hekämpft die Römersche Anffassung der genannten Stellen und nimmt εὖ γὰρ ἔσται gegen v. Arsim in dem Sinne "es wird ratsam sein".

\*Fr. Vogel, Zar Medea des Enripides, v. 214—224. (In: Analecta I. Aus griech. Schriftstellern. Programm d. Gymn. zu Fürth 1901)

findet (nach Kroll, Berl. philol. Woch. 1902, 774) in den angef. Versen "Anspielungen auf Perikles und Aspasia", an die der Berichterstatter nicht glanbt, "vermutet 384 th.» bölars statt the sölares" (nicht neu) "und falt 608 als Frage, was der Erwägung wert lst."

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX. (1906. I.) 5

Th. Gomperz, Beitr. z. Kritik und Erklärung griech. Schriftsteller, VII. (Sitzgsb. d. W. Ak. 143 Bd., 3. Abb.), vermuter p. 8 zm. Eur. Med. 320 vonezpòc χώρος (γgl. μέγων από δργή un Scholl) und glaubt p. 21 in den Worten des platon. Briefes IV, 321 b ή δ αδθάδεια έργμές Κόνοκος Bezichung am einen Tragikerers zm erkennet

Im Scholion zu 520 will Wecklein (in der S. 44 genannten Anzeige, Berl. philol. Woch. 1898, 420) διὰ τῶν χορῶν <τὰ πολλὰ> ἐπετελεῖτο ergünzen.

F. Bersanetti (Riv. di fil. XVII, 463-465) faßt 1109 ff. εἰ δὶ χορήσει δαίμων ούτος, φρούδος . . . τέχνων, ohne jede Ändernng oder Tilgang von Worten, als Frage: wie, wenn nnn dies Unglück sich ereignete, daß der Tod die Kinder hinwegrafft?

Wilamowitz bekümpft (Hermes XXXV, 548 ff.) I. Brunis (e. oben S. 43) Verwertung der Choftelestellen 410 ff. und 1031 ff. für die Annahme feministischer Bewegungen im perikleischen Athen. Dort heißt es (424), es gibt nuter ams Franzen keine, die dichten, hier (1088), anter vielen findet sich wohl eine oder die andere bildungsbedürftige; dies jatt gewilf ein wichtiger Satz abstrakter sophistischer Doktrin, ein zur dem Leben hat das so wenig zu tun als jene, und ihn spricht der Mann, der Sophist ans. – Med. 241 wird decöm imt Hilmweis anf das morpröw des Schol, gerechtfertigt. S. 548 wird des Fragm. 653 gedacht, das den Gedanken der Weibergemeinschaft anfwirft, und der Protesilisos, in dem es stand, den literen Stücken zugerechnet, wohl nur am Grinden der währlich der haltenen Trimeter (knapp 14) keine Anflösunger zeigen.

A. Ranber, Die Medea des Enr. Im Lichte biologischer Forschnug. Mit 12 erläntermden Textfiguren. Lpz. 1899.

Ranber will in dem etwas kramen Buche, dessen ethischer Optimisme etwas Naiv-Enthnisatisches hat, gleichwie in der kurz zuror erschienenen Don Juan-Schrift eine vernünftige Ordnung der geschiechtlichen Beziehungen auf der Basis der "blologischen Gerechtigkeit" und an dem Wege des (S. 40) "geometrischen" Anechannegnunterichts anbahnen. Von dieser "graphischen Ethik" (S. 107) beschäftigen nus hier nur die ersten 62 Seiten, die neben der Medea noch Helena, Deianira und Klytämestra und die betreffenden Tragödien behandeln; der Rest betrifft die moderne Ebebernchilteratur von Sara Sampson bis auf Anna Karenina und Rosmersholm. — Um zu beweisen, daß bei jeder ehebrecherischen Verbindung die Rechte eines Ideellen "Anwitzer" auf den wielblichen, beziehungsweise einer Aufwiterin auf den männlichen Ehestörer verfetzt werden, hätte weder die griechische Tragödie bemitht werden müssen, in der der Verf. diesem großen Ud-

bekannten geradezn die Rolle des Alastor znteilt, vgl. S. 62, noch die nene, wo ein Gleiches der Fall ist, vgl. S. 65, 85. Der erstbeste Fall aus den faits divers unserer Tagesblätter ist nicht weniger typisch für die Mannigfaltigkeit der Formen, in denen die Rache der Verlassenensich bewegt, oder er ist es noch weit mehr als Medeas vierfacher Mord oder Deianiras Liebeszanber mit seinen unseligen Folgen. Für ein tieferes Verständnis der Schuldfrage leistet des Verf. soziologischer Formalismus nichts. Was S. 30 gegen v. Arnims Bemängelung der "frostigen" Anapäste 1981 ff. (S. XXIII f. der Ansgabe) eingewendet wird, ist schon darum haltlos, weil many 8 votoon (1106) nnmöglich anf die znnächstheteiligten, Medea und ihre Kinder, gehen kann; der Chor nimmt anch hier noch den Standpunkt der "allgemeinen Betrachtungen" ein. In der gleichfalls gegen v. Arnim gerichteten Dednktion, Kreons nnd Glankes "schnidvoller Wille" ziehe sie mit ins Verderben, sie hätten Iasons Treubruch nicht Vorschub leisten dürfen, liegt eine charakteristische Verwechslung sittlicher Forderungen mit ästhetischen Notwendigkeiten. Die Bedentung des Aegens als Kontrastfigur zn Iason hat, wie der Vf. nachträglich sieht, schon Hartnug hervorgehohen.

#### Orestes.

H. Weil, Observations sur le texte de l'Oreste d' Enripide. Rev. d. ét. gr. 1:401, 20-25.

Weils Vorschläge reproduziert Wecklein Addenda III 88 ff. Zu 399 wäre zu erinnern, dass θάσιμος der tragischen Sprache fremd und an dieser Stelle schon ans prosodischen Gründen nnannehmbar ist.

\*A. W. Verrall, Notes on several passages of Enripides' Orestes. Proceed. of the Cambridge Philol. Soc. XLVI—XLVIII.

Unter dem Motto νόρε καὶ μέρινας ἀπιστεῖν ordnet H. Well (Rev. d. ct. gr. 1900, 182 ff.; der Artikel ist seither in die Étindes de littérature et de rythmique grecques 160 ff. anfgenommen) den seit jeher als dochmischen Dimeter angesprochenen Vers 343 κατέκλοτεν δετούν πόνων ώς πόνου και πόνους samt Umgebung auf Grund der Notation im bekannten Partiturfragment vielmehr so:

τινίξας δαίμων χατέχλυσεν υ δεινών πόνων (= φοιταλέου der Strophe) υ — ώς πόντου | λάβροις όλεθρίοισ|ιν ἐν χύμασιν.

υ — stellt darin die Füllung der notierten Pansen durch die begleitende Flöte dar. Weil schließt: "Die Lehre, die wir ans der Entdeckung des instrumentierten Stücks ziehen können, ist die, daß der klarte Augenschein zu täusehen vermag. Wir glanhten uns vollkommen berechtigt, einen von Dochmies umgebenen und derselben Messung fähigen Vers als Dochmins zu betrachten, und wider alles Erwarten erkennen wir dies als einen Irtfam. Wir sind bemüht, den rhythmischen Wert gesungener Verse zu bestimmen, von denen bloß der Text erhalten ist: nur mögen die Metriker bebutsam in Ihren Behauptungen sein. Die Texte sagen uns viel, aber nicht alles, und der Diebter und Komponist hatte in der musikalischen Behandlung des Wortes eine gewisse Freiheit".

Der metrischen und musikalischen Erklärung des Fragments widmet K. v. Jan eine Besprechung in dem die Literatur bis 1899 zusammeufassenden Artikel im Jahresber. über griechische Musik und Musiker (Bd. CIV. [1900. I.], S. 5-8.)

\*J. Denissow, Znm Papyros mit der Melodie aus dem Orestes. Fil. Obozr. XVI, 44.

Die Verse 395 f. τ΄ γρήρα πάσγαι; τίς σ' ἀπόλιονν νόος; 'Il σ'νατε.

erweist G. V(tietll), Stadi ital. VIII, 1900, 428, ale Quelle
des in Krambachers "Moskaner Sammlung mittelgriechischer Sprichwörter" S. 409 (num. 76) sich findenden "Sprinch». Όρέστα, τίς τι
ἀπόλιον»; 'Il Ιδά μου συνεύγητ, und macht zugleich dessen Ableitung
nicht aus dem Euripidestext, sondern der durch Clemeus und Stobsess
vertretenen gunomologischen Tradition wahrscheinlich.

Im Rhein, Mus. LIV, 7 (Coniectanea n. III) erkeunt Bace beler, we schou vor ihm Porson, die Beziehung des korrupt oberlieferten Schollon zu Statius' Tbebals V 163 matremque recens circumvolat umbrs: Enripides syrseen opersu auf Orest. 676 ποτωμένη/ φορήν δείρ σοῦ. Vgt. Nauck Philot. XII, 195, Eur. frg. ed. min. VII., TGFF p. XXI n. 11.

L. Radermacher, Über eine Szene des euripideischen Orestes. Rhein. Mus. 1902, 278-284.

Radermacher glaubt für den νέρες έφράτευς des Phrygers, insoweit der Inhalt in Betracht kommt, das Verbild in dem Busiria abentener des Herakles zu finden, das für Komödie und Satyrapiel (eines schrieb Euripides selbst) sowie für die Vaseumakerei ergiebigen Stoflleferte. Die Hydria von Casere (Mon. ined. VIII, 27) mit der Schlußszene, wie Herakles den Ägypterkönig und die Seinen erschlägt, nimmt sich wie eine Illustration zu dem Bericht 1486 ff. g. μο νόχενος; συχία. δ δὲ νάχες ἀν etc. aus. "Man darf folgern, daß, wenn der Orestes einer Tetralogie angebörte, er das letzte Stück derselben gewesen sein muß" — so sehon Hartung, Eur. rest. 2, 401. — 1457 Hest R. αμφπορφέρου πέπλον, 'im Schatten der ringsum purpurnen Gewänder die Schwerter dekendt. 1557 μώρος εἰ δοχίτς με λξε δεί (1. Δέχνα) σ. καλθεμώ, δόγεν. "H. Steiger, Wie entstand der Orestes des Euripides? Progr. Angsb. 1898.

Die Beurteiler, Weißmann (N. Philol. Randsch. 1899, 385 ff.), Wecklein (Berl. philol. Woch. 1900, 65 ff.), Reiter (Zischr. f. 65. Gymn. 1901, 35 f.), sind übereinstimmend der Ansicht, daß St. in der bis ins Einzelne gebenden Einschätzung der antiäschyleischen Tendenz des eurijdeischen Stuckes für die ästbeitsche Wertung dieses letzteren zu weit geht, um Glanden zu finden.

A. Olivieri, Dell'Oreste di Enripide e del verso omerico Π 365. Riv. di filol. XXVIII, 228-238.

Olivieria Absicht zu zeigen, daß das Drama verfaßt sel, um an Aschylm and Sophokles Kritik und Saulre zu üben und vor allem das Gelächter des Publikums zu erregen, versahalt mancherlei gezwungene Deutung. Ref. kann lange nicht alle die Szenen und Sitantionen komisch, parodisch oder satirisch finden, die O. so vertanden wissen will; anch daß Hiegelochos, facendo sgangherare il pubblico dalle rias, si per met tev a did the rażir yöng. (was einen Beweis dufft naßepeben soll, daß das Stück non fosse preso interamente sal serio dal popolo attico), findet in den Scholmer zur Stelle (and Ran. 300) durchams keine Stütze. — Der Titel des Anfsatzes kann den Glanden erwecken, als hänge die Digression über zilfspec iz čür, mit obigem Thema irgendwie zusammen; dies ist aber nicht der Fall.

\*A. Grneninger, De Euripidis Oreste ab histrionibus retractata. Diss. Basel, 1898.

## Troerinnen.

\*The Troades, with revised text and notes, by R. Y. Tyrrell. Lond. 1897.

Tyrrella Ausgabe ist nach Edwards Bemerkung (Class. Rev. 1889, 366) ein revidierter Neudruck der Dubliner Ausgabe von 1882, doch nicht als solcher gekennzeichnet und um nur wenige Zusätize erweitert. Edwards Anffassung von Arist. Vesp. 1396 ἀνγιε πάρεγε sa a possible parody von Tro. 309 ἰσριοτίετ swoodl die darch Äline rehaltene Didakskile der Troades als den Scholiaston zur ang. Stelle der Wespen (ἀντιρί ἡ τῶν Γρωσδων κάθεις ἐτεπν ἰπτή). — Der Rez. Acad. 1341, 72 hebt die Konjektur 1188 ἄντιοί τε κίλναι als particularly ingeslons hervor.

H. Steiger, Warum schrieb Enripides seine Troerinnen? Philologus XIII, 1900, 362—399.

Steiger weist in der Analyse des fast mit allen Stimmen verurteilten Stückes die Zwiespältigkeit seiner Anlage nach; ein ums andere Mal fällt dem Dichter, der hochdramatische Szenen ans den Standen des Untergangs der Stadt entwirft, der rationalistische Polemiker und patriotische Ethiker ins Wort, jener, nm der sittlich verwerflichen Götterwelt des alten Epos, dieser, um dem Kriegstanmel von 415 seine Standrede zu balten. "Noch in letzter Stande will er seine Mitbürger vor dem Angriffskrieg gegen Syrakus warnen, daher muß seine Kasandra jetzt jeden Angriffskrieg anfs schärfste vernrteilen." Dieser tendenzlösen Grundstimmung dient n. a. die Wahl der Zeit der Handlung, gleich nachdem die Stadt erobert ist, wogegen die Hekabe einige Tage später spielt und die Schreckensszenen weniger kraß wirken: anch fällt, was die Charakteristik der beiden Tragödien gemeinsamen Personen betrifft, in den Troerinnen viel tleferer Schatten auf die siegreichen Achaer. Nicht ein Dichter redet in diesem Drama zn nns, "der in heiterer Klarheit den höchsten Zielen seiner Knnst nachstrebte, der attische Bürger hat es sich vielmehr zur Waffe geschmiedet, mit der er in schwerer Zelt drohendes Unheil von seinem Vaterlande abznwehren suchte. Aber auch in der Zerstörung des Mythos, in der Trübning der glanzenden Gestalten Homers darf man nicht einen Vandalismus erblicken, man mnß vielmehr anerkennnen, daß hier, besonders mit dem herrlichen Pathos in der Anklagerede der Hekabe, ein Vorkämpfer im Streit um eine reinere Weltanschaunng seln Volk ans der beschränkten, gebundenen Welt Homers zu elner höheren, freieren Sittlichkeit zu führen sncht."

## Phoenissen.

Fragmente des Stückes (wr. 1017—1043 und die Anfänge von 1064—1071) haben sich anf zwai Kolmmen (N. CCXXIV der Oxyrhynchus Papyri II [S. 114 ff.]) gefunden. Vgl. Cvönert, Arch. f. Papyrnsf. 1, 510 und Weckleins Amagabe. Von Belang ist allenfalle, daß der Papyrus 1035 erzweize und 1038 reworde hat, 1041 Porsons Korrektur πόλος bestätigt, 1036 αρχαρον beldemale, jedesmal das 3, τα durch Pankte getilgt. — Einiges weitere bei Will am witt G. G. Anz. 1900, 47 ff., der so henstellt: ichanos èt ματάρον, ichanos èt παρθένων ἐντέναζον σίνους, iç lipes βούν. ij, ipes μέλος «΄΄> ελλες ελλί επασθέντε δαδοχείε ἀν πόλον. Dann ἀχὶ zu schreiben, Ox. αχέι. — Endlich bestätigt Ox. έρκτεί 1048 für de Dativ. Daß C ömerörüce hitte, ist irrig anch Willamowitz, dessen Vergleichung introduce as is Burbliefert beziehnet.

H. Weil, Observations am le texte des Phéndiciennes d'Eurlpide, Rev. d. ét. gr. 1901, 265—269, trâgt Verbesserungen an flinf Stellen vor und wiederholt seinen frilheren Vorschlag an 546 δουλούε μέτρος. Die erstgenannten Vermutungen haben bei Wecklein Add, III S. 90 Anfnahme gefunden (daselbst soll es bel 1200 heißen if δ' ἀμάνο'); besonders erwähnt zu werden verdienen 59 τάλανα λέκερα und 473 ξτρ δ' (ατρός.

A. Balsamo, Sulla composizione delle Fenicie di Euripide. Estr. d. Stndj ital. di filol. IX, 1901, 241-290. Firenze 1901.

Balaamo glanbt die Spuren zweier Rezensionen wahrzunehmen, deren 'känstliche und wenig vernünftige' Kontamination uns vorliege. Daran habe sehon Heinr. Hancke (1851) gedacht. Dessen Argumente werden bekämpft und der Versuch auf anderem Wege ernenert, indem eine erste Redaktion des Stückes voransgesetzt wird, in der sich Enrenger an Äschylns anlehnte, lokaste nicht vorkam, die beiden an Io-kaste und Kreon gerichteten Botenreden ein Ganzes bildeten nnd sich an letzteren allein wendeten zws. Lückenaunätze und Athetesen kommen diesen mit großer Weitlänfigkeit vorgetragenen Kombinationen zu Hilfe.

## Fragmente.

K. Bnsche, Zn den Fragmenten des Euripides, Rh. Mns. LV, 299 ff.

T. G. Tucker, On the fragments of Euripides. Class. Rev. 1901, 350—352.

Joh, Kvíčala, Adnotationes criticae ad Euripidis fragmenta. (České Museum filologické, VII. Jahrg., S. 415-439.)

Busche tritt in vier Füllen (frg. 509, 544, 9171, Antlope C 42 bei Nanck tr. dict. Ind. p. XVIIII) mit Recht für die Überlieferung ein; in sechzehn anderen schlägt er Textänderungen vor, darunter wohl keine unmittelbar fiberzengende, doch ein paar erwähnensverte, wie 495, 6 Μτρχιπι τάνοντες φόνον, in Lemma na 884 Έρειβαϊ, Antiope a. O. p. XV A 4 συρορά. 360, 42 wird gelügt, 418 mit 972 in Verbindung gebracht: keins von beiden leuchtet bei nnbefangener Prüfung ein. Ein Teil der Einfälle ist millkärlich: weder ist es wahrscheinlich, dan 784, 2 γρατώνων in das überlieferte των εατάρον entstellt wurde, noch anch, daß Eur. 670, 1 βοθεί ποροροφούς schrieb: βός hat guten Halt an V. 4 und εὐτράπζος βός an 1052, und schließlich: ist der Parpurfischer,

dessen Nahrung naturgemäß in Seetieren hesteht, kein Fischer "im eigentlichen Sinne des Wortes\*? Es wird also doch hei Lobecks πορσυρέως oder einer ähnlichen Korrektur sein Bewenden haben müssen.

Unter den 25 Vorschlägen Tuckers findet sich einiges Bemerkenswerte, wie 262 ώς πνεύματ' άλλάσσουσιν vgl. mit Herc. 216 δταν θεός σοι πνεύμα μεταβαλών τύχη. 611 άνταμεύσασθαι, 674 am Schinß des Hesychinsartikels μηχύνων für η χοινόν, 739 φ (= sno) φαίνει τρόπφ. 1059 οδό αν τένοιθ' δο αμα τοΐον. Auch 170 εν άνθοώπου φράσει und 1027 πραγμάτων αίσγρων άφάς mögen noch mit Anerkennung genannt sein. Alles weitere ist mehr minder gewandter lusus ingenii, ein Teil minderwertiger Natur.

Kvíčaias Besprechung von etwas über fünfzig Fragmenten (am Schinß sind die Vorschläge zu zwöif anderen aus dem IV, Jahrgang der ohen genannten Zeitschrift S. 198-203 knrz wiederholt) ergiht einiges Brauchhare: so die Rechtfertigung des 25 μεταλλάσσουσιν 262, 2, die Fassnng von 795, 3 als rhetorische Frage, 267 ανευρίσκειν άκη; anderes ist um des Sinues willen abzuweisen wie 72, 2 γαμβρός νομισθείς ... Eggs, 645, 6 támiooxa, oder wegen Formgebrechens wie 114, 3 ágtspóty διά νώτα, 534 τὸ μέν γάρ ἐν φῷ ἐσθλόν, τὸ δ' αῦ κ. σκ. | κακόν, 605, 2 ού ούγ εύροις αν, 668, 2 πόνος αναλωθείς. Daß 136, 5 θεός τ' έσει schon Bothe vorgeschlagen hat, konnte Kv. aus Nanck2 ersehen.

Frg. 60, 2 ή γρηστόν όντα γνώσομαί σ' ή θάτερον G. V(itelli), Stndi ital. VIII, 1900, 88,

- \*J. H. Huddiiston, Au archaeological study of the Antigone of Enripides. W. 3 fig. Am. J. of Arch. III, 183-201.
- J. M. Paton, The Antigone of Euripides. Harvard Stnd, XII, 1901, 267-276.

Paton prüft die Beziehungen der zwei Stellen: Hypothesis der sophokleischen Antigone und Schol, zu V. 1350 dieses Stückes, die nnser ganzes Wisseu vou der Mythopoeie der enripideischen Tragödie ausmachen, zu der in einigen wesentlichen Punkten ahweichenden Hyginfabel 72 und kommt zu dem Ergebnis, die ietztere könne nicht, wie Welcker n. a. angenommen haben, ans Enripides geschöpft sein; die Handinng gehe nngefähr in derselhen Zeit vor wie hei Sophokles (besonderes Gewicht wird, wie schon von Hartnng, anf frg. 176 gelegt, das eine Sinneswandinge des Angesprochenen - Kreon - hezwecke, nicht Längstvergangenes vorwerfen woiie), die Liebe Hämons und Antigones trete stärker hervor, und das Stück schließe nicht tragisch, während bei Hygin Hämon Autigone und sich selbst tötet. Original des von Hygin skizzierten Dramas und Vorlage für Vaseuhilder wie die von Huddilston (a. ohen a. O.) publizierten könne wohl die Antigone des Astydamas sein, das Schlußstlick einer siegreichen Trilogie dieses Dichters; ietzteres, wie auch P. bemerkt, bereits von Georg Müller 1886 vermutet.

Frg. 221, 2 πέριξ έλίξας, <είλχεν> είλχ' (mit Vergieichung von Bakch. 1065) J. Adam, Class. Rev. 1901, 197.

Frg. 362. J. Endt (Wiener Stud. 24, 9f.) glaubt aus dem doppelten "Indizium", daß einesteils in dem λόγος πεγκάλος συγκέμενος des vielgewandten Sophisten (Hipp. mai. 286 a b) Neoptolemeos an Nestor die Frage nach den καλέ ἐπιτρέσιματ richtet, ἔ ἀν τε ἐπιτρέσισε νέος αν εὐσκομάντετος γένοντο, anderenteils die "ιείβαιδα nad des weite Rede des Isokrates erimerenden" Sittenicheren des (mit ἐρδες μ' ἐπέρου anhebenden) Fragments (vgl. Schenkl, die polit. Ansch. d. Eur. S. 32) vorweg als νέοιτε χρήσιμα (v. 4) bezeichnet werden, den Schluß ablatten zu dürfen, "daß der Neωτκλαγιος des Hippias für Isokrates wie für Euriplides eine Quelle für die Ratschlige war, die sie den Jüngeren erteilen".

Kræphontes (S. 500 Nck.) betr. macht A. Müller, Berl. phil. Wochensch: 1900, S. 187, gegen die Anfässeng der Inszeinerung der Erkennungszene bei Welcker. Wecklein, Reisch und Man Bedenken geltend, um dann eine neue Erklürung des zeenischen Vorgangs vorzursagen: die bei Pitatrab und Hygin geschilderte Szeue geht in der Tat im Innern des Hauses, im Chalcidicum, vor sich. Meropes Worte (fig. 456) hört man uns dem Palast, dann ert, nach erfolgter Erkennung und Rettung, erscheinen Matter und Sohn mit dem Vertrauten. "Die Worte (bei Pitatrab) in! div viös ubzür hätzen dagsich beziehnen nicht das, was die Zuschaner seben, sondern was sie sich denken, und es ist durchaus zuflässig, öder "h. phörn. u. zut pörör mit "müngettliche Beorgnis, daß sie zuvorgekommen ist und verwundet hat", zu fiberretren.

Den Zengnissen für die Sprichwörtlichkeit von frg. 486 δικαιοσύνες το χρόσουν πρόσωπον relit sich ein Zitat an, das A. Brin kmann (Rhein. Mus. 56, 57) aus Gregorios Thanmaturgos Panegyrios auf Origenes § 148 nachweist: δικαιοσύνης, ής τὸ χρόσουν ὄντως ίδειξεν ήμῶν πρόσωπον.

Wenn O. Crusius (Sur un fragment; poétique dans ies papyrus Grenfell, Mel. Well, 81–90), anf eine Mahaffysche Ergänzung gestätzt, richtig vermetet hat, so liegt in dem a. s. O. wiedergegebenen Bruchstück der Szenenret einer attischen Komödie und zwar eine komische Nekýair vor, die etwa im Gerytades vorkommen und den Welberfelnd Euripides darstellen mochte, wie er xxxx th Mahavin[ $\pi_T \gamma$  in den Block gespannt und den bösen Zungen seiner gequälten Heidinnen preisgegeben ist.

\*Th. Zieiinski, Euripides' Meleagros, Russ. Jouru. d. Min. f. Volksaufkl. 1901.

N. Wecklein, Die kyklische Thehals, die Ödipodee, die Ödipnssage und der Ödipus des Enripides. Sitzungsber. d. philos. philoi. u. d. hist. Kl. der bayer. Akad. d. Wiss., Jahrg. 1901 (Münch. 1902), S. 661-692.

Den 'Ομπρικά έγκώμια zn Ehren des Tydeus (Il. IV, 372 ff., V, 800 ff.), die der Scholiast der Sleben (364) zu dem Behuf herauzleht, die Ausnahmsstellung des bei Äschylns in erster Linle genaunten argivischen Heerführers zn motivieren, glaubt Weckleiu die Herkunft ans einer vorhomerlscheu Tydee anzumerken. Was Aschylns selbst betreffe, so folge dieser in engem Anschinß der kyklischen Thehais und setze (vgl. Sieb. 49 samt Schol., Schol, Oed, Kol. 1375) deren Kenutuis bel seinen Hörern vorans. W. faßt uun, um die alte und alteste Sagenform zn ermittein, als hrauchhare Eiemente der Rekonstruktion das große Schoilou zu Eur. Phoen, 1760 (Peisaudros) mit dem Schoiion znm selben Stück 26. dem Scholiasten zn Od. à 271. der 66. Hyginfabel und der von Rohert Hom. Becher 76 besprochenen Tanagraschale im Louvre zusammen und statnlert nehen der von Aschvins befolgten "sikyonischen" Form der Thebals die "koriuthisch-delphische" der Ödipodee, weiche heide hei Peisandros verquickt erscheineu; diese an ihrem künstlich reflektierenden, tendenziösen Grundzug als die jüngere Version nebeu jener mehr homerisch-uaiven erkenuhar. In weiterer Kombination dienen W. dle Satze des erwähnten Scholion Phoeu, 26 (of 6t sie 84 λατταν έχριφήναι βληθέντα εἰς λάρνακα καὶ προσοκείλαντα τη Σικυώνι ὑπὸ τοῦ Πολύβου ανατοσοπναι und ένιοι δὲ καὶ Ἡλίου φαρίν αὐτὸν εἶναι παίδα). in teilwelsem Zusammentreffen mit Ideen M. Bréals, dazu, Ödipus, den auf der Sonneuhöhe des Glücks Gebiendeten, gleich Perseus, dem im Kasten ausgesetzten Kinde und späteren Mörder seines uuerkannten Vaters, als ursprünglichen Lichtgott anzusprechen. - Den Schliß bildet eln Versuch, den Gang der Handlung des euripidelschen Ödlpus auf Grand des Scholion zu deu Phoenissen 61 (frg. 541, Biendung des Ödipus darch die Diener des Laios) und der von Körte interpretierten Aschenkiste (Ril. d. urue etr. II 21 ff.) aufzuhellen. "Perihöa hat das Kiud dem Polybos untergeschoben. Polybos hetrachtet den Ödipns als seinen wirklichen Sohn, und nachdem er das dem Ödipus gegehene Orakel vernommen hat, daß dieser seinen Vater töten soll. sucht er dies zu verhindern und deu Sohn zwar nicht umznhringen, aber doch des Augenlichts zu herauben, damit ihm die Ermordung des Vaters uumöglich werde. Er fährt deshaib mit seiner Gemahilu anf dem Wagen des Laios uach Theheu. Diese scheut sich aus Fnrcht, verstoßen zu werden, ihrem Gatten den richtigen Sachverhalt einzugestehen. Polybos gewinnt die Diener des Lalos, welche selher den Wagen des Laios erkenuen, von dem Wagenleuker die Herkunft des Wagens er-

fahren nud daraus schließen, daß Ödipus der Mörder ihres alten Herrn ist. Iokaste, die zärtliche Gattin, ist entsetzt über das Geschehene. muß aber auch, uachdem sie das Nähere über den Wagen erfahren hat, in Ödipus den Mörder des Laios anerkennen. Nun kann Periböa nicht mehr mit ihrem Geheimnis zurückhalten: Iokaste erfährt die entsetzliche Wahrheit, daß sie die Gemahlin ihres Sohnes ist, und erhängt sich." In dem guten und dem bösen Weibe, von denen die Bruchstücke 543-546 sprechen, hätten wir somit Iokaste und Periboa zu erblicken. - Im Fragm. Aesch. 173 wird πρόσω δ' ἐπζιμεν vorgeschlagen und die Verse, die man mit Valckenaer als ans dem Oldinous stammend zu betrachten pflegt, auf Grund der Notiz im Cod. Vat. des Etymol. M. Str. δέ καὶ ἐγεύοντο τοῦ αίματος καὶ ἀπέπτυον Αλτγύλος . . . ίστορεῖ καὶ ἐν τώ Λαΐφ (τῶ πλαίω cod.) mit Reitzenstein (Ind. l. Rost. 1890/91, S. 4; vgl. frg. 354 nnd Nauck, Trag. dict. ind. p. IX) dem Anfangsstück der Ödipodie zugewiesen. Vgl. die Weckleinsche Ausgabe der Sieben, S. 7, auch Wilamowitz, der Schluß der Sieben des Äschylus, Sitzgsber. d. preuß. Akad., 1903, 440, Anm. 1. - Vermutungen zur Wiederherstellung des Ödipus äußert anch Hense, Die Modifizierung der Maske (s. Jahresber, 1905, 194) S. 223. Danach bestand das Stück ans zwei Teilen, in deren erstem der 'Sohn des Polybos' (frg. 541) als Mörder des Laios erkannt und geblendet wird, während der zweite seine Erkennung als Sohn des Laios und der Iokaste enthielt.

v. Leeuwen (Muemos. 1898, 223) redet frg. 540 der Schreibung ὅπείλασ' das Wort (Athenaus ὁπήλασ').

Knaack (Rhein, Mus. LVII, S. 2266) ist geneigt, in den Worten des zweiten pseudoplatonischen Briefes (311 A. p. 493 Herol), ό πουγτά Κρόντες μέν καὶ Ταρεσίαν συνέγουπ, Πολύειδόν τε καὶ Μίνω, 'Αγμώρ-νου δὲ καὶ Μένος καὶ 'Πολώτεδόν τε καὶ Μίνω, 'Αγμώρ-νου δὲ καὶ Μένος καὶ Παλαμάρ, δαὶ Βεκικίνημα απα fρέπεις der beiden Genannten im Polyidos des Euripides zu finden; , Jodenfalls war dies Drama bekaunter als die Mávra: des Sophokles nud die Kreterinane des Abchylus'.

Von der Hypothesis des Skiron und einigen Versen des Stückes haben sich Reste gefunden auf den Blättern eines im 6. oder 7. Jhd. geschriebeuen Papyrusbuches in den Amherst-Papyri II, S. 8 f.

Recto: υποθεζής
γεζηραπτα: το δρα
μα ]προς την πα
] η δε διασκευ

5

[η]ελωτα χίνειν π[
Die Identität mit frg. 678 hat Blaß erkannt, s. dessen Anzeige

Lit. Zentralbl. 1901. 26. Okt. Zn R 4 vergleichen die Hsgg. die Hypo-

\*C. O. Zuretti, Eurip. fr. 773. Toriuo 1898.

Frg. 779, 3 άψόδα σην καίων διήσει Η. Richards (Class. Rev. 1902, 162). Ähnlich sehon Kock. Warum aber, da für die Ergänzung zum mindesten ein voller Halhvers zu Gehote steht, nicht lieher κάτω διήσει πάνο κατηνθρακωμένην oder dgl.?

\*J. Zeman, Üher den Philoktet des Äschylus und Euripides (böhm.). České Mus. filol. IV (1898), 115—146.\*)

Das von Hilgard, Schol. zu Dion. Thr. S. 394, als uuhekannt bezeichnete Zitat δστις δ' όμιλων etc. stammt, woran Wilamowitz Hermes 1902, 322 erinuert, aus dem oft zitierteu Fragmeut 812.

F. Blaß (Hermes 1901, 312) liest frg. 633, 2 ±λγ ν όμ.υ βορτάν sußer nach Satzung der Menschen' und trenut von dem ersten 'mystäschen' Verspaar das zweite, 'von der gewölmlichen Vorsielinng' über Tod und Lehen ausgebende, als neue Ekloge ah. — Vgl. v. Holzinger, oben Bd. CXVI, 1903, S. 266.

Wilamowitz zieht im Hermes, XXXV 565, für das auf Homer bernheede Nrzejozo «Öylozoy» (Li (ko Barnes für µloz), des für, 859 die Weudung Nestorei gratia mellis in der Laus Pisonis 64 und für Anteuors Nennung mit Nestor zugleich (v. 2) die Parallele des Phrygius und Pylius seuer xxxd krztvå IX, 15 beran und lat geneigt, das Brüchstück dem Philoktet zuzuweisen, "vor dem Vertreter der Troer und Achier einen Redekampf führten".

M. Schenkl leitet in den Wiener Staß. XXI, 91.97 f. die Verwirrung, die in dem Üherlieferungsmetand der von Themistius 371 Ddf. frei zütierten Verne 2-6 des Fragments 910 herrscht, teils von der Unleserlichkeit der Vorlage, teils von geflässentlichem Hineinkorrigheren ungehöriger Wortformen her. Für den Tackt des Bruchstücks, das in reinerer Gestalt hei Ülemens vorliegt, ergehen die mitgeteilten Varianten nichts von Belauge.

Frg. 917, 1 ες οἰδ' ἰατρεύειν καλῶς (3 ἰδόντα) Wilamowitz hei K. Fredrich, Hippokratische Untersuchungen (Philol. Unters., 15. Heft, S. 10).

Das Ällanexzerpt sus Suidas v. ελογημία (frg. p. 268 Herch.), das Nauck um des ersteu daschlart tillerten Verses willen unter die Euripides innertae sedis aufgenommen hat (frg. 1087), ordanet Radermacher (Philol. 1900, 161 f.) durch Interpunktionsänderung so, daß vielmehr dieser Vers (ελογημία γέρ ελοκλότανος βροτών) dem Stoiker Ariston, hingegen der zweite (εδρ. γέρ παρά σπονδαίπ κάλλιστον) dem Euripides zufüllt.

<sup>\*)</sup> Der Berichterstatter in den Listý filol. 1902, 30 urtellt, der Verf. werfe das Kartenhaus der Rekonstruktion heider Tragödien selbst wieder zusammen.

## Nachtrag.

I. Zu Bd. CXXV. (1905. I.) S. 179—256 (Die griechischen Tragiker im allgemeinen. Die kleineren Tragiker. Äschylns).

Zu S. 184 ist aus H. Weils Artikel (Jonrn. d. Sav. 1901, 737 ff., wiederholt in den Études de littér, et de rythm, gr., Par. 1902, S. 1 ff. [vorher eine Mitteilung an die Akad, d. Inschr., 11, Okt.]), der mir seinerzeit nicht zur Hand war, folgendes nachzutragen: W. ergänzt Vs. 3 φίλοις, 5 έξει τὸ πᾶν, 8 καὶ σὸ μὴ πέλας, 9 μὴ διαφθαρή, 10 etwa άθυμίαν, 12 γείρον αν θείην κλέος oder αν τλαίην τι δράν, 13 δείμαστ» θυμόν μέγαν. 14 ήσσον είς μάγην έλεύσομαι. Die Worte von καὶ σὸ μή πέλας an richte Hektor an den Ratschläge defensiver Natur erteilenden Polydamas (vgl. Il. 18, 249 ff.): "Halte dich fern von mir, anf daß du uns nicht zugrunde richtest. Du vermagst den Tapfersten zu entmntigen, und Ich selber würde meinem Waffenruhm Eintrag tun; schon fühle ich meinen Mut durch Vorzeichen erschüttert, deunoch will ich in die Schlacht gehen." - Aus den Worten des Scholissten zu Il. 6, 472 (bei Nauck<sup>2</sup> p. 778) könne - wenn auch Choëph. 238 f. auf 429 f. anspiele und die Eurysakesszene im Aias ein admirable pendant der homerischen sei - der Schluß gezogen werden, daß Astydamas der erste war, der deu Abschied Hektors von Andromache auf die Bühue brachte: ans guten dramaturgischen Grüuden aber werde er die Szene namittelbar vor den Kampf verlegt haben.

Zu S. 190.

\*Edw. Capps, The dating of some didascalic inscriptions, Journ. of the Archaeol. soc. of Amer. IV (1900), 74—91.

Zu S. 199.

\*J. Aunenskij, Der Orestesmythus bei den drei Tragikern, Russ. Journ. des Miu. f. Volksaufkl. 1900.

Zu S. 204.

\*M. L. Earle, Miscellanea critica (Aesch. Prom. 2. Soph. Oed. R. 54 sq., Eur. Med. 214—224, Hipp. 1 f., Porsous Gesetz), Proceed. of the Amer. Philol. Ass. 1901, XXVIII—XXIX.

Zu S. 208 (Coccialanza): In Pistellis Anzeige (At. e R. I, 46), we (wie in dem augef. Bd. der Bibl. phil. cl., Nr. 948) 1897 als Erscheinnagsjahr genannt ist, wird das Milöverständnis vermerkt, daß tv τρ ἐυτιτρο ἐρόματι u. dgl. auf die alexandrinischen Piuakes zurückgeben soll, während auf die byzantinische Trias der Tragiker und des Aristophanes Bezug genommen sei.

Zu S. 209.

\*N. Festa, Sulle più receuti iuterpretazioni della teoria Aristotelica della catarsi nel dramma. Fireuze 1901.

Zu S. 224 (Ezechiels Ἐξαγωγή). Von der gekrönten Preisschrift von

\*G. B. Girardi, Dl uu dramma Greco - Gindaico nel età Alessandrina. Veuedig 1902, habe lch lediglich durch A. Ludwichs Auzeige (Berl, philol. Woch, 1903,

habe ich lediglich durch A. Ludwichs Auzeige (Berl. philol. Woch. 1903 933 ff.) Keuntnis.

Zu S. 224 (Kopf des Äschylus) ist hinzuznfügen Bernonlli, Griech. Ikonogr. I 102 ff.; zu Euripides ders. 148 ff., zu Moschlon II 55 f. Vgl. Jahresber. 1906, S. 1, den lateranischen Sophokles betreffend.

\*Curtis C. Bushnell, Zu Brownings Ausgabe des Agamemnon, Proceed. of the Amer. Philol. Ass. 1901, XCVII—XCIX.

\*W. J. Seelye, Zu Aesch. (Cho. 277 and 367 f.) und Aristophanes (Frü. 1437 f.), Proceed. of the Amer. Philol. Ass. 1901, CXXXVIII bis CXXXIX,

Th. Korsch, Ad Aeschylum (Eum. 155-159), Filol. obozr. XVIII.

II. Znm Schlußteil des Berichtes Bd. CCXXIX. (1906. I) S. 1 bis 64.

# (Sophokles.)

Zns. 7 (Aiss). In der Auzeige der Wolff-Bellermannschen Schulausgabe vermutet H. G. (Woch. f. kl. Phil. 1900, 761 ft.) 1357 τικ ἢ τ. όρετή με. τζε ζεβφες διες (shullich Rec.), will Wecklein (Berl. phil. Woch. 1900, 1409 ft.) 28 τ/γδ² εἰς ἐκτίνον π. τ. αἰτ. τρέπει und 207 λαμπραίς τὰρ ἄπερ (mit Bergk) στεροπαῖς schreihen, 'ein scharfer Sūd, welcher sich mit greilen Bittsen erhoben',

\*P. Groeneboom, Studia praesertim critica et epicritica in Sophociis Oedipum Regem. Ultrai. 1898.

Zz N. 18 (Oed. Kol.). Zu 385 f. vermutet Weck lein ώς έμοῦ θείς Ετ. ττν "ώρεν (in der Bespechung des Brehmschen Anhangs zum Sophokies von Schneidewin-Nauck, Berl. phil. Woch. 1900, 161 ff.), zu 641 τόλις ἐνείρεται πολεμείος σδένει (in der Auzeige der oben S. 3 genauten Schrift von Heind, 641 1903, 545).

Zu S. 19. \*Antigoue, ed. Pl. Cesareo. Torino 1901. — Bei Besprechung dieser Ausgahe stimmt D. Bassi (Riv. di filol. XXIX., 324 ff.) A. A. Burd zu, der (Hermath. 1899, 319 ff.) ατήμασι (782) durch den Hinweis auf pecudes bei Vergil Georg. 3, 243 stützen zu könneu meint.

\*L. Mserlantz, Die Antigone des Soph. und weitere Bearheitungen der Sage in der dram, Literatur. Moskan 1900. (Russ.) V. 414 sucht R. C. Seaton (Class. Rev. 1901, 29 ff.) at the toud' άφειδήσοι πόνου (= ἀμελήσοι) gegen Bonitz u, a. durch Hinweis anf Thuk. IV 26 τοῖς δὲ ἀφειδης ὁ κατάπλους καθεστήκει 'sie landeten unbekümmert um die Folgen' zu halten. Vahiens Nachprüfung des Sprachgehrauchs bel Apollonios v. Rhodos, die slch in derselben kouservativen

Richtung bewegt (Berl. Sommerprogr. 1895, 14 ff.) ist dem Verf. entgangen. Zu S. 30 (Novák).

Der Verf. hatte die Güte, dem Ref. den Inhalt des Artikels anszugsweise mitzuteijen.

Nach den erhaltenen Fragmenten kann man über den Inhalt von Accius' Antenoriden nnr soviel sagen, daß hier Antenors und seiner Söhue Versnch, den Frieden zwischen Griechen und Trojauern - wohl durch Anslieferung der Helene - herhelzuführen, geschildert wurde und daß die Ankunft eines den Trojauern zu Hilfe eilenden Fürsten ihre Mühe vereitelte. Daß eine solche Haudlung den Gegeustand einer Tragodie bilden konnte, zeigt Sophokles' Stück Έλένης ἀπαίτησις, dessen Inhalt wohl kaum ein anderer war als die Anknnft der achaischen Gesaudtschaft in Troja und die Verhandjung über den Frieden durch Herausgabe der Helene, wobei Antenor nud sein Anhang für die Anslieferung der fremden Fürstin sprach. Dieses Drama konnte ganz gut bei Accius den Namen Antenoridae führen: dies zeigen ietzt Doppeltitel und Snjet der XV. Ode des Bakchylides. Es fragt sich nun, weiche griechische Tragödie Accius in seinem Stück bearbeitet hat, Es lst möglich und wahrscheinlich, daß er Sophokles' Drama 'Elévig duairnous nachahmte. Dieser griechische Tragiker verfaßte aber auch das Drama 'Αντηνορίδαι. Was diese Tragödie zum Inhalte hatte und wie sie sich zu jener andern verhielt, darüber sind wir nicht unterrichtet. Die Annahme, daß Sophokies in den Antenoriden Trojas Eroberung, die Rettnng Antenors und seiner Söhne bei dieser Niederlage und Ihre Flucht in die Fremde schliderte, gründet sich auf Strabo XIII p. 608. Aber Sophokles konnte von diesen Dingen auch in einem anderen Stücke als den Antenoriden handeln. Der Inhalt seiner Antenoriden kounte eiu ganz anderer sein. Der Titei der Tragodie von Accius' Antenoridae, wo über die Auslieferung der Helene und den Frieden verhandeit wurde, macht es wahrschelnlicher, daß ein solcher Inhalt auch für Sophokles' 'Αντηνορίδαι anzunehmen sei und daß dieser Titel dasselhe Drama bezeichne wie der Name Exévne -ἀπαίτησις. DoppeitItel findet man anch sonst bei diesem Tragiker.

Zu S. 30 (Janowski, vgl. Jb. 1905, 208); Die von Dieis herrührende Fusnote S. 11 macht mit Hilfe der bei Kekulé (Ant. Terrak. I t. 47) ahgehlideten pompejanischen Lampe wahrscheinlich, daß das bei Soph, fig. 344 genannte förzowe spöre dem mit Vater und Sohn flüchtenden Äneas von Aphrodite gegeben sel, womit die eine Tragikerstelle, wo päpoe ein Mannerkleid zu bedeuten scheinen kann, mit dem sonstigen Gebrauch als weibliches Gewand in Einklang gesetzt ist.

## (Euripides.)

Außer den S. 34 genannten Besprechungen der Weckleinschen Edition mögen noch erwähnt sein: H. St(adtmüller), (Lit. Zentralbl. 1899, 1713 f.), Reiter (Z. f. öst. Gymn. 1899, 1069 ff.), England (Cl. Rev. 1901, 54 ff.), Chambry (Rev. de philol. 1901, 339 f.; 1902, 406 ff.), Martin (Rev. crit. 1898, 499 ff.). - Weil a. a. O. vermntet jetzt Andr. 145 μή σοί παῖς Διὸς κόρας, 254 εἰ δέ, οὐ μὴ λείψω ποτέ, 561 κληδόνος προμηθία (vgl. 1252), Ipb. A. 573 ἔμολες, ω Πάρι, κεΐθεν οδ (oder Πάρις, ενθεν ού). - H, St. will Herakl. 5 αύτου δ' έραστης schreihen, Hik. 578 ἐν πάλη λάβη (vgl. Herakl. 159), 408 λέλογγ' ἔσον (vgl. Ipb. T. 1009). - Busche teilt an der oben zuletzt genannten Stelle ein paar Kleinigkeiten ans einer ibm von Wilamowitz zur Verfügung gestellten Kollation der Troades mit. Nach V. 637 dieses Stückes schaltet B. einen Vers ein: τὸν μέν θανόντα δυστυγή τίς αν λέγοι; (hieranf άλγεῖ γ. οδδ. τ. κ. λελησμένος). - England stellt in der den Hiketiden und Herakliden gewidmeten Anzelge etliche Daten in Weckleins kritischem Apparat richtig. Er selbst nimmt Kykl. 145 δράς konjnnktivisch wie vorher μάθης, liest ebd. 239 έμπολώντες und konjiziert anch zu den Herakliden einiges bei Wecklein App. 78 f. Vermerkte. - Aus Chambrys Bemerkungen verdient Hervorhehung die Inschntznabme von Tro. 303 dy tore toroutour; en de telles circonstances, sur le point d'être emmenées loin de leur patrie. - In der oben S. 33 angef. Rezension babe ich Tro. 356 most ot 'Asias vorgeschlagen.\*)

- \*M. L. Earle, Znm Gebr. d. nichtpronominalen Nominativs als Ausdruck d. 1. Person bei Enr. (ή τεκοῦσ' ἀπόλλυμαι), Proceed. of the Amer. Pbilol. Ass. 1901, XCIX—C.
- \*J. H. Hnddllston, Greek art in Euripides. Diss. Müncben 1898.
  - Zu S. 42 (Nestle).

Ich mache noch Bruhns anch weiterhins. 55 erwähnte Besprechung (Gött. gel. Anz. 1902, 644-659) namhaft, die zahlreiche Ühersetzungsfehler sowie andere Mißgriffe rügt. insbesondere die Unzulänglichkelt

<sup>\*)</sup> Daselbst Sp. 1189, Z. 11 v. u. soll es natürlich statt Erwähnung beißen: Erwägung.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX. (1906. L)

der für Enripides' Heraklitismns beigebrachten Argumente anfweist, Die, nebenbei bemerkt, von Ludwig nbernommene Übersetzung 'Fleischesmenschen' Eur. El. 387 (σάρκες) verdient nicht den Tadel des Rezensenten. Die Schreibung 'A & 'Ellig (frg. 9814) bei Nestle S. 171 dnrfte Br. (S. 649) nicht als mißverständlich beargwöhnen; er mußte bemerken, daß N. die Versanfänge dnrchwegs in Majuskeln gibt.

J. Annenskij, Über die Alkestis, Russ. Journ. d. Min. f. Volksanfkl. 1901.

Die Verse 810 f., die schon Nanck und Weil als verfrüht erachteten, will Wecklein (in der Besprechung der Hadleyschen Alkestis (Berl. phil. Woch. 1898, 292 ff.; vgl. Jahresber. 1896/97, 145) an die Stelle des Verspaars 818 f. versetzen.

\*J. J. G. Vürtheim, De Enripidis Bacchis. Harlem 1898.

A. J. Haagens, De Hippolytis Enripideis. Lngd. Bat. 1898.

# Jahresbericht über Plutarchs Moralia für 1899—1904. Von B. Weissenberger.

# (Günzburg a. D.)

### Vorbemerknng.

Der nachstehende Bericht, der entgegen der früheren Arbeitseinteilung (vgl. A. Dyroffe Bericht über 1889—1899 in Band VIII) nur einen Zeitranm von 5 Jahren umfaßt, verzeichnet nud charakterisiert die erschienene Literatur zu Pintarohs Moralia, welche sich

- A. mit der Textgestaltung (Ausgaben, Stndien zu den Handschriften und textkritische Beiträge),
- B. mit der inhaltlichen nnd formellen Erlänterung (Über setzungen nnd Erläuterungsschriften),
- C. mit der Untersnchung der Echtheit einzelner Schriften,
- D. mit dem Quellennachweis,

E. mit der Chronologie beschäftigt; als knrzer Anhang folgen endlich einige Erörterungen über die Nachwirkung der Moralia in der moderneu Literatur.

Gehen wir sodann nach diesen orientierenden Vorbemerkungen un unserem Berichte selbst über, so kann eine Beobachtung für den Kenner der Plutarchischen Literatur hier nicht unterdrückt werden, daß nämlich das wissenschaftliche philologische Interesse specifier die Moraila Plutarches seit dem Erscheinen des letzten Jahresberichts von Dyroff nicht im gleichen Maße gewachsen ist, wie dies erfreillicherweise bei anderen antiken Antoren bisher der Fall gewesen war. Selbst die bescheidensten Wünsche, die anch sehon Dyroff nie seinem Bericht (vgl. ebenda S. 58) mit Recht änßerte, wie z. B. die höchst notwendige von Bernardakis vol. VII, I in Amsicht gestellte Editio malor, sowie ein vollständiger index vocabalorum harren immer noch der Erffillings; daß Wyttenbachs ansgezeichnete, Animadversolnsen darch einen vollständigen Kommentar in Bilde ersetzt würden, wagt Ref. kann zu höffen.

In dem genannten Zeitranme sind, abgesehen von Rezensionen, welche im Nachfolgenden nnr dann herangezogen wurden, wenn sie beachtenswerte Beiträge zu einer Schrift liefern, folgende größere Schriften und Anfsätze über Plntarch ansschließlich erschienen:

- 1. Apelt. O., Bemerkungen zu Plut. Mor. Philol. 62. 8, 276-291.
- 2. Baltzer, E., Plntarch üher das Fleischessen. (Aus "Pythagoras, der Weise von Samos".) Leipzig 1904.
- 3. Bierens de Haan, J. D., Plnt. als godsdienstig denker. 's Gravenhage VIII. 1902. (Zu Plnt. Quaest. conv. VIII, 6.)
- 4. Bnecheler, Fr., Conjectanea, Rhein, Mus. f. Phil. 56, 321—322.
- Χατζιδάκης, Γ. Ν., Έλέγγοι καὶ κρίσεις (μετατύπωσις ἐκ τοῦ Π΄ τόμου τῆς 'Αθηνᾶς). Athen 1901.
- 6. Christ, W., Plntarchs Dialog vom Daimonion des Sokrates. Sitz.-Ber. d. phil.-hist. Kl. d. k. bay. Ak. d. Wlss. 1901, I. S. 59-110.
- 7. Demoulin, H., La tradition mannscrite du banquet des sept sages de Pintarque. Musée Belge VIII, S. 274-288.
  - 8. Dittenberger, W., Zn Plntarch, Herm, 1903, II, S. 313-314. 9. Egenolff, P., Handschriftliches zu Plnt. Moralia. Philol, 60,
- 1900, S. 427-439. 10. Eisele, C., Znr Daimonologie Plntarchs. Archiv. f. Gesch. .
- d. Phil., Nene Folge X, S. 28-51. 11. Farnell, L. R., An allusion to the Mycensean script in
- Pintarch. Classical Review 1902, S. 137. 12. Flickinger, Roy C., Plutarch as a source of information on the Greek theater. Diss. Chicago 1904.
- 13. Fnhr, K., Zur Seitenstetter Plutarchhandschrift. Berl.
- philol. Wochenschr. 1902, Nr. 46 n. 49, 13a. Derselbe, Zur Seltenstetter Pintarchhandschrift. Berl.
- phil. Wochenschr. 1902, Nr. 50 n. 51. 14. Gießen, K., Plutarchs Quaestiones Graecae und Arlstoteles' Politien. Philol. 60, 1900, S. 446-471.
- 15. Hahn, V., De Plutarchi Moralinm codicibus quaestiones sell. Bnllet. internat. de l'Acad. des scienc, de Cracovie 1902,
- S. 127-129. 16. Huhert, C., De Plutarchi amatorio. Diss. Berlin 1903. 17. Hude, C., In Plntarchum. Nord. Tidskrift f. Filol. XIII.
- 8 96.
- 18. Jackson, H., De Pythiae Oracnlis. Jonrnal of Philol. LV. S. 160.

- James, M. R., Clement of Alexandria and Plutarch. Classical Review 1900, I, S. 23—24.
- Lévèque, C., Libelium aureum de Plutarcho, meutis medico, denuo edeudum cur. J. J. Hartmaun. Leyden 1903.
- Litt, Th., Über eine Quelle von Plutarchs Aetia Romana.
   Rhein. Mus. f. Philol. 59, S. 603—615.
- Mühi, A., Quomodo Piutarchus Chaer. de poetis scaeuicis Graecis iudicaverit. Gymn.-Progr. Neuburg 1901.
- 23. Naber, S. A., Observationes miscellaneae ad Plut. Moralis.

  Muemosyne XXVIII (1900), S. 85-117; ebeuda XXVIII, S. 129

  -156; ebeuda XXVIII, S. 329-364.
- 24. Oaksmith, J., The religiou of Plutarch. A Pagan creed of Apostolic Times 1904.
- Padelford, F. M., Essay on the study and use of poetry by Plutarch and Basil the Great. New York 1902.
- Derseibe, Plutarchs theory of poetry. Proceedings of the Americ, Philol. Associat. 33. Bd. 1903.
- 27. Papabasileios, G. Α., Κριτικαί παρατηρήσεις είς Πλουτάρχου Ήθικά. `Αθηνά ΧΙV, S. 148—168.
- 28. Papageorgiu, P. N., Plutarchische Reminisceuzen bei Mich. Akaminatos. Byzant. Zeitschr. X, S. 530—539.
- Platou, W. R., Zu Plutarchs Quaestiones convivales.
   Classical Review 1900, IX, S. 443—445,
   Derselbe. Notes on Plutarchs Quaestiones convivales.
- Derseibe, Notes on Pintarchs Quaestiones convivales.
   Ebenda 1901, X, S. 250—251.
   Photiades, P. L., 'Ολήμσται παρατηρήσεις εἰς τὰ Πλουτάρχου
- 'Hθιχά. 'Αθηγά XIV, S. 332—340.
  32. Radermacher, L., Φόβος (Plut de Alex, Magni fort, aut
- Radermacher, L., Φόβος (Plut de Alex. Magni fort. aut virt. Mor. 343 E). Rheiu. Mus. f. Phil. 58, S. 315—316.
- Ramorino, F., La musica autica ed il περί μουπαζε di Pintarco nel edizione Weii e Reinach. Atene e Roma IV, 1901, S. 56-64.
   Reinach, S., Zwei Bemerkuuren Diodors und Pintarchs
- über die Homerischen σήματα. Acad. des Inscript., Sitz. v. 17. VIII. 1900.
- 35. Richards, H., Plut. de lib. educ. (Mor. 2 D). Classical Review 1902, VIII, S. 395.
- Rueiie, C. E., Etudes sur l'ancieune musique grecque (Zu Piut. περὶ μουσικῆς cap. XI). Revue archéoiog. 1900, S. 326-332.
- Schlemm, A., Über die Quelleu der Plutarch. Schrift περὶ ἀοργησίας. Herm. 1903, S. 587-607.

- Schnelder, S., Was mag ή ἐναύλιος . . . σύγκοιτος φίλη bei
   Plut. Mor. 1098 B bedenten? Eos 9, S. 157—160.
  - Schrader, H., De Plut, Chaer. 'Ομηρικαῖς μελέταις et de einsdem quae fertur vita Homeri. Gotha 1899.
- Steward, J. A., The source of Dante's Eunoe (Plnt. Is. et Osir. Mor. 47). Classical Review 1904, S. 50-51.
  - 41. Suran, G., Pintarch preloz. Progr. Vinokradech 1902.
- 42. Vornefeld, G., De script. Lat. locis a Pintarcho citatis. Münster. Diss. 1901.
- 43. Weil H. u. Reinach, Th., Plutarque περὶ μουσικῆς, édition crit. et explicat. Paris 1900.
- Wilhelm, A., Νέννος (Zu Plnt, περί Στωικ. ἐναντιωμάτων).
   Herm. 35, S. 668—670.
  - Wilamowltz-Möllendorf, U. v., Lesefrüchte (ans Plut. Moralia). Berlin 1902.
  - Zielinski, Th., Plntarch und Shakespeare. Philol. N. F., XVIII, S. 25.

# A. Zur Textgestaltung.

## I. Ausgaben.

Seit der Bernardakisschen Ausgabe der Moralia, die in litren Gesamtwerte trotz der bekannten schaffen Angriffe seitens v. Wilamowitz (Herm. 25, 1890 S. 199 ff., Götting, gelehrt. Anz. 1896 S. 336), Knutz (Berl. philol. Wochenschr. 1890, S. 1199) für jetzt wenigstens die leidlichste editio zn nennen ist, erschien anf dem Markte nur eine auf wissenschaftlicher Höhe stehende Ausgabe einer Platarchischen Schifft; "rapi poorat?" von

H. Well und Th. Reinach, édition critique et explicative. Paris 1900.

Eine Nenansgabe dieses inhaltlich für nasere Kenntais der griechischen Manik so wichtigen Traktates war entschieden notwendig, da die binkerigen einschligigen Ansgaben von Volkmanu, Westphal nicht mehr entsprachen. Die Verfasser haben nam eine völlig modernisierte Arbeit geliefert, wir finden eine treffliche Verbesserung des Textes nuter Anerkennung von Westphals Arbeit. Die zur editio benützten codd. werden in 2 Gruppen zerlegt, in solche,

- a) welche eine Answahl ans Plntarchs Werken und
- b) welche eine Sammlnng mnsikalischer und mathematischer Schriften enthalten.

Znr Schlichtung des bekannten Streites zwischen Jan und Guhrauer (Jahresber, 1898, S. 1-75, bzw. Guhraner, Znr Frage uach der Mehratimuigkeit in der griech. Musik, Berl. 1888), einerseits und Westphal über öppsofn und vose und dementsprechend über öppsofn zwirvose und yzdzezi haben sich die in unserer Ausgabe gegehenen detaillierten Ausführungen ein großes Verdieust erworben. Ohne Zweifel hätte unter Beutltzung dieser Erkurse über die griechliche Harmonik und Melopoie wohl der hedeutendste Kenner der antiken Musik, K. v. Jan., jene alte Kontroveren nunmerb besettigen könuen, wenu nicht eil außurfüher Tod ihn der Wissenschaft entrissen haben wirde. Ref. wagt es nicht an unserer Stelle mangelis intensiver Beschäftigung mit dieser diffizilen Materie die fortschrittliche Bedentung der Well nud Reinachschen Darstellung über die griechlische Melik zu würdigen. Endlich seien von zwei Schriften, wielche sich ebenfalls mit der autäuen Musiktheorie speziell bei Plut. (zeip pooraxi;) wenn auch in allendirftiger Mauler befassen, hier wenigstens wegen ihrer inhaltlichen Zegebrigkeit ausgeführt:

- T. Ramorino, La mus. ant. ed il περl μουσικής di Pint, uel ediz. Well e Reinach, in Ateue e Roma IV, 1900, S. 163 hzw. IV, 26, 1901 S. 56-64 und
- C. E. Ruelle, Etudes sur l'ancienue musique grecque (Ühersetzung des Kap. XI vou Plut. περὶ μοοππεῖς) ln Revne archéol. 1900 S. 326—322.

### II. Studien zur Gestaltung des Textes.

Soiange zu Plutarchs Moralia ein auf handschriftlicher Grundlage beruheuder apparatus criticns fehlt — der trotz maucher wertvoller Vorarbeiteu gewiß noch lange auf sich warten lasseu wird — so missen wir alle hier einschlägigeu Beiträge selhst geringfügigen Charakters mit Freuden begrißen. Hierber gehört vor allem die Abhandlung vou

K. Fuhr, Zur Seitenstetter Plutarchischeu Haudschrift. Berl. phil. Woch. 1902 (4 Aufsätze).

Im Anschlusse an C. Th. Michaelis, Progr. der Charlottenschule, Berl. 1885) und Wolfg. Meyer (Ligz. Diss. 1890), d\u00e4handlungen \u00fchber die en den vitae (11) auf Grund einer neuerdings vorgenommenen eingebenden Kollation eine Reihe von Lessarten. Eine sorgfältige Prüfung derselben \u00e4führt ist erkenuen, daß F. nicht nur genner als seine beiden Vorgänger gelesen Ant, soudern auch infolge seines Vertrautseits mit dem Pintarchischen Lidom mit feinem Verständnis verbessert (vgl. die gebotenen Verbesserungen zu den vitae Lyc., Public., Cam., Luc. und Ages.); eine Nenansgabe der vitae dürfte daher Fahrs Vorschläge uicht umgehen. Sodaun verdienen besoudere Besochtung:

S. A. Naher, Observationes miscellaneae ad Plut. Mor. in Mnemosyne XVIII, S. 85-117, S. 129-156 und S. 329-364.

Seine teilweise recht hestechenden Koniektnren, die ohne Rücksicht auf die Echtheitsfrage die meisten Pint. Schriften promiscue berühren, bringen gegenüher Bernardakis manche tatsächliche Textverbesserungen; unter Berücksichtigung der gerade in den Pintarchischen Hss häufigen Form der Haplographie und Dittographie (vgl. Stegmann. krit, Belträge z. Plat. Mor. S. 1 Anm.) sowie durch feinsinnige Kontamination ans anderen Autoren gelingen ihm manche treffliche Sanierungen von Stellen, welche Wyttenbach und besonders Bernardakis offenbar falsch gelesen haben; daß N. in Pintarchs Diktion noch zu wenig eingedrungen ist, tut dem Werte seiner Vorschläge nur im geringen Abbruch; eine unhefangene, verständnisvolle Interpretation hilft ihm bei seinen Koniekturen über diese Erfordernis größtenteils hinweg. Ohwohl es angezeigt erscheinen möchte hier einige recht markaute Beispiele für die Wahrheit der voranstehenden Sätze anznführen, so verbietet dies denuoch der gehotene beschränkte Ranm des Referats sowie der hedentende Umfang der von N. gegebenen Vorschläge - dieselben erstrecken sich selbst auf die zweifelsohne nnechten Schriften der Moralia.

Nicht minder trefflich sind ferner die "Bemerknngen zu Pint. Mor. (einzelne Schriften) von O. Apelt im Philol, 62 S. 276-291; die sich gleichfalls mit der Verbesserung des Textes befassen. Als Fortsetzung seiner "Kritischen Miszelleu" (zu Pint.), Gymn. Progr. Eisenach 1901 gibt A. zn (27) moralischen Schriften Plut,s eine Reihe von Korrekturen der Bernardakis' Ausgahe; trotzdem der Verf. dieselben nnr als "bescheidene Beiträge" für eine künftige - hoffeutlich haldige (sici) - Ausgahe der M. neunt, so zeigt doch ein tieferes Eingehen anf das von A. Gehrachte, daß wir tatsächlich in vielen Fällen eine heachtenswerte Verhesserung des Textes vor uns hahen; hesonders die korrigierten Stellen: M. 340 E. 406 D. 414 A. 423 E. 493 D. 504 D. 519 E, 547 A, 586 A, 1036 F, 1108 C, 1114 C, 1116 B - von vielen nur diese wenige - treffen ohne Zweifel das Richtige,

Zu den Quaest, conv. giht der in der Plntarch. Literatur nicht unbekannte W. R. Paton (vgi. Jonrnal of philology 1893, S. 1-15) im Class, Rev. 1900 IX S. 443 nnd ehenda 1901 X S. 250 einige recht bestechende Textemendationen; seine teilweise sehr kühnen Verhesserungen befriedigen nicht immer; zndem findet sich der Verf. fast durchweg mit einem "vieileicht" oder "wahrscheinlich" ah, statt handschriftlich oder sprachgesetzlich seine zahlreichen Vorschläge zu basieren.

Einige kleinere textkritische Beitrilge zu einzelnen Stellen geben noch Fr. Bnecheler, Rhein. Mns. 66, N. 769, S. 321 zu den Quaest. conv. VIII, 6; hier versucht Pint. in etymologisierender Weise mit einem Anflag von Scherz und heiterer Laune latinsierte Ansdrücke zu reklären; mit Recht konjisiert B. statt der üherlieferten – anch von Bernard, angenommenen – Lesart zober auch dem Textinhalte zöpe (cena). In gleicher Weise sanlert W. Dittenberger, Herm. 1903, S. 313 eine schon von Sanppe, oratt. Att. II, 219 emendat. Pintarch. S. 14 beanstandete Stelle in An. virtus doc. M. 440 B. Ann der Deilkationsinschrift CIA IV n 1558 hergit sich, daß hier mit einer kleinen Umstellung die (auch historisch heglanhigte) Lesart Kalkfav viv Xapóo als richtig angesehen werdem um.6.

Die vielfach kommentierte Stelle de Her. malign. M. 873 F 🙌 . . . řípzýc hált R. Peppmüller, Berl. phil. Woch. 1901 S. 676 wohl mit Recht für ein Marginale und heseltigt durch Ansmerzung des gelehrten Einschnhes die bestehende Unklarheit des Satzes.

In shallcher Weise findet anch die in De Stoic, repagn. M. 1033 E vielfach mifbrentandene Stelle eine singemäße Korektur durch A. Wilhelm, Herm. 35, S. 668—670: Mit Rücksicht auf Poll. onom. III, 2 verhessert W. das simlose to voto mit Betonung der hier un erwartenden Angabe des Verwandischattserhältlisses in to vierow.

Weitere textkrit. Beiträge zu einzelnen Büchern bringen endlich noch:

a) S. Schneider, Eos 9 S. 157--160 zn M. 1098 B; abgelehnt von Th. Sinko in derselhen Zeitschrift X, 1904 H. 2. h) H. Richards, class. Rev. 1902, S. 395 zn de lib. ed. M. 2 D, ehenda S. 394 zu M. 786 F sowie namentlich W. Headlam, chenda S. 245 zu M. 1098. B. H. Jackson, jonra. of Philol. 1903 S. 160 zn M. 407 A, welche sämtlich beachtenswerte Textverbesserungen bringen. Endlich verdienen, wenn anch an letzter Stelle genannt, die zahlreichen Verbessernngen besondere Beachtnng, welche Th. Relnach ans einer Kollation von 4 Hss (Flor, 1 u. 2 und Laurentian.), Rom. 1 n. 2 (Vatican.) - nach der Bezeichnung von R. - geschöpft hat, s. dessen Ausgabe S. 165-168). c) Γ. A. Παπαβασίλειος, der seine früheren "Κριτικαί παρατηρήσεις εἰς Πλουτάργου τὰ Ἡθικά." 'Αθηνᾶ. Χ 1898 S. 167-242 dnrch zahlreiche nene Zusätze und textliche Verbesserungsvorschläge in derselben Zeitschr. XIV 1902 S. 148-168 nnd S. 332-336 vermehrt hat; zu einer Nenansgabe der Mor. liefert letzterer trotz manchem Unbranchbaren reichliches Material und deshalh erscheinen seine Konjekturen für eine Verhesserung des so dürftigen Bernadakisschen Textes manchmal branchhar. d) C. Huhert, De Pint. Amat., Berl. Diss. 1903 behandelt im letzten Teile S. 83—91 seiner Diss. eine Reihe von Stellen in der eben zitierten Schrift in geistreicher, aber nicht immer überzeugender Weise; seine Vorschläge zu drei Stellen (M. 764 D, 765 F, 766 E) werden zurückgewiesen von M. Pohlonz, Berl. phii. Woch. 1904, S. 326; zuletzt noch ist zu nennen e) M. K. Stephanides, Δοφθωνταί zu Plut., <sup>1</sup>Αργγά X, 1901 S. 361.

#### III. Studien zu den Handschriften.

Die berechtigte Forderung von Wilamowitz (Herm. XXV, S. 196 und Gött. gel. Anzeig. 1896, S. 326), daß gerade eine Ausgabe der Moralia Plust, vor allem eine sorgfältige Kollationicrang der Handschriften bedürfe, hat bislang ihre teilweise Erfüllung gefunden durch H. Demonlin, der speziell die Hss zu Plut. conviv. untersuchte. Während Bernard. (editio pag. 11 ff. u. pag. 87) von 13 Hss zu Plut.s Gastmahl nur 4 (Par. E., Ambros. G., Venet. O. und Athons Q.) heranzog, hat D. nach Prüfung von 24 hier einschlägigen Handschriften 3 Archetypa herausgefnnden, von denen β - nach der Bezeichnnng von D. - eine von der Sammlung des Planudes unabhängige Reihe darstellt; den hierzu gehörigen Hss folgten Herch, und Bernard, bei ihrer editio des conv.. Sämtliche Hss gehen auf eine gemeinsame Quelle, anf eine Handschrift zurück, deren Entstehung D. in das 6. Jahrh. setzt. Für eine editio des conv. bietet β - der beste Vertreter hierfür ist Pal. 153. obwohl auch noch ein Ambros. 195 inf. daneben besteht - eine weit sicherere handschriftliche Basis als a, da erstere 66 besscre Lesarten enthält gegenüber dem letztgenannten. Ohne Zweifel zeigt aber D. mit seiner Arbeit, trotzdem das Ergebnis seiner Untersnehungen über die Klasse β einige Enttänschungen bringt (vgl. M. Pohlenz, Berl. phil. Woch. 1905 S. 756 ff.) den allein richtigen Weg, um auf handschriftlicher Grundiage endlich einmal eine auf wissenschaftlicher Höhe stehende edit, major der Mor, zu erhalten; denn Tren mit seinen Spezialnntersuchungen hierüber (s. Philol, 47, S. 617-622) sowie Paton (Philol. 56, S. 413-417), endlich anch Parmentier (Auecdota Bruxellensia II, Les extraits de Plat, et Plut, du manuscrit 113 60 -63. Gand 1894) blieben doch nnr auf halbem Wege stehen; ein Baustein zu dem großen Werke dürfte nunmehr durch D.s wertvolle Arbeit gelegt worden sein.

Die gleiche Arbeit tat für die Schrift περί μουσυνής." Th. Reinach in seiner schon oben besprochenen Ausgabe. Paris 1900. Er konstatiert für die beiden von ihm festgestellten Gruppen von Hss eine gemeinsame Qnelle, die auf das IX. oder X. Jahrh. hinweist. Zur ersten Gruppe gehören drei Mss., Paris. A., Vatic. R. 1 und Vatic. R. 4, während die zweite ans 5 Hss. — darnnter zwei Lannent. (F 1 und F 2) nnd zwei Vatic. (R 2 und R 3) besteht. Seine Untersuchungen des Handschriftenmaterials reliben sich in ihrer Branchharkeit für eine zukuftige editio würdig an die Seite derer von Demoeilin.

Als Fortsetzung seiner in der Berl, phil. Woch. 1894 S. 764 ff. 1976 ff. u. 826 ff. gegebene textkrit. Betträge no 5 Schriften der Mor. nach dem Cod. Pal. Gr. 153 bringt P. Egenolff im Philol. 60 S. 427 ff. neuerdings eine Rellate von Verbessernagen, welche aus einer Kollation des genannten Cod. geflossen sind. Dieser Cod. aus gemen Edward und des genannten Cod. geflossen sind. Dieser Cod. aus gefüber entshilt 10 vitze, die letztere mnafüt 6 moral. Traktate: De lat. vivendo, an vit. ad inf. snfficiat, de am. prolis, de invid. et odit, der Bernard. Ausgabe zeigt, bedarf dieselbe dringend einer neuerlichen Nachvergleichung; aus dessen Vorrede (pracf. XI ff.) geht hervor, daß unser Cod. Bernardkäis nicht bekannt wis nicht bekannt wei.

Daran reiht sich endlich als umfassende Arbeit die Untersuchung der Codd. zu den Mor. von Hahn, (Rez. im Bull. intern. de l'Acad. des scienc. de Cracov. 1902. S. 127ff. H. zählt 250 Hss zu den M. auf, die er in 5 Partien einteilt; von diesen repräsentieren die beiden ersten das corp. Plannd. Um in den Wirrwar dieser Sammling Ordnnug zu briugen, nnterscheidet er wiederum in der ersten Partie 2 große Sammlangen der Mor., von welcher die eine - durch Plannd. entstanden - schon in das 11. Jahrh. znrückreicht; die drei letzteu Partien bilden keine Schwierigkeit. Während aber die Untersnchungen Hs. über die Klassifikation der Hss im ganzen recht ansprechen, muß man seinen weiteren Detailuntersuchungen über die Chrestomathien, Spezialausgaben, welche er wiederum nnter die beiden Hanptpartien seiner Einteilung der Codd. snbsnmiert, infolge ihres allzn hypothetischen Charakters Mißtranen entgegenhringen. Jndes bieten Hs. Untersuchungen, die übrigens noch nicht abgeschlossen erscheinen, einen wesentlichen Beitrag zu Treus unübertrefflichen handschriftlichen Studien (Znr Geschichte d. Überlief. Plnts. Mor. I, II, III. 1873). Znm Corpus der vitae beweist endlich J. Schoene, Herm, 1903. S. 315, daß Photius in seinem Exzerptenwerke eine Anordnnng von vitae benützte, welche von der des Lampriaskataloges, des Index Venet. sowie den Handschriften und der edit. princep. völlig abweichen; offenbar lagen seiner Redaktion chronologische Gesichtspunkte zugrunde, was anch sonst bei der Einteilung größerer Schriftwerke - nicht aber für die Moralia - gegolten hat,

## B. Zur inhaltlichen und formellen Würdigung.

### L Erläuterungsschriften.

Rechnet man hier anch Übersetzungen hinzu, so kann an dieser Stelle angeführt werden:

B. Bu erdorff, Pint. fiber das Fleischessen, Leipz. 1804. Aus E. Baltzer, Pythagoras, der Weise von Samos. Nordhausen 1868; diese Übersetzung der Pitutarch. Schrift ragi 22pxopayisz I u. II, ihrer wissenschaftlichen Bedentung nach werdes, dient lediglich den Zwecken des deutsche Vergetränserbundes.

Nur wegen ihrer engen Zagehörigkeit In formeller Hlnsicht sei sodanu hler uoch genanut eine höhmische Übersetzung zu Plut, von G. Suran Gymn, Progr. 1902; leider war dieselhe Ref. nicht zugängig.

Anf wissenschaftlicher Höhe steht die sehou besprochene Übersetzung von Pluts πρί μοσαπζε, ed. Weil und Reluach. Paris 1900; den Wert der Übersetzung stelgert noch der beigegebene ästhetischphiblogische Kommentar, der gewissermaßen eine kurze pragmatische Darstellung der Geschichte und der Theorie der antiken Musik hietet.

Eine Erginzung hierzu hildet die treffliche Paraphrase üher eine vielfach mißverstandene Stelle in π. μουπιζ: cap. XI von C. Ruelle, Etndes sur l'ancienne musique grecque. Rev. archéolog. 1900, S. 326 ff. sowie J. Laloy, Quels sont les accorda, cités dans le cap. XIX du "περὶ μουπιζι"? Rev. de Philolog, pag. 132 ff. und Anciennes gammes enharmoniques (üher cap. XI derselhen Schrift), ebenda pag. 238 ff.

Die oben hezelchnete Stelle, wo Westphal und Laloy διάτονον toviction lesen wollen, erhielt durch R, thre richtige Dentung infolge einer prägnanterenÜhersetznng von toveziov, das hel Aristoxenos stets den Intervail eines Tones hezeichnet. Der hisher an unserer Stelle gelesene Ausdruck διάτονον τονιαΐον erschelnt erst zum erstenmal in den "άρμονικά" des Claudins Ptojemaeus (4, Jahrh, uach Aristoxenus), ist also hier pphalthar. Der Vorschlag R.s uun, au der strittigen Stelle čírova einzusetzen, wie hekanntlich uach dem Vorgange von Meziriak (18. Jahrh.) Bnrette, Volkmanu und Bernardakis getan, heseitigt jede textliche Unslcherheit. Im weiteren Fortgauge seiner musiktheoretischen Erörterungen erhält dann durch Heranziehung von Piat. Rep. III, p. 398 uuser Satz (Cap. XI) eine kiare Lösung; allein es ist dem Ref, mangels tieferer Studien über die Theorie der antikeu Melik unmöglich üher das wissenschaftliche Resultat der Erörterungen Rs. eingehender zu herichten. Über die autike Musiktheorie, speziell üher Plut.s Schrift ... sol uounxã:" handelt auch knrzweg F. Ramorino, La musica antica ed il π. μουσικής di Pint. in der Zeitschr. Atene e Roma 1901, S. 56; er erblickt in unserem Traktate eine Hauptonelle der alten griech. Musik; jedoch tadeit er, daß dem Verf, derseihen die Kenntnis der Musik fehle, da alle Zitate zu abrupt zusammengeflickt selen, ehenso sei die Verrückung des Zeitpunktes — 4. Jahrh. und die Zeit Neros — sehr bedenklich und unpassend.

Zu denjenigen Schriften, weiche Pint.s gesamte Persönlichkeit und Schriftstellerei würdigen, gebört vor allem C. Lévèque, Libelius anreus de Plut, ment, medico, Leid. 1903. Der geistreiche Aufsatz, eigentlich ein Nendruck der gleichnamigen Schrift v. J. Hartmann in der "Revue des Deux Mondes" 1867 briugt im französischen "esprit" vorgetragene Deklamationen über Plnt. als Moralisten, Patrioten nud Philosophen; was der "essai" fiber diese dreifache Bedentung Plut,s bietet, erweist sich zwar als geistreich und verständnisvoll, doch enthält er gegenüber Volkmann, Zeiler n. a. nichts wesentlich Neues (vgi. Weissenberger, Dentsch, Litteraturz, 1904, S. 3151.) Über Pluts. Lebensanffassung und dessen Ideai der inneren Freiheit, soweit sein ekiektischer philos. Standpunkt zu einer positiven Begriffsbestimmung desselben sich eignete, spricht eingehend H. Gomperz, D. Lebensauffassung der griech, Philos., Jena 1904, 9, u. 10, Vorles,: leider war die Schrift dem Ref. nur aus der nmfangr. Rezens. von F. Lortzing, Berl. phii. Woch, 1905 S. 1105 ff. bekannt.

Hartmann schließt sich sodann im ganzen inbattlichen Anfhau seines Werkes an B. Pertrin, engl. Übersetzung von Pinta Tbemistokles nnd Aristides. New York 1901 an, In seiner Einieltung zu der genannten Übers. handelt P. in auregender, jedoch nicht immer einwandreter Weise über Pint den "the högerapher", wenn anch dieser Erkurs Leos Ansführungen über die griech-röm. Biographeit Leipz. 1901 wiedergibt, also kein nenes Momentbiett, so beweist immerhin die ganze Schrift erfrenlicherweise die gesteigerte Wertschätzung Pinta in Amerika.

Über die Daemonoiogie Plntarchs handeit C. Eiseie, Archiv f. Gesch. d. Phil. N. F. X S. 28-51.

Im Gegensatze zu Hirzel, (s. hierzn A. Dyroff, B. J. 1859-99, S. 19 z. 20) will E. den Disemonengisuben bedeunde diegeschrächtst wissen. Er miterscheidet in der Schrift gen. Sort. drei Anffassungen vom Wesen der Disemonen, von denen die eine, der Bericht über die pythagoreische Technik der Wunder um Geistererscheisungen, der Traumdeutung usw., dem Anflenwerk und der Einkleidung des Dialogs zuzuweisen ist. Eingebende Analogien zu dem Enthusiasmus der Simmissrede bietet nach E. die zweite plutarch. Schrift, "de def. o.". sowie der "amat"." jedoch unterscheidet sich die erstere Schrift vom "gen. Sor." hinsichtlich der Bedeutung der Materie, näber kommt ibr dagegen der "amat". Wesentliche andere Züge trägt nach E. das Auflüt der Daemonen in der Schrift "de def. or." hier

sind sie nicht nur zur Förderung der göttlichen Wirksamkeit bernfen, sondern sie hesitzen widergöttliche Eigenschaften, so daß sie der göttlichen Kansalität hemmend entgegentreten können. Die verworrene Daemonentheorie des Kleombrotos, welche R. Schmertosch. De fontibus Pint. sent., quae ad divin. spectant, origine. Diss. Leipz. 1889 S. 3 darznstellen versneht, wird von E. als nebensächlich abgehandelt. Unmöglich kann aher hierans die philosophisch so bedentsame Daemonologie des Xenokrates rekonstrulert werden, wie es R. Heinze, (Xenokrates, Lelpz. 1892 S. 78) getan; vgl. anch die gegenteilige Ansicht von Zeller, Arch, f. Gesch. d. Pbil, VIII, S. 37. Gegenüber Volkmann II, S. 307, der zahlreiche Widersprüche in der platarch. Weltanschanning entdecken will, behanptet E., die Schrift "Is, et Os." enthalte eine nnzweidentige Absage an die Daemonenlehre, obgleich hier "die Daemonologie dem Enhemerismus kordiniert und ibr damit jede Berechtigung abgesprochen wird," wie anch noch in anderen Schriften (Sept. sap. conv. VII, 8; de snperst.; vit. Pelop. cap. 9 n. 11 Rom.) Plnt. im Interesse einer reineren Gotteserkenntnis die Existenz böser Daemonen systematisch bekämpft habe. Anders Hirzel II, S. 158, welcher in der inneren Unsicherheit und in den Widersprüchen von "gen, Socr." den Beweis dafür findet, daß Pl. üher sein Lieblingsdogma - die Stellung der Daemonen zwischen Göttern und Menschen - in späterer Zeit selbst nicht klar gedacht habe. Eine äbnliche, wenn anch tellweise etwas divergierende Ansicht üher die Stellung Plnt.s zur Daemonologie spricht W. Christ S. 100 ff. ans; dnrch Heranziehung der vitae des Nic. 13, 22; Alc. 17, 23; Lyc., Tim. 27, 38; Pyrrh. 6, 31 nsf. weist er nach, daß Plnt, mit dem Worte entweder den Gedanken der göttlichen Offenharung verhindet oder die das Geschick der Menschen auch ohne Offenharnng lenkende Macht der Gottheit bezeichnet (Tim. 30, 8. Sull. 6. 26; Mar. 21, 26); die beiden Dialoge über "das Daimonion" und "die späte Bestrafnng durch die Gottheit" enthalten nach W. Chr. "die Theosophie der Geschichte", wie sie Plnt. durch numittelbare Intuition erkannt and zar theoretischen Erörterung gebracht hat; anders Zeller, Pbil, d. Gr. III. 2 S. 177 ff.) Über den μέγας δαίμων den "Glücksgeist", der Casar sein ganzes Lehen hindurch begleitete - Gegensatz der xaxò; δαίμων des Brntns - nnd dessen Unterscheidnng vom stoischen Daimon, dem "Göttlichen" im Menschen handelt v. Wilamowitz, Lesefrüchte, Berl. 1902 I, S. 90 zn vit, Caes. cap. 69 und ebenda II. 8, 310,

Die Stellung Plut.s zur Religion behaudelt in einem kleinen Anfsatze, allerdings ohne tieferes Eingehen anf diese wichtige Materie J. Oaksmith, The religion of Plnt. (Rez. ln Class, Rev. 1904 S. 157ff.) Im Gegensatze zu der kritiklosen Hinnahme religiöser Probleme durch Minneins Felix in scinem "Octavins" eutlehnt Plat, uach der Ansicht von O. sein Gelankenmaterial über die Gottheit und deren Walten mr ans der Philosophie seines Vorbildes Plato, jedoch in der Auffassung der nenpythagoreischen Schule; dabei verfahre aber Pl. in völlig schlektischer Manier, so daß konsequenterweise Widersprüche in seinen Religiousphilosophenen sich ergeben müssen. In erster Linie sei Pl. eine religiöse Natur, die sich aber anf die Vernnaft (åryes, vöze) uicht auf das Gemüt gründe, sodaun erscheine erst der Philosoph und der Moralist. Und Plata Zeitalter könne überhaupt viel eher als eine Periode religiösen Au flebens statt des religiösen Niederganges bezeichnet werden. Dieser religious-philosophische, essal," dem die gleiche Abhandung in Zeller III, 2 S. 166–180 mit ihren zahriechen überzeagenden Beweisstellen zum Vorbilde hätte dienen sollen, wird von O. in Bälde eine anführlicher Arbeit uschoflogen.

Ebenso handelt über Pint.s Theologie — mag der Ansdruck hier verstattet sein — im Anschinsse an Quaest. conv. VIII, 6 J. S. Bierens de Haan, Pint. als godsdienstig denker. 'sGravenhage 1902; leider war die Schrift dem Ref. nicht zugängig.

Über deu Begriff önnönupovia und seine Umprägnung durch den Komiker Meuander spricht ausführlich v. Wil am ow itz-M., Lesefrüchte II, S. 323 ff. nach der Ansicht W. seutschaldigt Plut. in seiner Schrift de superst, obwohl er ein eifriger Verfechter der ebrijan ist, den Gottesleugner (äbec) nur deshalb, well er die schäristen Angriffe gegen die zu seiter Zeit grassierende Gottesnaget – eine anzeizunoria im auderen Sinne – richten wolfte.

Interessante Studien über die Stellnng Plut.s zur Poesie vornehmlich zur Tragödie und Komödie liefert A. Muehl, Quomodo Plut. Chaer. de poet. scaenic. indicaverit. Nenhurg. Gymn. Progr. 1900. Auf der Basis zahlreicher Belegstellen weist M. eingehend nach, daß Plut, im allgemeinen den Vertretern der griech. Tragödie als "Prediger einer nusittlichen Moralität" nicht immer günstig gegenübertritt, jedoch genießt unter den drei Tragikern der senteutiöse Enripides größere Achtung als Sophokles oder gar Aeschylus; gegeuüber den Dichtern der alten Komödie verhält sich Plut, dnrchaus ablehuend, während die der καινή κωμφδία wie Philemou und Menander bei ihm bisweilen Anerkennung finden. Daß aber ein solch einseitiger Standpunkt mit. Notwendigkeit aus der platonisch-aristotelischen Leheusanffassung Plut.s, mehr noch aus dessen "gemilderten" Stoizismus sich ergeben mußte, diese Untersuchung wäre wohl der zweite Teil der Schrift M.s gewesen: so also bedarf dieselbe noch einer notwendigen Ergänzung. Über die ethische Wertschätzung der Poesie bei Plut, überhaupt haudelt F. Padelford, Yale studies in English XV. New York 1902. Er gibt eine allerdings von einer irrigen Anffassung ausgehende Darsteijung der Anschannngen, weiche Plat, von der Poesie im allgemelnen in einigen seiner Schriften (de aud. poetls, Aristoph. et Menandr. comp.) ansspricht, prüft dahel dessen Außerungen über den Unterschied von Dichtung und Prosa, über das Verhältnis der Poesie zur Natur sowie zur Wahrheit und stellt dann als Resnitat seiner Studien drei Sätze auf, welche in ihrem Gesamtinhalt darin gipfeln, daß Plnt. die Poesie für geringer als die Philosophie halte und sie deshalh als eine Propädentik für die Philosophie selbst bezeichnet habe. Wie Irrig aber P. in seiner Abh. Plnt.s Auffassnng von dem Wesen der Dichtknust benrteilt, zeigt an einigen Beispielen M. Pohlenz in seiner Rezens. anserer Schrift, Berl. phlloi. Woch. 1904, S. 547 ff., Hier hatte P. besonders O. Eiters Bonner Programmabhandiungen Festschrift 1897. lu denen klar dargelegt ist, daß die plnt. Schrift de and. poet. nnr eine Bearheitung der gleichnamigen Schrift Chrysipps darstellt, sowie A. Schlemm, De font. Plut, comment, de aud poet. Gött. 1893 als Ansgang seluer Erörterung nehmen soilen. Der richtige Weg zu einer sachlichen Würdigung der Frage, welche Stellung die Poesie in dem philosophischen System Plut.s einnimmt, haben also weder Muchi noch Padelford eingeschlagen: denn eine gesonderte Prüfung der einzelnen für diese Frage einschlägigen Anßerungen des Antors ohne gleichzeitige Berücksichtigung des gauzen inneren Zusammenhanges des betreffenden Textes oder der Tendeuz der Schrift führt nicht seiten zu einem irrigen Urteli. Über die Bedeutung des E in Deiphl handeit W. Rosch er in zwel Aufsätzen in Philoi. 1900 S. 21 ff. nnd ebenda 1900 S. 81 ff.; nnter den verschiedenen Dentungen gewinnt jene, weiche das E im Hinblick auf die pythagoreische Zahlen- nnd Buchstahensymbolik als ein Symbol der Gerechtigkeit (Symbol der Fünfzahl) darstellt, an Orlginalität; über das a - al siehe die angeführten Parallelstellen ebenda S. 82 Anm. Endlich sei noch erwähnt L. Radermacher, Rh. Mus. 58 S. 315/16 üher die Bedentung von c63oc in Plut, De Alex fort, M. 343B.

Antiquarische und ästhetische Notisen bei Plut. sammelt M. Reinach, Acad. d. inscript, compt. rend, 1900 seiner. 17. VIII, "Über die Bedentung der bei Honert genannten erjaar." Durch Vergleich mit den von Erans auf Kreis gefundenen Inschriften ergibt sich, daß die mykenische Periode einen Schriftcharakter hatte, welcher von dem in der kisse. Zeit gehräusblichen sehr abwich. In Ergänzung herzu herichtet L. Farnell, class. Ret. 1902 S. 137, daß in der bei Plut. d. gen. Socr. cap. 5 erwähnten Grahstätte der Königin Alkmene in Schriftsystem gefunden worden sei, welches ab Vorhild für die klass. Periode gedient habe. Die auf das antike Bühnenwesen bei Plut. sich findeeden Stellen hat C. Flickinger, Plut as a source of informat,

on the Greek theater, Chicago, Diss. 1904 znammengestolit, kommt aber im Verlande soiner Untersachungen infolge der Unsicherheit and des geringen Detailveratündnisses von Plat. zn wesentlich negativen Resultaten. In gleicher Weise berücksichtigt E. Babelon, Der Ursprung des attisch. Minzwesens, Acad. des inscript. 1904, seanc. 16. IX die einschligtgen Stellen bei Plat. sowie in der aristotelischen Politeia, und konstruiert hieraus eint treffliche Monographie über die Entstehung des attisch. Minzwesens; vgl. anch derseibe, Journ. internat. d'archéol. numismat. 1904. S. 209 ff.

### H. Sprachlich-stllistische Untersuchungen.

Eigentümlicherweise erhieit diese Seite der Piutarchischen Literatur in diesen letzten fünf Jahren keine Förderung, anf die Grammatik Pl.s ex professo gerichtete Abhandlungen können diesmai ieider nicht verzeichnet werden. Uud doch erscheint es gerade bei unserem Antor, nnter dessen Namen im corpus der Moralia so zahlreiche zweifelhafte Schriften mitgeführt werden, für die Echtheitsfrage von großer Wichtigkeit, daß für dessen Sprachgebranch eine Art historische Grammatik oder wenigstens eiu grammatischer Kanou geschaffen wird (vgl. dieselbe Forderung Dyroffs in BJ, 1889 S. 25). Im Gegensatze zn Volkmann (s. Pint. v. Chaer. S. 112), der bei der Echtheitsfrage das sprachliche Moment fast gänzlich übergehen will, muß eine strenge Exegese stets a priori an dieser Fordernng festhalten. Wenn anch schou dnrch einige Vorarbeiteu z. B. über den Gebranch der Negationen (Stegmanu), des Artikels (Brassai), über den Hiat (Schelleus u. Benseler) bei Plut. Kiarheit geschaffeu ist, ja, wenn selhst eine kieine systematische Grammatik des platarch. Idioms durch Weissenberger (Plut. v. Chaerouea u. die psendopint. Schriften, Stranking 1895, Diss. S. 1-20, S. 20-37 bzw. derartigen sprachlichen Untersnchungen einigermaßen eutgegenkommt, so reicht dies für den gesuchten Zweck, auf Grund des sprachlichen Materiais über die Echtheit einer Schrift zu entscheiden, bei weitem noch nicht aus; denn Einzeluntersuchungen reiu sprachlicher Art sind oft bedeuklich und führen leicht bei der Beurteilung einer Schrift zu falschen Folgerungen.

Vor allem wäre zu Pinta Mor. eine eingehende aprachstatistische mod stilistische Untersuchung notwendig, wie dies bereits zu Plats Dialogen v. W. Dittenherger, Sprachl. Kriterien f. d. Chronolog, der plat. Dialoge, Hern. 16 S. 321 ff. u. M. Schanz, Herm. 21 S. 439 durchgeführ. worden ist.

Ebenso solite nach dem Vorgange von Hirzel (D. Dialog, Leipz. I. 1895, S. 127, 334, 445 usw.) die Frage über die Kompositious-Jahrsebericht für Altertumswissenschaft. Ed. CXXIX. (1805. L) 7 weise unseres Antors sowie über seine diajogische Knust und deren Beeinflussung durch Quellenbenütznug, Tendenzschriftstellerei usw. gerade bei einem so fruchtharen Autor wie Plut, noch eingeheuder und vielseitiger erörtert werden; denn auch durch diese Klarstellung der Schreibmethode und Manier Plut, släßt sich über die Anthentizität einer Schrift ein weit sicheres und entscheidenderes Urteil fällen. Auf welche Weise aber eine solche Frage zu lösen ist, zeigt an wenigen, jedoch klaren Beisplelen vor allem Hirzel, d. Dialog H126ff; er hezeichnet es mit Rücksicht auf einige rhetorisch gehaltene Schriften (vgl. A. Dyroff, BJ. 1889 S. 26 als wüuschenswert, daß Pint.s Stellnug zur Rhetorik untersucht und eine Zusammenstellung seiner rhetorischen Weudungen gegeben werde: teilweise hat nnr diesen Wunsch H.s erfüllt: E. Norden. d. antike Kuustprosa, Leipz. 1898 S. 392-394, der die schriftstellerische Manier Pluts, die sich gleichweit vom rigorosen Atticismus und affektierten Asianismus entfernt hält, richtig, wenu auch nur kurz hehaudelt; der rhetorische Charakter einer Schrift wie de fort, Rom., de esn carn., worin das Pathos des Antors hervortritt, darf daher anderseits nicht als Kriterium gegen die Antheutizität einer Schrift anfgefaßt werden. Ebenso Poblenz, Herm, XXXI, S. 321 ff.; Helnze, De Horatio Bionis imitatore, Boun. Diss. 1889 S. 78; Schmertosch, Leipz. Studien XIII, 1891 S. 321 ff.

Schwache Ansätze wenigstens zu sprachlichen Untersuchungen wie z. B. üher Wort- und Satzfiguren enthalten die Arbeiten von C. Huhert, De Piut. amat., Berlin Diss. 1903, S. 52-63, der zur Unterstütznag seiner Argumentation sich ausführlich und mit richtigem Verständuis üher die Wortfiguration bei Plut. verbreitet. Ebenso berühren, wenu auch nur oberflächlich das sprachliche Moment (den sog. Latinismus) hei Plut. Fr. Bücheler, conjectanea, Rh. Mins. f. Phil. 56. S. 321 sowie G. Vornefeld, De script, Latin, locis a Plut. citatis, Berl. Diss. 1901 (passim), wenugleich letzterer eine teilweise irrige Ansicht hierüber kundgibt (s. Rez. v. G. Wörpel, Berl, phil. Wochenschr. 1962 S. 1508); endlich K. Glesen, Pints Quaest, Gr. u. Arist, Polit., Phllol. 60 X, S. 446-449 üher die Arbeitsweise, welche Plut. in seinen Quaest. Gr. einschlug (dreifache Art der Abfassung der Quaest.).

Hirzeis geistreiche Darstellung üher den Dialog speziell bei Plut, erhält eine treffliche, wenn auch sehr dürftige Ergänzung durch W. Christ, Plut.s Dialog vom Dämonion des Sokr., Münch. Sitz.-Ber. d. Ak. d. W. der phil. hist. Ki. 1991, 1, H. S. 86, wo der Verf. über die Anfänge des Romans (hierzu E. Schwartz, Fünf Vorträge über d. griech. Roman. Leipz. 1903) hei Plut. sowie über Wiederholung en bei Plnt. S. 74 sich kurz ansspricht.

### C. Echtheitsuntersuchungen.

Die für vorwürfige Materie einschlägige Literatur hat in der verflossenen Berichtsperiode ebenfalls keine wesentliche Bereicherung erfahren. Diese Tatsache zeigt sich vor aliem darin, daß, wie schon oben kurz angedentet, die sprachlich-kritischen Untersuchungen über Plut.s Schriftstellerei fast durchweg ohue Bearbeitung blieben. Wenn wir auch mit Volkmann, Leben u. Schriften Plut.s S. 112 ff. u. Hirzel, D. Diaiog II S. 126, 3 darin übereinstimmen, daß sprachliche Kriterien zumal bei Plut., desseu ausgeprägte, geradezu charakteristische Exzerptenarbeit mit stilistischer Feinheit Original und Quelle derart miteinander zu vermeugen weiß, daß eine geuane Unterscheidung des geistigen Eigentums des Autors vom Exzerpt oft schwer möglich ist, nicht als indicinm der Echtheit oder Unechtheit ausreichen, so dürfen sie dennoch als sekundäres Beweismittel nicht aus dem Arbeitsbereiche, wie es bis jetzt. geschehen ist, ausgeschaltet werden. Erst eine euge Verbindung mit der Prüfung des in einer Schrift vertretenen philosophischen Standpunktes uud seiner Übereiustimmung mit der Gesamtphilosophie Plut.s - es sei dieser Ansdruck hier erlaubt - ferner die Untersuchung über die Tendenz einer Schrift und deren inhaltlich-logische Stellung im corpns Plnt, vermögen die Anthenzität überzengend darzutun. In dieser Beziehnng dürfte nuu eine füngst erschienene Arbeit: C. Hubert, De amat., Berl. Diss. 1903, die v. Wilamowitz günstig gefördert hat, als Muster für die eben genannten Forderungen dienen; da sie zudem alphabetisch au erster Stelle zu uenneu ist, so möge sie hier gleich Erwähuung finden:

Amat.: Obwohl dieser Traktat iu seinen einzelnen (4) Teileu scheinbar unlösbare Widersprüche aufweist (s. Hubert, S. 5-7 u. S. 27 ff.). so paßt sie nach der Ansicht von H. doch inhaltlich völlig in den Rahmen der plut, Philosophie - sie ist ein Panegyrikus auf die eheliche Liebe, das bei deu Stoikern beliebte Ehethema, der bekannte in der stoischen Diatribe vielfach behandelte τόπος περί γάμου, wie K. Praechter, Hierokles d. Stoik., Leipzig 1901 S. 135 ff. überzeugeud nachgewiesen hat. Auffallig bieibt - und dies wird uach der Ansicht des Ref. auch von H. uicht völlig aufgeklärt - die scharfe Polemik gegen Piato, die Hirzel (II, S. 234ff. u. Praechter, Hierokl, S. 148 sogar veranlaßten die Schrift dem Plut, abzusprechen. Daher glaubt H., wie schon J. Graf, comment. Ribbeckian. S. 69 getan, dieselbeu Plut.s gleichnamigen (?) Sohne zuteilen zu müsseu; jedoch beweisen die innige Konformität mit anderen plut. Schriften in Stil und Ausdruck (S. 52 ff.), die Inszenierung des Dialogs, die Charakterisierung der Personen durchaus das plutarch. Kolorit. Auch C. Lévèque (S. 28 bzw. 30)

Uork

De gen. Socrat.: Aus der Tatsache, daß Piut. zu seiner Zeit (Z. Jahrh. n. Chr.) uoch genane bis ins Detail gebende Kenntnisse von den lokalen u. historischer Verhältnissen Athens z. B. von d. Hanse des Andocides haben konnte, zweifelt zwar W. Christ S. 65 ff. an der Echtheit unserer Schrift, jedoch erklärt er diese detaillierten Angaben des Autors für Phantasien desselben.

De mns.: Im Widerspruche zu Fnbr. Rh. Mus. N. F. 32 S. 589 ff. u. B. Weissenberger a. a. O. S. 47 ff. weist Th. Reinach in seiner Ansgabe S. XXV ff. eingehend aije Zweifel an der Authenzität Plut.s zurück: Fuhrs Einwaud wegen des hänfigen te zzi sei hinfällig, da hier nur Exzerpte in Betracht kämen; ebenso seien anch des ietzteren (W.) sprachliche Bedeuken aus dem gieichen Grunde ohne Beweiskraft. Da nun tatsächlich R. dnrch sorgfältige Analyse die Queilen für unsere Schrift im einzelnen feststellt (S. IV-XXIII), so kann gegen seine Argumentation - solange der Text der einzelnen Quellen noch nicht kiar feststeht - vorerst nichts eingewendet werden. Der stilistisch nicht durchgearbeitete Zustand des Traktates (à l'etat de brouillon) weise auf die früheste Jugend Piut, s hin, wo das Exzerptenmateriai tumultnarisch zusammengestellt worden sei; erst ein Sohn Piut.s, Lamprias, habe dieselbe heransgegeben. Abnijch v. Wijamowitz (Götting, gei, Anz. 1896 S. 329 ff.). der die Schrift zu jenen geretteten ύπομνήματα zähit, weiche aus dem literar. Nachlasse des Antors stammen. Unbeschadet der Trefflichkeit von R.s Ausführungen scheint die Echtfrage nach Ansicht des Ref. dennoch nicht gekiärt, da R. zweifeisohne hier zu rasch abnrteiit.

Vit. et poës. Homeri: Entegen der zweifellos richtigen Annahme von Bernard, edit. Mor. VIII nag. Lis sowier von H. Schrader, De Pint. vit. Hom., Gotha 1899 S. 8 ff., daß der erste Teil nascret Schrift nicht von Pint. stammen könne, teilt A. Ludwich, Der Karer Pigres n. s. Tieropos Batrachom., Vorieseverz. Königaberg 1909 S. 12 ff. den ganzen Traktat Pint. zu und sucht mit Rücksicht auf die Notiz cap. 5 u. de malign. Her. 873 F. den Karer Pigres als den Dichter des Epos Batrachomyomachie darzutan. Scien Ansicht weist zurück. R. Peppmiller, Berl. phil. Woch. 1901 S. 673 ff., der die beiden Zeugnisse als nicht auf Pint. zurückgehend ablehnt; damit fällt anch der Versuch L.s. die eben genannte Parodie mit Rücksicht anf die Zeugnisse Pint. dem Karer Pigres zuzutellen, in sich zusammen; vi. hierzu die vortreffl. Monographie von C. Crusius, Pigres u. die

Batrachomyomach. h. Plnt., Philol. 58, S. 577 ff., der in scharfsinniger Weise die gauze Pigresüherlieferung auf die καινή Ιστορία des Epitomators Ptolemaios Chennos znrückführt.

## D. Quellenuntersuchungen.

Die Quellenfrage wird gerade hei einem Schriftsteller wie Plut., dessen Arheitsweise eine so weitreichende, umfangreiche Exzerptenliteratur voraussetzt, stets eine der vornehmsten und lohnendsten Arbeiten hilden. Solange wir aber - trotz einiger Untersuchnugen über diese Frage, vgl. Schmertosch in der schou genannten Leipz. Diss. sowie Dyroff, B. J. 1889-99 S. 31 (die einschlägige Literatur daselhst) - die schriftstellerische Manier Plnt.s noch nicht geuau kennen, wenn wir z. B. nicht wissen, oh er seine ὑπομνήματα erst mit Rücksicht auf die einzelnen beabsichtigten Schriften anlegte oder ob er diese äherhaupt für seine historischen, autiquarischen, philosophischen Arbeiten sammelte, oh er wörtlich den Antor, ans den er exzerpierte, anführte oder oh er nur paraphrasiereud verfnhr, oh eudlich nicht gar solche ὁπομνήματα, wie v. Wilamowitz (Götting. gel. Anz. 1896, 8, 329 ff.) vermntet, aus dem literarischen Nachlasse in das corp. Plut. Aufnahme fanden, kurz, solange diese nud uoch manche andere Fragen über Pint.s Arbeitsweise in der Abfassnug seiner Moralia nicht klargestellt sind, dürften Quellenuntersnchungen gar hänfig auf nurichtiger Bahn sich hewegen. Wenn anch Fr. Leo, Griech.-röm. Biographie, Leipz. 1901. S. 146-177 nud 178-192 durch sorgfältige Analyse einiger Biographien gezeigt hat, wie wenig Plut.s Arbeit auf einer eiubeitlich gerichteten Technik der Stoffsammlung und Bearheitung hernhtand wie sehr er in der inhaltlichen und formellen Anordnung und Durchführung von seinen Quellen ahhängig ist, so trifft dieses Kriterium dech allerdings in erster Linie die historische Schriftstellerei Plnt.s. Jades ist hiermit eine Brücke zu den moralischen Schriften wenigstens in fuudamento geschlagen, da wohl hier das Verhältnis eheuso sein dürfte. Leider erhielten aher manche für die Quellennntersuchungen früher schon aufgestellte, höchst wichtige Probleme, wie die Hypomnematahypothese (vgl. hierüher die einleiteuden Arheiten bei Dyroff, B. J. 1889, S. 32), die Florilegienhypothese, sowie Frage üher die bei Plnt, wiederkehrenden Reminiszenzen (vgl. hierzu ebeufalls Dyroff, ehenda S. 33), in dem verflossenen Quinquenninm keine weitere Bearheitung, ohwohl hier noch so viele Schwierigkeiten zu lösen wären. Nur C. Hnhert, De Plut. amat. 1903. Diss. Berl., nimmt für Mor. 756 A-763 F und einige andere Stellen dieser Schrift. ein "hypomnema morale" und "theologicum" an, die Plnt. als Grnudlage Leipz, Diss, 1896.) fast gänzlich unbebant; nur einige schwache Ansätze

finden sich für einige Schriften, worüber später gehandelt werden soll. Was endlich die Kenntnis des Lateinischen betrifft, die Plnt. in der Benntzung seiner römischen Quellen verrät, so überschätzt sie G. Vornefeld, Diss. Münster 1901 nach dem Vorgange von Heeren und Thilo (De Varr. Plut. Quaest. Rom. auctore. Bonn 1853). Leo, F., S. 166 halt eine direkte Entlehnung aus Cato nicht für wahrscheinlich, dagegen gibt er S. 160 eine solche für Varro zn. Daß Pint, den Nepos gekannt und dessen vitae benutzt hat, weist nenerdings A. Gudeman, A new source in Plut. Life of Cic., Verh. d. Amerik, philol. Gesellsch. Bd. 20 S. 139 ff. pach. Ob Plnt. den Horaz selbst ansgeschriehen habe, bezweifelt G. Vornefeld S. 67, offenbar kannte er ihn ans einer Gnomologie (vgl. R. Heinze. Nr. 12 S. 10 ff., der sogar eine direkte Entlehnung ans Catos und Varros Schriften annehmen will); wahrscheinlich lag für die angeführten Apophthegmata derselben Plnt. ebenfalls eine Gnomologie vor. Eine direkte Benntzung von Tacitus und dessen römisch. Quellen nimmt für einzelne Biographien (Galba nnd Otho) C. E. Borenins, De Pintarcho et Tacito inter se congruentibus. Helsingfors 1902 an; ihm widerspricht teilweise H. Peter, Berl. phil. Wochenschr. 1903, S. 867ff., der diese Frage - meines Erachtens mit Recht - vorerst noch unentschieden läßt. Jedenfalls beweisen die beiden Verfasser durch ihre Untersnebungen, wie schon richtig Volkmann (Schrift, and Phil, Plut.s S. 35), Glaesser (Leipzig. Studien IV, 1, S. 209), Sickinger (De ling, Lat, apnd Plnt. et rell. et vestig. Freib, 1883, S. 64) gefunden, daß Plnt, seine lat, Quellen direkt henutzt hat, daß jedoch die dabei entstandenen Mißverständnisse und Fehler nicht sowohl auf mangelnde Kenntnis des Lateinischen als vielmehr auf die Flüchtigkeit

seines Exzerpiereus zurückzuführen sind.

Nach diesen allgemeinen, orientierenden Bemerkungen erübrigt es nunmehr jene Untersuchungen hier in Kürze auznführen, welche sich auf die Quellen der einzelnen Moralis bezieben; dazg gehören vor allem:

Amat.: C. Hubert S. 33 nimmt für diese Schrift eine Benutzung der älteren stoischen Schnie über "die Knabenliebe" an, indes habe Pint. anch peripatetische und wohl auch epiknreische Schriftquellen nicht beiseite gelassen; dazu kommen zahlreiche Anlehnungen an Plat. Phaedr. Gegen Wendlands Ansicht über Masonins als Qnelle für "de tnenda sankt." (Qnaest. Mus. 1886, S. 57 ff.) und (vgl. anch Honard, Ariston b. Plat., Rh. Mas. 45 S. 541 ff.) damit anch für "amat." behanptet H., daß eine solche Eulehnnig kanm anzunehmen sei; s. beirgens anch Praechter (Hierokles der Stolker. Leipz. 1901. S. 135 ff.), welcher nachweit, daß der in naserer Schrift behandelle «föne; ngl γάμου in seinem Ursprunge anf die stolsche Popularphilosophie zurückzeht.

An seni sit ger. resp.: Für cap. 27 zitiert Vornefeld S. 31 and Anelle Cic. ep. ad Att IV, 13, 2, der überhaupt als reiche Fundgrube für die gleichnamige vit. Pints gedient habe; für cap. 17, 2 baben wir nach Praechter (Hierokl. S. 34) eine stoische Quelle.

De am. prof.: Der Hinweis anf die Tiere bezüglich des gesehlechts lichen Verkehrs nnd der Fortpflanzung ihres Gesehlechts (cap. 2) wird von Praechter, Hierokl. S. 143 ff. für stoisch gebalten (cf. Liban. bing ci γμηγτέον P. 1059, 8 ff. ed.), da die kynisch-stoische Diatribe mit Vorliebe anf das Verhalten der Tiere exemplifikert.

Apophthegm. Lac.: Praechter, (Hierokl. 59 Anm. 3) findet in dem Aussprache des Arist. M. 266 sowie in einigen anderen Apophthegmen Plnts eine nahe Verwandtschaft mit den Apophthegm. der kynisch-stoischen Diatribe.

De and, post. Für diese Schrift, die kein "essai der Poetik ein will, sondern praktisch-chlische, pädadogische Tendenzen verloigt", nimmt ebenfalls M. Pohlenz, Berl, phil. W. 1904, S. 548 olme Entlehung aus dem gleichnamigen Traktate Chrystpps an; vgl. auch A. Eiter. Bonner Programmabhandlungen (Festsch.) I. T. S. 34 ff.

De coh, ira: In näherer Verfolgung von Wilamowitz Vornutung (Herm. 29, S. 152), daß Pint. sein Materiai zu dieser Schrift
aus stoischen Traktaten entlehnt habe, weist A. Schleum, Herm. 38,
S. 386 eine numfangreiche Benntzung von stoischen Werken namentlich
ses Chrysipp nach: Be erscheine nicht nur eine Reibe von termini
technici (darüber handelt ausführlich A. Dyroff, Die Ethik der alten
Sca. S. 175, 187 ff, der Stoa, speziell des Chrysipp (E. B. zelder Etc.,
bpzurzierv), ebenso wie bei Seueca, ira III, 1; besonders finden sich
Asskriteke der kynisch-stoischen Diatribe; anch die Hanfung der Bilder
tratte enge Verwandstehnf mit der kynisch-stokene Popularphilosphie.
Kap. 6-11: Polemik gegen die Peripatetiker sowie die Erkenntnis des
Ebela der Jorj basieren auf stoischen Einfanf, auf Chrysipp nud einer
rweiten noch anbekannten stoischen Quelle, woraus auch Seneca und
Filisdennus geschöft haben. M. Pohlenz, Herm. 31, S. 321 ff. nitung
tier der Peripatetiker Hieronymns teilw eise als Quelle (csp. 2, 6-14.

16 n. cap. 3) an; Kap. 12—13: Lobpreisang der εὐχολία und ἐφιλιεις, weise obenfalls Berührungen mit stoischen Schriften gleichen Inhalts anf, die aber bis jetzt inklic festgestellt seien; ob aber direkt aus Chrysipp entlehut ist, vermag Schl. schwer zu bestimmen. So beachteus-wert des letzteren Ansführungen sich anch erweisen, so darf anderseits doch Pohleuz' Ansicht von der Bemützung einer peripatstischen Qenlie, etwa Hieronymus (besonders in cap. 4 n. cap. 11) — übrigens kann derselbe sich der Annahme einer zweiten Quelle, vielleicht eines stoischen Traktats περί ψητής, ans dem u. a. der Melanthiosvers unserer Schrift als stammt, selbst nicht völlig verschileßen — nicht von der Hand gewiesen werden. Keinesfalls gilt die Frage über die Quellenhypothese bezüglich nuserer Schrift als abgreschlössen.

Conjng. praec.: An die stoische Terminologie erinnern hier die Ausdrücke συμβούν cap. 24, σομβίωσις cap. 2. (Vgl. Praechter, Hierokl. S. 80.)

Cons. ad Apoll.: W. Nestle (Euripides, D. Dichter der griech. Anfkl. Stuttg. 1901. S. 198), der diese Schrift für echt hält — uurichtig zitiert er hier den Titel derselben — führt die Stelle cap. 16, anf Enr. Her. v. 757 ff. zurück.

De ed. pner.: Praechter, (Hierokl. S. 83 Aum.) erklärt diese Schrift gleichfalls für unecht; cap. 19 (Wahl einer Fran) geht offenbar auf die Stoa (Chrysipp) znrück.

De El Delph. Aus einer Stelle der Theologumena arithmeticae d. Ast. Leipu. 1877. p. 36 ff. schließt W. Roscher, Philo. 60, S. 82 ff. anf pythagoreische Entlehnungen, da die Zahlenspeknlationen derselben anch sonst in des von Plet. mitgeteilten beutungen des E eine Rolle spielen (vgl. Hirzel, Der Dialog., Leipz. 1895. II S. 199, der den Plnitarchos den Dialoga als Vertreter eines "urtoisch gefärbten" Pythagoreismus auffäll. Für Kap. 9: zöpbzence 5 δεξε. τ. ψ γυωριατάτεν τοῦ σουράτων nimmt Ch. Hill, La philosophie de la nature chez les anciess. Paris 1901. S. 496 Rischlich eine Eutlehnung aus dem Nenplatonismus an, jedoch scheint offenbar der ganze Inshalt stoischer Herkmit zu sein; cf. Praechter, Rez. Berl. phil. W. 1901. S. 973. Eine Anlehnung an Heracit Fr. 79 sieht W. Nestle, S. 425, in dem "πουγνικά τωίτ", esp. 21.

De esu carn.: Zahlreiche stilistische Anlehnungen an Porphyrius de abst., iib. III weist P. Egenolff, Philol. 60 S. 427 ff. nach.

De fac, in orb. lun.: Im Anschluß an Hirzel, S. 287 ff., der für die Kompositionsweise besonders für die Betounng des Schlußmythus, auch für cap. 25 naserer Schrift Herakleides Pontikus bestimmend gewesen seit läßt, weist Praechter, Hierokles S. 109—120, den stolscheu Charakter dieses Kapitels nach, besonders zeigt et, daß die daselbst vorgebrachten klimatalogischen Theorien (§ 12) anf Poseidonins und weiter auf Theophrast zurückgehen. Ebenso stammt das Paradoxon § 15 (tisshaar), das ebenfalls bei Strabo erwähnt wird, aus Poseidonius bzw. aus Eratosthenes, wie schom Mülleinhoff, Deutsch. Altert. S. 358 überhampt nachgewiesen hat; §§ 18 u. 19 endlich enthalten ebenfalls stoische Lehrlemente, nicht minder § 25 (Mondbewöhner).

De fort. Alex.: Cap. 5 (Gründung eines Weltreichs durch Alexander nach dem kynischen Ideal) führt Th. Gomperz, Griech. Denker, Leip. 1903. S. 547 auf Eratosthenes zurück.

De Is. et Os.: Die Stelle über die Zusammensetung des Monderpers (cap. 41) führt K. Praechter, S. 115 Anm. direkt auf stöische Quellen zurück; denn die Behauptung, daß der Mond δέρος μέγμα καί μαλακοῦ πορές sel, spricht in de fac. in orh. Inn. cap. 5 Anf. der Stölker Pharankes ans.

De mns.: In nmfassender Ergänzung von Hirzel, II S. 237 und L. Laioy, Revue de philoi, 1899, S. 136 ff., weiche heide namhafte Entlehuungen ans den συμμικτά συμποτικά des Aristoxenos nachweiseu, zeigt Th. Reinach (S. IV-XII), daß der umfangreiche Exknrs über die archaische Musik, weicher den Kern der Rede von Lysias hildet (cap. 3 bis cap. 11), aus Heraklides Pontikus stammt, woraus gleichmäßig anch die Angaben des Polinx (IV, 65) über die 6 Harmonien und die des Athenaeus (XV, 624 C-626 A) geflossen sind; anderseits erscheint es erwiesen, daß Heraklides seine gelehrten Ausführungen über die Harmonien wiederum ans zwei älteren Anfzeichungen stammen. aus der verloren gegangenen Chronik von Sikvon nud aus dem Werke des Glaukos von Rheginm, dessen Werk περὶ τῶν ἀρχαίων ποιητών τε και μουσικών ehedem falschlich dem Redner Antiphon zngeschrieben worden ist: letzteres hat, wie schon Westphal richtig nachweist, Pint. nnr mitteibar durch Aristoxenos gekannt vgi, hierzu Fr. Leo, gr.-rom. Biogr. S. 101, der ebenfalls ein Fortleben der Musikgeschichte des Glankos durch Aristoxenos aunimmt. Der zweite Teil des Exknrses von Lysias, weicher sich mit der Erfindung des enharmonischen Geschlechts durch Olympos (cap. 11-12) befaßt, floß aus der Schrift περί μουσικής des Aristoxenos, ehenso die Rede des Soterichos und die Schinßrede des Onesikrates; also gehören nach der Ansicht von R. von den 320 &S. weiche die Reden der beiden letzteren Personen umfassen, 184 dem Werke Aristoxenos' συμμικτά συμποτικά an, während Westphai für das Gauze ausschließlich eine Entlehnung aus Aristoxenos annehmen wili, Über vier weitere Stücke der Rede des Soterichos (\$ 130-143), (\$\$ 147-167), (\$ 206-254), (\$ 268-315) müssen wir annehmen, daß das erste wohl ans einer Schrift eines gelehrten Alexandrinern (etwa 250 v. Chr.) stammt ehenso wie das zweite über die véren poorzoof Platos; das dritte scheint Plntarchs eigene Arbeit zu sein und ans dessen musikalisch-mantematischen Stnüien herzurühren; das vierte Stück (die toppizza) endlich, das interessantsets, welches Wetphal gleich den beiden ersten einem Alexandriner Gelehrten zuteilt, scheint wieder auf Aristoxenos zurückzagehen, der, nach erhaltenen Fragmenten zu schließen, mit den zöpfparx poorzoc sich beschäftigt hat (F. C. Müller, frg. hist. Gr. II 41,
-56. 68. 70.

Fort. Rom.: Für die Stelle cap. 10, welche fast ad verhum anch bei Dionys. Hal. IV, 2 sich findet, will Vornefeld S. 51 den Valerius von Antinm als Quelle nachweisen, ans dem nach Klessling, De Dionys. font. S. 20 Dionys. chenfalls geschöpft hat.

Gen. Socrat .: Nach W. Christ S. 101 ff. erklärt sich die Wahl des Themas ans Pint. selbst, dagegen mnß man für den Hanptträger des Dialogs, Simmiss, eine Benützung der zu Plnt.s Zeiten noch vorhandenen Schriften dieses Philosophen annehmen, während früher schon Ettig, Acheruntica, Lelpzig, Stnd. z. klass. Philol. XIII 1891 S. 329 ff. mit größerer Wahrscheinlichkeit, wie Ref. glaubt, platonische Anschaunugen darin erblickt. Anch die von Ettig früher schon angeregte Frage über das Verhältnis des plntarchischen ele Τροφωνίου κατάβασις and der des Dikaiarchos berührt Christ, ohne hierbei aber Sicheres zu hringen. Ebenso spricht sich Christ, wie ehenfalls schon Hirzel II, S. 148 ff. n. bes. S. 161 mutmaßt, für eine Benützung des Βίος Σωχοάτους des Aristoxenos ans, soweit ehen hier das Privatleben des Sokrates in Betracht kommt. Für cap. 7, wo Simmias seinen Bericht über seine ägyptische Reise gibt, entdeckt Christ unter Znhilfenahme von Plnt., De E Delph. cap. 6 and Theon Smyrnaens' Schrift περί των κατά το μαθηματικόν γρησίμων είς την Πλάτωνος ανάγνωσην ed. Hiller S. 2, die dieselbe Geschichte erzählen, als Quelle den Polyhistor Eratostenes, d. h. elnen Brief desselhen an den ägypt. König Ptolemaios.

Ad princ. iner.: Dieselhe zeigt in ihrem Charakter nach Praechter Hierocl. S. 42 Anm. ein wesenlich stoisches Gepräge, so z. B. weisen die Parallele des Herrschens mit einem zwww cap. 2, 4; die Bezeichnung des vépoc als βεπλέος cap. 3, 1 auf Chrysipp (Dig. 1, 3, 2) hin.

Cnm princ. phil. esse.: Der in cap. 2, 2 durchgeführte Gedanke, daß die Frenndschaft als Zweck des λόγος gelten müsse, geht nach Praechter S. 60 nnd Zeller III, 1 S. 67 Anm. 1 nnzweiselhaft anf stoisches Lehrent zurück.

Quaest. conv.: Die Frage III, 10 hezäglich des rascheren Fanlens des Fleisches im Monde als in der Sonne, welche damit heantwortet wird, daß vom Monde γελεστικά καὶ κινιτικά τῶν ἐν τοῖς σώμαπν ύγρων ρεύματα ausgehen, während die Sonne ξηραντικά ρεύματα eutsende, euthält nach Praechter, Hierokl. S. 114, stoische Lehranschauung.

Quaest, Gr.: Die in seiner Diss, Münster 1889 gegebene These (9), Aristoteles' Schrift περί πολιπειών müsse als Quelle für sehr viele Behanptungen in den Quaest. Plut.s gelten, bat nunmehr Gleßen. Philol. 60. S. 446-471 eingehend begründet. Wenn im Lampriaskataloge nur zwei auf Aristoteles bezügliche Titel von Büchern vorkommen (vgl. Volkmann I, S. 111), so darf nach der Ansicht G.s diese Tatsache nur auf die philosophischen, nicht aber auf die antiquarischen und historischen Schriften des Aristoteles bezogen werden. Nach dem eigenen Zeugnisse Plnt.s stammen quaest. 3, 5, 14, 19, 20, 25 direkt aus dem gleichnamigen Hohrtigt des Aristoteles (F. Müller, hist, Gr. fragm. II S. 134 nnd Rose, fragm. Arist, 592); ebenso müssten auch ohne Zweifel die quaest. 1, 2, 4, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 34, 35, 59 auf die verloren gegaugenen Politien des Arist. zurückgeführt werden, d. h. alle quaest, welche über Verfassungsgeschichte, Staatseinrichtungen und Religionsgeschichte handelu, gehen in ihrer Anregung und Darstellung auf Aristoteles zurück; teilweise anders v. Wilamowitz (Aristoteles und Athen, Berl. I D. 299), der z. B. eine Kenntnis der 'Αθτινείων πολιτεία durch Plut, nicht annimmt, sondern eine Benützung der histor. - autiquarischen Notizen von anderen Historikern wie Jon, Stesimbrotos, Krateros n. a. für gegeben erachtet, wofür er kurz den Nachweis erhringt.

Quaest. Rom.: Für quaest. 49 nimmt G. Voruefeld S. 11 im Widerspruche zu Klappe (Über die rom. Quellen der vitae Plut, S. 11) die Origines des Cato erklären, während er für quaest. 39 diese Frage nnentschieden läßt; das Gleiche stellt er anch für quaest. 13, fest, welche scheinbar ans Liv. VI, 1 geflossen ist; bezüglich der Diskrepanz vou quaest. 25 nnd Llv. VI, 1 (Erklärung der dies nefasti) nimmt Vo. eine Verwechslung an. Ebeuso vermutet Vo. (wohl nach dem Vorgange von Thile, De Varroue Pint. quaest. Rom. auctore, Bonn) (mit Unrecht Ref.) Spnren von Varros Africa in den quaest .: 2, 4, 5, 14, 27, 90, 101, 105. Ob Plut, seine quaest. 21 aus dem Geschichtswerk des Nigldius Figulas entnommen, läßt Vo. gleichfalls unentschieden, dagegen führt er quaest. 107 teilweise auf deu rom. Historiker Clufius Rufus zurück, der anch in der vit. des Otho cap. 3 als Gewährsmann genauut wird. Eudlich scheluen für quaest. 46 nnd 50 (de inre pontif.) die gleichnamige Schrift des Ateins Capito und Antistius Labeo als Quelle gedient zu haben (vgl. J. Hnschke, iurisprudentiae anteiustiu., quae supersunt S. 47 bzw. S. 57).

Quaest. Plat.: Th. Gomperz, griech. Denker I. S. 492 u. 608 weist cap. 8, 1 unserer Schrift, daß Plat. im hohen Alter es bereut habe die ehrwürdigste Stelle des Kosmos der Erde augewiesen zu haben, dem Theophrast zu; nach vit. Num. cap. 11, 2 scheint Plat, das Zentralfeuer als Weltmitteipunkt sich gedacht zu haben,

De Stoic, rep.: Die Parallele von cap. 15, 2 mit Philon bei Euseb, praep, ev. VIII, 14 (Zachtmittel für Stiddte u. Völker sind uicht unr Tyranneen, sonderu auch λομό, ἢ λοιμός ἢ οιεμός) geht wahrscheinlich auf stoische Lehrmeinung, auf Chrystip — aber wohl durch Vermittlang des Poseidonics zurück; daranf weisen auch offenbar die weiteren Chrystppziate in unserer Schrift cap. 35 hiu; vgl. hierüber Pracchter S. 27 Aum.

Galba et Otho: Die seit Heeren (1820) vieifach erörterte Frage (d. einschläg. Litt, s. bei Dyroff, BJ. S. 43 ff.), ob Plut, und Tac, in der vit, der beiden Imperatoren eine gemeinsame Quelle benützt haben oder ob Plut. den letzteren ausgeschrieben, sucht vou neuem O. E. Borenius. De Plat, et Tac. inter se congruentibus. Helsingf. 1902 zu lösen; er will das gegenseitige Verhältnis foigendermaßen auf einen vermittelnden Standpunkt zurückführen: Plut. habe sowohl Tac. benützt als auch außerdem desseu Queile, wohl Fabius Rusticus, wie schou Edm. Groag, 23. Suppl. z. d. Jahrb, 1897 S. 731 ff. and 777 ff. vermutet, sich angeeignet (S. 16). Und zwar stamme G. cap. 1-21 vorzngsweise aus dieser Quelle, während der weitere Teil zumeist aus Tac. eutiehut sei; anderseits haben aber auch, wie eben erwähut, beide aus einer Queile geschöpft. Wenn nun auch B. durch feiusinnige inhaltliche und stilistische Beobachtungen ein reiches Beweismaterial für seine Annahme beibringt, so dürfte er damit trotzdem nicht völlig überzangen. W. Voruefeld S. 66 statniert für Otho cap. 3 eine Entlehnung aus dem Geschichtswerke des Cluvius Rufus, ailein anch er kann seine Behauptung nicht kräftig stützen. In ein neues Stadium scheiut diese Frage durch E. Wölfflins Aufsatz iu Arch. f. lat. Lexikogr. XII S. 345 ff. zu treten, der aber schon wieder durch J. Andersen, Woch. f. kl. Phii. 1902 S. 260-271 entschiedeneu Widerspruch erfnhr. Einen wesentlichen Fortschritt zur Lösung haben also - wenn wir von B. absehen wollen - die genannten Arbeiten ebenfalls nicht gebracht.

### E. Chronologische Untersuchungen.

Gleich so manchen anderen wichtigen Problemen der plutarch. Kritik erhielt auch diese Frage in der verflossenen Berichtsperiode so gut wie gar keine Beachtuug. Und wenn Dyroff, BJ, 1889/99 S, 52 über deu damaligen Stand der chronologischen Untersuchungen hemerkte, daß die Kritik bislang über die hekannten Ergehnisse der Volkmannschen Arheiten nur sehr wenig hinansgekommen sei, so trifft dieser Satz für den status quo der Chronologie der plntarch. Literatur wiederum zu. Wie schon oben (s. II. sprachl.-stil. Unters.) erwähnt. erfordert die Chronologie a priori gleichfalls Plut, eingehende sprachstatistische Untersuchungen nach dem Vorhilde von Dittenberger (Herm. 16, S. 321 ff.), Schanz (Herm. 22, S. 431 ff.) für die plat. Dialoge, ferner sorgfältige Prüfnngen üher die Vermeidung des Hiats, die gewiß richtige Schlüsse auf die Chronologie der einzelnen Schriften zuließen, wie z.B. derartige Untersuchung mit einem hefriedigenden Ergehnisse J. Janell. Quaest. Plat. S. 294 aud 306ff. für Platos Theaetet durchgeführt hat. Nicht minder ist es notwendig, daß das Problem der Entwicklungshypothese, welche uns den genetischen Werdeprozeß in der philosophischen Anschanung Plnt.s darlegt, gründlich gelöst werde. Für letztere liegen schon glücklicherweise aus früherer Zeit zwel vorbereiteude Arbelten vor: G. Siefert, De aliqn. Plut. script. mor. com., Leipz. 1896 (Inhaltliche Zusammenarbeitung in den plnt. Schriften) und die schon wiederholt genannte Schrift von Hirzel, D. Dialog II S. 124 ff. (die philosophische Entwicklung Plut.s); vgl. auch Dyroff, BJ. S. 52. Zu den Arbeiten, welche seit dem letzten Berichte in dieser Frage noch weitere beachtenswerte Momente gebracht haben, gehören folgende:

A mat.: Aus zahlreichen, vor allem formellen Unebenheiten wie aus der Vernachlässigung des Hiats nimmt C. Hunhert S. 49 nach dem Vorgauge von Wilamowitz (Herm. 37 S. 326), der ebenfalls einige plut. Schriften wegen ihres radimentären Charakters für unvollendet hält, mit Bestimmtheit an, daß ihre Abfassung in das späteste Alter Plut.s fallen müsse.

De gen. Soor.: Whhrend Hirzel II S. 156 ff. die Schrift von dem Sandpunkte des Gryfliosund des "coux." zu dem der späteren Mor. angebörig hezelchuet, da des Antors philos. Annehannug fiber die Deamonologie schwankend sei, findet C. Eisele, Philol. 1900 S. 429 ff. in der Daemonenlehre Plut.s einen scharf hestimmten Standpunkt und weist deshahl unsere Schrift einer fühen Zeit zu. W. Christ, Akad. Sitzungsb. S. 85 ff. setzt die Affassung des gen. Soor, vor der der vit. Pel., da aus der inhaltreicheren Erablung des gen. Soor. in der vit. des Pel. eln dürftiges Exzerpt

De mus.: In tellweiser Wiederaufnahme von Westphals (Anag., S. 2 g.) Behaptung, unser Tarkati gebirr wegen "des sebtadnigen Epitomatorenverfahrens, das mit der sonstigen freien Stellung Plut. beschijcht seiner musiktheoretischen Kenntnisse im Wiederspruche steher. der Jagenderle Pluts an, will Th. Reinach S. XXXI ihre Abfassung d. h. die Sammlung des Gedankemmaterlals sogar in die früheste Jugenderit Pluts (a.) premitère jennesse"), etwa vor den Beginn seiner Studien in Athen, also vor 67 n. Chr. verlegen; doch muß diese Ansicht entschieden zurückgewiesen werden.

# Anhang.

### Nachwirkung der Moralia.

Wenn wir im Nachfolgenden eine knrze Suche in der späteren Literatur vornehmen wollen, nm festzusteilen, inwieweit Plutarchs schriftstellerische Persönlichkeit bei anderen Antoren der modernen Zeit einflußgebend sich erwies, so müssen wir nns im vorans vor Angen halten, daß die Nachwirkung der Moralia weit geringer war und auch sein mußte als die der Biographien. Lag es ja doch schon in dem Charakter und in der literarischen Bedentung der Biographien, daß diese als Ansgangspankt eines nenen speziellen genns der Historiographie dienen konnten and so eine bestimmende Wirkung auf die Literatur der Nachzeit üben mnßten. Kann anch diese Tatsache hier noch nicht zur Evidenz bewiesen werden - eine eingehende Untersnchang dieser Frage, welche Leo mit seiner trefflichen Analyse der Plntarchischen vitae angeregt wie nicht minder Hirzel II S. 132 ff. nach der formellen Seite wenigstens schon behandelt hat - so dürfte doch unsere Behanptung der Wahrheit ziemlich nahe kommen. Oder wenn mit einer gewissen Übertreibnng Emerson in Lévèque S. 54 von Plntarchs gewaltigem Einflusse behanptet: "Nons ne ponvons lire Pint., sans sentir notre sang couler pins vite" und wenn Lévèque dann hinzufügt: cette électricité particulière qui va de l' âme de Plnt. à la notre à travers les siècles est salntaire . . ., on en sent frequemment a secausse en lisant les biographies, so mag wohi diese Bedentung eben gerade in den Biographien in weit höherem Grade enthalten sein als in den Moralia.

Anßer einigen schon von Dyroff, BJ. 1889/99 S. 55 angeführten Stellen, welche ans Pintarchs Moralis gestossen sind, seien noch folgende hinzugefügt; natürlich können sie keinen Ansprach auf Vollständigkeit machen, da ja eine eingehendere inhaltliche Prüfing der einzelnen Literaturgatungen der Kulturvölker noch eine reiche Ausbeaus liefern wird:

Quaest. conv.: cap. 3, 10 bezw. de fac. in orb. lnn. § 19 (Rasches Faulen des Fleisches bei Mondschein) ist benutzt von Macrob. Sat. VII, 16, 15 ff. (S. Praechter, Hierokl. S. 116 Anm. 1).

De geu. Socr.: Anklänge au diese Schrift vermntet W. Christ S. 99 in dem gleichnamigeu Traktate des Apnleins de deo Socr. z. B. Plut. de gen. Socr. 522, 3 und Apul. de deo Socr. p. 422 de. Bipt. so-wle in den beiden Deklamationeu des Maximus Tyrius von dem Wesen des Dalmoniou (Τ΄ τὸ δαμάνον Σωκράτος) z. B. die Ausicht über die Stellung der Desmonen.

Aus Act. Gr. 297 A und De cup. div 523 A finden sich Reminiscenzen nach P. Papageorglu, Byzaut. Zeitschr. X, S. 530 ff. bei dem Neugriechen Michael Akominatas ed. Lampros II S. 210, 11; derselbe hat auch aus vit. Phoc. cap. 2. einige Gedanken entlehut.

In Clem. Alex, eclog. ex ser. Proph. § 34 erscheint die Stelle γγ τόσες μέν τ....... καταδισθήτεια; als et kelte beenfalls in Stob. Flor. tit. 120 Nr. 28, jedoch mit der Signatur θηματίου ἐχ τοῦ , lileşi ψοχῖς\*, wa sel aus einem Dialoge zwinchen Timon und Patrokins herrichten dezeichnet wird. Aus chronologischem wie inhaltlichen Gründen kann jedoch nicht Themistins als Quelle gedient laben, viellender beweist James, Clem. of Alex, and Plut, Class. Rev. 1900 S. 23 nach dem Vorgange von Wyttenhach, daß unser Exzerpt aus Plut, ser. num., vind. stammt, worans offenbar auch Esseb. Pracp. XI, 36 fast die gleichen Worte entlehn hat, γgl. zu deu Entelsuungen des Euseb. aus Plut, H. Gifford, Enseb. op., Leipz. 1905 ladex script, quarum excerpt. sams est Euseb.

Juliau Apostata schreibt wiederholt Plnt. ans; so or. VII 227A (ed. Hertlein), misapog. 359A.

Is. et Os. cap. 47 will Stewart, Class. Rev. 1903 S. 117 ff. u. 1904 S. 50/51 ffir Dantes "Eunoe" im "inferno" geltend macheu, wo die Quelle Euone vielleicht im Znsammenhange mit der Idee vom refrigerium vorgeuaunt war.

Anf. de soll. an. spielt Grimmelshausen Simplicissimus II, 11 S. 117 (Ansg. Reklam) su; manchfache Beziehungen zu Plut. sucht bel Shakespeare nachzuweisen Th. Zielinski, Philol. N. F. XVIII S. 25.

Serliner Barbetreeberel, Letter Gazzlincher

## Mathematik, Mechanik und Astronomie. 1902—1905.

Von

# K. Tittel in Leipzig.

### Inhaltsübersicht.

|    | Die Zahlen bezeichnen die Seiten dieses Jahresberichts.      | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|
|    | Verzeichnis der Abkürzungen                                  | 114   |
|    | .Vorbemerkungen                                              | 115   |
| I. | Schriften allgemeinen Inhalts.                               |       |
|    | a) Allgemeine Übersichten                                    | 116   |
|    | b) Methodologie                                              | 117   |
|    | c) Handbücher: Tropfke - Loria - Pauly-Wissowa - Erd-        |       |
|    | kunde - Physik                                               | 118   |
|    | d) Hilfsmittel                                               | 123   |
|    | e) Papyrusfande                                              | 121   |
|    | f) Sammelausgaben: Vorsokratiker - Stoikerfragmente - Ca-    |       |
|    | talogus codicum astrologorum graecorum                       | 123   |
| ı. |                                                              |       |
| -  | a) Vorgänger im Orient: Babylonier — Hebräer — Inder         | 125   |
|    | b) Vorsokratiker: Harpalos - Pythagoreer - Hippokrates -     |       |
|    | Meton                                                        | 18    |
|    | e) Plato und Platoniker                                      | 14    |
|    | d) Aristoteles und Peripatetiker: Eudemos - Herakleides Pon- |       |
|    | tikos                                                        | 143   |
|    | e) Eudoxos, Aratos nebst Kommentatoren                       | 14    |
|    | f) Eukleides                                                 | 14    |
|    | g) Archimedes                                                | 150   |
|    | h) Eratosthenes, Krates, Asklepiades                         | 15    |
|    | i) Apollonios, Dionysodoros, Diokles                         | 15    |
|    | k) Hipparchos, Menelaos, Ptolemaios                          | 15    |
|    | 1) Ktesibios, Philon, Heron; Pneumatika — Metrika — Dioptra  |       |
|    | - Heronische Frage                                           | - 15  |
|    | m) Poseidonios und seine Anhänger: Geminos, Kleomedes, Ar-   |       |
|    | rianos                                                       | 16    |
|    |                                                              |       |

|    | of Calabrah Welton all a la Walance to District to                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | n) Griechische Mathematiker der Kaiserzeit: Diophantos, Ana-<br>tolios, Epiphanios, Theon, Serenos, Proklos, Simplikios |
|    |                                                                                                                         |
|    | o) Griechische Astrologen der Kaiserzeit: Dorotheos, Anubion,                                                           |
|    | Julianos, Palchos; (Kamateros)                                                                                          |
|    | p) Römer: Manilius — Aratea des Germanicus — Hyginus —                                                                  |
|    | . Aetna — Vitruvius — Cassiodorius                                                                                      |
| H. | Einzelne Wissensgebiete.                                                                                                |
|    | a) Terminologie, typische Zahlen, Ziffern                                                                               |
|    | b) Arithmetik, Geometrie                                                                                                |
|    | c) Feldmeßkunst, Dioptrik                                                                                               |
|    | d) Mechanik, Technik: Erhaltene Exemplare — Wunderapparate                                                              |
|    | <ul> <li>Marionetten — Druckpumpe — Wasserorgel — Geschütze</li> </ul>                                                  |
|    | - Metalldrehbank - Instrumente                                                                                          |
|    | e) Astronomie, Astrologie, Kosmographie: Brunnen der Astro-                                                             |
|    | nomen - Astrolabium von Antikythera - Salzburger Ka                                                                     |
|    | lenderuhr - Milesische Kalenderfragmente - Sternbilder,                                                                 |
|    | Sphära - Planeten, Planetengötter - Mythisches Weltbild                                                                 |
|    | f) Metrologie                                                                                                           |
| ٧. | Mittelalterliche Überlieferung.                                                                                         |
|    | a) Araber                                                                                                               |

### Verzeichnis der Abkürzungen.

b) Griechische und lateinische Handschriften .

Die Abkürzungen sind im allgemeinen dieselben wie in der Bibliotheca philol. class. Doch sind nur folgende Sigien verwendet:

BM — Bibliotheca mathematica, 3. Folge, herausgegeben von G. Eneström. Bph W — Berliner philologische Wochenschrift.

DL - Deutsche Litteraturzeitung.

JB — Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Altertumswissenschaft (Bursian).

LZ — Litterarisches Zentralblatt.

N - Nummer. (Nr. siebe unten \*)).

NF = Neue Folge.

NphR - Neue philologische Rundschau.

p = pagina, page.

Phil - Philologus.

RhMus - Rheinisches Museum für Philologie.

WklPh = Wochenschrift f. klass. Philologie.

215

<sup>7)</sup> Auf die Nummern dieses Jahresberichts wird mit Nr. verwiesen, auf die Seiten dieses Jahresberichts mit: "«(iche) olten) hrw. u(nten) S(eite) x". Sonst bezeichnet S. die Scitenzahl der zitierten Schrift. Die mit einem Sternchen (\*) bezeichneten Schriften haben dem Ref. nicht vorgeiegen.

### Vorbemerkungen.

- W. Kroll, Die Altertumswissenschaft im letzten Vierteljahrhundert. Eine Übersicht über ihre Entwickelung in der Zeit von 1875—1900, JB 124 (1905).
- Im 5. Hanptatick S. 129—143 dieses einen gewaltigen Stoft maammenfassenden Berichts hat J. L. Helberg die Mathematik, Mechanik nud Astronomie behandelt. Auch K. Praechters Übersicht über die griechische Philosophie ebda. S. 34—128 bietet in mancher Hinsicht Ersatz; die neseren Ansgaben zuhlreicher Schriftes von Mathematikern und Astronomen werden von Praechter S. 83—92 angeführt. Einzeine Angaben über Unternachungen zur Geschichte der Astronomie und der exakten Wissenschaften überhanpt finden sich anch in den früheren Berichten über die Literatur zu den nacharistotelischen Philosophen: K. Praechter, JB 96 (1898) S. 1—106, JB 108 (1901) S. 129—211. Über römische Feldmesser gibt einige Notizen W. Kafb, JB 109 (1901) S. 83—85.

Seit dem Jahre 1900 ist zwar durch die Zeitschrift

- Bibliotheca Mathematica (BM) 3. Folge, heransgegeben von G. Eneström (Leipzig, Tenbner)
- ein Mittelpunkt für die Geschichte der mathematischen Wissenschaften geschaften worden. In den reichlichen bübliographischen Angaben But wird über nen erschienen Bücher, Anfakte und Resensionen regelmäßig berichtet. Allein da sich an diesen Untersuchungen Gelehrte ans anzu verschiedenen Studischrisen, Mathematiker, Naturwissenschafter, Elistoriker und Philologen beteiligen, die die Ergebnisse Ihrer Studies ern an der ihnen libe gewordenen Stelle veröffentlichen, so ist die hierher gebörende Literatur nach wie vor weithin verstrent. Ans eben diesem Grunde bittet Ref. nm Nachsicht, wenn sich in diesem Berichte Löcken zeigen.

# Kapitel. Schriften aligemeinen inhalts.

### a) Allgemeine Übersichten.

 H. Diels, Festrede, Sitz.-Ber. Preuß. Ak. d. Wiss. XXXIV 1904 S. 989-1000.

D. geht von der Tatsache aus, daß die Wissenschaft an alleu Orten, in Babylon und in Agypten wie in Griechenland, in China wie in Mexiko mit der Himmelsbeobachtung beginnt, und giht in knapper, schwungvoller Darstellung einen auf das Wesentliche gerichteten Überblick über die Entwickelung der Astronomie von der Einführung des altägyptischen Sonnenjahres nud den altbabylonischen Sternberechnungen an bis zur Pflege der Himmelskande durch die Kgl, Prenß, Akademie, für deren Siegel ihr Begründer Leibniz das Bild eines himmelanstrebenden Adlers und den Sinnspruch ausgewählt hat; Cognata ad sidera tendit. Als erste Vertreter der indogermanischen Wissenschaft werden die ionischen Natnrphilosophen knrz charakterisiert und die Entwickelung von der Zahlenmystik der Pythagoreer zu den theosophischen Vorstellungen Platos und der von ihm abhängigen Weltanschanung, die die Gefilde der Seligen auf den Sternen sucht, in Umrissen gezeichnet. Das Eindringen und der üherwältigende Einfinß der chaldäisch-ägyptischen Astrologie wird mit kritischem Blicke verfolgt. Gewiß verdient diese Afterwissenschaft das vernichtende Urteil, das D. üher sie fällt. Allein eins darf nicht übersehen werden: Die Geheimlehre der Sterndeuterei hat das Verdienst gehaht, daß das Interesse für die Himmelskunde anch unter den Laien Jahrhunderte hindurch lehendig geblieben ist, lebendiger jedenfalls als hentzutage, wo die meisten Gehildeten oft deu einfachsten Fragen der Astronomie verständnislos gegenüherstehen.

 C. F. Lehmann, Aus and am Kreta. Beitr. z. alt. Gesch. IV 1904 S. 387—396.

In einer weit unfrasenden, außerlich knappen Unterruchung über die Mittelmeervölker des 2. Jahrtausends v. Chr. erörtett L. die Prage, oh die Träger der Irreitschen Kültur Griechen gewesen sind oder nicht, und betont, daß die Relieb-mykenische Pranentracht nuch Stoff und Schnitt althabylosischen Einfals erfahren hat. Der Rock eines im Palaste zu Knosos gefundenen, hypermodern bekleideten Tonfigürchens weits tieben übereinander fallender Vonatus auf, doch lüßt sich vorläufig nicht entscheiden, oh etwa der Siebenzahl der "Fällen" eine besondere Bedentung zukomut, wie es sich für die siebenatußigen Tempeltürmed Fabylonier vermnten läßt. Zur Frage anch der Herkunft der

Etrusker bemerkt L. S. 395, wo auch die Literatur verzeichnet ist, folgendes: Zwischen des Zahrötzern der Georgier resp, liter Verwandten im Kaukansa nud denen der Etrusker, deren Urbelmat ebenfalls die Inseln und Kütten des Ägäischen Meeres gewesen m seins scheinen und die demnach zu den Karern' in diesem Sinne zu rechnen wiren, sind anffüllige Analogien entdeckt worden. Da L. diese mit leicht angedentetze Begründung anfegtelliten Thesen, die von der Anfrassung anderer Historiker vielfach abweichen, in nichster Zeit uicht ausführlich darlegen wird, so sei anch an dieser Stelle daranf verwiesen; denn bei Untersuchungen spezieller Gebiete dürfen die allgemeinen Gesichtspunkte historischer Entwickelung nicht anfer acht gelassen werden. Rein "fachmäßige" Behandlung der Geschichte der Mathematik wird freillich von Eneström Nr. 5 und 7 gerördert.

### b) Methodologie.

Über allgemeine Fragen ans der Geschichte der Mathematik (Methode, Ziel, Einteilung) ist in einer Reihe kurzer Artikel eine Aussprache eingeleitet worden:

- G. Eneström, Über literarische und wissenschaftliche Geschichtsschreibung auf dem Gebiete der Mathematik, BM II 1901
   1-4.
- 6. G. Eneström, Über Periodeneinteilung in der Geschichte der Mathematik, BM III 1902 S. 1-6.
- G. Eneström, Über kultnrhistorische und rein fachmäßige Behandlung der Geschichte der Mathematik, BM IV 1903 S. 1—6.
- M. Cantor, Wie soll man die Geschichte der Mathematik behandeln? BM IV 1903 S. 113—117. Vgl. dazu Eneströms Replik S. 225—231.
- \*M. Cantor, Über den gegenwärtigen Stand des Studinms der Geschichte der Mathematik, Verh. d. 3. internat. Mathem.-Kongr. 1904 (1905) S. 497—501.

Die "wissenschaftliche" d. h. nach E. rein fachmünnische Geschichte der Mathematik, die ihm als entrebenwerter Ziel vorschwebt, müß in erster Linie die Entwickelung und den Zosammenhang der mathematischen Ideen berückschitzgen, im Gegenante zur binher meist beliebten "literarischen" Behandlung, bei der die von verschiedenen Forschern entdeckten Stätze nud Methoden in chronologischer Ordinnag dargestellt werden. Danach gliedert sich die Geschichte der Riteren Mathematik folgendermaßen: Nach einer Einleitung, in der die vorwissenschaftliche Mathematik der Ägypter und Babytouler sowie der

Inder im vorchristlichen Zeitraum behandelt wird, umfaßt die erste Periode die griechische Mathematik bis zum Tode des Apolionios oder möglicherweise noch etwas weiter. Die zweite Periode schließt die spätgriechische und die römische Mathematik, sowie die indische, die arabische und die christliche Mathematik im Mittelalter bis zum Jahre 1200 ein. Den Wert der knitnrhistorischen Behandlung, die angeblich für ein bestimmtes Volk eine besondere Anlage zur Mathematik voraussetzt, schlägt E. als Mathematiker ziemlich gering an und fordert, daß bei einer Gesamtdarstellnng die Lebensumstände und die persöulichen Beziehungen der Mathematiker eher zu knapp als zu ansführlich behandelt werden. Da diese Reformvorschläge sich gegen Cantors Vorlesungen ü. Gesch. d. Math. richten. so tritt dieser nachdrücklich für die Berechtigung des Mathematikhistorikers ein, einen allgemeinen, kulturgeschichtlichen Hintergrund zu zeichnen und die Arbeitsweise hervorragender Mathematiker durch biographische Angaben zu veranschaulichen. Dagegen kann E. in der literarischen Forschung nnr eine Tätigkeit von nntergeordneter Bedentung (!) sehen, da er als Spezialist eine Darsteilung der Entwickelung sämtlicher mathematischer Theorien fordert, die zum grossen Teile nur für den Mathematiker von Fach verständlich sein werden. Von diesem Standpunkt kommt er dazu, Cantor als einen Forscher zn bezeichnen, der "nur als Knitnrhistoriker" wirken kann, und die Mitarbeit der Historiker und Philologen "nicht sehr hoch" zu schätzen. Durch ein charakteristisches Beispiel aucht E. den Vorteil der nenen Methode kiarzumachen: Cantor hat behanntet, gewisse arithmetische Sätze der Agrimensoren gehörten natürlich keinem Römer, sondern seien selbstverständlich alexandrinischen Ursprungs, wozu die Knitnrgeschichte gerade für diese Zeit zahliose Paralielen liefert. Dagegen erklärt E. S. 5, 115, 231, daß es bei einer rein fachmännischen Behandlung gewiß nicht erlaubt sei, dies zu behaupten, da einige der fraglichen Sätze leicht empirisch entdeckt werden konnten. Für Cantors Ansicht ist übrigens auch Zenthen, BM V 1904 S. 104 f. eingetreten.

### c) Handbücher.

- In der BM ist eine ständige Rubrik eingerichtet worden mit dem Titel
  - 10. Kieine Bemerkn<br/>ngen zur zweiten Auflage von Cantors "Voriesungen über Geschichte der Mathematik".
- Die Verweise auf frühere Beiträge werden in jedem Bande der BM wiederholt und regeimäßig durch neue Bemerknugen von Fachgenossen ergänzt.

\*H. G. Zenthen, Histoire des mathématiques dans l'antiquité et le moyen âge. Edition française, revue et corrigée par l'auteur, tradnit par J. Mascart. 1902.

Zn dieser französischen Ühersetzung des 1893 in dänischer Sprache erschienenen Buches hat P. Tannery einige Noten literarischen Inhalts hinzugefügt. Vgl. die Anzeige BM III 1902 S. 146—148 v. G. Eneström. JB 108 (1901) S. 66.

12. \*A. Sturm, Geschichte der Mathematik, 1904.

Anf dem engen Raume dieses Bändchens (Sammlung Güschen 226) giht St. anch üher das Altertum eine leshare Übersicht, die geeignet ist, in das Studinm der Geschichte der Mathematik einznführen.

- J. Tropfke, Geschichte der Elementar-Mathematik in systematischer Darstellung. 2 Bde. Leipzig 1902, 1903.
  - Rechnen and Algebra.
- II. Geometrie. Logarithmen. Ebene Trigonometrie. Sphärik und Sphärische Trigonometrie. Rethen. Zinseszinsrechnung. Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitarschnung. Kettenbrüche. Stereometrie. Analytische Geometrie. Kegelschnitte. Maxima und Minima.
- Als Ergänzung zu Cantors Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik, in denen die chronologische Anordnung vorberrscht, will T. in systematischer Darstellung die stnfenweise Entwickelung der einzelnen mathematischen Disziplinen schildern, indem er jeden Begriff für sich von den ersten Anfängen der vorderasiatischen Völker und der Griechen sowie der Inder bis zur Gegenwart im Zusammenhange behandelt. Zu diesem Zwecke hat er nicht nur die zusammenfassenden Werke über die Geschichte der exakten Wissenschaften fast ansnahmslos ausgehentet und zahlreiche Einzeluntersnehungen, soweit sie his zum Jahre 1900 erschienen waren, gewissenhaft studiert, sondern ist auch mit unermüdlichem Eifer anf die oft schwer verständlichen Originale selbst zurückgegangen, zunächst in der Ahsicht, dem Lehrer der Mathematik diese Arheit ein für aliemal ahznnehmen. Nene Resultate werden zwar nicht gewonnen, aher nach nmfangreichen Onellenstndien hat er ein zuverlässiges Nachschlagewerk geschaffen, das jeder mit Nutzen zu Rate ziehen wird, der sich über Entstehung und Bedentung eines mathematischen Ansdrucks oder eines Symbols oder über frühere Rechenmethoden und Lösungsarten zu nuterrichten wünscht. Um die einzelnen Abschnitte selbständig zu machen, hat T. die verschiedenen Persönlichkeiten durch knappe Angahen der Heimat und Lebenszeit gekennzeichnet, selbst anf die Gefahr hin, daß der Leser Wiederholnngen in Kanf nehmen muß. Das durch die Umstände gebotene

 G. Loria, Le scienze esatte nell' antica Grecia. L. III. Il anbstrato matematico della filosofia naturale dei Greci. — L. IV. Il periodo argenteo della geometria greca. — L. V. L'aritmetica dei Greci. 1900—1902.

Lehrhüchern der Elementar-Mathematik endgültig zn beseitigen.

Nach längerer Pause (vgl. Schmidt JB 108 S. 67) ist Fortsetzung und Schlnß dieses großangeiegten Werkes eruchienen, in dem L. die einzelnen Entwickeiangssufien der exakten Wissenschaften von den ältesten Zeiten bis zum ansgehenden Altertum in gemichlicher Ausführlichkeit dargesteitt hat. Der Verfasser hat die Konsequenz aus der Erkenntals gezogen, daß Mathematik und Naturwissenschaften im Altermasich fortwahrend gegenseitig beeitfinßt haben. Darun unternimmt er es zum ersten Maie, diese antrennbare Einhelt im Zusammenhange zu behandeln. Besonders im III. Band, in dem die in den Naturwissenschaften angewandten Statze der Mathematik vorgeführt werden,

zeigt sich dentlich, daß Geometrie, Geodäsie, Sphärik (später sphärische Trigonometrie), Optik und Mechanik von den Griechen dem gemeinsamen Zwecke dienstbar gemacht worden sind, die Gesetze zu entdecken, nach denen sich die Gestirne am Himmel bewegen. Um womöglich eine erschöpfende Darstellung der exakten Wissenschaften nach dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens zu geben, hat L. eine schier unabsehbare Literatur sorgfältig durchgearbeitet. Deutsche und französische Vorarbeiten sind gewissenhaft benutzt worden, meist bis in die Zeit unmittelbar vor Abschluß des Manuskripts, Daß zu einzeinen Fragen (z. B. zu Geminos) sich Lücken nachweisen lassen, gelegentlich wohl auch Irrtimer (vgl. z. B. Rudio Nr. 44 S. 8) von den Vorgängern übernommen sind, wird bei dem ungeheuren Stoffe schwerlich jemand im Ernste dem Verf. verargen. Häufig kommen die bedeutendsten antiken Mathematiker selbst zu Worte, indem statt eines subiektiven Referates besonders charakteristische Stellen des Originalwerkes in italienischer Übersetzung eingeschaltet werden. Oder es werden wenigstens die Überschriften der einzelnen Kapitel angegeben, um eine deutliche Vorsteilung von dem Inhalt zu erwecken. Recht übersichtlich sind anch die auf breitem Raume angelegten Tabellen, in denen die wichtigsten Sätze einer Schrift in modernen algebraischen Symbolen knrz, aber verständlich angedentet werden. Neue Theorien werden nicht aufgestellt. L. beschränkt sich darauf, die früheren Hypothesen mit nüchterner Unparteilichkeit zu referieren, wobei er den Grad der Wahrscheinlichkeit vorsichtig angibt. So hat L. ein brauchbares Nachschlagewerk zur Geschichte der exakten Wissenschaften geschaffen, in dem die Ergebnisse zahlreicher Vorarbeiten niedergelegt und übersichtlich angeordnet sind. Wegen der Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit des Inhalts wird dieses Werk neben äbniichen Handbüchern (Cantor) mit Nutzen verwendet werden können.

Nnr langsam schreitet vorwärts das unentbehrliche Nachschlagewerk

 Paulys Reai-Enzyklopādie der klassischen Altertumswissenschaft, herausgeg. v. G. Wissowa, V 1 (1903), V 2 (1905), Suppl. 1. Heft 1903.

Seit dem Jahre 1901 sind zwei Halbbände vollständig geworden, die von Demogenes bis Donatianus und von Donatio bis Epitoroi Feicher. Die zahlreichen Artikel, in denen fiber Mathematiker, Astronomen und andere Vertreter der exakten Wissenschaften, sowie über mathematische Begriffe und Rechnungsarten einschließlich der Metroiogie alles Wissenswerte auch dem jeweiligen Stande der Wissenschaft zusammengefaßt wird, stammen aus der Feder des bewährten Kenners dieses ganzen Wissenscheites, Fr. Hultsch. Ab Proben seien folgende Artikle genannt:

Deinostratos, Demetrios, Dennx, Didymos, Digitus, Diodoros, Diokles, Dion, Dionysios, Diorysodoros, Dominios, Dositheos und der wichtige Artikei Diophantos. Anf einzeine Artikei wird im folgenden mit der Abkürzung "Pauly-Wissowa" verwiesen.

An dieser Stelle sei auch auf die Artikel arabischer Enzykiopädisten aufmerksam gemacht, aus deren Lexika Wiedemanu Nr. 198 wertvolle Proben mitgeteilt hat.

- 16. S. Günther, Geschichte der Erdkunde, 1904.
- In den das Altertum behandelnden Abschuitten gibt G. eine Übersicht über die Katographie der Alten, behandelt die Anschauungen der Philosophen über Erdgestalt: and Weitsystem und beschrebt den ersten Versuch einer wissenschaftlichen Gradmessung und die Methoden zur Ortabestimmung auf der Erdoberfische. Dieses Handbluch bletet, was das Altertum anlangt, über die Ergebnisse der schwer überscharen Einzelforschung ein knappes Referat nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft. Wer über die mathematische Geographie der Alten genauere Anskanft wünscht, wird lieber zu H. Bergers "Geschichte der wissenschaftliche Erdkinde der Griechen" greifen, von der eine verbesserte Anflage Leipzig 1903 erschienen ist. Vgl. Nr. 72, 189, 183.
  - \*F. Strunz, Naturbetrachtnng und Naturerkenutuis im Altertum. 1904.

Diese Entwickelungsgeschichte der antiken Naturwissenschaften enthält auch eine kurze Darstellung der Astronomie im Altertum. Rez. LZ 1904 N 41 S. 1363.

- \*P. La Conr und J. Appel, Die Physik auf Grund ihrer geschichtlichen Entwickelung. Deutsch von G. Siebert 1905.
  - E. Gerlaud und F. Traumülier, Geschichte der physikalischeu Experimentierkunst. Leipzig 1899.

Das zum größten Teile die neuere Zeit behandelnde Brach hat seinen Schwerpunkt in der Daratellung derjeuigen Apparate und Maschinen durch Wort und Bild, die seit Gälliei verwendet worden sind. Es enthält aber auch einen Abrild der Geschichte der Experimentier-kunst im Alterum, einschließlich der Babylonier und Ägypter (S. 4—60). Die für diesen Abschnitt benutzte Literatur ist freillich vielfach durch neuere Untersuchungen und Ausgaben berhoht. Immerhin werden die Abbildungen und die Auszüge aus antiken Schriften demjenigen willkommen sein, der sich ohne eindringendes Quellenstudium rasch eilen Derblick über die im Altertun benutzten Apparate verschaffen will.

### d) Hilfsmittel.

 P. V. Nengebaner, 1. Abgekürzte Tafeln der Soune und der großen Planeten. 2. Abgekürzte Tafeln des Mondes. Veröff. Astron. Recheninstitut. Berlin. Nr. 25, 1904; Nr. 27, 1905.

Rez.: Beitr. z. alt, Gesch. V 1905 S. 285-287 v. F. K. Ginzel.

Im Gegenatz zu den bereits vorhandenen astronomischen Hifmitteln, die nur mit einem großen Aufwande von Zelt und Arbeitakraft die Berechnung und Beschreibung der Finstermisse, der jährlichen Anfund Untergage der Gestirne, sowie chronologische Rechnungen ermöglichen, haben diese wesentlich vereinfachten Tafeln den Zweck, in möglichst kurzer Zeit die Planetenörter mit der Genanligkelt ermitteln zu lassen, die filr historische Unteranchungen wünschenswert ist. Sie sind auf den von Leverrier gegebenen Frandamenten aufgebant und reichen bis zum Jähre 4000 v. Chr. zurück. Darum spricht Ginzel die Erwartung ans, daß sich auch die Amyriologen, die Archhologen und die Historiker dieses erwänschet Hilfsmittels bedienen werden.

 E. Wiedemann, Über Photographle von Handschriften und Drucksachen, Zentralbl. f. Bibliotheksw. 1905 S. 22—25.

Für diejenlgen, die tagsüber verhindert sind, Has zu studieren, gibt W. ein von ihm seibst erprobtes, bequemes und billiges Verfahren an, mm Has, Drucke n. ä. zu kopleren, obne sie abzuschreiben. Man verwendet Bromsilberpapier, bei dem die Schriftzüge weiß auf schwarz erscheinen. Versuche, einzelne auf recht brannen Grund geschriebene Papyri anfzunehmen, orgaben gleichfalls gute Resultate.

### e) Papyrusfunde.

Der Zuwachs durch Papyrusfunde ist für die Mathematik nicht beträchtlich. Nur für die Astrologie let das Material nicht unerheblich vermehrt worden.

22. Anonymer Kommentar zn Platons Theätet nebst drei Bruchstücken pbilosophischen Inhalts, unter Mitwirkung von J. L. Heiberg, bearbeitet von H. Dlels und W. Schnbart. (Berliner Klassikertexte II) 1905.

Die schöne Publikation des Berliner Papyrus 9782 schenkt ms ein sorgfältig bergetstlites Bench des 2. Jb. nach Chr. wieder, in dem ein dem Galos und Albinos nahestehender Akademiker den Theätet Platos in breiter Ansführlichkeit für Schultswecke kommentiert. Die Einleitung der Aungabe gibt erzehöpfend Anfachluß über dieses Prachtstück des antiken Buchbandels. Den Löwenanteil an dem Erhaltenen hat die Mathematik davongetragen; denn die mathematische Stelle im Theiter 147 D— 148 B wird and den Kolmmen 25, 30—46, 3 kommeniert, die von Heiberg darch eine selbständige Abschrift kontrolliert nad mit Anmerknagen verseben worden sind. In diesem Abschnitt handelt der Kommenstarb in termidender Weischweißigkeit über kommensurable nad inkommensurable Seiten, Flachen nad Körper, sowie über Quadratic nad Knültzahlen. In Kol. 30, 1 lernen wir den neuen Ausdruck vobe farzberf; für Quadratich Bennen. Dieser Papyrus ist mit Figuren anagestatiet, von denen die eine (Kol. 31) in der Buchfabrik recht verständniste behandelt worden ist, indem ein Halbfrieß, mit Ramm zu sparen, flach gezeichnet ist. Die andere Figur (Kol. 43) ist nicht übel geraten. Der Lichtfurck auf Theil I lebrt, daß die Figuren, wie beim modernen Buchdruck, womüglich innerhalb des Schriftspiegels gezeichnet worden sind. Ans dem Sachregister seine nalterdem die Artiklel zützer, resputzie, poozuté, zowal Evosus bervorgeboben, die sich ard die Mathematik beziehen.

The Oxyrbynchus Papyri ed. Grenfell-Hunt III 1903
 123—146 Nr. 464, 465, 467, 470. — IV 1904 p. 116—121 Nr. 669.

Über den Inbalt des III. Bandes berichtet F. Biaß, Archiv f. Papyrnsf, III 2, Heft (1904) S. 257-299. Das Fragment Nr. 464 enthält zwei arg verstümmelte Kolnmnen astrologischer Epigramme. Das nächste Stück Nr. 465 (Biaß S. 296) hietet Reste von neun Kolumnen eines astrologischen Kaienders aus dem 2. nachchristlichen Jh., der für den Aberglauben der Ägypter (Hermupolis wird Z. 222 genannt) änserst lebrreich ist. Dieses Brnchstück zeigt viele Ähnlichkeiten mit einem Münchener Fragment, das Fr. Boll, Arcbiv f. Papyrusf, I 1901 S. 492-501 veröffentlicht hat. Einzelbeiten stimmen zur Tetrabiblos des Ptoiemaios and za den Fragmenten des Porphyrios bei Enseb. Praepar, evang, III 4. Das Jabr ist nach Monaten und den zugehörigen Sternbildern des Tierkreises eingeteilt, die Monate sonderharerweise in Wochen zn fünf Tagen. - Nr. 467 ist ein aicbemistisches Fragment, in dem das Siiber eine Roile spielt. - Nr. 270 (Blaß S. 299), ein Papyrus des 3. Jh. nach Chr., handeit von astronomischen Instrumenten und beschreibt Z. 1-31 in schwer verständlichen Ansdrücken ein πεσσευτήριον, ein astronomisches Spielbrett der Ägypter, anf dem sie nach dem Zengnis des Enstath, znr Od. S. 139 die Bewegungen der Sonne and des Mondes und deren Verfinsterungen darstellten, was durch Z. 19 bestätigt wird. Von Z. 31 beginnt die Beschreibung eines Horologions. Diese Kiepsydra war ein großer Wasserkübel von der Form eines Kegeistumpfes, ans dnrchsichtigem Material bergestellt und anßen in 18 Grade geteilt, nm die durch ein Loch im Boden abfließende Wassermenge zn messen und so die verflossene Zeit zn bestimmen.

Text and Rechang wimmein von Fehleru, statt des Archimedischen Näherungswertes  $\pi = 3^{1}/_{7}$  wird die gröbere Annäherung  $\pi = 3$  verwendet. Der Text ist wieder abgedruckt and verbessert von W. Schmidt Nr. 143 (S. 344-346 Anm. 2), we auf Tafel III Fig. 33 u. 34 anch eine Rekonstruktion versucht wird. Im IV. Bande bietet das Fragment Nr. 669, aus dem Anfang des 4. Jh. stammend, auf zwei Koinmnen einige Tabelien von Längen- und Flächenmaßen, die für die griechischägyptische Metrologie von großem Werte sind. Der beste Kenner dieses Wissensgebietes, Fr. Hnltsch, hat im Archiv f. Papyrusf, III 3. Heft (1905) Kap. VIII S. 438 dieses Fragment behandelt, vel. Nr. 188, Die Verwandtschaft dieses Bruchstückes mit Heronischen und anderen früher bekannten Maßtafeln wird von Hnitsch hergestellt. Unter den nenen Maßbestimmungen, die dieser Papyrus liefert, erklärt H. den λινούφικός πήγυς als Leineweberelle und bringt zu dem Νιλομετρικός eine wichtige Beiegstelle aus der metrologischen Tafei "Über die Maße Herons" bei.

- F. Hnitsch, Die Maße und Gewichte des Berliner Papyrns 7094. Univ.-Progr. Rostock, Sommer-Sem. 1902, S. 11-14.
- C. Kalbfleisch hat unter anderen medizinischen Papyri des Brittischen und des Berliner Maneums ein metrologisches Fragment anscheinend des 2. Jb. nach Chr. in Lichtdruck und Umschrift veröffentlicht, die Erklärung und Ergänzung dieses neuen Textes aber an H.
  übertragen, dessen scharfsinnige Bemerkungen in das Programm aufgesommen worden sind. In diesem Bruchstück werden verschiedene
  Hohlmäße (noch), die in der Heilkunde der Kaiserzeit beliebt gewesen
  sind, teils nach dem Gewichte bestimmt, teils mit anderen Hohlmäße
  (der ptolemäßeben Köytje) vergilchen.
  - Papyrus grecs et démotiques, recneillis en Égypte et publiés par Th. Reinach. 1905.

Unter den literarischen Bruchstücken ist das 6. Fragment astrologischen Inhalts, zu dem Boll, Arch. f. Papyrusf. I 429, zu vergleichen ist.

### f) Sammelausgaben.

Eine eifrig betriebene Sammeltätigkeit hat der Wissenschaft eine wertvolle Augaben beschert. Anf diese wichtigen Samminngen seine besonders diejenigen Vertueter andere Wissensgebiete aufmerksam gemacht, weiche die philologische Literatur nicht regeimaßig verfolgen können. Eine erschöpfende Würdigung der unten angeführten Werke zu geben, wird nicht beabsichtigt.

 Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und dentsch von H. Diels, 1903.

In dem znerst genannten Corpns, einem Vorlänfer des zweiten. sind anßer Thales von Milet und Kleostratos von Tenedos, denen 'Aστρολογία: zngeschrieben werden, foigende Dichterphilosophen vereinigt: Xenophanes, Parmenides and Empedokles, ferner Skythinos von Teos. Menekrates von Ephesos, Sminthes, Timou der Sillograph, Krates von Theben and Demetrios von Troizen. Bei jedem Schriftsteller werden mit bewährter Sachkenntnis znnächst die Testimonia über Leben. Schriften und Lehre zusammengesteilt, dann folgt die ,recensio' der poetischen Fragmente unter steter Berücksichtigung abweichender Versionen anderer Gewährsmänner, den Schlinß machen zweifelhafte nnd nnechte Steilen. Soweit es die eigenen Andentungen der Schriftsteller und die Angaben der Doxographen erlanben, hat D. versneht, die Bruchstücke in der Reihenfolge zu disponieren, die der prsprünglichen Anordnung am nächsten kommt. Ein ansführlicher Index verborum bietet alle diejenigen Wörter, die von Wichtigkeit sind. - Noch inhaltreicher ist die ähnlich angelegte Fragmentsammlung der Vorsokratiker, in der D. Vollständigkeit der eigentlichen Fragmente und Mittelinng des wesentlichen biographischen und doxographischen Materials angestrebt hat. In diesen Teilen wird, entsprechend der Anordnung in Theophrasts Φυσικών δόξαι, folgende Disposition zugrunde gelegt: Prinzipien, Gott, Kosmos, Meteora, Psychologie, Physiologie. Auch die exakten Wissenschaften, namentlich Mathematik und Astronomie, sind in weitem Umfange berücksichtigt, wobei D. freilich mit dem Mangel znverlässiger Ausgaben zn kampfen hatte. Die Nachfolger der alten Schnlen werden bis ins 4. Jh. v. Chr. verfolgt, in einem Anhang werden die Kosmologen und Astrologen des 6. Jh. hinzugefügt. Anch nnter den Fragmenten der Sophisten bezieht sich manches auf die Mathematik, z. B. die Behandlung der Quadratur des Kreises (8, 554) durch den Sophisten Antiphon, vgl. Rndio Nr. 44. Von dem Reichtnm des Inhalts gibt das Namenverzeichnis eine Vorstellung, das über vierhundert Antoren umfaßt. Das Verständnis der Fragmente selbst wird dnrch eine dentsche Übersetzung an Stelle eines Kommentars erschlossen. Dieses handliche Buch, in dem mit philologischer Gründlichkeit, zuverlässiger Kritik und eindringender Sachkenntnis ein ungeheures Material verarbeitet, gesichtet und geordnet ist, ersetzt eine Bibliothek von Spezialschriften und Monographien.

Neben dieses nmfassende Werk und Useners Epicnrea tritt die langersehnte Sammlung der Stoikerfragmente

 Stoicorum veterum fragmenta coll. Io. ab Arnim. Vol. I Zeno et Zenonis discipuli, 1905; vol. II Chrysippi fragm. logica et physica, 1903; vol. III Chrysippi fragm. mor., fragm. successorum Chrysippi 1903.

Die Stolker haben die Kosmologie und Himmelskunde mit großem Eifer in den Kreis ihrer Studien gezogen, und mancher Vertreter der exakten Wissenschaften hat stoischen Anschanungen gehuldigt. Für alle diese Gehiete enthält darnm diese Sammlung, die allerdings nur die "alte" Stoa, d. h. die Stoa vor Panaitios umfaßt, ein reiches Material. das der Herausgeher nicht nach literargeschichtlichen Gesichtspunkten, sondern nach dem System ihrer Philosophie übersichtlich geordnet hat, In Betracht kommen hierfür hesonders die Kapitel de mundo und de caelestihus et meteoris, für die Mathematik im engeren Sinne ist die Ansbeute gering. Anch in dieser Ansgabe wird iedesmal die Vita eines Stoikers seinen Placita vorangestellt. Die Praefatio im L. Bande würdigt die Quellen, aus denen die Fragmente entnommen sind. Namentlich die Stoica Plntarchs und die stolschen Kompendien, die bei Stohaios and Diogenes Laertios erhalten sind, werden eingehend hesprochen. Ans welchen Werken etwa vorhandene Lücken sich ergänzen lassen, zeigt Bonhöffer WklPh 1903 S. 1052. Ansführliche Indices, die zurzeit noch nicht erschienen sind, sollen die Sammlung für dogmengeschichtliche und sprachgeschichtliche Studien erschließen. Beinabe gleichzeitig ist die systematische Darstellung der gesamten stoischen Lehre erschienen von Paul Barth, Die Stoa, 1903.

 U. von Wilamowitz-Moellendorf, Griechisches Lesebnch. I. Text. II. Erläuterungen. 3. unveränd. Anfl. 1903.

Dieses Binch ist zwar bestimmt, in die Hande der Schüler zu kommen, doch verdienen die mit weitem Bilck geschriebenen Einleitungen zu den einzelnen Absehnitten auch hier erwähnt zu werden, da sie den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Proschung in vollendeter Form bezeichnen. Der 2. Halbband des 1. Telles enthält in IV. Kapital Erd- und Himmelakunde\* olleg Stitcke der Schrift ligh zöppoz, in dem V. "Mathematik und Mechanit\* ansgewählte Proben aus den Elementen des Enkleides, Archimetes Buch von der Sandzahl and am Heron von Alexandreia. Der sorgfältig revidierte Text hietet manche Verbesserungen gegenüber den Ausgaben, denen er entnommen itz, zu eiligen Apparten Herons sind die Figuren neu gezeichnet.

Ein Stab von Gelehrten verschiedeuer Nationen hat alch zusammengefunden, um mit vereinten Krätten die Bibliotheken Europas nach astrologischen Hss zu durchforschen. Seit dem Jahre 1898 werden die Ergebnisse dieses anßerst dankenswerten Unteruehmens, durch welches das lange vernachlässigte Studium der griechischen Astrologie ueu heleht wird, regelmäßig veröffentlicht unter dem gemeinsamen Titei

30. Catalogus codicum astrologorum graecorum.

Alle erhaltenen griechtischen Has werden zunächt einmal katalogiaert, geordnet unch den Bihliotheken, in denen als aufbewahrt werden. Zegleich werden hisber nahekannte und hesonders wichtige Stücke nach Möglichkeit publiziert. Bis zum Jahre 1905 sind folgende Bände erschienen:

Vol. I: Codices Florentinos descr. A. Olivieri; accedunt fragmenta selecta primnm edita ah F. Boll, F. Cumont, G. Kroll, A. Olivieri. 1898.

Vol. II: Codices Venetos descr. G. Kroll et A. Ollvieri. 1900. Vol. III: Codices Mediolanenses descr. Ac. Martini et

D. Bassi. 1901.

Vol. IV: Codices Italicos praeter Florentinos Venetos Mediolaneuses Romanos descr. D. Bassi, F. Cumont, Ae. Martini, A. Olivieri. 1903.

Vol. V: Codicum Romanorum partem priorem descr. Fr. Cumont et Fr. Boll. 1904.

Voi. VI: Codices Vindohonenses descr. Guil. Kroll. 1903.

Üher Zweck und Einrichtung der Sammlung giht Camont, der das Unternehmen energisch gefördert hat, in der Praefatio zum I. Bande knappe Auskunft. In die wüste Masse der äußerst zahlreichen Codices astrologischen Inhalts wird Ordnung gehracht, indem altes und echtes Gut von den späteren Kommentaren geschieden wird, um ein Corpus astrologorum Graecorum vorzubereiten. Besonders wertvolle Ansheute hat für den II. Band die Marciana Venedigs geliefert; dort sind vorzugsweise Schriften erhalten, in denen die Lehre des 1. und 2. Jh. niedergelegt ist. Der III. Band enthält einige Stücke, die mehr zur Astronomie gehören. In dem IV. Baude werden als supplementum codicum Fiorentinorum (voi. I) drei Laurentiani heschriehen. Erschöpfeude Nachweise über die große Menge wertvoller Texte, die nach jahrhundertelanger Verwahrlosnug hier zum ersten Male wieder erschlossen werden, würden den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Von den Antoren, üher die wir neuen Aufschluß erhalten, seien genannt, um elnige Namen herauszugreifen: Dorotheos von Sidon, Vettius Valens, der vielleicht Schriften des Hipparchos henutzt hat (II 83 ff.), Anuhlon, dem Firmicus Maternus, wie sich jetzt herausstellt, gefolgt ist, sowie eine chaldäische Dodekaeteris eines Antiocheners, ferner Julianos von Laodikeia, dessen Lebenzeit (IV 105 ff), and das Jahr 497 nach Chr. (s. Nr. 104) festgleegt wird, der Astronom Aponasar und Palchos ans der Wende des 5. zm 6. Jh. Man vergieiche anch die Untermchangen, die durch diesen Katalog hervorgerufen sind, nnter Astronomie and Astrologie, s. u. S. 174 Nr. 100—106, 174, 179, 190. Dieses weitschichtige Material wird erst dann beupem zugänglich werden, wenn die angeklündigten Indices, die alle Bände gemeinsam unfassen sollen, den Weg durch den Wald verschieden zusammengesetzter Sammlungen und sich krensender Bearbeitungen zusgen werden.

Anch in den Lexicis arabischer Enzyklopädisten sind wertvoile historische Notizen erhalten, von denen Wiedemann Nr. 198 einige Proben mitgeteilt hat.

## II. Kapitel.

# Schriftsteller.

# a) Vorgänger im Orient.

Die gewaltige Erweiterung des Gesichtskreises von den Heilenen zu den "Barbaren" nah und fern ist ein wesentlicher Fortschritt, den die Altertunswissenschaft etwa seit einem Jahrzehut gemacht hat, Lehmanns Beiträge zur alten Geschichte und Bolls Sphära (Nr. 174) sind typische Beispiele dafür.

Je mehr aber die Grenzen, durch welche die klassische Philologie lange von anderen Disziplinen geschieden worden ist, von Jahr zu Jahr schwinden, nm so hänfiger ergeben sich Schwierigkeiten, wie dieser Jahresbericht gegen die Untersnchungen zur Kulturgeschichte anderer Völker abzugrenzen sei. Das macht sich bei den ailgemein gültigen Sätzen der Rechenkunde und bei den Beobachtungen der regelmäßigen Bewegungen der Himmelskörper besonders dentlich fühlbar, wie anch bei Maßen und Gewichten, die, einmal festgesetzt, immer wieder von anderen Völkern übernommen und Jahrtausende hindnrch vererbt worden sind. Gerade in den letzten Jahren hat sich immer mehr die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß zahlreiche, ans den nraiten Kultnrzentren Vorderasiens stammende Anregungen zumal in Mathematik und Astronomie nachhaltiger anf Griechenland eingewirkt haben, als man früher geahnt hat, wenn anch die im Überschwang der Entdeckerfrende anfgesteilte Behanptung, die Griechen hätten auf diesem Gebiete wenig Originales geleistet, über das Ziel hinansschießt. Da bei dem außerst lebhaften

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXIX. (1906, L) 9

31. F. K. Ginzel, Die astronomischen Kenntnisse der Babylonier und ihre kniturhistorische Bedentung. I. Der gestirnte Himmel bei den Babyloniern und der babylonische Uraprung der Mondatationen. (Mit einer Karte.) Beitr. z. alt. Gesch. I 1902; S. 1-25. — II. Sonnen- nad Mondlant und Gang der Gestirne nach habylonischer Kenntnis und deren Einfaß auf die griechische Astronomie, S. 189 his 211. — III. Der matmaßliche Entwickelungsgang der habylonischen Astronomie, S. 349-350.

Um der hahylonischen Astronomie zu dem Platze zn verhelfen, der ihr jetzt in der Geschichte der Astronomie gebührt, hat G. die Ergebnisse der Forschungen über die chaldäische Himmeiskunde zusammengefaßt, die seit der Erschließung der keilinschriftlichen Tafein (1874) gewonnen worden sind. Als Einleitung giht er einen kurzen Überhlick üher die neuerdings stetig anschweilende Literatur, die ein sich immer steigerndes Interesse verrät. Gegen Thiele (Antike Himmelshilder 1898) tritt G. im I. Anfsatz nach einem Vergleich der griechischen Namen der Tierkreiszeichen und Sternhilder mit den habvlonischen Benennungen nachdrücklich für das höhere Alter und die primäre Stellung der bahvlonischen Astronomie ein. Die Übereinstimmungen in den Mondstationen der Araher, Inder und Chinesen werden nachgewiesen und dnrch eine Karte veranschanischt, wenn auch der chaldäische Ursprung von Kähnert in einer damals noch nagedrackten Ahhandlang hestritten wird. - Die nenerdings viel erörterte Frage nach dem Ursprung der Tierkreishilder hat vorzugsweise Boil Nr. 174 (Sphära S. 181) durch eindringende Untersuchung griechischer Astrologentexte, in denen hahvlonische Elemente überliefert sind, der Entscheidung näher gehracht. Vor aliem weist die eigentümliche Gestaltung der Sternhilder Schütze, Skorpion. Steinbock. Fische in der astrologischen Literatur und auf antiken Denkmälern nnzweifeihaft auf babylouische Mischgestalten zurück,

deren hohes Alter durch Grenzsteine Mesopotamiens hezeugt wird. Ferner ergibt die anf breitester Grundiage geführte Untersuchung Bolls über die 12 Tiersymbole der Dodekaoros (S. 295), daß Babylonien das gemeinsame Ursprungsland für den Branch, den Tag in 12 Doppeistunden (Kas-pn) zn teilen, gewesen ist. Diese Dodekaoros lebt im ostasiatischen Tierzyklns der duodezimaien Zeitrechnung bis auf den heutigen Tag fort. Anch über die Art und Weise, wie in hellenistischer Zeit die babylonische Himmelskunde in die Mitteimeerländer ühertragen worden ist, hat Boll Sphära S. 363 die - freilich vorerst noch spärlichen - Belege gesammelt. Doch hahen seine Ausführungen den Vorzug, daß sie sorgfältig die sicheren Ergebnisse von den zahlreichen Hypothesen scheiden, dnrch weiche die Forschung auf diesem Gehiete vielfach in Mißkredit gekommen ist. - Im II. Aufsatze weist Ginzel nach, daß spätestens im 4. Jh. vor Chr. auf deu Sternwarten Bahvloniens ein regeimäßiger Beobachtungsdienst für Sonnen- und Mondfinsternisse zu astronomischen Zwecken, nicht etwa bloß ans astroiogischen Interessen organisiert gewesen ist, wohei Mondrechnungstafeln im Gebranche waren, die ihrerseits wieder für die Aufänge mathematischen Denkens ein hohes Alter voraussetzen. Durch die Untersuchungen Kugiers (Die babyionische Mondrechnung 1900) ist festgestellt, daß sämtliche Grundwerte, die den Rechnungstafeln der habyionischen Astronomen des 3. nnd 2. Jh. zugrunde liegen, an Genauigkeit mit den von Hipparchos angewendeten Elementeu wetteifern. Daraus schließt G. unbedenklich, daß die babyionische Astronomie die unmittelbare Vorstafe für die Fortschritte Hipparchs gebiidet habe. Ob für diese Zeit auch das umgekehrte Verhältnis möglich ist, daß die griechische Wissenschaft in alexandrinischer Zeit auf Babyionien eingewirkt hat, zieht G. nicht in Betracht. Auch Boll Sphära Nr. 174 (S. 197 Anm. 3) lehnt diese Möglichkeit ab. Im III. Aufsatz wird der weitreichende Einfinß der altbabylonischen Knitur auf Griecheniand und Rom, Hebräer, Araher und Inder nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft, vornehmlich mit Rücksicht auf das Sexagesimalsystem nud Maßwesen, dargestellt. (Über Metrologie werden u. S. 210 Nr. 184-186 einige Abhaudlungen augeführt.) Auch die mystische Zahlensymbolik der Chaidäer erinnert an die Zahlenspielerei der Pythagoreer. Schließlich verfolgt G. den Weg, anf dem die empirisch verfahrenden Babyionier von den primitiven Anfängen einer mythenbildenden Astroiogie zu den höchst achtenswerten Leistungen in der Astronomie fortgeschritten sind. Durch die sorgfältige Zusammenfassung der Literatur hietet Ginzel in dieser inhaltreichen Abhandlung einen zuverlässigen Ersatz für die mangelnden Jahresberichte auf diesem Gehiete.

Das bahylouische Weltbiid ist dargestellt von Jensen, Kos-

mologie der Babylonier, 1890, und H. Zimmern bei E. Schrader, die Kellinschriften und das alte Testament, 2. Anfl. 1903 II S. 614-643. Einen knrzen Abriß der babylonischen Astronomie bietet

Einen kurzen Abrill der babylonischen Astronomie bietet H. Winckler, Himmels- und Weltenbild der Babylonier, 2. Anfl. 1903 — Der alte Orient Jg. 3 H. 2/3.

Aitbabylonische Himmelsbilder sneht Höpken Nr. 63 aus den Phainomena des Aratos zn gewinnen.

 C. F. Lehmann, Kellinschriftliches zur Sphärenmusik, Beitr. z. alt. Gesch. IV 1904 S. 256—259.

Daß die Vorstelling von der Sphärenmusik bereits den Völkern des alten Orients gelänfig gewesen sei, glanbt L. aus der Beschreibung des Anfangs schließen zu können, von dem das von Sanherib entführte Götterbild Marduks bei der Znrückführung von Assnr nach Babylon begleitet worden ist. Die Stelle, die von den dabei anfgebotenen Truppen handelt, übersetzt L. folgendermaßen: "Alle meine (d. i. Mardnks) Truppen wie die himmlischen Sphären drehten sie eich (oder umkreisten sie), Tag und Nacht machten sie Musik\*. Leider ist jedoch gerade an den entscheidenden Stellen die Überlieferung ziemlich unsicher. Das Wort für Musik ist erst durch Zimmern nach erhaltenen Spnren ergänzt worden; doch kann, wie hervorgehoben wird, diese Lesnng als "völlig gesichert" betrachtet werden. Aber anch im ersten Teile des Satzes ist der Sinn des Wortes, das nach L. den "himmlischen Stnfenban der Planetensphären\* bedenten soll, erst erschlossen. Überliefert ist nur etwa folgendes: "Sie nmkreisten wie eine Himmelserscheinung(?).\* Sollte das nicht einfach auf das Geleit der Scharen zu beziehen sein, die das Götterbild, wie die Sterne die großen Planeten. umringen and den Zng mit lantem Schail begleiten? Ferner erscheint es bedenklich, die in der ersten Hälfte zum Vergleiche angeführte Himmelserscheinung (angeblich die Sphären) mit der zweiten Hälfte, in der von der Musik der Truppen die Rede ist, deshalb zu verbinden, nm den zusammengesetzten Begriff der Sphärenmusik zu gewinnen. Ein parallelismus membrorum, auf den sich L. beruft, ist bei seiner Übersetzung genan genommen nicht vorhanden. Es liegt somit nur eine auf unsichere Überlieferung gebaute Vermntung vor, für die der zwingende Beweis erst abgewartet werden mnß.

Anch an einigem Stellen des Alten Testamentes haben mehrere Gelehrte Anspielungen anf die Sphärenharmonie finden wollen, in der Überzengung, daß Pythagoras diese Anschanung dem Orient entlehnt hat. Vgl. H. Gunkel, Zem religionsgeschichtlichen Verstündeis des Neuen Testaments S. 47. Angewählte Palmen S. 22—25. A. Je-

remias. Das Alte Testament im Lichte des alten Orlents S. 333-335. Die Literatur zur Astronomie der Babylonier ist o. S. 130 f. verzeichnet, Bei genauerer Prüfung der alttestamentlichen Stellen steigen jedoch starke Bedenken anf. Ezech. 1, 24 heißt es von den Keruben, die wahrscheinlich den Sternbildern der vler Hanptstationen des Tierkreises gleichzusetzen sind (Zimmern S. 631, Jeremias S. 334): "Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen gewaltiger Wasser, wie den Donner des Allmächtigen." Allein der Prophet fährt fort: "Und wie das Getümmel in einem Heere," Gerade das letzte, übrigens von Jeremias S. 334 weggelassene, Belspiel lehrt, daß es dem Dichter bei dem Vergleiche nicht auf die Harmonie, sondern auf die Stärke der im übrigen unharmonischen Klangwirkung ankam. - Anch an der anderen Belegstelle Psalm 19, 1 "Die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit, vom Werke seiner Hände erzählt die Feste!" wird der nabefangene Benrteiler nur die poetischen Ansdrücke eines begeisterten Sehers erkennen. Allzu wörtlich darf man diese dem dichterischen Genius entströmende Sprache nicht nehmen, wie der folgende Vers des Lobgesanges lehrt: "Tag dem Tage sprndelt Worte, Nacht der Nacht kündet Wissen!" Vgl. die Fortsetzung bei Gnnkel, Ansgew. Ps., S. 22. - Ähnlich dürfte auch die Stelle Hiob 38, 7 anfzufassen sein: Gott hat die Welt erbant, , als insgesamt die Morgensterne inbelten und alle Gottessöhne frohlockten" (Jeremlas S. 333). Ganz abgesehen davon, daß das für die hebräische Astronomie so lehrreiche Buch Hiob von einigen Gelehrten in die Zeit der Nachfolger Alexanders des Großen herabgerückt wird, ist die mythlsche Vorstellung vom Lobgesang der himmlischen Heerscharen doch noch weit entfernt von der pythagoreischen Zahlenlehre, die den harmonischen Znsammenklang durch die gesetzmäßigen Intervalle zwischen den Himmelskörpern wissenschaftlich begründet. Die Anschauungen der Hebräer über die Gestirne und Insbesondere über das "Heer des Himmels" hat auch Schiaparelli Nr. 33 (S. 35-47, 76-80) erörtert, aber durch dessen mit eindringender Sachkenntnis geführten Untersuchungen hat die Behauptung, daß sich bereits im Alten Testament die Theorie der Sphärenharmonie nachweisen lasse, keine Stütze erhalten. Mag darnm anch die Kosmologie der Babylonier und Hebräer im einzelnen verwandte Züge anfweisen, die geistreiche Synthese zu einem Weltsystem ist, so scheint es, erst den Griechen geglückt.

Anch Roscher Nr. 130, 131 stöfft bei der Frage nach dem Urprung der heiligen Sieben und Nenn auf dasselbe Problem, nimmt aber für die altesten Hebdomaden und Enneaden uralten, echt griechischen Ursprung an. Ohne ansgiebige Verwertung babylonischen Materials, wofür Boll in seiner Sphära Nr. 174 hinschlich der Geschichte der Steribuner em voroin gegeen inat, wird nich die Frage incht einzehelden lassen. Vgl. Lehmann Nr. 184 u. 186. Mit größerer Zaversicht als Roscher betrachtet Schlaparelli Nr. 33 (S. 114) die Periode von sieben Tagen als die möglichst genane Darstellung des Mondviertels im Innaren Monat, weist aber zugleich daranf hin, daß anch die Babpionier narpfünglich keine Pianetenwoche gehabt haben, sondern litre Hebdomaden nach den Mondphasen geregelt haben. Wahrscheinlich ist die Woche einfrach ein Viertel des Innaren Monats.

Für hellenistische Zeit läßt sich die Kenntnis chaldäischer Himmelskunde auch bei dem Grammatiker Krates von Mallos nachweisen; vgl. Helck Nr. 73 (S. 7 ff.).

G. Schlapareili, L'astronomia neil' Autico Testamento,
 1903. Übers. v. W. Lüdtke, 1904.

Eine englische Übersetzung mit Zusätzen des Verf. <br/>lst angezeigt Wkl Ph1906 N 2 S, 35.

 L. Charller, Ein astronomischer Beltrag zur Exegese des Alten Testaments, Zeitschr. dtsch. morgenländ. Ges. 58 (1904) S. 386-394.

Jenes inhaltreiche Buch stellt mit eindringender Sachkenntnis nnd genauer Berücksichtigung der gesicherten Ergebnisse der modernen Bibelkritik die kosmojogischen, meteorologischen und astronomischen Anschannugen des reinen, weder vom Hellenismus noch von den orlentallschen Lehren beeinfinßten Jndentams dar, wie es sich bis zur Zeit der ersten Selenkiden (300 v. Chr.) erhalten hat. Anßer dem Weltenand Himmeisbiid wird die Einteilung des Tages. Monats und Jahres, sowle die Periodenbildung mit der Siebenzahl behandelt. Mit Roscher, Nr. 130, hält es Sch. für ausgeschiossen, daß die Entstehung der Woche von den alten Planeten herzuieiten sel. Die Paralleien mit der babylonischen Himmelskunde hat Sch. besonders bei den Sterubilderu und der Zeiteinteilung überall im Ange behalten; doch eigibt sich, daß trotz der Abhängigkelt von den Babyloniern die Abweichungen von der chaldäischen Lehre zahlreicher und wichtiger sind als die Anajogien. da die Hebräer an den Überlieferungen der Nomadenzeit zäh festgehalten haben. Das hebräische Volk hat nicht den Ruhm, dnrch Ausbildung von Begriffen und Theorien die Grandlagen der Wissenschaften geschaffen zu haben, doch weist Sch. nach, weiche Vorstellungen nnd Gebräuche den Wechsel der Zeiten überdanert haben.

Die altägyptischen Tempel nnd Pyramlden sind, wie der Astronom Charlier Nr. 34 bemerkt, in bestlmmter Weise zum Anfgangspunkt der Sonne oder der Sterne (Sirins) orientiert, eine Sitte, die sich auf die chrätlichen Kirchen vererbt hat. Die beträchtliche Länge der Tempel machte diese Banten zu vorzeiglicher Fernorbren und erlambte den Priesterastronomen, den Anfgang der Sonne in der Richtung der Tempelaches mit großer Schärfer zu bestimmen. Diesen Gedanken, weiter verfolgend, snecht Ch. die Lage der Äquinoktitätage im hebrätischen Kalender zu ermitteln, um zu erweisen, daß die Orientierung des hebrätischen Tempels nach östen mit dem Versöhunungsfeste, das er als Feler des Herbstäquinoktimus betrachtet, im Zusammenhang atehe. Am Veröhunungsges hätten die linge der Tempelaches fallenden Strahlen der anfgehenden Sonne das Allerheiligste erheilt, und damit atehe die Genbarung Jahwes, "das Leuchten des Herre", in Verbindang, Schläps-röll Nr. 33 leitet dagegen die Feste des bebräischen Jahres von der regelmäßigen Wiederkehr landwirtschaftlicher Arbeiten ab.

Anch die Frage nach den wissenschaftlichen Zusammenhungen mit den Indern ist neuerdings von verschiedenen Seiten lebhaft erörtert worden:

- A. Bürk, Das Apastamba-Sulba-Sutra, heransgeg., übers.
   und mit einer Einleitung versehen, Ztschr. d. dtsch. morgenl. Ges. 55
   (1901) S. 543—591; 56 (1902) S. 327—391.
  - M. Cautor, Über die äiteste indische Mathematik, Archiv d. Math. u. Phys. 3. Reihe. VIII 1904 S. 63—72.
  - C. F. Lehmanu, Pythagoreer, Inder and Babylonier, Beitr.
     alt. Gesch. II 1902 S. 166.
  - H. G. Zentheu, L'arithmétique géométrique des Grecs et des Indieus, BM V 1904 S. 97—112.
  - H. G. Zenthen, Théorème de Pythagore, Comptes r. dn IIme Congrès intern. de philos. Genève 1904 p. 833—854.

Die Zweifel an der Originalität der ättesten Indischen Geometrie sind beseitigt, seitdem Birk nene Quellechriften ernehousen und den Urprung und die Entwickelung dieser Wissenschaft bei den Inderneingebend natersucht hat. Die Sulbauntra (Schriften geometrischteslogischen Inhalts) gehören zwar in das 4. oder 5. Jh. vor Chr., esthalten aber ritnelle Vorrebriften ans weit früheren Zeiten. Die Anleitung zur geometrischen Konstruktion eines Alters von bestimmter Form reicht mindestenn bis im 8. Jh. zurück. Auf Grund der neuen Texts bekängt darum Birk S. 573—576 die durch Cantors Vorleungen 1 595 ff. verbreitete Ansicht, daß die indische Geometrie ein Ableger der alexandrinischen Wissenschaft sei; eher das umgekehrte Verhältnis sei wahrscheinlich. Augesichts des nenerschlossenen Materials hat Cantor Nr. 36 seine frühere Ausleicht mödiglicht, zugleich

aber hervorgehoben, daß die Sulbasntra noch kein Recht zu der Behanptning geben, die nrsprüngliche Anschanningsgeometrie der Inder habe den Anstoß zu den wissenschaftlichen Leistungen der Pythagoreer gegeben und die Menschheit verdanke z. B. den Pythagoreischen Lehrsatz nusern Stammverwandten am Ganges. Anch Lehmann zieht im Anschluß an Ginzei Nr. 31 (S. 361, 366 Anm. 1) lieber die Möglichkeit in Betracht, daß das indische wie das griechische Wissen ans einer gemeinsamen Quelle geschöpft oder befruchtet sei, ans der babylonischen Wissenschaft. Vgl. Lehmann Nr. 32 (S. 387 Anm. 4); C. F. Lehmann, Babyloniens Kultnrmission S. 4. - Ferner hat Zenthen das Problem der Priorität im Anschluß an Bürk mehrfach erörtert. In dem ersten Anfsatze Nr. 38 vergieicht er die geometrischen Formen, nnter denen sich Griechen und Inder arithmetische Sätze anschanlich gemacht haben, nnd stellt fest, daß die älteste Mathematik der Inder sich unabhängig entwickelt hat. Um die Anfänge der wissenschaftlichen Geometrie zu vergleichen, forscht Z. Nr. 39 in der Überlieferung der Ägypter. Chinesen, Inder und Griechen nach den ältesten Zengnissen, ans denen sich die Kenntnis des "Pythagoreischen" Lehrsatzes erschließen läßt, Denn dieses Theorem, angewandt anf rechtwinklige Drejecke mit nngleichen Seiten, ist die erste Entdeckung, die der menschliche Geist nicht unmittelbar der Anschannug verdankt. Bei den Indern ist die ailgemeine Form dieses Lehrsatzes schon sehr früh gebrancht oder voransgesetzt worden wie Z. aus einer Anleitung zur geometrischen Konstruktion eines Altars nachweist, die in den Snlbasntra (vgl. Bürk Nr. 35) überliefert ist. Vermutlich sind die Inder durch Zerlegung ebener Figuren in kleine Quadrate zu dieser Entdeckung geführt worden. wie Z. durch eine Fignr (S. 845) veranschaulicht. Daß auch in der vorenklidischen Geometrie der Griechen die Zerlegung in gielche Teile gebränchlich war, folgert Z. ans dentlichen Spuren in den Elementen Enklids, der allerdings znm Pythagoreischen Lehrsatz einen eigenen Beweis gibt. Ob Pythagoras seibst jenen Weg eingeschlagen hat oder ob er von rechtwinkligen Dreiecken ausgegangen ist, läßt sich nicht mehr entscheiden.

Über die Beziehungen zwischen Griechenland und Indien in alexandriaischer Zeit ist durch die in Mitte ettdeckten Kaienderfragmente (rgi. Diels Nr. 170) neues Licht verbreitet worden. In diesen Inschriften des 2. Jh. vor Chr. werden die Anfgänge einzelnen Fixsterne und gewisse damit unsammenfällende Witterungsereicheinungen anch nach den Angaben indischer (und ägrytischer) Astronomen (xx<sup>2</sup>-Veön Kz)zux<sup>2</sup>y verzeichnet. Über diesen Kailaneas, der vielleicht mit dem in die Alexandergeschichte eingeführten Gymnosophisten Kalanos dientisch ist, haben Diels Nr. 170 (8. 108 Am.) und der Sanskrifforscher Plachel ebenda sich ge\u00e4n\u00e4rt. Eine F\u00e4lschap auf den Namen Kallanens anzunehmen, liegt kein Grund vor, vgl. F. Boll, BphW 1904 N 43 S. 1353; s. Nr. 174 (Sph\u00e4rs S. 379). Einige Belege daf\u00fcr, da\u00e4 die ind\u00e4schen Astronomen von den Griechen in bellenistischer Zeit stark beein\u00efn\u00fct worden sind, f\u00fchrt E. H\u00fcltzsch, Herm. 39 (1904) S. 310f. an.

### b) Vorsokratiker.

Die Fragmeute der Vorsokratiker hat Diels Nr. 27 herausgegeben und übersetzt.

Die Entwickelung der Mathematik bei den Vorgängern Platos hat Milhaud Nr. 50 dargestellt.

Kleostratos: Die Nachricht des Plinins II 31, Kleostratos von Tenedos habe zuerst in seiner Sternbeschreibung die beiden Sternblieder des Widders und des Sebützen aufgeführt, ist von Boll Sphära Nr. 174 (S. 191) auf ihren Sinn geprüft worden. Zu der Erklärung des einzigen erhaltenen Fragmentes wird das bei Diels Nr. 27 fehlende Kleostratoszitat Hygin II 3, das aus Parmeniskos stammt, nachgetrapat.

H. Diels, Laterculi Alexandrini, Sitz. Preuß. Ak. d. Wiss.
 Okt. 1904; vgl. WklPh 1904 N 46 S. 1271 f.

Ein von O. Rubensohn kürzlich in Abusir el Mällia gefundenes stück Psyyruskartonuage etwa des 2. Jh. vor Chr. enthilt Listen von Gesetzgebern, Malern, Bildhauern, Architekten und Ingonieuren. Hier wird der Name des Architekten, der dem Xerxes die zwei Brücken über den Hellespont gebaut hat, überliefert: Harpalos. Dieser wird derselbe sein, der die Oktaeteris des Kleostratos von Tenedos berichtigt hat (Censor, d. d. n. c. 18 n. 19; Scaliger de em. temp. II 64 D). Vielleicht war er selbst aus Teuedos und kounte alsdaun über die Strömungen im Hellespont genau Bescheid wissen. Das manches Neue beiteude Stuck wird in Umschrift und Lichtkrinck veröffentlich werden.

Pythagoras: Über das Verhältuis des Pythagoras und seiner Schule zum alten Orieut vgl. oben S. 129. — Über die Darstellung pythagoreischer Zahleumystik in stoischer Beleuchtung hat Borghorst Nr. 99 gehandelt.

 P. Tauuery, A propos des fragments philolaïques sur la musique, Rev. phil. XXVIII 1904 p. 233—249.

Nachdem sich T. schon in einem früheren Anfsatze Sur les intervalles de la musique greeque, Rev. étud. greeques XV 1902 p. 336—352, gegen die Echtheit der nuter dem Namen des Philolace (um 450 v. Chr.) überlieferten Fragmente, die ans einer Schrift zepi çứno; stammen, ausgesprochen hat (p. 345), sucht er die Begründung dieser Ansicht zu vervollständigen, indem er insbesondere dessen Angaben über die Musik genaner untersucht, sie am Ende seines Anfsatzes zusammenstellt, in das Französische fibersetzt und mit umfassender Sachkenntuis erläutert. Diese Fragmente sind, mögen sie echt sein oder uicht, für die Geschichte der musikalischen Theorien des Altertums von großer Wichtigkeit, da sie eine Anzahl archaischer Knnstausdrücke enthalten. Philolags, der Vertreter der 2. Periode des Pythagoreismas, gibt nicht nur seine eigene Theorie, sondern auch die Lehren der 1. Periode, des Pythagoras selbst und seiner Schnie vor ihrer Anflösung wieder. Das Dunkel, das infolge der zahlreichen, einander widersprechenden Legenden die Leistungen des Meisters nmhüllt, kann mit Hilfe dieser Fragmente gelichtet werden, da es sich hier nm eine technische Frage handelt, über die wir durch eine unabhängige Überliefernng unterrichtet sind, Denn die beim Bau der Musikinstrnmente gewonnene praktische Erfahrung ist allezeit der Theorie vorangegangen, die eben dadurch immer anfs ueue angeregt worden ist. Die musikalischen Theorien des Plato (Timaios), des Arcbytas, der die 3. Periode des Pythagoreismus vertritt, und des Aristoxenos werden von T. mit eindringendem Verständnis für technische Einzelheiten verglichen, wobei sich heransstellt, daß die diatonische Tonleiter des platonischen Timaios nicht auf die ersteu Pythagoreer znrückgeführt werden kann. Überbanpt ist die landlänfige Ansicht irrig. daß alle mathematischen Elemente in Platos Schriften aus jener Schnle stammen. Doch wird die wichtige Frage, die einmal sorgsam untersncht werden muß, in weichem Verhältnis der Philosoph binsichtlich seiner mathematischen Leistungen zum Pythagoreismus steht, uur gestreift. Vgl. Milband Nr. 50; Heiberg Nr. 58. Tannery kommt zu folgenden Ergebnissen: 1. Das Verdienst des Pythagoras beschränkt sich auf die theoretische Untersnchung der Zahlenverhältnisse zwischen Oktave, Quinte und Quarte, die den Fabrikanten der Lyren und Flöten längst ans der Praxis bekannt waren, nicht bloß bei den Griechen, sondern anch bei den Babyloniern und Ägyptern. - 2. Über die Einteilung der Töne innerbalb des Tetrachordes hat es heim ältereu Pythagoreismus keine bestimmte Tradition gegeben. - 3. Die ersten Pythagoreer haben zwar die mathematische Unmöglichkeit, den Ton oder die Oktave in zwei gleiche Teile zn teilen, erkannt, aber das Problem, die Intervalle zu messen, wie es in den Fragmenten des Philolaos gefordert wird, nicht behandelt. Vgl. Nr. 42, 43, 69.

42. P. Tauuery, Dn rôle de la musique grecque dans le développement de la mathématique pure, BM III 1902 S. 161-175.

Die Theorie der Verhältnisse, wie sie im V. und VI. Buche der

Elemeute Euklida abgehandelt ist, die Ausbildung des Begriffs der Lukommessurablen nnd die Fortschritte in der Bestimmung der Näherungswerte filt Quadratwurzeln weisen nach T. den Einfull der wichtigsten masikalischen Probleme auf, mit denen sich die Griechen beschäftigt habet.

 P. Tannery, Un traité grec d'arlthmétique autérieur à Enclide, BM VI 1905 S. 225-229.

In diesem erst nach seinem Tode veröffentlichten Artikel hat T. aus der Schrift des Beethins De inat mus chinge für die Geschichte der vorenklidischen Mathematik wertvolle Augaben hervorgezogen. Die Nachrichten (mus. II 18 S. 250) über die Arbeiten des Pythagoreers Hippasos führt T. auf einen Enbellides, einen Gelehrten in hellenstütscher Zeit, zurück. Wichtiger ist, daß das Stück mas. III 11 S. 285-296 über das Verhältnis von deßen die hupdops (n-1) mach warscheinlich auf Archytas zurückgeht, wie ein Vergleich mit Encl. zurzu. zwwos (Mas.

script. Gr. S. 152 Jan) lehrt. Vgl. auch Tannery Nr. 69.
Demokritos: Ein falsches, dem Demokritos zugeschriebenes
Experiment, mit Hilfe einer Wachsflasche Süßwasser aus dem Meere zu
gewinnen, hat Diels Nr. 60 (Aristotelica 2) besprochen.

- F. Rudio, Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon nnd des Hippokrates, BM III 1902 S. 7-62.
  - P. Tanuery, Simplicins et la quadrature du cercle, BM III 1902 S. 342-349.
  - F. Rudio, Znr Rehabilitation des Simpliclus, BM IV 1903
     13-18.
  - W. Schmidt, Zu dem Berichte des Simpliches über die Möndchen des Hippokrates, BM IV 1903 S. 118-126.
- F. Rudio, Die Möndchen des Hippokrates, Vierteljahrsschrift der Naturforsch. Gesellsch. Zürlch L 1905 S. 177—200, 213—223 nebst Nachtrag.
- Den Bericht über die scharfalmigen Untersachungen, die Hippokrates von Chios über die Quadraturen gewisser "Möndchen" angeatellt hat, hat Simplikies in seinem Kommentar zur Physik des Aristoteles zwar ans dem zweiten Buche der verioren gegangenen, Geschlichte der Geometrie" des Peripateltiers Endemen anngezogen, diese Angaben jedoch durch eigene Erklärungen und erlänterude Zmaltze erweitert, die für um nicht ohne weiters als solche erkenmbar sind. Die vor Jahren

angestellten Versnche, den Endemischen Text auszuscheiden und zu reinigen, hahen zu ganz verschiedenen Ergehnissen geführt. Zwar sind die Studlen von Diels, Usener und Tannery für die kritische Ansgahe des Simplikioskommentars (1882) verwertet worden, aber selhst die neneren Darstellungen (z. B. auch Loria Nr. 14) gehen znmeist anf Bretschneiders 1870 erschienenes Buch "Die Geometrie nnd die Geometer vor Enklides\* znrück, in dem dieses Kapitel voll Lücken und Fehler ist. Dem gegenüher hezeichnet die wortgetreue Übersetzung, die Rudio auf Grund der Berilner Ausgabe vorlegt, einen beträchtlichen Fortschritt. Es ist ihm nicht nur gelungen, an vielen Stellen den ursprüngilchen Wortlant des Simplikios wiederherznstellen und mehrere Lücken anszufüllen, sondern er hat anch zahlreiche Mißverständnisse Bretschneiders und seiner Nachfolger berichtigt und die Frage, welche Worte dem Eudemos und welche dem Kommentator gehören, ein gut Stück gefördert. Die sachlichen Interpretationen, durch die manche Stelle in eine ganz andere Belenchtung gerückt wird, werden in längeren Anmerkungen ansführlich begründet. Der Geometer Hippokrates wird von dem Verdachte hefreit, daß er sich einen groben Trngschluß hat znschniden kommen lassen, der Fehler wird vielmehr dem Alexander von Aphrodisias ansgehürdet. In der rätselhaften Definition der vunματα zu Anfang der Endemosstelle S. 61, 12 Diels versteht Rudio unter τμέμα nicht ein Kreissegment, wie man hisher annahm, sondern einen Sektor und schließt demzufolge S. 46 darans, daß den Geometern vor Piato die Beziehnng des Peripheriewinkels zu seinem Zentriwinkel nnd die Gleichheit der Peripheriewinkel über demselhen Bogen bekannt gewesen ist. Vor alien Dingen erscheint aher Simpilkios selhst nach Rudios Darstelinng in einem wesentlich günstigeren Lichte: er ist anch in geometrischen Dingen keineswegs ein Ignorant, zu dem er früher gestempelt wurde, sondern vielmehr ein Gelehrter von nmfassendem, gründlichem Wissen und sicherem Urteil, was zn seinen Leistungen als Philosoph durchans stimmt. Wesentlich ungünstiger urteilt allerdings Stalgmüller Nr. 61 üher die Fähigkeiten des Simplikios. Gegen Rudios Ausführungen hat Tannery seinen früheren Standpunkt verteidigt und zn den hanptsächlichsten Stellen einige Bedenken geänßert, die durch Radios Interpretation noch nicht gehöhen sind. Beachtenswert sind hesonders die Einwände, die die altertümliche Ansdrucksweise (τὸ ἐφ' w A) and die verschiedene Dentang des Wortes τμημα (Segment, Sektor) innerhalh wenlger Sätze hetreffen. Darauf hat Rudio Nr. 46 noch einmai nachdrücklich betont, wie herechtigt seine Ehrenrettung des Simplikios ist. Ihm stimmt anch Schmidt hei, der an einigen andern Beispielen das gesnude Urteil des Simpliklos anch in geometrischen Fragen darlegt. In regem hriefflichen Gedankenanstausch zwischen Rudio und

Schmidt sind die zweifelhatten Stellen des Berichts mehrmals durchgesprochen worden, his schließlich das Ergebnis dieser Nachprüfung von Rudio Nr. 48 veröffentlicht worden ist. In dem ersten dieser Artikel wird das Endemonfragment in giatter, gereinigter Übersetzung vorgeiegt, während in dem zweiten die Notizen zu dem Berichte des Singliklos zusammengestellt werden, die aus dem Briefwechsel mit dem inzwischen verstorbenen Schmidt hervorgeaungen sind. Den Abschind des ganzen Reinigungsprozesses soll ein Nendruck bilden, bei dem der griechische und der dentsche Text einander gegenübergeteilt wird.

J. Oppert, L'année de Méton, Rev. ét. gr. XVI 1903
 5-17.

Um den Termin zu bestimmen, an dem der von Meton anfgestellte 19 jährige Zykins hegonen hat, vergleicht O. den Bericht bei Diodoros Sik. XII 36 mit den sicheren astronomischen Daten des Alternam nut verlangt dansch an dieser Diodorotelle den Sinz. Meton hat mit dem ietzten Monate des vorhergschenden Jahres, dem Skirophorion, dem 13. Monate angefangen. Allein durch eines der in Milet gerundenen Kalenderfragmente, wonach die Sommersomenwende im Archontat des Apsendes anf den 13. Skirophorion gefällen ist, wird die Diodor überilieferte Lesart gegen Opperts Anderang geschützt; vgl. Diela Kr. 170. Die Verbindinng des Zykins mit den Sternbeobachtungen und Wetternageben scheint das Charakteristische dieser Rorentung gewesen zu sein. Diels Nr. 170 (S. 94 Anm. 1) sucht die Anteile des Meton mod des Enktemon an dem gemeinsamen Werke zu scheiden.

#### c) Plate und Plateniker.

 G. Milhand, Les philosophes-géomètres de la Grèce, Platon et ses prédécesseurs, 1900.

 E. Rodier, Les mathématiques et la dialectique dans le système de Piaton, Archiv. f. Gesch. d. Philos. XV 1902 S. 479—490.

Daß die griechische Geometrie als eine nreigene Schöpfung des bellenischen Geistes angesehen werden mid, während die orientalischen Völker es nicht über Regeisamminngen zum praktischen Gebranche hinausgebracht haben, hat M. bereits in einem früheren Anfastze dargeiegt, über den Schmidt JB 108 (1901) S. 76 berichtet hat. Dieser Gedanke wird in diesem Buche weiter ansgeführt. M. versacht darin en nachhaltigen Einfinß nachmatienweisen, den and die ersten griechischen Denker und insbesondere auf Piato ihre eingehende Beschäftigung mit der Mathematik ansgeübt hat. Erst durch das Fortschreiten zur reisen Mathematik selen die Griechen befühlt; worden, in das Wesen der

Dinge einzudringen. Darum verfoigt M. die Fortschritte der griechischen Philosophie von den Ioniern bis lu die Zeit Platos, um bei den einzelnen Deukern darzulegen, in wie nahen Beziehungen sie zu den mathematischen Wisseuschaften gestanden haben. Nachdem er über die geometrischen Leistungen des 5. und 4. Jh. einen Überblick gegeben hat, setzt er ansführlich auseinander, inwiefern Plato in Methode, Techuologie und System vou den mathematischen Anschauungen seiner Vorgänger und Zeitgenossen abhängig ist. Die allgemein gültigen Sätze dieser Wissenschaft, dereu Nntzeu für die Philosophie Plato mit Enthusiasmus preist, haben in diesem Denker eine unverkennbare Neigung zum Dogmatismus hervorgerufen. Die Mathematik hat ihm das sichere Vertrauen in die Kraft der Vernunft gegeben und ihn darin befestigt. die erkannten Wahrhelten gegen den damals herrschenden Skeptizismus der alle Erkenntnis leugnenden Sophisten zu verteldigen. Die abstrakten Begriffe der Mathematiker haben ihn zur Ideenlehre geführt. Das Buch euthält nicht sowohl neue Ergebnisse zur Geschichte der Mathematik, als vielmehr eine ziemlich breit ausgeführte Schilderung der wichtigen Rolle, weiche die Mathematik für die Entwickelung der griechischen Philosophie überhanpt gespielt hat. - R. stellt aus den Schriften Platos die Unterschiede zwischen der wissenschaftlichen Mathematik und der Dialektik nach der Auffassung Piatos fest.

J. Dupuis, Le nombre géométrique de Platou, Rev. ét. g r°
 XV 1902 p. 288-301.

 P. Tannery, Y a-t-ll un nombre géométrique de Platon, Rev. ét. gr. XVI 1903 p. 173—179.

In diesem Postskriptum - die früheren Untersuchungen sind bei Dupuis Nr. 52 S. 289 Anm. 1 zitiert - erörtert D. von ueuem. aus welchen Elementen die an der vielnmstrittenen Stelle in Platos Staat VIII 346C erwähnte "geometrische Zahl" sich zusammensetzt. Nach seiner Ansicht wird damit ein symbolischer Hinweis auf die glänzenden wissenschaftlichen Entdeckungen gegeben, die den Pythagoreern (z. B. 1+2+3+4=10; die Seltenzahlen eines rechtwinkligen Dreiecks 3, 4, 5), dem Astronomen Meton (19 jähriger Zyklus; der Faktor 4 bezeichnet die Dauer der Oiympladen) und dem Thales (Lehrsatz über das Verhältnis der Seiten ähnilcher Dreiecke) verdankt werden. Durch Übersetzung und Kommentar erläutert D. seine Dentung, Dagegen leugnet T. von vornherein, daß eine bestimmte Zahl gemeint sei, die sich auf eine für uns unverständliche Weise ans den vorher im Text genannten Zahleu zusammensetze; er interpretlert vielmehr den Ausdruck ξύμπας δὲ οὖτος ἀριθμός als tous ces nombres précédemment désignés, wie es schon E. Zeiler. Philos. d. Gr. III 4 S. 857-860 in einer

längeren Anmerkung getan hat. Den gegenwärtigen Stand der schwiesen Frage hat T. dargelegt, der im einzelnen wiede Einwände gegen D. macht. Der von Kroll heranagegebene vollständige Text des Kommentars von Proklos zu Pistos Staat (a. Nr. 56) hat zwar wichtige Arfschlüsse gebracht, aber auch einen Eitstel aufgegeben. In dem III. Exkurse S. 400—413 gibt Hultsch einige sachliche Erlätsterungen zu dem Berichte des Proklos. — Über kommensurable und inkommentarable Größen handelt der annoyme Kommentar zu Pistos Tbeätet, der nach dem Berliner Panyrus 9782 (vgl. Nr. 22) beranasgegeben worden ist.

- Anch die eruenten Versnehe, die andere rätselvolle Stelle, im Menon 86 E. zu erklären, haben zu keinem befriedigenden Ergebnisse geführt:
  - O. Apelt, Die mathematische Stelle im Menon, Festschr. Th. Gomperz dargebracht, 1902, S. 290—297.
  - 55. °C. Wilson, On the geometrical Problem in Plato's Menon 86 E sqq.: with a Note on a Passage in the Treatise De lineis insecabilibus (970 a 5). Journ. Phil. 28 (1903), S. 222—240.

Der Sinn der Stelle nach Wilsons Interpretation ist in dem Eurerµt BphW 1903 N 20 S. 633 wiedergegeben. Einen davon abweichenden Lösungsversuch legt A. vor, nachdem er die Bedentung der an dieser Stelle vorkommenden Knnstansdrücke darch Vergleichung des Sprachgebranchs bei Piato und Enkleides sorgfülig festgestellt hat. Er kommt zwar bei seiner Dentung mit den elementarten Sätzen der feometrie ans, allein anch gegen seine Anffassung erheben sich neue Bedenken; z. B. dürfte sehwerlich die Ansicht richtig sein, daß η λόθεῖσε αὐτοῦ γραμμή eine Seite des Dreiecks sein soll, die beliebig gewählt werden kann.

Über das Lehrbnch der "Elemente" des Platonikers Thendios vgl. Heiberg Nr. 58.

 \*Procll Dladochl in Platonis rempublicam commentarii ed. Gnil. Kroll, II. Bd. 1901.

Die mathematischen Stellen in dem vollständigen Text, die zur Geschichte der Mathematik und Astronomie wichtige Anfachlüsse bringen, hat Hultach in drei Exkursen S. 384 – 413 erläntert: I. Über eine gewisse Anzahl von Sonnenjahren. — III. Über Seiten und Diametrizahelne. — III. Über die geometrische Zahl Pitach.

# d) Aristoteles und Peripatetiker.

 G. Milhaud, Aristote et les Mathématiques, Archiv. f. Gesch. d. Philos. XVI NF IX 1903 S. 367-392.  J. L. Heiberg, Mathematisches zu Aristoteles, Abh. z. Gesch. d. math. Wiss. XVIII 1904 S. 1-49.

Im Gegensatz zu Plato, dessen nahe Beziehungen zur Mathematik Milhaud Nr. 50 gerühmt hat, ist nach Milhauds Parsteliung Aristoteles der Entwickelung des mathematischen Gedankens im 5, und 4. Jh. innerlich fremd geblieben. Um dieses ungünstige Urteil zu begründen. betrachtet M. des Aristoteles Auffassung der Zahl und seine Besprechung des Problems der Quadraturen. Daß Aristoteles mit der höheren Mathematik wenig vertraut gewesen ist, wird durch Heiberg S. 16 bestätigt. Höchstens das System der Elementarmathematik. dessen Grundlagen anch Heiberg S. 6 auf Plato znrückführt, hat znr Schärfe der Aristotelischen Darstellung der Logik beigetragen. Ferner stellt M. fest, daß Aristoteles als einzige mathematische Funktion die der Proportionalität (ἀναλογία) gekannt habe, seine mathematischen Beweise seien von einer erschreckenden Naivität und in das Problem von dem uneudlich Kleinen sei er nicht genügend eingedrungen. Während also M. sich ein Urteil über das Verständnis des Aristoteles für mathematische Probleme zu bilden sucht, verfolgt Heibergs avstematische Zusammenstellnng aller von Aristoteles angedeuteten mathematischen Sätze den Zweck, den Inhait, die Form der Sätze und die Terminologie des vorenklidischen Lehrbnchs der Storysta zu bestimmen, das er nach einer Musterung des bei Proklos in Encl. S. 66 ff. überlieferten Mathematikerverzeichnisses dem Platoniker Theudios zuschreibt. Durch diese ergebnisreiche Abhaudlung fällt nicht bloß auf die Elementarmathematik der Akademie uenes Licht, sondern es treten anch die Verdienste des Eukleides deutlicher zutage, wie dieser die ihm zu Gebote stehenden Bausteine mannigfach umgemodelt hat, um sie in das strenge System seiner Elemente einzpfügen. Eine Prüfung der unechten im Corpus Aristotelicum vereinigten Schriften ergibt, daß die etwas schwerfällige und inkonsequeute Terminologie sich in der peripatetischen Schule gegenüber den Fortschritten der Mathematiker zäh behauptet hat. Als Beigabe veröffentlicht H. einen nnedierten mathematischen Kommentar. der von einer byzantinischen Voriesung über Schriften des Aristoteles herrfihrt.

 J. Zahlfleisch, Zur Meteorologie des Aristoteles, Wiener Stud. XXVI 1904 S. 43-61.

Dieser Tell einer Serie von Artikeln, die dem Ref. nicht vorgelegen haben, bringt im Anschlaß an die autliken Kommentatoren eine Reihe von Beiträgen zur Kritik und Exegese einzelner Stellen der Aristotelischen Schrift, wobel als Hintergrund zu bestimmten meteorologischen Auschaunngen des Aristoteles, z. B. über Kometen, die Theorien der Alten lm allgemeinen erörtert werden.

 H. Diels, Aristotelica 2. Ein falsches Experiment, Herm. XL 1905 S. 310—316.

Um zu beweisen, daß im Meere trinkbares Wasser entbalten ist uud durch Seihen daraus gewonnen werden kauu, bringt Arlstoteles ln der Tiergeschichte VIII 2, 590a 22 folgendes Experiment bei: "Mau verfertige aus Wachs elne dünnwandige (?) Flasche (λεπτὸν ἀγγεῖον), verschlleße sie und lasse sie leer ins Meer hlnab. Nach Verlauf von Tag and Nacht nimmt sle ein Quantum Wasser auf, und dies stellt sich als trinkbar heraus." Im Kommentar Olymplodors zur Aristotelischeu Meteorologie S. 158, 27 Stüve wird zu demselben Zwecke derselbe Versuch empfohlen. Dieses Experiment erklärt D. rundweg für uumöglich. Sicherlich mit Recht. Durch die Wand der Wachsflasche wird das Salz des Meerwassers nicht zurückgehalten, auch beim Filtrieren ulcht, falls überhaupt Wasser durch Wachs hiudurchdringt, uud von Diffusion (Endosmose) kann hier keine Rede sein. - Um zu ermitteln, welchem Gewährsmann Aristoteles dieses sonderbare Experiment mit der Wachsflasche verdaukt, verfolgt D. die Anschauung, daß das Meerwasser anch Süßwasser euthalte, bis ln die uatnrwisseuschaftliche Literatur der Kaiserzeit hinein. In der der Name Demokrits bei der Erörterung derartiger Probleme öfter genanut wird. Durch Oders Untersnchung, Ein angebliches Bruchstück des Demokrit, Philol. Suppl. VII 1898 S. 271 ff., ist festgestellt, daß die altionische Theorie, wonach Süßwasser nichts anderes ist als durch die Erde filtriertes Meerwasser, auch von Demokrit vertreten worden ist, der für Aristoteles in Fragen der Physik erste Autorität war und bel desseu iuduktiver Methode das Experiment eine große Rolle spielen mußte. Den späteren Schriftstellern, die die Werke Demokrits schwerlich selbst eingesehen haben, sind durch Vermittelnng der Problemenliteratur des Peripatos (Theophrastos) eine große Zahl Demokritea überliefert worden.

Eudemos: Das Fragment aus der "Geschichte der Geometrie" des Eudemos in dem Bericht des Simpliklos über die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates hat Rudio Nr. 44—48 von den Worten des Kommentars zu schelden versucht.

 H. Stalgmüller, Herakleides Poutikos uud das heliokentrische System, Archiv für Gesch. der Philos. XV 1902 S. 141—165.

Tannery, Rev. ét. gr. XII 1899 p. 305—311, lst zu dem Ergebuis gelangt, daß mau kein Recht habe, dem Herakleides die Lehre des hellozentrischen Systems zuzuschreiben. Die übrige Literatur (Hultsch, Jahresbericht für Altertunswissenschaft. Bd. CXXIX. (1908. L) 10

Schiaparelli, Voß) verzeichnet St. Anm. 1-14. Gegen diesen radikalen Skentizismus wendet sich St.: er unterwirft darum die Zeugnisse des Simplikios einer ernenten Prüfung und verteidigt die Ansicht, daß Herakleides wie Aristarchos die um ihre Achse sich drehende Erde zugleich um die Sonne kreisen ließ. Besonders ansführlich geht er auf die vielbehandelte Poseidoniosstelle eiu, die Simplikios in Aristot. Phys. comm. S. 291 Diels erhalten hat: sie ist auch Geminos Isag, S. 283 f. Manitius abgedruckt. Zunächst interpretiert St. S. 153 die Worte ή περί τὸν Thior parvouern ανωμαλία nicht als "Unregelmäßigkeit im scheinbaren Lanfe der Soune", sondern als "Unregelmäßigkeit [im Lanfe der Planeten] um die Soune" und polemisiert danu gegen Taunery, der gerade an der eutscheideuden Stelle διό και παρελθών τίς φησιν Ήρακλείδης δ Hoversos den Namen Herakleides neben dem auffälligen Ausdruck παρελθών τις für eine Glosse des 2. oder 3. Jh. erklärt hat. Dagegen führt St. diese wertvolle Nachricht über die voralexandrinische Astronomie auf die Autorität des Poseidonios-Geminos zurück. Beide Gelehrte dürften allzu großen Wert auf den unbestimmten Ausdruck nic gelegt haben. Übrigens hat über Simplikios, dessen Verständnis für astronomische Fragen St. S. 146 ziemlich niedrig einschätzt, Rudio Nr. 44 and 46 wesentlich gunstiger geurteilt.

### e) Eudoxos, Arates nebst Kommentatoren.

\*F. Hultsch, Eudoxos von Knidos. Das Weltall IV 1904
 208—214.

Daß Vettius Valeus, ein Astrolog des 2. Jh. nach Chr. (vgl. Rieß bei Pauly-Wissows I 1827), eine Schrift Ypauper beutut hat, dessen Autor nicht auf Artsot, sondern auf Eudocos zurückigegangen ist, hat Boll Nr. 174 (Sphära S. 59-75) uschgewiesen. In dem Texte hat Boll die verschiedeuen Bestandteile durch abweichenden Druck voneinander gesondert.

 J. Höpken, Über die Entstehung der Phaenomena des Endoxos-Aratos, Progr. Emdeu 1905 N 356.

Die Angaben, die Endoxos bei Aratos und Hipparchos liber die Lage der Sterbilder zuelaunder und zu den Himmelkreisen macht, welchen nach Högkens Ansicht so weit von den wirklichen Erscheinungen ihrer Zeit ab, daß sie nicht vom Endoxos durch eigene Boobsachtungen gefunden sein Können, sondern weit ülter zein missen. Darum rekonstruiert H. nach dem Wortlant der Phainomena die Lage der Sternbilder und behauptet, daß der Beschreibung des Aratos bahylonische Himmelsbilder aus des Jahren 2800, 1500 und 800 zagrunde gelegt seien, die wegen Unkentuis der Prizession des Frühlingspunkte durcheinander gemischt sind. Vgl. Ginzel Nr. 31. Diese alten Himmelskarten werden dnrch drei Tafeln veranschanlicht. Anch die (Phain, 559-568) empfohlene Methode, den Anbruch des Tages zn bestimmen, soll chaldäischen Ursprungs sein. Beachtenswert ist die Vermutung, daß die Titel Phainomena und Enoptron dasselbe Werk des Eudoxos bezeichnen.

Summe eines Gelehrtenlebens zieht.

Unentbehrlich ist das schon früher erschienene Werk, das die 64. Commentariorum in Aratum reliquiae coll. E. Maaß, 1898.

Ein nngehenres Material, das für die Geschichte der Himmelskunde von größtem Werte ist, wird hier zusammengetragen, auf seine Beglaubignug durch die Hss geprüft, gesichtet und bequem zugänglich gemacht. Durch diese zuverlässige Sammlung erhält man ein anschauliches Bild von dem weitreichenden Einfinsse, den das Lehrgedicht der Aratos auf die astronomischen Anschannngen das ganze Altertnm hindnrch bis tief in das Mittelalter hinein ausgeübt hat. Über Einzelheiten vgl. die ausführliche Rezensiou BphW 1899 N 44 S. 1345-1349; N 45 S. 1377-1385 v. A. Rehm. - Über eine ansführlichere Fassung der Katasterismen handelt auf Grund der Aratscholien und der Sammlung des Kosmas (8. Jh.) Moeller Nr. 113 in den zwei Exkursen seiner Dissertation.

65. Th. Büttner-Wobst, Die einzige erhaltene Quelle des Polybios, Beitr. z. alt. Gesch. V 1905 S. 99, 100, 102. Vgl. Phil-LIX 1900 S. 151-153.

Der Historiker Polybios, der für praktisch angewandte Mathematik und Astronomie ein lebhaftes Interesse hat, bemerkt (IX 15), daß ein guter Feldherr auch mit dem Sternhimmel vertrant sein müsse. Für dessen Darlegangen (IX 15, 8-11), wie ein Heerführer mit Hilfe seiner astronomischen Kenntnisse die Zeit in der Nacht bestimmen könne, weist B.-W. als einzige erhaltene Quelle des Polybios den Kommentar des Attalos zu Arat nach, von dem die Parallelstelle bei Hipparch II 1, 5 f. p. 124 Manitius überliefert ist. Der von Hipparch erbrachte Beweis, daß die Berechnung der Nachtstunden ans den Zeichen des Tierkreises nach der von Arat und Attalos warm empfohlenen Methode zu großen Irrtümern führen muß, ist dem Polybios noch nicht bekannt gewesen, der hinsichtlich seiner Kenntnisse in der Astronomie auf der Höhe seiner Zeit steht. In denselben Kreis der Aratkommeutatoren führt übrigens anch die ähnliche Angabe in Procl. comm. in Eucl. l. I p. 38 Friedl., wo im Anschlasse an den Stoiker Geminos hervorgehoben wird, daß ein Feldherr hänfig Gelegenheit hat, mathematische Kenntnisse zu verwerten.

#### n Enkleides.

Mit den mathematischen Sätzen und der Terminologie des vorenklidischen Lehrbnches der Στοιγεία (Theudios) sind die Eiemente des Eukleides von Heiherg Nr. 58 verglichen worden.

- 66. J. L. Heiberg, Paralipomena zu Enklid, Herm. 38 (1903) S. 46-74, 161-201, 321-356.
- 67. Fr. Hultsch, Die Sexagesimalrechnungen in den Scholien zu Enklids Elementen, BM V 1904 S. 225-233.

Um eine abschließende Geschichte der Überlieferung des Enklidtextes vorznbereiten, legt Heiberg das neue Material, das er seit seiner Enklidansgahe gesammelt hat, in einer nmfangreichen Abhandlung vor. Zwei Papyrnsfragmente, von denen das eine (Favûm towns and their papyri S. 96 N IX saec. II-III) nach Elem. I 39 und 41 znm ersten Male wiederhergestellt wird, gewähren einen Einblick in einen stark abweichenden Text, der vor der Ansgabe des Theon liegt. Es ergibt sich, daß Theon in höherem Maße, als hisher angenommen wurde, älteren Hss gefolgt ist und nicht ansschließlich eigenmächtig geändert hat. Aiso ist gegenüber den Lesarten des ansgezeichneten Vaticanus 190 (P) saec, X, der bisher als Vertreter der älteren, nichttheonischen Redaktion gait, Vorsicht geboten. Dadnrch wird die Frage der theonischen Rezension auf einen neuen Boden gestellt. Wie sich aus dem Bestande der Papyri einige Znsätze Theons erkennen lassen, so scheidet Heiherg S. 54-59 auch die aus Herons Kommentar in die Elemente und Scholien eingedrungenen Abschuitte mit Hilfe des von An-Nairizi herrührenden Kommentars ed, Cartze aus, s. u. S. 162 f. Da er eine beträchtliche Zahl von Hss des Enklidtextes und der Scholien, die er für seine Ansgahe noch nicht verwerten konnte, nachträglich nntersneht hat, so teilt er die Ergehnisse seiner umfangreichen Kollationen mit and bestimmt das Verhältnis der Hss zneinander. Besonders wertvolle Nachträge für die Scholien hat der Scorial. S geliefert, den Helherg S. 334 beschreibt. In dem Scholion Nr. 17 zn Elem, X 9 wird Proklos als Gewährsmann genannt. Die Frage, ob dieser zn allen Büchern oder nur znm ersten Buche Kommentare verfaßt hat, erörtern Heiherg Nr. 66 (S. 345 f.) und Meier Nr. 92 (S. 27 f.). Seit dem 6. Jh. nach Chr. scheint eine Scholiensammlung zum X. Buche der Elemente vorhanden gewesen zu sein, die im 11. Jh. von einem hyzantinischen Gelehrten, der im Rechnen mit indischen Ziffern hewandert war, erweitert and üherarbeitet worden ist, wie Hultsch S. 226 die Ergebnisse Heihergs zusammenfassend bemerkt. Der Ursprung der Enklidscholien läßt sich his ins Altertam weit zurück verfolgen; die massenhafte Kommentarliteratur schwoll im Lanfe der Jahrhunderte immer mehr an, wie es der Unterricht mit sich bringt; Heiberg S. 58, Hultsch S. 225, Herou. Geminos, der seinerseits dem Poseidoujos gefolgt ist, Pappos. Proklos, Simplikios und andere haben sich um die Erklärung der Elemente bemüht. Eine ältere, hauptsächlich von Proklos zusammengestellte Tradition über die στοιγεία der Mathematik reicht bis in deu Kreis der Schüler Platos zurück. - Gegeu Ende seiner textgeschichtlichen Untersuchungen stellt Heiberg S. 352 die Euklidzitate zusammen, die ihm früher eutgangen waren oder durch den kritisch gesicherten Text der Berliner Ausgabe der Aristoteleskommentatoren eine andere Bedeutung bekommen haben. Schließlich bietet er ans einer Hs der Münchener Universitätsbibliothek einige Proben einer lateinischen Übersetzung der Elemeute, die eine Vorstellnne von dem Tiefstande der mathematischen Keuntnisse im Mittelalter zn geben geeiguet sind. Merkwürdig ist, daß im 10. Jh. ein Italiener einen griechischen Euklid besessen und ohne eine Ahnung vou Grammatik die ihm uubekannten mathematischen Fachansdrücke zu übersetzen sich abgemüht hat. z. B. γνώμων = scito. Тикто = nos quidem sic, Vgl. Auaritii elem, Eucl. comm. ed. Curtze S. XVI ff. Einige Berichtigungen nach der Hs gibt A. Björnbo BM II 1901 S. 365.

An einer Auswall von Befapielen der Scholiensammlung zum K. Buche zeigt Hnitsch Nr. 67, nach welchem Mathoden die griechlischen Mathematiker die sechs Rechnungsarten vom Summieren bis zum Wurzelansziehen mit Hille von Sexagesimablrüchen ausgeführt haben. Besonders beim Wurzelausziehen bot die escagesimale Methode nugewöhnliche Schwierigkeiten, führte aber doch zu ebenso sicheren und genanen Recultaten wie unnere dezimale Methode. Dher die extagesimale Rechnung gibt zwar erst Theon von Alexandreia Auskunft, doch führt Hultuch S. 231 diese Methode bis anf Hipparchos zurück, der damit die Schenntafeln berechnet hat. Die Beziehungen zum babylosischen Bezagesimalsystem sind noch nicht genaner untersucht worden, vgl. Lehmann Nr. 184. 1866.

- \*J. C. Wilson, Psendo-Enclid, Introductio harmonica, Class. Rev. 1904 III p. 150—151.
- P. Tannery, iuauthencité de la "Division du canou", attribnée à Euclide, Comptes r. de l'Acad. des Inscr. 1904 p. 439—445.
- T. weist in dem Schriftchen Kavarous) zawwos, das bisher dem Enkleides zugeschrieben worden ist, zwischen den beiden letzten Sitzen und den vorhergehenden Teilen Widersprüche in den musikalischen Voraussetzungen nach. Deshalb rückt er die ersten 18 Sätze in die Zeit vor den "Elementeu", ohne jeue einem bestimmten Autor (Lodosos?)

zuweisen zu können, während er die durch eine spätere Redaktion hinzugefügten Propositionen 19 nnd 20 in die alexandrinische Zeit zu setzen geneigt ist. Vgl. Nr. 41, 42, 43.

### g) Archimedes.

Unsere Kenntnis der wissenschaftlichen Tätigkeit des Archimedes ist durch die nene anfgefundenen Metrika Herons (s. Nr. 84) wesentlich bereichert worden. Zwei Titel werden darin genannt: S. 66, 13 berichtet Heron, daß Archimedes iv vör nich richvößenv xul xolxöganv für abs Verhältnis r der Kreisperipherie zum Durchmesser riel genanere Grenzwerte gefunden bat, als man bisher unter seinem Namen kannte. Vgl. Hultsch bei Pauly-Wissowa II Archimedes Sp. 519. Leider sind die Zahlen fehlerbaft überliefert, Tannery Nr. 86 sucht die von Archimedes ermittelten Näberungswerte wiederherznstellen, indem er die Zähler äudert wie folgt:

$$\frac{211\,872}{67\,441} < \pi < \frac{195\,888}{62\,351}.$$

Das andere Buch (\$\text{(\$\text{g}\)}\text{(\$\text{dist}\)}\text{ of the Titel \$\text{Trp}\text{-}\text{(\$\text{dist}\)}\text{, ans dem elnige Sitze über Messung bestimmter Fl\text{lichen und K\text{Grper mitgeteilt werden. W. Schmidt, seine fr\text{riber BM I 1900 S. 13 vorgetragene Ansicht \text{ anderend, meint BM III 1902 S. 143, da\text{ da\text{ Ephodikon der Titel einer gr\text{\text{Gibern Schrift sei, von der uns "Die Quadratur der Parabel" erhalten ist. Vgl. J\text{ B 108 S. 92.}

Ein arabischer Traktat über Wassernhren, der in einer Pariser Handschrift erhalten ist, wird in der Literatur der Araber vielfach als Abhaudlung des Archimedes zitiert, worüber Wiedemann Nr. 198 (III S. 249 and S. 257) zahlreiche Belege beigebracht hat. Anser anderen Wassernhren wird eine speziell für astronomische Zwecke konstruierte Uhr besprochen, bei der am Ende jeder Stunde ein Rabe (?) ans seinem Schnabel eine Kugel in eine tönende Schale fallen ließ. Außerdem waren die 12 Tierkreiszeichen, nach der Vorschrift des Archimedes verteilt auf eineu Halbkreis, an dieser Uhr angebracht, doch wohl zu dem Zwecke, nm dem Beschaner die scheinbare Bewegung der Himmelskörper zn veranschaulichen. Diese Schrift des Archimedes lat sonst nirgends bezengt, doch ist die von Wasser bewegte Sphaera Archimedis, anf der der Umlanf des Mondes und der scheinbare Umiauf der Sonne und der Planeten dargestellt war, ein ähnliches Kunstwerk gewesen, über das er in seiner Schrift περί σραιροποιίας gehandelt hat. Vgl. Hnltsch bei Panly - Wissowa II Archimedes S. 536-538. Anßer Archimedes haben sich Ktesibios und Heron mit der Konstruktlon von Wasseruhrwerken beschäftigt, wahrscheinlich anch Philon: wenigstens enthält die unter dem Namen des

Archimedes überlieferte Abhandlung dieses Inhalts in dem arabischen Bodleianns N 954 die Widmung an Ariston, den Freund des Philon; s. n. S. 159.

 W. Schmidt, Znr Textgeschichte der "Ochumena" des Archimedes, BM III 1902 S. 176—179.

Schm. zeigt, daß bereits vor der Drucklegung durch Tartaglis der vilseitigt Lenenarde da Vince inen Abschnitt am Wilhelm von Moerbeeks lateinischer Übersetzung (1269) der Ochnmena exzerpiert hat, wie er selbst nach Answeis des Godliec Atlantico fol. 153\* agpith. Der "vollständige" (intero) Archimedes, von dem L. fol. 341\* agpith. därfte sehwerlich mehr enthalten haben, als wir jetzt besitzen. Vgl. Nr. 93.

 \*G. Vailatl, La dimostrazione del principio della leva data da Archimede nel libro primo sull' equilibrio delle figure piane, Boll. di bibliogr. d. sc. matem. VII 1904 p. 33—39.

### h) Eratosthenes, Krates, Asklepiades.

 H. Nissen, Die Erdmessung des Eratosthenes, Rh. Mns. 58 (1903) S. 231—245.

Im Anschinß an Müllenhoffs Dentsche Altertnmskunde unterzieht N. die Nachrichten über die Erdmessung des E. einer ernenten Prüfung. ergänzt Bergers Fragmentsammlnng durch den ansführlichen Bericht Galens inst. logica c. 12 S. 26 Kalbfleisch und trägt aus Herons neu berausgegebener Dioptra c. 35 (s. Nr. 84) den Titel der Schrift περ ì τῆς ἀναμετρήσεως τῆς γῆς nach. Auch die Angabe Herons, des ältesten Zeugen, daß E. den Erdnmfang snf 252 000 Stadien bestimmt habe, erweist sich gegenüber anderen Berichten als zuverlässig, wie N. durch eine Prüfung der Fnndamente, auf die E. seine Gradmessung anfgebant hat, darlegt. Die von modernen Gelehrten geänßerte Ansicht, daß die Gensnigkeit des Endresnitates mit nenzeitlichen Messungen wetteifern könne, wird anf ihr richtiges Maß znrückgeführt, wobei N. gegen Hultsch. Gr. und rom. Metrologie 2 S. 60-63, dle Anschaunng vertritt, daß E. nicht ein eigens konstruiertes, mit ägyptischen Wegemaßen geglichenes Durchschnittsstadion von 157,5 m Länge, sondern das allerwärts bekannte, gemeingriechische Stadion von 177,6 m als Maßeinheit zugrunde gelegt hat. Freilich wird durch diese Aunahme der Fehler des E. vergrößert. Znm Schluß vergleicht N. diese Erdmessung mit dem Verfahren und den Ergebnissen ähnlicher Unternehmen in späteren Zeiten. Vgl. Nr. 16.

Ferner hat Manitins Nr. 205 (S. 290) anf eine Lücke in Bergers Sammlung der geogr. Fragen des E. hingewiesen: Die Ars geometrica in einer Münchner Hs des 9. Jh. bietet einen ansführlichen Bericht über die Vorkehrungen, die E. bei seiner Merddanmessung getroffen hat. Da dieses Kapitel nanbäungi von Martiauns Capella ist, so sind diese wichtigen Nachrichten in die Fragmentsamminng des E. anfzunehmen. Sie sind zuletzt abgedrackt bei Babnov, Gerbertl op. math. p. 362; vzl. W. Schmidt JB 108 (1901) S. 125.

 J. Helck, De Cratetis Mailotae studiis criticis quae ad Iliadem spectant. Diss. Lips, 1905.

H. hat begonnen, alle Fragmente des Krates, darunter auch die Brnchstücke kosmographischen und astronomischen Inhaits, zu sammein, hat sich aber angesichts des gewaltig angewachsenen Stoffes daranf beschränken müssen, znnächst nur diejenigen Bruchstücke zn behandeln, die sich auf die Ilias beziehen. Im Anschinß an die Anfzählung der allbekannten Sternbilder (Orion, Großer Bär Il. 2 486) ist im Altertum die Frage vielfach erörtert worden, ob Homer genane Kenntnisse in der Astronomie gehabt habe oder nicht. Diese Kontroverse ist von H. durch die weitschichtigen Kommentare, in denen die gelehrten Homerinterpreten ihre verschiedenen Ansichten niedergelegt haben, mit ansgedehnter Belesenheit verfolgt worden, nm die Wege zu erforschen, auf denen die Lehren des Krates auf uns gekommen sind. Krates snchte den Verfasser der Ilias nicht bioß als einen guten Astronomen zn erweisen, sondern schrieb ihm sogar die Kenntnis chaidäischer Kosmologie zu, Helck S. 7 ff. Das ist ein Zeugnis dafür, daß zur Zeit des Krates die griechischen Gelehrten sich mit der Wissenschaft der Chaldaer beschäftigt haben.

Ein Jünger des divinationsglänbigen Krates, Askleplades von Myrleia, der mit Sicherbeit in das I. Jh. vor Chr. gesetzt werden kann (vgl. Wentzel bei Panly-Wissowa II 1628), wird durch einen glücklichen Pand Camonts als Verfasser einer Spharea barbarica erweisen, der wohl von seinen Aratstudien zur Astronomie gekommen ist. Der nengefundene Text ist von Boli Nr. 174 in der 8. Beilage zu seiner Sphära S. 543 veröffentlicht und für die Geschichte der Sternbilder verwertet worden.

## · i) Apollonios, Dionysodoros, Diokles.

Ein paar kleine Nachträge znr Textgeschichte des Apolionios von Perge gibt Heiberg, Herm. 38 (1903) S. 333 f., s. Nr. 66.

 W. Schmidt, Über den griechischen Mathematiker Dionysodoros, BM IV 1903 S, 321—325.

75. W. Daebritz, De Artemidoro Strabonis auctore. Diss. Lips. 1905.

F. Hnltsch unterscheidet in den jüngst erschienenen Artikeln bei Pauly-Wissowa V 1005 zwei Gelehrte des Namens Dionysodoros, einen aus der pontischen Landschaft Amisene, und einen Geometer ans Melos. Dazu ist durch Crönert ans den Herknlanensischen Rollen noch ein Diony <so>doros, der Sohn eines Dion <ysodor> os aus Kaunos im südlichen Karien (unweit Perge) bekannt geworden, dessen Vorlesnagen der Epiknreer Philonides um 180 v. Chr. gehört hat, der selnerseits wieder mit Apollonios von Perge befrenndet war. Vgl. W. Schmidt JB 108 (1901) S. 62. Wegen dieser engen Beziehungen der genannten Gelehrten untereinander schreibt Schm. dem Kannler, nicht wie Hnitsch dem Mathematiker ans Amisene, die Belträge zn den Archimedischen Untersnchungen über Kegelschnitte zn, ans denen Eutokios eine von Dionysodoros gefundene Lösnng mitteilt. Einen terminns ante gnem für den Amisener (und Melier) gewinnt Dabritz S. 53, 58, 63, indem er untersneht, wem Strabo seine Verzelchnisse berühmter Männer verdankt, die er bel einzelnen Orten erwähnt. Er ermittelt als Gewährsmann dieser literarischen Notizen den Geographen Artemidoros aus Ephesos (nm 100 v. Chr.). Da ln diesen Listen keln Philosoph oder Gelehrter genanut wird, der nach dem Ende des zweiten vorchristlichen Jh. gelebt hat, so wird anch der bel Strabo XII 548 angeführte Dionysodoros aus Amisos, sowie dessen Namensvetter ans Melos spätestens nm das Jahr 100 vor Chr. angesetzt werden müssen, womit die von Hultsch ans den Beziehungen zu andern Mathematikern erschlossene Zeit anfs beste übereinstimmt, vgl. Meier Nr. 92 S. 22.

Das gleiche dürfte für den Mathematiker Demetrios, den Schn des Rhadenos, gelten, den Strabo an derselben Stelle nennt, vgl. Haltsch bei Panly-Wissowa IV 2849 Art. 117. Nach den Ansführnngen von Dübritz S. 61 ist er vielleicht vor seinem Landsmann anzmetzen.

Mit Dionysodoros steht Diokles in naher Beziehung, über den Hulsche bei Panly-Wissows V 813 f. Anfeching gibt. Er setzt ihn in das 1. Jh. vor Chr., etwas früher als den Geminos, da älteser die "Kissodoe" genannte Linie des Diokles erwähnt. Meier Nr. 59 (8. 22 fr.) zweifelt allerdings, ob man ans dem Zitat bei Entoklos in Archim. de sph. et cyl. III 152, 23 ff. schließen kann, Diozysodoros habe vor Diokles gelebt.

## k) Hipparches, Menelaes, Ptolemales.

 \*F. Hnltsch, Dle Sehnentafeln der griechischen Astronomen, Das Weltall II 1901 S. 49-55.

In der nenen Ansgabe der Metrika S. 58, 19 bernft sich Heron (Nr. 84) anf die Schrift des Hipparchos "Über die Geraden im Kreise" mit den Worten δίδεικται δὲ ἐν τοῖς περὶ τῶν ἐν κύκλφ εἰθειῶν. Folglich zwei verschiedene Werte, von deuen keiner mit der hentigen Rechnung 0,587 783 3) genau übereinstimmt. Den einen (0,587 784 7) hat er einer älteren Quelle (Hipparchos?), den anderen (0,587 787 9) zugleich mit elner fehlerhaften Sehnentabelle nnverändert einer jüngeren Quelle (vermutlich Menelaos) entlehnt. Es waren die litesten Lehrbücher der Trigonometrie in der Ebene. Vell. Björnbo Nr. 30 (S. 128); s. u. S. 156.

Daß die nuter dem Namen des weit späteren Theon überlieferte Methode, nach der dis sechs Rechumngaratem mit Hilfe von Stengesimal-brüchen ansgeführt wurden, auf Hipparchos zurückzuführen sind, zeigt Höltech Nr. 67 (S. 231). Danach absen alle genau rechnenden Astronenen zwischen Hipparch und Theon von Alexandreia (um 372) die sogenannte Theonische Methode, in Wirklichkeit jedoch die "Hipparchische Methode" befolgt.

Anch die Lexika arabischer Enzyklopädisten enthalten Angaben über Aratos, Hipparchos, Menelaos, Ptolemaios und andere Astronomen, vgl. Wiedemann Nr. 198.

77. \*W. Foerster, La précession des équinoxes d'Hipparque à Ptolémée et à Kepler, Rev. génér. des sc. 14 (1903) p. 537—541.

 F. Boll, Die Sternkataloge des Hipparch und des Ptoiemaios, BM 1901 II S. 185—195.

 A. Björnbo, Hat Menelaos ans Alexaudria einen Fixsternkatalog verfaßt? BM II 1901 S. 196—212.

A. Björnbo, Studien über Menclaos' Sphärik, Abh. z. Gesch.
 d. mathem. Wissensch. 14 (1902) S. I—VII u. 1—154.

Boll hat den Wert des Codex Parisinns 2506, einer Astrologen-Hs des 14. Jh., die zu einem Sternbilderverzeichnis anch die Sternsumme der einzelnen Bilder angibt, durch Vergleich mit der parallelen Überlieferung erkannt und gewürdigt. Darum giht er zunächst eine recensio des reineren Exzerptes, das er anf Hipparchos znrückführt, und erörtert dann das Verhältnis dieses Sternkatalogs zu den Katasterismen des Eratosthenes, sowie zu den Verzeichnissen des Geminos und Ptolemaios. Es ergibt sich, daß Hipparchs Katalog weniger Sternhestimmungen enthalten hat als die Syntaxis, daß also deren Verzeichnis nicht lediglich eine verhesserte Abschrift des älteren Katalogs sein kann. Das Verdienst, dnrch eigne Beobachtungen die Zahl der Fixsternhestimmungen vermehrt zu haben, schreibt Boll dem Ptolemaios zu, während Björnbo Nr. 79 und Nr. 80 (S. 8-10), der wesentlich ungünstiger über diesen "Kompilator" urteilt, den Ruhm, die Fixsternbeohachtungen vermehrt zu haben, vielmehr dem Menelaos znerkennt, allerdings nur auf Grund der mittelalterlichen Überlieferung. Vgl. Wiedemann Nr. 198 (S. 241). Darum verfolgt Björnbo die Nachricht arabischer Astronomen, daß Menelaos einen Fixsternkataiog verfaßt hahe, his anf die Wurzel zurück und kommt zu dem Schlusse, daß den Arabern ein astronomisches Werk des Meneiaos oder wenigstens ans unbekannte Nachrichten über ein solches vorgelegen haben, weil Al-Battani, der älteste Zenge, ihm zwei Fixsternbestimmungen (Regnlus, Sirius) zuschreibt, die sich in der Syntaxis nicht finden. Doch weichen diese Bestimmungen ziemiich weit von der Wirklichkeit ab und hahen wahrscheinlich die Fehler der Präzessionsherechnung in der Syntaxis verschnidet. Nach Björnhos Ansicht hat Ptolemaios nichts andres getan, als den Sternkatalog des Hipparchos um die Ergehnisse der Forschungen anderer Astronomen, inshesondere um die des Menelaos, zu vermehren, wobei er die Fixsternbestimmungen seiner Vorgänger ankritisch ineinander gearbeitet hat.

Menelaon ans Alexandreia, der zur Zeit des Kaisers Trajan in Rom mit astronomischen Beohachtungen sich beschäftigt hat, ist lange arg vernachläsigt worden, weil sein griechisch geschriebenes Hauptwerk Sphairika nur in mehrfach überarbeiteten arabischen, behräischen und lateinischen Übersetzungen des Mittelaiters erhalten ist, deren seltene Ausgaben schwer zu erlangen sind. Um Inhalt und Umfang seiner chriftstellerischen Tätigkeit zu bestimmen, prüft Björnbo Nr. 80 die spärlichen Zengnisse des Allertums und ergänzt die Liste der Schriften aus den Angaben arabischer Enzyklopadisten. Aus dem Beweise, den Menelaos zu dem Statze Esklifts Zlem. 12 S nach dem Zengnis des Proklos S. 345 Friedl. geliefert hat, erschließt B. S. 46 ein Ergänzungshuch zu den Eilementen, in dem die Geometrie der Ebene behandelt war. Das Verhältnis dieses Beweises zu dem Herons erörtert anch Meier Nr. 92 (S. 26—29). Der Fortschritt des Menelaos besteht darin, daß er nur Dreiecksseiten und Winkel bei dem Beweise verwendet, τάξις τῶν μαθημάτων mißbilligten.

Über die Hss der Sphärik Ins reine zu kommen, war darum besonders schwierig, weil der Name Menelaos dnrch arabische Übertragung vieifach zu Milens nnd ähnlichen Formen verstümmelt ist. In das Durcheinander der Überlieferung und der abweichenden Bearbeltnigen hat B. anf Wegen, die er sich zimeist erst selbst bahnen mußte, einen erfolgreichen Vorstoß gemacht. Da anch die gedruckten Ansgaben sich als nuzuverlässig erwiesen, so mußte er auf Mes zurückgreifen, die auf die lateinische Übersetzung des Gerhard von Cremona (12. Jh.) zurückgehen. Da B. anßer den Koilationen Heibergs die schätzenswerten Anskunfte R. Besthorns über arabische Hss verwerten konnte, so hat er für seine Studien zur Geschichte der Sphärik und Trigonometrie zum ersten Maie eine sichere Grandiage gewonnen, die es ihm möglich gemacht hat, mehrere Mißverständnisse und Lücken in unserem Wissen zu beseitigen. Der zwischen der Gerhardschen Übersetznng nnd dem Referat dieser Sätze bei Theon angestellte Vergleich lehrt, daß Theon nicht wörtlich, sondern mit eigenmächtigen Änderungen zitiert. Vgl. die ähnliche Untersuchung Heibergs Nr. 66 zu den Eiementen Euklids. Daranf erörtert B. das Verhäitnis des Meneiaos zu seinen Vorgängern and Nachfolgern, steilt dessen eigene Leistungen Satz für Satz fest, nm ihm seinen Piatz in der Geschichte der Mathematik und Astronomie anzuweisen. Im I. Buche hat sich Menelaos, der die Dreieckstheoreme von der Ebene anf die Kngel übertragen hat, eng an Enklids Elemente angeschlossen. Da in das II. Buch astronomische Anwendungen sphärischer Sätze ans äiteren Werken anfgenommen sind. so verfoigt B. S. 51 die Hanptprobieme der Sphärik von der Zeit vor Euklid bis anf Ptoiemaios, nm nachznweisen, wie sich die Sphärik ans der Astronomie entwickelt hat. Es bestätigt sich, daß die Sphaerika des Theodosios, den er S. 64 spätestens in die Zeit des Hipparchos. also vor Meneiaos ansetzt, gewissermaßen eine neue Ausgabe der vorenklidischen Sphärik ist. Dabei werden die Verdienste des Hipparchos. dem Ptolemaios die Sehnenbestimmungen und die Berechnung der Aufund Untergangszeiten der Tierkreiszeichen verdankt, in helles Licht gerückt. Das III. Buch liefert für die Geschichte der griechischen Trigonometrie wertvolles Material, das von B. znm ersten Male ansgenntzt wird, während Brannmihl, Hultsch und Tannerv nur die Angaben des Ptolemaios verwerten konnten oder auf nngenügende Ausgaben des Menelaos angewiesen waren. Die ersten Schritte zur berechnenden sphärischen Geometrie scheint Apollonios von Perge getan zu haben. Aber bereits Hipparchos besaß die zur Berechnung der Sehnentafeln

notwendigen sphärisch-trigonometrischen Sitze, wie B. mit fachmännischer Schkenntnis Im einzelnen nachwelst. Dann werden die Leistungen des Menelaos besprochen und gewürdigt, der die sphärische Trigonometrie weiter ausgebildet hat, freilich ohne bei den Griechen Nachfolger zu mehre. Auf halben Nr. 67 (S. 25). In der älteren Zeit war die Kreissehen die enzige trigonometrische Funktion. Die Darstellung, die Loria Nr. 14 (III p. 41—88) von der Sphärik und der Trigonometrie nebst ihren Auswendungen in der Astronomie gibt, ist nach der Rezension Björnbos BM III 1909 S. 417—420 zu ergänzen.

Im Nachtrag an Nr. 80 bistet B. die Ergebnisse seiner Nachorschungen, die er über lateinische Menelaos-Hss In den Bibliotheken Roms angestellt hat. Das gesamte Material zur Überlieferung der Sphärika ist zusammengestellt von Björnbo BM IV 1903 S. 229 f., vzl. Nr. 199. Eine Anszebe wird von ihm vorbereitet.

Cl. Ptolemael opera. Vol. I Syntaxis mathematica ed. J.
 L. Heiberg. Pars II libros VII—XIII continens. 1903.

Fur diesen Band ist als nenes Hiffsmittel für die Textgestaltung in Vaticanus gr. 184 (6) sacc. XIII hinzugekommen, besonders an den Stellen, wo D (Yatic. gr. 180) versagt. Auch ein Marcianus und ein sadrer Vaticanus, auf den F. Boll, S.-B. bayer. Ak. 1899 S. 110 f. hingewiesen hatte, konnten noch terwertet werden. Der Abschlüß des gazen Unternehmens wird mit dem HI. Bande erreicht werden, der kritische Prolegomena, einen Index nominum und den Text der kleineren untromonischen Schriften enthalten soll.

#### 1) Ktesibios, Philon, Heron.

Die Zeugnisse über Lebenszeit, Gebrutsort und Leistangen des Kebanlikers Ktesi blos hat Degering Nr. 150 in seinem Banch über die Orgel von nesem geprüft und die alte Streitfrage, wie sich der Nechanliker zu dem Bartscherer gleichen Namens verhält, eingebend erverert, ohne dem viel hin und her gewendeten Problem eine nene Seite abzugewinnen. Anch Degerings Hypothesen über den Beinamen des Altzandriners 7-Azeppvis (G. 8.3 ff.) werden sehwerlich Glauben finden.

82. Philon de Byzance, Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydranliques, éd. par Carra de Vaux. Not. et extraits des Ms. de la bibl. nat. 38 (1903) p. 27—235.

 W. Schmidt, Physikalisches und Technisches bei Philon von Byzanz, BM II 1901 S. 377—383.

Von den Druckwerken Philons waren seit dem Jahre 1870 nur die dürftigen Fragmente einer lateinischen Übersetzung aus dem Arabischen bekaunt, die V. Rose in den Anecd. Gr. et Graecolat, Il 299-313 znerst heransgegeben und W. Schmidt Heronis op. I 458-489 mit rekonstruierten Figuren wieder abgedruckt hat. Brnchstücke ähnlichen Inhalts hat Baron de Vanx aus dem schon früber untersuchten arabischen Bodleianus 954 bervorgezogen und durch zwei Hss der Bibliothek der Aja Sopbia in Konstantinopel ergänzt. Eine mit Sachkenntnis verfaßte französische Übersetzung erläutert den arabischen Text. Doch ist es zweifelbaft, ob der Araber unmittelbar ans dem Griechischen geschöpft. hat; die im Glossaire des mots techniques p. 230-235 zusammengestellten Fremdwörter lassen vermuten, daß Philons Schriften durch persische oder syrische Vermittelung nus überliefert worden sind. Zu den Pneumatika hat der Herausgeber zwei in derselben Oxforder Hs erhaltene Stücke verwandten Inhalts gesellt, die mit Wahrscheinlichkeit auf Philon znrückgeführt werden können. Im 1. Anhang werden zwei Pumpwerke beschrieben, ein einfaches und ein vollkommeneres von der Art, wie sie Vitruv X 12 dem Ktesibios zuschreibt. Der 2. Anhang bietet die sieben ersten Nummern einer anonymen Sammlung desselben Bodleianns, von denen Nr. 1-6 die Anlage von Schönfvorrichtungen aller Art, die 7. die Konstruktion eines kunstvollen Springbrunnens lehrt. Eine deutsche Übersetzung des zuletzt genanuten Stückes nach der Revision des Orientalisten Nix (†) findet sich in Schmidts ansführlicher Rezension BphW 1903 S. 1382 Anm. 4, in der er ein Bild von der Tätigkeit Philons zu entwerfen sucht. Vgl. auch JB 29 (1901) S. 92 ff. Der "flatternde Vogel" Kap. 40 wird übrigens von Schmidt Nr. 143 (S. 348) dnrch eine neu gezeichnete nnd in mehreren Einzelheiten berichtigte Figur (38) veranschaulicht. - So baben wir eine ziemlich reichbaltige Sammlung Philonischer Apparate erhalten, die vorzugsweise zur Sapugtozouxh gebören, zu demienigen Telle der Mechanik, als deren Hanptvertreter Geminos bei Proklos zu Enkl. El, S. 41, 8 Friedl, den Ktesibios und Herou nennt. Über diese Wunderapparate s. u. S. 193. In den Pueumatika werden zum größten Teile Gefäße beschrieben, bei deuen der dnrch Wasser erzengte Luftdruck irgendeine überraschende Wirkung hervorbringt. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die bisber ziemlich nebelhafte Gestalt Philons und das Verbältnis seiner großen mechanischen Syntaxis zu den Schriften Herons genaner zu bestimmen. Vor allen Dingen sind seine Pneumatika besser disponiert als die ungeordnete Sammlung Herons, wie sie uns vorliegt, Daß beide Mechaniker zueinander in sehr naber Beziehung steben, lehren die zablreichen Übereinstimmungen in beiden Werken. Eine Sammlung übereinstimmender technischer Mittel nod Kunstausdrücke findet sich in Schmidts Rez. S. 1351; manche Kapitel Herons erscheinen geradezu als eine Neubearbeitung der entsprechenden Ab-

Die Liste der Maschinen, deren Konstruktion Philon geiehrt bat, kann vielleicht noch erweitert werden. Mehrere anzibische Abhandlungen ihalichen Inbalts sind nämlich dem Ariston, dem Freunde Philoso, gewidmet. Dieses Siegel Philonischen Gutes tragen zwei Abschnitte ber Wasserorgeln in der Hs 2755 der Ajs Sophia, in der freillich der Name zu Monristos verstümmelt ist, und ein mit dem Namen des Archimedes geschmückter Traktat über Wasserubren in der nämlichen Oxforder Hs 954. Vgt. de V. p. 29; Schmidt Heronis op. I 459. Zur arabischen Überlieferung über Wasserubren zuj. Wiedemann Nr. 198 (III S. 247, 255 ff). Mit dem Ban von Ubrwerken haben sich Philosa Fachgenossen vielfach beschäftigt, wie Herons Schrift, rapl čópiow fopozozziów heweist. Auch Vitruv IX 9, 5 schreiht dem Kteshios Horologien zu, hel denen genau wie hei deu Wasserinstrumenten der Arber Steinchen oder Eier niederfallen, damit der eutschenender Don die Stunden auzeigt. Wie die Pneumatika Philosa und die Mechanika Herons beweisen, hat die arabische Überlieferung bisweilen ganz alleiz griechisches Gut für die Nachwelt hewahrt. Ob auch in bezug auf die Uhren die orientalische Tradition bis zur Autike zurückreicht, kann erst eine genauere Uutersachung lehren. — Über die Sakburger Keleuderhur yell, Nr. 169 – Die Einrichtung mystischer Prunnen in byzantüsischer Zeit ist von J. Strzygowski, Röm. Mitt. XVIII 1903 S. 185-2005 beschrieben worden. Vei. Tittle Nr. 145.

84. Heronis Alexandrini op. quae anpers. omuia. Voi. III. Rationes dimetiendi et Commentatio dioptrica. Herons v. A. Vermessuurgalere uud Dioptra, griech. u. deutsch vou H. Schoeue. Mit 116 Figureu. 1903.

85. \*P. Tannery, Héron d'Alexandrie, Journ. des Savants 1903 mars p. 147-157, avril p. 203-211 (vgl. Buii. sc. mathém. XXVII 1903).

 P. Tannery, Notes critiques sur les "Metrica" de Héron, Rev. Phii. XXVIII 1904 p. 181—188.

 W. Schmidt, Nivellierinstrument und Tunnelbau im Altertume, BM IV 1903 S. 7—12.

Die bisher ungedruckten Metrika hat Rich. Schoeue aus einem seit geraumer Zeit bekannten Codex Constantinopolitanus saec, XI iu der Bibliothek des alten Serail aus Licht gezogen und selnem Sohue für die Ausgahe üherlassen. Auch für die Schrift Hepl διόπτρα; ist statt der vou Venturi und Vincent benutzten juugen Hss ihre ältere Vorlage des 11. oder 12. Jh. verwertet worden, der Parisiacus suppl. Gr. 607. Beide Schriften zeigen uns die griechische Geometrie von einer hisher weuig hekanuten Seite; es sind Lehrbücher für den praktischen Gebrauch. In dem Ahriß der Raumherechnung wird die Messung und Teliung von Flächen und Körpern jeder Art gelehrt und durch Zahlenheispiele erläutert, das audere Buch lat ein Leitfaden der griechischen Nivellier- uud Feldmeßkuust. Im Gegeusatz zur allgemeinen Auffassnug griechischer Philosophen, daß das streuge, starre System der Mathematik sich nicht mit der praktischen Anwendung vertrage, erweist sich Herou als ein Manu der Praxis. Darin glaubt Tropfke Nr. 13 die aitägyptische Wissenschaft wiederzufinden, die Heron an der Quelle durch eigene Studien kennen lernen konute. Die einzelnen Anfgaben werden durch Figuren veranschanlicht, für welche die Hs ans Konstantinopel sorgfältig gezelchnete Vorlagen enthält, während die Pariser wenig Anhalt hietet. Der einheitliche Charakter and die anverkennbare Äbnlichkeit mit andern Werken Herons verbürgen die Echtheit, von einigen Zusätzen abgesehen. Der Hanptwert besteht aber in der Fälle wertvoller Nachrichten zur Geschichte der Mathematik. S. den Index nominum. Tannery hat in den zuerst genannten Artikeln die Bedentung dieser Publikation eingehend gewürdigt, Es werden Werke von Archimedes (s. o. S. 150) and Dionysodoros (s. o. S. 153) zitiert, die wir nicht mehr bahen, anch ein Satz ans Hipparchs Schrift . Über die Geraden im Kreise" (s. o. S. 153) wird angeführt. Die Untersnchung der Frage, welche Sätze dem Heron zugeschriehen werden müssen, ist anf eine ganz nene Grundlage gestellt. Daß das von Hnltsch verdächtigte Kap. XXX der Dioptrik in dieses Buch gehört, zeigt der Heransgeber proll, XIX. Am meisten werden wir S. 66, 12 ff. dnrch die Genanigkeit der Näherungswerte überrascht. mit der Archimedes die Verhältniszahl π bestimmt hat, s. o. S. 150. Anch für die Terminologie bieten die Metrika vieles Nene, vgl. den Index verbornm. Der bisher erst hei Diophantos helegte Ansdruck δυναμοδύναμις für die vierte Potenz einer Unbekannten ist nm einige Jahrhanderte älter, als wir bisher annahmen. Der Sprachgebranch ist nicht einheitlich, für die Kegelschnitte werden teils die vor Apollonios gebräncblichen Ausdrücke, teils die späteren verwendet; der Begriff "Verfahren, Methode" wird bald dnrch Epocos, hald dnrch μέθοδος wiedergegeben. Vielleicht lassen sich durch sorgfältige Beohachtung der sprachlichen Verschledenbeiten die Bestandteile sondern, die hier zu einer Sammlang vereinigt sind. Der Heransgeher hat sich daranf beschränkt. In dieser editio princeps ohne viel Änderungen und Anmerknngen zunächst den Text zu geben, der freilich vielfach verderbt and lückenhaft ist. Manche Fehler in den Metrika sind durch falsche Anflösung der Abkürzungen in der Vorlage der Hs entstanden, wie T. zu S. 10, 19 wahrschelnlich macht, wo statt μοιρών zu lesen ist μονάδων, cf. S. 6, 5 Sch. Es eröffnet sich hier für Philologen und Mathematiker ein weites Arbeitsfeld, mit vereinten Kräften den Text zu verhessern und zu erklären. Beiträge hahen M. Schmidt Bph W 1904 S. 388-392 und Tannery beigestenert. Des letzteren Verhesserungen beziehen sich weniger anf den verbindenden Text, als anf die Rechnnigen, Zableu und Buchstaben. Insbesondere hat T., gestützt anf seine Kenntnisse der Schreibgewohnheiten antiker Mathematiker, mehrere gebrochene Zahlen, die entweder schlecht überliefert oder vom Heransgeher nicht richtig erkannt worden waren, glücklich wiederhergestellt. Anch das Zeichen Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXIX, (1906, I) 11

für die Snbtraktion o. das zwischen den Zahlen steht, hat erst T. zu S. 156. 8 und 10 in seiner Bedentung richtig erkannt, wobei er anf die Wichtigkeit der Tatsache hinweist, daß dieses bei Diophantos übliche Zeichen bereits in einer Hs Herons sich findet, vgi, Tannery Nr. 138. Zn S. 164 berichtigt T. einen erheblicheren Irrtnm des Heransgebers, der einige Figuren an die faische Steile gesetzt hat.\*)

Die Abbildungen der Dioptra und ihrer Telle sind unter der sachkundigen Beihilfe des Ingenienrs J. Nenmann unter genaner Berücksichtigung der einschlägigen Stellen trotz einer Lücke im Texte (proll, p. XIV) von H. Schoene rekonstruiert worden, wie er Jahrb. arch. Inst. XIV 1899 S. 91-103 ansgeführt hat. Anch W. Schmidt Nr. 87 beschreibt dieses Instrument und verweist anf einige Tnnnelbanten im Altertnm, besonders anf den Durchstich eines Berges anf Samos durch den Geometer Eupalinos ans Regara, der eine große Leistungsfähigkeit der Feldmeßkunst voranssetzt. Einer kritischen Nachprüfing anterwirft F. Hultsch die Rekonstruktion in dem inhaltreichen Artikel Dioptra bei Panly-Wissowa V1, wo die Handhabung der Dioptra genau erklärt wird. Während Schoene ein Visier- nnd ein Nivellierinstrument unterscheidet, nimmt H. S. 1075, dem Stande der (lückenhaften?) Überlieferung folgend, nur ein Obergestell an, das beides in sich vereinigt. Anch die älteren Formen der Dioptra, die Archimedes and Hipparchos benntzt haben, werden von Hultsch S. 1077 besprochen, nachdem er bereits in dem Anfsatze, Winkelmessnngen durch die Hipparchische Dioptra, Abh. z. Gesch. d. Math. IX 1899 S. 193-209 dessen Instrument beschrieben und seine Beobachtungen geprüft hatte. Über die Groma der römischen Feldmesser vgl. H. Schoene Nr. 139.

Das rätseihafte Zitat "Hero in astronomicis" anfzuklären, hat sich Boli Nr. 174 in der 5. Beilage zu seiner Sphära vergebens bemüht, Durch den 1899 lateinisch heransgegebenen Kommentar des

arabischen Mathematikers An-Nairizi ist es möglich, die ans Herons Euklidkommentar in die Eiemente eingedrungenen Interpolationen

<sup>\*)</sup> Außerdem hat W. Schmidt, s. o. S. 115, einige Emendationen für diesen Bericht dem Ref, brieflich mitgeteilt: S. 184, 19 KZ] lies eZ; der Punkt 8 ist der Schnittpunkt des Durchmessers AE und der Sehne KA, so auch T. - S. 224, 8 έλασσον] vielmehr μείζον; der Fehler ist vielleicht durch eine Verwechsiung mit miev entstanden. - S. 240, 6 KA] l. KM; Z. 8 AA] 1. MA. - S. 248, 15 65 8' ov] i, 65 8' ov, - S. 254, 28 in- ζευ> χθείσα. — 8. 284, 21 ἀποθύσεως] Druckfehier für ἀπορρύσεως Hs. — S. 290, 12 av as specimental incompounisms coni. H. Schoene, nüher liegt apoειογμένων. - Schiieslich S. 196, 12 δακτύλους δακτύλους Huitsch bei Pauly-Wissowa, Dioptra S. 1075.

zu erkennen. Diejeuigen Abschaitte in den Elementen und in den Scholien, die auf Heron zuröckgeführt werden können, stellt Heiberg Nr. 66 (S. 54-59) zusammen. Es ergibt sich, daß Heron in seinem Kommentar daruuf ansging, erstens nene Deweise zu geben, indem er die analytische Methode betolgte, und zweitens verwandte Statze, die Enkild nicht aufgesommen hatte, well er sie in seinem System nicht brauchte, zu ergänzen.

Den Text einzelner Abschnitte der Pnenmatika hat nemerdings Wilamowitz Gr. Leseb. I2 (Nr. 29) revidiert nnd mehrfach verbessert, vgl. Pneum. 4, 8 iv to Haj övnor Wilam. — 134, 1 d-warnftorn] övarnförori Wilam. ebenso 134, 14 nnd 19. — Der Heronsball, die Peenspritze, der Weiltwasserantomat nad die mit Dampf bewegte Kagel werden durch neugezeichnete Figuren veranschanlicht. Anch der Wegmesser S. 263 zeigt im Vergleich zu Fig. 114 in Herons Dioptra S. 295 Schoese manche Verbesserung.

 W. Schmidt, Zn Herons Antomatentheater, Herm. 38 (1903) S. 274—279.

 W. Schmidt, Zur Geschichte des Dampfkessels im Altertum, BM III 1902 S. 337—341.

Gegenüber den von A. Olivieri, Riv. di filol. 29 (1901) S. 424 bis 435, geänslerten Zweifeln, ob Herons Antomaten praktisch ausführbar seien and nicht vielmehr anr den Wert einer theoretischen Anleitung haben, sucht Schm, den von ihm gegebenen Text der Hss gegen den Vorwurf der Unklarheit und Lückenhaftigkeit zu verteidigen. Allein diese Nachprüfung verstärkt nur den Eindruck, daß anch diese Schrift gleich den meisten andern Werken desselben Verfassers darch mehrfache Umarbeitungen manchen schweren Schaden erlitten hat. - Die in den Pnenmatika II 34 S. 304 Schm. gegebene Rekonstruktion eines Badeofens in der Form eines Meilensteins (milliarinm) weicht wesentlich von derjenigen ab, die Th. Beck, Beitr. z. Gesch. d. Maschinenbans S. 22 f., allerdings ohne Benntzung eines gesicherten Textes, gegeben hat, nm die Analogie zwischen antiken und modernen Vorrichtungen klarznmachen. Darum begründet Schm. seinen Entwarf ausführlich, indem er nachznweisen sucht, daß nach dem griechischen Wortlant der innere Hohlzylinder nicht lediglich Rauch- oder Flammenrohr mit Unterfenerung, sondern Kohlenbehälter für Innenfeuerung gewesen ist.

Heronische Frage. Leider ist es bisher immer noch nicht gelaugen, die Lebenszeit Herons unzweischlaft setzulegen. Dean die Hoffnung, daß durch die nenen Ausgaben eine Entscheidung gebracht werden wärde, hat sich nicht erfüllt. Aber die Heronische Frage ist von verschledenen Seiten her eingehend nntersucht worden. Für das Jahr 100 v. Cbr. als annähernde Zeitbestimmung treten ein

- K. Tittel, Heron and seine Fachgenossen, Rh. Mns. LVI 1901 S. 404-415.
  - E. Hoppe, Ein Beitrag zur Zeithestimmung Horons von Alexandrien, Progr. Hamburg 1902.
    - 92. R. Meier, De Heronis aetate, diss. Lips. 1905.
- 92a. R. Meier, De Pseudo-Heroniauis, Rb. Mus. LXI 1906 S. 178-184.
- a) In seinen Ausgaben hat W. Schmidt vol. I p. IX-XXV. vol. II p. 303-315 die Zeit der schriftstellerischen Tätigkeit Herons durch die Jahre 55 n. Chr., und 100 zn begrenzen gesneht und bat damit den Beifall mancher Gelehrten gefunden. Mit vorsichtig gewähltem Ansdruck stimmt ihm anch Wijamowitz Gr. Leseb. I 252 hei. Gegen diese Zeitbestimmung hat zuerst Tittel Einspruch erhohen, der die scheinbar entscheidende Stelle in der Mecbanik 124 S. 62 Nix einer ernenten Prüfung nuterwirft und zu dem Ergehnisse kommt, daß dieser Abschnitt, in dem ein Stoiker Poseidonios erwähnt wird, in der Form, wie sle die deutsche Übersetzung ans dem Arabischen bletet, unmöglich von Heron seibst herrühren kann, also anch nicht als terminns post quem verwendet werden darf. Diesen Anstoß sucht zwar Clermont-Gannean. Étndes d'archéol. orient. I 1895 p. 135 dadnrch zn heseitigen, daß er diese Worte noch zum Zitat des Poseidonlos rechnet. Alleln die Ungereimtheit, daß Archimedes einen Satz des Poseidonlos spezialisiert haben soll, wird dadurch nicht besser, daß man sle diesem Stoiker selbst zuschreibt. Einen anderen Answeg sncht R. Meier, der die Heronische Frage im Znsammenhange behandelt und das durch die nenen Ansgaben bekannt gewordene Materlal daffir verwertet hat. In dieser Doktordissertation ist anch die gesamte, hierfür in Betracht kommende Literatur verzeichnet. Um die chronologischen Schwierigkeiten, die der Name Poseidonios in der Mechanik I 24 verursacht, zu beseitigen, heziehen Meier p. 21 and Hoppe das fragliche Zitat nicht auf das vielgefeierte Haupt der rhodischen Schnle, sondern anf Poseidonlos von Alexandreia, Stoiker und Schüler des Zenon. Allein das Beginnen, die zahlreichen dem Apameer zugeschriebenen Werke auf Hoppes Rat von neuem daraufhin zu prüfen, oh sie nicht vielmehr von jeuem älteren Namensvetter herrübren, dürfte angesichts der überragenden Bedentung des Universalgeistes von Rhodos ziemlich aussichtsios sein. Da wir von dem Alexandriner Pos. recht weuig wissen, so ist es natürlich leicht, ihm etwas znzuschreiben, ohne daß ein Gegenheweis geführt werden kann.

Auf keinen Fail ergiht jedoch der Name Poseidonios in der Mechanik einen sicheren terminns post quem für Herons Lehenszeit.

- b) Ferner natersacht T. das Verhältnis Herons zu Geminos und folgert aus Proklos' Komm. zum 1. Bache der Elem. Enkl. und ans einer entsprechenden Stelle in Pappos' Sammelwerk, daß Herons Schriften von Geminos gekannt und benutzt worden sind, also Heron vor Geminos gelebt hat. Daß der ganze Abschuit bei Proklos p. 38, 2 bis 42, 8 Friedl., in dem Heron neben Ktesiblos und Archimedes als Hanptvertreter der Mechanik augeführt werden, ans Geminos' großem Werke Gungic two pathyafens stammt, hätte Schmidt nicht bezweifeln sollen. Gegen C. Tittel, de Gemini stud. math. diss. p. 7 ss. erklärt sich W. Schmidt, BM I 1900 S. 300 Ann. 5. Für Tittel tritt Mieier S. 38 Tickhaltides ein.
- c) Mit Apollonios von Perge and Heron kann Geminos geradeza zn einer Gruppe zusammengefaßt werden. Anch J. Tropfke Nr. 13 (II S. 198 Anm. 744a and S. 440 Anm. 1739) weist auf die nahen Beziehnngen von Herons Metrika zu der Schrift des Hipparchos Über die Geraden im Kreise nnd zn den Konika des Apollonios hin und schijeßt darans, daß die Ahfassung der Heronischen Werke nicht lange nach jenen Mathematikern anzusetzen sei. Ähnlich urteilt Meier S. 17. - Schließlich erörtert Tittel die Beziehnngen Herons zu Philon von Byzanz, Im Gegensatz zu den Alten (apyaios) wird Philon zu derjenigen Gruppe der Fachgenossen gerechnet, die Heron Antom. p. 412, 3 mit dem Ansdruck of xx9' ήμας hezeichnet. Ihre Apparate sind etwas Neues, das Beste, was Heron anf diesem Gebiete kennt. Folglich kann das Zeitalter des einen von dem des anderen nicht nm mehrere Jahrhunderte verschieden gewesen sein. Die Richtigkeit der Schlußfolgerungen Titteis, soweit sie Philon hetreffen, erkennt freilich Meier p. 10 nicht an, da er mit W. Schmidt BphW 1903 S. 1347 den Philon in die zweite Hälfte des dritten Jh. vor Chr. setzt. Aber anch Meier kommt am Ende seiner gründlichen und nmfassenden Untersuchung zu dem Ergebnis, daß Herons Lehenszeit zwischen 150 nnd 50 vor Chr. anzusetzen ist. Denn da Heron nach Apollonios (Philon) und Hipparchos geleht haben mng, so nimmt Tittel in Übereinstimmung mit Hnltsch und Cantor etwa das Jahr 100 vor Chr. als Zeit der Akme Herons an und ordnet die Mathematiker in der Reihenfoige: Ktesibios, Philon, Heron, Geminos, von denen keiner durch einen allzu großen Zeitranm von seinem nächsten Fachgenossen getrennt werden darf.
- d) Zis demselhen Ergebnis gelangt Hoppe, indem er die Konstruktion der verschiedenen Olivenpressen vergleicht, die Heron, Plinins nad Virtw beschrieben. W. Schmidt vol. I Ehl. p. XX hat aus der f\u00e4nfelchen Änhitichkeit unbedenklich geschlossen, daß die in der Mechanik III 19 S. 240 ff. Nix erwähnte Schrabtenprese mit derder der hechnik III 19 S. 240 ff. Nix erwähnte Schrabtenprese mit der der Mechanik 11 19 S. 240 ff. Nix erwähnte Schrabtenprese mit der der hechnik in 19 S. 240 ff. Nix erwähnte Schrabtenprese mit der der Mechanik 10 19 S. 240 ff.

jenigen identisch ist, von der Plinius nat. hist. XVIII 317 erklärt, sie sel Innerhalb der letzten 29 Jahre erfunden worden. Da aber Plinius seiner Schraubepresse Preibalken zuschreibt und überdies Vitruv VI 9, 3 bereils Schraubeupressen kennt, so weist Hoppe mit ungewöhnlich scharfen Ausdrücken, die hoffenulich nicht nachgesahnt werden, die Beschreibung des Plinius als konfus und völlig unbranchbar zurück. Dann bemüht sich H. S. 4 nachzuweisen, das Vitrux V. 8, 2 bei seiner Beschreibung des Hebels (dispublykov) sich eng an Heron angeschlossen hat, so eng, daß er angeblich sogar dessen Pehler abgeschrieben hat. Anch Meier setzt Heron vor Vitray, bestreilet aber die Abhängigkeit Vitrus uns 1832.

- c) Über die geringe Beweiskräft der Latinisme'u in Herons Schriften hat abon Hoppe richtig genteiti, doch hat erst Meire S. 13 ff. diese Uutersnehung anf eine siehere Gruudiage gestellt, indem er aus Inschriften und Papyri nachweist, daß bereits in den ietzten Jänhunderten vor Chr. ein reger Handelservicher zwischen Alexandreia und Bom sich entwickelt hat, der die Kenntuis der lateleischen Sprache unindestens in der Hauptstatt Ärgytens voranssett. Meiers Arbeit bezeichnet insofern einen Fortschritt, als er, durch Immisch angereg, sorgfältig auf den Sprachgebrauch achtet, vgl. die appendir grammatica S. 40; denn wegen seiner sprachlichen Eigentümlichkeiten ist Heron ueben Polyblos für das Studium des hellenistischen Griechisch interessant und sehtzenswert. Prelich bistet M. S. 33 ff. zmächet unr eine Probe seiner sprachlichen und technologischen Studien, vgl. anch den Index verborun.
- f) Auch die Behanptung Schmidts vol. I Einl. p. XIII, daß die Verwendung der Strecke Alexandreia Rom in der Schrift über die Dioptra (op. III p. 303 Schoene) auf besonders nahe Beziehungen zwischen den beiden Hanptstädten schließen lasse, weisen Hoppe und Meier mit Recht zurück. Wenn Heron ans dem Zeitnartenshied die Entfernung zweier Orte bestimmen wollte, so kounte er eine auf nahezn demselben Meridian liegende Stadt, wie das von Schm. belspielsweise vorgeschlagene Rhodos, überhanpt uicht branchen.
- g) Ferner hat sich Degering Nr. 150 mit der Heronischen Frage beschäftigt. Der Vergleich der Beschreibung der Wasserorgel Herons mit der des Vitruv ergibt, daß die Konstruktion des Griechen durchweg primitiver ist als die des Rümers und amBerdem dem danch Philon bekannten Hechanismus des Erfinders Ktestbion u\u00e4her steht. Damit w\u00e4re ein weiteres Argument gewonnen, Heron vor Vitruv anzusetzen. Doch macht Degering davon keinen Gebrauch, da er unter dem Banne von Schmidts Zeitbestimmung steht. Der Einfügung der Pleuelstange (Preums. S. 202, 9-14 Schm) legt Degering zuwiel Gewicht bei, da

h) Das von Heron bei der Beschreibung des Welbwasserautomaten erwähnte Pentadrachmon (Proumn. I. 218. 110. f. Schm.; vyg. Schmidt. JB 108. S. 107) wird von Hnitsch Nr. 189 (8, 32.1) nach naserem Gidde auf '/, Pfennig bestimmt, das seit dem Ansgang des 2. Jh. vor Chr. das Knyfer is seinem Werte beträchtlich gesamken war. Selbst wenn man annimmt, daß dieser Apparat in der Bitteset der alexandrinkelen man annimmt, daß dieser Apparat in der Bitteset der alexandrinkelen man annimmt, daß dieser Apparat in der Bitteset der alexandrinkelen wenn ann beise Wende des 3/2. Jh. erfinden ist, hatte das Pentadrachmon in unserem Gelde nur eines Wert von 2½, bis 2½. Pfennig, wenn anch seine Kanfkraft mindestens das Dreifache betrag. Die Priesterschaft bat sich also lieber mit einer Mindereinnahme begnügt, als daß sie das Gefüß anf den Einwurf einer rößeren Mänze eingerichtet hätte. Eine sichere Zeitbestimmung für Heron kann anf keinen Fell darans gewonnen werden.

i) Die späte Nachricht ans Cassiodors Variae III 52 (vgt. Nehmidt, Heronis op. 1 Eini S. XVII) bespricht Mortet Nr. 127 (8.69-73). Er verteidigt Mommenes Konjektur "autor Heron meitena" mit sprachlichen Gründen. Dasgeen tritt Tannery, Rev. Phil. XXVII 1908 p. 245—247 nach Bonboovs Vorgang für die Lesart "auctor gromatiens" ein, weil damit der zustlüdige ugrimensor des Ortes gemeint sel. Dessen Namen düfre man hier nicht sudeen, weil se deren "eine Legion" im römischen Reiche gegeben babe, vgt. Nr. 142. Is handle sich abbei nicht um eine Beiehrung über Flikchenberechnung, swoders um eine amtliche, authentische Feststellung bestimmter Grenzmären, nach denne im Zweifefafüle die Fingrenzen wieder genan festgelegt werden konnten. Für Herons Lebenszeit kann natürlich aus einer so nasicheren Vermutung kein Anhalt zewonnen werder.

Wenn man die mannigfachen Beiträge zur Heronischen Frage überschaut, so stellt sich herans, daß sich trotz Schmidtz zuversichtlicher Behanptnug die Wagschale mehr und mehr auf die Seite derjeuigen neigt, die den Heron unter die Mechaniker der alexandrinischen Anch über Herons geistige Fähigkeiten schwanken die Urteile noch immer hin and her. Doch kommt man von der extremen Ansicht, daß Heron ein gedankenloser Kompilator (Diels, W. Schmidt) gewesen sei, mehr und mehr zurück, seitiden sein Kommentar zu den Elementen Enklids und sein Lichrbuch Metrika bekannt geworden sind. Der Rezensent LZ 1903 Sp. 1578 spricht im Gegensatz dazu sogar schon von dem "geistvollen" Alexandriner. Elnige Urteile hat Meier Nr. 92, der seinem Autor die gebührende Achtung nicht vorenthält, S. 11 nnd 25 zusammengestell

W. Schmidt, Leonardo da Vinci und Heron von Alexandria,
 BM III 1902 S. 180-187, vgl. S. 176-179.

Schm. ancht im einzelnen nachznweisen, daß Leonardo Herons und Philons Schriften gekannt hat, kommt aher über Vermntungen nicht hinans. Vgl. Nr. 70.

Diejenigen Schriften zur antiken Mechanik, die sich anf keinen bestimmten Autor beziehen, sind in Kap. III Abschn. "Mechanik" u. S. 191 ff. besprochen.

## m) Poseidonios und seine Anhänger,

Durch eifrig betriebene (paellenanalyse sind die Spuren der Poseidonios allerorten anfegdeckt worden. Geminos, Kleomedes, Mantilins, Polemaios, Achillens, Strabo, Varro, Vitravins, Seneza (uat. quaest.),
Plinins, das Gedicht Ain uan danders beten für derartige Unterwachungen
reichen Stoff. Einen Überblick über diese weitschichtige Literatur gibt
K, Praechter in Krolis Sammelwerk Nr. 1, Burslams JB 124 S. 110—112.
Durch diese Quellenforschungen haben wir besonders Kenntins von den
Lebren gewonnen, die Pos. anf den Gebieten der Astronomie und Astrologie, Meteorolgie, Hydrologie, Selmanolgie enn dier Theorie der vulkanischen Erscheinungen aufgestellt hatt. Nammehr macht sich immer
dringender das Bedüfrinis geltend, das in zahliosen Einzelnetraschungen
verstrente Material zu sammein, zu sichten nnd zu einem Corpus Posidonianm zu ordene. Eine zusammenfassend Monographie über die
Lehren und die Bedoutung des P. gibt es zuzzeit noch nicht. Die
nachhaltige Wirkung, die er auf Himmelbild und Weltanschaunung im

Altertum und Mittelslter ausgeübt hat, schildert Wilamowitz Nr. 29 (Gr. Leseb. Text II 184—188). Aach E. Schwartz, Charakterköpfe aus der antiken Literatur, 1903 (2 1905) S. 87—95 und Capelle in der Einleitung der folgenden Abhandiung Nr. 94 würdigen die Größe dieses Stoikers.

94. W. Capelle, Die Schrift von der Welt, N. Jahrb. f. d. klass. Alt. XV 1905 S. 529-568.

Capelle faût die zahlrelchen Quelleastudien, darch die des Posidonios Lehren über Weltganzen, Atmosphäre, Gestalt und Beschaffenheit der Olkumene, Wetter- und Lichterscheinungen, Erd- und Seechehen seitgestellt worden sind, zusammen und gewinnt durch den Vergleich mit der Schrift περὶ κόρμου ein elmbeltilches Bild von der Schrift des Posisionios Mittenpolograft) στοιχίωσες, die außer dem Buche περὶ θεσὸν τοι dem Kompilator stark beuutzt worden ist. Besonders eingehend behandelt C. S. 540 ff. die Meteorologie des 4. Kapitels und erweist den Pos. als den Vertreter der zwolfstrichigen Windrose, die er seinerseits von Timostheues übernommen und anf Varro, Seneca, Plinius und Lydns (de meanibas) vererbt hat.

Geminos: Als Nachtrag zum vorigen Bericht sel erwähnt, daß Wilamowitz im Herm. 33 (1898) S. 523 sich nicht entschließen kann, den Byzantinern die Betonung Tenvos nachzugebranchen. Auch der Epitomator des Poseidonios führe diesen römischen Namen und könne ekshal nicht wehl vor Chr. gelebt haben.

In dem arabischeu Gelehrtealexikon el Kindi's tancht neben Galeens und Dioskorides der Name el Agânhn auf, deu W. Schmidt bei Wiedemann Nr. 198 mit Geminos zu identifizieren geneigt ist. Daß Aganls in dem Enklidkommeutar des Anaritins gleich Geminos ist, hätte Tannery BM II 1901 S. 9—11 mit unzureichenden Gründen sicht bestreiten sollen. Ob aber der Araber denselben Autor gemeint hat, ist recht zweifelhaft.

Daß Geminos in seinen Einleitungen zu den Elementen des sekleides von Pos. ahhängig ist, war zwar schon früher bekannt, wird über durch Hultsch Nr. 67 (S. 223) neuerdings bestätigt, indem er Proklos S. 108, 16—18 mit S. 81, 4; 82, 28; 102, 17; 107, 1, 20 vergleicht.

Das Verhältnis des Sternkatalogs des Geminos zu Hipparchos auß Boll Nr. 78 (S. 188—192) untersucht und dabei das Paradoxon außgestellt, in dem Sternbilderverzeichnis der Eisagoge stamme so gut wie alles von Hipparch her, ander jeneu drei Bildern, bei denen der zusärdickliche Zusatz zu? "Inzapyos sich findet. In der Ann. I. S. 190 werden diese Interpolationen dem Ioaunes Philoponus mit Vorbehalt zngeschrieben.

Das 14. Kapitel der Eisagoge des Geminos reiht W. Capelle Nr. 96 (S. 618 ff.) in die große Zahl derjenigen Schriften ein, deren Lehren über Naturerscheinungen ans dem großen meteorologischen Werke des Pos. entnommen sind. Die uämliche Methode, mit der Geminos p. 180, 7 ff. Man, die Höhe der Wolken durch Beobachtungen auf hohen Bergen bestimmt, ist bei Arrian (s. n. S. 171) angewendet, Dasselbe Argnment und dasselbe Beispiel des Kylleuegebirges findet sich anßerdem bei Philoponus zu Ar. Met. f. 82 r 3 (vgl. Plntarch fr. 150 Bern.) und bei Olympiodor (p. 22, 29 Stüve), der den Alexander (p. 16, 12 ff. Hayduck) als Antor zitiert, wie Capelle Nr. 96 (S. 619) gesehen hat. Dagegen weichen die Angaben über die Höhen voneinander ab. Arrian gibt 20 Stadien an, während Pos, bei Plin, Nat. hist, II 85 die Höhe auf weniger als 40 Stadien schätzt. Darnm bezweifelt Capelle, ob Manitius die überlieferten Worte in der Eisagoge 8. 180, 12 μηδ' ἔκασταδιά richtig als μὴ δέκα στάδια trennt, Er erwartet μηθέ und vermutet in dem Reste κα das Zahlzeichen, das zu Arrians Angabe (x = 20) stimmen würde.

M. Arnold, Quaestiones Posidonianae I, diss. Lips. 1903.
 \*A. Boericke, Quaestiones Cleomedeae, diss. Lips. 1905.

Um zu ermitteln, was Poseidonios über Größe und Entfernung der Sonne gelehrt hat, unterwirft A. das Werkchen des Kleomedes einer eingehenden Prüfung, da dieser desseu Ansichten über mathematische Geographie und Astronomie am trenesten bewahrt hat, während die parallele Überlieferung (Strabo, Diogenes Laertios, Plinins, Macrobins) nnr zur Kontrolle herangezogen wird. Gegen die landläufige Ansicht, daß dieser Epitomator vor Ptolemaios gelebt habe, erhebt A. Einspruch und widmet dieser Frage eine längere Untersuchung, veranlaßt durch die Antorität von Hultsch, der diese Kompilation um die Mitte des letzten Jh, vor Chr. angesetzt hat; vgl. Hultsch, Poseidonios Über die Größe und Entfernung der Sonne, Abh. Ges. Wiss. Göttingen, phil.-hist. Kl. 1897 S. 1-48, bes. S. 39. Bei seiner Beweisführung stützt sich A. anf eine Stelle des Kleomedes S. 106, 28-108, 12 Ziegler, wo zwei Fixsternbestimmungen verzeichnet sind, die nicht zur Zeit des Pos. passen, wenn man diesem nicht einen Fehler von 4 Grad anfbürden will. Durch Rechnung wird A. vielmehr ungefähr auf das Jahr 180 nach Chr. geführt. Doch schreibt A. diese astronomische Bestimmung nicht dem Kleomedes selbst zu, soudern einem seiner Gewährsmänner, die S. 228, 3 Z. als vawtapos bezeichnet werden. Dann unterzieht A. die beiden ersten Kapitel des II. Buches einer eindringenden Quellenanalyse und stellt fest, daß Kleomedes nicht den Inhalt, sondern anch Form and Ausdrucksweise einem Werke (σύνταγμα) des Pos. entlehnt hat, das dieser über Größe und Entfernung der Sonne geschriehen hat. Nen sind die vielseitigen Beohachtungen sprachlicher und stillistischer Eigentümlichkeiten, die A. In einer Appendix De elocatione Posidonlana zu einer reichhaltigen Sammlung verelnigt hat.

In dem Exkurs seiner Dissertation, einem Nachtrag zu E. Martinis Lucubrationes Posidonianae, hat E. Müller Nr. 114 nachznweisen gesucht, daß Kleomedes auch in dem Abschultte üher den leeren Raum (I. Kap. 1) die Lehre des Pos. hewahrt hat.

Anch die Meteorologie des Poseidonios kann ans der späteren Literatur, die von ihm abhängig lat, wiedergewonnen werden. Die lange Reihe der Schriften, in denen dessen Lehren von den Kometen. den Niederschlägen und den Gewittererscheinungen vorgetragen werden, hat W. Capelle in der folgenden Ahhandlnug gemustert.

96. W. Capelle, Der Physiker Arrian and Poseidonios, Herm. XL 1905 S. 614-635.

97. U. v. Wilamowitz, Der Physiker Arrian, Herm. XLI 1906 S. 157 f.

Bei Stohans Ekl. I p. 226-231, p. 235-238, p. 246-247 W. sind nuter dem Namen eines gewissen Arrian drei Fragmente meteorologischen Inhalts üherliefert, deren Verfasser mit dem Meteorologen gleichen Namens Identisch ist, der zwischen Eratosthenes und dem Geographen Agatharchides von Knidos, also lu der ersten Hälfte des 2. Jh. vor Chr. geleht hahen soll. Diese herkömmliche, anch von Capelle gehilligte Voranssetzung üher die Lebenszeit weist W. als falsch zurück, weil in den Zeiten des Polyhios ein Grieche nnmöglich einen solchen Römernamen geführt haben könue. Er erklärt dieseu Irrtum aus einer falschen Interpretation der Photinsstelle S. 460h, wo nicht Agatharchides, sondern Photins üher Arrian herichtet. Darum setzt er den Physiker Arrian in dleselhe Zeit, in der sein Namensvetter ans Nikomedeia geleht hat, in das 2. Jh. nach Chr. Dle Angaben hei Susemihl, Gr. Lit. iu der Alex.-Zeit I 775, sind danach zu herichtigen; anch wird man Ihn hesser als Meteorolog denn als Astronom hezeichneu. Die Vermntung E. Martinis, Quaest. Posid. Leipz. Stnd. XVII 1896 p. 347. Arrian hahe in Alexandria gelcht, weist C. zurück. Dieser Meteorolog hat in einer mehr uach Norden gelegeneu Gegend geschriehen, u. a. eine Monographie über Kometen. Die Ansichten in fr. I (über Kometen) und in fr. III (über Niederschläge), hesonders aber in fr. II (üher Gewittererschelnungen) sind durch die Meteorologie des Aristoteles in hohem Maße beeinfinßt. Doch erscheinen die Lehren des Stagiriten

hel Arrian als weiter entwickelt, da die Ansichten über Natnrerscheinungen durch andere Beohachtnugen begründet werden. Daranf vergleicht C. die Fragmente Arriaus auf Grnnd einer Fülle von Beweisstellen mit den Lehren späterer Antoren. Die sachlichen nnd stillstischen Übereinstlmmungen zwischen Arrlan und den späteren Schriften über Naturerscheinungen erklärt C. daraus, daß überall die Werke des Pos, stark benutzt worden sind, der sich selnerseits in meteorologicis eng an Aristoteles angeschlossen hahe. Diese Beziehnugen werden durch die Vergleichnng des fr. I (über die Kometen) mit dem VII. Bnche von Senecas Nat. quaest. bestätigt, wo cap. 20, 4 Poseidonios ausdrücklich als Gewährsmann genannt ist. C. nlmmt freilich an, durch das groß angelegte Werk des berühmten Stoikers fiber Meteorologie sei das Buch seines Vorgängers Arrian derartig in den Schatten gestellt worden, daß es hald fast gänzlich verschollen ist. Die von W. gegebene Zeitbestimmung kehrt jedoch das Verhältnis gerade nm, so daß Arrian als Epitomator des Poseidonios in der Art. des Kleomedes anzusehen ist.

Daß Manilius in seinen Astronomica die meteorologischen und nstrologischen Anschannugen des Pos. vorträgt, hat E. Müller Nr. 114. 115 wahrscheinlich gemacht.

Die Lehren pythagoreischer Zahlenmystik hei späteren griechlschen nud lateinischen Schriftstellern leltet Borghorst Nr. 99 ans den Kommentaren des Poseldonlos zu Platos Timnios her.

Als Gewährsmann für metrologische Angaben wird ein gewisser Phanias, Schüler des Pos., in den metrologischen Traktaten des Klosters Vatopedi angeführt, üher die Serruys Nr. 203 berichtet hat.

# n) Griechische Mathematiker der Kaiserzeit.

Die Schriften, in denen die Lehre des Poseidonios niedergelegt ist, sind o. S. 168 ff. besprochen.

Kieomedes: Vgl. Nr. 95.

Arrianos, der Meteorolog; Vgl. Nr. 96, 97.

Menelaos: Vgl. Nr. 78-80.

Ptolemaios: Vgl. Nr. 76-81.

98. \*C. Büchei, Ganzzahlige Werte hei Dlophant, Festschr. 48. Vers. d. Philol. Hamhnrg 1905.

Wichtig ist vor allem der zusammenfassende Artikel bei Pauly-Wissowa V 1 Dlophantos S. 1051-1073, einer der letzten, den Hultschens eindringende Sachkenntnis für die Realenzyklopädie belgestenert hat. Einige hisher erst durch Diophantos bekannte Fachausdrücke (z. Β. δυντμοδύντμις) sind jetzt durch die neuentdeckten Metrika Herons Nr. 84 für eine frühere Zeit belegt, ebenso das Zeichen für negative Größen, über das Tannery Nr. 138 gehandelt hat.

#### 99. G. Borghorst, De Anatolii fontibus, diss. Berlin 1904.

Dem Anatolios von Alexandreia, um 280 Bischof von Laodikeis, (Qf. Hulusch bei Pauly-Wissowa I Z S. 2073), wird eine kurgefaßte Einleitung in die Arithmetik zugeschrieben, 'Avaradion zuge karden von der Verke zirk', deplane de Heiberg 1900. in dem die Lehren pythagoreischer Zahlenmystik dargelegt werden. Um die Vorlage dieser Kompitation aufzusphren, zieht B. die parallei Überlieferung aus einem großen Kreise griechlischer and i ömischer Antoren zum Vergleiche heran. Die immer wiederkebrenden Gedanken über Zahlen bei Anatolios, Philon von Alexandreia, Theo Smyrnaus, Chaiclidins, Macrobias, Varro u. a. m. leitet B. aus einer Schrift her, in der pythagoreische Lehren von Standpankte eines Stokiers vorgetragen worden sind. Doch ist wegen der fest ausgeprägten Terminologie, der formellaften Definitionen und Lehraftze bei mathematischen Schriften besondere Vorsicht narställich. Nach der Ansicht Borghorsts ist die gemeinsame Quelle der genannten Autoren ein Kommentar des Poestolonios zu Pikator Timalos.

Epiphanios: Die Schrift des Bischofs Epiphanios Über Maße and Gewichte läßt sich durch metrologische Traktate ergänzen, die von Serruys Nr. 203 aus Hss des Athosklosters Vatopedi ans Licht gezogen worden sind.

Theon von Alexandreia: Vgl. Huiberg Nr. 66 iber Theons Verhältnis zur Überlieferung des Eukledes. — Björnbo Nr. 30 über Theons Verhältnis zu Monelaos. — Haltach Nr. 67 über die "Theonische" Methode der sexagesinalen Rechangs. — Auch in arabischen Texten wird Theon orwähnt, vgl. Wiedenano Nr. 198, s. n. S. 213.

Serenos: Ein paar kleine Nachträge zur Textgeschichte des Serenos De sectione cylindri gibt J. L. Heiberg Herm. 38 (1903) 8, 334 (Nr. 6d), wo chigle Varianten des Ambrox. A 101 sup. mitgetellt werden, der aus dem Paris. 2342 (p) abgeschrieben worden ist, als dieser noch vollständig war.

Proklos: Über Krolls Ausgabe des Kommentars zu Platos Staat vgl. Nr. 56. — Über Proklos' Kommentar zu den Elementen des Eukleides haben Heiberg Nr. 66 (S. 345) und Meier Nr. 92 (S. 27) gehandelt.

Simplikios: Daß Simplikios auch in geometrischen Fragen gründliche Kenntnisse und ein gesundes Urteil zeigt, hat Rudio Nr. 44 ff. nachgewiesen, wo er eine Ehrenrettung dieses Kommentators nnternommen hat. Staigmüller Nr. 61 schätzt ihn niedriger ein.

#### o) Griechische Astrologen der Kaiserzeit.

Auf die meisten Vertreter der Astrologie nach Chr. ist durch Bolls wichtiges Buch Sphüra neues, meist helles Licht gefallen. Da die Fülle seiner Ergebnisse bler nicht heleuchtet werden kann, so sei wenigstens nachdrücklich auf dieses inshattreiche Buch (Nr. 174) verwiesen. Die Arbeiten über die Astronomica des Manilius werden unter Nr. 107—117 besprochen.

A. Ludwich, Zn Dorotheos von Sidon, Rh. Mns. 59 (1904)
 42-54.

In dem VI. Bande des Catalogus cod. astrol. gr. S. 91—113 (vgl. Nr. 30) sind die wertvollen Reste des ehemals viel gelesenen Lehrbach des Dorothees zum ersten Male von W. Kroll vollständig heransgegeben worden. Die dort erfolgreich begonnene Wiederherstellung des arg verderhten Textes hat L. durch zahlreiche Verbesserungsvorschläge geförlert.

 A. Ludwich, Das elegische Lehrgedicht des Astrologen Anublon und die Manethoniana. Phil. 63 (1904) S. 116—134.

W. Kroll, Ein astrologischer Dichterling, Phil. 63 (1904)
 135—138.

 A. Ludwich, Nachlese zu den Fragmenten des Astrologen Anuhion, Phil. 64 (1905) S. 280—283.

Das nene Material, das der Catal. cod. astrol. gr. (vgl. o. Nr. 30) und der III. Band der Oxyrhynchus-Papyri Nr. 464 und 465 (vgl. o. Nr. 23) für die Kenntnis des von Anuhion in elegischen Distichen verfaßten Lehrbuchs der Astrologie gebracht hat, setzt L. mit den früher bekannten Bruchstücken in Verbindung und sucht den ursprünglichen Wortlaut unter Beobachtung sprachlicher und metrischer Eigentümlichkeiten wiederherzustellen. Dann legt er dar, daß auch in den epischen Manethoniana (ed. Köchly 1858) die unorganisch eingefügten Pentameter mit Wahrscheinlichkeit auf dieses Lehrgedicht zurückgeführt werden können. Krolls Bemerkungen zu den Papyrusfragmenten berühren sich vielfach mit dem Anfsatze Ludwichs. In der "Nachlese" nntersucht L. Nr. 103 anf eine Anregung Useners hin vier vollständige Distichen und einen Pentameter, die der Bischof Julian von Halikarnaß in einem Kommentar zum Hiob ohne Quellenangabe zitiert. Darch eine erhaltene Paraphrase, die im Catal. cod. astrol. gr. II 205, 28 abgedruckt ist, werden diese Verse als Entlehnnng aus dem Lehrgedicht des Annhion erwiesen.

104. \*F. Cumont et P. Stroobant, La date où vivait l'astrologue Julien de Laodicée, Bull. Ac. R. de Belg., cl. des lettres 1903 no. 8.

Die darch den Cat. cod. astrol. gr. bekannt gewordenen Nachrichten über Leben und Schriften des Julianos von Laodikeia (man weiß nicht, weiches gemeint ist) hat F. Boil, BphW 1904 N 43 S. 1351-1356 zusammengefaßt. In diesem Katalogns IV 99 ff. sind ans einer Επίσκεψις άστρονομική Sternlängen mitgeteilt worden, aus denen Boil, unter Zngrundelegung des von Ptolemaios gebranchten Präzessionswertes von 1 Grad für 100 Jahre, geschlossen hatte, daß Jnijan 360 Jahre nach Ptolemaios, also etwa 500 nach Chr. gelebt haben müsse. Cnmont iegte die im IL Kapitel dieses astronomischen Werkes vorkommenden Daten über eine bestimmte Pianetenkonstellation dem Astronomen Stroobant vor, and dieser berechnete als das Datam jener Konstellation den 28. Oktober 497. Damit ist die Lebenszeit des Julian endgültigfestgelegt. Zugleich ist bewiesen, daß der Präzessionswert des Ptolemajos bis in den Ansgang des Altertums kanonische Geltung behalten hat. Bemerkenswert ist die große Genanigkelt bel einem so späten Astronomen, vgl. Boll S. 1353. Die wichtigsten Leistungen der griechischen Astronomie sind also bis in die Zeit, in der die Araber die antike Tradition hbernahmen, besser überliefert worden, als man bisher geglanbt hat.

Palchos: Darch den Cat. cod. astrol. gr. (vgi. Nr. 30) ist ein alexandrinischer Schriftsteller des 5. Jh. Palchos mit dem Beinamen jopnystorf; bekannt geworden, in dessen Schriften viel wertvolles geschichtliches Material enthalten ist. Nahere Anskanft gibt vorlänfig F. Boll, BphW 1904 N 43 S. 1353—1356, wo seine Schriftstellerei gekennzeichnet und sein Name untersacht wird.

105. Th. Zielinaki, Marginalien, Phil LXIV 1905 S. 23-25. Durch die Kittlik des Astrologue Palchos ist die Initiative des ungincklichen Leontios bekannt geworden, der sich -- ein antiker Wallenstein- durch seine Astrologue verieltet, in Antiocheia zum Gegenkaiser gegen Zeno austrafen isleß. An den Augeben der Florentiere Handschrift (Catalog, cod. astrol. I 197) hat bereits Bonche-Lecterot, Listertologie groeque p. 515\*, Antolog genomens. Sein Vorschlag, dem Mond im Skorpion seinen Platz annaweisen, wird durch tien noan Extexquelle, eine Wiener Hs. (Catalog, VI 66) bestätigt, wo die entsprechenden Angaben desselben Horoskops lanten: Fjaoz th. Kupziws yr. Kulyfin yr Expositor, v. wodurch augleich zwei andere Anstöße

106. L. Weigl, Stndien zu dem nnedierten astrologischen Lehrgedicht des Johannes Kamateros. Diss. München 1902.

beseitigt werden.

Der bisher verschollene byzantinische Dichterling Joh. Kamateros, Staatssekretär und Erzbischof der Bulgaren im 12. Jh., hat bei der Abfassing seines astrologischen Lehrgedichts autike Vorlagen in großem Umfange ansgeschrieben, die teils erhalten, teils verloren sind, vgl. Boll Sphära Nr. 174 (S. 21-30). In seiner Dissertation hat Weigl die Schriften folgender Antoren des Altertums als Quellen des byzantinischen Machwerks ermittelt: Hephaistion von Theben, Joh. Lanr. Lydos, Tenkros-Rhetorios, Ptolemaios (Tetrabiblos), Stephanos (von Alexandreia), Ammonios, (Pseudo?-) Eratosthenes, Maximos and Paulos (von Alexandreia?). Wie sich die zuletzt genannten Schriftsteller zu den Astrologen gleichen Namens im Catalogus cod, astrol. gr. verhalten, mnß erst noch untersucht werden. Einen besonderen Wert gewinnt das Lehrgedicht dadurch, daß die ägyptischen Dekannamen bei Kamateros besser überliefert sind, als bei Hephaistion. Als Vorarbeit zu einer Ausgabe dieser sachlich wie sprachlich lehrreichen Kompilation hat W. die vier bisher bekannten Hss untersucht und die Sprache dieses bisher unbekannten Denkmals der mittelgriechischen Volkssprache von verschiedenen Gesichtspunkten aus belenchtet. Über die Bedeutung dieses Textes für die Geschichte der Sternbilder vgl. Bolis Sphära Nr. 174.

### p) Römer.

Titei, Inhalt und Eintellung der Schrift, in der P. Nigidlus Fignins die Sphaera graecaulca und die Sphaera barbarica beschrieben hat, ist von Boll Nr. 174 in seinem Buche Sphaera S. 347 bestimmt worden.

107. \*M. Manllii,\*) Astronomicon Liber I rec. A. E. Housman. Accedunt emendationes libr. II—IV. 1903.

108. Th. Breiter, Zn Manilins, WklPh 1904 N 24 S. 669-672.

109. \*A. E. Honsman, on Manilius I 423, Class. Rev. 1903 VII p. 343.

W. Kroll, Randbemerknngen, Rh. Mus. 60 (1905) S. 558 f.

 \*H. Moeller, ferens. [Manil. V 340] Arch. f. lat. Lexikogr. XII S. 463 f.

112. \*H. Kleingünther, Quaestiones ad Astronomicon libros qui sub Manilii nomine feruntar pertinentes. Diss. Jena 1905.

Das gesteigerte Interesse für die antike Astrologie ist anch dem lange vernachlässigten Manilius zugnte gekommen. M. Bechert, dessen 1900 in Postgates Corpus poetarum lat. fasc. III erschienene Ausgabe

<sup>\*)</sup> Dieser Teil des Berichts hat mit Rücksicht auf den zu erwartenden Bericht von A. Krämer über römische Lehrdichtung stark gekürzt werden müssen. W, K.

über die Überlieferung dieses astronomischen Lehrgedichts Aufschliß gibt, hat den Text vorzugsweise auf den Codex Gemblacensis anfgebant. Dagegen eifert H. in der englisch geschriebenen Vorrede seiner Ansgabe. Mit überscharfer Kritik bespricht er die Leistnugen der Gelehrten. die von Poggio bis auf die neneste Zeit um diese schwer verständliche Dichtung sich bemüht haben. Der geringschätzige Ton, die verletzenden Ansdrücke seiner Polemik gegen die konservative Behandlung der Überliefernng durch dentsche Philologen sind von allen Seiten als eines wissenschaftlichen Bnches nnwürdig mit Recht zurückgewiesen worden. Davon abgesehen, bedentet diese Ausgabe für die recensio des Textes einen Fortschritt, weun anch von der großen Zahl der Emendationen verhältnismäßig wenige standhalten. Die Bevorzugung des Gemblacensis erweist sich als unbegründet. Vielmehr sondern sich die Codices in zwei ziemlich gleichwertige Klassen, von denen die eine (a) dnrch G(emblacensis) and L(ipsiensis), die andere (3) darch M(atritensis) and von II 684 an anch dnrch V(ossianus) vertreten werden. Der lateinisch geschriebene Kommentar Housmans hat nur den Zweck, die dem Texte gegebene Gestalt zu rechtfertigen und festzustellen, was Manilius geschrieben hat. Der Name Poseidonios, den Müller Nr. 114, 115 als maßgebenden Gewährsmann nachgewiesen hat, wird geflissentlich nicht erwähnt, obwohl manche treffenden Parallelen aus Aratos, Geminos Hyginns n. a. znr Erklärung herangezogen werden. Freilich werden anch neue Kollationen nicht zu entbehren sein. Einen Anfang hat Breiter Nr. 108 gemacht, der die beiden urbinatischen Hss in der Vatikanischen Bibliothek N. 668 (802) and N. 667 (803) saec. XV auf ihr Verhältnis zu M untersncht hat. - Kroll Nr. 110 schlägt einige Verbessernngen vor. - Die Dissertation \*Kleingünthers Nr. 112, die in der Hauptsache der Textkritik gewidmet ist, setzt sich mit den Koniekturen Housmans anseinander.

- 113. J. Moeller, Studia Maniliana. Diss. Marbnrg 1901.
- E. Müller, De Posidonio Manilii anctore spec. I. Diss. Leipzig 1901.
- E. Müller, Znr Charakteristik des Manilius, Phil. 62 (1903) S. 64-86.
- A. Kraemer, Ort and Zeit der Astronomica des Manilius, Progr. Frankfart a. M. 1904 N 473.
- Th. Breiter, Die Plaueten bei Manilius, Phil. 64 (1905)
   154-158.
- Die beiden zuerst genannten Dissertationen sind der Quellenforschnung gewidmet. In einer knappen Übersicht über die Sterusagen Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX, (1906, I.) 12

weist Moeiler nach, daß Manilins seine Katasterismen einem mythographischen Handbuch alexandrinischen Ursprungs eutnommen bat, das von den uns erhaltenen Kompendien (Hyglaus) nicht allzu weit abliegt. Da der Dichter in astronomischen Fragen nicht recht Bescheld wußte. so schloß er sich eng an eine Darsteilnng des Sternhimmels an, die im wesentlichen mit den Sternbildern anf antiken Denkmälern und in mittelalterlichen Hss übereinstlmmt. Durch genaue Beachtung des sprachlichen Ansdrucks sucht Moeller die Ansicht zu stützen, daß Manilius bei der Abfassnng seines Lehrgedichtes wirklich einen Himmelsglobus vor Angen gehabt hat, was alierdings Boll (vgl. Nr. 174 Sphära S. 383 Anm.) wegen der groben Fehler in den Sternanfgängen des V. Buches bezweifelt. Die Anordnung der Sternbilder stimmt mit der des Geminos überein, der durch Hlpparchs Vermittelung manche Gedanken des Aratos wiedergibt, vgl. Tittei, BphW 1899 N 28 S, 871. Das von Mauilius benntzte astrologische Handbuch wird von Moelier vermutnugsweise dem Endoros, dem Exzerptor des Poseidoniosschülers Diodorus (Susemihl II 294), zugeschrieben. Während Moelier die numittelbar benntzten Vorlagen des Dichters zu bestimmen sncht, hat Müller, frühere Quellenstudien (Malchin, Martini, Boll) fortführend, berichtigeud und erweiternd, im einzelneu nachgewiesen, inwiefern Manilins bei der Darstellung der Kosmologie und Meteorologie des I. Buches und in den astrologischen Abschnitten vorzugsweise dem Poseidonios gefolgt ist. Die in seiner Dissertation begonnenen Studien über die Vorgänger des Dichters setzt Müller in dem Anfsatze Nr. 115 fort, aus dem vor allen Diugen hervorgeht, wie eng sich Manilius im Stil an ältere Vorlagen der lateinischen Literatur angeschlossen hat, so eng, daß die Kenntnis dieser Nachahmnngen sogar wertvoile Wiuke für Textkritik und Exegese gibt. Mülier hat eine reiche Samminng von Paralleistelien zum V. Buche aus iateinischen Gedichten, zumal deuen des Ovid, zusammengebracht und nachgewiesen. Die Metaphern für "Lavastrom" hat übrigens auch Hildebrandt Nr. 122 dnrch die antike Literatur verfoigt. - Den mehrfach unternommenen Versuch, den Dichter der Astronomica zu einem Ausländer zn stempeln, weist Kraemer mit gesundem Urteil znrück, indem er die Ansicht Scaligers wieder zn Ehren bringt, daß dieses Lehrgedicht nach der Niederlage des Varus (I 898 f.), aber vor dem Tode des Angustus verfaßt ist, der an mehreren Stellen als pater patrise und Friedenskaiser begrüßt wird. Zn dieser Zeitbestimmung paßt vortreffiich die Beobachtnug Moellers, Nr. 113, daß die Astronomica von dem Verfasser der Aratea mehrfach berücksichtigt und benutzt. worden sind, also vor die lateiuische Bearbeitung der Phainomena gesetzt werden müssen.

Viele Gelehrte, darunter die Heransgeber Jacob und Housman.

haben eine kurze Erwähnung der Planeten, mindestens die Anfahlung hirer Namen, für nuentbehrlich gehalten. Demgegenüber glaubt Breiter, daß Manilius in seinen erhaltenen Büchern alles von den Planeten gesagt hat, was er nach dem klaren Plane von ihnen sagen wollte, und daß alles, was diesem Plane widerspricht, in sehr früher Zelt von Interpolatoren hinzugefügt worden ist.

Die wertvollsten Beiträge zur Berteilung und Erklärung der Astronomica hat Boll Nr. 174 (Sphära S. 379) geliefert, der mit gründlicher Kenntnis der Sphæra græceanica und barbarica die astrologischen Lehren des V. Buches in die Geschichte der Paranatellontenverzeichnisse eingereilt hat. Durch den Vergleich mit griechischen Astrologentexten erhält die Ansiegung vieler Stellen erst eine zuverlässige Grundlage.

Ebenso hat Boll Sphära S. 394 die Frage nach dem Verhältnis des Pirmicus zu Manilius dinrch eine eindringende Analyse des VIII. Buches entschieden, während Bechert wieder Zweifel geänßert hatte: Firmicus hat für die Anfgänge der Sternbilder den Manilins ausgeschrieben und die Untergänge in engem Auschluß daran nach eigener Erindung hänzugefügt.

 P. v. Winterfeld, Die Aratea des Germanicus, Rh. Mns. 58 (1903) S. 48-55,

W. Kroll, Randbemerknngen, Rh. Mus. 60 (1905) S. 555
 bis 557.

Da im Profeminn der Herrscher als Friedensfürst gepriesen wird, on immt W. an, daß Germaniens seine Phaenomena bei Lebzeiten des Angustus gedichtet, aber nach dessen Tode die Prognostica unch einer anderen Quelle bearbeitet und an eine nene Ausgabe der Aratea angeschlossen hat, in die er nachträglich die Huldigung an den inzwischen verstorbenen Augustus (V. 558 ff.) eingefügt hat. Dagegen bestreitet, Kroll die Rezichenng anf Angustus. Ebense lengnet K. mit Rücksicht auf die große Verschiedenheit in Inhalt und Absicht einen engeren Zeasammenhang der sog. Prognostica mit den Aratea und betont, daß zur Zeit des Germaniens jedermann den Zodiakus mit dem Widder begonnen hat. Ferner sucht K. einige Stellen der schwer verständlichen Fragmente zu helfen.

 M. Manltins, Ans der Dresdner Hyginhandschrift, Herm. 37 (1902) S. 501-510.

M. Manitins, Aus der Münchner Hyginhandschrift, Herm.
 (1905) S. 471-478; 41 (1906) S. 278-292.

Die Ausgabe von B. Bunte (Hygini astronomica, Llps. 1875) gibt von der Überlieferung in dem wertvollen Codex Dresdensis 183 saec. IX wegen falscher Lesungen und oherflächlicher Benntrang kelu richtiges Bild. Auf Grund einer nenen Vergleichung veröffentlicht M. wichtige Lesarten der Dreadner He nud stellt eine genane Kollation des ganzen Textes dem zuklünftigen Heransgeher zur Verfügung. Auch der Monacensis ist. 13084 saec. IX enthält als letzten Teil das astronomische Werk Hygins. Das Verhültinis dieser Überlieferung, für welche die Sigle N vorgeschiagen wird, zu den Hanpthandschriften RMD wird afrund zahlreicher Stellen nntersucht, am den Wert von N festzustellen.

— Ein Stück aus Hygin, in dem die Abstände der Planeten nach, touis berechnet werden, ist bei Manitius Nr. 200 (S. 286) abgedrückt.

 R. Hildebrandt, Analecta in Aetnam, Rh. Mns. LX 1905 S. 560—573.

123. S. Sndhans, Zur Überlieferung des Gedichtes Aetna, ebenda S. 574-583.

Schon in einem 1900 erschienenen Programm des Leipziger Nikolaigymnasinms hat H. wertvolle "Beiträge zur Erkiärung des Gedichtes Ätna" gegeben. Als Fortsetznng dieser Studien interpretlert er mit Glück eine Anzahl schwieriger Stellen, indem er die parallele Überlieferung sorgfältig ausnutzt. Zn V. 244 wird das zn Saturni stells beigefügte Epitheton "tenax" durch den Hinweis erklärt, daß Saturni stella die Schiffe am Auslanfen bindert, im Hafen festhält, gleichwie Saturni dies ein Vorhaben anfhält; tenax hedentet also nicht "langsam", sondern "hinderlich". Zn V. 328 wird ansgeführt, wie beliebt hei den Schriftstellern der silheruen Latinität der Vergleich mit den siphones (Fenerspritze des Ktesihlos) gewesen ist. Zu V. 383 werden in längerer Anseinandersetzung S. 565-570 die Synonyma des grlechischen Wortes ρύαξ (Lavastrom), dessen Gebranch H. in den Griech, Stud. f. H. Lipsins S. 55 soq, hesprochen hat, darch die griechische und lateinische Literatur verfolgt, zunächst die lateinischen Übersetzungen finmen, torrens und Verwandtes, dann φλόξ, flamma, πῦρ, ignis, incendinm. Dahei werden die feineren Bedeutungsunterschiede der hel vulkanischen Ansbrüchen verwendeten Ausdrücke festgestellt. Die Metaphern für "Lavastrom" führt Müller Nr. 115 anf die hilderreiche Sprache des Poseldonios zurück. - Anch S. emendiert mit hesonnener Kritik eine Anzahl Stellen oder sncht wenigstens den Sinn zn ermitteln. Regelmäßig wiederkehrende Lücken in den Hss beweisen, daß gewaltsame Eingriffe von anßen die Überlieferung verstümmelt haben. Vgl. Gött. Gel. Anz. 1903 bes. S. 541 ff.

124. H. Degeriug, Über den Verfasser der X lihrl de Architectura, Rh. Mus. 57 (1902) S 8-47.

- 125. V. Mortet, Recherches critiques sur Vitruve et son œnvre, Rev. archéol. 41 (1902) p. 39—81; 4° sér. III 1904 p. 222—233, 381—393; IV 1904 p. 265 s.
- 126. °Ch. Dubois, observations snr un passage de Vitruve. [V 12]. Méi. d'archéol. et d'hist. XXII 4/5 S. 439-461.

Ussing hat, einer weit zurückliegenden Anregung folgend, die Hypothese aufgestellt, daß das unter dem Namen des Vitruvins überlieferte Werk von einem Dilettanten, einem grammaticns aus der Gegend von Ravenna, im 3. oder 4. Jh. n. Chr. kompiliert sei, vgl. JB 29 (1901) S. 118-122. Zwar ist diese Theorie von namhaften Gelehrten sogieich entschieden abgelehnt worden, z. B. von Hultsch in Schmidts Ausgabe Herous I Einl. S. LXX Anm. 1. Da sie jedoch auch Zustimmung gefunden hat, so untersucht Degering mit eindringender Sachkenntnis diese Frage von nenem und weist im einzelnen die Anffassung Ussings als haltlos zurück. Mit Recht erklärt er sich dagegen, daß Ussing gerade die Stellen, in denen technische und naturwissenschaftliche Angaben eines Vitrnv zitiert werden, dem Verfasser des inhaltreichen Werkes Über Architektnr abspricht. Doch meint auch Mortet III 223 ff., daß die Zitate des Namens Vitruvius bei Plinins, Frontinus und Servius sich nicht anf diesen kenntnisreichen Schriftsteller beziehen; der bei Frontinus genannte Vitruvius architectus soll angeblich ein sonst unbekannter Unterbeamter des enrator sonarum sein. Dagegen legt Degering besonderen Nachdruck auf die Stelle bei Servins ad Verg. Aen. VI 43, we auf den sprachlichen und sachlichen Unterschied zwischen den Wörtern ostinm und aditus hingewiesen wird. In dem überlieferten Text der Schrift wird zwar keine Etymologie der beiden Wörter gegeben, wie man nach dem Wortlaut bei Servins vermuten könnte, aber es werden ostium und aditus als sachlich verschiedene Begriffe überall anseinandergehalten. Hierans schließt Degering, daß schon dadnrch ein Bnch eines Vitruvlns bezengt wird, das dem nns erhaltenen Werke hinsichtlich des Inhalts ähnlich gewesen sein muß, allerdings erst für das 4. Jh., was jedoch Mortet III 228 bestreitet. Die angebliche Fälschung wird dadurch noch nnwahrscheinlicher, daß der von Palladius benutzte Auszug des Faventinus den nns erhaltenen Text des Vitruv bereits für die Wende des 3. znm 4. Jh. bezengt. Der im einzelnen dnrchgeführte Vergieich mit den entsprechenden Stellen in Plinius' Naturgeschichte, bei dem Degering gegen Brunns Annahme eines auctor exquisitus polemisiert, erweist den Vitruv als einen sachkundigen Fachmann, der als Architekt und Ingenieur gegenüber dem Literaten meist recht behält. Die Elnführung eines von unserem Vitruv und von Frontin (de aquis urbis Romae) behandelten

Normalmaßes für Bleirohre, des Quinarsystems, wird entweder dem Agrippa oder dem "Architekten" Vitruvins zngeschrieben, kann also nicht schon von Varro erwähnt worden sein, den Ussing für den gemeinsamen Gewährsmann des Plinins und des Fälschers erklärt hat. Degerings eingehende Studien über Umfang und Entwickelung des Backsteinbans in Rom und Pompeji haben ergeben, daß gerade in der Zeit des Angustus die Architekten vom Lnftziegel znm gebrannten Backstein übergegangen sind. Dazn stimmt vortrefflich der Standpunkt Vitruys. der den Backstein als Banmaterial für Wände zwar kennt, aber noch keine Erfahrung fiber ihre Haltbarkeit besitzt. Diesem ans den Denkmälern geführten Beweise widerspricht anch das von Agrippa begründete Pantheon nicht, da dieses wnndervolle Rund erst eine Schöpfung Hadrianischer Zeit ist. Schließlich nutersucht D. das Verhältnis zwischen Vitruvins and dem Mechaniker Athenaios, als deren gemeinsame Quelle bereits M. Thiel, Leipz. Stnd. 17 (1896) S. 275-328 den Agesistratos nachgewiesen hat. Die angekündigte Fortsetzung, in der Degering (vgl. S. 10) verschiedene topographische Fragen, sowie die sprachhistorischen Probleme behandeln wollte, haben dem Ref. nicht vorgelegen; anch die in Anssicht gestellte neue kommentierte Ausgabe ist znrzeit noch nicht erschienen.

Während Degering die Hypothese Ussings durch sachknudige Untersuchnng technischer Fragen wideriegt, vertritt Mortet, vorzugsweise auf philologische nnd literarhistorische Gründe gestützt, eine dritte Ansicht, nämlich daß Vitravins nicht dem Kaiser Angustus, sondern dem ,Caesar' Titns sein Werk gewidmet habe. Mehrere Stellen der Widmung I 1 werden nnter Berücksichtigung des Sprachgebranchs in ausführlicher Erörterung interpretiert nnd auf diesen Kaiser gedentet. Es ist charakteristisch für Mortet, daß er die fiberlieferte Anspicling "per sororis commendationem", deren tieferen Sinn wir freilich nicht mehr ermitteln können, in die inhaltsleere Redensart "per favoris commendationem" verwandeln will. Anch Kraemer Nr. 116 lehnt darum Mortets Behandinng dieser Frage als nnmethodisch ab. Dagegen schließt Mortet mit Recht aus der Erörterung über den Bimsstein, pnmex Pompeianus II 6, daß Vitrny dieses Buch vor dem Ausbrnch des Vesuv, also vor dem Jahre 79 geschrieben haben mnß, obwohl Ussing merkwürdigerweise gerade das Gegenteil darans gefoigert hat. Da hätte es Vitruy wahrhaftig nicht nötig gehabt, die vulkanische Natur dieses Berges so umständlich durch heiße Dämpfe nnd warme Mineralquelien zn beweisen. Dieser feste terminus ante quem paßt aber schlecht zn Mortets später Datierung, da Titus gerade erst im Jahre 79 seinem Vater in der Regierung gefolgt ist. Dieses Argument beweist vielmehr, daß Vitruvius in die Zeit des ersten Kaisers gehört. Um den Schriftsteller und sein Werk zn kennzeichnen, vereinigt Mortet S. 24 ff. die ans verschiedenen Stellen entnommenen Züge zu einem anschaulichen Bilde, wobei freilich anch die Phantasie gelegentlich die Lücken ausfüllt, z. B. bei den Reisen Vitruvs nach Nordafrika, für die ein Beweis nicht erbracht werden kann. In den beiden Artikein des III. Bandes steilt M. alies das znsammen, was wir ans literarischen und epigraphischen Zengnissen über die Personen lernen, die den Namen Vitruvins getragen haben. Nach seiner Ansicht wird erst durch den Auszug des Cetns Faventinns und durch die Briefe des Sidonins Apollinaris das Ansehen bezeugt, das der Verfasser der Schrift de architectura genoß. Durch die Inschriften werden zahlreiche Vitruvii aus Italien (Verona, Kampanien) und besonders aus Nordafrika (Numidien) nachgewiesen; M. gianbt eine besondere Vorliebe dieser Familie für Baukunst und Technik erkennen zu können. Aber der Analogieschiuß. daß anch naser Vitruy in nahen Beziehungen zu den nördlichen Provinzen Afrikas gestanden hat, ist natürlich keineswegs zwingend. Iu dem Nachtrag IV 265 werden im Anschluß an die Untersuchungen W. Schulzes, Zur Gesch. d. latein, Eigeunamen, Abh. d. Gesellsch. d. Wiss. Göttingen phil.-hist. Kl. V 1904 S. 191 ff. die Personen aufgegählt, weiche die Namen Vitruvius, Vitrovins oder Vetrovius getragen haben, darunter auch ein Βετρούβιος. Doch bieibt diese Zusammenstelling ohne rechten Ertrag.

Die Frage, ob Vitrav ans Herons Schriften gesehöpft hat, hat zeletzt Meier Nr. 92 (S. 31—37) nntersucht, Im Gegensatz zn Hultsch und Cantor bestreitet er im Anschluß an W. Schmidt BM I 1900 S. 297—318 die Abhängigkeit Vitravs von Heron, indem er anf die Verschiedenheit einiger griechischer Fachansdrücke verweist. Vgl. W. Schmidt Heronis op. I Einl. S. XVIII Amn.

Das Verhältnis Viturus zu Heron hat auch Degering Nr. 150 in einem Bache über die Orgel erörtert, vgl. den Bericht über die Heronische Frage o. S. 166. Degering sucht nachzaweisen, daß der Presbyter Georgies aus Venedig unter Ludwig dem Frommen seine Orgel sicht nach einem byzantischen Vorbild, sondern nach den Vorschriften Viturus gebact habe. Darum bringt er (S. 64 Anm. 132) die ältesten Vituruhandechriften, deren Spuren sich in den Bibliotheken der Klüster Reichenan und Fulda verfolgen lassen, mit diesem Georgins in Verbindung.

 V. Mortet, Notes snr le texte des institutiones de Cassiodore. I. Rev. phii. t. 24 (1900) p. 103—118; II. p. 272—281; III. t. 27 (1903) p. 65—78; IV. p. 139—150.

Der II. Artikel enthält notes et corrections relatives au De Geometria, die ans einer Nachprüfung der handschriftlichen Grundlagen Für die Textkritik dieser spätlatelnischen Schriften über Planimetrie, Stereometrie und Astronomie müssen zwei Münchner Has verwertet werden, aus denen Manitlus Nr. 204 und Nr. 205 neue Kollationen mitgeteilt hat.

## III. Kapitel.

# Einzelne Wissensgebiete.

a) Terminologie, typische Zahlen, Ziffern.

128. \*P. Tannery, snr l'histoire des mots analyse et synthèse en mathématique. Atti del Congr. internaz. di scienze stor. XII 1903.
129. \*Max. C. P. Schmidt, Altphilologische Beiträge. 2. Heft:

Terminologische Studien. 1905.

Mach den Rezensionen NphR 1905 N 20 S. 469 f. v. W. Große um Wulfh 1908 N 17 S. 453 v. S. Günther werden einige mathematische Fachausdrücke von Schm. auf ihren ursprünglichen Sinn untersacht und danach gedeutet. Hypotennse soll die an der Urform der Harfe von unten nach oben gespannte Suite sein. Freilich palt dazu die Kathete schlecht. Die Snume ist das Ergebnis der Addition, das anf der summa lines atand. Dann geht Schm. auf das Wort ferfer, das bei den Griechen den tießten Ton belm Sattenspiel bezeichnet, nad auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun nachzuweisen, wie sich auf das Namen der sieben Leiersaiten ein, nun nachzuweisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun nachzuweisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, wie sich auf die Namen der sieben Leiersaiten ein, nun benzumeisen, das die der Greichnet, das benzumeisen der Greichnet der der Greichnet der G

 W. H. Roscher, Die euneadischen nnd hebdomadischen Fristen und Wochen der ältesten Griechen, Abh. eäche. Ges. Wiss. XX 4 (1902) S. 1-92.

 W. H. Roscher, Die Sieben- und Neunzahl im Kultns und Mythus der Griechen, Abh. sächs. Ges. Wiss XXIV 1 (1904) S. 1-126. 132. H. Usener, Dreiheit, Rb. Mus. 58 (1903) S. 1-47, 161-208, 321-362.

In Roschers grundlichen und lehrreichen Beiträgen zur vergleichenden Chronologie und Zahlenmystik wird die herrschende Ansicht, daß die Heiligkeit der Siebenzahl im letzten Grunde auf der Siebeuzahl der Planeten und somit auf der assyrisch-babylonischen Astrologie bernhe, zwar nicht positiv widerlegt, aber doch wenigstens stark erschüttert. Nach den zahlreichen, von R. gesammelten nnd sachlich geordneten Zengnissen uicht bloß der Griechen, soudern vieler anderer Völker läßt sich die Heiligkeit der Sieben einfach auf die natürliche Teilung des Moudmonats in 4 Wochen zu 7 Tagen zurückführen, die auch von den Griechen selbständig gefunden werden konnte. Auch die ueuntägigen Fristen sind nralt, wie R. durch zahlreiche Belege erweist, und können ebenso von der Drittelung des Monats hergeleitet werden, da der Mond ursprünglich als der eigentliche Zeitmesser gegolten hat. Nachträge und Belege für andere Periodenbildung hat R. in einem Anhang zu Nr. 131 zusammengetragen. Auch in der zweiten Abhandlung hat er eine große Menge von Beispielen gesammelt, ans denen deutlich hervorgeht, daß schon früh gewisse ungerade Zahleu za typischen Ruudzahlen geworden sind. Von den hebdomadischen Fristen der Griechen scheidet R. Nr. 131 und Nr. 177 die fortrollende. babylonisch-astrologische Planetenwoche, die seit der hellenistischen Zeit zahllose "Siebenheiten" hervorgerufen hat. In voralexandrinischer Zeit sind nach seiner Ansicht die hebdomadischen Fristen echt griechischen Ursprungs, s. o. S. 133. Die Ausführungen Roschers berühren sich vielfach mit Useners tiefgründiger, ergebnisreicher Abhandlung "Dreiheit", in der er die weit stärkere Zwingherrschaft der Drei vorznesweise vom mythologischen und religionsgeschichtlichen Standpnnkte aus betrachtet. Gegen Eude S. 342 f., 348-356 durchmustert U. auch die Zahleu (3, 7, 12, 30, 300), die typische Geltnig erlangt haben, warnt aber davor, in den massenhaften Zahlenanwendungen, die sich in Sage und Branch finden, überall eine tiefe Symbolik zu suchen. Sie sind zumeist von einfachen Zeitmaßen herzuleiten. Anch bei Nestle Nr. 181 finden sich Belege dafür. Auf die Rolle, welche die Siebenzahl bei den Volants der mykenischen Franentracht spielt, hat Lehmanu Nr. 4 hingewiesen.

133. M. Voigt, Die offiziellen Bruchrechungssysteme der Römer, Sitz.-Ber. Sächs. Ges. Wiss. LVI 1904 S. 107—136.

Der verdiente Verfasser (†) der "Römischen Rechtsgeschichte" untersnicht auf Grund eines ausgedehnten, wohlgeordneten Quelleumaterials die drei Systeme der Bruchrechung, die die Römer zur Be-

zeichnung von Bruchteilen größerer Einheiten verwendet haben, den Duodezimalbruch, deu gemeinen Bruch und deu Dezimalbruch. Nach dem Duodezimalsysteme werden sowohl die Bruchteile größerer Einheiten bestimmt, als insbesondere die einpfündigen Kupferbarren in ienen Zeiten eingeteilt, in deneu das Kupfergeld als allgemeiner Wertmesser nud offizielles Zahlungsmittel ueben Rind und Schaf eingeführt worden ist. Auch die Gromatik hat bei den Römern wie bei den Latinern das aus früheren Zeiten überkommene dnodezimale Rechnungssystem noch lange bewahrt. Dieses Zwölftelsystem ist namentlich in Verbindung mit der Kupferwährung über ganz verschiedene Landschaften und Völkergruppen Italiens von der Poebene his zur Ostküste Siziliens verbreitet gewesen. Bei der Frage nach dem Ursprunge des Duodezimalhruchs entscheidet sich V. nicht wie Müller-Deecke. Etrusker I 288 ff., und Böckh, Metrolog. Untersuchungen S. 161, für die Etrusker, soudern schreibt nach dem Vorgange Rubinos, Beiträge zur Vorgeschichte Italiens, den aus Mittel- und Unteritalien verdrängten und nach Sizilien ausgewichenen Sicani die Urheberschaft zu. Mit dem Zurückschieben anf diesen nicht gerade inhaltsvollen Namen dürfte jedoch die Frage uach der Herknnft dieses Systems noch nicht gelöst sein; deun die griechischen und germanischen Zahlwörter zeigen ebenso wie die lateiuischen Numeralia Spuren einer gralten Duodezimalrechnung. Somit dürfte die Frage nach dem Ursprung des italischen Dnodezimalsystems eine weiter ausgreifende Untersuchung erfordern, in der die Kultnrzusammenhänge mit dem alten Orient sorgfältig herücksichtigt werden. Vgl. Lehmann Nr. 4: Hultsch. Metrol. 2 S. 382. Nach einer Übersicht über die feststehenden Ausdrücke und Siglen des römischen Duodezimalsystems erbringt V. im II. Kap. aus den systematisch geordneten offiziellen Urkunden und Inschriften der älteren Zeit den Nachweis, daß die Brüche des Dnodezimalsystems, das bei Auwendung der vier Rechnungsarten (species) viele praktische Vorzüge bietet, bei den Römern von verhältnismäßig früher Zeit an bis in die späte Kaiserzeit hinein mit Vorliehe angewendet worden sind. Weit kürzer kounte sich V. im III. Kap. üher das System der gemeinen Brüche fassen, das zwar als einfachste Teilung den Römern von Aufang au geläufig gewesen ist, aber in offiziellen Urkunden erst in späterer Zeit und weit selteuer vorkommt. Hier fehlen, im Gegensatz zur Reihe der Duodezimalbrüche, sowohl die technischen Sonderbeneunungen als auch die Sigleu, ein Beweis, daß dieses Bruchsystem den Römern weuiger gelänfig gewesen ist. Als Bezeichnung des vom Ganzen isolierten Bruchteils läßt sich der gemeine Bruch erst nach den Zwöif Tafeln. und zwar vereinzelt in einer dem lateinischen Recht entlehnten Rechtsordnung aus den Jahren 428-425 v. Chr. and dann erst wieder vom zweiten Jh. nachweisen. Noch veniger ist ein eigentumliches Dezimalsystem (Kap. IV) in Gebranch gewesen, das sich auf die Grundzhalten do, 20, 40 stittet. Es ist erst bei der M\u00e4nzreform des Jahres 269 v. Chr. in Verbindung mit der Silberpr\u00e4gung von den Latinern entlehnt worden und zu allen Zeiten ansechlieblich f\u00fcr die Bruchrechnung des Silbergeldes verwendet worden.

Diese drei Systeme sind also nicht gleichmäßig nebeneinander gebrancht worden. Inmerhin ist die von Hullsch Metrol. S. 149 ansgesprochene Ansicht, das Duodezimalaystem sei bei den Römern die allein gebränchliche Art der Bruchrechunng gewesen, dahin eln-zuschränken, daß es bei weitem am meisten im Gebranche gewesen ist. — Über die Beobachtung der Zwölfzahl bei den römischen Feldmessern vgl. anch Cagnat Nr. 141.

 W. Weinberger, Der Dichter Ennins als Verfasser eines orthographischen Hiifsbuches, Phil. LXIII 1904 S. 633—636.

Die oft erörterte Stelle Isidors Orig. I 21 (Vaigares notas Ennins primas mille et centum invente e. q. a.) hat den Irrima verschaldet, der Dichter Ennins habe ein System tachygraphischer Noten erfunden. Dagegen vertritt W. die Ansicht, daß Isidor in seiner Quelle (Sacton) die Belspiele M nud C für mille nud centum gefunden und darans irrtümlich eine Zahlangabe gemacht habe. M nud C seien die einzigen Zahlzeichen, die als litterae singniarse betrachtet werden können. C. findet sich zum erstem Male im S. C. de Bacchanalibus, wührend M erst spätter zu beiegen ist. Indem also Ennins in einem orthographischen Hilfsbache Betethenden fäsierte und daran Nenes anknüpfte, habe er die Abturzungen C — centum und M — mille zu allgemeinem Gebranche empfohlen.

Ans den Enklädschollen des Scorial. S ergitt sich, daß die Byzantiner bereits um handert Jahre früher, als man bisher annahm, mit den "arabischen" Zahlzeichen bekannt gewesen sind, wie Heiberg Nr. 66 (S. 345) nachweist. Andere noch nicht anfgeklärte Zeichen beschreibt Heiberg ebenda S. 343 f.

### b) Arithmetik, Geometrie.

Zur Geschichte der reinen Mathematik vor Enkielden hat besonders Tannery zahlreiche klieine Beiträge geliefert, in denne er nachdrucklich auf die wichtige Rolle hinweist, welche die Musik in der Entwickelnang der griechischen Mathematik gespielt hat, vgi. Nr. 41-43, 69. Anch Zenthen Nr. 58 n. 39 hat die Anflage der griechischen Mathematik genauer bestimmt, nm sie mit der indischen Anschanunggeometrie zu vergiedene. Die Zenginsse über die Quadraturen des

Hippokrates hat Rudlo Nr. 44-48 von späteren Zusätzen zu reinigen gesucht. Die mathematischen Anschanungen Platos sind von verschiedenen Seiten erörtert worden, ohne daß etwas wesentlich Nenes gewonnen worden wäre, vgl. Nr. 50-56. Bemerkenswert ist der Znwachs durch den anonymen Kommeutar zn Platos Theätet Nr. 22. Den Bestand der voreuklidischen Elemente hat Helberg Nr. 58 ermittelt. Für die Geschichte der griechischen Trigonometrie haben die Studien Björubos Nr. 80 eine sichere Grundlage geschaffen. Die sexagesimalen Rechnungen der griechischen Mathematiker hat

Hnltsch Nr. 67 durch Beispiele aus den Schollen Euklids erläntert, Vgl. anch Lehmann Nr. 184 u. 186.

135. P. Tannery, Sur la sommation des cubes eutiers dans l'antiquité, BM III 1902 S. 257 f.

Die Kenutuls der Formel für die Summierung der r ersten Kubikzahlen  $1^3+2^3+3^3+\ldots r^3=\left(\frac{r(r+1)}{2}\right)^2$  schreibt Pascal, Oenvres III 303 den veteres zu. Vgl. Cantor Vorles. I 2 519 f. Gegen Eueströms Zweifel, ob damit antike Mathematiker gemeiut seien, verweist T. anf Nikomachos Arithm, Introd. 119, 12-18 Hoche, den Boetins II 39 S. 136 Friedl, ansschreibt. Übrigens sei die Formel wohl älter als die Agrimeusoren und Nikomachos nud gehöre vielleicht schon dem Archimedes.

136. \*J. de Rey-Pailhade, Deux montres décimales anciennes. Bull, de la Soc. archéol, dn Midi, N 31,

137. \*G. Vailati, Intorno al significato della differenza tra gl'assioml ed i postulati nella geometria greca. Verh. der 3. iuteruat. Mathem.-Kougr. 1904 (1905) S. 575-581,

138. P. Tannery. Sur le symbole de la sonstraction chez les Grecs. BM V 1904 S. 5-8.

Durch die nenanfgefundenen Metrika Herons (s. Nr. 84) ist das bisher nur dnrch Diophautos bekannte Zeichen der Snbtraktion (6) für eine um mehrere Jahrhunderte zurückliegende Zeit bezeugt worden. Während der Heransgeber H. Schoene dle wichtige Stelle S. 156, 8 n. 10 geändert und nur zweifelnd μονάδων τεσσαρεσκαιδεκάτου δεουσών oo vorgeschisgen hat, kommt T. nach Vergleichung ähnlicher Ausdrücke für die Differenz bei Ptolemaios und Diophantos zu dem Schlusse, daß an derartigen Stellen vielmehr ein Partizipium des Verbnms λείπειν, nicht heiter c. gen., wie er in der Ausgabe des D. gemeint hat, zu erganzen ist, über dessen grammatische Konstruktion er verschiedene Möglichkeiten vorschlägt. Wenn diese Auflösung richtig ist, so dürfte das Snhtraktionszeichen, das einem n<br/>mgekehrten und verstümmelten  $\psi$ ähnett, nicht als archais<br/>che Form des Sampi, sondern vielleicht als ein modifiziertes Lambda an<br/>znsehen sein. Vgl. Hnl<br/>tsch bei Panly-Wissowa V 1 Diophantos S. 1060.

### c) Feldmesskunst, Dioptrik.

Die Untersuchung der Frage, oh die römischen Feldmesser aus griechischen Schriften geschöpft haben, ist durch die Ansgahe der Metrika Hierons in neues Stadium getreten. Die mathematischen Kenntnisse der Agrimensoren batte Cantor auf Herou zwrückgeführt. Allein die echten Metrika stimmen licht mit ihren Schriften Beberin, wie P. Tannery, Rev. Phil. 27 (1903) p. 246 hervorhebt. Die Ahhängigkeit der römischen Feldmesser von der alexandrinischen Wissenschaft bezweifelt auch Eneström Nr. 7 gegen Canton.

Eine reichhaltigere Gromatiker-Hs, als nns im Arcerianns vorliegt, ist in drei Münchner Hss ansgeheutet worden, ans denen Manitius Nr. 204 n. 205 neue Kollationen mitteiit.

Unare Kenntais römischer Meßinstrumente ist durch den Pand eines römischen Maßtahes bereichert worden, der in dem Römerkastell Biricianae hel dem fränkischen Städtchen Weißenburg aus Licht gezogen worden ist, wie Wkilbh 1904 N 7 Sp. 197 herichtet wird. Der Bronzestab, der mit Hille eines Schariners zusammengelegt oder als Zirkel verwendet werden kann, sit genan 1 Paß iang nnd durch Pankte (nicht durch Striche) in 12 polliess, 16 digiti nnd 4 palmi geteilt. Ein Rinliches Exempiar wird im Museum zn Neapel aufvewahrt.

H. Schoene, Das Visierinstrument der römischen Feidmesser, Jahrh. arch. Inst. XVI 1901 S. 127—132, Taf. II.

 W. Schmidt, Über die Gestalt der Groma der römischen Feidmesser, BM IV 1903 S. 234—237.

Am Limes hel Pfünz unweit Eichstätt sind Reste einer Groma ansgegraben worden, mit deren Hilfe es Schoene geinngen ist, dieses Visiterinstrument zu rekonstruieren. Damit vergieicht er das Winkelkrenz, das anf dem Grahstein dem Kensors L. Aebutins Fanstus im Mneeo Civico zu Tvere dargesteilt ist (alsgebildet Taf. II. yel. Cantor, Vories. P 501). Um die Handhahnng der Groma zu ermitteln, prüft Sch. die Zeagnisse der technischen Schriftsteiler und kommt zu dem Schlusse, daß die Feldmesser wahrrechenlich nicht zu dem in der Diasonale gegenüberliegendeu Lote, wie man bisher annahm, sondern zu dem benachbarten Lote visiert hahen. Umbillens soll wird als technische Bezeitchnung des Kreuzarmendes hestlimmt, von dem das Lot auf den Markstein gefältt wird. Mit diesem auch Stella genannten Instrument

In der Zeitschr. f. Vermessangswesen 32 (1993) S. 418—429 üht Petzold jedoch folgendes zu erwägen: Bei der geringen Länge von 35,5 cm des eisernen Stockstativa war dieses jedenfalls in ein Holzatativ eingesetzt. Da nun die Pädenlote fast bis auf den Boden herabhingen, so kounte man auch unterhalb dieses Holzatativa durch die einander gegenüberliegenden Fadenlote visieren. In diesem Falle wäre unter umblicas soll der untere Eudpnutkt der Achee des ferramentum zu verstehen, an dem sich leicht, wie bei den modernen Instrumenten, ein besonderes Fadenlot zur Zentrieren abringen Heis.

141. R. Cagnat, Le tracé primitif de Thamngadi, Comptes rendus de l'Acad. des inscr. 1904 p. 460—469.

Neben deu beiden Militärkolonien des Angustus, Tnrin und Aosta, ist es anch bei Timgad (Algier) gelungen, den vollständigen Stadtplan dieser Gründung Trajans zu rekonstruieren. Die ursprüngliche Einteilung des Raumes iu der Altstadt entspricht durchans den Regeln. die von den römischen Feldmessern für die Anlage militärischer Lagerplätze aufgestellt worden sind. Cagnat weist im einzelnen uach, inwiefern Timgad eine Illustration zu den Vorschriften der Agrimensoren bildet. Der Decnmanns teilt die Stadt in zwei fast gleiche Hälften. der Cardo maximus verläuft, vielleicht wegen der Lage des Fornms, unsymmetrisch, ist aber wie die andere Hanptstraße durch sorgfältigere Pflasterung ansgezeichnet. Der Cardo quintarins ist kenntlich an dem Tore, das nach Norden ins Freie führt. Das Weichbild ist ein Rechteck von nahezu 1100 × 1200 röm. Fnß und hat sowohl in der Länge als in der Breite je 12 Hänserreihen, also 144 insulae, was bei der Bedeutung der Zwölfzahl im Leben der Römer kein Znfall sein dürfte. Vgl. die Besprechung im Archäol. Anz. 1905 S. 86 von A. Schulten.

W. Koibe, Die Grenzen Messeniens, Athen. Mitt. XXIX
 1904 S. 364-378; vgl. Sitz.-Ber. Prenß, Akad, 1905 S, 61 f.

In der subscriptio einer ans dem Jahre 78 n. Chr. stammenden Steinurkunde des Maseums zu Mavronati (Messene), werin der Verland der Grenzen Messenlens genan anfgezeichnet ist, erklärt der Landmesser Τ. Φιλουιος Σέρατσο Οδεσπασιανοῦ ἀπλεύθησος Μούμιτος χωρομέτρης, αδι θε er die Grenzeaten mit Hilfe eines Verzeichnisses kontrolliert habe (τοὺς προγεγραμμένους ὅρους ἀντλαβιο). Den Namen Μονύμιτος betrachtet K. S. 377 als Spitznamen (μέτος Faden), der dem Sklaure stellen betrachtet K. S. appellingt and

später bei seiner Freilassung zum cognomen erhoben worden sei. Die Urkunde gibt anch Anfschluß über die Inschriften und Zeichen, die in die Grenzsteine eingegraben worden sind.

### d) Mechanik, Technik.

Zur Einführung in die Mechanik der hellenistischen Zeit (s. o. S. 157-168) sind einige interessante Proben ansgewählt von

143. W. Schmidt, Ans der antiken Mechanik, N. Jahrb. f. d. klass. Altert. XIII 1904 S. 329-351.

Diese Auszüge aus den Pnenmatica Philons nud ans den jüngst herausgegebenen Werken Herons bringen zwar dem Spezialisten wenig Neues, aber die auf drei Doppeltafeln wiederhoiten Abbildungen der nenen Ansgaben nebst den kurzen Erlänterungen werden demjenigen von Nntzen sein, der zwar die weitverbreiteten N. Jahrbücher, aber nicht die nenen Ausgaben dieser Fachschriftsteller zur Hand hat. Verdienstlich ist die Zasammenstellung derjenigen mechanischen Vorrichtungen, die von antiken Schriftstellern gelegentlich erwähnt werden. So erklärt Schm, zn Aesch, Agam, 966 Kirchhoff das Wort σρενδύνη als die vielnmfassende Schlinge des Tanes, die um die Lasten gelegt wird, um sie emporzuheben. Dann weist er zn dem Drehgestell καργήπον, dessen Erfindung er dem Archimedes zuschreibt, ans Tacitus und andern Schriftstellern ähnliche Vorrichtungen nach. Es folgt S. 344 die Beschreibung eines Horologlons, das durch einen in Oxyrhynchos gefundenen Papyrns des 3. Jh. n. Chr. (Nr. 23) genaner bekannt geworden ist. Eudlich werden mehrere Schöpfungen der δαυματοποιϊκή zusammengestellt und besprochen, die bei verschiedenen antiken Schriftstellern erwähnt werden. Die Beschreibung, die Plinins N. H. XXXIV 75 von dem einen Hirsch tragenden Apollo des Kanachos gibt, wird erläntert, der "flatternde Vogei" Philons wird durch eine nen gezeichnete und mehrfach berichtigte Figur veranschanlicht, bei dem emporftiegenden Adler im Hippodrom zn Olympia, der nach Angabe des Pausanias VI 20, 12 den Beginn des Rennens anzeigt, und bei der Tanbe des Archytas, von der Gellins N. A. X 12, 9 berichtet, nntersneht Schm. eingehend, dnrch welchen Mechanismus diese Knnststückchen ermöglicht worden sind.

Diels Nr. 27 (Vorsokratiker S. 589) denkt wegen der Art des Mechanismus lieber an den späteren Archytas, den Verfasser der Schrift Περὶ μηχανῆς, den Diogenes L. (bei Diels S. 261, 13) erwähnt.

Eine Liste von Bildhanern, Architekten und Ingenienren (Harpalos) ist kürzlich in Abusir gefunden worden; vgl. Diels Nr. 40.

Daß die in den technischen Schriften beschriebenen Apparate nicht bloß in der Theorie gelehrter Mathematiker existiert haben, sondern im täglichen Gehranche gewesen sind, beweisen die ans dem Aitertum erhaltenen Exemplare. Darüber ist zum vorigen Bericht foigendes nachzutragen:

- 144. R. Zahn, Zur Midasvase ans Elensis, Athen. Mitt. XXIV 1899 S. 339-344. Vgl. die Umschan V 1901 S. 228-230.
- 145. K. Tittei, Der Pinienzapfen als Röhrenschmack, Rh. Mas. LX 1905 S. 297-306; 492; LXI 1906 S. 311.

Im Anschlasse an Heron Pneum, I 7 und 9 weist Z. nach, daß ein tönernes Gefäß des Athener Nationalmnsenms ans Tanagra (Inv. 884) mit siebartigem Boden, hohiem Bigei und einem Loche ohen, wie auch die Midasvase (Athen. Mitt. XXII 1897 Taf. 13 S. 387) nicht ais Branse heim Baden verwendet worden ist, wie Clermont-Ganneau, Rev. archéol. 1899 S. 325 meinte, sondern znm Einschenken des Weines gedient hat. Ein bronzener Weinschöpfer des Athener Nationalmuseums (Inv. 7994) and ein ebensolcher Heher des Berijner Masenms (Umschau Fig. 1) hestätigen diese Anffassung. Eine Anzahi Vexierkantharoi in Berlin und im Lonvre, die nach demselhen Prinzip wirken, steilt Z. Nr. 144 (S. 344) zusammen. Das merkwürdigste Exemplar dieser Art ist der ans dem 6. Jh. stammende Satvr des Böoters Kolodon: Der Kohold trinkt so viel Wein, als man ihm in ein davorstehendes Gefäß füllt, und gibt den Trank dann wieder von sich, vgl. E. Pottier, Bnii. corr. hell. XIX 1895 p. 225-235. Auch das nnr in Scherben erhaltene Gefäß, das C. Watzinger Athen. Mitt. XXVI 1901 S. 56 f. bespricht, gieicht der Zanberkanne Herons Pnenm, I 9. Außer diesen Weinhebern beweist die Kanne des Töpfers Kolchos (abgehildet Umschau Fig. 3), daß bereits den Griechen des 6. Jh. die Wirknng des Luftdrucks in der Praxis des Handwerks lange vor den theoretischen Erwägungen der Geiehrten bekannt gewesen ist, wie hereits Clermont-Ganneau S. 327 hervorgehohen hat. Ferner hat ans dem Vorrat erhaltener Exempiare Ch. Hnelsen, Röm. Mitt. XIX 1904 S. 87-116 drei andere Weinschöpfer nachgewiesen, S. 108 Fig. 7-9 abgebildet und mit ahnlichen Apparaten Philons verglichen. Die einem Thyrsos ähnlichen Weinheher hat Tittel, Nr. 145, we anch die Literatur verzeichnet ist, im Zusammenhange besprochen, um gegen E. Petersen, Röm, Mitt. XVIII 1903 S. 312-328, nachznweisen, daß der dnrchhohrte Pinienzapfen als künstjerisch gestalteter Röhrenschmack bereits in heilenistischer Zeit allgemein beliebt gewesen ist. Dabei ergibt sich ührigens, daß der Stiel des bei Heron Pnenm. II 9 p. 227 Fig. 53 abgebildeten Zanberthyrsos etwa um die doppeite Kegeihöhe zu verlängern ist. Die lebhafte Anssprache üher den Pinienzapfen als Wasserspeier ist hervorgernfen durch eine Untersuchung über Zweck und Bedeutung der vatikanischen Riesenpigua, die von Hülsen augeregt nad von J. Strzygowski Röm. Mitt. XVIII 1903. S. 183—206 weitergeführt worden ist In diesem Aufantze weist Str. ans seiner reiches Keuntnis entiegener, blaher fast unbekannter Denkmäler der byzantinischen Zeit eine Auzahl von "Lebesabrannen" nach, die sich in vielfacher Beziehung mit autiken Apparaten vergleichen lassen. Über die arabische Tradition griechischer Mechanismen vij. Nr. 82.

 W. v. Bissing and J. Capart, Zu Ermans Aufsatz "Kupferriuge an Tempeltoren", Ztschr. f. ägypt. Sprache 39 (1901)
 144—146.

Erman hat in derselben Zuchr. 38 (1900) S. 53 nnter Berücksichtigung der aufthen literarischen Notizen (besonders Heror Pneum. 132 S. 148, II 32 S. 298 Schm.) auf die reinigenden Bronzeringe and Enlängingen Egyptischer Tempel der griechtich-frünfschen Zeit anf-merksam gemacht, vgl. JB 29 (1901) S. 105. Ein Exemplar eines solchen vpsyle yzlyzöze, das im Kuusthaudel zu Theben anfgetaucht ist beschreibt Fr. v. B. und bildet den Apparat ab, anler einem Faksimile der noch nicht sicher entzifferten isgyptischen Inschrift. Literarische Nachweise über Ursprung und Verwendung derartiger magischer Rüder, die an buddhitische Gebetsmihlen erinnern, gibt W. Schmidt BphW 1003 N 8 S. 244 f.

Sowoll uuter den erhaltenen Exemplaren, als unter den literarisch berifeierten Vorrichtungen des Altertuns nehmen die Wan derapparate, die lediglich der vergusgichen Uuterhaltung dienen, einen fir narsen Geschmack viel zu breiten Ramm ein. Vgl. W. Schmidt Nr. 143. Die den Griechen augeborne Freude am Unterhaltenden. Unerwarteten, Winderbaren läßt sich durch deren ganze Geschlichte inhindruch verfolgen, von den Zeiten des Posa n, wo allerlei Akrobaten-künste die Tafelfreuden der Tischgenossen in den Homerischen Fallsten gewurzt haben, bis tief in die christlichen Zeiten hierie, wie die beweglichen Kiagen religiöser Eiferer erkennen lassen. Einige Andentanen gibt darüber

147. A. Hanvette, Rev. ét. gr. XVII 1904 p. 15 ss.

148. \*P. Taunery, Histoire des sciences: Mécanique, Rev. de synthèse histor., avr. 1902 p. 198.

Nach dem Zeugnis eines attischeu Epigramms bereits des 6. Jh. hat ein Namensvetter des Philon von Byzanz sogar bei einem -öffentlichen Agon durch derartige Kuuststuckehen einen Preis davongetragen, nnd anf einer delischen Siegerliste vom Jahre 270 v. Twerden nuter Vittoeen aller 4rt annch Dougnezousi genannt, vgl. Bull.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX. (1906. L) 13

corr. hell. VII 1883 p. 103 ss. N V, VII, VIII, wo allerdings der Heransgeber das nnmögliche Wort δλυματοποιοί gelesen hat. Auf einer andern choregischen Inschrift ans Delos vom Jahre 172 v. Chr. (Bnll. corr. hell. IX 1885 S. 147 ff.) tauchen uehen einer Tänzerin zwef νευροσπάσται == Marionettenspleler anf. wie A. Wilhelm, Jahresh. öst. arch. Inst. III 1900 S. 48-50 richtig gesehen hat. Wie großdie Vorliebe der Griechen für Nachahmnug des täglichen Lehens und für komische Situationen gewesen ist, hat Reich in seinem zweibändigen Werke Der Mimns (1903) mit hreiter Ansführlichkeit dargelegt. Die für nusern Geschmack hefremdliche Frende des Altertums am Mimus wird hesonders I 142 ff. durch die Jahrhunderte hludnrch verfolgt. Seit dem Gastmahl des Kallias in Xenophons Symposion gehört das Marionettenspiel als beliehte Unterhaltung selhst in vornehme Kreise. Die literarischen Zeugnisse über das antike Pnppenspiel (νευροσπαστική) werden II 669 ff., wo iedoch die ehen genannten inschriftlichen Zengnisse fehlen, zusammengestellt und hesprochen. Reich behanptet, N. Jahrb. f. d. klass. Altert. XIII 1904 S. 726 ff., allerdings mit Übertreibung. daß der Eifer des Volkes für den Mimus in der griechischen Welt ungeheuer, in Alexandria geradezu rasend gewesen sei. Erst in diesem Zusammenhang versteht man recht, warum ernsthafte Mechaniker (vgl. Procl. in Encl. Elem. I p. 41, 8) Bücher üher Wunderapparate nud Antomatentheater geschrieben haben und warnm diese Darstellungen immer wieder überarbeitet und erweitert worden sind.

149. Altrömische Saug- und Druckpumpe aus Sablon bei Metz, WklPh 1906 N 4 S. 110.

In einer Sandgrube inmitten eines spitzömischen Friedbofs ist in antikes Pumpwerk (zije-v), gefunden worden, von der Art, wie sie dem Ktesibios von Alexandreia zugeuchrieben werden. Alle wessentlichen Beschadteile, Kolben, Kolbenröhren, Ventilklappen, Propien, die mit größtenteils erhalteem Leder gedichtet sind, sind so gut erhalten, daß eine Rekonstruktion keine Schwietigkeiten machen dürfte. Wie verbreitet derartige Apparate in der Kaiserzeit geween sind, lehren die zahlreichen Vergleiche mit zijewsc in der silberzen Latinität, über die Hildebrandt Nr. 129 gebandelt hat.

H. Degering, Die Orgel, Ihre Erfindung und ihre Geschichte his zur Karolingerzeit. 1905.

Die Stärke dieses lehrreichen, leider wenig übersichtlich disponierten Baches liegt weiger in der Benrtelinng der literarischeu Znisammenbinge der antiken Mechaniker nutereinander, als in der sachkundigen interpretation der sehwierigen Texte, die von der Einrichtung der Orgel und ihrer technischen Vervolikommung handeln. Was D. über den Beinamen des Ktesibios vorträgt, ist bereits o. S. 157 als unsichere Hypothese gekennzeichnet worden. Anch die Behandlung der Heronischen Frage befriedigt nicht, da er unter dem Banne der von W. Schmidt in seiner Ansgabe anfgestellten Zeitbestimmung steht und Tittels entgegenstehende Ausführungen (Nr. 90) nicht kennt. Vgl. den zusammenfassenden Bericht über Heron o. S. 163. Trotzdem behalten Degerings sachknudige Erlänterungen technischer Einzelheiten und seine Übersetzungen schwieriger Stellen, in denen anch für die Textkritik manches Nene beigebracht wird und Schmidts Interpretationen in mehreren Punkten berichtigt werden, ihren Wert. Recht verdienstiich ist anch die Sammlung der literarischen Zengnisse und biidlichen Darstellungen, an denen sich die Verwendung der Wasserorgei im Zirkns, bei Gladiatorenspielen und anderen geränschvoilen Festlichkeiten dnrch die Jahrhunderte hindurch verfoigen läßt. Poliux Onom, IV 70 erwähnt bereits auch die pnenmatische Orgel, die dnrch einen Biasebalg angetrieben wird. Merkwürdigerweise ist die Kenntnis des Orgeibaus im Abendlande verloren gegangen und erst im Jahre 757 durch eine Gesandtschaft des oströmischen Kaisers Kopronymos an König Pippin neu belebt worden (venit organa in Franciam). Anch Degerings genaue Beschreibung und scharfsichtige Erklärung der auf acht Tafeln abgebildeten Darstellungen antiker und mittelalterlicher Orgeln zeichnen sich durch eindringende Sachkenntnis ans.

Daû die Wasserorgel bereits im heidnischen Kultus verwender wirden ist, lehrt eine bei Degering nicht verzeichnete Ehreninschrift aus Rhodos, die Hiller von Gaertringen, Jahresh. öst. arch. Inst. VII 1904. 8. 92—94, und nach ermenter Prüfung Th. Reinach, Rev. etnd. gr. VIII 1904. 204—210 veröffentlicht und erklärt haben. Ein Priester des Dionysos Bakches, namens M. Aurelins Cyrus, hat ein Kapital von 2000 Denaren gestiftet, von dessen Zinsen u. a. 360 Denare als festes Gelalt für einen Hydraules (cf. γοραίολχ) ausgesetzt werden. Es wird 23 bestimmt: δότα δὲ καὶ τῷ δέραίος τῷ ἐγτέροντι τὸν θεὸν τἔ. Wir irreen hier einen festangestellten Tempelorganisten aus dem Anfang des 3. Jb. nach Chr. kennen, der "den Gott erweckt". Über die Anfgaben dieses Beausten hat R. S. 209 geshandeit. Unsicher bielbt, ob dieser Organist die Wasserorgel täglich (360 Drachmen!) oder bloß bei bewoderen Festlichteiten gesolich tat.

Die Zeugnisse über dieses Instrument nnd die handschriftlichen Flguren hat W. Schmidt gesammeit, Heronis op. I Einl. p. XXXVI ss., S. 192 ff., S. 496 ff., Soppl. S. 10 f. Nach diesen Angaben nnd nach dem kleinen Modell einer Wasserorgel (Fig. 43 h, 43 i, 43 k Schm.), das in den Rainen Karthages gefunden worden ist, hat F. W. Galpia in Engiand einen großen, antiken Hydraulos erbant. Die Beschreibung

dieser Wasserorgel in "The Reliquary 1904 Sept. iat dem Ref. uur durch einen Artikel vou M. Maas, Bellage z. Allg. Zig. München 1905 N 164 S. 45 bekannt geworden. Die 19 (187 Degering Nr. 150) Schlüssel und Pfelfen, die Mr. Galpin genan nach dem karthagischen Modell hat anfertigen lassen, genügen nach seiner Annicht, nm jede griechlische oder griechlisch-römische Masik, die uns erhalten ist, auf der rekonstruierten Wasserorgel zu spielen. Damit wäre der Beweis erbracht, daß die Anzahe der Mechaniker sich wriktlich praktisch anschleren lassen.

Antike Geschätze: Während man bisher in den Arbeiten von Kochly und Rüstow die Vereinignug philologischer und militärischer Kenntnisse zu finden glanbte, die zur Rekonstruktion antiker Geschütze unenthehrlich sind, ist nenerdings ein lehhafter Widerspruch dagegeu erhoben worden infolge der praktischen Veranche, die der sächsische Artilieriensige E. Schramm in Metz angestellt hat.

- \*E. Schramm, Bemerkungen zu der Rekonstruktion griechisch-römischer Geschütze, Jahrb. d. Gesellsch. f. lothring. Gesch. n. Altertumsk. XVI 1904.
  - Ch. Hnelsen, Grabsteiu eines römischeu Ingenieurs, Mitt. d. arch. Inst. Rom. XIX 1904 S. 255.
- 153. R. Schneider, Geschütze auf antiken Reliefs, Mitt. d. arch. Inst. Rom. XX 1905 S. 166—184. Vgl. das nnter Nr. 151 genannte Jahrhuch XVII 1905.
  - 154. \*R. Schneider, Die antiken Geschütze anf der Saalburg, Umschan 1905.
- R. Schneider, Antike Geschütze in Tätigkeit, Berl. Philol.
   Wochenschr. 1904 N 28 S. 892 894; 1905 N 6 S. 203-208;
   N 18 S. 589 f.: N 20 S. 654 f.
- Max. C. P. Schmidt, Die Renaissauce der antiken Geschütze, BphW 1906 N 9 S, 284—286.

Schramm hat anfangs nach gefundenen Pfelipitren umr Geschosse wiederbergestellt, dann aber von der ohen Nr. 151 genantus Geschlschaft den Anftrag erhalten, auch sämtliche Geschitze in nathricher Größe nach den Maßen und Beschreibungen der antiken Schriftsteller zu erbanen. Durch das Interesse des Dentschen Kaisern, vor dem auf Veranlässung des Kaiserlichen Statthalters in den Jahren 1904 nud 1906 Schleibvranche mit überraschenden Resultaten veranstaltet worden sind, ist das Unternehmen nachhaltig gefördert worden. Die Ergebnisse dieser Proben, bei deuen Schwieviet, Trefisicherheit und Wirknagkraft der rekonstruierten Kriegumaschinen ermittelt worden sind, hat Schr. in dem Jahrbuch Nr. 151 and 153 zusammengefaßt. Bemerkenswert

ist seine Beobachtung, daß jedesmal, wenn ans irgendeinem Grunde ein Teil des nenerbanten Geschützes schwächer, als in den antiken Anleitungen verlangt wird, gebant wurde, die Kriegsmaschine sich verbog oder zerbrach. Das spricht dafür, daß die Angaben der Alten aus der Praxis abgeleitet sind und somit Glanben verdienen, sowie daß Schr. den Text richtig verstanden hat. Darnm wird das bisher maßgebende Werk von Köchly and Rüstow zurücktreten müssen hinter den Rekonstruktionen Schramms. Über diese Versuche hat Schneider BohW für weitere Kreise mehrfach Bericht erstattet, zugleich aber auch vom Standpunkt des Archäologen und Philologen mit der Kritik nicht zurückgehalten, wenn er gianbte, daß sprachliche Gründe oder Abbildungen antiker Geschütze eine andere Rekonstruktion erheischten. Im Gegensatz zu Marquardt, Röm. Staatsverw. II2 S. 525 wird die bei Amm. Marc. XXIII 4, 5 erhaltene Beschreibung des Onager (Riesenschleuder) anders interpnngiert und interpretiert, BphW 1904 S. 892 f. Die von Ammianns znm Vergleich herangezogene serratoria machina dentet Schneider, BphW 1905 S. 655 mit Figur, nicht als Sägebock, wie es nach dem Vorgang von Köchly and Rüstow I 409 anch Schramm tut. sondern als eine Art Dreschmaschine von der Form eines schweren Schlittens, der ans zwei Längsbalken mit mehreren Onerbalken besteht. Die schwer verständlichen Bezeichnungen für Geschätze Euthytonon und Palintonon sucht Schneider BphW 1905 S. 590 - Nr. 153 (S. 174) durch den Hinweis auf die Etymologie zn denten. Die durch ernente Interpretation der einschlägigen Steilen und dnrch praktische Versuche gewonnenen Ergebnisse hat dann Schneider in den Röm, Mitt, zusammengefaßt und durch erhaltene Darstellungen antiker Geschütze anf Reliefs and in Hss geprüft. In Betracht kommen vor allem ein Relief von Pergamon, auf dem ein etwas verzeichnetes Abbild eines Enthytonon erhalten ist (Altert, v. Pergamon II Tf. 45, 1), and ein römischer Grabstein des Vedennius, anf den schon vorher Hülsen anfmerksam gemacht hatte. Dieser 1816 bei S. Agnese gefnndene, jetzt in der Galleria iapidaria anfbewahrte Grabstein des C. Vedennius Moderatus, architectus armamentarii imperatoris (CIL. VI 2725; Ameiung, Katalog d. Vat. Sknipt, I 257, Nr. 128 u. Tf. 36) hat auf der linken Nebenseite ein Winkeimaß, das Gerät anf der rechten war bisher nicht erkiärt. Schon Hneisen hat ans der Vergleichung mit den von Major Schramm rekonstruierten Geschützen geschlossen, daß hier eine römische Wnrfmaschine (Palintonon) abgebildet ist. Die Zeichnungen in den Bilderhandschriften der griechischen Techniker (Philon, Heron) rühmt Schneider Nr. 153 (S. 174 f.) lebhaft. Er beabsichtigt darnm, dieses bisher wenig beachtete Material, das für die Artilierie der antiken Poliorketiker reichen Ertrag verspricht, im Znsammenhange durchzuarbeiten. Die Studien zn

den handschriftlichen Bildern antiker Geschitte sollen in dem Jahrb. der Metzer Gesellschaft (s. Nr. 151) veröffentlicht werden. Schließlich hat Max. C. P. Schmidt die Vorgeschichte derartiger Reiconstruktionsversuche kurz erzählt und alles übersichtlich zusammengefaßt, was bisser von Dentschen bei diesem Unternehmen geleistet worden ist. Mit dem neu gewonnenen Material sollen weltere Vernache angestellt werden, die von der Direktlon des Saalburgmansum sunterstützt werden.

Eline Rekonstruktion der Kriegsmaschinen, mit denen die Daker im zweiten Kriege gegen Trajan ihre belagerte Festung verteidigt haben, hat übrigens K. Tittel versneht bet C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanaskale, 3. Textband (1900) S. 228—232. Anch die auf den Reliefs der Trajanaskale dargestellten Geschütze will Schneider im Zusammenhange behandeln.

 A. Müller, Militaria ans Ammianns Marcellinns, Phil. 64 (1905) S. 573-632.

Als Vorarbeit zu einer zusammenfassenden Darstellung des römischen Kriegewesens, wie es sich nach den Reformen Diokletians und Konstantins gestaltet hatte, hat M. alles zusammengestellt und systematisch geordnet, was in den Geschichtsbüchern des Ammianus für die Kenntnis des Militärs wertvoll ist. Für die antike Mechanik kommen anßer dem agrimensor in Betracht ein architectus und die artiflete, welche die Geschittez zu bauen nud zu bedienen hatten (5. 59s f.). Die Stellen über Geschosse, Geschütze und Artilleristen (ballistarii) werden S. 006-005 besproche.

 H. Fischl, Fernsprech- und Meldewesen im Altertum, Progr. Schweinfurt 1904.

Aus der griechischen und römischen Literatur hat F. eine große lenge Stellen gesammeit, durch die über das Meldewesen von den Zeiten Homers bis in die christlichen Jahrhunderte hinein Licht verbreitet wird, wobei gelegentlich auch auf die ähnlichen Einrichtungen orientalischer Völker ein Streifführt füllt. Doch hitten die aus verschiedenen Schriftstellern und ans verschiedenen Schriftstellern und ans verschiedenen Schriftstellern und ans verschiedenen Schriftstellern und ans denen im Albertum wichtige Botschaften rasch nach fernen Orten übermittelt worden sind: 1. Schon lange erwartete Erzignisse werden durch einfachen Feuerschein, am Tage durch Rauch, verkündet. 2. Pützlich eintretende Erzignisse, z. B. das Heranfücken feindlicher Truppen, werden durch vorher vereinbarte Zeichen migeteilt. 3. Für Meldungen werden besondere Maschinen konstruiert, S. 14—29. Die bei Polyblos X 43 nuch den Maschinen konstruiert, S. 14—29. Die bei Polyblos X 43 nuch den

sowie die verschiedenen Systeme der Zeichengebung durch Fenermale werden im Anschluß an Köchly-Rüstows Kriegsschriftsteller eingehend besprochen. Eine Liste der für Meldangen mittels Fenerzeichen üblichen Faschansdricke ist S. 3 nud S. 30 zusammengestellt.

Über das sogenannte Astrolabium von Autikythera vgl. Nr. 165 bis 167. Übrigens sind dabel vier Bielkegel nubekannter Bestimmung gefunden worden, die von der Spitze zur Grundfäche durchbohrt sind. Vielleicht haben sie als Gewichte gedient. Sie sind Eph. arch. (Xr. 165) Fig. 17 S. 170 abgeblidet; ygl. Svoronos Nr. 166 (S. 78.)

159. H. Schoene, Zwei Listen chirurgischer Instrumente, Herm. 38 (1903) S. 280-284.

Ans zwei Has, dem Lanreutianus gr. 74, 2 saec. XI und dem Parisinns 11 219 saec. IX werden zwei sachlich und sprachlich lehrreiche Listen chrurgischer Instrumente mitgeteilt, wobei die Fehler der einen darch Vergleich mit der andereu verbessert werden. Unter vielen anderen wird eine Dioptra, ein Eiterzieher (rwohlec Herou Prenn. II 18 2. 525 Schm.) und ein Sibono genannt.

160. A. Man, Ansgrabungen von Pompeji, Röm. Mittlg. XIX 1904 S. 41-50.

Ein neuerdings anfgedecktes Kastell der Wasserleitung in Fompejl, über das Paribeui in den Not. d. scavi 1903 S. 25-31 berichtet hat, wird beschrieben, durch einen Grundriß veramschaulicht und hinsichtlich seiner Wirkungsweise erklart. Hier, beim Eintritt in die Stadt, ging die Coniculusieltung in eine Röhrenleitung über, wobei die Wassermenge in drei Ströme geteilt wurde. Dieses Kastell, bei dem es zweifelhaft ist, ob man an eine Druckleitung denken darf, ist verschieden von dem Verteilungskatell, wie es Vitruv VIII 7, 1 beschreibt.

\*R. Engelmann, Die antiken Mühlen. Landwirtschaftl.
 Jbb. XXXIII 1 S. 159—162, m. 1 Taf.
 E. Pernice, Die Metalldrehbank im Altertum, Jahresh.

E. Pernice, Die Metalldrehbank im Altertum, Jahresh.
 d. österr. arch. Inst. VIII 1905 S. 51-60.

Im III. Telle seiner Untersuchungen zur antiken Torentik ernittelt P. darch eine genane Prüfung erhaltener Geräte, daß im Altertum außer der Töpferscheibte und der Holzdrechselbank anch die Metalldrebbank im Gebranche gewesen sein mnß, da sich als untrügliches Merkmal kleine Löcher, die von der "Körnerspitze" herrühreu, im Zentrum zahlioser gedrehter Bronzegeräte nachweisen lassen. In der Anm. 12 S. 56 führt er gegen Blünner, Technologie und Terminologie II S. 36 ff. ans, daß die antike Töpferscheibe in der klassischen Zeit nicht wie hentzutage aus zwei Scheiben, einer großen mit dem Fuße bewegten Scheibe und einer kleineren, die mit der unteren durch eine Welle verbunden in Bewegung gesetzt wird, bestanden hat, sondern nur ans einer großen, schweren Scheibe, oft von beträchtlichem Durchmesser. Danu wird eine autike Maschine, die nach dem Zeugnis des Festus S. 132, 1 die eigentümliche Benennung mamphur getragen hat, mit einer S. 57 abgebildeten Tischlerdrehbank des 18. Jh. (Fitschel. Wippe) verglichen, um zu zeigen, wie etwa im Altertum die Holzdrehbank, falls sie ähnlich konstruiert war, bewegt worden sein mag. Die Nachricht bei Piinius VII 198, Theodoros von Samos habe die Drehbank erfunden, legt P. dahin aus, daß dieser griechische Meister die wechseinde Hin- und Herbewegung der Achse zu einer kontinuierlichen Drehung umgestaltet habe. Über die technische Einrichtung im einzelnen läßt sich Näheres nicht ermitteln, da eine Übersetzung der Bewegung vou einem größeren Rade auf ein kleineres vermitteis eines Treibriemens ohne Eude nicht nachweisbar ist. Die S. 58 Anm. 14 aus Philons und Herous Schriften augetührten Stellen sprechen eher dagegen. Nach Plinius XXXVI 90 hat derseibe samische Techniker Sänlentrommeln so aufgehängt, daß sie von einem Sklaven um ihre Achse bewegt werden konnten, während der Meister sie mit einem Eisen bearbeitete. Doch bieibt es zweifelhaft, ob diese Vorrichtung schon so vollkommen gewesen ist wie die S. 59 abgebildete Drehbank mittelalterlicher Metalldreher, bei der die Kraft eines Schwingrades eine kontinuierliche Drehung in derselben Richtung bewirkte.

 E. Pernice, Türgriff mit Verschiußvorrichtung aus Boscoreale, Jahrb. d. Dtsch. Archäol. Inst. 19 (1904) S. 15-21.

Anf Grund einer Untersuchung autiker Türgriffe setzt P. auseinauder, durch welche Vorrichtung Schränke und Nebeurätime verschlossen und bequem wieder geöffnet werden konnten, ohne daß man umständlich einen Schlüssel benutsen müßte. Einige Abbildungen erhälteren Exemplare erlätter die Rekonstruktion dieses Verschlusses.

# e) Astronomie, Astrologie, Kosmographie.

Das Stadium der griechischen Astronomie und Astrologie hat on neen Aufschwung genommen, seitdem die Leistungen des alten Orients mei sein Anteil an der antiken Himmelskunde mit immer wachsendem Eifer erforscht werden, vgl. Nr. 31-34. In selwungsvollen Worten hat Diels Nr. 3 einen aligemeinen Überblick über die Entwickelung dieser Wissenschaft seit den ältesten Zeiten gegeben. Durch Panyrafunde (Nr. 23, 25) und durch den Catalogies odicism

astrologorum graccorum (Nr. 30) ist das Material besonders für die Attrologie beträchtlich vermehrt worden. Nicht ninder zahlreich sind die Beiträge zu einzelnen Schriftstellern, deren Namen in der Inhaltsübersicht aufgeführt sind. — Die Lebratize der sphärschen Trigonometrie, die den astronomischen Berechnungen zugrunde gelegt worden sind, hat Loria Nr. 14 (III 41—88) dargestellt; doch sind seine Aussindrungen nach Björnbos Studien über Meneloso Sphärik (Nr. 80) zn berichtigen und zu ergänzen. Die sexagesimale Rechementode der 
griechischen Astronomen hat Haltes Nr. 67 erflüstert.

164. S. R[einach], Le puits des astronomes, Rev. archéol. 4. sér. III 1904 p. 151.

Über die Rolle, welche der Brannen in der antiken Astronomie expelet hat (vgl. Aristot. De anim. gen. V. 1, 26; Eratosthenen bel Plinius n. h. II 183), hat Vercoatre, Rev. scientif. 26. Dez. 1903, gelandelt. Er erklärt die äsopische Fabel von dem Astronomen, der in einen Brunnen fällt, für das Echo einer Anskolde über elnen alten Astronomen, z. B. Thales, der in der Zerstrenthelt in sein unterirdisches Observatorinm gefallen ist.

Von den wertvollen Funden, die Im Jahre 1901 bei der Insel Aulthythera (Cerigotto) südlich vom Peloponnes ans der Tiefe des Meeres heranfgeholt worden sind, kommen für Mechanik nnd Astronomie in Betracht die Reste elnes bronzenen Astrolablums, zu dem eine Gebranchsanweisung auf einer Bronzeplate gehört.

- 165. Κ. Knruniotis, Τὰ εὐρήματα τοῦ ναυαγίου τῶν ᾿Αντικυθήρων,
   Ephem. archäol. 1902 S. 145—172.
- 166. N. Svoronos, Die Funde von Antikythera, Das Athener Nationalmusenm Heft 2 (1903). Deutsche Ansg. v. W. Barth.
  - 167. \*B. Stais, Τὰ ἐξ 'Αντικυθήρων εύρήματα, 1905.
- Rez.: LZ 1905 N 41 S. 1364 v. G. Karo. BphW 1906 N 2 S. 54.
- In dem knrzen griechischen Bericht der Ephemeris, in der die Werke der Plastik durch schöne Abbildungen zuerst bekannt gemacht worden sind, wird anch des astronomischen Apparates mit einigen Worten S. 170 ff. gedacht und ein Teil desselben mit der schwer lesten Inschrift in Fig. 13 abgebüldet. Dann hat Sv. alles Wissenswerte, was bis dahln über Entdeckung, Bergung, Zusammenfügung und Erkürung der interessanten Franche bekannt geworden war, is einem ausführlichen Bericht zusammengefaßt. In dieser grundlegenden Pablikation Nr. 166 ist "der Astrolabos von Athlythera" von dem griechischen Seroffizier P. Reindigs S. 43 –51 eingehend untersucht und beschrieben

worden. Leider ist der Mechanismus durch Wasser und Rost so arg verstümmelt, daß die Abbildungen Taf. X und IX 6 zunächst nur unförmliche Klumpen mit einigen Kreisen darauf erkennen lassen. Doch rühmt R. daran ein so bewunderungswürdiges System ineinandergreifender Zahnräder, daß angehlich selbst die kompliziertesten Vorrichtungen Herons und Vitruvs dagegen primitiv erscheinen. Nnr die Bruchstücke der antiken Gehrauchsanweisung, deren Buchstahenreste von Sv. unter A. Wilhelms Beihilfe entziffert worden sind, schließen den sich aufdrängenden Zweifel aus, oh dieser kunstvolle Mechanismus wirklich aus dem Altertum stammt. Unsere Vorstellnngen von der Präzisionsmechanik der Alten würden also nach der feinen Arheit dieses merkwürdigen Fundes zu berichtigen sein. Die Worte der Inschrift [περι]φερειών, [μοιρο]γνωμό[νιον], ήλίου ακτίν[ας] lassen vermuten, daß hier ein astronomisches Instrument wiedergewounen worden ist, das vlelleicht zu nautischen Zeithestimmungen gedient hat. Die Gehrauchsanweisung stimmt auch zu dem Text der Schrift, die der Alexandriner Ioannes Philoponos über Gehranch und Einrichtung des Astrolabinms verfaßt hat. Doch werden die lneinandergreifenden Zahnräder bei dieser Dentung nicht erklärt. Die von Svoronos gegen Kurmiotis vertretene Ansicht, daß das Fahrzeng im 4. Jh. nach Chr. anf dem Wege von Argos nach Byzanz gescheitert sei, ist von Stais dahin herichtigt worden, daß die Gehrauchsgefäße und Schlffsgeräte auf hellenistischrömische Zeit weisen. Auch die Gehrauchsanweisung gehört nach dem Schriftcharakter in das 3./2, Jh. vor Chr. Hoffentlich wird eine fachmännische Untersuchung noch weiter kommen, wenn erst der - freilich äußerst morsche - Apparat gründlich gereinigt sein wird. - Beschreihungen und Erklärungen von Astrolahien sind durch S. Marco-Hss erhalten. Vgl. Björnho BM VI 1905 S. 230-238 (s. Nr. 201).

168. E. Maaß, Salzhurger Bronzetafel mit Sternhildern, Jahresh. österr, arch, Inst. V 1902 S. 196 f.

169. O. Benndorf, E. Weiß und A. Rehm, Znr Salzburger Bronzetafel mlt Sternhildern, Jahresh. österr. arch. Inst. VI 1903 S. 32-49.

Das hel Salzburg gefundene Bruchstück, über das man einen enauen Fundbericht nicht erlangen konnte, ist zuerst von Maaß untersancht und erläutert worden. Dann hat Benndorf dessen Beschreibung der Sternbilder (darunter Perseus, Andromeda, Auriga) herichtigt und ergänzt und ass dem Schriftcharakter das 3. Jn. nach Chr. als terminus ante quem erschlossen. Der Direktor der Wiener Sternwarte Weiß hat den astronomischen Befund gepröft und die Projektion des Himmelagswöhles und seiner Kreise auf die Tafel mit Dürers Stern-Himmelagswöhles und seiner Kreise auf die Tafel mit Dürers Stern-

karte verglichen. Aber erst dem geuauen Keuner antiker Astrothesie Rehm ist es gelungen, das Rieseuplanisphär von nugefähr 1,20 m Durchmesser, zu dem das Brnchstlick gehört, scharfsinnig zu rekoustruieren, die Fehlerquelle des Zeichners aufzndecken und den Zweck der ganzen Vorrichtnug zu ermitteln. Die Erklärung liefert Vitruv IX 8 S. 236 f. Rose<sup>2</sup> durch dio Beschreibung astronomischer Uhreu, deren Verstäudnis bereits G. Bilfinger, Über die Zeitmesser der antiken Völker, Festschr. Eberhard-Ludw.-Gymu. Stattgart 1886 S. 43 ff., erschlossen hat. Die Salzburger Bronzetafel ist ein Teil einer autiken Kaleuderuhr, die vielleicht auf einem öffentlichen Platze des wohlhabenden Javavam (Salzburg) aufgestellt war. Über astrouomische Uhrwerke s. o. S. 150 (Archimedes) und S. 159 (Ktesibios, Philou),

Anch iu einer bei den Ausgrabungen zu Ephesos gefundenen Inschrift des 1. vorchristlichen Jh., die in den Jahresh. d. österr. arch. Inst. VII 1904 Beibl, S. 48 (Heberdey) abgedruckt ist, wird ein Horologiou erwähnt, desseu Platz dnrch ein viereckiges Fundament mitten auf dem Markte gesichert ist. - Übrigens berichten in der Iuschrift CIL 10 237 zwei Brüder, Freigelasseue, unter anderen anf Kosteu Ihres Patrons ausgeführten Arbeiten, daß sie anf einem Begrabuisplatze einen Pavillou mit einer Sonuenuhr verseheu haben; lu derselbeu Inschrift wird noch eine zweite Souneunhr erwähnt.

170. H. Diels und A. Rehm, Parapegmenfragmente aus Milet, Sitz.-Ber. Preuß. Ak. 1904 S. 92-111; vgl. 1903 S. 997.

H. Dessau, Zu den milesischen Kalenderfragmenten, Sitz.-Ber. Preuß. Ak. 1904 S. 266-268.

172. A. Rehm, Weiteres zu den milesischen Parapegmen, Sitz.-Ber. Preuß, Ak, 1904 S. 752-759.

Vier in Milet bei der Ausgrabungskampagne 1902/3 gefundene Bruchstücke von Inschrifttafeln des 2. vorchristlichen Jh. gehören zu zwei öffentlich aufgestellten Kalenderu mit Steruphasen und Wetterzeichen. Rehm hat ermittelt, daß hier zwei verschieden redigierte, nach Meton-Euktemon (s. o. S. 141) und Kallippos bearbeitete Exemplare vou "Steckkalendern" (Parapegmata) erhalten sind, bei deueu Brouzestifte mit dem bürgerlichen Datum in die noch erhaltenen Löcher des astronomischen Kalenders zn den eutsprechenden Tagen beigesteckt wurden. Die eine Bearbeitung (Fragmente A D) prunkt mit erleseuen Namen wie Euktemou, Endoxos, Philippos (von Opus), zitiert die Agypter und beruft sich sogar auf einen Inder Kallanens; vgl. o. S. 136. Es ist Diels gelungen, mittels eines als zngehörig erkaunten füufteu Fragmentes, das bereits 1899 gefunden war, zu bestimmen, daß der von [Ep?likrates anfgestellte Kalender unter dem Archontat des Poivkleitos mit der Sommersonnenwende des Jahres 109 vor Chr. begann. Von diesem Bruchstück hat Diels S. 96 die linke Spaite hergestellt, Dessau hat ein Stück der rechten Spalte nach dem Berichte des Geminos fiber den kallippischen Zyklns (Eisag, c. 8 S. 122, 18 Man.) ergänzt. Die sachliche und sprachliche Bedentung dieser Funde würdigt Rehm S. 97 ff., indem er zunächst alle literarischen Zengnisse des Altertums zusammenstellt, ans denen wir etwas über die technische Einrichtung der Witterungskalender erfahren, nnd damit die milesischen Inschriften in Verbindnng setzt. Daraus wird klar, warum diese Art von Kalendern, als deren altertümlichstes Beispiel der Psendo-Geminische sich erhalten hat. παράπηγμα heißt: das "Beistecken" der Daten des Mondmonats zu den Zeichen des Sonnenjahres wird in der Inschrift selbst als παραπηγώναι bezeichnet. Ferner bezengt diese Entdecknng, daß die literarische Überlieferung der Parapegmen in der Terminologie und in den Zahlen leidlich zuverlässig ist. Den Text der vier zusammengefnndenen Kalenderfragmente hat Rehm S. 102-111 zum ersten Maie veröffentlicht, ergänzt und kommentiert. Die Originale sind nach ihrem Eintreffen in Berlin von Hiller von Gaertringen einer Nachpräfnng vom Standpankte des Epigraphikers unterzogen worden, deren Ergebnis S. 752 bis 756 vorgelegt wird. Ein später entdecktes (sechstes) Fragment, das znm zweiten Parapegma gchört, wird S. 756 ff. veröffentlicht nnd besprochen.

 \*K. Manitins, Fixsternbeobachtnngen des Aitertnms, Das Weltali, IV 1904 S. 251—257.

Über die Fixsternkataloge des Hipparchos nnd des Menelaos haben Boll Nr. 78 nnd Björnbo Nr. 79 gehandelt, nm die Zahl der beobachteten Fixsterne zu ermitteln.

174. F. Boll, Sphaera, Nene griechische Texte und Untersnchnngen zur Geschichte der Sternbilder. Mit einem Beitrag von K. Dyroff, 6 Tafein nnd 19 Textabbildungen. 1903.

Rez.: Gött. Gel. Anz. 166 (1904) N 6 S. 505—512 v. W. Kroll. — BphW 1904 N 33/34 S. 1037—1048 v. A. Rehm.

Bel der Durchforschung der Bibliotheken nach attrologischen Hasfür den Catalogue ocd, astrol. gr. (Nr. 30) hat Boll eine Anzahl bisher unbekannter Texte gefunden, die für die Geschichte der Sternbilder, der griechlechen sowohl wie der orientalischen, von größtem Werte sind. Im I Telle werden die wichtigsten Stücke mit den mentebhrlichen kritischen Apparat zum erstennal heransgegeben und mit durchgreifenden Erläufervungen vererben. Da aber manche Astrologen seit Jahren völlig nnheachtet im Stanhe der Bihliotheken begrahen gewesen sind, so gibt Boll auf Grund völlig nener Untersnchungen vor jedem Abschnitt znnächst alles Wesentliche über Lebenszeit. Persönlichkeit und schriftsteilerische Tätigkeit der Antoren, unter denen der Bahylonier Teukros, der Ägypter Rhetorios, der Byzantiner Joh. Kamateros (vgl. Weigl Nr. 106), ferner Antiochos von Athen and Vettins Valens (s. o. S. 146 u. S. 214) hervorgehoben sein mögen. Die meisten Traktate dieser Astrologen sind nnr in Sammelhandschriften überliefert, die ans Kompilationen and Anthologien zusammengeschrieben sind. Die nanmgängliche Anfgahe, in dieses Gewirr sich krenzender Bearbeitungen Ordnung zu hringen, ist von Boll mit gilicklichem Erfolge in Angriff genommen worden. In diesen sachlich aufs engste zusammengehörenden Texten werden andertbalh hundert Sternenbijdernamen als παρανατέλλοντα zn den 12 Zeichen des Tierkreises anfgeführt. Den Weg zum Verständnis dieser Paranatellontenverzeichnisse erschließt Boll im II. Teile durch eine genaue Analyse des Begriffes παρανατέλλειν, ans der hervorgeht, daß damit hald die Sternlängen, bald eine der vier für das Horoskop wichtigsten Stellungen in Beziehung auf den Tierkreis hezeichnet werden, Ans der verwirrenden Fälle der Sternhildernamen dieser Listen sondert Boll S. 90-158 znnächst die der griechischen Sphära ab nud nutersncht hei jedem einzelnen Sternhild, was die astrologischen Texte über die Lage der Sternhilder zur Ekliptik Nenes bringen, wobei die ganze antike Üherliefernng als Hintergrund anfgerolit wird. Daran reiht sich die Untersnehung, welche von den Sternbijdern wegen Name und Gestaltung anf ägyptischen Ursprung zurückgeführt und mit welchen griechischen Sternhildern sie gleichgesetzt werden können. Da sich immer stärker die Erkenntnis anfdrängt, daß die Frage nach dem Ursprung der griechischen Sphära nicht durch griechische Überlieferung allein geiöst werden kann, so werden anch die literarischen und monnmentalen Zengnisse der "Barharen" ebenso gründlich studiert wie hedachtsam verwertet. Dahei hat Boll nicht nur das der Entscheidung zndrängende Problem über den orientalischen Ursprung des Tierkreises der Lösung nähergebracht (s. o. S. 130), sondern es fällt anch auf die seit Napoleon I. hekannten Darsteilungen der Sternhilder aus dem Hathortempel in Dendera (abgeh. Taf. II-IV) überraschend helles Licht: die Bilder geben nicht bestimmte Konstellationen wieder, sondern illnstrieren astrologische Lebren, die ans einer Mischnug griechischer und agyptischer Knitnr entstanden sind. Schwieriger ist der Versnch, die babylonischen Bestandteile ans den Paranatellontenlisten herauszufinden, weil es an einwandsfreiem Material zur Verzieichung fehlt. Trotzdem lassen sich nuter Boils Anleitung Sparen bahylonischen Einflusses dentlich erkennen. Für die große Masse der noch wenig oder

gar nicht aufgeklärten Sternbildnamen haben die für jedes Sternbijd gesondert geführten Untersuchnngen Boils wenigstens eine sichere Grundiage geschaffen, auf der bei Vermehrung des Materials weitergehant werden kann. Mit Hilfe des Tenkrostextes, in dem eine eigentümliche Zwöifheit von Tieren der "Dodekaoros" genannt wird, gelingt es ferner, das sogenannte Pianisphärinm Bianchini, ein Marmorfragment mit kreisförmigen Bilderstreifen (Taf. V), zu erklären: die Tiere sind Symbole einer Reihe von 12 Doppeistnuden, die nater dem Namen Kas-pu für Babylonien nachgewiesen sind. Daß die in Ostasten noch heute übliche dnodezimale Zeitrechung und die Beneunung der Perioden nach 12 Tieren auf bahylonischen Brauch zurückgeht, hat zwar schou Scaliger vermutet, aber erst Boil bewiesen. - Im III. Telle macht Boil den ersten Versnch, die Literaturgeschichte der Sphaera barbarica zu entwerfen. Ansgehend von dem ersten, ganz festen Punkte, von der Schrift des P. Nigidins, hei dem die Sphaera graecanica und die Sphaera "nach Art der Barharen" noch streng geschieden wird, wendet er sich zn den griechischen Vorgängern hellenistischer Zeit und berichtigt das abfällige Urteil üher das "Schwindeihnch" des Nechepso - Petosiris, das bereits Kroll Nr. 179 als ein Erzeugnis der Ptolemäerzeit erwiesen hat. Diese Astrologumena lassen sich ohne Schwierigkeit in die Vorgeschichte der Paranateilontenlisten einreihen. In der 8. Beilage S. 543 wird ein giücklicher Fund Cumonts nachgetragen, der in die Entwickinng der Sphaera barbarica den Namen eines wohlbekannten Antors einfügt: Asklepios von Myrieia (s. o. S. 152). Bei dem aligemeinen Synkretismus der Knitnren sind dann die ursprünglich verschiedenen Sphären zu einem Gemisch griechischer, ägyptischer und babylonischer Bestandteile vereinigt worden, das znm Unterschiede von der rein griechischen Sphäre ehenfails Sphaera barharica genannt worden ist. Den geschichtlichen Zusammenhang der späteren Bearbeitungen, inshesondere bei Manilins l. V and Firmiens l. VIII (s. o. S. 179) hat Boll ebenfalls anfgedeckt, Schließlich verfolgt er die Einwirkungen dieser Literatur durch die mittelalterliche Astronomie hindnrch his in die nenere Forschung hinein. - In acht Beilagen erörtert Boll einzelne nur mittelbar zur Sache gehörige Fragen, die hier unr dnrch die Titel "Buchstaben und Tierkreiszeichen" und "Zwöifgötter und Tierkreiszeichen" angedentet werden können. Ferner werden einige ergänzende Texte nachgetragen, hesonders wird in der 6. Beilage S. 482-539 von Dyroff dasjenige Kapitel der "Großen Einieitung" des Ahū Ma'šar (um 848 u. Chr.) heransgegebeu and thersetzt, das sich mit dem (ersten) Tenkrostext berührt. Mit diesen Andentangen ist die Fülle der gesicherten Ergebnisse, die dieses nugewöhnlich ertragreiche Buch spendet, noch keineswegs erschöpft. Fast alie literarischen und monumentalen Zeugnisse (vgi. Taf. I-VI), die

für die Geschichte der Sternbilder von Wichtigkeit sind, werden besprochen, Ihre Analegang gefördert, die seitherigen Analeiben darüberberichtigt, ergkunt und erweitert. Darum beseichnet die Sphäre siene bedeutenden Fortschritt, den größten, der in der Geschichte der Sternbilder seit Stalliger gemacht worden ist. Einen besonderen Vorrag bildet die übersichtliche Anordnung des weitschichtigen Stoffes und die vorsichtige Scheidung zwischen wohlbegründeten Tatsachen und nusicheren Hypothesen. Niemand, der über die Astrothesie des Orients wie des Oxidents arbeiten will, darf an diesem Werte vorfübergehen, das als Grundstein für die Geschichte der Sternbilder danernd seinen Wert behalten wird.

175. W. Windisch, De Perseo einsque familia inter astra collatis. Diss. Leipzig 1902.

Unter den Sternbildern nimmt das des Persons und seinen Angebriegen (Andromeda, Kepbeaux, Kasslopeia, des Ketos) im mehr als einer Hinsicht eine Sonderstellung ein. Im 1. Teile hat W. die figtrichen Darstellungen der genannten Personen nach der literarischen Überlieferung und den antikne Himmelbildern sorgsam festgestellt und damit das Schema der Konstellationen verglichen, das durch Verbindung der Hanptsterne entsteht. Persons soll merst an den Himmel versetzt worden sein, weil sein gißnendes Sternbild nach W. a Amicht den Eindruck eines durch die Latt fliegenden (hasfenden) Mannes macht, vgl. dasgen Bolls Sphitra S. 184. Das "Knielanfschema" und andre archiologische Erwägungen weisen ant die Zeit der archästehe Knust vor dem 5. Jb. Unter dem Einfüß des Euripedeischen Dramas sie dann Andromeda hinzugssellt worden, und schließlich seien von einem Gelehrten zur Zeit des Endoxos alle Personen dieses Stückes an den Himmel versetzt worden.

176. \*A. Baumgartner, Zur Geschichte und Literatur der griechischen Sternbilder. Basel 1904.

Nach der Rezension DI. 1905 N 17 S. 1073 v. G. Thiele stellt, B. in diesem gemeinversindlichen Vortrag alle wesentlichen Ergebnisse zusammen, die in dem letzten Jahrzehnt über die Geschichte der Sternbilder und der antiken Himmelsgloben, der Illustrationen zur Anton-Literatur, durch die wissenschaftliche Forschung gewonnen worden sind.

 W. H. Roscher, Planeten und Planetengötter, Ansführl. Lex. gr. röm. Mythol. (1905) S. 2518-2540.

In diesem von Boll erweiterten und berichtigten Artikel werden zunächst die griechischen Benennungen der Pianeten von Roscher aufgezählt und besprochen, dann aber nachgewiesen, wie im 4. Jh. vor Chr. 178. J. Bidez, Κρόνου ου Ήλόου ἀστήρ; Rev. phil. 29 (1905) p. 319 s.

In der Epinomis cap. IX 987 C hat Stallbamm in seiner Platonamos Nx 8. 520 an der Stelle, wo von den Namen der drei oberen Planeten die Rede ist, die Lesart des cod. Parisinus A γίδον (seil. δ' εὐτόν τυνε; ἐπανομέν γθέτροντα) verworfen und daßtr den Namen Κρόνον eingesetzt. Bidez verteiligt die gut überlieferte Lesart γίδον, da Diodor II 30, 3 dieselbe Benennung des Saturn als γίλου δατέρ den Chaldiern zuschreibt. Dieser Beleg in der Epinomis ist weit ülter als Diodor, wahrscheillich anch als Beross und bestätigt, daß sebon früh die Lebren chaldkisch-babylonischer Himmelskunde den Griechen bekannt gewesen sind, viellelcht schon zur Zeit des Endoxos. Vgl. Boll bei Roscher Nr. 177 (8. 2922—2524).

 W. Kroll, Ans der Geschichte der Astrologie, N. Jahrh. f. d. klass. Altert. VII 1901 S. 559-577.

Zur Einführung in die antike Astrologie gibt Kroll zunlichst einen Abriß der astrologischen Literatur und eine Übersicht über ihre banptäschlichsten Lebren. Dann bespricht er das Werk des Nechepse-Petestrist, das für die zahliosen Kompendien späterer Zeit eine große Autorität erlangt hat. Mit getten Gründen sättet er die Annicht, daß dieses für Jahrhunderte maßgebende Buch um 150 vor Cbr. in Alexandreis von einem Manne verfaßt worden ist, der mater klangvollem Namen diese Afterwissenschaft für die große Menge mundgerecht machen wollte.

 R. Reitzenstein, Polmandres, Studien zur griechischägyptlischen und frühchristlichen Literatur, 1904.

Rez.: Gött. gel. Anz. 1905 S. 692—712 v. W. Bonsset. — BphW 1906 N 16 S. 481—489 v. W. Kroll.

Dieses Bnch, das sich in der Hauptsache mit hellenistisch-ägyptischer Volksreligion beschäftigt, kommt hier nur insofern in Betracht, leitet Bonsset in der Rezension diesen astrologischen Fatalismus viel-181. W. Nestle, Anfänge einer Götterbnrieske bei Homer, N. Jahrb, f. d. klass. Altert, XV 1905 S. 161-182.

mehr von Babylon her.

Bei der Besprechung des Heliosabenteners auf Trinakria (Odvssee µ 374-390) weist Nestle S. 167 daranf hin, daß bereits Aristoteles die 350 Rinder des Sonnengottes anf das Mondiahr gedentet hat, wobei man allerdings zweifeln kann, ob wir hier einen alten Mythos oder eine jnnge Allegorie vor uns haben. In Anm. 3 bemerkt N., daß & 20 ff., 100 eine ähnliche Zahlenspielerei vorzuliegen scheint: 360 Tiere, 4 Hnnde, 4 Hirton, 12 Herden. Der Vers & 20 war nach Angabe der Scholien dem Zenodotos und Kallistratos verdächtig did the etapibunge τῶν χυνῶν. Vgl. anch Seeck, Quellen der Odyssee S. 266; Berger Nr. 182.

Wertvolle Ergänznngen zur mythologischen Zahlenlehre, die sich wahrscheinlich anf astronomische Beobachtnagen gründet, haben Roscher Nr. 131 and Usener Nr. 132 (Dreiheit) beigestenert. Roscher Nr. 130 und Schiaparelli Nr. 33 (Kap. 9 S. 114) haben die enneadischen und hebdomadischen Fristen ans der Teilnng des Mondmonats abgeleitet.

182: H. Berger, Mythische Kosmographie der Griechen. Snppl. z. Ansführl. Lex. griech. röm. Mythologie von W. H. Roscher. 1904

Rez.: DL 1905 N 35 S. 2152-2154 v. L. Radermacher.

Diese orientierende Übersicht ist erst nach dem Tode Bergers statt einer nrsprünglich von ihm geplanten "Mythischen Geographie" herausgegeben worden, zn der sich nur gegen Ende einige Ansätze finden. Mit sachknndiger Hand hat B. die antiken Zengnisse nnd Andentungen über mythische Weltbilder und alte Himmelsbeobachtungen znsammengestellt und dabei über die neuere Literatur referiert. Wer

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX. (1906. L) 14

anf diesem Gebiete arbeitet, wird darum diese Sammlung mit Notzen zu Rate ziehen, obwohl man fühlt, daß vieles nicht vollendet ist.

183. \*H. Rid, Klimalehre der alten Griechen nach den geographica Strabos. 1904.

Für die mathematische Geographie kommt hier nur die Ansicht Strabes über die verhrannte Zone in Betracht. Obwohl "der größte Geograph der Antike" weiß, daß das Land noch tief südlich vom Wendekreis bewohnt ist, hat er sich von der Vorstellung der unbewohnharen öenzezuguén, olicht frei machen können. Vgl. Nr. 16.

### f) Metrologie.

184. C. F. Lehmann, Über die Beziehungen zwischen Zeitnnd Rammessung im babylonischen Sexagesimalsystem, Beitr. z. alt. Gesch. I 1902 S. 381—400.

185. \*H. Zimmern, Das Prinzip nnserer Zeit- und Ranmteilung, Sitz.-Ber. sächs. Ges. d. Wiss. 1901 S. 47-61.

186. C. F. Lehmann, Znr Entstehning des Sexagesimalsystems and des sexagesimalen babylonischen Längenmaßes, Beitr. z. alt. Gesch. I 1902 S. 481—489.

Über das habylonische Maß- und Gewichtssystem und seinen Einfinß anf andre Völker hat Ginzel Nr. 31 (S. 353-364) die Ergebnisse zahlreicher Vorarheiten zusammengefaßt. Schon früher hat L. mehrfach die Ansicht ansgesprochen, daß zwischen den sexagesimal geteilten Maßen des Ranmes und denen der Zeit in dem System der Babylonier ein enger Zusammenhang hesteht. Vgl. die Literaturnachweise bei Lehmann Nr. 184. Die Hypothese, daß die babylouische Metrologie ans den durch astronomische Beobachtungen gewonnenen. Maßen und Maßverhältnissen abgeleitet sel, begründet L. durch eine Prüfung der Tafel von Senkereh und sucht als erstes der primitiven Auschanung zngängliches Mittel, die Zelt und eine Längeneinheit zu verknüpfen, das Seknndenpendel zu erweisen. Denn der ermittelte Betrag der babyl. Doppelelle 990-996 mm kommt der Länge des Seknndenpendels für den 30. Breitengrad (Südbahylonlen 992,35 mm) auffällig nahe. In dem Nachtrag Nr. 186 verteidigt und befestigt L. seine Ansicht gegen Zimmern, der als in der Nathr gegebenen Ursprung des Sexagesimalsystems den Zeltranm von 60 Tagen hetrachtet, da er zugieich das 60 fache des Einzeltages und 1/e des Rundjahres von 360 Tagen ist. Doppelmonate welst Usener Nr. 132 (Dreiheit S. 342 f.) nach.

Über die sexagesimale Rechnung der Griechen hat Hnltsch Nr. 67 gehandelt. Mathematik, Mechanik und Astronomie, 1902-1905. (Tittel.) 211

187. F. Hnitsch, Eine uen entdeckte karthagische Gewichtsnorm, BphW 1904 N 42 S. 1341 f.

Der im Jahrb. d. disch, archiol. Inst. 1904 (Anz. Heft 2) S. 125
on A. Schulten beachriebene Gewichtstein von Hadrumentum- ein karthagisches Taient, setzt eine karthagische Handelsmine von 415 g voraus
dessen Entwickeining ans der Ägyptisch-karthagischen Mine von 393 g
von H. dargesteilt wird.

188. \*F. Huitsch, Beiträge zur ägsytischen Metrologie. II. Die kleine lägytische nnd die solonisch-ptoiemlische Elle. III. Artabe und Cholnix, Archiv f. Papyrasf. II 1902 S. 273—293. — IV. Der Medimone von 48 Cholniken. V. Zwei Kotylen und ihre Teilmaße. Der römische Bibrarius. Einteilung der Cholnix, S. 593—598. — VI. Verschiedene andre Hohimaße. VIII. Fifusigkeitmaße. VIII. Das Ozyrhynches-Fragment über Längen- und Flüchenmaße (IV 669 s. o. Nr. 23), Archiv f. Pap. III 3. Heft (1905) S. 425—442.

189. F. Huitsch, Die ptoiemäischen Münz- und Rechnungswerte, Abh. sächs. Ges. Wiss. ph.-h. Kl. XXII 3 (1903) S. 1-60.

In dieser Abhandung ergfanzt II. seine "Griech, und röm, Metrotogie" durch die Kapitei: I. Die Gold- und Sühermlunzen pleiensläscher
Währung. Wertverhältnisse. (Anf S. 18f, stellt H. auch die Zeicher
Hir die Telle der Sülberdrachnen in einer Tabelle zwaammen) —
II. Die demotischen Sülber- und Kapferwerte. — III. Die ptolemäischen
Sülber- und Kapferwerte. — Übrigens wird S. 32 f. and S. 50 ff. das
von dem Altexandriene Heron bei dem Weilbwasserautomaten verwendete
Pentadrachmon (s. o. S. 167) durch die Grenzwerte 2 ½, und ¾, Pfennig
bestimmt.

Über die Maße und Gewichte des Berliner Papyrus 7094 vgl. Hnitsch Nr. 24.

Über die metrologischen Traktate, die Serruys in einer griechischen Hs des Athosklosters Vatopedi entdeckt hat, vgi. Nr. 203.

190. \*P. Fauré, note an la longueur du pied grec, Rev. archéol. IV 1904 p. 115-118.

B. Keii, ΈΚΑΤΩΡΥΓΟΣ, Herm. 38 (1903) S. 140-144.

K. zerlegt das Wort, das in einer Inschrift ans der taurischen Chersones vorkommt, in izar-pépyre, (100 Klafter), sieht aber darin die Angabe eines Flächenmaßes und dentet diese Bezeichnung als den Namen des "Landloses", das die Bewohner der Chersones anf "Hundertklafter" festgesett haben.

Ein römischer Maßstab ist in dem Römerkastell Biricianae gefunden worden, über den o. S. 189 berichtet ist.

# IV. Kapitel.

# Mittelalterliche Überlieferung.

#### a) Araber.

Der Bericht über die Mathematik des Mittelalters fällt streng genommen zwar anserhalb des Rahmens dieser Zeitschrift. Da aber durch arabische und lateinische Übersetzungen und Bearbeitungen viele Reste mathematischer Werke des Altertums erhalten sind, die sonst verloren gegangen sind, so seien hier einige Abhaudlungen zur Geschichte dieser Kommentatorentätigkeit zusammengestellt. Die nenerdings veröffentlichten Studien sind vorwiegend bibliographischer Art, doch sind diese verdienstlichen Vorarbeiten nnerläßlich, um über die schier zahllosen Hss. in denen schlechte Übersetzungen und wiederholte Redaktionen älterer Werke verborgen liegen, ins reine zu kommen, Erst dann kann man hoffen, kritisch gesicherte Texte herznstellen, die oft auch für die Kenntnis der antiken Mathematik von größtem Werte sind, wie z. B. der Euklid-Kommentar An-Nairîzîs gelehrt hat. Mehrere Ausgaben mittelalterlicher Schriften sind darnm zu beanstanden, weil der Herausgeber mangels einer ansreichenden Übersicht über die Überlieferung zu spät erkannt hat, daß von demselben Werke eine weit bessere Hs vorhanden ist. Darum ist znnächst die Aufgabe in Angriff genommen worden, das ungehenere Material, das vielfach noch gar nicht untersucht, oft nicht einmal katalogisiert ist, zu sammeln und zu sichten. Über die Übersetzungen griechischer und lateinischer Schriften hat M. Steinschneider, Ztschr. Dtsch. Morgenländ, Ges. L 1896 S. 161-219 und S. 337-370, wertvollen Anfschluß gegeben. Ein umfassender Index über das ganze Material steht daselbst S. 371-412. Das Mathematiker-Verzeichnis im Fihrist hat H. Snter, Abh. z. Gesch. d. Math. VI 1892 S. 1-87, ins Dentsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen, worüber bereits W. Schmidt im vorigen Bericht, JB 108 (1901) S. 76 f., referiert hat. Diese Studien werden in folgenden Aufsätzen fortgesetzt:

- 192. H. Snter. Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Abh. z. Gesch. d. math. W. X 1900 S. 1-277.
- 193. H. Suter, Nachträge und Berichtigungen zu "Die (so!) Mathematiker and Astronomen (Nr. 192)", Abh. z. Gesch. d. math. W. XIV 1902 S. 157-185.
- 194. H. Snter. Über die im "Liber augmenti et diminutionis" vorkommenden Antoren, BM III 1902 S. 350-354.

- 195. H. Snter, Zar Geschichte der Mathematik bei den Indern und Arabern, Verh. 3. Mathematikerkongreß Heidelberg 1904, 8. 556—561. I. Über die Vielecksformel in Bhâskaras Lilävati. II. Über den Verfasser des "liber angmenti et diminutionis".
- H. Snter, Über einige noch nicht sicher gestellte Antorennamen in den Übersetzungen des Gerhard von Cremona, BM IV 1903
   19-27.

Am reichbaltigsten ist Saters umfangreicher Katalog Nr. 192, in dem er einen Überblick über die wissenschaftliche Tätigkeit der Araber auf dem Gebiete der Mathematik und Astronomie in dem Zeitramu von 750–1600 gibt. Besonders in der ersten Periode, etwa von 750–900, hat eine lebhafte Übersetzertätigkeit die Anhänger des Ialam an den Höfen fürstlicher Gönner mit der mathematischen Wissenschaft der Griechen und der Inder bekannt gemacht und ein rasches und gilbzundes Anfleben des arabischen Geistes bewirkt. Die Belege für die einselnen Mathematiker festznstellen, ermöglicht States ausführliches Register S. 230–277. Da S. möglichst Vollständigkeit erstrebt, so fügt er in den folgenden Artiken eine Menge Nachträge und Berichtigungen hizzn, die sich jedoch fast ansschließlich anf arabische Schriftsteller beziehen.

197. H. Snter, Über die angebliche Verstümmelnng griechischer Eigennamen durch arabische Übersetzer, BM III 1902 S. 408 f.

S. milt die Schnid nicht den syrisch-arabischem Übersetzern des 7. bis 9. Jb. zu, sondern den abendiändischen Gelehrten, die im Mittelalter arabische Texte ins Lateinische übersetzt haben. Freilich haben schon arabische Abechreiber-durch Vernachlässigung der diakritischen Punkte zu derurtigen Fehlern verleitet, wie an den Beispielen Archimedes (Aramites) und Menelsos (Milens) gezeigt wird.

E. Wiedemann, Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, Sitz-Ber. d. phys.-med. Sozietät Erlangen, (I) Bd. 34 (1902)
 45-58; (II) Bd. 36 (1904)
 309-351; (III) Bd. 37 (1905)
 218-263.

Als Ergebnis seiner Studien teilt W. eine Anzahl Stellen ans ederuckten und ungedruckten Schriften arabischer Antoren mit, deren denteche Übersetzung durch stetes Zasammenarbeiten eines Naturforschers und eines Orientalisten hergestellt worden ist. Der I. Beitrag handelt von der Aichemie, im II. S. 311—313 werden die einenblägigen Werke über arabische Literatur und die Ansgaben arabischer Schriften angeführt, in dem Abschnitt über Astrologie II S. 343 ff. werden die Eigenschaften der 7 Metalle nach babylogischer Lehre mit denen der

7 lenchtenden Gestirne verglichen. Bei derartigen astrologischen Problemen haben die Saabier (Johannischristen, Mandäer in Babylonien) die Vermittler zwischen Aitertum und Arabern gespielt. Vgi. über diese spezifisch orientalische Volksreligion R. Reitzenstein Nr. 180. -Im III. Beitrag bespricht W. nach einer bibliographischen Einleitung ein Stück einer Beschreibung Ägyptens, die der Geograph el Kindi (nicht zu verwechseln mit dem Philosophen gleichen Namens) verfaßt hat. Darin werden die griechischen Mathematiker und Naturforscher, die nach seiner Ansicht in Ägypten geboren sind oder wenigstens dort gelebt haben, dnrch Angabe ihrer wissenschaftlichen Leistungen näher charakterisiert. Diese Nachrichten sind deshalb wertvoil, weil el Kindt (nm 970 n. Chr.) sein Werk wahrscheinlich früher geschrieben hat als el Nadim, dessen im Jahre 987 verfaßter Gelehrtenkatalog Fihrist bisher als die aiteste Quelle dieser Art galt. Leider sind die griechischen Eigennamen, wie so oft bei der arabischen Überlieferung, arg verstümmelt. Welche Schwierigkeiten die Namen bei der Übertragung ins Arabische gemacht haben, lehrt die Klage eines gewissen Mas'ûdi, in der Geographie des Ptolemaios seien die Namen "griechisch und daher schwer verständlich\*. Auch die Büchertitel und Knnstansdrücke lassen sich achwer mit den griechischen Originalen gleichsetzen. In den kurzen Artikeln el Kindi's, die denen naserer Konversationslexika ähneln, hat W. die darin vorkommenden Eigennamen folgendermaßen aufgelöst: Hermes (Trismegistos), Agathodaemon (vgl. über diese beiden Namen Reitzenstein Nr. 180), Pythagoras, Archelaos, Empedokles, Sokrates (Hippokrates?), Plato, Aristoteies, Ptolemaios "el Quludi" = Clandins (dazu die interessante Bemerknng von Mas'ûdi S. 225: "In der Geographie von Ptolemaens sind die Meere mit verschiedenen Farben abgebildet\*), Aratos, Hipparchos (Armillarsphäre), Theon, Dorotheos, Valens? (Falis, wohl identisch mit einem Namen, der B. lis oder so ähnlich geschrieben wird. Vgl. nnter Pappos bei Wiedemann S. 235 Anm. 2; Steinschneider S. 342, 345), Stephanos, Heron (u. a. wird anf dessen Schrift περί των ύδρίων ώροσκοπείων hingewiesen), Philon, Archimedes, Marih (Maria?), Kleopatra, Apollonios, Theodosios, Pappos?, Entokios. Neben Galenns und Dioskorides tancht am Schlusse unter funf Medizinera der Name el Aganiun (= Archigenes?, Steinschneider) auf, der an die Form Aganis - Geminos (s. o. S. 169) im Euklidkommentar des An-Nairîzî (Anaritins) erinnert. Mehrfach werden die Angaben des Fihrist ergänzt, z. B. durch die Notizen über Aratos and Hipparchos, merkwürdigerweise fehit aber der hochgeschätzte Eukleides und Menelaos. Zn den einzelnen Namen fügt W. literarische und sachliche Erlänterungen hinzu, die jedoch nicht über das hinansführen, was schon anderweit bekannt ist.

Eine Ergänzung zu dem Werke von ei Kindi ist das Gelehrteulexikon, das der Wesir el Oifti (1172-1248) vielfach im Anschinß an den Fihrist verfaßt hat. Seine Blographie wird gegeben in der Einleitung zur Ausgahe des arahischen Textes, Ibn al-Qifti's Ta'rîh ai-Hukamâ', auf Grand der Vorarheiten Ang. Müllers herausgegeben von J. Lippert, Lelpzig 1903, (Vgl. die ansführliche Besprechung mit vielen Berichtigungen und dem uachdrückilchen Hinweis auf die Mangel der Ansgahe, BM III 1903 S. 293-302 von H. Snter). Von Quiftis zahlreichen hiographischen und bibliographischen Artikelu legt W. einige ausführliche Abschnitte in deutscher Übersetzung vor, die von folgenden Mathematikern kurze Lebensbeschreihungen nebst Büchertitelu geben: Apollonios, Archimedes, Eutokios, Heron, Hipparchos (Ptolemaios). Euktemon, Meton, Meuelaos, Theodosios, Theou. Vielielcht verbirgt sich anch unter dem rätselhaften Namen Fitun oder Qitûn S. 250 derselbe Theon, dessen Tabellen είς τὸν Πτολεμαίου πρόγειρον κανόνα Snidas unter Theon erwähnt. Der kurze "leicht verständliche Qanun", den der Araber anführt, unterstützt diese Vermntnng, uud paläographisch wäre eine Verwechselung θΕΩN - Q. TUN oder FITUN ieicht zu erklären. Ein Vergleich mit Snters Übersetzung des Fihrist ichrt übrigens, daß ei Qifti häufig mehr bietet als ei Nadim. doch ist W. anf das Verhältnis beider Autoren nicht näher eingegangen. In einigen Bemerknageu zur Astronomie und Kosmographie der Araber S. 239 ff. hebt W. die Beziehnngen zwischen autiker und arabischer Wissenschaft mehrfach hervor. Im ietzten Abschnitt S. 255-263 handelt W. von den Uhren der Araher, die daraus eine förmliche Wissenschaft gemacht haben. Ein arabischer Traktat über Wasseruhren, auf den häufig verwiesen wird, ist unter dem Namen des Archlmedes (s. o. S. 150) erhalten. Erst eine eindringende Untersuchung des von W. vorgelegten neuen Materiais, die die zahlreichen Mißverständnisse und Irrtümer der arabischen Autoren anszuscheiden weiß. wird ermitteln können, welcher Gewinn für die Geschichte der autiken

#### b) Griechische und lateinische Handschriften.

Mathematik daraus gezogen werden kanu.

 A. Björubo, Über ein hibliographisches Repertorinm der handschriftlichen mathematischen Literatur des Mittelalters, BM IV 1903 S. 326—333.

Die mittelalterliche Überlieferung mathematischer Schriften liegt teilweise uoch in einem Chaos, in das nur wenige vorzudringen wageu. Um iu dieses Gewirr verschiedener Redaktiouen Ordnung zu hringen, schlägt B. vor, die Texte ohne Rücksicht auf Über- und Unterschriften in alphabetischer Ordnung zusammenznstellen. Dahei müssen Texte mit demselhen Anfang und verschiedenen Schlüdworten aussinandergehalten werden. Oh die alphabetische Anordnung der oft wenig charakteristischen Anfangsworte, die dem Zafall freies Spiel lüßt, wirklich praktisch ist, erscheint einigermaalen zweifelbaht. Als Probe legt B. ein pan Artikel vor, deren erster das gauze die Sphritt des Menelaon betreffende Material zusammenstellt. Diese Artikel sollen systematisch nach folgenden Gesichtspunkten geordnet werden: Textanfang . . . Textechlöß, Tittel deer Suhakrigtionen, Bilchernanahl, Vorrede, Feststellung des Textes, Lateinische Handschriften, Angaben, Literatur, Anfachlässe üher Verfasser und Textgeschichte. Anf diese Weise könnte das Ziel erreicht werden, das B. vorschwebt, nämlich eine Bibliothecu mathematica latim mediliaevalis. Damit wirde eine feste Grundlage für Eröterungen über Abhlängigkeit der Hss. für Editionen und endlich für Untersuchungen über den Inhalt gewonnen werden.

 A. Björnho, Zwel mathematische Handschriften ans dem vierzehnten Jahrhundert, BM III 1902 S. 63-75.

Der Codes Basil. F II 33 (B) und der Codes Paris. 9335 (P) enthalten größtentells lateinliche Überstetungen aus dem Arnbischen, die Gerhard von Cremona gefertigt hat. Während B fast wertlos ist, wird P wegen seiner Zuverbissigkeit von Björnbo gerihmt. Da die vorhandenen Inhaltsverzeichnisse dieser Hs navollstündig sind, so gibt er erschöpfende Annsannt über Anleres, Stobkriptionen, Ishalt und Zusammensetzung von P. Von anliten Schriftstellern sind Werke des Theodosios, Antolykos, Hypfikles, Archimedes, Menelaos, Pseudo-Euklid (Ptolomel I. de speciall) darien enthalten.

Über lateinische Hss mathematischen Inhalts in den Bibliotheken Roms vgl. Björnho Nr. 80 (Anhang S. 137-154).

201. A. Björnho, Die mathematischen S. Marcohandschriften in Florenz, BM IV 1903 S. 238—245; VI 1905 S. 230—238.

B. weist anf mehrere lateinische Hss mathematischen Inhalts him, die ans der Bibliothek des anfgehobenen Kloterts S. Marco in Florenz stammen und teils der Biblioteac Laurenziana, teils der Bibl. Nazionale einverlielt worden sind. Die wei Mas, die er zunüchst durchmusstert hat, werden ansführlich beschrieben. 1. Der Codex S. Marco Florent. 184 anz der Mitte des 16. Jh. enthält von antiken Werken: Menelaos, Sphärik I-III, dekkt, minderwertig, und Antolykos, zupi zwopaśwąc opziąz. — 2. Der Codex S. Marco Florent. 213 ans dem 14. Jh. enthält: Archimedes, sog. de curvis superficiehun (Das Boen ethalti Statze ans dem 1. Boche von Archimedes Werk De spharen et vyl.); Eaklédez, and dem 1. Boche von Archimedes Werk De spharen et vyl.); Eaklédez, den in Heiberge Eaklélausgebe erwähnten Codices werden

zahiralche andere himzgefügt); Archimedes, Kreismessung: Theodosfox, Sphärik I.—III, enditich Scholien zu Eakleides und Archimedes, Nach und nach hoft B. ein Verzeichnis akutlicher Hss aus dem Kloster S. Marco geben zu können. In der Fortsetzung BM VI 1905 werden die Florentiner Hss 193 und 194 beschrieben und anf hren inhalt untersucht. Darin sind überlifert Beschreibungen und Erklärungen von Astrolablen, anonyme Sammlungen astronomischer Tafein, ferner Pseudo-Aristoteles oder Pseudo-Ptolemaios Liber indictorum, dessen Anfang obenfalle dem Ariston (s. o. S. 159) gewildmet ist, sowie einige astrologische Fragmente unbekannten Urstrumers.

P. Tannery, Notes sur trois manuscrits grees mathématiques de Turin, Rev. étnd. gr. XVIII 1905 p. 207—210.

Aus dem Nachlaß des verstorbenen Gelehrten T. werden einige griechische Notizen veröffentlicht, die dieser aus drei Hıss der Turlner Univernitätsbiblichek vor dem verhängnisvollen Brande abgeschrieben hatte. Darnster findet sich eine Kopie des Anfangs vom Kommentarum 2. Buche der Arithmetik des Nikomachos, in der Rezennion des Arsenios von Pergamon, und ein Fragment über die Einteliung des Jahres. Diese Schollen scheimen nicht früher als im 15, oder 16. Jh. geschrieben zu sein.

203. D. Serruys, Metrologica, Rev. phil. XXVIII 1904 p. 274—282.

Die Hs Nr. 507 des Athosklosters Vatopedi enthält eine Reihe kleinerer metrologischer Abhandlungen, von denen S. die Überschriften aufzählt und den Inhalt kurz angibt. Wanu nud durch wen diese Exzerpte, die aus verschiedenen Quellen stammen, zusammengestellt worden sind, läßt sich nicht ermltteln. Doch sind die Fragmente deshalb wertvoll, weil sie teilweise elne weniger gekürzte Redaktion bieten als die Traktate, die F. Hnltsch als Metrologicorum scriptorum reliquiae (Lips. 1864) veröffeutlicht hat. Mit Hilfe des Vatopedinns würden sich z. B. die Angaben, die der kyprische Bischof St. Epiphaulos (um 392) περί μέτρων καί σταθμών znsammengestellt hat, ergänzen lassen. Die Siglen der Hs für τετρώβολον and λίτρα finden sich sonst nirgends in der metrologischen Literatur. Von den wichtigen Auszügen, die ans dem agronomischen Werke des Florentinus (eines der Quellenschriftsteller für die byzantinische Sammlung der Geoponici) stammen, wird der griechische Text abgedruckt, der ebenfalls über Maße und Gewichte handelt. Der Vergieich mit Pollux und andern Lexikographen lehrt, daß deren Angaben in letzter Linie auf eine "Sammlung der griechischen and fremdländischen metrologischen Ausdrücke bel attischen Schriftstellern\* zurückgehen. In dem I. Fragment bernft sich Florentinus auf das Werk des Aristoteies Γεωργικά Προβλήματα, dessen Echtheit dadurch freilich noch nicht gesichert wird. Das lange III. Fragment berührt sich mit der Tabula de mensnris et ponderibus vetnstissima, die Hultsch Metr. script. I (praef. p. 64-73) zwischen die Regierung des Augustus und des Ciaudius gesetzt hat. Die Traktate des Florentinus liefern nicht nur einen besseren Text dieses für die antike Metrologie überans wertvollen Doknments, sondern bestätigen auch die von Hultsch erschiossene Zeitbestimmung durch die Angabe ἐχ τῶν Καίσαρος ὑπομνημάτων, womit des Kaisers Angustus Schriften mannigfachen Inhalts gemeint sind, die er dem Agrippa und Mäcenas gewidmet hat. Als Gewährsmann wird für die Wertangabe der alexandrinischen Mine ein gewisser Phanias genannt, wahrscheinlich der Schüler des vielseitigen Poseidonios. Die Taoula vetnstissima und der Traktat des Florentinus sind zwei verschiedene Teile der Überlieferung, die sich gegenseitig ergänzen.

 M. Manitins, Koliationen ans einem geometrischen Traktat, Hermes 39 (1904) S. 291-300.

M. Manitins, Kollationen aus der Ars geometrica, Hermes
 (1906) S. 278—292.

In der Kompilation geometrischer Schriften, die in der Münchener Hs 6 406 erhalten ist, sind verarbeitet Censoriuns, der Agrimensor Balbus, die sogenannte Geometrie des Boetins, Cassiodorins de artibns ac disciplinis liberalinm litterarum, die Demonstratio artis geometricae und [Boetii] Euclides. Nach ernenter Kollation weist Manitins Nr. 204 darauf hin, daß dieser Monacensis für die Textkritik der von ihm beantzten Voriagen unbedingt herangezogen werden muß. Vgi. Cartze, Zentralbi. f. Bibliotheksw. 16, 259. Iu diesem Werk, das von M. dem 9. Jh. zugeschrieben wird, ist eine viel reichhaltigere Gromatikerhandschrift ausgeheutet, als der uns vorliegende Arcerianus ist. Der an sich bessere, aber unvollständige Monacensis 6406 wird durch die Münchener Hss 13 084 (saec. IX/X) und 14 836 ergänzt, von denen die erstere den Vorzng verdient. Über diese Hs 13 084, die auch das astronomische Werk des Hyginus enthält, hat außerdem Manitius Nr. 121 gehandelt. Als Nachträge zn den einschlägigen Arbeiten Mortets, Curtzes und Cantors und als Erganzung zu Nr. 204 gibt Manitius Nr. 205 die noch ausstehenden Kollationen derjenigen Teile der Ars. die sich mit dem Text der Agrimensoren decken. Anßerdem teilt Man. zn folgenden Schriften eigenartige Lesarten und nene Stücke mit: Hyginns (Berechnung der Pianetenabstände nach toni). Macrobius in Somn. Scip. I 20, sowie eine ansführlichere Parallelüberlieferung zu

Mathematik, Mechanik und Astronomie. 1902-1905. (Tittel.) 219

Martianus Capella De mensura Innae. Am wichtigsten sind die ansführlichen Nachrichten über die Vorkehrungen, die Eratosthenes bei seiner Meridianmessung getroffen hat, s. o. S. 151.

Den Archetypus der Vitrnvhandschriften in Reichenan und Fulda bringt Degering Nr. 150 (S. 64 Ann. 132) mit dem Presbyter Georgius von Venedig in Verbindung, s. o. S. 183.

206. A. A. Björnbo, Gerhard von Cremonas Übersetzung von Alkwarizmis Algebra und von Euklids Elementen, BM VI 1905 S. 239-248.

Bel seinen ausgedehnten Studien mathematischer His in den Bibliotheken Europas hat B. eine mittellatriche Euklübersetzung gefunden, die geeignet erscheint, über die Geschichte der "Elemente" bei Griechen und Arabern, sowie über die Übersetzertätigkeit des Gerhard von Cremona neues Licht zu verbreiten.

# Bericht

über die

Literatur aus den Jahren 1901—1904\*) zur zweiten Sophistik (rednerische Epideiktik, Belletristik).

Von

Professor Dr. Wilhelm Schmid in Tübingen.

(Letzter Bericht Bd. CVIII, 212-279.)

Neu bearbeitete Texte sind berangegeben worden von Alkiphrons Briefen, den Ekphrasen des jüngeren Philostratos und des Kallistratos und den ersten 12 Reden des Libanios; in nikchster Anssicht steben, abgesehen von den sehon länger erwarteten Ausgaben, anf die im Jahresbericht Bd. CVIII, 212 bingewiesen wurde, solche von Älians Briefen und zepl Çejew löderprot. von Philostratos' des Zweiten Gymnastlice und von Prokoplos' des Gazisers Briefen. Noch nicht erschienen ist der 1. Band von Kells Artistides.

Im übrigen ist während der beselchneten Jahre am meisten geanbeitet worden an Lucian und an Julian, dessen Gestalt durch die von ihm angestellte praktische Probe anf die Lebensfähigkeit einer profangriechischen Renaissance aktuelles Interesse erregen wird, solange zu Anseinandersterungen zwischen Christentum and belienisterendem Eidefentum Anlaß ist. Die sonstigen umfänglicheren Beiträge zur Neusophistik befassen sich vorwiegend mit Textkritik und Exegese im einzelnen, seltener mit literarhistorischen und Echtheitafragen; zunammenfansende dographisch-literaturgeschichtliche Darstellungen sind, abgesehen von den Werken über Julian, nur geliefert worden über Herodes Attiens, Favorinne und Synesios; dazu Rommen zwei die Sprache betteffende Monographien über Heilodors Attilopika und Prokopios Priefe. Frendig

<sup>\*)</sup> Nachgeholt ist der Bericht über 2 italienische Arbeiten aus Rivista di filol. XXVI (1898), die dem Ref. bei der letzten Berichterstattung nicht zugänglich gewesen waren (Olivieri u. Rizzo).

zu begrüßen ist, daß nach und nach auch die Neuphilologen sich der Aufgabe widmen, die Nachwirkungen der spätgriechischen Belletristik auf die sebben Literatur des neuzeitlichen Okzideuts dentlicher herauszustellen. Am meisten fordern darn Lucian nud die Romanachriftsteller heraus, die denn anch in den Jahreu 1901–1904 wieder in dieser Richtung untersucht worden sind. Von lucianischen Schriften sind wieder deutsche, französische und enlische Übersetzungen erschienen, über welche die Bibliotheca philologica classica Anskundt gibt; außerdem wird nur eine Übersetzung des Romans des Achilleus Tatios ins Französische Ch. de Quérion et E. Verrier, les amours de Lencippe et de Clitophon, roman d'aventures, d'après Achilles Tatius. Paris 1904, Société du Merzure de France notiert.

Höchat meikwürdig ist, daß der Segen der Papyrusfnude fortwihrend nur einer Gattung dieser spitten Literatur, dem Roman, nagute kommt, und zwar dem Roman alterer Technik (s. W. Schmid, N. Jahrbb, f. Blass, Altert. 1904 I, 465 f.) Das Papyrusanterial liegt jetzt in genügender Menge vor, nm den allgemeinen Schlinß zu gestatten, daß Ägypten von der am Kleinasien, Syrien und dem griechischen Matteriand hervorgewächenen ensosphitischen Enzaissance so gut wie naberührt geblieben ist und in Prosa und Poesie die Traditionen des Alexandrinisms verhälteinsmigig festgehalten hat; darand weisen auch die Papyrusfragmente aus Kallimachos, Theokrit, Apollonios Rhodios, hellenistischen Epigrammen nad Mimen hin.

# I. Allgemeines.

Von Werken allgemeineren Inhalts greifen teilweise in das hier behandelte Gebiet ein:

Fr. Leo, Die griechisch-römische Biographie. Leipzig 1901.

Hier werden als Muster rbetorischer Enkomien im Situne des sickratischen Eungoras Diom Meinhomas (XXIX) und Aristides' Eteonema (XI) gestreit (p. 228); ebeuse Lucians Timon (S. 116). S. 33 f. wird eine Analyse der aus Vita und Cariennammiung fbuilch wie der Diogenes des Diog. Laert. zusammengeseitzten Demonatzbügraphie des Lucian (deren Echtheit demnichst durch K. Funk bewiesen werden wird) gegeben. Das 14. Kapitel, als Sophisten' (S. 234 ff.) beginnt mit einer genaneren Bebandlung von Philostratos' und Ennapios' biographitechen Schriften. Philostratos' Warf §60. osperzöw will in der bewulten stillstächen Freilieit der sophistischen dyfanz den Eindruck der Improvisation machen. Das bemerkt auch Lee. Es ist aber gazu unfrechtbar, die Frage aufzuwerfen, zu welcher der belden von Leo aufgestellten Formen der Biographie es zu zichen sei: Philostratos kommt dem

aktuellen Bedürfnis selner Zeit eutgegen, von den Hänptern der Neusophistik Näheres zu erfahren, hzw. er sucht dies Interesse, wo es etwa schon zu schwinden hegann, durch diese hrillanten Skizzen neu zu helehen. Er will üher die Sophisten ähulich herichten, wie es in den ἀπομνημονεύματα üher Philosophen ühlich war (V. S. 80, 25; s. Ref. Atticism, IV, 543, 90; auch Eunap. V. S. procem, p. 2 Boiss, henutzt und imitiert ὑπομνήματα). Selhstverstäudlich war hier auch dem Bedürfnis nach Stilprohen, wie es Seneca d. A. ohue hiographische Umrahmung hefriedigt, Rechnung zu tragen: aus diesen beiden Literaturformen sind die βίοι des Philostratos zusammengeschweißt; dazu kommen noch, was L. (258) einseitig hervorheht, mehr uehensächliche Ingredienzien, die in Biot des alexandrinisch-grammatischen Typus zu stehen, pflegten, um dereuwillen man aber wahrlich die philostratischen Biot nicht mit der Etikette "rhetorisierte grammatische Biographie" beklehen darf. Die Vitae des Eunapies sind von diesem Vorhild ahhängig, aber uoch viel desultorischer (L. S. 260); ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal wird vou L. nicht erwähnt: das Fehlen der Stilprohen bei Eunapios, dessen Sophisten ehen der Philosophie weit u\u00e4her, dem stilistischen Interesse aber um ehensoviel ferner stehen als die des Philostratos. Viel zn knrz wird (S. 261-62) die Apolloniosbiographie abgetau. Bemerkeuswert sind die Notizen über das Verhältnis der Suidasartikel üher Sophisten zu Philostratos S. 256 f.

Erwähnung verdient hier auch das fleißige und utitzliche Buch von

Theodore C. Burgess, Epideictic litterature, Chicago 1902.

Es euthält zwar uichts geradezu Nenes von Ideen und Tatsachen, aher daukenswerte Zusammenstellungen zur Geschichte, dem Begriff und der rhetorischen Behandlung der epideiktischen Rede in weitestem Sinu, d. h. auch in ihrer Anwendnug auf Geschichtschreihung (p. 195 ff.) und Philosophie (p. 214 ff.). Der Verf, heherrscht das außerordentlich weite Gehiet, das er durchwandert, mehr extensiv als intensiv, disponiert anch deu Stoff zum Teil schlecht (so wird p. 113 ff, unter dem Titel βασιλικός λόγος, der in der rhetorischen Terminologie einen ganz spezifischen Siun hat, die ganze Lehre vom έγχώμιον und dessen Geschichte abgehaudelt; erst von S. 127 an kommt B, auf Theorie und Praxis dieser für die zweite Sophistik so charakteristischen Gattnng), aber gerade für die epideiktischen Formen der Nensophistlk hietet er gute Zusammeufassungen. Es sei hier hesonders verwiesen auf die soeben angeführte Stelle über die Königsrede (wohei die Reden Dios über diesen Gegenstand nicht genügend herücksichtigt sind), ferner auf die Ausführungen über den προςφωνητικός p. 137 ff., die Gehurtstagsrede p. 142 ff., den Epitaphios (mit einer branchbaren Sammlung aller in dieser Rede zur Verwendung kommenden τόποι) p. 146 ff., besonders aher auf das Interessante Kapitei üher die Beziehungen zwischen Epideixis und Poesie p. 166 ff., die ja gerade auf diesem Feld am meisten konknrrieren. nnd üher die von der Prosaepideiktik ans der Poesie entnommenen stilistischen Elemente (use of terms appropriate only to poetry 181 ff. nnd poetic τόποι 184 ff.). Weniger befriedigt der Ahschnitt üher die παράδοξα έγχώμια p. 157 ff., der einen stark kompilatorischen Charakter trägt. Die Zusammenhänge sind zum Teil his in die moderne englische Literatur herunter verfolgt.

Auch der anregenden und stoffreichen Schrift von

J. Fürst, Die literarische Porträtmanier Im Bereich des griechlschrömischen Schrifttnms, Leipzig 1903 (= VII. Abschnitt der "Untersnchungen zur Ephemeris des Diktys von Kreta\*, gedruckt im Philologus LXI, 374-440, 593-622)

ist zn gedenken. Im Znsammenhang selner Forschungen üher Diktys, die er mit einer verdienstlichen Übersicht über die Geschichte der Diktysfrage einleitet und die ihn zur Bestätigung der Annahme eines griechischen Originals der Diktysschrift geführt hahen, ist F. anch auf die Heroenporträts gekommen, die von den hyzantinischen Chronisten offenbar, da sie im Diktyshuch nicht stehen, ans dessen griechischer Voriage entnommen worden sind. Fürsts Beohachtungen hierüher sind für dle gesamte nensophistische Literatur von Bedeutung. Jeder Leser des Philostratos erinnert sich, welche Rolle hei diesem Schriftsteiler physiognomische Notizen, inshesondere die signalementartigen Personalbeschreibungen splelen, nicht nur im Herofens, den F. S. 394 ff. (Ref. hat nor den Abdruck im Philol. zur Hand) heranzieht, sondern anch hesonders im Gymnastic., den Imag., mehr vereinzelt in den Vit. soph. (p. 60, 31 ff. K) and der Vit. Apoli, (II, 31 p. 72, 14 ff. K). Beim Suchen nach den Quellen dieser Manier kommt F. einesteils auf die Signalements der älteren griechischen Papyri ans Ägypten (p. 377 ff.), anderuteils anf die physiognomischen Studien der Nensophistik (p. 428 ff.). Beide Beohachtungen enthalten Richtiges, anch die weitere (p. 431), daß die Personaibeschreihungen der antiken Romans sich von jenen Signalements wesentlich unterscheiden. Aber mit Recht hat die Kritik (z. B. Wendland, Berl. phil. Wochenschr. 1904, 295) vor einseitiger Betonnng des ägyptischen Eiements gewarnt; daß nus Papyri nur ans Agypten vorliegen, ist, literarhistorisch hetrachtet, ein Zufall, dem anch in der Darstellung der Geschichte der Kown nicht zu viel Bedeutung beigelegt werden sollte. Ich möchte ans den von F. in dieser Richtung hervorgehohenen Berührungen zwischen Akten und Literaturdenkmäieru nnr den Schluß ziehen, daß diese letzteren hzw. ihre Vorlagen unter dem Einfinß des Aktenstiis stehen, der in helieuistischer Zeit, d. h. zwischen 200 v. Chr. and 100 n. Chr., die Literatur-Kowé bestimmt hat; das will hesagen, daß die Schwindelliteratur mythologischen Inhaits ihren Ursprung in der hellenistischen Zeit genommen hat - man mag an den "Gergithier Kephalion" and Dionysios von Mitylene denken: jedenfalis wird die Quelienforschung über den Heroïcus damit zu rechnen haben, daß solche steckhriefartige Charakteristiken ein Stilelement der Kowf-Literatur and ihres nuchternen Realismus sind. Philostratos attikisiert ein hellenistisches Genre; das ist die Art der Nensophistik; mit Agypten und Aiexandria speziell (F. S. 405) aber hat weder diese noch jener etwas zn schaffen. Gewiß richtig ist, was F. S. 406 über den stilistischen Sinn dieser Signalements sagt: sie sollen gerade für diese Schwindelhächer Gianbwürdigkeit erwecken durch den Schein der ¿váoγεια: zn den festen Stilgesetzen der Lügengeschichte gehört detaillicrender Verismus (Odyss. § 199 ff. p 427 ff. t 172 ff.; Soph. Ei. 681 ff.; Phiioct. 343 ff.). Die wissenschaftliche Physiognomik, deren Ursprünge sicherlich im Pythagoreismas liegen (Porphyr, vit. Pyth, 13; Philostrat, Vit. Ap. l. l.; Gell. I, 9), die hier in der Seelenwanderungslehre für ihr Prinzip der Vergleichung menschlicher Charakterismen mit Tiertypen den natürlichen Boden hatte, die dann ans diesem Kreis auf Piaton (Gomperz, griech. Denker II, 349; Plat. Tim. 42 C) übergegangen ist, dürfte in diesem Zusammenhang am besten ans dem Spiel gelassen werden, so sehr auch die Vorliebe der Nensophistik für physiognomische Dinge erwiesen ist - wenigstens solange nicht der Beweis erbracht ist, daß unter Benutzung der wissenschaftlichen Physiognomik die ans der Poesie bekannten sittlichen Eigenschaften der Heroen in körperliche Eigenschaften umgesetzt worden sind.

Mit großem Nutzen wird jeder, der sich mit der neusophistischen Literatur beschäftigt, das vortreffliche Buch von

Alhert Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Beiträge zur Geschichte und Beurteilung der Kowi. Straßhurg 1901

studieren. Es ist hier der Hintergrund naturgemüßer Sprachentwickening and der Linie: attische Prosa, Kovif, Vnighr-Nengrichsich gezeichnet, von dem sich die reaktionüre Bewegung des künstlichen Attisams gegenstätzlich abhebt, ohne doch alle Sparen der Kovif völlig tilgen zu können. Übrigens ist zu betonen, daß man den Attisismus nicht gerecht wird, wenn man ihn rein vom sprachlich-genetischen Stadqunkt aus betrachtet, die früberen Werturtelle einfach auf den Kopf stellt und nun (Th. S. 259) im Attizismus die "Degeneration" sieht, deren man früher die Kovyf brzichtigt hatte. Das Sprachliche

ist, vom attizistischen Standpunkt ans hetrachtet, nur Werkzeng in der Hand des Stillisten. Man kann sich die Möglichkeit denken, daß durch einen hervorragenden Schriftsteller, etwa Poseidonios, die Literatur-Kowi ans ihrer kanzleimäßigen Umständlichkeit und Nüchternheit herausgehoben und künstlerich geadelt, und daß hiermit das seit dem 2, vorchristlichen Jahrhundert empfandene Bedürfnis nach einer schwangvolleren, tiefer ergreifenden Knustprosa hefriedigt worden ware ohne die Rückkehr zur alten Atthis. Diese Möglichkeit ist nnu aher tatsächlich nicht in Wirklichkeit verwandelt worden; das stilistische Bedürfnis dagegen, das mau in positiver Richtnuz mit dem Idealismus, lu negativer mit der Abkehr von den Schweiflinien des Asianismus und von dem sittlich indifferenten, formell in spanischen Stiefelu gehenden Realismus der alexandrinischen Kunst gleichsetzen kann, blieb bestehen und snehte seine Befriedigung. Mau fühlte sich zu der großen und freien Linienführung, zn der mäunlich-edlen Haltung, dem ausgesprochenen sittlichen Ernst der klassisch-attischen Periode hingezogen; das römische imperium begunstigte diesen Zuz ans gnteu Gründen, und mit jener immerhin hewnnderungswürdigen Kousequenz, die für den Verlauf aller geistigen Bewegungen des griechischen Altertums charakteristisch ist, klimpfte sich die idealistische Richtung vom Geist zur Form, von attischer Gesinnung zn attischer Sprache durch. Mau kann das hedauern oder nicht - das ist schließlich Geschmackssache oder vielleicht auch Modesache. Jedenfalls aher darf man diese Entwickelung nicht einseitig mit den Augen des Sprachphysiologen hetrachten, der sich natürlich von der im neugriechischen Vnlgär eudendeu Eutwickelung am meisten angezogen fühlen wird, sondern wenn mau verstehen und hillig nrteilen lernen will, muß man sich ans den Schriften des Cäcilius, Dionysios und Auctor περί ΰψους Klarheit über den ästhetisch-ethischen Kern der ganzen Bewegung verschaffen. Daß die Nengriecheu, im Anschluß an den Attizismus, in ihrer καθαρεύουσα eine Schriftsprache besitzen, die schon eine respektable Vergangenheit hat und sich ihrer Aufgahe gewachsen zeigt - dies Unglück kann ich wirklich nicht so groß finden, wie manche Neueren es darstellen; vielmehr fürchte ich, wenn sie sich den Psicharisten in die Arme werfen, die doch keinerlei Anwartschaft auf einen wirklich großen Schriftsteller garantieren können, so köunte es ihnen begegnen, zwischen zwei Stühlen niederzusitzen,

15

#### II. Einzelne Schriftsteller.

# 1. Epideiktiker und Halbphilosophen.

#### Die Chrysostomus.

Allgemeineren Inhalts sind nächst dem orientierenden Artikel von W. Schmid in Panly-Wissowas Realencyklopädie V, 848-877 nur eine dem letzten Jahresherichte nachzutragende Abhandlung von Olivieri and eine Dissertation von Wenkebach.

A. Olivieri, gli studi Omerici di Dione Crisostomo, Rivista di filologia XXVI, 586-607

beschäftigt sich fast ausschließlich mit der troianischen Rede (XI). Im ersten Ahschnitt setzt sich O. mit v. Arnim üher Spnren doppelter Redaktion, Interpolation in § 105 ff. und 125 ff. dieser Rede auseinander, Es folgt eine gute Darlegung des Gedankenganges in der Trojana und der Prinzipien von Dies Homerkritik, die mit der modernen historischen Kritik verglichen wird (589-593); man mag sich die Vergleichung gefallen lassen, nur ist zu hedenken, daß Dio die Mittel rationaler Motivanalyse mehr zur Unterhaltung verwendet, während die Modernen den ernsthaften Zweck damit verfolgen, die Wahrheit zu finden, Bei einer Vergleichung der 11. Rede und ihrer Polemik gegen die homerische Darstellung des trojanischen Krieges mit den übrigen Homer betreffenden Stellen des Dio (593-603) ergibt sich, daß sonst überall Dio von der stoischen Homerorthodoxie vollkommen durchdrungen ist, also or. XI nur die Bedeutung eines "esercizio retorico" haben kann. Nun ist aher noch eine Hanptfrage da, die sich O. nicht stellt: wie erklärt man sich, daß der gereifte Dio, der die Trojana verfaßt hat, in der Zeit seiner ausgesprochenen Homerverehrung, ein solches παίγκον schrieh, das zur Diskreditierung Homers immerhin geeignet war? Hat man es etwa mit einer Ironisierung von Apions Homervorträgen zu tun (s. Ref. in Pauly-Wissowas Realenc. V, 850, 49 ff., 869, 2 ff.)? Oder will O. die Rede in Dios rhetorische Jngendperiode setzen? Jedenfalls ist der Schleier, der auf ihr liegt, durch O. nicht gelüftet. - Die letzten Seiten (603-607) sind einer Zusammenstellung von Dios Homerzitaten unter dem Gesichtspunkte ihrer Ergiehigkeit für den Homertext gewidmet. Zieht man die Möglichkeit von Gedächtnisirrtümern und hewußten Akkommodationen des Wortlautes einzelner Verse an seinen jeweiligen Zusammenhang bei Dio in Rechnung, so ist das Ergehnis, daß Dios Homertext der in der Hauptsache von Aristarchs Rezension abhängigen. im einzelnen aher zum Teil wieder (oder noch?) verwilderten. Vnlgata nahesteht und keinerlei wertvolle Eigentümlichkeiten zeigt.

Ernst Weukehach, Quaestiones Dioneae. De Diouis Chrysostomi studiis rhetoricis. Berliner Diss. 1903

füllt in dankenswerter Weise eine Anzahl Lücken in der Behandlung von Dios Sprache und Stil ans, wohei auch für Textkritik allerlei abfallt (so wird p. 6 ff. or. III, 31 init. gegen v. Arnlms Klammern erfolgreich geschützt und hänfig erwiesen, daß v. Arnims Anderungen auf mangelhafter Kenntnis des Sprachgebrauchs beruhen). W. hemüht sich hanptsächlich um Klarlegung von Dios Verhältnis zu den attischen Redueru. Im ersten Kapitel wird sein rednerischer Charakter im allgemeinen umschriehen und die stärkere Hinneigung zu den Formen der attischen Reduer in den langen Predigten seiner späteren Periode hemerkt; daß D. zu Isokrates besonders weuige Beziehungen zeigt, wiewohl er ihn natürlich gekannt hat, ist weder neu noch verwunderlich. Was aher W. als Beweis für Dios Isokrateskenntnis vorhringt, will nichts hedeuten: das Oxymoron aus Isocr. IV, 89 war ja längst Gemeingut der Rhetorenschule geworden (Aristot, rhet. III, 9 p. 1416 a 10) und ist sogar in das 4. Sibyllenhuch übergegangen, und die Phrase άλλως τε ohne καί kanu, weun man üherhaupt hier ein klassisches Vorbild will, am ehesten aus Xenophon (s. W. Gilherts Adnot. crit. zu Xen. mem. I, 2, 59 praef. p. XVII; thrigens schou Soph. Öd. R. 1114) hergeleitet werden; sie ist aber in später Prosa so gewöhnlich, daß sie als Gemeingut der Korví angesprochen werden muß (Sext. Emp. p. 693, 10. 696, 14. 760, 27 B.; Luc. Hermot. 61. Peregr. 25; Diog. L. V, 89; Porphyr. quaest. Hom. Il. p. 54, 18. 61, 35. 62, 4. 63, 22. 69, 2, 75, 28 Schrader u. s.; Libau, T. III, 2, 2; Nicol. prog. 491, 6 Sp.; Julian. or. I p. 18, 8 H.; Choric. Rev. de philol. I, 68 n. 23; id. Herm. XVII, 228, 10: Philol. LIV, 100, 30. 116, 25; Hesych. lex. s. v. άλλως τε: Schol. A B Il. I. 434: Schol. B Il. I. 24, 430: Schol. Townl. Il. I, 250 p. 27, 8 Maaß. Schol. Dio Chr. or. X, 14 Sonny). Kap. II bringt unter dem Titel de periodorum structura interessante Sammlungen zur Parisosis, Parataxe, Satzapposition, zum Gehrauch praedizierender Adjektive im Neutram hei maskulinischen oder femininischen Substautiven, relativer Strukturen im Sinne bypothetischer (6505 statt si τις), zur Parenthese, Ellipse (für die hohe Altertümlichkeit und weitreichende Volkstümlichkeit von al δέ μή liefert jetzt anch das αὶ δέ κα μή der archaischen argivischen Inschrift, die Robert Monnm, antichi I p. 593 veröffentlicht hat, einen Beweis; Weglassung einer Konjunktivform von strat [p. 24 f.] findet sich schon Aeneas tact, 6, 5 dv ut ofor te; bei ετοιμος [p. 26] läßt anch der Romanschreiher Charlton regelmäßig die Kopula weg). Kap. III enthält einen wertvollen Überhlick über Dios in verschiedenen Stücken verschiedenartiges Verhalten zum Hiatus mit dem klaren und einleuchtenden Ergebnis, daß D., je mehr er Rhetor

sein will (in den λόγοι πολιτικοί, hesonders der Rhodiaca XXXI) desto sorgfältiger den Hiatns vermeidet, dagegen in mehr philosophisch gehaltenen, diatrihenartigen Stücken sich Freiheit läßt, eine Regel, die anch ganz richtig p. 38 anf die Frage der Echtheit von or. XXVIII and XXIX angewendet wird. Kap, IV stellt die Formen des besonders in der Rhodiaca häufigen Enthymems zusammen. Kap. V handelt von der rednerischen tractatio, die vorwiegend in den Reden XXXI. XXXIV. XXXVIII eine regnlär knnstmäßige, an kiassische (meist demosthenische) Vorhilder in Einleitungs- und Transitions-, Gebets- und Wnnschformein sich anschließende ist; ein Eingehen auf die Proömientechnik Dios wäre hier angezeigt gewesen. Den Schinß der Schrift (p. 49 ff.) bilden Nachweisnngen üher Reminiszenzen ans attischen Rednern hei Dio. Für Anklingen an Lysias, Lykurgos and Isaios ergibt sich so gat wie nichts, dagegen einiges ziemlich Sichere für solche an Aschines und eine Fülle von Demosthenesreminiszenzen (am stärksten wird in Kap. VII die materielle Ahhängigkeit der Rhodiaca von Demosthenes' Leptinea helenchtet). Die Notiz des Philostratus üher die zwei Bücher, die Dio in die Verhannung mitgenommen hahe, auf eine verlorene Schrift Dios zurückzuführen, ist nnnötig: kann doch Favorinns darüber irgendwo etwas mitgeteilt haben. - Beachtnng verdient die Steile p. 79 über Dios Bewnnderung für Demosthenes als sittliches Vorhild: hier ist ein Faden, der (Plnt. Demosth. 13) zur Mittelstoa hinüherführt. Der Mangel an straffer Anlage ist in der Natur der Ahhandlung hegründet; sie ist aher so reich an treffenden Beohachtungen und besonnenen Bemerknngen zur Kritik und Exegese Dios und des Demosthenes, daß sie von keinem, der sich mit diesen Schriftstellern hefaßt, heiseite gelassen werden darf: vermitteist der Indices kann sich jeder, was er hraucht, leicht heransholen.

Mit Analyse und sachlicher Erklärung einzelner Reden heschäftigen sich folgende Schriften:

# Or. III.

Dionische Kompositions- und Quellenfragen sehelnen mir für Erstlingsarbeiten im allgemeinen keine geseigenten Gegenstände zu sein.
Zur richtigen Benrteilung der Komposition von Dios größeren Reden
genügt das Collegium logienm keineswegs — im Gegenteil: wer hier
deliglich mit der logischen Sage arbeitet, verederth mehr als en nitzt —
genan ehenso wie bei Homer oder Xenophon oder Tihnll. Das logische
Verfahren darf hei Schriftstellern der weichen, zezfießenden, assoziativen
Darstellungsweise zunächst unr zu Fragsteilungen, nicht direkt zu Antwotten führen. Hat man mit Hilfe der Logik die Biegungen und
Knicknappen der Gedanken Festgestellt, so miß man sich ein Urteil

üher deren psychologische Möglichkeit vom Standpunkte einer von Natur wenig konzentrierten, eventuell einer mit Bewußtsein straffe Ordnung vermeidenden Persöulichkeit ans zu bilden suchen. Am besten wird mau zunächst aunehmen, die Tradition sei autheutisch, und wird nnn für die einzelnen Schemata der Abbiegung von logischer Geradlinigkeit Paraileieu suchen; wo solche in größerer Zahi und Bedeutung beigebracht werden können, da beweisen sie eine bestimmte psychische Etc des Schriftstellers und bieten eine feste Grundlage für die höhere Kritik. Niemand sollte auch über Komposition bei Dio schreihen, bevor er ein sicheres Urteil über die Kompositionsweise der Memorahilien von Dios Vorhild Xenophon gewouueu hat, die er freilich nicht mit Krohns Augen lesen dürfte. Die hier bezeichneten Anforderungen wird, wer sein erstes wissenschaftliches Specimen ablegt, nnr seiten erfüllen. Auch Quellenuntersnchungen über Die werden von einem solchen leicht zu mechanisch gemacht werden. Unter diesem grundsätzlichen Vorhehalt verdient die Dissertation you

Paul Fischer, de Dionis Chrysostomi orationis tertiae compositione et fontibns. Diss. Bonn 1901

die Anerkeunung tüchtigen Bemühens, weuu anch ihre Ergebnisse wenig hefriedigen. Die Komposition der dritten Rede an Traian\*) ist eines der schwierigsten Prohleme der Dioforschung, über das man auch nach deu Untersuchungen von Wegehanpt und v. Arnim noch mit dem Verf. dieser Dissertation sagen kann: sed quid effecernut viri docti ferro ignique saevientes in codicum ordinem? couexum ue ita quidem restitneraut. Der erste Teil der Arbeit ist der Komposition der Rede gewidmet. F. geht hier die Anstöße, die mau gefuuden hat und finden kann, Stück für Stück durch und sucht eine Lösung der Schwierigkeiteu zu bieten, indem er sich hält au die zwei unter sich widersprechenden Voraukündignugen üher den Inhalt der Rede § 25 (ύπερ του γρηστού Βαπλέως όποιον είναι δεί, και τίς ή διαφορά του προςποιουμένου μέν άργοντος είναι, πλεϊστον δὲ ἀπέχοντος ἀρχῆς καὶ βασιλείας) nnd 50 (περὶ τῆς εὐδαίμονός τε καὶ θείας καταστάσεως τῆς νῶν ἐπικρατούσης γρή διελθεῖν ἐπιμελέστερον -im Gegensatz zu dem τούτων μέν ούν ὁ λόγος άλλως ἐπεμνήσθη & 49. was sich anf den Exknrs fiber die Verfassnugsformen 42-49, vielleicht anch anf die gesamten Abschweifungen § 26-49 bezieht). F. nimmt an, man hahe in der Rede drei übel jueinaudergeschobene Eutwürfe vor sich. i. eine Rede περί του άγαθου βασιλέως nach Maßgabe vou § 50, bestehend aus 3 Teilen: a) Zeus als Vorbiid der Könige (in der Lücke

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, ob den Historikern schon aufgefallen ist, weiches geringe Maß literarischer Bildung die Anfangsworte Σωχράτης, δν καί σὸ ετηνώσχεις αχοή πρό παίνο πολλών έτων γενόμενον bei dem Kuiser voraussetzen .

hinter \$ 50 ausgefallen, dem Sinne nach vorhanden in or. I. 37-48); b) Fürsorge des Königs für die Götter § 51-55; c) Fürsorge desselben für die Meuschen § 55, 62-74, 82-84 und Pflege der Frenndschaft § 86-90, 94-100, 104-115. Ferner 2. modifizierende Zusätze zn dieser Rede § 56, 57, 75-81, 85, 91-93, 101-3, 119-122, 123-127, Endlich 3. eine Parallelisiernug von Köulg nud Tyraun nach Maßgabe von § 50. Dazn gehören die Bestandteile des Dialogs zwischen Sokrates nud Hippias § 1. 26-42. 58-61. 115-117. 118. 128-132. 133-138. Gegen diese Analyse ist vor allem einzuwenden, daß sie die zwei lu der Themastellung § 25 nud sonst bel Dlo (I, 67 ff., XXXII, 26) fest verbnuden erschelnenden gegeusätzlichen Teile (König und Tyraun) ohne Grund anseinander reißt, und dauu, daß sie deu Inhalt der Vorankuudigung \$ 50 falsch wiedergibt: \$ 50 stellt nicht eine Ahhandlnug περί του άγαθου βαπλέως iu Aussicht, sondern üher den glücklichen Zustand der Gegenwart etwa im Sinue von Tacit. Agric. 2 oder Plin. Panegyrikus, und wir können nur konstatieren, daß dieser Anküudigung in der nns vorllegeuden Rede nichts, aber auch gar nichts eutspricht, Sie uimmt für sich das Recht des πλανάσθαι τοῖς λόγοις und der Selbstwiederholung in Anspruch (s. Schmid in Panly-Wissowas Eucykl, V. 867, 20 ff., ähnlich Origenes nach Weudlaud, Gött. Gel. Auz. 1901, 782, 3); das πλανᾶσθαι soll wohl ähulich wie im Stil der Dithyrambiker (Pind. Pyth. X, 53; XI, 38) deu Eiudrnck der Inspiration macheu; für die Wiederholnngen beruft sich Dio selhst (III. 26 u. s.) auf die sokratische Maxime καλόν τό γε όρθον καὶ δὶς καὶ τρίς (Plat. leg. XII, 956 E; Xen, mem. IV. 4, 6 ff.). Weun man aber auch noch so weltherzig ist - das Aggregat schlecht verhandener Redeglieder, wie es nus die Überlieferung in or. III bietet, kann Dio nie als einheltliche Rede vorgetragen haben. Den Kopf hildet eine in Dialexenart mit einer Auekdote beginnende persönlich gehaltene Ansprache an den Kaiser Traian (1-11). Der hier herrschende aktuelle Ton wird sonst in der Rede nnr noch § 50 angeschlagen. Man hat den Eindruck, Dio habe eine Lohrede auf Traian uud deu ganz im besondereu von ihm geschaffenen glücklichen Zustand des Imperium Romannm geplaut gehabt. Wir hahen sehr zu hedauern, daß dleser Plau, durch deu wir ein Seltenstück zn Plinius' Panegyrikus erhalten sollten, nicht zur Ansführung gekommen bzw. eine Ansführung nos nicht erhalten ist. Au seiner Stelle haben wir eine Reihe wohl oder übel zusammengerückter and auch leidlich zusammenpassender Gemeinplätze: üher die Schmelchelei 12-24. üher das Recht der Selbstwiederhoinigen und seine Autorisation durch Sokrates 26-29, üher den Begriff des Glücks in Form eines leicht an § 1 auschließenden Dialogs zwischen Sokrates und Hipplas 29-42, über die Verfassungsformen 42-50. Erst jetzt wird ohne

Der zweite Teil der Arbeit (p. 22-46) gibt dankenswerte Parallelstellen zn einzelnen τόποι der 3. Rede mit der durch Dümmler und Joël inspirierten Tendenz, möglichst viel Antisthenisches nachznweisen. Ich kann mich für diese Auffassung grundsätzlich nicht erwärmen. halte es vielmehr für falsch, die sachlichen Quellen Dios in solcher Ferne zn suchen. Zwischen Antisthenes und Dio steht Xenophon, steht die Diatribe der hellenistischen Zeit mit ihrem Sammelsurium aller möglichen ethischen Maximen und Veranschaulichungsmittel aus klassischer uud nachklassischer Philosophie und Rhetorik, steht weiterhin Poseidonios mit seinem immer deutlicher hervortretenden mächtigen Einfinß anf griechische und römische Philosophie von ca. 50 v. Chr. bis 100 u. Chr.; auch Dio ist von ihm in theologischeu, physikalischen, ethischen und ästhetischen Fragen stark abhängig. Aber ein wichtiger Vorbehalt ist, wie F. richtig andeutet, hier allerdings zu machen; die mittelstoische Staatslehre war auf die römische Republik zngeschnitten; auf die Monarchie paste sie uicht mehr. Ob man aber zur Rechtfertigung und Lobpreisung dieser Regierungsform gleich auf Antisthenes' περί βασιλείας znrückgreifen mußte? Sollten denn die Hofphilosophen z. B. in Pella und sonstwo nicht diesen Gegenstand auch - vielleicht im Anschluß an Antistheues diatribenmäßig behandelt haben? Die Einzelbeweise Fischers zugrunsten des Antistheues, anch seine Bemühnugen, für Jal. or. II und Dio III gemeinsame cynische, Quelle' zu erweisen, verfangen nicht. Mit Gemeinplätzen, anch solchen, die sonst nur bei notorisch von Dio abhängigen Schriftstellern vorkommen, darf hier gar nicht operiert werden, sondern nur mit ausgesuchtesten Specifica dionischer Amschanung und Darstellung — findet man für ein solches mit Sicherheit eine Quelle in möglichst großer zeitlicher Nähe bei Dio, so ist damit für die dionische Quellenforschung im wahren Sinne mehr geleistet als mit des größten Sprenhanfen von Parallektelder an abgedroschenen vfzoz.

Or. VI.

geht, wie

K. Prächter, Znr Frage nach der Komposition der sechsten Rede des Dion Chrysostomos Herm. XXXVII, 283—291

sehr fein nachweist, anf verschiedene, sich streng genommen ausschließende Formen der Diogeneslegende zurück. Die früheste läßt den Diogenes längere zusammenhängende Zeitstrecken zuerst in Athen, dann in Korinth verleben und den Unbilden des Temperaturwechsels Jahr für Jahr trotzen - so Dio VI. 8 ff., die späteste läßt ihu je nach der Temperatur in dem wärmeren Atheu oder in dem kühleren Korinth sich anfhalten - so Dio VI. 1-7. In der Mitte steht eine in Spnren noch nachweisbare Version, der znfolge der Kyniker, in einer Stadt verweilend, sich anf die einfachste Art die angenehmsten Lebensbedingungen in der Sommerhitze oder Winterkälte zu verschaffen weiß. Also eine hedonistische Tradition, die den Diogeues in humoristischer Weise gläcklicher sein läßt als den Perserkönig, und eine asketische sind bei Dio znsammengeschoben. Das Problem des Quellennachweises begnügt sich Pr. zu stellen, macht aber über die Herkunft von Dio 1-7 wichtige Audentungen (289 f.): manches weise auf Poseidonios hin, und wirklich scheint mir, man könne sich eine klimatologische Auseinandersetznng über Athen etwa in Poseidonios' Kommentar zn Plat. Tim. 24 C wohl angebracht denken; die Etymologie 'Αττική-'Ακτή setzt anch Plin. NH. IV. 23 voraus. Das wichtigste allgemeine Ergebnis von Prächters Aufsatz dürfte man etwa so formulieren: der Diogenes des Dio ist zum Teil der asketische der altstoischen und rein kynischen Tradition, zum Teil der weltförmigere der Mittelstoa. Vielleicht ergibt eine weitere Verfolgnug dieser Idee wichtige Daten für die Geschichte der Diogeneslegende und für die dionische Quellenforschung. Die Verteidigung der handschriftlichen Lesart τὸ πινόμενον δόωρ würde wohl dnrch die Umstellung πινόμενον τὸ ύδωρ noch überzengender werden.

#### Or XI

Über die Arbeit von Olivieri s. o. S. 226.

W. A. Montgomery, oration XI of Dio Chrysostomus in den Studies in honour of B. A. Gildersleeve. Baltimore 1902, p. 405-412 stellt die Parallelen zu den in der Troiana aufgeworfenen Homerfragen aus den Porphyriosscholien zur Ilias zusammen, seltsamerweise ohne H. Schraders klassische Ansgabe von Porphyrios' Ζητήματα 'Ομηρικά zu kennen. Der Nebentitel "a study in sources" wird dnrch die Abhandlung nicht gehörig gerechtfertigt, und man bleibt nnanfgeklärt über die Fragen, ob nnn Porphyrios aus der Troiana geschöpft oder ob beide gemeinsame Quellen benutzt haben. Ohne Zweifel ist letzteres der Fall. und Dios Originalität hinsichtlich der Substanz der ἐνστάσεις sehr niedrig zu bewerten. Um so mehr drängt sich die Frage auf, was er nun mit dieser rednerlschen Verarbeitung alter grammatisch-sophistischer τόποι wollte. M. spricht sich anch darüber nicht weiter aus, sondern deutet nur an (p. 405), daß er die Troiana, die er in Dios mittleres Alter setzt, für eine Verhöhnung der sophistischen Homerbehandlung halte. Damit kommt man aber, angesichts von Dies sonst unbedingter Homerbewinderung, nicht aus. Ein Weg zur Lösung der dπορία wird unten bei Besprechung von Brombys Aufsatz über Philostrat, Heroïc, angedeutet werden (S. 258).

# Or. XXVIII.

Julius Jüthner, zu Dio Chrysostomus XXVIII. Wiener Studien 1904 S. 151-155,

gibt von der schwierigen Stelle XXVIII. 4 eine neue Erklärung, jedenfalls eine plausiblere als v. Arnim - ob aber die richtige, ist sehr zweifelhaft. In dem Satz ήδη μέντοι dπειρήκει nimmt er einen doppelten Subjektwechsel von unerhörter Härte an; zu ansignasi soll der schon vor Beginn des ἀγών in Neapel schwer erkrankte Melankomas, zu ἐνίκησεν Iatrokles Subjekt sein: οὐδένα ταγύτερον τούτου wird in chenfalls sprachlich mindestens sehr ungewöhnlicher Weise auf ἀγῶνα bezogen. Für keine von beiden Abnormitäten werden Parallelen ans Dlo beigebracht, und auch ich wüßte keine anzuführen. Richtig stellt sich aber J. die ganze Situation vor: da Melankomas, als dessen Gegner auch in Neapel wie mehrmals vorher Iatrokles anstreten sollte, schon vor Beginn des ἀγών zurücktreten mußte, kam es zu einem Wettkampf zwischen beiden diesmal nicht. Der Schriftsteller will aber offenbar den für Melankomas schwärmenden alten Turnlehrer weiter sagen lassen: and doch hätte diesmal M. die besten Anssichten gehabt, mit dem bereits durch eine Reihe von Mißerfolgen entmutigten (dies ist ἀπειρηκώς: s. Ref., Literar, Centralbl, 1898, 812) Istrokles rascher als sonst (èviots ôt' όλης τῆς ἡμέρας) fertig zu werden: nm so mehr ist zn bedanern, daß M. diesen sicher zn erwartenden nngewöhnlich raschen nnd aller Voranssicht nach endgültigen Erfolg über selnen langfährigen Gegner nicht mehr erlebte. Ein Subjektwechsel findet ja auch bel dieser Auffassnng in dem zitierten Satze statt, aher ein viel leichterer, weil znnächst in άπειρήκει das Sobjekt des vorangehenden Satzes beihehalten und dann erst der den ganzen Zusammenhang natürlich heherrschende M. vorgeschohen wird. Nötig ist bei dieser Anffassung die von v. Wilamowitz vorgeschlagene kleine Einschaltung von αν nach οὐδένα. Das ist his anf weiteres die beste Herstellung und Interpretation der Stelle.

Für die Echthelt der heiden Reden XXVIII und XXIX tritt nach dem Ref. (Pauly-Wissowa V, 849, 40 ff., Lit. Centralbl. a. a. O. 812) anch Wenkehach in der ohen besprochenen Schrift p. 38, 92, VI ein.

# Or. XXXII.

Giacomo Lumbroso, sull' orazione di Dione Crisostomo πρὸς Aλεξανδρείς in der Festschrift zu Otto Hirschfelds sechzigstem Gebnrtstage. Berlin 1903

erinnert anfa neue an dies knlturgeschichtliche Doknment ersten Ranges, das er schon in seinem Bncbe l' Egitto al tempo dei Greci e Romani " p. 108 ff. belenchtet batte, und gibt instruktive Bemerkungen zn p. 401, 2 Dindf. (alexandrin. Theaterwesen), 404, 15 (Orakel ans spielenden Kindern: sicher gebört anch die interessante Stelle Aristid. or. XXVI. 504 Dindf. = T. I, 428, 10 Keil, wo die Konjektur παιανίζοντα statt παίζοντα von Büchner falsch ist, nnd hesonders Xenoph, Ephes. V, 4, 11; s. a. Wledemann zn Herodot. II p. 550), 410, 16 (panem et circenses, wohei L. die verdorbene Stelle τον πολύν άρτον dnrch dle glänzende Konjektnr τ. πολιτικόν άρτον heilt), 412, 4 (alexandrin. Tischsitten), 5 (Alexandria, Hanptstadt Ägyptens), 412, 24 ff. (Vorzüge der Lage und der Einrichtungen von Alexandria; die Stelle enthält fibrigens eine Polemik gegen die übliche Schablone der Lohreden auf Städte, die wir aus Menander in Spengels Rhet. Gr. III, 346 ff. kennen), 422, 2 ff. (Degeneration der Makedonen in Alexandria), 423, 26 ff. (singender Vortrag; ich hatte anf die Stelle schon Attizism. I, 41, 15 anfmerksam gemacht; s. a. Lnc. Rbet. praec. 19 ην δέ ποτε καὶ ασαι καιρὸς είναι δοκή, πάντα άδέσθω καὶ μέλος τιγνέσθω).

### Or. XXXIII. XXXIV.

T. Callander, the Tarsian orations of Dio Chrysostom. Journal of hellenic studies XXIV, 58-69

gibt zu den beiden Reden an die Tarsier in ähnlicher Weise wie Lumbroso zn der Alexandrina nützliche sachliche Erläuterungen. Nach einer völlig an v. Arnims Darstellung sich anschließenden Übersicht über das Leben Dios bis ca. 100 folgen Bemerknugen über den orientalischen Charakter der Kulte und Sitten von Tarsus, das erst seit der Selenkidenzeit ans einer orientalischen zu einer griechischen Stadt geworden zu sein scheint, über die hler eingeführte timokratische Verfassung mit Vollbürgern (ἐχκλησιασταί) und Scheinbürgern (πολίται, in Tarsos λινουργοί) und ihren Zusammenhang mit der Tendenz des römischen Imperium den Gemelnden alle Verwaltungsrechte möglichst abzunehmen. Es wird dann (p. 66 f.) versucht, die Streitigkeiten zwischen Tarsos einer-, Aigai nnd Mallos andererseits verständlich zn machen, wobei freilich über Vermntnngen nicht hinansznkommen ist. S. 67 f. gibt C. eine Skizze der Geschichte von Tarsos seit Ende der römischen Republik. In dem ganzen Aufsatz, und besoniers am Schluß, wird eine gewöhnlich vernachlässigte Seite von Dios Tätigkeit, seine Wirksamkeit als Politiker im Sinne des römischen Regimes, belenchtet und die gerade für ihn charakteristische Verbindung von Philosophie -und praktischer Politik gnt erklärt. - Anf das zeitliche Verhältnis der beiden Reden (XXXIV fällt vor XXXIII) wird nicht elngegangen.

Einzelne textkritisch-exegetischen Bemerkungen sind gemacht von L. Parmentier, Revne de l'instruction publique en Belgique XIV (1902), 387 zu Dio or. XII, 43 (p. 226, 20 ff. Dindf.), wo er zn schreiben vorschlägt èν τοῖς περί τῶν θεῶν λόγοις καὶ μύθοις μᾶλλόν γε τούτο (nämlich das μή δηλούν όποιοί τινές είσιν οί γονείς - γρέος) ίδειν έστιν ἀπ' ἀμφοτέρων (à l'un et à l'antre égard) γιγνόμενον, δρώ μέν οὖν ἔγωγε τοις πολλοίς πανταγόθεν την ακρίβειαν κοπώδες καί την περί τους λόγους ούν έττον . . . . . άλλ' αὐτόθεν, ώς φασιν, ἀπλύτοις ποσί κτλ. Der Sinn ist nach P.: die Sophieten behandeln in ihren Reden nur die Selbstverständlichkeiten, zn denen es keiner Vorbereitung bedarf, im Unterschied von den wahren Rednern, die tiefer gehen.

K. Prächter, Πρόςωπον. Philolog. N. F. XVII, 155 zu or. XV, 12. Pr. schützt hier durch Anführung beweiskräftiger Stellen für πρόςωπον in der Bedentung "soziale Persönlichkeit", "Ansehen" die Stelle ωςτε μη έξετάζεσθαι τὸ πρόςωπον gegen die Änderungsversuche von Reiske, Emperins, Dindorf and v. Arnim.

#### Favorinus.

lu flüssigem, etwas stark mit Horazreminlszenzen gewürztem Latein nnd angenehmer, gemeinverständlicher Darstellung trägt

Th. Colardean, De Favorini Arelatensis studiis et scriptis (Pariser Thèse). Gratianopoli (Grénoble) 1903

meist das Bekannte über F., in 5 Kapitel (de vita, de Favorino sophista, de F. philosopho, de F. academico, de Favorini πολυμαθία) zerlegt, vor. Für die Annahme von C. (p. 36 f. 43), daß F. sich von der Rhetorik in späteren Jahren zur Philosophie bekehrt habe, spricht nichts: er hatte schon in seiner Jugend die stärksten philosophischen Einwirkungen durch Dio and Epiktet erfahren - wenn diese ihn in den empfänglichsten Jahren nicht zum exkinslven Philosophen gemacht haben, welche Macht sollte ihn zur Zeit des Hadrian und Antonin, da die Sophistik welt höher im Knrse stand als die Philosophie, letzterer zngeführt haben? Was C. p. 37 ff. unter "Philosophie" anfführt, gehört mehr znr Polyhistorie. F. ist zweifellos weit mehr als seln Lehrer Dio zeitlebens elnes jener Doppelwesen geblieben, nnter die ihn Philostratos einreiht (σιλοσοφήσαντες εν δόξη τοῦ σοφιστεῦσαι). Aber richtig ist, was C. über die innere Verwandtschaft der rhetorischen ὑποθέσεις άδοξοι und der gegen den Strom der Vnlgarvorstellnngen schwimmenden Ethik mancher Philosophen S. 47 ff. sagt and richtig sein Hinweis darauf, daß F. sich bemühte, anch den παίγνα eine ernsthaftere ethische Seite abzugewinnen. Seinem spezifischen philosophischen Glanbensbekenntnis nach ist er dadorch interessant, daß er in elner Zeit, die am Platonismns immer mehr die dogmatischen und mystischen Selten hervorkehrt (Plutarch), die akademische Skepsis festhält, die ja mit der Rhetorik immer gnte Nachbarschaft gepflogen hat, nnd sich der pyrrhonischen Skepsis nähert. Er ist darin ein Vorgänger des Lucian, der nach einer ersten mystischen Anregung von selten des Platonismus (Nigrin.) slch hloß noch an die skeptischen Elemente dieser Schnle gehalten und sie mlt der änesidemischen Skepsis (Hermotim.) und der kynischen Satire zu einem pikanten Ragont zusammengekocht hat. Die p. 107 f. angeführten Berührungen in ethischen τόποι zwischen F. elnerselts, Cicero, Horaz u. a. andererseits werden anf Diatriben als gemeinsame Quellen zurückgehen. - Im Schlnßkapitel handelt C. über das Verhältnis des Gellins nnd des Diogenes Laertins zn den Sammelwerken des Fav. Mit Recht lengnet er, daß Geli. XIV, 6 die παντοδαπή ίστορία des Fav. melne. Über die Benutzung der 'Απομνημονεύματα des Fav. bei Diogenes reproduziert er die von Wilamowitz, Usener und Volkmann anfgestellte Theorie. - Sonderbarerwelse berührt der Verf. mit keinem Wort die von Geel und Sonny angeregte Frage, ob die 64. Rede des Corpns Dionenm ebenso wie die 37, ein Werk des Fav. sei. Verdienstlicher als die vorliegende reproduzierende Arbeit wäre eine sorgfältige Untersuchning von Favorinus' Sprache und Stil gewesen, durch die auch zu dieser Echtheitsfrage ein Beltrag hätte geliefert werden können.

#### Herodes Atticus.

Carl Schulteß, Herodes Atticus (101-177 nach Chr. Geb.). Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Wilhelm-Gymnasiums in Hamburg 1904

bietet eine bequeme Zusammenstellung der bekannten Daten, zu der nach dem Anfastz von Diptmar keine rechte Veranlassung da war. Berichtigungen, Nachträge nad Problemstellungen im Auschluß an dieses Programm gibt Ref. in der Rezeusion desseiben Berl. philol. Wochenschr. 1994, 1551—1554.

Wilhelm Schmid, Herodes περί πολιτείας. Rhein, Museum LIX, 512-524

weist unter Widerfegung der Versuche von Beloch, Costanzi und Ed. Meyer, die unter Heroder's Namen erhaltene Deklamation in das 5. Jahrhundert v. Ohr. zurückzndschren, in Übereinstimmung mit I. Köhler die Rede dem Herodes Atticus zu, der den Stoff zu ihr aus einer Rede des Thrasymachos entnommen hat (p. 522 konnte unter den Beweisen dafür, daß sich Schriften dieses Sophisten bis in die Kaiserzeit hielten, auch noch die von Suidas s. v. Odyrzüre, angeführte Tatsache angeführte werden, daß Vestinus für seine zichzen, a. a. ach en Thrasymachos exzerpiert hat). Die Rede bildate wahrscheinlich nur ein Stück ans einem Redendrama, wie wir dergleichen von Aristides and Chorikisch haben.

#### Lucianus.

Nicht bekannt geworden sind dem Ref. zwei Ausgaben von Einzelschriften des L.:

Vera historia ed. by R. E. Yates. London 1904,

(Rez. Atheuaeum 3983 p. 267.)

De morte Peregrini ed. M. Deelemann. (Rez. Theolog. Literaturzeit. 1902 XX, 544 f. v. Knopf.)

Die Lucianaufsätze von Ivo Bruns findet man jetzt gesammelt in dessen "Vorträgen und Aufsätzen", herausgegeben von Th. Birt, München 1904 S. 129 ff.

Über Lucians Verhältnis zn Menippos sind 2 Schriften erschienen:

- Otto Hense, Lucian und Menipp, in der Festschrift für Theodor Gomperz. Wien 1902. S. 185—196.
- 2. Wilhelm Knauer, de Luciano Menlppeo. Dissertation, Halle a. S. 1904.

Wenn ein gewiegter Philologe wie H. so vorsichtig nod tastend vorgeht, so hätte ein Anfänger wie Kn. sich nicht einhilden sollen, mit seinem prekären Beweismaterial ans der Technik des philologischen Seminars weiter zu kommen. Er hat nicht verstanden, daß man dem Menippos unt an gazz spezifischen Besonderheiten der künstlerischen Einkieldung erkennen und fassen kann, während ein inhaltlichen Motive (Verböbnung der Reichen, Tynnanen, Gütter, Philosophen), von der Komödie intoniert, ebenso eine Menge fest gewordener Bilder nnd Beispiele in der gesamteu kynisch-skeptischen Literatur der hellenistischen Periode verbreitet sind. Niemand zweifeit natürlich an der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, daß in den Diaiogen kynischen Stils Lucian auch materieif vieles ans Menippos hezogen habe, was er ebensognt anderswoher hätte heziehen können; sein eigenes Zeugnis über sein Verhältnis zn M. legt das nabe. Aber was und wieviel, das ist nnn eben die schwierige Frage. Anch wo L. den Menippos reden läßt, brancht er ihn keineswegs zn zitieren, sondern kann ihm kynische Gemeinpiätze in den Mnnd iegen. Wenn Kn. meint bewiesen zu haben, daß Necyom., Icarom. Dial. mort., Deor. concil., Jnpp. confut., Jnpp. tragoed., Ep. saturnales, Cronosoi., Conviv., ja sogar Vitar, anctio ans menippischen Vorlagen genommen und geeignet seien, unsere Kenntnis von Menipps Schriftstellerei zu erweitern und zu bereichern, so wird er, intimer mit dem Gegenstand vertrant geworden, wohl-einsehen, daß er in seiner ganzen Arbeit nur von vagen Möglichkeiteu redet, die er keinem sorgfältigen Beobachter plausibel machen kann. Die Queilenfrage ist also dnrch diese Arbeit nicht gefördert. Einigen Wert hat die Vergleichung des Ζεὸς τραγφδός mit dem Z. ἐλεγγόμενος und der θεῶν ἐκκλησία und der Hinweis daranf, daß Z. vp. nur Gedanken aus den beiden anderen Dialogen enthält, aber großen Nachdrnck auf die Szenerie legt, die dagegen im Z, ελ. nnd θ. εκκλ. ganz heiseite gelassen ist (p. 44 ff.). Der chronologische Schlnß, daß L. die Totengespräche vor der Necvom, verfaßt habe, weil ein Nachahmer sich zuerst an kieinere Genres mache. wird schwerlich in die Literaturgeschiebte übergeben. Ans dem Vorkommen des Lachens Hor, sat. II, 5, 3 und Luc. Nec. 21 darf kein Quellenschlaß gezogen werden. Denn 1. gehört das Lachen zu den stehenden Eigenschaften nicht nnr des Men., sondern aller kynischen σπουδογέλοιοι, 2. ist "quid rides" (Hor. sat. I, 1, 69) eine ebenso abgenntzte Redensart wie nnser "wer lacht da?"

Eine klar und verständig gedachte und geschriebene Darstellung von Lucians Beziehnugen zur Philosophie bietet

Rudolf Helm, Lucian und die Pbilosophenschulen. Neue Jahrhächer für das klassische Altertum 1902, I (Bd. IX) S. 188—213. 263—278. 351—369.

Wer sich mit Lucian oder mit der Geschichte der spätgriechischen Philosophen beschäftigt, wird dankbar sein für die vollständige, nach Philosophenschelne geordnete Vorlegung des Stellenmaterials am Lucian. Jede Schnie — bezeichnenderweise auch die akeptische, der er doch entschieden innerlich nabeatelt (S. 208 ff.) — ist ihm, wofern sie lächerliche Seiten darbietet, gerade gut geung, seine Witze über sie zu ergießen. Ein näberes persönliches Verhältnis hat er zeitweise zum Platonismus gehabt, will man ihn aber einer Schule zuweisen, so würde er sich nach H. am ehesten in die kynische einfügen, deren Prinzipien er immer billigt, wenn er anch gegen einzelne Kynikerpersonen scharf ansfällt. Ernstlich ihm verhaßt und fiber den bloßen Scherz hinans mit Sarkasmus von ihm behandelt ist nur der Stoizismus. Eine Ausnahme persönlicher Art macht er mit seinem Urteil fiber Epiktetos im Demonax. Das enthusiastische Lob des Epiknreismus im Alex. Pseudom. will H. aus persönlicher Rücksichtnahme anf den Adressaten Celsns erklären. Aber anch sonst sind, wie Helms Sammlungen ergeben. Epikur und Epikureer schonend behandelt. Darüber, ob nnn die Invektive über einzelne Philosophenschulen bzw. dle Sympathiebezengungen für solche wirklich so regellos durcheinandergehen, wie H. das ansieht, werden wir vielleicht doch noch einmal anders denken lernen, wenn die felneren sprachlichen Untersnchungen, ansgehend von den datierbaren Dialogen, festere Anhaltspunkte über die Chronologie der Schriften Lucians gebracht haben werden. In chronologischen Dingen let H. sehr znrückhaltend; doch bringt er beachtenswerte Gründe dafür vor. den Peregrinns nach den Fugitivl zn setzen (355, 369). Hinsichtlich der Echtheitskritik lat er konservativ und hält für echt: Amores (201), Parasitus (197), Imagines (198), de saltatione (201), de calnunia (199), Cynicus (der stilistisch dem Nigrin, gleichgestellt wird 360), Demonax (361 f.), de sacrificiis (363), Icaromealppos und Necyomantia (364). Beachtenswert sind sonst in der Abhandlung die Bemerkungen über die Lücke in der Vltar. anctio 17 (p. 202 A.) und die eigenartige Anffassung des Anacharsis (p. 365 f.): nicht Anacharsis, sondern Solon soll hier den kynischen Standpunkt vertreten, d. h. die Anerkennung einer in maßvollen Grenzen sich haltenden Gymnastik und Ablehnung des Athletentums. Darin liegt aber nichts spezlfisch Kynisches (s. z. B. Xen. mem. I, 2, 4; III, 12; Plut. de san. tuenda; ein Keim des Motivs findet sich schon Hom, Il. W 670), und daß Solon jemals für den Kynismns als Exemplifikationsfigur reklamiert worden sel, wäre erst zu bewelsen. Bei Helms Anffassung braucht man aber den Kynlsmus überhanpt nicht zu bemühen. Nnr müßte dann doch dem Dialog ein anderer Prinziplengegensatz zwischen Hellenen- und Barbarentum unterlegt werden, and die Zusammenführung von Solon and Anacharsis wäre aus der Tradition über ihre Zeitgenossenschaft und Zugehörigkeit zum Krels der sieben Weisen zu erklären. Die Abneigung des Barbarentums gegen die Gymnastik ist bekannt (über die Agypter s. Diod. I, 81, 7, andeutend Aesch, Snppl. 712 K; über dle Römer Vairo r. rust. II procem. 2; [Sallnst.] ad Caes. II, 10, 2 und Ref. Atticism. IV, 570; Plat. Symp. 182 BC). Solons Tendenz, die übertriebene Wertschätzung des körperlichen Sportwesens einzuschränken, vernünftige Körperübnug aher zu fördern, fand Luciau in der Tradition vor (Diod. IX, 2, 5).

Vielleicht ist es nicht unnütz, in diesem Zusammenhaug eine vergessene Stelle des Isidorus Pelusiota ep. IV, 55 (Migne patr. Gr. LXXVII p. 1106 C) über Lucian und die Philosophenschulen ins Gedächtnis zu rnfen: ἀνεχωμφδήθη (Πλάτων) παρά τῶν χυνιχῶν, ὧν εἰς ἦν καὶ Λουκιανὸς ό τοὺς διαλόγους κατά πάντων όμοῦ σχεδόν τῶν τε εἰρημένων (alle Philosophenschnlen) των τε παραλελειμμένων συντάξας. Εν οί μέν Πλατωνικοί διά το τούς παρά των ποιητών άναπλασθέντες θεούς τεθεατρικέναι άπεδέξαντο. οί δὲ τῶν ποιητῶν τρόφιμοι δύςφημον ἀπεκάλεσαν δεινῶς γὰρ τοὺς παρ' αὐτῶν ἐχθειαζομένους θεούς ἐξεχωμώδησε. Die Stelle wirft ein hedentsames Licht anf Lucians aktuelle Bedeutung für seine Zeit, sein Verhältnis znm Platonismus einerseits, der episch-stoischen Theologie andererseits. Die Anerkennung Lucians seltens der Platoniker hat als geschichtlich bezeugte Tatsache zu gelteu. Seine Fincht iu das platonische Lager, die sich anch iu der Wahl platouischer Dialogformen (s. Philol. L, 306 f.) bekandet, d. h. in das Lager der Feiude, die im Namen der Rhetorik Aristides mit schwerstem Geschütz bekämpft hatte, ist ihm selhstverständlicherweise von den Sophisten schwer übelgenommen worden, und anch gegen die Philosophen wiederum hat er so viel Böses gesagt, daß ihre Anerkennnug keine tiefe und dauerude gewesen sein kann. So ist er zwischen zwei Stühlen niedergesessen und totgeschwiegen worden. Seine Sospitatoren waren - das zelgt anch die zitlerte Stelle - dle Christen, die ihn zwar auch in den Höllenpfuhl wünschen, ihn aber als Bundesgenossen gegen das Heidentnm gut hrauchen kounten.

P. Beda Hophan O. S. B., Lukians Dialoge üher die Götterwelt, Diss. Frelhurg i. Schwelz. 1904

sncht durch Prüfung der Mittel von Lacians satirischer Behandlung der Mythologie und des Glauhens an sie der Beantwortung der Frage, was eigentlich L. mit den hersiglichen Schriften gewollt habe, näherzukommen. H. teilt die für seine Arbeit in Betracht kommenden Dialoge zweckmaßig ein in I. scheinhar absichtations Gererblider des Götterlebens (Dial. deor. und Dial. mar.), 2. solche, in denen eine Kritik des Götterlebens (pachen wird, nord warr a) des positisch-mythologischen (Saturnal., Prom., Deor. conc.), b) des stoischen (Jup. conf., Jup. trag.). Er wird gesagt, del mit den Gesprüchen der I. Klasse nicht Polemik, sondern die augeneime Unterhaltung gegeben werden sollte, wie sie das griechische Publikuns ans gewässen Partien des Homer (man kann hier auch die mythologischen Generblider der alexandrinischen Possies wie in Kallimache' Artemishymnus, den Heraklesgedichten des Corpus Theorittem, Stellen wis Apollon. Rhod. Arg. III, 6. f., den Götter-

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX. (1906. I.) 16

242

mimus hinzufügen) und aus der Komödie schon lange gewöhnt war: dies treffe auch noch auf Kl. 2a zu, nur daß hier im Concil. deor., besonders was Allgemeinheit des Spottes auf den gesamten Olymp und Heftigkeit des Ansfalls gegen die in denselben anfgenommenen Barbarengötter betreffe, eine schärfere Tonart angeschlagen werde. Endlich selen die 2 Dialoge von Klasse 2b uur aus einer entschledenen polemischen Absicht zu verstehen. In der Tat arbeitet der Jup. conf. bei seinem systematischen Angriff auf die stoische Lehre von der sluzpusyn und πρόνοια, seiner Betonung des metaphysischen Problems von Freiheit und Gehandenheit mit seinen sittlichen Konsegnenzen, wie längst durch Bruns erkannt ist, so stark mit Beweismaterialien und -formen philosophischer Schulen, daß die Annahme nicht zu nmgehen ist, L. habe hier fachphilosophische Schriften, vielleicht eine bestimmte Schrift (Bruns dachte an die γοήτων φώρα des Oinomaos) benntzt; das Fehlen der Szenerie und des spielenden Hnmors in diesem Dialog weist zudem daranf hin, daß der Schriftsteller hier den Nachdruck anf die Sache egt. Umgekehrt fällt im Jup. trag., der vorwiegend mit dem Gedankenmaterial des Jup. conf. arbeitet, der Nachdruck auf die Szeuerie; daß ührigens der ganze lange Einleitungsteil, der sich vor die Disputation der beiden Philosophen schieht, in lebhafter, sachlich vorbereitender Beziehnng zum zweiten Teil steht, hat H. S. 37 ff. In einer wohlgelungenen Analyse dieses Dialogs ansgeführt. Direkt gilt die Satire dieser heiden Dialoge nach H. den Stoikeru, indirekt trifft sie aber doch anch den Volksglanben mit. Ob H, mit dieseu Gruppierungen anf eine geistige Eutwickelnng des Lucian oder auf ein Prinzip, die besprochenen Schriften chronologisch zu bestimmen, hindeuten will, ist nicht ersichtlich. Da uns auf die Frage, wie diese Dialoge auf das religiöse Empfinden der Zeitgenossen gewirkt hätten, nasere Tradition jede Antwort verweigert, so läßt sich denken, daß der anf jene Frage eingehende Schluß der Schrift (S. 53-60) mit seinem wohlgemeinten Bestreben. für L. etwas sittlichen Ernst zn retten, völlig im Sand verläuft. Die Auffassung, daß L. diesen mythologischen Szenen mit der Indifferenz eines Unterhaltungsschriftstellers, der einen dankbaren Stoff sucht, gegenübergestanden und auch sein Publikum (engere Kreise attizistischer Gonrmands, denen er diese Sächelchen vorlas) sich dahei vorwiegend amüsiert hahe, ist nicht widerlegt, anch nicht für Jnp. conf. nnd Jup. trag., die doch beide lediglich fertig vorliegendes Gedankenmaterial in dramatisch wirksamer Weise gruppieren und ansstaffieren: in solchem Maße arbeitet kein Schriftsteller, der einen sachlichen Zweck verfolgt. mit erhorgten Mitteln. Die "Beweise", die hier L. vorbringt, waren doch seinen Zuhörern gewiß längst gelänfig. An den olympischen Göttern Homers und Hesiods war ja im 2. Jahrh, nichts mehr totzumachen -

die Gebildeten hatten sich endgültig von ihnem abgewandt, und für das Volk waren sie überhaupt nie dagewesen; das Christentum ist mit ihnen leichten Kaufes fortig geworden. Diese Gegenstände hatten nur in zwei Bezichungen eineu gewissen aktuellen Reiz: für L., insofern sie ihm Anlaß gaben, die ihm verhalbt benehlerische Theologie der Stos bloizustellen, ") sei es is milderer oder schärferer Form, für seine gebildeten zubförer, insofern diese wohl auch von den Versuchen eines Herakleitos und Cornutus, den Olympiern mit allegorischen Krücken wieder auf die Beine zu heisen, berührt waren. Daß der Prometheus mehr rhetorischen Charakter trage als die anderen Götterdialoge (S. 23), ist nicht richtig: die rhetorische Farbe war hier durch die Einkleidung in eine Art von Gerichtszene gegeben. Die menippsiehe Satire hatte sich mit dem Gegenstand schon lange befaßt (Varres Prometheus liber, auch der Prometheus Mickeus wird hierberzuschen sein).

Mit Verbesserungsvorschlägeu ist der Text Lucians wieder überreich bedacht worden, insbesondere von den Holiändern Naber und Schwartz.

S. A. Naber, Observationes criticae in Lucianum. Mnemosyne N. S. XXIX (1901) p. 1—22. 162—196. 247—280.

Die Vorschläge erstrecken sich über den ganzen Lucian, die unechten Schriften diegeschlossen. Unter vielen zweckiosen lusus ingenii
ist doch auch allerlei Anregendes und manche wertvolle sprachliche
Beobachtung oder für die Exegese förderliche Bemerkung. So z. B. der
an Amores 16 anschließende große Exkurs über das Würfelspiel im
Altertum ich 178-187), der an Icarom. 15 anschließende über die aus
dem Altertum bekannten Fälle von Enberneh zwischen Stiefmutter und
Stiefnohu und ihre rechtliche Behandlung. — Icaromen. 12 ist in den
Worten of zkhövrze, of zokupövrze (wofür N. p. 248 vorschlägt: of
bötonspövrze), of zokupövrtez (wofür N. p. 248 vorschlägt: of
bötonspövrze), of zokupövrtez (wofür N. p. 248 vorschlägt: of
bötonspövrze), of zweppövrse, of bötzefjavra gewiß nichts zu ändern —
es sind ja dieselben 4 Typen der kynischen Diatribe, die Horat, sat. I,
4 ff. hat (vgl. anch Maxim. Tyr. diss. XXI, 1). — In der Herstellung
der schwierigen Stelle Peregr. 11 schließt sich N. an Cobet an, tilgt
aber die Worte fr. zijours, so daß der Satz lautet: zpozráryv farspäzova park zörö taktoo viz ödöpanzo. Anch diese gewaitsume Anderung

<sup>\*)</sup> Dies geschiebt ganz besonders auch in den Götter- und Seegeprächen. Diese sind der Form nach reine nijon. Aber sie geben von der sinnlichen Befangenheit der poetischen Göttergestalten ein so in sich geschlossenes und gewäsermaßes naturnotwendiges, selbstreaßkadliches Bild, daß sie so eenregisch wie nur ingendelne wissenschaftliche Strickbarft jeden Gedanken daran, dieser Götterweit einen tieferen Sinn unterzulegen, niederschlagen.

befriedigt nicht anf die Daner, so wenig als Vahlens ultrakonservativer Deutingsverench. Der Sinn verlaugt eine einschränkende Erzeption zugunsten Christia nach den starken Ausdrücken zu die ξεὐν - ietzgáporto, nnd dieser Forderung wird genügt, wenn man liest: μἄλλον
γοῦν (οder μὰν οὐν) ἐκτίνου μόνον ἔτι σέβουσι τὸν ἀνθρωπον κτλ.
Wenizer belangreich sind die Emendationen zu den meisten

Schriften des ersten Bandes, die K. G. P. Schwartz, Ad Luciannm, Mnemosyne N. S. XXX,

361—366; XXXI, 47—64

vorlegt; solche zu den weiteren Bänden sollen nachfolgen.

Die kritischen Bemerknngen von

Francis G. Allinson, Lucianea, Harvard studies in classical philology XII (1901) 181-190

haben die Tendenz, die handechr. Überlieferung möglichst zu halten in einer Reihe von Stellen ans den Schriften Somn., Indie. voc., Charon, Vit. anct., Ver. hist., Peregr. Ich finde nicht, daß is die Sache irgendwo fördern. Peregr. 43 möchte ich vorschlagen üc imrespryösit. (mit Sturve und Jacobitty jarg. (tatt jar.) vorsch jarg. pro vägöw, (obsön zu verstehen nach Maßgabe der topischen Übertragungen A.I. pac. 894 ff.; Lucil. fr. 802. 927 Bährens; Petron. 9 extr.; Prop. 11, 15, 5 ff.; Luc. asin. 9) xvl. Lücke brancht man dann nicht anznnehmen.

Th. Zielinski, Marginalien Philol, LX (1901) 2-5. 8

schlägt Catapl. 6 p. 628 statt våt öt γυναϊκας vor: νολς δὲ διὰ γυναϊκας (κε. ἀποδιενόντες), blendend, aber schwerlich richtig, da bei der Totenfahrt, nach dem Ansruf c. 90 αἰα τῶν νεγρῶν μοι παιδίων, doch anch Welber sein müssen. Evident erscheint dagegen die Resserung de hist. conscr. 51 εὕργαν statt εἰργαντα, chenso ibid. 22 ἐἰλιὰτ ἐὲ ἡ μηγων ἡ ντίγος, τὸ ἐὲ πασόν. Die Vermutung, daß in ἐντρέπο ibid. 15 ein rhetorischer terminns techniens für metaphrastische Übungen zu finden sei, millte sich aus dem Gebranch dieses terminns bei Rhetoren, die von der Sache reden, bestütgen lassen. Dies ist aber nicht der Fall, viellenher nennen diese die Rhetoren (Greg. Cor. bet Walz Rh. Gr. VII. 1934) μεταποιείν, μεταγβιλέπο, anch περιγράφειν (Hermog. de inv. p. 197, 16 ff. Sp.), heutsiehe expolire (Anct. ad Herenn IV, 42, 54 ff.). Der Vorschlag zu Philops. 18 ξυνεναπτησρέφεν statt ξυνεναπτης it unnötig.

C. E. Rnelle, 'Απότολμος, andax non inandax. Revne de philol. N. S. XXVI (1902) 279 bringt aus einem noch nicht beransgegebenen astronomischen Text einer Pariser Handschrift einen Beieg für ἀπότολμος — verwegen und zitlert dabei die handschriftliche Lesart ἀποτολμότατος aus Lac. Jup. trag. 27 p. 673, wofür die Heransgeber längst ἀτολμότατος schreiben. Anch die desperate Stelle Lac. de domo 4 p. 70 dürfte mit der Lesang άψιπ (tatit öψεπ) ἐξ πότο ἀποτόλμοτς (εt. ἀποτόμοτος) geheilt sein. Ei ist nicht ersichtlich, ob R. anf Grand seiner Entdeckung für Wiederherstellung der Tradition eintritt; jedenfalls verbietet der Sinn ἀποτ. an dieser Stelle — andax zu versteben; eine Undentung ist nicht zulkssig; also ist mit Recht zeilndert worden.

Die Bedentung von ήμιτιλής = half finished bei Lucian belegt Greene, Classical review XVI, 120.

#### Einzelne Schriften Lucians betreffen folgende Arbeiten:

Περί θυσιών.

c. 14 schreibt

Glacomo Lnmbroso, Lettere ai signor professore Wilcken, Archiv f. Papyrusforschung II, 257—258

anstatt des überlieferten πολλών σοφιστών evident richtig π. στολιστών, n.

Ulrich Wilcken, ebenda 258

bemerkt, daß nach einem von Erman hervorgehobenen Pyramidentext die von Luc. 1. als altägyptisch bezeichnete Ätdlogie der Tiergestaltigkeit der ägyptischen Götter tatsächlich altägyptischem Glanben entspricht, Ob man dem Lucian de sacr. 9 mit

K. Melser, eine merkwürdige Parallelstelle, Biätter für bayrisches Gymnasialschniwesen XL (1904) 31 f.

zutraen soll, daß er das Bild von den Göttern, die wie Fliegen sich zum Opfergennß sammeln, aus der babylonischen Slatfintsage zu übernehmen nötig gehabt habe, ist doch recht zweifelhaft. Seine Phantasie konnte doch in diesem Falle, wenn sie es bei einer so nabeliegenden Reminiszenz aus den Bildervorrat des Alltageldenen sberhangb branchte, von Hom. B 469 fl. befrachtet sein. Oder soll anch Homer am Mesopotanien Anregung erhalten haben? Vielleicht gelangen wir auf diesem Wege, der ia anch für die Betrachtung der hellenistischen Poesie all-mählich in Mode kommt, zur Freude alter "Rechtglänbigen", wieder auf die Lehre des hellenistischen Judentums von den Plagiaten, die durch die griechischen Gelsteshelden am Alten Testament, d. b. jetzt an Babel, verübt worden selen.

#### Еонотинос.

Nicht zugänglich ist dem Ref. \*Greeue, πολυετής (zu Hermot. 50) Class. rev. 1904, 49.

#### "Epotes.

Zn c. 44 macht Richards, Class. rev. XVI (1902) 396 die Konjektur ἐρεᾶν (st. ἱερὰν) χλαμύδα.

### Λούκιος ή όνος

bietet immer neuen Stoff zu Kontroversen.

J. v. Arnim über Lucians 'Vocç Wiener Studien XXII, 153 f. bekämpft die Anffassang Bürgers and Rothsteins, die in dem veriorenen Lucius von Patră die Quelle ailer erhaltenen Bearbeitungen der Eseisgeschichte sehen und den erhaltenen 'Vocç, ein übel geratenes Exzerpt, dem Lucian absprechen. Pitr seine sie Anfassung ist dann gegen A.

Kari Bürger, Studien zur Geschichte des griechischen Romaus. I. Der Lukiosroman und seine iiteraturgeschichtliche Bedentung. Programm. Biankenburg a. H. 1902

eingetreten. Um die Aunahme zu widerlegen, daß der erhaiteue 'Ovo; ein Exzerpt sei, müssen die Stellen der Schrift, an denen uach Bürgers Auffassung bis zur Unverständlichkeit gekürzt ist, anf andere Weise erklärt werden, nud zwar nicht bloß einige, sondern alie. Mag man nun zugeben, daß es v. A. für die Stellen Ap. c. 24. 26. 43-45 gelungen ist, eine piausibie andere Erklärung zu finden und daß die kieineren Textänderungen, durch die er an einigen weniger wichtigen Punkten die Schwierigkeiten zn beseitigen sucht, wenigstens in Betracht gezogen werden können; aber seine Erklärung für c. 40 wird schwerlich jemand befriedigen, and die für c. 42 f. hat ihn offenbar (160 f.) selbst so wenig befriedigt, daß er sich genötigt sieht, hier anf Bürgers Prinzip einzngehen and damit in sein eigenes bedenkliche Bresche zu legen. Der Ovo; soil nun nach A. ein bewnßtes Virtuosenstück darstellerischer Knappheit sein; wenn er sich freilich hier auf das Bozyukoyeiv des Assyriers Isaios beruft, so hat dem B. (13 f.) mit Recht entgegengehalten, daß darunter etwas ganz anderes zn verstehen sei. Indem so v. A. gerade in dem, was anderen für Ungeschicklichkeit des Exzerptors giit, einen gewoijten künstlerischen Vorzug entdecken will, steht für ihn nichts mehr im Wege, die Schrift dem Lucian zuzutrauen. Sie soll aber von diesem anonym herausgegeben worden sein; die Namensnennnng c. 55 sei nicht (wie B. wiii) aus dem Original, den μεταμορpuozic des Lucius von Patra übernommen, sondern mache den Schriftsteller kenntlich, der, vielleicht ein Rivaie Lucians, unter dem Psendonym Lucius von Patră ein wundersüchtiges Metamorphosenbuch in der Form einer Ich-Erzählung herausgegeben habe; aus diesem habe Lucian, unter Beiseltelassung alles Langweiligen und Erbaulichen, seinen Auszug mit satirischer Absicht gemacht.

Durch v. Arnims etwas gekünstelte Darlegungen ist Bürgers Auffassung des 'Ovoc als eines znm Teil flüchtigen und allzu stark kürzenden Exzerptes nicht erschüttert, sondern nur modifiziert, und es wird dabei seln Bewenden haben müssen. Andererseits dürfte aber v. A. doch darin recht behalten, daß c. 55 nicht ans dem Originalwerke des Lucins ganz absichtslos übernommen sein kann, \*) sondern daß hier eine Tenfelei des Verfassers des "Ovoc vorliegt. Die Hörer werden alles ohne weiteres verstanden haben. Schließlich ist nicht abzusehen, warnm wir die Schrift, ihre Flüchtigkeiten zugegeben, nicht dem Lucian selbst sollten zntranen dürfen. Wenn es galt, ans einem dankbaren Stoff, der in geschmacklos weitschichtiger Form behandelt worden war, eine wirksame kürzere Bearbeitnng für eine Rezitationsreise zu machen, so wird sein künstlerisches Gewissen auch nicht immer so fein geblieben sein, wie er sich dessen im Prometh, es in verbls rühmt, zumal wenn der Stoff stilgemäß in dem saloppen Vulgär vorgetragen wurde, das auf griechischem Boden nicht anders als auf iateinischem mit der biotischen Erzählnne verwachsen war. Daß die weitschichtige Originalerzählung durch die, von einigen Nebensachen abgesehen, wirklich geschickt gemachte Kürznag verdrängt worden sei, wird man mit v. A. annehmen dürfen; die Ausführlichkeiten von Apuleius' Erzählung werden in der Hanptsache nicht dem Original entnommen, sondern auf Ap.' Rechning zu setzen sein. - Von exegetisch-kritischen Einzelbemerkungen v. Arnims verdienen Erwähnung: c. 4 σχήψις = Bescheldenheit, gute Erziehung (p. 163); c. 11 ἐπιλελήσμην. <τό γε μήν>; c. 15 p. 583 R. xivδuveúsetai st. -εύεται; c. 17 p. 584 τὰ (st. xal) στόματα . . . . τήν όδον <πολύν χρόνον> (p. 165); c. 27 καί μοι <τοῦ γάμου ἀγομένου> τοῖς κεκτημένοις (p. 157); c. 34 of δὲ οἶα δὴ κεκαινωμένης (st. κεκεν.); c. 44 init. wird èς τὸν κῆπον geschützt (p. 158), womit jetzt anch Bürger (p. 6) einverstanden ist; c. 55 p. 622 R. <δνομα δέ> έστι μοι (p. 171); ibid. p. 623 R. and (at. av) τούτω δέ καί.

Über den Schlußteil von Bürgers Schrift s. unten.

<sup>\*)</sup> Bürger sucht jetzt diese Auffassung durch Hinweis auf Apul. met. XI, 27 zu stützen, in welcher Stelle er wohl mit Recht eine Nachahmung des Lucius sleht. Aber Apul. nennt ja sich selbst, während Lucian seine Quelle nennt und sugleich sitiert. Welche Satire darin, und wohl auch in andern Einzelzügen des "Ovos liegen mag, können wir ohne das Original nicht wissen. Der 'Ovo; im ganzen ist gewiß keine Satire, aber daß er einzelne den Hörern verständliche Ausfälle auf das Werk des Lucius enthält, müssen wir dem Photios glauben.

#### Ίχαρομένιππος nnd 'Ενύπνιον.

K. Mras, Berliner philolog. Wocheuschrift 1904, 1373—1374 schützt zn Ic. c. 11 p. 763 R. die höschr. Lesart karpwör, zu c. 33 die La. der besseren Handschriften ἐπτράψονται und streicht Somn. c. 16 med. das καί zwischen καταλαβόσα οδυ und τον πατέρα.

Eine Schüleransgabe der beiden genaunten Schriften hat derselbe geliefert unter dem Titei:

Lucian: der Traum oder Lucians Lebensgang und Ikaromenippos oder die Himmelsreise. Herausgegebeu und erklärt von Dr. Karl Mras. 1. Heft. Text (uebst Vorbemerkungen). 2. Heft. Einleitung, Kommentar u. a. Wieu und Leitzig 1904.

Die Ausgabe, deren Text sieb im wesentlichen an Fritzsebe anschließt, hat lediglich einigen pidagogischen Wert, wenn derartigen Bächern, die den Schülern das Nachschlagen von Schulistikon und -grammatik und jeden Versuch eigenen Sochens und Nachdenkens ersparen wollen, ohne doch irgendwo ant tieferdringeude Fragen Antwent zu geben, überhanpt irgendwelcher Wert zugesprochen werden soll.

Über Luciaus Verhältnis zu Menippos im Icar. s. o. S. 238 f.

#### Φιλοψευδείς.

L. Radermacher, ans Lucians Lügenfrennd, in der Festschrift Th. Gomperz dargebracht. Wien 1902. S. 197—207

bringt folkloristische Parallelen zu folgenden Wunder-vörm dieser Schrift. 
20 (nicht 46, wie gedruckt ist) wandelnieß stante (wobei zugleich Beispiele für sonst sich meuschenstig betätigesde Statzen gesammelt werden 197—202); a. 22 ff.: Einbilck Lebender ist die Unterweht Notigung eines Menschen zu setren, weil inn die Unterfrüheschen mit einem fenfen personner verwechseln; Unbewohnbarkeit eines Hannes, weil der Geist eines in ihm Ernordeten darin ungeht (Platu Mostell). R. außert die Vermatung, die Hades- und Totengeschichten könnten auf Herschl. Post. zurückgeben.

## Περί της Συρίης θεού.

# Die Echtheitsfrage glaubt

Maudybnr, Pseudo-Lukiaua pismo "de dea Syria", Anzeiger der Krakauer Akademie der Wissenschaften, philolog. und historische Klasse 1901, 105—106

auf zwei Seiten abmacheu zu köunen. M. stellt, obne sich auf Beweise weiter einzulassen, die Behauptung hin, die Schrift könne nicht echt sein, weil der Verf. abergikubisch sei nud weil Lucian sonst deu Herodot nicht nachahme; sie sei vielmehr Ende des 1. oder Aufang des 2. Jahrh. n. Chr. von einem Syrer "zur Orientierung für fromme Pilger" () geschrieben. Die Zeit soll sich ans der Erwähnung der zweiten Manerdes Heiligtuns ergeben, die "ohne Zweife! aus Anlaß der in delischen Inschriften dieser Zeit erwähnten Eruenerung des Knits der syrischen Göttin gebant worden sel.

Für die Echtheit der Schrift tritt ein

Daniel A. Penick, notes on Lucian's syrian goddess. Studies in honour of B. L. Gildersleeve. Baitimore 1902. p. 387-393.

#### Φιλόπατοις.

Salomon Reinach, la question du Philopatris. Revne archéologique 1902, I 3. sér. vol. 40 p. 79-110

gibt einen genanen nnd klaren Überblick über die vernendedenen Zeitnasetzungen von Genane bis anf Crampe nnd Robde und entscheidet
sich für das Datum 965 (allenfalls 969). Von Heiden, die es damals
in Konstantinopel nicht mehr gab, ist in dem Dialog keine Rede, die
Unglickspropheten im 2. Teil (c. 18—29) sind keine Mönche. Der
Verfasser, ein byzantinischer oopvarje, dentet anf eine in den niederen
Kriesen gärende Verstimmung gegen den Kaiser Nikephores Phokas
hin, dem er schließlich eine schmeichlerische Haldigung bringt. Der
erate Teil (1-18) spielt in dereiben Zeit wie der zweite; Kritias ist
nicht Heide, sondern paganisierender Humanist und gibt Aniaß zu
einer wenig gedangenen Anseinandersetzung, über den Wort der griechischem Mythologie, welche die Form eines an Kritiaß aufm Triephon
gemachten Bekehrungsversanches annimmt. R. stellt seine sehr anprechende Arikasung anf einen breiteren klatrgeschickhilchen Hutter-

grund, indem er anf einigen interessauten Seiten (105-109) eine Skizze von dem Streit zwischen Humanismus und Orthodoxie im Byzanz des 10./11. Jahrhunderts entwirft, ein Analogon zu dem gleichzeitigen Kampf zwischen auctores und artes im Westen. Nach R. will sich der Verfasser durch Depuntiation eines antichristlichen, aber helehrharen Humanismus und einer Gärung im Volk dem Kaiser als Patriot (φιλόдаток) empfehlen. Durch diese geistreiche Dentung ist der Zusammenhang zwischen den beiden Teilen des Dialogs nud dessen Titel mit einem Schiag erklärt. Der Untertitel Διδασχόμενος kann wohl bloß auf die Bekehrung des Kritias im 1. Teil hezogen werden, die dem Verf. wohl die Hauptsache war. Der Schlnß ist wohl von Philostr. Nero 11 inspiriert.

Rez.: Byz. Zeitschr. XI, 578 (Krnmhacher).

Hngo Rabe, Die Lukianstudien des Arethas. Nachrichten der Kgi. Geseilschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologischhistorische Klasse ans dem Jahre 1903. Göttingen 1904. S. 643-656

publiziert zwei in Cod. Mosquensis 315 (S. XVI) unter einer Sammlung kleiner Anfaätze des Arethas fol, 121 v -- 122 v erhaltene Schriften dieses Klerikers gegen Lucian. Beide beziehen sich auf Stellen aus Luc. Jnp. trag. (cap. 47 u. 38) und verteidigen den Glauben an die göttliche Vorsehung in hreitspariger und nicht sehr klarer Weise gegen die skeptischen Bemerkungen der hetr. Stellen. Der zweiten dieser Stellen steht in dem Lucianschojium des Cod. Vatic. A zu Jup. tr. 38 eine meist erweiterte Fassung zur Seite. Oh die ausführlichere oder die knappere die vou Arethas selbst herrühreude ist, hleiht voriäufig unsicher. Die sprachlich und sachlich ungeschickten Ausführungen des Arethas zu verstehen und in richtige Textform zu hringen, ist dem Herausgeber uur teilweise gelnngen. Insbesondere bedarf die erste Ahhandlung noch vieler Verhesserungen. Im Titel ist an den Worten ώς φθονερόν ότι τὸ θεΐον wahrscheiniich gar nichts (höchstens die Stellnug: ώς δτι φθ.) zn ändern: ώς δτι statt δτι zn setzen ist ein alter Gehranch, der wohi seine Entstehnug der Sitte verdankt, einen mit &; eingeleiteten abhängigen Aussagesatz, der durch einen Konjunktionaisatz unterbrochen wird, mit &n wieder aufzunehmen (Xeu. Heli, VI, 4, 37, 5, 13; Kühner-Gerth \$ 551, 6); vieileicht hat anch die Superiativformel &c &n dahin gewirkt, in der Kowi eine Doppelkonjanktion og om zu bilden, die nun nach der handschriftlichen Überlieferung ungetrennt hel Dio Chrys. XXXI, 54 p. 363, 11 Ddf., in den Scholieu zur Ilias (Bast zu Schäfers Greg. Cor. p. 52 Anm.), zu Aristides (Proleg. in Bd. III, 741, 1 Dindf.) u. s. vorkommt; analog ist der Pieonasmus olov &c Demetr. de eloc. 217 (s. dazu Radermacher S. 110). Z. 2 wird δσοι <φεύ>γει zu lesen sein.

Der zweite Satz ist ohne Zweifel Fragesatz, also Z. 8 Fragezeichen zu setzen. Z. 13 schlage ich πεφηνότας (st. ἐπανηφότας), 15 ώς ανεί, 17 (wo die Kämpfer in Fern- und Nahkämpfer geteilt werden) άλλον αὐ σύ τ' άπαντώντα όρας (st. άλλον οδ σύγε πάντως έρεις), 43 τιπίν φέρεσθαι (st. τι συμφέρεσθαι), 75 ἀπριάτην vor (zn übersetzen: "ist es nnn Zeichen eines neidischen, and nicht vielmehr eines guten Wesens, wenn diejenigen, denen das Angenehme von Natur nmsonst zufällt, dieses den nach Tugend Strebenden spenden?"). Ein Fehler steckt jedenfalls auch Z. 19 in 6π6ν vielleicht ist λοιπόν dafür zu schreiben. Der Gedanke des Heransgebers. Z. 79 das überlieferte anays in dnaystat zu verändern, ist sicher unmöglich: anare ist interjektionell und muß stehen bleiben. - S. 655 f. gibt R. anf Grund einer nenen Vergleichung der Lucianhandschrift Harleian, 5694 mit Parisin. Gr. 451 die endgültige Anskunft, daß der Text des Hari, von Baanes, die Scholien von Arethas geschrieben sind. wie dies schon Maaß (Mélanges Granx) ansgesprochen hatte.

Julius Steinberger, Lucians Einfinß anf Wieland, Diss. Göttingen 1902

behandelt den von Kersten angebrochenen Gegeustand mit erschöpfender Vollständigkeit. In Kapitel I (Wielands Beschäftigung mit L.) werden ans Wielands Werken alle Zengnisse über seine Lucianlektüre gesammelt, wobei sich ergibt, daß ihm L. seit 1751, zunächst ans den durch Gottsched veranlaßten und 1745 veröffentlichten Übersetzungen auserlesener Schriften ins Dentsche, bekannt gewesen ist; der Gedanke, seibst Lucianfibersetzer zu werden, taucht bei W. zuerst 1762, dann 1767 auf, wird durchkreuzt durch das Erscheinen der von Gesner protegierten Waserschen Übersetzung 1769, endlich nach und nach ins Work gesetzt seit 1780 (in diesem Jahr erscheint die Übersetzung der Imagines), unter dem Eindruck der Unznlänglichkeit der Waserschen Arbeit besonders hinsichtlich der Anmnt. In den 3 Jahren 1786-89 hat W. die Hanptmasse der Schriften, schließlich mit einigem Überdruß, übersetzt. Der 1797 gefaßte Plan, die ganze Arbeit zu revidieren, ist nicht zur Ausführung gekommen. S. 20-28 wird eine interessante Sammlung der Wielandschen Urteile über Lucian im ganzen und über dessen einzelne Schriften gegeben. Das ausführlichste 2. Kapitel ( chronologische Übersicht über den Einfluß Lucians auf Wielands Werke" p. 29-134) geht ausschließlich die Geschichte der dentschen Literatur an, In gründlichster Weise wird hier dargestellt, wie W. von sporadischer und nasicherer Kenntnis und schwankender Beurteilung Lucians zu begeisterter Hingabe an den "kaltblütigen Philosophen" übergeht, in seiner letzten Lebensperiode aber das Interesse für ihn in anffälliger Weise fast ganz verliert. - Das Schlußkapitel (. Vergleich

der beiden literarischen Persönlichkeiten" S. 135-157) charakterisiert die beiden Schriftsteller, analysiert und erklärt ihre Geistesverwandtschaft im allgemeinen, ihre Ähnlichkeiten nach Stoffwahl. Stil und Dialogtechnik. Mit Recht wird hier als Gemeinsamkeit das ridendo dicere verum, d. h. nach der negativen Seite ansgedrückt, der völlige Mangel an sittlichem Pathos, die Neignng zum Moralisieren, und dementsprechend die Ahneigung gegen iede Metaphysik hervorgehohen. Auf Unterschiede hinznweisen hat der Verf. vergessen: ein Grundzug in Wielands Wesen ist Herzensgüte, die dem L. vollkommen fehlt. Wie charakteristisch ist die verschiedene Behandinge des Peregrinus bei L. and hei W.! Und so üher einen Gegner zu schreiben wie Wieland nach dem Erscheinen von "Götter, Helden und Wieland" über Goethe getan hat, ware der Verfasser von πρὸς τὸν ἀπαίδευτον niemals imstande gewesen. St. urteilt überhanpt über L. viel zn günstig, und der Satz "der Mnt zn politischer Satire hat L. sicher nicht gefehlt" (S. 163) ist entschieden faisch: Jakoh Bernays (L. nnd die Kyniker 44) hat den Syrer hesser gekannt. Wenn übrigens St. nach Ähnlichkeiten suchte. hätte er eine überraschende anch in dem Entwickelnigsgang der beiden Schriftsteiler finden können: der pietistischen Jngendperiode Wielands entspricht genan Lucians im Nigrinus hezengtes vorübergehendes Schwärmen für den Piatonismus. Endlich verdiente schärfer hervorgehoben zu werden der bewußte Gegensatz der beiden Männer gegen den Kothnrn, Für W., hilden die Folie Klopstocks schwere Posannentone -"immer Des dur", wie Beethoven sagte -, für Lucian der boiloc der Asianer. Anspruchsiosigkeit, ἀφέλεια ist beider Stilideal, das freilich L. mit größerer Gewandtheit, hesonders größerer Knappheit als W. erreicht.

#### Claudius Alianus.

Mit handschriftlichen Studien über die Werke Alians beschäftigt. sich E. L. de Stefani, von dem eine neue Ansgahe der Hist. anim, zu erwarten ist, in folgenden Ahhandlungen:

1. Per il testo delle epistole di Eliano, Studi italiani di filologia classica IX, 479-488

weist zum ersteumal Handschriften für die Briefe (Ambrosian, S. X. und einen jüngeren Matritens.) nach, deren Text Hercher auf die Aldina von 1499 gestellt hatte.

Rez.: Kroll, Berl, philol. Wochenschr. 1903, 453,

2. I manoscritti della "historia animalinm" di Eliano ibid. X, 175-222

vereinfacht den Apparat bis anf 7 Handschriften, die er in eine nicht interpolierte (zweite, aus Parisin. suppl. Gr. 352 geflossene Hand des Monacens. A. und Parisin. suppl. Gr. 352 V) und eine interpolierte Familite tellt.

Rez.: W. Schmld, Berl. phil. Wochenschr. 1903, 517.

 Gli excerpta della "historia animalinm" dl Eliano Ibld, XII, 145—180

erbringt den Beweis, daß die In verschiedenen Handschriften erhaltenen Anszüge ans der H. A. für die Textherstellung keinen Wert haben. Rez., W. Schmld, Berl. philol, Wochenschr. 1905.

 Ramenta ibid. VIII, 489-492 enthalten einige Besserungsvorschi\u00e4ge zn Aei. epist. 1, 3, 5, 8, 9 nnd fragm. 99.

Richards, Classical review XVI, 395

schlägt V. H. 1X, 3 (p. 96, 4 Hercher) καθζων für βαδίζων vor.

## Alkiphron.

Alciphronis rhetoris epistularum libri IV. Annotatione critica instruxit M. A. Schepers. Diss. Groningen 1901.

Die Ausgahe ist Vorläufer einer Tenberschen Textausgabe. Zem erstenmal bietet sie die Briefe in sinngemüßer Anwendung in 4 Bücheru (I. Fischer-, II. Banera-, III. Parasiten-, IV. Hettrenbriefe). Die Pariser und Wiener Handschriften sind nen verglichen worden, nicht die itallenischen.

Rez.: W. Schmid, Berliner philolog. Wochenschr. 1902, 1016—18; Bull. bibliogr. du Musée Belge 1902 VII, 300 (J. P. W.); Rev. crit. 1902, 306 (My.); Boll. di fil. cl. IX. 220 (L. V.).

Die Ansgabe hat Anlaß zu emsiger kritischer Nachiese gegeben.

Mondry Beandonin snr ies lettres d'Alciphron, Rev. de philol, N. S. XXVI, 1902 p. 327-334

nimmt mit Recht die handschriftlichen Lesungen in Schutz I, 4, 2. 11, 4, 1 13, 2, 2 III, 13, 3, 2 IIII, 30, 1 (mit leichter Umstellinns; τὸν χεμφθηθεις τοὸς κόρκικες); IV, 14, 1 (ἀκρήθως heißt hier "vollständig", vgl. Atliciam. II, 73; IV, 129; Liban. I, 77; IV, 30; V, 11, XI, 28; XVIII, 149); IV, 14, 4. Anderes int weniger sicher; das Glossen zo διτηγέωνο II, 9, 1 wird mit Unrecht verteldigt; II, 8, 3 darf vielleicht άμιλλη τὸν gelesen werden (κα διμάλεται è verdorben), was ach heid Alk. nicht zo schwer zu nehmender Latinismus wäre; von dem hellenistischen πολεμιν μετά τυνος (W. Schmidt de Ios. eloc. 381 f.) ist es hieber nicht mehr weit. Die konservative Interpretation von II, 38, 3 allæt sich hörer.

H. van Herwerden ad Alciphronis epistulas. Mnemosyne N. S. XXX 1902 p. 307—318

bringt nater vielem Belanglosen wenig Einleuchtendes, wie ἐτρέσριαν (ετ. τρέσριαν) zu II, 19, 2. Mit Einkorrigieren von Artikelformen muß man bel einem Spätling wie Alk. sehr vorsichtig sein; denn gerade der Artikelgebranch wird in der nachklassischen Grätzität nasicher. Mit der Emendation Bookaupfunt II, 19, 2 wird der Schriftsteller korrigiert (Meiser Sitz-Ber. der bayer. Akad. 1904, 228 hat die vorbidliches Stelle ans Lucian. paras. 42 notiert, wo προβουλ. steht); III, 30, 5 ist κοπίδ ἀπερρίωσε ganz in Ordnang, eine Reminiszenz an Soph. Ant. 600 ff.; III, 25, 2 ist vielleicht δήθαρον (εt. δι ἄρον), III, 40, 2 ταύτη (statt είτ τωύτγη) dass Richtige.

Fr. Bücheler, Über Alkiphron. Rhein. Museum N. F. LVIII 1903 S. 453-458.

Die Beanstandung von I. 11, 4 iquardy eig võ λοδόσονο ασο bat K. Fuhr, Berl, philol. Wochenschr. 1903. 1241 durch Hinweis auf Herodot VII, 167 erledigt. I. 9, 3 vertedligt. B. die Leaart des Ven. N eint võ σρατέρο κερδαίναν wohl mit Recht. Wenliger überreagend ist die Begandung der Eseart depaloyfa IV, 15, 10, aber yötig, läßt noch einen Stachel zurück; man erwartet in diesem Zosammenhang nicht etwas Alzidentielles, sondern eine stehende Festeinrichtung; aber ἀστικῆς ἀσγοσρεία (vgl. ep. I. 4, 2, 11, 1) wird ans mehr als einem Grunde nicht gewagt werden dürfen.

Dle längste Serie von Emendation führt K. Melser, Kritische Beiträge zu den Briefen des Rhetors Alkiphron, Sitznngsberlchte der K. bayer. Akademie der Wissenschaften, philosoph, philolog, und histor, Klasse 1904 S. 191-244 vor. Nach einer nnnötig breiten, manches Schiefe enthaltenden Einleltung, in der Alkiphron mit Luclan (Gall. and Conviv.) verglichen wird, ohne daß dabei etwas Ersprießliches berauskame, werden Anklänge zwischen Alciphr, ep. I. II. und Lucian registriert. Eine gewisse Selbständigkeit des Alk. gegenüber Lucian in den 2 hanptsächlich vergleichbaren Stücken mag man ja zugeben, aber sonst wird Alkiphrons selbständige Bedentung von M. stark überschätzt, und die Ausführungen über seine Stellung zur Philosophie berühren geradezn komisch. Die Vergleichnng von Ansdrücken Alkiphrons mit solchen Lucians, an sich sebr zweckmäßig, verliert dadnrch an Wert, daß echte und unechte Schriften Lucians nicht geschieden sind (sogar der Philopatris figuriert S. 231, 233) and daß irrelevante Äbnlichkeiten notiert werden; überhaupt ist die Behandlung eine durchans vereinzelnde und verzetteinde: was sollen, wo die Abhängigkeit Alkiphrons von Lucian hewiesen werden will, einzelne Wörter und Wendungen, deren Gehrauch gar nicht auf L. beschränkt ist? z. B. (S. 215) "θύννων L. Tim. 22 δ θύννος" (sic!) oder "λαγωόν L. pisc. 34 δειλότεροι τῶν λαγωῶν" u. s. f.? Ührigens sind nicht einmal die Entlehnungen ans L. so, wie es S. 204 in Aussicht gestellt war, rein für sich gehalten, sondern mit sonstigen Klassikerreminiszenzen vermengt. Daß bei so gedankenloser Behandlung und soicher Einschränkung des Gesichtskreises bloß auf Lucian und Alkiphron in dem gesammelten Sprenhaufen kaum ein Weizenkorn zu finden ist, kann man sich denken. Und doch könnte eine Vergleichung zwischen den heiden Schriftsteliern, richtig angestellt, sehr fruchtbar werdeu. Die wäre freilich nicht so einfach, wie sie M. hetreibt. Znnächst müßte in Sachmotiven und sprachlichen Materialien alles das ausgeschieden werden, was ans der Komödie stammt oder stammen kann, denn daß Alk, die attische Komödie nicht nur aus Lucian kennt, sondern selbständig gelesen hat, liegt anf der Hand. Anch hei soichen Dingen, die zwar nicht aus den Komikern oder Komikerfragmenten direkt nachweishar sind, aber außer bei L. und A. noch in einer von diesen unabhängigen späteren Schrift sich finden, ist wenigstens mit der Möglichkeit zn rechnen, daß jeder der Späteren sie selbständig aus der Komödie schöpfe. Wenn z. B. das Werfen mit Erdscholien nach den Vorübergehenden als Charakteristikum des dypoixoc δύςχολος bei Luc. Tim. 34, Aiciphr. II, 32, 2 und (was M. nicht hemerkt) Ael. ep. rust. 14 vorkommt, so ist hier die Komödie als gemeinsame Quelie für alle drei anznnehmen. Dann muß alle Energie daranf verwendet werden, scharf umgrenzte Incianische Specifica ans dem zwischen A. und L. Übereinstimmenden anszuheheu. So wird man der Luciannachahmung des A. wirklich auf die Spur kommen und vielleicht für Incianische Echtheitsfragen Wichtiges gewinnen. In Meisers Zusammenstellnugen fällt z. B. eine stärkere Anlehnung (nicht hloß der Zahl, sondern hesonders der Art der Fälle nach) an den Parasitus (die S. 228 hemerkte Ühereinstimmung von γνωμίδια καὶ προβουλευμάτια zwischen Lnc. Paras, 42 and Alc. II, 19, 2 ist wirklich wichtig) und an den Asinns anf: bestätigt sie sich weiter, so ist man herechtigt zu foigern, daß Alk. diese Schriften schon im Corpus Lucianeum gefunden hahe. Am wertvollsten sind in M.s Arheit wohl die Entlehnungsnachweise zn ep. II, 19 (S. 228). - Die eingestrenten Konjekturen sind meist ohne Bedentung. Der Vorschlag zu II, 17, 1 (S. 226) statt τῶν τινι γνωρίμων zu iesen τῶν σοι γνωρίμων hernht anf Unkenntnis eines der zweiten Sophistik beijebten Ionismus, über den s. Krüger, att. Synt. § 47, 10, 20; Ref. Atticism. III. 314; IV. 519; Dio Chr. T. I. 94, 28 Dind., Liban. T. I

p. 98. 14 F. 129. 14. 149. 1. 187. 5. 193, 16. Die handschriftliche Lesart ei κόστριλζομαι ep. II. 9. 2 hätte M. (8. 222) nicht in συ κόστρι ländern sollen, wenn er doch selbst (8. 231) die Konstruktion ύπεργανώ c. aco, pera, verteidigt; solicher transitive Gebranch älterer Verba intransitiva ist in der späten Prosa überaus händig (Ref. Atticiam. IV, 714).

Derselbe, Blätter für bayr. Gymnasialschulwesen XL 1904, S. 343 f.

erklärt das Alc. ep. III, 25, 3 nach Μιλτιάδης in X eingeschobene τραμματικός als verirrte Glosse, die zn Δωσίαδης gesetzt gewesen sei, und gibt zn III, 40, 2 die glänzende Verbesserung ἄβολος st. ἄσβολος.

#### Die Philostrati.

Eine nene Ansgabe des Gymnastikos wird vorbereitet von

Julius Jüthner, der Gymnastikos des Philostratos. Eine textgeschichtliche und textkritische Untersuchung. Sitzangsberichte der Wiener Akademie, philosophisch-historische Klasse Bd. CXLV, I. Wien 1902.

J. wird seiner Ansgabe zum erstenmal die vor einigen Jahren endlich gefundene, freillich stark beschädigte Handschrift des Mynas Minoides ungrunde legen net dedurch Kayner gegeniber einen wesenlich verbesserten Text bieten können, um so mehr als er auch durch gründliche Beschäftigung mit der griechischen Gymnautic die Emendationach der sachlichen Seite hin zu fordern besonders befahigt ist. Die in dieser Abhandlung erhaltenen sehr geunsen und sorgfältigen Aufschlüsse über die dem 14. Jahrh. angehörige Mynashandschrift, und die brigen Textpoellen sowie die besonnene Kritik der Kayserschen Textbehandlung lassen erwarten, daß die Ausgabe anch hohen Ansprüchen geungen werde.

Rez.: B. im Litt. Centralbl. 1902, 1369; W. Schmid, Berl. philol. Wochenschr. 1905, 467.

Eine Übersetzung des Gymnastikos liefert

Friedrich Cunze, Philostrats Abhandinng über das Turnen (Gymnastikos) übersetzt. Beilage zum Jahresbericht des Herzogl. Nenen Gymnasiums zu Braunschweig Ostern 1902,

Eine stark phrascologisch anf Grund manufglacher Lektüre allgemein verständlicher Bächer im Universalhistorische hinein pinselnde Einleitung über die Verhältnisse des 2. Jahrh. nach Chr. nnd über Philostratos, den der Verf. versehentlich von "der schönen Insel Lesbos" stammen läßt, geht der Übersetung voran. Von der letzteren, die natürlich auf dem Kayserschen Text beruht, darf man eine Wiedergabe der stilistischen Wirkung, die das Schriftchen auf die Zeitgenossen ansübte, nicht erwarten: wer etwas dieser Analoges schaffen wollte, würde sich Wort nm Wort üherzengen, daß Übersetzen im vollen Sinn anch hier nnmöglich ist. Wer den preziösen Stil des Philostrates in sich aufgenommen hat, wird die Übersetzung von C. als eine nngehenere Vergröberung empfinden. Aher von stilistischen Ansprüchen abgesehen - richtig ühersetzen kann man anch ohne hesonderen Stil. Damit hapert es aber gleich im ersten Satz: σορία ist doch hier nicht Weisheit, sondern Wissenschaft, über deren scharfen Gegensatz zn Knnst der Übersetzer in größter Gemütsruhe hinweggeht, wenn er Báyguson da όπόσαι, δεδόσθω μέν αὐταῖς τέχνη übersetzt: während also allen hanansischen Beschäftigungen (natürlich nicht "Beschäftigungen" im allgemeinen, sondern τέγναι sind gemeint) Knust zuerkannt werden mag u. s. f. achla sind nicht "verborgene", sondern nngewisse, nicht sicher voranszusehende Dinge; τοῖς βουλομένοις γυμνάζειν soll heißen: "für Tnrnfrennde"; μεμνήσθαι άξιος "gefeiert". Was nachfolgt, macht ührigens einen besseren Eindruck.

J. Jüthner, der Verfasser des Gymnastikos. Festschrift für Theodor Gomperz, Wien 1902, S. 225-232

stellt eine Anzahl sachlicher Berührungen zwischen dem Gymnastikos und Vit. Apoll., Vit. Soph., Heroïcus, älteren Imag, zusammen, Sie beweisen Gleichheit der Gesichtspankte und des Interesses für Gymnastik sowie der sie betreffenden technischen Spezialkenntnisse bei den Verfassern - wenn es deren mehrere waren - aller dieser Schriften oder vielmehr, wie J. richtig schließt, anch Identität des Verfassers aller. Die Parallelen könnten leicht vermehrt werden: vgl. z. B. üher Geradheit der Beine Gymn, 278, 20, 279, 7, 281, 20 mit V. S. 61, 7; Im. 328, 30. 342, 5. 374, 27; ther Ansdehning des Begriffs 'Apxabia G. 266, 23; 267, 30 mit V. Ap. 294, 30; 147, 12, 171, 10; Im. 386, 23 ft. 319, 4 ff.; Wettlanf zwischen Länfern und Hasen G. 268, 11; 284, 23 mit Im. 342, 16; die physiognomische Bedentung der 62005 G. 288, 11 mit V. Ap. 283, 10; V. S. 22, 13, 41, 1; 86, 15; Ep. 257, 10 hohle Hüften G. 288, 21 mit Im. 325, 27, J, möchte den Gymn, zeitlich zwischen die ältere Gruppe der Schriften des zweiten Philostratos (Vit. Ap., V. S.) and die jüngere (Heroïc, Im.) einordnen und erhebliche Zeit nach 221 ansetzen (S. 226, 230), was freilich nicht ganz zur Evidenz gebracht werden kann.

Ch. Hamilton Bromby, Athenaenm 1902, II, 320-21, 859-60 macht auf die Wichtigkeit des philostratischen HeroIcns als Zwischenstufe in der Sagenentwickelnne zwischen Homer einerseits. Diktys und Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX. (1906. L) 17

- ans vorrömischer Zeit der ψόγος 'Ομήρου
  - a) in der äitesten Form als Reaktion des äolisch-dorischen Traditionalismus gegen die poetische Freiheit, ja Frivolität des ionischen Epos. Hauptcharakteristika dieser Richtung sind die Ehrenrettung der Göttin Heiena (Stesichor. Herodot. II, 112 ff.) und die Herabsetzung des spezifisch ionisch-inteilektoalistischen Odyssenstypus,
  - b) sittliche Beanstandungen gegon Homer seit Xenophanes-Pythagoras und ihnen gegenüher wieder Rettungsversuche tells droch allegorische Erklärungen, tells durch Korrekturen der homerischen Historie; bierher gehört ans dem Herote. die moralisierende Motivierung von Achillens' Groll.
  - c) Nachweis logischer Widersprüche hei Homer seit der Sophistik, zunächst γομνασίας ἔνεκα in den Schnlen getrieben.

Dazu kommt aher

- 2. in römischer Zeit das nene Motiv, die Troisner als die Vorfahren der Römer in günstigere Beienchtung zu stellen. Br. führt dafür eine passende Analogie an: Benoît de Ste. More, der Verfasser des Roman de Troie (saec. XII) beht den Hektor als angeblichen Abnberr net Franken über Achillens empor. Eine khallehs Betrachtungsweise tritt besonders in Dios Troiana hervor, die ich mit dessen Propaganda für Rom neter den Griechen in nahen Zusammenhang bringen möchte.
  - Als Formen der Legitimation für die Abweichungen von Homer finden sich
  - Bernfung auf aitägyptische Weisheit, nach herodotischen und piatonischen Vorgängen bei Dio Chr. XI, 37,

- Bernfung anf Verkehr mit den Geistern homerischer Helden bei Philostr. Vit. Apoll. u. Heroïc.,
- e) Bernfung auf wiedergefundene Aufzeichnungen von Zeitgenossen des troianischen Kriegs bei Diktys und Dares.

Es wäre iohnend, aber nicht gerade ieicht, eine erschöpfende Ansiyse des Heroïcus und verwandter Literatur zn geben, für die vielleicht Apions Homervorträge ein Sammeibecken gebildet haben.

Über die treffliche, mit eingehender Einleitung über Textgeschichte, literarhistorische Stellung und Bedeutung der Imagiues für die Kunstgeschichte ausgestattete Ausgabe

Philostrati minoris imagines et Callistrati descriptiones recensuerunt Car. Schenki et Aem. Reisch. Leipzig 1902 verweist Ref. auf seine Anzeige Berliner philol. Wochenschr. 1903, 387 ff. und die Rezension von Jüthner, Zeitschr. f. östr. Gymn. 1903. 108.

Nicht zugänglich ist dem Ref.

\*Moritz v. Schwinds philostratische Gemälde. Im Namen des Vereius für Geschichte der bildenden Künste zu Breslau herausgeg. von R. Förster. Leipz. 1903

angezeigt von Spiro, Wochenschr. f. klass. Philol. 1904, 404.

Emendationen sind vorgeschlageu:

zu Vit. Apoll. IV, 18 init. îspă ĉsũpo evident für îspaiz ĉ. von Ziehen, Rhein. Mus. LVII, 498 ff., der unter îspă ĉ. den zweiten Tag (14. Boëdromion) des Epidaurienfestes versteht.

zu Philostrat. miu. imag. XIV, 4 wili statt δίδωσν ἡμῖν ἐς τὰ ὁρώμενα λέγεν W. Weinberger, Philolog. LXI, 636 schreiben ἀτὰ ὁρώμενα λ. unter Berufung anf den Gebrauch vou ἀτὰ Philostr. mai. imag. I, 24, 3.

Die pseudophilostratischen Briefe gewinnen uenerdings ein besonderes Interesse im Zusammenhang der wichtigen Untersuchungen über den Ursprung der römischen Elegie. Sie liefern eine Menge von vizze hellenistischer Erotik, zu denen sich bei den römischen Elegikern und in der palatinischen Anthologie Paralleien finden. Darüber sind zu vergleichen

F. Wilhelm zu Tibullus I, 8 n. 9. Philolog. LX 1901, 579 ff. Derselbe, Tibulliana. Rhein. Museum N. F. LIX, 279 ff.

#### Libanios.

Libanii opera recensnit Rich. Förster. Vol. I. Leipzig 1903.

In jahrelangen Studien allseitig wohl vorbereitet und ausgereift, tritt die lang ersehnte Ansgabe hervor, die nns endlich von Reiskes fehierhaftem Text befreien und wohl nicht sobald selbst einer besseren den Platz ränmen wird. Der erste Band enthält die 11 ersten Reden nach der Reiskeschen Zählung mit Scholien, kritischem Apparat und Nachweis der Testimonia, Parallelen und Zitate unter dem Text. Vorangestellt ist jeder Rede ihre Überlieferungsgeschichte nater Verwertung des ganzen riesigen Materials der (gegen 500) Handschriften. Anch das Verdienst, den Text znm erstenmai in Paragraphen und durch den Druck hervorgehobene größere Sinnabschnitte geteilt zu haben, kommt dem Heransgeber zu. Seine Textbehanding zeichnet sich dnrch Vorsicht und Besonnenheit aus.

Rezensionen: Ref. im Litterar. Centraibl. 1903, 1313; 1904, 232; W. Crönert, Gött. Gel. Anz. 1904, 730.

Aus Veranlassung von Bd. I dieser Ansgabe teilt

H. van Herwerden. Annotationes ad Libanii orationum editionem Foersterianam, Rhein, Musenm LIX, 329-345

eine lange Reihe von Verbesserungsvorschlägen mit. Vieles ist unnötig, unsicher oder zweifellos verfehit (z. B. die Tilgung des aoristischen Infin, epsiv or, III, 25 [Herw, p. 339], der sogar von Aristides gebraucht wird: H. übersieht die iang vorbereitete Entwickelnng derartigen Gebrauchs in der Κοινή, die bei Lib, starke Spuren hinterlassen bat: s. Ref. Atticism. I, 96; IL 51; IV, 606; Radermacher, Philol. LIX, 176; Wendiand, Gött. Gei. Auz. 1901, 784; Didymus in den Berliner Klassikertexten I col. 9, 16 αξιον διαπορήσειν). Am wertvolisten sind einige Nachträge zu Försters Reminiszepzenverzeichnis.

#### Julianus.

Fast gieichzeitig sind 3 nene Biographien des "abtrünnigen" Kaisers erschienen, deren Verfasser alle nachdrücklich ihre Unparteilichkeit betonen.

- 1. Engen Müller (Pastor), Kaiser Flavins Clandins Julianus. Biographie nebst Answahl seiner Schriften. Hannover 1901.
- 2. Gaetano Negri, l'imperatore Giuliano l'apostata. Studio storico. Milano 1901.

Panl Allard, Julien l'apostat. 3 B\u00e4nde (I. Paris 1900.
 II. u. III. 2. \u00e9dit. 1903). \u00e4)

Nr. 1 ist das Erzengnis eines anmaßenden und völlig unfähigen Dilettantismus, das an dieser Stelle nur der Vollständigkeit wegen erwähnt wird. Den ersten Teil hildet eine recht üherflüssige Regestensammlung in annalistischer Folge: an diese schließt sich eine schülerhafte "Charakteristik" auf, sage, 4 Seiten, nach Tngenden und Lastern geteilt. Dann ein Abschuitt "Julian als Schriftsteller" (unter den Schriften wird n. a. anfgezählt eine Rede "anf Sallnstius occidentalis", "Apologie an den Themisinm", der p. 68 noch "Themlttius" genannt wird; aus den Vorhemerkungen hehe ich den tiefsinnigen Satz herans: "terner zeigt sich hei keinem anderen klassischen Schriftsteller eine so völlige Durchdringung des Römertums und Griechentums. \*\*) Diese Vermählung war seit Verlegung der Hanptstadt nach Byzanz vollendete Tatsache und fand in Julian ihren vollendeten Ausdruck. Zeuge davon sind die lateinischen Reden vor den Legionen voll hohen Schwungs und umfassender Gedanken und die im reinen attischen Dialekt geschriehenen Schriften"): den wesentlichen Inhalt hilden Übersetzungen ans Julians Schriften. Noch eine Prohe dieser sancta simplicitas kann ich mir nicht versagen. S. 67 steht zu lesen: "er starh so jnng, daß er his zum Ende der Reglerung des Theodosius hätte leben können. Die Regierung der drei unfähigen Kaiser wäre vermieden und selhst einen Theodoslus hatte er aufgewogen." Nun aher genug!

Von Allards Werk konnte Negri noch den ersten Band, Allard in seinem Bd. II nad III das Werk von Negri herückslichtigen; beide tan es ührigens nur in wenigen kurzen Noten allgemeinen Inhalts: N. wirft A. Parteilichkeit zu ungonsten Jalians, A. dagegen N. übernäßigen Enthalsamen für seinen Heiden von Beide Werke leiden an einer allzu großen Breite, die sleh bel A. mehr in wörtlichem Nacherzählen der Quellen und Einschaltung von nicht notwendig zur Sache gehörigen kompliktorischen Exturen, hel N. mehr in Wiederholung der-

<sup>\*)</sup> Buch VI Kap. II (Bd. II, 212-274) von Allards Werk ist unter dem Titel La religion de l'empereur Julien in der Revue des questions historiques 71 N. S. 27 (1902, I) p. 349-393 gedruckt worden.

<sup>\*\*)</sup> Gegenüber der hier und da anftretenden Meinung, J. sei ein "alter Röme" gewesen, weist allard in seileme Wert sehr richtig auf die Tatanche hin, daß die gelatige Atmosphire des Kaisers durchaus der belienische Orient ist, daß weder er für Röm noch das Röm des Symmachi für ihn und seine Pikne Interesse gebaht hat. Hat er ja doch erst in Gallien Latein gelernt und Röm nie betreten.

selben Gedanken änßert. Beide Verfasser wollen den ganzen Julian nach allen Seiten behandeln, aber A. genügt dieser Anfgabe durch eingehende, wiewohl nicht eigentlich fachmännische Behandlung anch der strategischen und sozialpolitischen Leistnugen Julians mehr als N., den doch fast nur der Philosoph und religiöse Reformator interessiert, während er die Feldherrngröße des Kaisers als ein Gegebenes voraussetzt. A. legt mehr Nachdruck auf die Milienschilderung als ein Mittel zum Verständnis, N. mehr auf die psychologische Analyse, und hier ist dem letzteren unbedenklich der Vorzug energischeren und tieferen Eindringens zuzugestehen. Was die Anlage der beiden Werke betrifft, so erzählt A. in chronologischer Folge mit größeren und kleineren Episoden. nachdem er anf 250 Seiten einen nichts Nenes bietenden Überblick über die Kulturverhältnisse des 4. Jahrhunderts gegeben hat; N. macht das Biographische mit einer zn weit gehenden Knappheit in einem ersten Abschnitt (p. 21-117) ah. dem er zwei kürzere Vorkapitel (über die Büste von Acerenza p. XV-XX nnd über die geschichtlichen Quellen p. 1-20) voranschickt und 6 geistvolle Essays folgen läßt (la discordia nel cristianesimo p. 119-154; il neoplatonismo p. 155-184; l' atteggiamento di Giuliano p. 185-266, l' azione di G. contro il cristianesimo p. 267-348; il disinganno di Giuliano p. 349-388; il principe e l' nomo p. 389-470); den Beschlnß hilden geschichtsphilosophische Betrachtungen fiber die Gründe, aus denen Julians Versnch, aber nicht minder das Bestreben des Christentams, die menschliche Gesellschaft auf eine höhere Stufe der Sittlichkeit zn heben, scheitern mußte, anregend, aher zum Teil auch den Widerspruch heransfordernd, namentlich wo von der "Wissenschaft" (d. h. wesentlich Natnrwissenschaft) als dem allein genügenden Förderungsmittel zur Sittlichkeit geredet wird. Schon ans dieser Anordanng ist ersichtlich, daß Negris Buch mehr Räsonnement und mehr Bewegfichkeit hat und den Leser deshalb mehr fesselt als Allards Werk, das durch den hekannten. alles hübsch ansglättenden französischen Conférence-Stil etwas ermiidend wirkt. Wer vollständige Registrierung des Überlieferten wünscht, wird lieber zn dem französischen, wer in nnhefangener Beurteilung von Julians kompliziertem Seelenlehen und Charakter gefördert werden will, lieber zn dem italienischen Werk greifen.

Die Verschiedenheit der Urteilsstandpunkte der heiden Verfasser hängt mit ihrer verschiedenen religiösen Stellung zusammen. A. ist ein Mann der Kirche, and zwar der orthodoxen. Daher der weitgehende Anschluß an die christlichen Quellen (Gregor von Nazianz, Sokrates und Sozomenos) und die Hereinziehung der Märtvrerakten in die Erzählung (wenn auch da nnd dort ein leichter Vorbehalt gemacht wird). Wenn A. die Ahneigung Julians gegen das Christentum, hierin mit N. übereinstimmend. zu einem wesentlichen Teil dem Umstand zuschreiht, daß seine religiöse Erziehung in den Händen des verrotteten und verweltlichten arianischen Klerns lag, so hat er damit von selnem Standpunkt aus das änßerste mögliche Zogeständnis gemacht: er hedenkt aber nicht, daß er mit dem Arianismus zugleich dessen ohersten Hort, den Constantins, sittlich preisgehen müßte. In der durchgehenden Verteidigung dieses vom Geist des echten Christentums so wenig wie seln Vater anch nur von ferne berührten mißtranischen und gransamen Despoten liegt ein Widerspruch mit Allards sonstigem Urteil über den Arianismus. Nor das kann man A. zngehen, daß in einem Stück Constantius seinem Schwager und Vetter unendlich üherlegen war, das ist die Menschenkenntnis, die notwendigste Eigenschaft freilich für elsen guten Regenten. In der Vernrteilung von Julians engerer Umgehnng ist N. mit Recht noch schärfer als A.: da sind dle heiden neuplatonischen Charlatans Maximus und Priscus der weit anständigere Chrysanthios hatte sich wohlweislich der Einladning an den Hof entzogen -, der romantische Phrasenmacher Libanios: von den heiden guten Elementen, die J. näher an sich heranließ, verdankt das eine (Themistios) seine Erwählung seiner Berühmtheit als Rhetor and Philosoph, das andre aher, das heste, den Sallastins hat ihm wie durch eine Ironie des Schicksals sein Feind Constantins zngeführt, und J. hat in der entscheidenden Zeit diesen trefflichen Mann weit von sich weggeschickt und seinen trengemeinten Rat mißachtet. während er im Perserkrieg den Inspirationen griechischer Thenrgen und parthischer Überlänfer folgte. Bezeichnend ist auch, wie sich J. durch den Schwindler Pegasios düpieren ließ (s. darüber Julian, ep. 78 und dazu Asmus Ztschr. f. Kirchengesch. XXIII, 493 und Negri 353 ff.); anf Enttänschungen, die er mit Kynikern erlebte, weist Asmus, Arch, f. Gesch. der Philos. N. F. XV. 435 hip. Aps Allards religiösem Standpunkt erklärt sich auch seine eigentümlich mechanische Darstellnng von Julians geistig-sittlicher Entwickelung: Julian der Cäsar, in der Zeit, da ihm die Suhordination unter Constantius Zurückhaltung seiner heidnischen Reformpläne anferlegt, ist für A. ein in jeder Beziehnng tadelloser Verwalter und Feldherr; dagegen Julian der Angustus, von dem Pariser Pronnuciamento an, begeht Ungerechtigkeiten, Unbesonnenhelten und Fehler fast in nunnterhrochener Folge. Aus den Tatsachen kann man das ja allerdings ablesen, aber A. mnßte von diesem Umschlag eine gründlichere psychologische Erklärung versuchen, wenn er nicht, in seinem Zusammenhang, den Eindruck erwecken wollte, für ihn beginne der "schlechte" Julian von dem Moment an, in dem er sich gegen das Christentom wendet. Entschieden unhillig ist die

Negri lat "Freidenker". Ebenso tief wie sein Verständnis nud seine sympathisierende Bewinderung für das Christentum der Evangelien ist sein Mißtranen gegen die den Schwerpunkt der Lehre Christi verschiebende Gnosis der christilchen Metapbysik. die in der Kirche des

manengrenze.

4. Jahrhnnderts, gleichviei in welcher Nnancierung, zur Herrschaft kam. Die Orthodoxie ist ihm, bei aller Bewanderung für die persönliche Größe des Athanasios (p. 301 ff.) and bei aller Anerkennung eines höheren sittlichen Gehaltes dieser Richtung, doch nicht minder suspekt als der Arianismus; denn auch sie hat zur Verweltlichung und rationalistischen Verödung des Christentnms, zur Tyrannis des Credo geführt. Gewiß hat ihre Entfremdnng vom Geiste Christi, ihre Dnrchsetzung mit heidnischer Philosophie in Metaphysik, Ethik und Politik die Kirche zuzeiten zn einem Zerrbild des Christentnms gemacht: ale hat die Gewissen geknechtet und Ströme unschnidigen Bintes vergossen. Aber wer möchte versichern können, daß das Christentum in den Zeiten wilder Kampfe fiberhanpt ohne diese Organisation sich erhalten haben würde? - die schiechteste war noch immer besser als gar keine. N. mag aber recht hahen: einem in die Ethik des Piaton und Aristoteles eingeweihten, dem Zynismus im praktischen Leben zugeneigten Heiden konnte das Christentum jener Zeit überhaupt nicht als Ansdruck einer höheren Sittlichkeit gelten. Nur die hierarchische Organisation und die caritativen Einrichtungen der damaligen Kirche wußte J. zu schätzen und suchte sie in das Heidentnm herüherznleiten. N. geht aber diesem Versuch des "cristianizzare il paganesimo" noch weiter in die Tiefe nach und macht die beachtenswerte Bemerkung, daß das seit Origenes in den nenplatonischen Formen sich bewegende kirchliche Christentum formai betrachtet sehr große Ähnlichkeit mit dem Neuplatonismus hatte. so daß die Wiedereinführung des nenplatonisch umgedenteten Polytheismus als eine nicht allzu schwere Korrektur des gnostischen Christentnms erscheinen konnte; wesentliche Unterschiede blieben allerdings - das Christentum auf historischer Grundlage und dualistisch, der neuplatonische Polytheismus anf spekulativen Sand gebant und der monistischen Emanationslehre zugetan, J. hat also die evangelische Lehre mit den Lehren der Kirche verwechselt, er hat gemeint, das Christentum sei nur in den damais festgewordenen Formen, die er nicht ohne Grund verachtete, lebensfähig. Wenn man bedenkt, wie viele Jahrhnnderte es gebrancht hat, bis man Evangelinm und Kirchenlehre unterscheiden iernte, so wird man ihm diese Verwechseinng nicht übeinehmen, wiewohi ein tieferer Geist als er bei so intensiver Kenntnis der Evangelien, wie sie Julian von Jugend auf besaß und in seiner Galiläerschrift beknndet hat, doch vom Geist des Christentams andere Vorstellungen als er bätte bekommen müssen. Aber mit diesem Mißverständnis ist noch nicht alles erklärt; auch wenn Jniian den Kern von der Schale hätte sondern, wenn er sich von den persönlichen nud wohlbegründeten Antipathien gegen seine christlichen Verwandten, besonders gegen Constantins

hätte losmachen können, er wäre doch nicht Christ geworden, weil ihm Christi Lehre nicht kongenial war. Er war in die aristokratischegoistische Ethik und den formalistischen Rationalismus des griechischen Heidentums durch bedentende Persönlichkeiten hineinerzogen, und er ist Zeit seines Lebens in allem, was gelstige Kultur im höchsten Sinne betrifft, Schüler gehliehen und hat sich dazu hekannt. Für die Ideale seiner heidnischen Erziehung erglühte er in lange zurückgehaltenem wildem Fener. Sein ganzes Leben mit Ansnahme der 2 letzten Jahre war eine Schule erzwungener Henchelei, in der seine zum Exzentrischen angelegte und nervös vihrierende Natur ein unglanbliches Maß von Selhstheherrschung lernte. Die Verstellungskunst danert noch in die Zeit der 2 letzten Jahre binein: sein bitterer Haß gegen das Christentum blitzt nnr in einzelnen Sarkasmen hervor; im ganzen hat er sich so in der Gewalt, daß eine offenbare formale Rechtsverletzung den Christen gegenüber ihm, wie anch Allard zugiht, nicht nachgewiesen werden kann. Von einer blutigen Christenverfolgung mochte ihn das Beispiel Diokletians, der nichts erreicht hatte, zunächst ahhalten, also mehr eine Rücksicht der Klugheit als der Humanität und Gerechtigkeit. Und doch haben die Christen durch ihren Wortführer Gregor von Nazianz mit Recht znm Ansdrock gebracht, daß sie seine kurze Herrschaft als eine der schnödesten Bedrückungen empfanden, die ihnen je anferlegt worden. Denn - hier verfangen Negris Entschuldigungsversnche p. 271 ff. nicht -- sein Austreten gegen die Christen hat etwas Hinterlistiges und Hämisches: schon der Kirchenbesneh am Epiphanlenfeste 361 in Vienna ist für den Julian von damals eine sehr fatale Sache. Ferner: einer seiner ersten Regierungsakte ist die Proklamation der Religionsfreiheit, die seit Constantins nicht mehr existierte, und es ist ja unter ihm niemand seiner christlichen Religion wegen gerichtet worden. Aber dnrch Anklagen auf andere nebensächliche Rechtstitel sind viele Christen ehen doch tatsächlich als Christen vernichtet worden; von höheren Staatsstellen und staatlichen wie städtischen Lehrämtern wurden die Christen ansgeschlossen, nicht durch ein eigens gegen sie gerichtetes Gesetz, sondern dnrch die von J. tatsächlich geühte Verwaltungspraxis: nm hier die Zügel fest in der Hand zn haben, behielt er sich nur das Bestätigungsrecht für städtische Professuren vor\*) - die

<sup>\*)</sup> Darauf heschränkt mit Recht Negri 326 ff. das sog, "Bildungsverhot"; wenn gesagt wird, daß auch der christlichen Schuljugend die klassische Bildung verschlossen worden sei, so kann dies nur so verstanden werden, daß sie keinen Unterricht hei heidnischen Lehrern nehmen wollte und die Christen nicht die Mittel hatten, eigene Lehrer in größerem Umfang privatim anzustellen.

staatlichen konnte er ohnehin nach Belleben besctzen. Wenn Negri in diesem Stück den J. entschuldigt, da es nur konsequent gewesen sei, zu fordern, daß ein Lehrer, der Homer und Hesiod dozlerte, an die Religion dieser Dichter glaube, so kämpft er hier für einen Glanbenszwang, den er sonst verwirft und steilt unser modernes humanistisches Unterrichtswesen in ein eigentümliches Licht, Weiter: als die Alexandriner den freilich nnwärdigen Bischof Georgios totschlagen, läßt er sle mit einem Verweis davonkommen und zeigt elnen anffalienden Eifer, die Bibliothek des Ermordeten anf amtlichem Weg an sich zu bringen: für die Behandlung des Athanasios und die heimtückische Anfreizung der Bostrener gegen ihren Bischof hat selbst N. keine Entschnidigung mehr (p. 301 ff. 313, 319). Der allen Traditionen der kaiserlichen Regierung spottende Versnch, die Juden wieder zu konzentrieren und zn kräftigen, war ein doloser Angriff auf das Christentum. Anch der Misopogon ist voli tiefer Verstellnng - nnr hie und da leuchtet es dnrch, daß der Ärger der città cristianissima gilt (Misop. p. 460. 466 Hertlein), während sich die Rede sonst im Stil der kynischen Tadelrede wie etwa Dions Alexandrina zu halten sucht. Man darf wohl fragen, ob J., wenn er siegreich ans Persien heimgekehrt ware, diese Zurückhaltung bewahrt haben würde. Die von beiden Verfassern (von Negri p. 276 ff. frellich wieder mit einlgem Vorbehalt) wie schon von Ammian gebührend verurtelite unheilvolle Tätigkeit des Repressaliengerlchtshofs von Chalkedon läßt für den Fali, daß sich J. völlig sicher fühlte, Schlimmeres vermnten. War doch, wie er in den Caesares bekennt, Marc Aurel, der erste Christenverfolger aus Prinzip, sein Ideal (wie wenig ihn die stoische Lehre an sich anzog, darüber s. Asmns, Julians Galiläerschrift 53 f.).

Über Charakter und tiefste Begabung des merkwürdigen Mannes wird mas nehverlich je ganz im klare kommen: sein Leben, in dessen größten Teil er unter ganz abnormen nod drückenden Verhältnissen gestanden hat, liegt vor nus als ein Bruchstück, von dessen in verschiedener Weise möglicher Ergänzung das Gesamtnrteil abhängt. Negri ist geblendet von der jugendlichen Energie und Arbeitsfreudigkeit des Kaisers, gerührt von seinen Konfessionen, seinen mystischen Nelgungen, klünstlerisch ergriffen von dem geheinnisvollen antithescareichen Hellmahel, in das sein Leben getancht erscheitz, obwohl er gegen seine Fehler nicht blind ist, das Springende und Zerfahren seines Wesens, die indole squllibrata erkennt nud die fanastische Borniertheit seines Aberglaubens, seine Opfer- und Orakelwut nachdrücklich verwirft. Allard urteilt milde in der Form, steht aber der Sache nach doch and Gem Standpontt von Gregors erzykturzusch. Die letzteren werden von dem Standpontt von Gregors erzykturzusch. Die letzteren werden von

N. als uniantere Onelie abgelehnt: es verdient aber bemerkt zu werden, daß wer diesen von Haß getränkten Reden völlig gerecht werden will, mit A. (III, 380) nicht vergessen darf, die Stellen herausznheben, an denen der Nazianzener seine Giaubensgenossen eindringlich vor wilder Schadenfrende und gewaltsamen Repressaiien warnt, womlt er offenbar zunächst auch Erfolg gehabt hat.

Wer den ganzen Mann ins Licht setzen will, darf an Julians kriegerischen und administrativen Leistnugen nicht so kurzerhand vorübergehen, wie N. tut; es bleibt ein Verdienst von A., in diesem Stück nicht nur das Material eingehend vorgeiegt, sondern anch Urteile gegeben, bzw. Probleme gesteilt zu haben. Dagegen ist nicht aufzukommen, daß J. hervorragende Regenten- und Feidherrneigenschaften von Natur besessen hat: nachdem in seiner Erziehung alles geschehen war, sie zu ersticken, brachen sie in der Zeit der Verwaitung Galliens mit elementarer Wucht hervor. Aber auch hier sind wieder grelle Widerspräche zu erklären: derselbe Mann, der in Gallien eine treffliche, gerechte Finanzverwaitung durchsetzte, scheint in Antiochia die schwersten Fehler zu begehen: er will den Armen helfen durch Maximaltarif und Maßregeln gegen den Getreidewucher, und der Erfolg ist, daß der Markt überhanpt aufhört und alle Kiassen gegen ihn erbittert sind, Derselbe Mann, der in Galfien mit blitzartiger Schnelligkeit die Germanen bald hier, bald dort überrascht und sie schließlich bei Straßburg in heißer Schlacht glanzvoll besiegt, unternimmt den Zug in das unbekannte Partherland ohne jeden zusammenhängenden Plan, erringt zuerst von Fall zu Fall schöne kieinere Erfoige, marschiert aber dann, vor Ktesiphon angekommen, das Friedensangebot der Feinde zurückweisend, wie ein Wahnsinniger mitten in Feindesland, in eine vom Feind angerichtete Wüstenei, nachdem er die Stütze der Verpflegung seines Heeres, die Flotte auf dem Tigris, hat verbrennen lassen. Die Aufklärung dieser Widersprüche ist lediglich in Jniians Persönlichkeit zu suchen. Die miliglückten wirtschaftlichen Experimente in Antiochia dürften aus dem religiösen Reformgedanken entsprungen sein, der ihn wie eine fixe Idee völlig faszlniert hatte: er wollte die christliche Bevölkerung in den niederen Kreisen, wo sie am festesten saß, möglichst schnell durch Maßregein, die ihn gerade in diesen Kreisen besonders populär machen mußten, für das Heidentnm gewinnen. Der religiöse Fanatismus betörte den sonst kingen Verwalter. Daß der Perserkrieg keine zwingende Notwendigkeit war, dürfte allgemein zugegeben sein. J. plante Ihn sogieich nach seinem Regierungsantritt, vielleicht eben aus φιλοδοξία, um ein zweiter Alexander zu werden, vielleicht, und wahrscheinlicher, um als Besieger von Orient und Okzident (so Vollert, Beitr. z. Fördrg,

christl. Theol. III, 6, 90; dagegen Glover, life and letters in the 4. century 72 f.) dereinst der ganzen Welt das Joch des Heidentams wieder anfznlegen. Wie wenig Anssicht auf Erfolg seln Restaurationsplan hatte, mußte er sich sebon auf dem Marsch durch Kleinasien und noch mehr in Antiochia überzengen. Tief verstimmt und enttänscht verließ er Antiochia und stürzte sich nun wie ein Verzweifelter in ein erfolgloses Meer von Gefahren, ans dem er ein Entrinnen viellelcht kanm wünschte - die abschreckenden Bescheide der okzidentalen Haruspices (Allard weist sehr treffend auf die fortgesetzten Widersprüche zwischen den östlichen und den westlichen Wahrsagern hin) lehnte er gegen seine sonstigen ängstilch higotten Gewohnheiten ab. Ein schauerlich großartiges Schansplel. Übrigens ist die Frage, wie sich die strategischen Erfolge des J. anf τύγη nnd ἀρετή verteilen, von Allard gestellt worden: eine förderliche Beantwortung wird aber nur von Fachmännern zu erwarten sein. Indessen ziehe man hier ab soviel man will, immer bleibt noch eine groß angelegte Fürstengestalt ührig, die aber in der Erziehung gründlich verdorben worden ist. Das nusympathische Bild des eben ans der arianischen Jesnitenschnle gekommenen jungen Mannes hat Gregor von Nazianz mit scharfen Zügen gezeichnet. Eine Heldennatur ist zum Schulfnehser und Mucker zusammengedrückt worden und hat die Schandmale dieser Zelt nnwiirdiger Sklaverel, eine Neigung zum verdeckten Spiel, seln Lehen lang nicht ganz verloren. In Dingen höberer Geistesknitnr ohne alle Selbständigkeit der Anffassnng ist er von der hlinkenden Glätte der sophistischen Formkünste gehlendet, von dem Nehel, den die nenplatonischen Obsknranten in Ansnützung einer gewissen mystischen Anlage des inngen Mannes nm ihn verbreiteten. des freien Blickes beranht worden. Seine leidenschaftliche Abnelgung gegen das Christentnm fand in diesem romantisch-mystischen Dnnst ihren positiven Rubennnkt. Über das nngehenre Mißverständnis, in dem er lebte, wenn er glanhte, ans dem nenplatonisch vergeistigten und christlich versittlichten Polytbeismns eine nene Volksreligion konstrnieren zu können, ist nnr eine Stimme. Sein Werk ist mit ihm spnrlos verschwanden. Ammians Gesamtanffassung wird doch dem objektiv Richtigen am meisten nahe kommen; dieser bewundert den Soldaten Julian und hetrachtet seine religiös-philosophischen Velleltäten als nnerfreuliche Nebenerscheinungen. J. selbst würde allerdings diese Benrteilung nicht anerkannt haben.

Für den Literarhistoriker fällt in den helden Werken nicht viel ab. Belde bieten eine Übersicht über die Quellen, N. kürzer (p. 1-15), A. ansführlicher (III, 339-398), heide mit der Würdigung, die von ihren verschiedenen Standpunkten aus zu erwarten ist. Bei

Allard, der die Legendenliteratur so reichlich heranzieht (s. z. B. III. 82 ff.), ware eine prinzipielle Änßerung über dereu geschichtlichen Wert angezeigt gewesen, den ich nicht ohne weiteres so nieder einschätzen möchte wie N. tut; bedenkt man die Glelchartigkeit der gegeneinander wirkenden Krafte, auf der einen Seite den rohen an die Arena gewöhnten beidnischen Pöbel, auf der andern die gleichbleibeuden Formen des christlichen Lebens nud der christlichen Erziehung, ja eine gewisse festwerdende Tradition für das Verbalten der Märtyrer, liest man dazu Lihau. ep. 730, so wird man zngesteben, daß das Typische der Legendenerzählungen, soweit sie sich in den Grenzen der Naturgesetze halten, nicht unbedingt gegen ihre Geschichtlichkeit spricht, soudern Untersucbung von Fall zu Fall nötig lst. Auffallend lst. daß A. (III, 250) den Philopatris noch unter deu Quellen für die Geschichte des 4. Jahrh. führt, elne Meinung Gesners, die in Frankreich durch Renans Autorität sich verbreitet zu baben schelut (S. Relnach, Rev. archéol, 1902, I 79 ff.). Die Briefe des J. an Iamblichos, dereu Uuechtbeit Allard für feststehend balt, nimmt N. 449 ff. ln Schutz; indessen muß er zu so künstllchen Mitteln greifen, daß man ihm nicht folgen mag, wiewohl zuzngeben lst, daß die Briefe ihrem (schülerhaften) Ethos uach von J. sein könnten. Von Cumonts Echtbeitsuntersuchungen hat N. keine Notiz genommen. Über die Quellenbenntzung Allards handelt eingehender die Besprechung von Lenschau, Berliner philol, Wochenschr. 1904, 787 ff. Beide Verfasser betonen, wenn sie auf Julian als Schriftsteller zu sprechen kommen, daß der Grund für die Unordnung der Gedanken in seinen Schriften zu einem beträchtlichen Tell in seinem augeordneten Wesen. zum Teil aber auch in der großen Geschwindigkeit, mit der er produzierte, zu suchen sei. N. stellt seine schriftstellerlsche Selbständigkeit viel zu hoch: J. ruminiert fast ausschließlich, was er in der Schule gelernt hat, nach Gedanken und Ausdruck, man kanu ihn geradezu iu Remiuiszenzeu auflösen. Wenn sich N. durch die hübsche Einleitung zur 5. Rede, durch die ἀφέλεια und das ausprechende Naturgefühl von Ep. 46 gefesselt fühlt, so vergißt er, daß man solche zierlichen, den moderneu Geschmack ansprecheuden διαλέξεις und ἐκφράσεις (vgl. z. B. Pllu, ep., Statius Silv.) in der Rhetorenschule machen lernte. Vollends unangebracht ist die Bewunderung für den gequälten Humor lu den beiden satirischen Schriften, die uns ja als kulturhistorische Dokumente unschätzhar slud, deren frostige Dürftigkeit Im ästhetischen Sinn aber bei der Vergleicbung mit irgendeluer Schrift Luciaus In die Augen springt. Das Beste und Ergreifendste, was er geschrieben bat, wird doch wohl der Brief an Themistios blelhen. Wir wären dem Schicksal dankbar, wenn es uns statt der 3 Schmeichelreden (I-III), die man,

an der Eplat. ad Athen. messeud, nur mit tiefem Bedauern für den jungen Philosophen lesen kann, die Galiläerschrift gegönnt hätte; aher auch sie würde nns, soviel sich erkenneu läßt, nur Bausteine zur Rekonstruktion der Streitschriften des Celsus und Porphyrios geliefert hahen.

Eine Biographie Julians giht, mit Betonung der geistigen Seite, eigentlich auch

Wilhelm Vollert, Kaiser Jnlians religiöse nnd philosophische Überzengung in den Beiträgen zur Förderung christlicher Theologie III (1899) H. 6.

Die Schrift ist zwar vor dieser Berichtsperiode erschlienen, aber sie behandelt Julians Lehen und die allunbliche Entwickeltung und die Betätigung seiner religiösen Weltanschauung so schlicht, kuapp und umsichtig, verzeichnet (S. 107-111) nnd benützt die umfangreiche Literatur') so fielig, daß auf ihre Nützlichkeit hingewiesen werden darf.

Eine tüchtige und geistvolle Übersicht üher Juliaus Leheu und Wirken findet man hel

Terrot Reavely Glover, life and letters in the fourth century. Cambridge 1901, chapter III (p. 48-76).

Einzelne Schriften und Stellen Julians hehandelt

Rudolf Asmns, Julians Brief an Dionysios (nr. 59 Hertlein). Archiv für Geschichte der Philosophie N. F. XV, 425-441.

A. stellt dem Brief seinen richtigen Adressaten, den Kyniker Rilos, her nud ordnet hin nehen Or. VI. VIII und dem Minopogou unter die Dokumente ein, die des Kaisers Beziehungen zu den teilweise mit dem Christentum (darüber Näheres het Asmus, Julians Galillierschrift 48 ff.) Fühlnen haltenden Kynikern (daktlepiden, Laurakios a. a.) helenchten. Diese Sekte war ihm wegen ihrer sarkastischen Kritik des geplanten Perserkrieges besonders in Antiochia lästig gefallen; gegen die kynische Opposition in Antiochia ist der Misopog., gegen die in Konstantinopel or. VI. VII, gegen die in Rom der welt ausholende und scharfe Brief 59 gerichten.

Derselhe, Julians Brief üher Pegasins (nr. 78 Hertlein) in der Zeitschrift für Kirchengeschichte XXIII, 481—495

gewinnt durch scharfsinnige Komhination der Briefe Nr. 78, 62, 63 Hertlein, des von Papadopulos Rhein. Mus. XLII, 74 (ep. 3°) ver-

<sup>&</sup>quot;) Ganz vollständig ist das Literaturverzeichnis nicht, wie die Vergleichung mit Asmus, Julians Galiläerschrift S. 1, zeigt.

öffentlichten und des großen Brieffragments p. 371 ff. Hertlein eine Anzahl nener sehr piansibler Daten zur Erklärung von Julians Korrespondenz. Er zelgt, wie der Kaiser, ansgehend von Beanstandnngen. die sein nnwürdiger Schützling, der znm Heidentnm übergetretene nnd Priester in Troas gewordene Pegasios bei den weltlichen Behörden gefunden hatte, sich allmählich an eine grundsätzliche Regelung der Frage von dem Gerichtsstand der heidnischen Priester machte, die er in einer (nie erschienenen) Enzyklika hehandeln wollte. Anf diesen Gegenstand beziehen sich alle genannten Briefe, in denen J. durchans als Pontifex maximus schrelbt, und zwar, wie A. wabrscheinlich macht, ep. 78 a, 362 an Theodoros, den Oberpriester von Troas; dieser hatte sich, nachdem der Statthaiter Aphoblos den Pegasios hatte züchtigen und auspendieren lassen, nnter Bernfang auf die nach Homer dem Priester zu erweisende Reverenz, zngnnsten des P. beim Statthalter verwendet, und war, als dieser die Anktorität des Homer nicht anerkannte, an den Kaiser gegangen. Der Kaiser tritt unter Wiedergahe eines Erlebnisses, das er auf der Reise von Nikomedia nach Mailand Ende 354 (so Asmns) mit Peg. gehaht, in ep. 78 dem Oberpriester gegenüber für den Mann ein nnd wendet sich dann ep. 62 anch an den Statthalter in scharf znrechtweisendem Slnn. In dem Brief Rhein, Mns. XLII, 24, 10 schlägt A. (p. 487) vor, für ὁ τῆς Ἑλλάδος ήγεμών, was keinen Sinn gibt. zn iesen δ τῆς Ἰλιάδος oder Τρωάδος oder (mit Bernfang anf Liban, ep. 1212, aber paläographisch weniger wahrscheinlich) του Έλλησπόντου.

Derselhe, Jnilans Brief an Oreibasios (nr. 17 Hertlein) im Phliologns LXI (N. F. XV) 577-592

beschäftigt sich, nachdem er anf die Herodot- (I 108) Reminiszenz Im Elngang hingewiesen, mit der Erklärung der zweiten Häifte (p. 496, 15 ff.) des Briefes. Er schlichtet hier den langgeführten Streit, ob die Stelie p. 496, 15 auf den Ennnchen Ensebies oder (so nach Negri 465) anf den Präfekten Florentins zu heziehen sei, anf einfache nnd sinnreiche Weise, indem er p. 496, 15-18 auf den Ensebios geben läßt, für die Stelle Z. 18 ff. von den Worten ύπλρ δὲ τῶν an dagegen ans dem Inhalt den Beweis erbringt, daß sle sich nur anf Fiorentins bezieben könne. In den verdorhenen Worten p. 496, 17/18 (ύπερ δε κτλ.) sncht A., ohne eine bestimmte Lesart vorzuschlagen, elne die Namensnennung vermeidende Charakteristik des Fiorentins; p. 497, 21 ff. versteht er von der Eventnalität, daß Constantins den Saiinstins fortberufe und ihm elnen Nachfolger hestelle, p. 498, 4/5 das πρᾶξαι spezieli von politischer Betätignng. Endlich werden 2 heachtenswerte Emendationen vorgeschlagen: p. 497, 9 statt οὐο αν εῖς μέτριος τύραννος, was sinnlos ist: οδό τι είς μέτρον τόρξα τόρανος (die Lorreillang des οδύ είς ναn seinem Shabatanit durch ein Objekt ist hart; τηρος (fir μέτρος vielleicht vorzuziehen; s. Asmus 590, 12); ferner p. 498, 9 φρονήσεως ἀξιώτερα καὶ τοῦς ἐγνουμένος μάλλον ἐμμένες, wobei aber der Ausdruck φρονήσεως ἄξιος in seiner Befremüllichkeit stehen bleibt.

Derselbe, Juliaus Gailläerschrift im Zusammenhang mit seinen übrigen Werkeu. Ein Beitrag zur Erklärung und Kritik der julianischen Schrifteu. Progr. des großherz. Gymuasinms zu Freiburg i. B. 1904

stellt im ersteu Teil (S. 1-39) der Abhandlung mit großer Sorgfalt die Übereinstimmungen zwischen der Galiläerschrift und den übrigen Schriften Julians zusammen. In dieser Konkordanz haben wir ein sehr wichtiges Repertorium der vou J. in seiner Polemik gegen die Christen verwendeten Topik and Terminologie, zugleich einen Kommentar zu den Resten der Schrift gegen die Christen. Der zweite Teil (S. 39-55) zieht die Summe aus der Materialiensammlung. Die Übereinstimmung der erst nach Julians Aufbrnch aus Autiochia verfaßteu Schrift mit Stellen ans weit früheren Schriften des Kaisers beweist, wie lange und sorgfältig er den Gegenstand in sich verarbeitet hatte, bevor er den zusammenfassendeu Abschluß aufsetzte. Die christeufeindlichen Stellen in den offiziellen Reden II nud III aus Juliaus Casarenzeit freilich glaubt A. S. 41 ff. einer nachträglichen Bearbeitung dieser Reden (durch Libanios?) zuschreiben zn sollen. S. 46 f. werden Stellen verzeichnet, die deu Plan einer Streitschrift gegen die Christen verraten; die Spuren lasseu sich bis ius Jahr 358 znrück verfolgen. Interessant ist die Aufdeckung der Fäden, die von den beiden Kynikerreden VI und VII zu der Galijäerschrift hinüberjanfen und die Herausstellung der Tatsache, daß die vou J. bekämpften Kyniker dem Christentum nahestanden (S. 48 ff.). S. 51 ff. wird die durchgängige Abhängigkeit der hellenischen Theologie Julians (besonders in or. IV, V) von Iamblichos erwiesen nud des weiteren gezeigt, daß im Zweifelsfall der Kaiser immer der Autorität Platons vor Aristoteles und der Stoa den Vorzug gab, womit freilich seine in den Caesares kundgegebeue besondere Verehrung für Marc Aurel schlecht stimmen würde, wenn sie dem Stoiker nud nicht dem philosophischen Christeuverfoiger gelten soilte. - Der dritte Teil (S. 55-59) enthält beachtenswerte Emendationen für alie julianischen Schriften.

Rez. v. Dräseke, Wochenschr. f. kl. Phiiol. 1904, 947 ff.; Vollert, Deutsche Literaturzeit. 1904, 2546 ff.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXIX. (1906, L)

F. Cumont, Πατρόβουλοι in der Revue de philologie NS. 26, 222-228

verbessert glänzend die Überschrift von ep. 11 Hertlein Bυζαντίσα in Βυζανίως. Die in dem Erlaß genannten πατράβουλοι dentet er als patronl, d. h. descendants de personnages riches et influents qul out assumé l'obligation héréditaire de protéger en tonte occurrence la commune et les citoyens, et qul, en retour, out obtenn pour enx et leurs descendants le droit de sièger à la curie.

Isld. Lévy, Les πατρόβουλοι dans l'épigraphle Grecque et la littérature talmndique lbld. p. 272—278

fügt 2 von Körte publizierte İnschriften a. HI p. Chr. ans Dorylänm und 2 Stellen ans der talmudistischen Literatur hlnzu, in denen ebenfells rauspéloois erwähnt werden. Er nimmt die von Cumout (p. 228, 4) verworfene Dentung wieder anf, daß unter z. Senatorensöhne zu verstehen selen, die den Senatsstünnegen assisiteren und vom 25. Jahre an in die Senate eintraten, analog den praetextati des Westens. Vielleleht lat dieselbe Sache anch bel Dio Chrys. or. L, 5 Emp. gemeint. Was den Namen betrifft, so kann derselbe, da anch die von

F. Hiller v. Gärtrl<br/>ngen, Ad Rev. de phil. XXVI (1902) 224 ff. lbid. p. 278—279

nachgetragene Inschrift von Paros mit Erwähnung von βουλευταί καὶ πατρόβουλοι in das 3. Jahrh. n. Chr. gehört, bis jetzt vor diesem Jahrh. nicht nachgewiesen werden.

Arthur Platt, Class. review XVII, 180—152; XVIII, 21 f.
macht Ändernapsvenschige zu or I, alle erwägenswert, nur die zu I
p. 4, 4 Hertl. vorgeschlagene Setzung von exsi statt eppf ist eicher falsch (Ref. Attienn. 1, 296; II, 266, 10; R. Hirzel, der Dialog I,
371, 2; Roble, kl. Schr. I, 409; Rehdantz, an Demesth. IX, 42; Norden,
antike Knustyr. 129, 1; Brzoska, de canone X orat. 27, 1; Anct. z.
69, 2, 1; 4, 4; 15, 9; 23, 2; 24, 1; 27, 3; 9, 1; 32, 2; Marc. Aurel.
II, 13 n. s. f; bei Byzantinern ist dieses eppf — nemps gebrancht:
Preger, Berl. philol. Wochenschr. 1901, 11952.

J. Bidez, un passage de Jnlien in der Revne de l'instruction publique en Belgique, XLIV 1901 p. 179 ff.

Das Brieffragment (p. 371 ff. Hertl.), das in Cod. Vossian. 77, Ill nnd dem ass ihn abgeschriebenen Parisin. 2964 in den Brief an Themistios p. 256 C hinelinversprengt lst, ist von Petan nicht ganz richtig heramgelöst worden. B. stellt fest, daß in dem Themistiosbrief keine Lücke, sondern p. 332, 9 zu lesen int deurwir de 34, kréptavos πλην εί τις τον βαπλέα και στρατηγόν λέγοι καθάπερ οι τὰς ἰδέας κτλ. Das Brieffragment aber fängt an: ἐπιδώσειεν ἀτακτούντας κτλ. und schließt mit την ἀθεύτητα και πεποιήκασι.

Derselbe, Notes sur les lettres de l'empereur Julien im Bulletin de l'académie de Belgique. Classe de lettres 1904 p. 493-506

verbessert auf Grund nener Handschriftenvergleichung den Text der Briefe an folgenden Stellen: p. 518, 11 Hertlein: την δὲ αἰτίαν αὐτὸς μέν εὖ οἶο ὅτι συνείρεις; p. 518, 13 f. Ἰαμβλίγου τοῦ θειοτάτου τὸ θρέμμα, Σώπατρος, έγένετο τούτου χηθεστής \* έξ ίσου έμοι γάρ χτλ., eine Änderung, durch die alle chronologisch begründeten Zweifel an der Echtheit des Briefes beseitigt werden: Julian hat unn in Hierapolis nicht den (längst verstorbenen) Sopatros, sondern dessen Verwandten getroffen (¿ξ ίσου wird von den Attizisten vor at ion; bevorzugt, s. Ref. Atticism, II, 238; ούτω c. superl. gilt zwar nicht für fein, wird aber doch auch von Libanios or. XI, 196 F, nicht verschmäht); p. 534, 21 είτε <τῶν> ψυγιχῶν παθῶν; p. 545, 3-4 καὶ μὴ μαγόμενα οῖς δημοσία μεταγειρίζονται τὰ έν ατλ.; Rhein. Mns. XLII, 22, 44 δς γε καὶ εἰ πρός τινα τραγύτερον είγον, διδούσης μοι της ύποθέσεως ώς περ έξ άμάξης είπεῖν οία ψευδώς ἐπὶ του Λυχάμβου 'Αργίλογος, σεμνότερον αυτά και σωφρονέστερον εφθεγξάμην ή εί τις ίεραν υπόθεσιν μετήει; ibid. 25, 3-4 τα Ίαμβλίγου πάντα μοι τα είς τὸν όμώνυμον (d. h. zn den Schriften des Thenrgen Julianus, der noch einmal Z. 11 und bei Snid, s. v. 'Ιουλιανός erwähnt wird; er ist Verfasser chaldaischer Orakel δι' ἐπῶν, über die Iamblichos geschrieben hatte) ζήτει; Ibid. 11 f. περί δὲ τὸν ὁμώνυμον ἐν θεοσοφία μενοινώ; p. 507, 10 Hertlein ή όσα εν Αίθιόπων ης τίκτεται μέν και λέγεται (= colligantar); ibld. Z. 16 ff. καὶ ούτε Ενθροπτον . . . οὐδὲν ἔσται πόροπια ίσον ἡ αν ἀφίκηται (statt ή ἀφίχοιτο; die Einsetznng von αν und Korrektnr des Optativs ist gewiß unnötig, s. Atticism. IV, 90 f.; B. übersetzt partont où elle arrive); p. 508, 4 erhält B, οίονεί nnd liest Z, 6 f. μηγανάτθαι (oder μηγανώμενον mit nachfolgender Lücke) φαίης αν αὐτὸ καθάπερ ἐν δρμφ δέρης · αί δὲ τῶν δένδρων ἐξαιρέσεις αὐτοῦ (la manière dont on les détache de l'arbre) καὶ ή κτλ.; p. 528, 8 behält B. unter Einschaltung von ώστε vor ἀνοῦνται die bei Hercher eingeklammerten Worte und übersetzt evident richtig "ils achètent leur plaisir an prix de lenr fierté", d. h. sie zahlen ihr Vergnügen mit ihrer Ehre.

Die Ikonographie Julians, über die in den letzten Jahren, seit S. Reinach, einer Auregung Lenormauts folgend, die Büste über der Kirchenfront von Acereuza in Apulien als echte Bild des Kaisers anspricht, lebhaft debattiert wird, kann hier nur kurz berührt werden, zumad über sie ein übersichtlicher, die Literatur verzeichneuder Bericht vorliect von P. Allard, l'iconographie de Julien l'apostat in der Revue des questions historiques 75 (N. S. 31) 1904 I p. 580—586.

Die Skepsis gegen die Branchbarkeit der Münzen, die Bernoulli geäußert hatte, brancht nicht mehr anfrechterhalten zu werden, seit Babelon (l'iconographie monétaire de Julien l'apostat in Revue numism. 1903, II p. 130-163) den Mangel an Ähnlichkeit der Münzbilder unter sich ans der Verschiedenheit der Prägestätten und der Verschiedenaltrigkeit des abgebildeten Kaisers genügend erklärt hat. Der Annahme, wir hatten im Lonvre and im römischen Thermenmusenm Statnen Julians, haben S. Reinach (Rev. archéol. 3. sér. XXXVIII 1901 p. 337-359 - hier die besten Abbildungen des Materials) and Michon (ibid. XXXIX 1901 p. 259-280) den Boden ganz entzogen. Daß die Büste von Acerenza den J. darstelle, wird gegen Reinach von Michon stark bezweifeit, anch von Negri (p. XV ff.), der aber gleichwohl eine photographische Anfnahme derselben en face seinem Bnch vorangestellt hat. Nen hinzngekommen ist ein Cameo des Cabinet des médailles in Paris, in dem Babelon und Reinach mit großer Bestimmtheit den J. finden wollen.

Nicht zugänglich waren dem Ref. folgende Arbeiten:

- \*E. Perontka, Studie o cisari Julianovi in Listy filogicke 1902, I, 1-19; II, 105-121. \*G. S. Ramundo. Commodiano e Giuliano l'apostata. Scritti
- "G. S. Ramnndo, Commodiano e Giuliano l'apostata. Scritti vari di filologia. Roma 1901.
- \*P. Rotta, l'iniziativa di Ginliano imperatore ed il sno significato sociale. Rassegna nazionale, anno XXIV vol. 123 p. 659—677.
- \*E. J. Chinnock, a few notes on Julian (Rez. von Asmus, Wochenschr. f. klass. Philol. 1903, 1225 ff.).
  - \*A. Parsons, Sir Julian the apostate. London 1903. 312 p.
- \*A. Platt, Emendations of Julian Misopogon Classical review 1904, 21—22.

#### Himeries.

- G. E. Rizzo, saggio sn Imerio il sofista. Rivista di filologia XXVI (1898) 513-563.\*)
- R. geht nach einer nichts wesentlich Nenes bietenden Einleitung über das Verhältnis der zweiten Sophistik zur Poesie anf eine Untersuchung der stark poetischen Färbung der Sprache des H. ein, dessen
- \*) Die Abhandlung stand dem Ref. für seinen letzten Bericht nicht zur Verfügung, wird deshalb hier nachgeholt.

Stil aber nicht (522, 1) als Muster des λόγος ἐσγηματισμένος bezeichnet werden durfte; denn nuter diesem versteht man etwas ganz anderes. Durch eine Konfrontation von Himerios' Zitaten und Auspielungen auf Dichterstellen (vorwiegend Meliker) mit der Originalnberlieferung bzw. anderweiten Zitationen dieser Stellen sucht R. eine Anschanung von dem Maß von Trene zn geben, das dem zitierenden Himerios znzutranen sei und das er ziemlich hoch einschätzt (528-536); dann führt er die längeren Paraphrasen solcher melischer Gedichte ans H. an, deren Verfasser der Sophist ansdrücklich nennt (536-543), um schließlich (543-563) insbesondere den Ἐπιθαλάμιος anf H.s Schüler Severns (or. I) anf seinen poetischen Felngehalt zu nntersuchen und dem verdorbenen Text nach Kräften anfznhelfen. Daß in dieser Rede viel Sappho steckt, ist längst bemerkt; R. weist mit Recht besonders anf § 19 ff. hin. Der Technik nach, die in der προθεωρία anseinandergesetzt wird, berührt sich der Έπιθαλάμιος stark mit den Vorschriften des Menandros (Spengel, Rh. Gr. III, 399 ff.), worans R. anf Quellengemeinschaft schließt -- nnnötig, da ja eine Benntzung des Menandros durch H. sehr wohl denkbar ist. Da sich in der Rede ansgesprochene namentliche Zitationen der Sappho mit deutlichen Anklängen an Theokrit (besonders XVIII) krenzen, so prüft R. anch die Frage, ob Sappho etwa gemeinsame Quelle für Himerios und Theokrit sei, oder ob H. ohne Namensnennnng auch dem Th. einige Wendnngen entnommen und diese nnter seine übrigen Dichterreminiszenzen eingestreut habe. Die letztere Anffassung ist die entschieden wahrscheinlichere. Der Sophist hat seinen poetischen Flitter ans verschiedenen Melikern zusammengeholt, und man muß in Ansschälung längerer zusammenhängender Dichterstellen ans seinem Text vorsichtig sein. Unter den im allgemeinen wenig befriedigenden Vorschlägen zur Emendation von or. I ist als der am meisten überzengende πολεύοντας (statt πολιτεύοντας) § 4 hervorznheben.

#### Themistles.

H. Schenkl, Die handschriftliche Überlieferung der Reden des Themistics. Wiener Studien XXI, 80-115 und XXIII, 14-25

setzt seine Vorarbeiten zur Heransgabe des Th. (s. Jahresber. Bd. CVIII, 265) fort. Im ersten Anfsatz ist die Überlieferung der Redengruppe XXIV. XXV. XXVI, im zweiten die der Kaiserreden II. IV. V. VI. IX. X dargelegt.

H. Jackson, Johnn. of philology XXVII (1901) 161 verbessert evident Themist. or. II p. 32 C δρώμενος in ἐρώμενος and setzt Komma nach δοα δὴ μυρία. Klotz, Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik XIII, 98

widerlegt die Meiuung von Wölfflin, als wären Ausdrücke wie barbart abrahrarorm u. A. Panizismen, durch Anführung von Stellen aus Themiatise (innerfun, innerpunön, freudo freudo), der Berigens mit dieser Phrase keineswegs allein steht (δέππουα δεπεστών Aesch. Pers. 666 Dind., freudo freudow Charito V. 4, 5; Maximas Holdobius nennt sich δήτωρ δργάφων beim Schol. Theore, p. 111, 46 Dühner; a. a. Hermanu Bluch Dio Chrysostomus und Posidonius, Dies. von Tübligen 1905 S. 86 A. 24).

#### Synesios.

W. S. Crawford, Synesins the Hellene.") London 1901.

Monographien über Größen der alteu Literatur tun uns gewiß in hohem Maße not, aber nicht solche wie die vorliegende, die mehr dem an sich gewiß erfreulichen Bedürfnis ihres Verfassers, eine ihm sympathische Figur zn helenchten, entspricht, als eine Lücke in der wissenschaftlichen Forschung ausfüllt. Ein weit- und tatenfroher, dabel feingebildeter und sportlnstiger Bischof muß für Engläuder eine hesonders anmnteude Erscheitung sein; Kingsley hat ihn sich in seiner Hypatia auch nicht eutgehen lassen. Da er aber schou mehrfach Gegeustand wissenschaftlicher Souderdarstellung gewesen lst (Druou, Garduer, Volkmann) and in kirchengeschichtlichen Werken mithehaudelt wird, so sollte man doch nicht ein so dickes Buch über ihn schreiben, weun man nicht vleies Nene über ihn zu sagen hat. Aber die Naivität des gebildeten Dilettanten überwindet solche Widerstände ohne Gewissenshisse. Die Frage, ob jemand, der die Spezialarheiten über seineu Gegenstand (mit Ansnahme des 1886 erschieneneu Buches von Aflee Gardner) selt 1870 nicht herücksichtigt, vielleicht nicht gut berücksichtigen kann (praef. p. VIII, wiewohl es auch in England Buchhandlungen, öffentliche Bibliotheken und Paketpost gibt), überhaupt das Recht habe, jetzt ein solches Buch drucken zu lassen, hat sich der Verfasser nicht vorgelegt, wie es scheint. Das Buch ist nun so gut geworden, als es nnter solchen Umständen werden konnte. Der Verf. hat seinen Autor mit Verstäudnis nud Liebe gelesen und sich ans sekundärer neuerer Literatur (Kircheugeschichten nud Enzyklopädien) die Mittel zu einer Darlegung der Kulturzusammenhäuge geholt. In 13 Kapiteln handelt er seinen Gegenstaud ab: I (p. 1-45) Sketch of Synesius life: der Ausatz von S.' Gehnrtsjahr auf spätestens 360 grüudet sich auf

<sup>\*)</sup> Den Titel erklärt p. 512 , his proper place is among the Heilenes; he is a christianised, not a christian, Platonist.\*

eine nicht unanfechtbare Deutung der Briefe 116 (wo unr von gealtertem Ausseheu die Rede ist) und 123. II (46-137) The philosopher mißt die Philosophie des S. am Neupiatonismus, von desseu ailgemeinen Anschannngen dieser nur in zwel Punkten ahweicht (durch die Auuahme, es gebe vou oben stammeude gnte und vou unten stammeude böse Seeleu - ein Dnalismus hedentsamer Art, der auf das Christeutum hinweist - und durch elue besondere Ansicht über die Einhildungskraft p. 89 ff.), und am Christentum. Der junere Gegensatz zwischen dem intellektualistischen Nenplatouismus und dem ethischen Christentum wird scharf, uur etwas elnseitig, mit kirchlich-orthodoxen Lichtern (s. besonders p. 123) helenchtet. Eine solche Beleuchtung wäre eher am Platze gewesen, wenn es sich um eine Anaivse von Julians Wesen handelte, der ja lu so merkwürdiger Weise als junger Mann nnter ähulichen äußeren Bedingungen gestanden hat wie S.: um den Übergang. den S. mit mehreren Frenuden vom Nenpiatonismus zum Christentum machte, zn erklären, empfahl es sich eher, die Verbindungsfäden anfzuzeigen, die zwischen beiden Mächten\*) hin und her ianfen, wie es Negri ln seinem oben hesprochenen Buch getan hat. Daß Cr. den S. weniger an der Lehre Christi als an der Kirchenlehre mißt, möchte Ich, da es sich um einen auf das Dogma zu verpflichteudeu Bischof handelt, nicht tadeln. Aher ein psychologisches Rätsel hielht zunächst, wie dieser humane und liberale Mauu ais Bischof mit Kirchenstrafen so rasch bel der Hand ist und den Arlauern gegeuüher keine Toleranz kennt; hier sind Dinge, die aus seinem Temperament nud aus der speziellen Lage der Dinge und Art der Persönlichkeiten erklärt werden müßten. Richtig ist gewiß im ganzen Crawfords Urteil his heart was superior to his head (p. 160). Die lange Anseinandersetzung mit Vacherot p. 122 ff. ist jetzt ein Kampf gegen Windmühieu. III (138-156) The man of science welst die uicht unheträchtilcheu mathematisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse des Bischofs nach. Durch einen Blick in den 1896 gedruckten Band II von Paniy-Wissowas Encyklopädie S, 1798 f. hätte sich Cr. überzeugen können, daß alles, was er über das Astrolahlum sagt, fiberholt ist. IV (157-192) The literary man. Hier wird hervorgehohen, daß S. wahrscheinlich uicht Lateiuisch konnte, und wie die ganze zweite Sophistik (Atticlsm. I, 38, 13) sich gegeu ailes Westliche ahlehnend verhieit. Seine Stellnng zu Knnst nud Wissenschaft und seine Bedeutung als Schriftsteiler wird gewürdigt und ein freilich

<sup>\*)</sup> Einen Gegensatz zwischen alexandrinischem und athenischem Neuplatonismus, der sich gewiß auf die Stellung zum Christentum mit hezog, deutet Ep. 54. 136 an. Von zwei Fiügeln des Neuplatonismus redet Glover in dem unten hesprochenen Buch p. 340.

schwacher, unvoilständiger und unkritischer Versuch gemacht (178-184), aprachiiche Abnormitäten des S. zu verzeichnen. Die für Synesios' Stelling zum Attizismns hezeichnende Stelle de insomn, 9, die Cr. p. 177 ängstlich und nusicher behandeit, wird durch Piut. bei Isidor. Pelus. ep. II. 42 and Isidor, seihst ep. IV, 91, V, 263 heieuchtet. Die Prediger, daranf angewiesen, vom Voik verstanden zu werden, rügteu den Attizismus ais ein Hindernis der σαφήνεια (vgi. Atticism. I, 211, 29). S. war in seiner Jugend buspartixiothe gewesen und ist es zum guten Teil zeitiehens gehlieben. Unter diesen Gesichtspunkt fällt es auch, wenn er die Goten wie Ennapios Σχύθαι nennt, was Cr. p. 159 f. nicht richtig henrtelit. V (193-204) The poet wird richtig hemerkt, daß in seinen Prosaschriften, hesonders den Briefen, mehr Poesie, wenigstens im Sinn des Realismus, steckt als in den Hymneu. Übrigens mag auf das ganz verschiedene von Giover (iife and letters in the fourth century 354) zitierte Urteil der Mrs. Browning hingewiesen werden, die für die Hymnen des S. große Bewnnderung hegt und ihn für deu größten christlichen Dichter griechischer Znnge erklärt. Für die Geschichte des Bildlichen ist die Sammlung von Tropen und Vergieichnngen von Wert. VI (205-237) The man of action. And diesem Gebiet liegt S.' Stärke, und er überwindet mit seiner gesunden Natur den Widerspruch zwischen dem körperfeindlichen Nenpiatonismus und seiner eigenen sinnenfrohen Tatenlust (206 ff.). Dios Vorbiid hat ihm darin geholfen, und au dieses Vorbiid schließt sich, was Cr. hätte betonen soilen, auch der warme Patriotismus des S. an. Es mnß aber hier gesagt werden, daß einer der bedenklichsten Punkte in diesem Buch die Unkenutnis der Werke Dios von Prusa ist. Wer diese nicht studiert hat, kann den Synesios weder als Menschen noch als Künstler richtig einordnen. Die treffliche Arbeit von Asmus (erschienen 1900) ist Cr. unbekannt gehiieben; er zieht seine Kenntnisse üher Dio aus Smiths Classical Dictionary (p. 462), and wie dürftig sie sind, zeigt p. 429 a. 1 and besonders p. 529, wo nater den Zitaten and Anspielungen des Syn, in hetreff des Dio nur erwähnt wird, daß S. ihn im Encom. Caiv. benntzt habe. VII (p. 238-298) The ecclesiastic man, d h. l'évêque malgré lui handelt ohne nenes Ergebnis über die alten Fragen, oh und wann S. orthodox geworden sei, wie Theophilos dazn gekommen sel, ihn zu konsekrieren. Daß es mit seiner Rechtgiäubigkeit im athanasianischen Wortsinn nie zum besten bestellt war, ist sehr wahrscheinlich; um so auerkennenswerter, daß ihm Cr. doch (p. 298) einen Platz im Paradies einräumt. Ein besonders gelungenes und dankenswertes Kapitel ist VIII The humorist (299-339); diese sehr ergiebige Seite des S. besonders zu behandein, war ein giücklicher Gedanke: auch über die

```
περί βασιλείας 398.
```

Encom. calvit., von dem schon vorher (322 ff.) eine Übersicht gegeben worden war. In die schwierige Chronologie der Briefe iäßt sich Cr. nicht eigens ein. Die übrigen Schriften ordnet er folgendermaßen au:

Δίων c. 403, im ersten Jahr von S.s Ehe. Cr. hestreitet, daß sich in dieser Schrift eine Abneigung gegen das Christentnm ausspreche, und will nur eine soiche gegen das Münchswesen zugeben, mit Recht.

περί προνοίας Ι. 1Ι 399/400.

πρὸς Παιόνιον (der Titei de dono astroiabii ist faisch) c. 400.

περί ένυπνίων 403.

Έγκώμιον φαλάκρας 403/5.

Κατάστασις β' 410.

Κατάστασις α' 411.

Die 2 όμιλίαι 410/13 (das Fragment einer Gerichtsrede in wasserrechtlichen Angeiegenheiten gegen Leontopolis p. 1564 B-D Migne gehört nicht zur zweiten Homilie).

Die Hymnen zerlegt Cr. in 2 Gruppen: 1. die znr Zeit, da S. noch Heide war, entstandenen I-IV. VI. - 2, die zur Zeit seines christlichen Bekenntnisses entstandenen V. VII-X (daß anch VIII hierher gehöre, wird p. 505, 1 gegen Drnon and Volkmann verteidigt). Mir scheint, daß man in der Frage der Grnppierung anch das Metrum zu Hilfe ziehen mnß. Anapästisch sind III. IV (Dimetra), V (spondeische Paroemiaci), in anaklastischen Ionici a min, I. II (anakreontische Dimetra), VI (Trimetra), in Halbsotadeen des Schemas

Ausgesprochen christliche Liedermetra sind die Anapäste, insbesondere die Parömiaci, wie wir jetzt anch ans dem merkwürdigen Stück Amherst Papyri I p. 23 ff. ans der ersten Hälfte s. IV ersehen, nnd die Sotadeen, deren sich Arins zur Popularisierung seiner Lehre bediente (Socrat. hist. eccl. I, 9 τοῖς Σωταδείοις ἄσμασιν ήτοι μέτροις παραπλησίοις - vielieicht darf man darnnter eben jene Halbsotadeen verstehen). Über die Aneiganng volkstümlicher Coupletformen durch die altchristlichen Lyriker s. H. Reich, der Mimns I, 138 ff. Demnach macht schon die Form sehr wahrscheinlich, daß V. VII. VIII. IX christlich sind, was für X durch den Inhait gesichert ist. Die anaklastischen Ionici a min. nnd anapästischen Dimetra hranchen der Form nach nicht christlich zn sein.

XIII (p. 511-14) Summary zieht die Summe: die Widersprüche in S.' Natur werden noch einmal in Erinnerung gerufen, ebenso seine große Vielseitigkeit. Das Charaktersnbstrat ist ähnlich wie bei Goethe, nnr etwas mehr sanguinische Beimischung und weit geringere künstierische Kraft. Dem Endurteii "S. is one of those persons who, after all, helong to the very hest type of humanity" kann man ohue Rückhalt heistimmen.

Die 4 Anhänge (p. 515-579) hringen noch 1. eine Übersetzung der Briefe des Isidoros von Pelusion an S.; 2. sachlich exegetische Bemerkungen zn ep. 67 nnd 3. de provid. II, 3; 4. Zitate nnd literarische Anspielungen in Synesios' Werken, eine Sammlung, die kritischer Sichtung und Vervollständigung gar sehr bedürfte. Platon ist am meisten angezogen. Anf die interessanten ἀπορίαι, die p 578 formnliert sind, mögen philologische έγνεύμονες anfmerksam gemacht werden. Das unter n. 3 angeführte Sprichwort ans Ep. 104 findet sich auch in den

parömiographischen Sammlangen, z. B. Macarlas Cent. VI, 74. — Den Beschlaß hildet ein Namenregister.

Von Einzelheiten möchte ich noch hemerken, daß τετράδιον ep. 140, nicht "4 Zeilen", sondern quaternio bedentet, also anf Hymn. III bezogen werden kann, was Cr. p. 498, 1 bezweifelt.

Eine eingehendere Besprechung hielt Ich für angezeigt, weil das Banch in Dentschland sehwerlich viele Leser finden und die Facigelehrten darch den sofort in die Angen springenden Mangel an Schäfer and Knappheit abschrecken wird. Ein gewisses Verdienst kann ihm aber nicht bestritten werden nach der Seite der literarbistorischen Charakteristik, und seine vielseltige und ansgereifte Bildung gibt dem Verfasser trotz aller fachmännischen Unzulänglichkeiten und einiger konfessioweller Beschränktheit ein Recht, heachtet und gebört zu werden.

In demselben Jahr mit Crawford hat auch

Terrot Reavely Glover, Life and letters in the fourth century. Cambridge 1901, chapter XIV, p. 320-356

eine bibsehe Lebensakitze mad Charakteristik des Synesios drucken lassen, illastriert durch eine geschmackvolle Answahl bezeichender Stellen ans seinen Schriften. Unter den Motiven, die den S. zum Christeutum geführt haben können (p. 346 fl.), betont G. besonders sein Mitgefühl mit dem Elend seines Landes and Volkes, für das der Neuplatonismus ulcht Trost und Hilfe hatte, und eigene schmerzliche Lebenserfahrungen.

Nach einer Richtung hin scheint mir die Bedeutung des S. noch nicht beachtet und der Sinn seines Dio uoch nicht richtlg gewürdigt zu sein. S. vertritt doch wohl als Erster im Kreise der Neuplatoniker die Verhindung zwischen Phllosophie nnd Rhetorik. Er leitet also, nach den Kämpfen. In denen von seiten der Rhetorik Ällns Aristides der Rnfer im Streit gewesen war, jeue Epoche der Versöhnung und des einmütigen Znsammenstehens der beiden Mächte ein, die dann weiterhin durch die Kommentare des Nenplatonlkers Syrianos zn Hermogenes und seine und seines Schülers Proklos freundliche Haltung der Poesle und Rhetorik gegenüher charakterislert ist. Schwerlich ist das Verhalten dieser letzteren durch Syncsios mlt bestimmt worden, der dnrch seinen Übertritt zum Christentum allen Einfinß unter den Nenplatonikern verloren hahen wird, aher hezeichnend für eine im Gang befindliche Umstimmung ist doch der Dion des Syneslos, die Heranfbeschwörung einer Gestalt, die den empirischen Beweis dafür zn erbringen schien, daß man Philosoph und Rhetor in einer Person sein könne.

#### Die gazäische Rhetorenschule.

#### Prekepies.

Luigi Galante, Studi su l' atticismo. Firenze 1904.

Die Schrift bestebt aus 2 nicht enger verbundenen Teilen. Der erste, in dem die attische Reinheit der Lante, Formen, der syntaktischen Struktur und der Wortwahl bei den Dichtern der neuen Komödie (übrigens nur nach Kock, ohne Berücksichtigung der neuen Meuanderfragmente auf Papyrus) geprüft wird, ist als wertvoller Beitrag zur Geschichte des Übergangs von der Atthis zur Korvé zu begrüßen. Das allgemeine Ergehnis ist, daß die Spracbe der Néz zwar in Lauten und Formen, nicht aber in lexikalischer Beziehung rein attisch ist. Hier kann nur anf den zweiten Teil (l' atticismo di Procopio di Gaza) p. 53-124 hingewiesen werden, in dem G. eine Analyse der Sprache von Prokopios' Briefen hietet. In den einleitenden Bemerknngen wird mit Zitateu aus Pr. selbst die Stellung dieses Rhetors zum Attizismus gekeuuzeichnet und dabei die wichtige Stelle Procop, ep. 116 wieder, wie so oft (s. W. Schmid, die griech, Renaissance p. 43, 76), falsch gelesen (p. 57: ebenso Studi ital, IX, 219 - dem Rhythmus kaun besser durch Umstellung ἐχάθηρεν ἐπτοριχήν geholfen werden, eine Stellung, für die G. selbst Stndi ital. l. l. p. 212 einige Beispiele aus Prok. hringt). Eine bühsche Charakteristik der prokopischen Briefe findet man p. 60 f. Die Uutersuchung von Laut- und Formenlehre. Syntax und Lexikon (G. gibt p. 71-116 einen Index verbor, zu den Briefen) zeigt, daß die Lobeserhebungen, mit denen Chorikios die attische Reinheit seines Lehrers (p. 5 Boissou.) erhebt, nicht übertriehen siud. Hyperattizismen vermeidet er indessen: so ist sein Dualgebrauch (p. 66 f. sollte noch die Nentralform aupm en. 93, 102 angeführt sein) sehr spärlich und auf die Nomina beschräukt, während Chorikios auch verbale Duale wagt, und von Fut. III kommt nur das eine (vou G. nicht uotierte) Beispiel siphaeran (ep. 15, 63) vor. Der dankenswerte Wortindex batte gleich von vornherein nach zeitlichen hzw. stilistischen Gesichtspunkten in Gruppen zerteilt werden sollen, statt daß hinterdrein (p. 117 f.) die uachklassischeu und poetischen Wörter nebst Stellen uoch eiumal hergesetzt werden; überhaupt läßt es G, in diesem Kapitel an Verarbeitung des Gesammelten etwas feblen. An die Liste der poetischen Wörter schließt er eine Darstellung der Tropik (dahei auch Dichterzitate und Sprichwörter) und Schematik p. 119-123. Seine Schlußheobachtung, daß in attischem Purismus Prokopios den Aristides noch übertreffe, ist noch in höherem Grade auf sein Verhältnis zu Libanios

anwendbar. Das ansprachalose nud solide Büchlein macht einen sehr sympathischen Eigdruck, nud man möchte hoffen, dem Verl., der für derartige Untersuchungen offenhares Talent hat, noch öfter auf diesem Gebiet zu begegnen (S. Rez. von A. Thumb, Dentsche Literaturzeitung 1903, 473 f.).

Zunächst scheint er eiue nene Ausgahe vou Prokops Briefen vorzubereiten, wie ans seinem Anfsatz

L. Galante, contributo allo studio delle epistole di Procopio di Gaza. Studi italiani di filologia classica IX, 207-236

za schließen ist. G. beweist hier in sorgfaltigen Prüfung der Pätle, daß Prok. In den Briefen sich mit großer Strenge au das Meyersche Klanselgesetz hält (nnr 2% Ansashmen finden sich) und die Klanselform . . . XXXX . . . so sehr bevorzugt, daß dieses sein Prinzle eine Handhabe für die Textkritik hietet. S. 221—236 folgte in Verzeichnis der Handschriften von Procop. ep. (keine älter als saec. XIV), die sich z Klasseu tellen, d. h. anf 2 verschiedene Briefsammlungen zurückgeben, nud ein die Irrümer Herchers berichtigender kritischer Apparat aus den 3 von Hercher henlitztes Handschriften Lanrent. F. M und Vatic. V.

Die von Galante mehrfach zitierte Arheit von

\*N. Festa, Animadversiones criticae in Procopii Gazaei epistnias. Bessarione V vol. VIII fasc. 49-50 ist mir nicht zugänglich.

- G. Kuaack, zu Prokopios Ep. 96, Philol. N. F. XVI, 320 weist in Procop. ep. 96 eine Reminiszenz an Enripid. Andromeda fr. 124 nach. Der Sophist spielt mit derselbeu Stelle anch noch ep. 115. 135.
  - L. Galante, nn nuovo codice delle epistole di Procopio di Gaza in Stndi ital. di filol. class. XI 1903, 17-25

hat nachträglich in dem Miszellancodex Ambrosianns B 4 spp. (saec. X) die Qnelle der Aldina (1499) für die Prokop-Briefe entdeckt. Wo er mit der Aldina uicht übereinstimmt, ist in die letztere eine Verhesserung des Musuros aufgenommen, von dessen Art zu emendieren die Zn-sammenstellungen S. 21 f. eine interessante Probe geben.

#### Chorikios.

Eine erläuternde Paraphrase der 'Απολογία μίμων giht

H. Reich, der Mimns I (1903) 204-230

mit der dem gauzen Buch eigentümlichen Breitspnrigkeit. Wozu es dienen soll, einen großen Teil der Rede im Originaltext abdrucken zn lassen, sieht man nicht ein. Die Erläuterungen bestehen tells in Zitaten am Dervients Geschichte der Schanspielinunst, die Analoga aus der Neunsti für die Verschitung des Mimentams und seine Verteidigung entalten. Italien, tells Hinweise auf die Polemik gegen den Minns von christilieher Seile, für die Johannes Chrysostomos geradem Schniel gemacht hat. Manche vörm dieses Streites berühren sich mit solchen des ülteren Streites über die Patsominen, in dem auf seiten der dergrand die Syrer Lucian und Libanios gegen den rhetorischen Vertreter der züszopis. Allina Aristides stehen. Merkwirdig ist es, Philosophen wie Seneca und Marcas Aurelius unter den Verteidigern des Minns zu finden – ob nicht dafür wie für die Verwerfung der Tragödie (Ch. Trac. II, 55, II, 26 f. IV, 69; Dio Chr. XXXVIII, 39 f. [Pint.] vit. Hom. 213) Poseidonios lettet Quelle ist? Der vförot, daß Lachen etwas specifisch Menschliches sei (Reich p. 207 f.), begegnet anch bei Mar. Victorin. p. 138, 14 KEI.

#### K. Prächter, Byzantin. Zeitschrift XI, 1-3

zeigt im Auschinß an die Stellen Choric. Mitiad. 3. 26, wie dieselben loed bei Behandlung des Themas vom Eigenglob in Pittarcias Schrift zupl roö fzuröv fzmusiv dump@fousc, bei [Pint.] vit. Hom., bei Chorikios und in den Homerscholien durchschlagen und aus der gemeinschaftlichen Queller hetorischer Diskiplia abmielten sind.

### Romanschriftsteller,

Nenes Material ans Papyri ist uicht hinzngekommen. Aber der im letzten Bericht (Bd. CVIII, 274) angezeigte Mahaffysche Papyrus S. II p. Chr. ist jetzt besser gelesen von

J. G. Smyly, Fragment of a greek Romance, Hermathena XI, 322-330.

Der hervorragenden Geschicklicheit des Herausgebers im Lesen und Erginnen verdankt man 60 fast lückenlose Zellen eines Romantattes der älteren Technik (vorsophistisch mit sorgfältiger Hitatssermeidung). In Z. 1 halte ich magerakowe für 3. Pers. Pinr. (Objekt die Liebenden); Z. 3 ist vielleicht «[¬vrapin», 5 bvspri]»rave, Z. 6 nach oluwie: † place zu ergänzen. Dosephon ¬†; anzardrisse (d. h. diener Witterungsunsichten) oönze, ist konzestiv an fassen; die Parenthese xal ¬†p xabsrüsse begründet diesen Partiziphiahatz und den ganzen Gedanken, daß die Lente zum Verbleiche anfördern, da sie nicht davauf gemerkt hatten, daß schlechtes Wetter (das müßte mit vyrapia ausgedrückt sie im "extrapia").

doch wohl Schreibversehen statt xxtirr., Subjekt Herpyllis, und ἀναχλουμίνη, heißt "zurückrafend". — Ein völlig haltloser Einfall des Heransgebers hzw. Burys ist es, den Roman dem Antiphanes von Berga als Verfasser zunnachreiben. — S. a. die Anzeige von W. Crönert im Archiv f. Papyraforrechneg II, 365 f.

- Der Entstehungs- und Entwickelungsgeschichte des griechischen Romans sind drei Abhandiungen gewidmet:
  - Karl Bürger, Studien zur Geschichte des griechischen Romans. Zweiter Teil. Die literaturgeschichtliche Stellung des Antonins Diogenes und der historia Apollonii, Programm des herzogl. Gymnasinms Blenkenburg a. Harz. 1903.
- B. versucht, dem Roman des Antonins Diogenes, den Rohde an den Anfang der Entwickeinng gestellt hatte, im Anschluß an R. Heinze eine richtigere Stelle anzuweisen, ein Versuch, der in Anbetracht der Papyrnsfunde zweifellos gemacht werden muß. Je mehr wir Exemplare des älteren Romantypns ans Ägypten erhalten, desto deutlicher tritt zntage, daß das Buch von den Wundern jenseits Thules weit davon entfernt ist, den normalen hellenistischen Roman darznstellen. Die Papyrusromane stehen alle nicht zu Antonins Diogenes, sondern zu Chariton, Xenophon, Hellodor in nächster Verwandtschaft, Antonins erscheint als Abnormität, nicht als Begründer der Gattung. Über seine Person kann B, Nenes nicht beibringen. Wenn A. Gewährsmänner für seine Geschichten nannte und den Antiphanes (v. Berga) als seinen Vorgänger bezeichnete, so scheint ihn das in die Richtung der Schwindelparadoxographen nach Art des Ptolemaios Chennos zn weisen, Was er meint, wenn er sich als einen ποιητής κωμφδίας παλαιᾶς bezeichnet, ist nicht leicht zu sagen. B. p. 6, 2 schließt sich der Deutung Rohdes im Gr. R. an und versteht χωμωδία = scherzhafte Dichtnng im allgemelnen, erinnert auch daran, daß bei Steph. Byz. der Bergäer χωμικός genannt werde. Bei dieser Dentung bleibt nur mahaias unverstanden, und das war wohl der Grund, ans dem Rohde selbst, was B. nicht hemerkt, später (Kl. Schr. II, 41 f.) eine andere Interpretation vorsching: Ant, sei Schanspieler der alten (d. h. menandrischen) Komödie gewesen. Dabel mnßte freilich dem Photios eine Verwechselung zwischen ποιητής nnd ὑποκριτής zngetrant werden. Wenn man sich zn dieser Annahme nicht entschließen mag, so bleibt immer noch die Auffassnng möglich. Ant. habe mit jenem Ansdruck die eigenartige, der wirklichen altattischen Komödle ähnliche Verbindung des bjotischen und des phantastischen Elements in seiner Erzählung andenten wollen; den wesentlichsten Charakterzng der alten Komödie freilich, die Satire,

können wir bei ihm nicht ansfindig machen. Längst bemerkt ist, daß der Roman des Antonins sich darch 2 Besonderheiten von allen anderen nnterscheidet: 1. kommt das erotische Motiv in ihm unr episodisch zur Geltnng, 2. wnchert auf das üppigste die Paradoxographie, zn der nach Bürgers richtiger Bemerkung (S. 11) auch 2 Einkleidungsmotive (Brief nnd anfgefundene Inschrifttafeln) gehören. B. sucht nnn aber das eigentlich Bezeichnende für diesen Roman in der erbanlichen Tendenz speziell pythagoreischer Färbung, die ihn beherrsche, und hierin dürfte er recht haben, insofern die ganze Anlage des Bnches bestimmt wird durch die Idee, daß ein Geschwisterpaar für eine Verschnidung büßt nnd der Macht des Bösen dnrch den Beistand pythagoreischer Wnndermänner entzogen wird. Ant. setzt sowohl den erotischen Roman als die paradoxographische Literatur voraus und macht einen interessanten. wenn auch ästhetisch wenig befriedigenden Versnch, die Veranschaulichnngsmittel beider Gattungen verhanden einer reilgiös sittlichen Idee dienstbar zu machen, und dies etwa in derselhen Zeit, in der anch von christlicher Seite in der psendoclementinischen und der Legendenliteratur solche Versuche naternommen worden sind. Bis hierher kann man B. znstimmen; weniger hereitwillig wird man ihn bei der weiteren Verfolgung dieser erbanlichen Spnr hegleiten. Er will nun in allen Romanen ansier denen des Chariton und des Iambliches die erhanliche Tendenz finden, insbesondere in Applieins' Metamorphosen, die zusammen mit Antonius die ältesten Vertreter des nenen Typus "Erhannngsroman" sein soilen, und zwar seien die Metam., weil hier die Tendenz mit viel größerer Ungeschicklichkeit zur Geltnng gebracht sei (p. 14), älter als Ant., der somit fast 100 Jahre jünger gemacht wird, als ihn Rohde angesetzt hatte. Wir haben ja für Ant. allerdings nur einen terminns ante quem: die Abfassungszeit von Lucians Vera historia c. 180. Aber wie kann man erwarten, durch diese Zusammenrückung mit Apuleins Metam. ein genaneres Datnm zn gewinnen? Die Metamorphosen sind ja doch von den Wundern ienseits Thnie grundverschieden, nicht zum wenigsten anch darin, daß Apnl. den Salto mortaie ins Erbanliche ganz nuvermittelt am Ende seines Romans anbringt, in dessen Verlanf man wahrlich von Erbanlichkeit nicht das Mindeste spürt - höchstens von einer gewissen politischen Wohlanständigkeit, insofern als es den Ränbern immer schiecht ergeht (bes. s. VII, 7). Buch XI ist ein Auschiebsel, das ans irgendwelchem Grunde nachträglich gemacht ist, als der Verfasser, nicht geneigt, sich den Kontext seiner historia biotica durch Frömmelei verderben zu lassen, doch noch ein Bedärfnis empfand, sich durch einen frommen Angenanfschiag für seine Schiüpfrigkeiten zu entsühnen. Eben durch diese Behandiungsweise scheint er mir künstlerisch höher zu stehen als Antonins. Jedenfalls aber sind die beiden Werke technisch so ganz inkommensnrabel, daß der Gedanke, das eine nach dem anderen zu datieren, als völlig verfehlt bezeichnet werden muß. B. zieht dann in den Zusammeuhang dieser "Tendenzromane" anch das Märcheu von Amor and Psyche, bei dem mau Teudenz uur alleufalls ans den Nameu des göttlich-menschlichen Paares, die schon im griechischen Original gegeben waren, heranslesen kauu - dies wäre ührigens ein Beispiel von Tendeuzpoesie aus einer Periode, die lange vor der von B. angesetzten Epoche des Tendeuzromans (c. 150-180 n. Chr.) liegen würde. Aber noch nicht genug; anch Xeuophou nud Heliodor sollen, weil sie einen moralisierenden Zng verraten und weil sie sich nach Art der alten epischen Technik des Götterapparates hedienen, Tendenzromane geschrieben hahen. Aher die sittliche Prüderie wird, wer genan zusieht, besonders in Ahlehnung der Hetären- und Knabenliebe, bei Chariton, Iamblichos, Longus genan ebenso finden, wie bei deu Vertretern von Bürgers Tendenzroman; B. hat eben hier, durch seine vorgefaßten Auschaunngen verhleudet, Scheidewäude gesehen, wo keine sind. Recht behält er nur in der Aussonderung des Antoniusromans.

Der zweite Teil des Programms (p 20-28) handelt von den in den Romanen vorkommenden Märcheumotiven, die wesentlich durch Parallelisierung mit deu Grimmschen Märchen ius Licht gestellt werden, Am meisten giht natürlich die Geschichte des Apollonius von Tyrus aus; was hier B. bietet, ist, wenn auch keineswegs erschöpfend, doch sehr dankeuswert, nud man kanu nnr wünschen, daß auch die klassischen Philologen sich überhanpt au der vergleichenden Motivforschung, die für das Verständnis der poetischen Technik nugemein wichtig ist, immer lebhafter beteiligen möchten. - Die literarhistorische Folgerung (S. 20-21), daß Antonius Diogenes und Appleius Metamorphosen anch deshalh, weil sie - nicht etwa spezifische Märchenmotive gemeinsam hahen, sondern weil sie heide (der Antoniusroman übrigeus keineswegs in hervorragender Weise) üherhaupt Märcheumotive verwenden, derselben Zeit angehören müßten, wird schwerlich jemand Lust haben, mitzumachen.

Staud nuserer Keuntnis über seinen Begriff und Ursprung. Nene Jahrbücher für das klass. Altertum 1904, I (Bd. XIII), 465-485 sucht den Begriff des griechischen Romans gegenüber von neueren Angriffen auf seine Wesenhaftigkeit und gegenüber von unhistorischen Vermengungen von Roman und Geschichte literarhistorisch zn recht-Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd, CXXIX. (1906. I.)

2. Wilhelm Schmid, Der griechische Roman. Gegenwärtiger

fertigen und zeigt, wie eine Revision von Rohdes Anschannngen über den Ursprung dieser festumgrenzten literarischen Gattnng zwar schon vor Anffindung der Papyrusromane versucht worden ist, aber erst seit deren Anffindnng und richtiger Würdigung gelingen konnte und gelungen ist. Anszugehen ist dabei von den rhetorischen Definitionen des δράμα und δραματικόν διήγημα, anf die G. Thiele zuerst aufmerksam gemacht hat. Der Liebesroman älteren Stils (für nns vertreten dnrch die Papyrnsromane, Chariton and Xenophon v. Ephesos) ist ein Prodnkt der hellenistischen Rhetorenschnle, scharf zu unterscheiden von der Novelle und dem realistisch-satirischen menippischen Sittenroman, die unter den Begriff der von Rhetorik ganz nnherührten mimischen Erzählnng fallen. Der spätere Typns nnterscheidet sich von dem früheren, entsprechend den neuen stilistischen Idealen der zweiten Sophistik, nur durch Eleganz der attischen Einkleidung. Was Verf. über das Verhältnis des älteren Romantypns zur Geschichtsschreihung denkt, und wie weit er davon entfernt ist, in dem Roman "entartete Geschichte" zn sehen, darüher ist S. 480 f. gehandelt.

3. Das erste Heft von Bürgers Studien ist schon oben erwähnt worden. Es beschäftigt sich vorwiegend mit der Lukiosfrage, geht aher im 3. Teil (S. 20-28) anch anf allgemeinere Fragen ein, Mit derselhen Gezwangenheit, wie es Heinze seinerzeit für Petronius behanptet hatte, werden von B. für den "Ovo; allerlei (völlig irrelevante) Ähnlichkeiten mit dem ernsten Liehesroman herausgespürt, nm die unnötige und nawahrscheinliche These zu stützen, der komische Roman sei von Anfang an als Parodie anf die Literaturform des ernsthaften gemeint gewesen. Nachdem B. diese verfehlten Ideen Heinzes weitergesponnen hat, führt er, nach Rohdes Tod in seiner Polemik kähner werdend (S. 23), seine alten and nicht hesser gewordenen Meinungen wieder vor: Der Unterschied zwischen Roman und Novelle wird für das Altertum überhannt bestritten (24), Roman- und Novellensammlung (weil in den Roman des Apnleins, wie in Patronins' Satnra, in den Don Quixote einzelne den Helden persönlich nicht hetreffende Novellen als Embleme eingelegt sind!) untereinander gemengt, der beliebte Lazarillo von Tormes (den ich nicht kenne nnd der für die griechische Literatur gar nichts heweist) wieder vorgestellt und so die begriffliche Nacht geschaffen, in der alle Katzen grau erscheinen und nnn anch die Μιλησιακά des Aristides als Roman passieren können. Der Sache können diese Verdnnkelnngskünste, zn denen die vergleichende Literaturgeschichte bereitwillig die Mittel liefert, gewiß nicht dienen. In solchen ohnehin dunklen Gebieten hilft nur ein ganz nüchternes und ehrliches Sichversetzen in die antiken Begriffe und Literaturgattungen. Anf diese sowie überhaupt auf eine scharfe Definition dessen, was er unter Roman and Novelle versteht, hat sich B. airgends eingelassen, somst würde er geseben haben, daß für die Alten, was ihm einerlei erscheint, durch tiefe Küfte getreunt ist. Bis auf weiteres wird man das Hin- und Herreden in diesem Stil besser beliebe lassen.

#### Chariton.

Joseph Jakob, Studien zu Chariton dem Erotiker. Erster Teil. Programm des k. humanistischen Gymuasiums Aschaffenburg 1902/3.

Der Verf. hat, als er diese Schrift drucken ließ, von dem 2 Jahre vorher publizierten Grenfellschen Papyrus keine Kenntnis gehabt; sonst würde er sich nicht (S. 6-13) abgemüht haben, die Ansetzung des Chariton ins 2. oder 3. Jahrh. u. Chr. umständlich zn widerlegen. Ich begnüge mich, da ja die Frage jetzt erledigt ist, auf seine schiefe Benrteilung der historischen Einkleidung und der Mischung von Versen und Prosa in Charitons Roman hinzuweisen; für sprachliche Indizien scheint er, da er sie gar nicht beranzieht, kein Verständnis zu haben. Der erste Abschnitt "die Liebe bei Chariton" (S. 13-19) bringt nach Rohde, Griech, Rom.2 156 ff. nichts wesentlich Neues, immerhin eine begneme Stellensammiung; wenn der Verf. (S. 19) in dem Fehlen päderastischer Züge bei Ch. Spnreu christiichen Einflusses erkennen will, so vergißt er, daß dieser ἔρως vom xenophontischen Sokrates bis anf Plutarch und Dio von Prasa herab auch zahlreiche heidnische Gegner (sogar Ovid) gehabt hat und daß die Abweisung der Päderastie allen griechischen Romanen gemeinsam ist. Übrigens scheint Ihm, nach deu vorsichtig verklausulierten Äußerungen S. 20, beim Aufspüren christlicher Einflüsse doch etwas bange zu seln. Anch der Abschnitt über die religiös-sittlichen Anschanungen des Autors (S. 19-23) tritt nur breit, was Rohde<sup>2</sup> 524 schon gesagt hatte. Die polizeigerechte Loyalität in Darstellung der über die Ränber kommenden Strafen, die J. (S. 23) wiedernm für seine christianisierende Auffassnng verwenden will, findet sich ja genau ebenso in Apuleins' Metamorphosen. Die religiösen Besonderheiten, auf die Rohde\* S. 525 anfmerksam macht, stammen aus derselben Sphäre des Märchenstiis wie die menippische Stiimischung aber diese Züge sind bel Ch. schüchtern und vereinzeit, in der Historia Apollonii sehr zahlreich und deutlich ansgeprägt. - Am wertvollsten ist der Abschnitt .zum Kunstcharakter des Werkes" (S. 23-38): über die Struktur, über geschichtliche und Altertumer betreffende Anspielnngen und Reminiszenzen (was hier der Verf. anf christliche Einflüsse zurückführt, wird um so interessanter, wenn man diese wegzudenken

19\*

hat; die Frage mag hier wenigstens anfgeworfen werden, ob nicht die Keime einer Hermokrateslegende sich bei dem pasillas Thacydides Philistos oder bei Timaios, der jedenfalls viei von Hermokr, erzähite, gefinden haben möchten), über mythologische Anspielungen, Beweise rhetorischer Ansbildung (besonders die Rede des Mithridates V, 7), Unwahrscheinlichkeiten im Verlanf der Handlung, Rekapitnlation und Vorbereitung, Widersprüche, über einige stehende Redewendungen. Metaphernarmnt, Gnomen, Dichterreminiszenzen - branchbare Ergänzungen zu Rohder S. 522-531. - Der zweite Hanptteil "Kritische Beiträge" (S. 38-58) enthält nach einigen Bemerkungen über den Codex Thebanns and einer kritischen Rekapitulation von Cobets Konjektnren zu Ch. anf S. 55-58 eigene Vermntnngen des Verfassers, die znm Teil Beachtnng verdienen; sein Vorschlag zn p. 496, 31 (nngeschickterweise zitiert er nach der Pariser Ansgabe von Hirschig, die in Dentschland gewiß nur wenige zur Hand haben, die anch Rohde seinen Zitaten nicht zngrunde legt) erledigt sich durch den Hinweis daranf, daß die dveξικακία des Königs zn den τόποι περί βασιλείας gehört (Dio Chrys. III, 57 ff.).

Über die Fnnde von Wilcken and Grenfell berichtet

S. A. Naber, ad Charitonem Mnemosyne N. S. XXIX (1901) 92-99, 141-144.

Der erste Artikel handelt über das Fragmentum Thebanum und seine textkritische Bedentung im Verhältnis zum Codex Florentinus, wobei einige beachtenswerte Emendationen 2nm Text des Theb. (für · ασοντα : κλάοντα - ich hatte παρόντα vorgeschlagen; in der Verteidigung von ἀποκλαύσας stimmt N. mit mir überein) and zum Chione-Roman gegeben werden. Im zweiten Artikei bespricht N. in derselben Weise das Papyrusfragment aus Kôm Ushîm and spricht sich dahin ans, die Lebenszeit des Chariton unter Trajan zu setzen; in diesem Fall könnte Philostrat. ep. 66 nicht auf ihn bezogen werden.

Eine Reihe erwägenswerter Textbesserungen schiägt vor

Karl Prächter, Textkritisches zn Chariton, Philologus LXII. 227-233.

Am einienchtendsten ἄπορος statt πόρνος zn p. 6, 27 Hercher (anch Jakob in der oben angezeigten Schrift 55 f. erkennt die Unmöglichkeit des handschriftlichen πόρνος, ist aber mit seinen 4 Emendationsvorschiägen wenig gläcklich) und die Ergänzung <στενωπού> πολυανθρωποτέραν zu p. 102, 8; dagegen scheint mir p. 28, 25 keine Lücke vorzuliegen. Wichtig sind die zusammenhängenden Anseinandersetzungen S. 230-233 über die z. T. kanm gianbliche geographische Unkenntnis des Chariton und anch anderer antiker Antoren. Daß er aber anch in Beschreihung des zn seinem Heimatgehiete gehörigen Weges von Innerkarien nach Milet (IV, 5) geirrt habe, kann man doch nicht annehmen. Die Station Priene vor Milet zu setzen, hat er gewiß bestimmte Gründe gehabt (s. Ref. in Pauly-Wissowas Encyklop, III, 2168, 9; übrigens kann auch ans inneren Gründen die Ahordnung des Mithridates nicht nach Milet kommen, hevor sie hier die Sachlage ansgekundschaftet hat - es mnß ihr also ein vorlänfiger Anfenthaltsort angewiesen werden. Wenn als dieser Ort Priene hezeichnet wird, so denkt sich Ch. ohne Zweifel Pr. als Schlnfistation einer Ronte, die das Mäandertal ahwärts läuft. Der Ausgangspunkt ist, da Ch. üher die Residenz des Mithridates keine hestimmten Angaben macht, nusicher; nach dem, was wir sonst über die Residenz der südkleinasjatischen Satrapen wissen, warc Sardes anzunehmen, das aher freilich nicht in Karien liegt; ich möchte daher dem Chariton eher zutranen, daß er in naiver Weise seine eigene Heimat, die Aphroditestadt am Salhakos, als Ansgangspunkt gedacht hahe).

#### Xenophon von Ephesos.

J. Mesk, die syrische Paralos. Herm. XXXVIII, 319 f.
smoht die sachlich richtige Verhesserung. E. Rohdes zu Xen. III, 12, 1
smopturov (statt deis handschr. περαίτων) noch zu verfeiner in περέλον
oder πάραλον, indem er sich hemüht, πάραλοι als technische Bezeichunng

παρακτον (statt des inanuscht. παρακτον) note at verleinern in παρεινου oder πάραλον, indem er sich hemfült, πάραλος als technische Bezeichung für den unmittelbar an Ägypten angrenzenden Teil der syrischen Küste zu erweisen; völlig üherzeugend ist das Beweismaterial nicht.

#### Heliodoros

ist nach der sprachlichen Seite hin monographisch behandelt in zwei Gymnasialprogrammen von

- Jos. Fritsch, der Sprachgehrauch des griechischen Romanschriftstellers Heliodor und sein Verhältnis zum Attizismus. I. Tell. Programm des dentschen k. k. Staats-Ohergymnasinms in Kaaden 1901. II. Teil ehenda 1902.
- F, geht nach dem in meinem "Attizismus" gegebenen Schema die Formenlehre und Syntax auf Grund des Bekkerchen Textes durch; fiber die Copia verborum verspricht er ein andermal zu handeln. Das Ergehnis ist, wie zu erwarten war, weltgehende Übereinstimmung des Sprachgehrauchs mit den Attizisten des 2/3. nachchristl. Jahrhunderts. Bedanerlich ist, daß das Stellenmaterial nicht vollständig gehoten wird;

wer eiumal eine solche empirische Arheit unternimmt, darf vor Zahlenreihen keinen Schauder empfinden, soudern muß hedenken, daß nur dnrch vollständige Herzählung ein genügender Uuterbau für sprachliche uud stilistische Untersuchnugen in größerem Sinn geliefert wird; denn für diese kommt es hänfig nicht uur auf das ob? sonderu anch auf das wie oft? des Gehrauchs au. In der Zusammeustellung von Fr. (II, 25) tritt z. B. die stilistisch wichtige Tatsache, daß öğlev geradezu ein Liehlingswort des H. ist, gar nicht hervor. Nicht hehandelt sind iu der Formenlehre die Steigerungsformen, bei denen ein starkes Vordrängen der Umschreihnngsform mit πλέον (für welches μαλλον nur p. 38, 29; 100, 32: 101, 8: 142, 7: 205, 15: 207, 28: 223, 19: 243, 13: 252, 1: 257, 16; 264, 16; 274, 1 steht) sich geltend macht. Beim Dual (I, 10) mußten die Stelleu für das selteue raiv (p. 172, 6; 302, 13 fehleu) vollständig gegehen und daranf hingewiesen werden, daß der Gebrauch dieses Numerus ein ziemlich ängstlicher ist, Insoferu er nur hel einer beschränkten Zahl vou Nomina (δυοίν; Dnale von γείρ nnd πούς) nnd gar uicht in Verbalformen vorkommt. I, 10 hat F. die falsche Anweudnng des Verhaladjektivs -tíoc au der von ihm zitierten Stelle p. 254, 2 nicht hemerkt. I. 5 fehlt die Unform Boungtion Hel. IV. 18 p. 117, 19, im 2. Teil die wichtige Notiz, daß H. deu Nominat. absol. (im Gegeusatz zu Philostratos) uicht kenut, so wenig wie Chariton, Achilleus Tatios (außer V, 17, 10) und Eumathios. Ungenügend ist die Behandlung des Hiatns II, 29 f., wo lauter elidierhare Faile (die uur orthographische Bedeutung haben) angeführt sind. Im ührigen sind die Augaheu, soweit ich kontrollieren konute, zuverlässig. Weuu der Verf. seine Studlen fortsetzt, so möge er sie anch uuter einen literarhistorischen Gesichtspunkt stellen; es gilt, das Individuelle in Heliodors Sprache und Stil möglichst scharf heranszustellen, hesonders anch anf etwaige spezifische Nachahmungen anderer Sophisten (Lucian, Philostratos vor allen) hei ihm zu achten, nachdem ihm seine Stelle in der jüngeren Schicht der Romanschreiber im allgemeinen angewiesen ist. In dieser Richtnag wird aus seinem Wort- nud Phraseuvorrat, aus seineu Bildern und Figuren am meisten zu lernen und vielleicht endlich doch uoch die Möglichkeit einer genaueren Datierung zu gewinnen sein.

Michael Öfterlug, Heliodor und seine Bedeutung für die Literatur (Literarhistorische Forschungen, herausgeg. v. J. Schick u. M. v. Waldberg XVIII) Berlin 1901.

Wenige klassische Philologeu werden sich über den ungeheuer weltreichenden Einfuß der Albonzuf auf die Romau- und Dramenliteratur des europäischen Westens eine klare Vorstellung gebildet hahen oder

wissen, daß uuter Heliodors Lohrednern Männer wie Torquato Tasso und Cervantes sich hefinden. Daß es nicht übertriehen war, wenn der Bischof Hnet ibn mit Homer zusammenstellte, zeigen die mit großem Fleiß von Ö. gesammelten Literaturnachweise. Freilich sieht man den einleitenden Ausführungen üher den griechischen Romau im allgemeinen und üher das chrouologische Verhältnis der einzeluen erhaltenen griechischen Romane untereinauder an, daß der Verf. in der klassischen Philologie Laie ist. Er schließt sich hier, nicht ohne Schlefheiten nud Mißverständnisse, au Rohde an, fiber dessen Ansätze wir, hesonders was chronologische Fixierung des Chariton (Ö. S. 27 f.) hetrifft, durch die ueueren Papyrnsfnnde (üher die der Verf. S. 30, 1 von nngefähr etwas gehört hat) hinansgeführt worden sind (s. deu ohen S. 289 augezeigten Vortrag des Ref.). Anch Öfterings gelehrte Besprechung der Frage, oh H. Christ gewesen sei (p. 11-20) und seine entschieden bejahende Beantwortung derselhen trifft nicht das Richtige. Zuzugehen ist ohne weiteres, daß nach dem Friedensschinß zwischen Christentum and griechischer Profankultur vom 4. Jahrhundert an christliche Schriftsteller sich his zn völliger Dissimnlation ihres religiösen Bekenntnisses iu die Formen heidnischer Literatur kleiden; man hraucht ja unr an die gazäische Rhetorenschnle zu denken. Daß vor dem 4. Jahrhundert solche Erscheinungen vorkommen, ist erst zu heweisen. Setzt man also den H. in das 3. Jahrhundert, so hat seine Identifikation mit dem Bischof von Trikka einige Schwierigkeiten, man müßte denn einen Glanhenswechsel bei ihm annehmen. Anders liegt die Frage hei dem viel späteren Achiliens Tatios, den man bei alien seinen Unflätereien ruhig als Christen ansprechen kann. Rohdes Gründe für H.s Ansetzung im 3. Jahrhundert hestehen in voller Kraft, während auf der anderen Seite für H.s Christentum nicht ein einziger zwingender Beweis angeführt worden ist. Die Anklänge an das Nene Testament, die Boyd (p. 14) notiert hat, sind doch zu unbedeutend und nusicher, um irgend etwas zn beweisen. Die sittlich reine Darsteilnug der Liebesverhältnisse, die Abwendung von Hetärenliehe und Päderastie, Eigeuschaften, die Heliodors Romau mit seinen Vorgängern (Chariton und Xenophon von Ephesos) teilt, liegen von Anfang au in der Entwicklung des Romans ans einer rhetorischen Schniühung hegründet, und durch die offizielle Reaktion gegen den sittenlosen alexandrinischen Realismus ist diese Richtung bestärkt worden: ihr mächtigster Förderer war der Kaiser, der die Gesetze de maritandis ordinihns gegehen, den Ovid verbaunt und der alexandrinisierenden Elegie in Rom den Todesstoß versetzt hat. Daß Hel. V, 13 eine Verhöhnung der heidnischen Opfergehränche enthalte, die einem Heiden nicht zuzutranen sei, kann nur hehanpten, wer

nicht weiß, daß die Betrügereien des Pfaffentums nicht erst seit dem Vers des Selinnntiers Aristoxenos

τίς άλαζονίαν πλείσταν παρέγει των άνθρώπων: τοὶ μάντεις

anch von sonst rechtglänhigen Griechen preisgegeben waren (s. z. B. Radermacher, Rhein, Mns. LIII, 497 ff.). Andererseits aber ist zu fragen, ob sich wohl ein christlicher Verfasser zu so eingehender Schilderung spezifisch heidnischer Opfergehränche (z. B. der Taurokathapsien X, 30, üher die s. Frankel zn Inschr. v. Pergam. N. 523) herheigelassen und ob ein soicher seinen Roman so energisch wie es bei H. V. 6 geschieht, nater das Zeichen der Tyche gestellt haben würde? - Die Bemerkung Ö.s S. 25 über die dem H. mangeinde Kenntnis Ägyptens wird darch den Nachweis eines höchst anffallenden Schnitzers (H. nennt eine Person mit dem ägyptischen Ortsnamen Thermathis) hei U. Wilcken, griech, Ostraka I, 74, 1 hestätigt,

Diese ganze dem klassischen Altertum zugewandte Seite ist nun natürlich in Ö.s Buch Nebensache und hier nur in Rücksicht auf klassisch-philologische Leser so eingehend hesprochen worden. Seine originale und wertvoilste Leistung ist der Nachweis von Heiiodors Nachwirkungen S. 38 ff. Direkte Einwirkungen auf den Okzident beginnen erst mit der Publikation von Vincentins Obsopons' Ausgabe 1534. Der mittelalterliche Roman steht noch nnter dem Einfinß von Psendokallisthenes, Dares, Diktys und der Historia Apolionii; die an H. anklingenden Motive in Fior and Blancheffur, die Ö. anführt (S. 40 ff.), waren wohl iangst Gemeingut aller Romanschreiber geworden. Der Editio princeps der Aethiopica foigt nnn aber hald die nnahsehbare Reihe der Übersetzungen, alien voran die französische des Klerikers Jacques Amyot 1547, dann die dentschen (seit 1554), englischen (seit 1569), italienischen (seit 1556), spanischen (seit 1554), hollandischen (seit 1659), nngarischen (seit 1700), je eine poinische (1606), dänische (1690) and neugriechische (1804). Und dann die freieren Nachahmnngen im ganzen und einzeinen! Der wieder gewonnene Heliodor ist geradezn der Wurzelstock des ganzen modernen Romans geworden. Am üppigsten treiben die Schößlinge in Frankreich (Fnmée de Genille, d'Urfé, Gomberville, Mlie, de Sendéry and s. f. S. 58-87), Engiand und Spanien (S. 92-113); nach dem dreißigjährigen Krieg wirkt dann der französierte H. auf Deutschland, besonders auf die zweite schlesische Schule. - Ein interessantes Kapitel (S. 117 ff.) führt die Dramatisierungen der Aethiopica vor Angen. In Dentschland hat sich des Stofts mit Vorliebe die protestantische Schulhühne hemächtigt. Bedentende Dramen sind freilich dnrch Anschluß an H. nirgends zustande gekommen. Keiner von den großen Dramatikern hat den Stoff anf die

Bericht üb. d. Lit. a. d. J. 1901-1904 zur zweiten Sophistik. (Schmid.) 297

Bühne gebracht als Calderon in seinem wenig gelungenen Hijos de la Fortuna; Shakespeare und Racine sind von dem Roman nnr in Einzelheiten angeregt worden.

H. W. Greene, Classical review XVIII, 49 gewinnt ans Hel. Π, 19 (p. 56, 21 cf. 57, 3) für βουλυτός die Bedentung Nachmittag, nicht Abend.

#### Achilleus Tatios.

Fr. Wilhelm, Zn Achilles Tatius. Rhein, Mns. LVII, 55-75.

Nach einer durch ihre Sammlungen wertvollen Einleitung über die Streitfrage betreffend die beiden Arten der Liebe (Epwtsc) in der antiken Literatur geht W. auf die beiden spätesten auf dies Problem bezüglichen Stellen, Achill. Tat. I, 8, 1-9 nud II, 35, 3-38 näher ein. Sehr gut wird im einzelnen die Abhängigkeit des Romanschreibers von der alten Topik der towter nachgewiesen, wobei W. richtig bemerkt, daß ans Berührungen des Ach, mit Platon keineswegs anf direkte Benützung Platons durch ihn geschlossen werden dürfe; dasselbe gilt für Xenoph, Symp, Achilleus fand diese älteste Literatur schon in hellenistischen Schriften περὶ χάλλους, περὶ ἔρωτος, περὶ γάμου verarbeitet vor. Direkt von ihm benntzt schelnen zu seln Luclan amores and Pintarch Έρωτικός and ἐρωτικὰ διηγήματα, weiter die erotische Elegie der hellenistischen Epoche (das ergibt sich aus zahlreichen Berührungen mit Ovid), an deren Existenz man trotz F. Jacoby glanben muß, und erotische Epigramme. Zur Rekonstruktion der hellenistischen Liebeslehre gibt W, wie in früheren Anfsätzen so anch hier wichtige Beiträge. An zwei Stellen (p. 86, 1, 19) werden die haudschriftlichen Lesarten τυραννουμένω and ἐγγζει mit gutem Grund geschützt. Nicht bemerkt ist von W. eine Berührung zwischen Achill. Tat. und Lucilins, die auf das hohe Alter dieser erotischen Topik ein deutliches Licht wirft: man vergleiche Achill. II, 38, 4 (und II 37, 6) καὶ οὐ μαλθάσσει τάς ἐν 'Αφροδίτη περιπλοκάς ύγρότης σαρκών, άλλ' άντιτυπεῖ πρὸς ἄλληλα τὰ σώματα καὶ περὶ τῆς ἡδονῆς ἀθλεῖ mit Lncil, fr. 602 Bährens (=XXIX fr. 80 Müller) hic corpus solidam invenies stantesque papillas pectore marmoreo; auch fr. 669. 670 Bähr. scheinen in einen ähnlichen Zusammenhang zu gehören,

#### Eumathios.

August Heisenberg, Eustathios, Rhein. Mus. LVIII, 427—435 betont die Wichtige Stellung, die Eum. in der Geschichte der byzantinischen Literatur als Erneuerer des antikeu Romans und Vorbild aller späteren byzantinischen Romane einnehme. Wenn er nnn aber (S. 430 ff.) den Versnch macht, diesem Romanschreiber eine höhere ästhetische Dignität, als man ihm selt Hnet zuerkennt, zu vindizieren, wenn er bei einer Vergleichnng des Hysmineromans mit seinem Vorbild, dem Achilleus Tatios, in zwei ganz belanglosen Abweichungen des Enm. hinsichtlich der Motivierung, in einer größeren Stoffarmnt und (freilich nnr scheinbaren! - man denke doch an die bis zum Ekel verhaltene Sinnlichkeit in den verschiedenen Zusammenkünften der Liebenden) größeren sittlichen Reinheit Anzeichen feineren Knnstgeschmacks erkennen will, so erklärt sich das nnr aus dem zwar löblichen, aber ganz unbegründeten Bestreben, ans dem Romanschreiber und dem Bischof von Thessalonike eine Person zu machen, Mit konzillatorischen Wegerklärungen etwa entgegenstehender Daten lst H. rasch bei der Hand: der handschriftlich gnt bezengte Name des Romanschreibers. Enmathies, ist für H. der Jngendname, den der spätere Bischof nach seinem Eintritt ius Kloster mit dem Namen Eustathios vertanschte. Schließlich paßt es H, in seinen Kram, den Mann, der ln seiner Jugend den Roman, im Alter Klöster reformierte, anch noch znm Verfasser des Χριστός πάσγων zn machen. Wozn das alles?

Jeder Zweifel über Namen und Person des Enmathios ist übrigens beseitigt, seit

Konstantin Horna, Wiener Studien XXV, 1903 S. 164-217 die Epigramme und Briefe (jene zum erstenmal) des Theodoros Balsamon veröffentlicht und erläntert hat. Unter den Epigrammen ist Nr. 13 eine Grabschrift εἰς τὸν τάφον τοῦ σεβαστοῦ χυροῦ Εὐμαθίου τοῦ Μαχοεμβολίτου. Ans ihr erfahren wir, daß Enm., ohne Zweifel der Romanschriftsteller, Urgroßneffe der Kaiserin Eudokia Makrembolitissa, Fran des Konstantinos Dukas (1059-67), daß er verheiratet war, daß er in einer früh begonnenen Amterlanfbahn bis zum Disseparchos stiegt nnd den Titel σεβαστός erhielt. Da er, wie H. ermittelt, an dem Konzil zn Konstantinopel 1166 schon in der Würde eines πρωτοασηχρήτις teilnahm, so muß er die nm eine Stnfe tiefere Würde des πρωτονωβελίσσιμος. in der stehend er den Roman schrieb, schon vor 1166 bekleidet haben. Sein Gebnrtsjahr setzt H. vermntnngsweise 1140, seln Todesjahr 1185; μέγας γαρτοφύλαξ, wie er in schlechteren Handschriften des Romans genannt wird, kann er nicht gewesen sein, da dies eine rein kirchliche Würde ist. Der Verfasser der Rätsel, zu denen die Lösungen von Holobolos (c. 1300) vorliegen, ist von dem Romanschriftsteller nach H. zn trennen und als Zeitgenosse des Holobolos zu betrachten.

Das Gebiet des griechischen Romans berührt anch die Leipziger Dissertation von

Walther Schaller, de fabula Apuleiana quae est de Psycha et Cupidine. Leipz. 1901,

eine nützliche und fleißige Anaiyse der Erzählung von Amor und Psyche nach ihren Motiven: Kap. II stellt die Märchenmotive, Kap. III die Berührungen mit der alexandrinischen Poesie nnd den Romanschriftstellern heraus. Diese letzteren sind natürlich verschiedener Dentungen fähig: fest steht, daß die Erzählung in ihrem Kern ein Volksmärchen darstellt and doch wohl anch, daß sie auf griechischem Original beruht. Die Anklänge an die Kunstliteratur sind demnach erst vom Redaktor hinzugetan, and zwar wahrscheinlich vom griechischen Bearheiter, wo es sich nämlich wirklich nm Züge handelt, die in der poetischen and rhetorischen Kunstliteratur von Anfang an festsitzen, and nicht um solche, die anch im Volksmärchenstil von Hanse ans ihren Platz haben. Hier scheint mir Sch. die Grenzen nicht fest genug gezogen zu haben: unter den Anklängen, die er p. 49 ff. aufführt, scheinen mir manche überhanpt belangios zu sein; bei manchen aber ist zu erwägen, ob sie nicht aus der Märchenliteratur in die rhetorische Romanliteratur eingedrungen sind, namentlich liegt diese Anffassung nahe bei Berührungen mit Chariton, der ja z. B. anch in der stellenweise auftretenden Mischung zwischen Prosa und Poesie ein von der menippischen Satire früh ergriffenes Formelement der volkstümlichen Erzählungsweise zeigt, das von Hanse aus dem rhetorischen Roman der helienistischen Zeit gewiß nicht zugehört. Der ans allgemeinen Gründen feststehenden Ansetzung der ursprünglichen Psychefabel in hellenistischer Zeit hat Sch. nicht viel Wesentliches von Beweisen beigefügt. Daß er Dietzes Ansicht, das griechische Original sei in das erste vorchristliche Jahrh. zn setzen, bekräftigt habe, wird nnr glanben können, wer den p. 50 f. angeführten Übereinstimmungen zwischen alexandrinischen Dichtern und der appleianischen Erzähinng besonderen Wert beilegen und sie als Zeichen für die Abhängigkeit des griechischen Originals von Apollonios Rhodios, Bion und Moschos denten mag, wozu ich mich nicht entschließen kann.

Berliner Buchdruckerel - Aktien - Gesellschaft.

## JAHRESBERICHT

über

die Fortschritte der klassischen

# Altertumswissenschaft

begründet

Conrad Bursian

herausgegeben

Yon

W. Kroll.

Hundertunddreissigster Band.
Vierunddreissigster Jahrgang 1906.
Zweite Abteilung.
LATEINISCHE KLASSIKER.



LEIPZIG 1907.

O. R. REISLAND.

## Inhalts · Verzeichnis

des hundertunddreißigsten Bandes.

| Bericht über die Literatur zu den Scriptores historiae | Sette   |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Augustae in den Jahren 1893-1905. Von Her-             |         |
| mann Peter in Meißen                                   | 1-40    |
| Bericht über Vergil 1901—1904 (1905). Von P. Jahn      |         |
| in Berlin                                              | 41 -115 |
| Bericht über Plautus 1895-1905 (1906). Von             |         |
| W. M. Lindsay in St. Andrews                           | 116-282 |

## Bericht über die Literatur zu den Scriptores historiae Augustae in den Jahren 1893—1905

---

#### Hermann Peter in Meissen.

- \*L. Cantarelli, Acolio e gli Scrittori della storia Augusta, Bulletiuo di filol. ciass. I p. 286.
- H. Dessau, Die Überliefernug der Scriptores hist. Aug. Hermes XXIX (1894) S. 393-416.
- J. H. Drake, Studies in the Scr. h. A. Americ. Journ. of Philol. XX p. 40-58.
- Robinson Ellis, On the Historia Augusta. Hermathena Vol. XIII (1903) p. 399-420.
   S. Frankfurter. Zur Frage der Antorschaft der Script. bist.
- Ang. Im Eranos Viudobonensis (1893). S. 218-232.
- C. E. Gleye, Zur hist. Aug. Philol. LII (1893) S. 441.
   J. M. Heer, Der historische Wert der Vita Commodi in der Sammlung der Script. hist. Aug. Philol. Suppl. IX 1 (1901).
- E. Kornemann, Kaiser Hadrian und der letzte große Historiker von Rom. Leipzig 1905.
- 8. Ch. Léerivain, Etndes sur l'histoire Aug. Paris 1904.
- G. Lenze, Quaestiones criticae et grammaticae ad Script. h. Aug. pertinentes. Diss. von Münster 1894.
- Fr. Leo, Die griechisch-römische Biographie S. 268-304
   C. Lessing, Scriptorum hist. Ang. Lexicon fasc. I-VIII (-- se).
- Lips. 1901—1905.
   R. Novák, Observ. in script. hist. Aug. Pragae 1896. (Separatabdr.
- aus Ceské Museum, Filologické II.)

  13. Ad script, b. A. in dems, Museum III p. 249-268.
- 14. Varia in dems. VII p. 442-455.

Hat mir nicht vorgelegen.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX. (1906, IL.)

- 2 Bericht üb. d. Lit. zu d. Scriptores hist. Augustae. 1893—1905. (Peter.)
  - E. Patzig, Zur Texkritik der Scr. h. A. Byzant, Zeitschr XIII S. 44-50.
  - M. Petschenig, Bemerkungen zum Texte der Ser. h. A. Philol. LII S. 348—365.
- G. de Sanctis, Gli scr. h. A. Messina 1896 (Separatabdr. aus Rivista di Storia antica 1896, I n. 4).
- O. Schulz, Beiträge zur Kritik unserer literarischen Überlieferung für die Zeit von Commodus' Starze bis auf den Tod des M. Anrelius Antoninns (Caracalla). Diss. Leipzig 1903.
- Leben des Kaisers Hadrian, Quellenanalyse u. histor. Untersuchungen. Leipzig 1904.
- 20. O. Seeck, Znr Echtheitsfrage der Script, h. A. Rhein, Mns. XLIX S. 208-224.
- 21. G. Tropea, Studi angli scr. h. A. Messina 1899—1901. Separatabdrucke ans der Rivista di Storia aut. I: Sulla personalità degli s. h. A. 118 p. II: Antonini nomen .negli s. h. A. La data della composizione dell' ultima vita negli h. A. Per la data del passaggio del nome di 'Scribse pontificmi in Pontifices minores'. Spart. Sen. 6, 9. Capit. Clod. Alb. 12, 5—14. 44 p. III: Mario Massimo. Vita e frammenti 54 p. IV: Ello Cordo. Vita e frammenti 52 p. V: Commodo. 80 p. (VI: Intorno alla patria di Adriano imp. 15 p. Rivista VIII. 1903.)
  22. H. Vermaat. S. J. De actate oua concripta est historia Aug.
- H. Vermaat, S. J. De actate qua conscripta est historia Aug. Lugduni Batauoram Diss. 1893.
   N. Vulić, Miscellanea sugli scr. h. A. Rivista di Storia ant.
- VIII p. 104—107. Satzschlaßstadien zur Hist. Aug. Rhein.

## I. Die Scriptores historiae Augustae in der Literaturgeschichte.

Mns. LVII S. 549-558. 1992

Eine Übernicht über den Stand der gesamten Forschnag, über die ich in den zwei ersten Kapiteln zu berichten habe, hat für seine Landsleute Lécriva in (z. 8, s. E. Thomas Revne crit. 1904 p. 23—29) gegeben. Die Veranlassung war für ihn eine Anfgabe, die die französische Akademie für den Bordinpreis gestellt hatte: Erdieler lauthentlicht et le caractère des monographies qui composent l'H. A., l'époque où elles ont été composées et quels en sont les autenral. La Bearbeitung ist nehen einer anderen darch den Preis ausgezeichnet worden und liegt uns in einem stattlichen Bande vervöllständigt und in wesentlichen Pank'en verbessert vor, wie wir aus der Vorrede erfahren, und ich pflichte dem ehrenden Urteil der berühmten Körperschaft durchaus bei. Es sind sowold liet früheren Forschangen, die durch das 1852 er-

schlenene Buch des Referenten (Die Script, H. A., citiert D. Scr. H. A.) zn einem gewissen Abschluß gebracht worden waren, durchgearbeltet. als anch die späteren zur Ergänzung herangezogen, allerdings nicht immer nach vorsichtiger Prüfnng, und keine Schwierigkeit ist nmgangen worden, nnd so erhalten die Leser, denen die ansgeschriebenen Cltate und die Inhaltsangaben das Nachschlagen in der H. A. möglichst ersparen, elne deutliche und im wesentlichen zuverlässige Vorstellung über das, was die literargeschlehtliche und historische Arbeit bis zum Jahr des Erscheinens geleistet hat. Darin liegt sein Hanptverdienst: auch soll nicht verkannt werden, daß L. die Ergehnisse seiner Vorgänger mehrfach korrigiert und genaner gefaßt hat; für diesen Bericht aher wird es genügen, seine Stellnng zn den ihn heschäftigenden Prohlemen im allgemeinen anzugeben und die Verteilung des Stoffes zu überhilcken; wenn mit heachtlichen Gründen frühere Ansichten gestützt oder nene anfgestellt sind, wird dies an selnem Ort verzeichnet werden.

L. teilt also znnächst die sämtlichen Viten in drei Gruppen, die der Kaiser von Hadrian bis Maximns nnd Balbinns, indem er die bis Macrinns and die von Heliogabai his Maximus and Balbinus ie einem Verfasser znweist, die des Trehellins und die des Vopiscus, läßt den Verfasser der zweiten Hälfte der ersten Grappe (er nennt ihn später Capitolinns) unter Constantin alle vereinigen, die meisten der ersten Hälfte dnrch Fälschnagen und andere Zntaten erweitern und der Vollständigkelt wegen die Viten der 'Tyrannen' (einschl, des Geta und Diadnmenus) nen verfassen oder übernommene gründlich nmarbeiten und eine gewisse änßere Gleichförmigkeit (z. B. durch Elnführung griechischer Namensformen) herstellen. Bis zum J. 330 hahe das Corpns seine jetzige Fassing erhalten.

Mit der Antorenfrage findet er sich rasch ah, ohne etwas zn ihrer Beantwortung beizutragen; auch für die Annahme des Capitolinns als Veranstalter der Sammlung fehlt es ihm an nenen Gründen. Von einer letzten Redaktion in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhanderts, die bekanntlich Mommsen der weitgehenden Hypothese von Dessau nnd Seeck entgegengestellt hat, will er nichts wissen. Über diese Probleme handelt das erste Bnch (La rédaction de l'H. A.) in zwei Kapitein (Les antenrs p. 13-20 nnd des dates de la composition p. 21-44), das zweite über die Urknaden, die L. in Übereinstimmung mlt mir fast alie für erdichtet hält (die Senatus consulta Max. 26, 1-4 und Cland. 4. 3 f. habe lch keineswegs retten wolle, wie er p. 98 meint); dann folgt. in sechs Büchern eine sorgfältige Analyse der Hanptviten bls Macrinns (bel Hadrian beausprncht sie 15 Seiten!), der Vitae des Heliogahai and Alexander Severns (V), der Nebenviten (VI), der Gruppe

der Maximini, Gordiani und des Maximus und Balbinus (VII), des Poilio (VIII), des Vopiscus (IX), abgeschlossen mit einer Charakteristik der Verfasser, anch der Hanptqueilen, der der ersten Reihe in einem ganzen Buch (IV). Diese Analyse (S. 103 - 393) bildet den Hauptinhalt des Buches nnd kommt bei Prüfung der Gianbwürdigkeit für die erste Hälfte der ersten Grappe auf eine Scheidung in eine glanbwürdige und eine nazuverlässige Vorlage hinaus, so daß baid die eine, baid die andere den Vorrang hat. and zwar wird die erstere anf einen nicht zu benennenden Fortsetzer des Sneton znrückgeführt, der in seinem Geiste knapp und zuveriässig. vieileicht nuter Alexander Severns, geschrieben habe, die andere auf Marins Maximus, der mit dem ans Inschriften bekannten hochgesteilten Beamten und Heerführer nuter den Severi nicht identisch sei, einen chroniquenr inintelligent, der erst von dem zweiten Kompilator (Capitolinns) herangezogen worden sei, wie die Zitate bewiesen (dies in teilweisem Anschinß an Heer und Schniz) und wle ans denseiben ersichtlich, ihm die Kiatsch- und Schwindeigeschichten, überhanpt alle Erfindungen geliefert hahe, indes anch aus guten Queilen habe schöpfen könneu und geschöpft habe, den Antobiographien des Hadrian und Severus, den Acta nrbis und senatus. Der Untersnehung dieser Viten hat freilich die Annahme eines einzigen Verfassers sehr geschadet, den zu charakterisieren er sich hei der Verschiedenheit der drei Verfasser, die er nater einen Hnt hringen wiii, vergebens abgemüht hat (p. 199). Daher ist L. denn auch bei der Vita des Opllins Macrinns in die Irre geraten, deren eigentümliche Komposition sich eben darans erkiärt, daß derselbe Capitolinns, der die erste Ansgabe dem Diocletian gewidmet hat, später die Früchte der erst nnter Constantin erfoigten Bekanntschaft mit Herodian (and Cordas) hipeingearbeitet hat (D. Scr. H. A.S. 117, 148, 150).

Die Viten des Heilogabal und Alexander Severus nimmt L. wegen here Ahnlichkeit in Disposition, Sprache und Gedanken im fünften Buch zusammen und sieht sie wegen des minderwertigen Inhalts als Excepte am Marim Maxims an, zu deene Lamptfdins und der zweite Kompilator nur wenig hinzugefügt hätten. Jedoch suchen wir in der zweiten musonat nach Sparner einer Vita des Alexander Sev. von Marins Max., und die Stellen, die L. dafür auführt, daß dieser Biograph den Kaiser überfebt habe (p. 197), beweisen nur, daß er lin erlebt hat, was anch von dem Marins M. der Inschriften gilt, so daß der letzte Grund der Trennung des Staatsmans und des Biographen fült, welch letzterer noch in den Anszügen in seiner die Verebrung des Kaisers mit senatorischer Elablidung verbindenden Gesinnung mit der des Konsaltzen Cassim Dio übereinstimmt.

Zn der Behandlung der Viten der Maximini, Gordiani und des Maximus und Balbinus im 7. Buch habe ich wenig zu bemerken, indem

ich nur die wegen einiger rhetorischer Anwandlungen und Versuche des Capitolinns angenommene Nachahmnng des Trebellins und Vopischs (p. 311) ablehne. Die Persönlichkeit dieser beiden ist in ihrer Schriftstellerei so dentlich ausgeprägt und ihr Verhältnis zuelnander so klar, daß L. sich hier ohne wesentliche Abweichung an die Ergebulsse seiner Vorgänger anschließen konnte.

Kürzer gehalten sind die beiden letzten Bücher; im zehnten vereinigt L. die in den Einzeluntersnchungen gewonnenen Züge des Schlußredaktors und des gesamten Corpus der Historia Angusta zu einem Bilde und betont besonders die durchgehende senatorische Richtnug. im elften stellt er zusammen, wie wir nus nach Entrop und Anrelius Victor die von Enmann entdeckte Chronik der Kaiser von Angustus bis zum Regierungsantritt Diocletians zn denken haben: Spartian sei sie nnbekannt geblieben, wenlg von Lampridlus in der V. Alex. nnd von Trebellius in den V. Gall. and Cland., dagegen sehr fleißig in den V. trig. tyr. von Vopiscus benutzt worden, namentlich in der V. Anrel., und anch von Capitolinns (der ans ihr das Material zn seiner Polemik gegen Dexippus enthommen habe). Die Vermntung, daß die H. A. selbst wieder der Epitome in den V. Hadr., Pii, Marci, Pert., Carac. nnd Heliog. elne Quelle gewesen sei (p. 440 ff.), wird kanm Billigung finden, die vereinzelten Anklänge erklären sich ans der Zurückführung anf die Kaiserchronlk.

Für Italien hatte ein ähnliches Werk G. Tropea (n. 21) geplant. Er war angeregt worden durch einen Anfsatz von de Sanctis (n. 17), der die Echtheit der H. A. dadurch erwiesen hat, daß sich von den Einrichtungen und dem Milien (ambiente) des vierten Jahrhunderts in ihr kelne Spnr findet, vielmehr alles im Einklang steht mit der Zeit, die ihre Verfasser als die ihrige angeben oder voranssetzen, also mit der des Diocletian und Constantin. Von der Absicht indes systematisch die politische Tendenz darznlegen, mußte Tropea wegen persönlicher Verpflichtung gegenüber selner Zeitschrift absehen und sich mit einer Ährenlese begnügen. So sucht das erste Heft Biographie für Biographle alle Andentungen über ihr Verhältnis zneinander und zn den Onellen und über ihr eigenes Programm, namentlich aber alles, was über die Stellnng der Verfasser zn den Kalsern und zu der Monarchie mehr oder weniger bestimmt gesagt ist, zusammen und sieht überall den moralischen Zweck, der Welt zu zeigen, daß es anch anf dem Throne noch gnte Menschen gebe, ohne daß jedoch die Scriptores gekanfte Federn und höfisch zu nennen seien (den Verf. der V. Clandii ansgenommen). In der Art und Weise aber, wie sie im einzelnen ihm nachgehe, will er bald Übereinstimmung in den Biographien bald Unterschiede entdecken, weist demnach die des Hadr, und Alins dem Spartian oder Capitolinns, die des Pius his Julian dem letzteren, die des Severus bis Geta dem Spartian, die von Macrinus his Alex. Sev. dem Lampridins zu, während er bei den burigen sich der Überlieferung anschließt, und bezeichnet es als eine Anfgabe des Capitolinus in den Kaisern Pins nud Marcus Idealbilder zu zeichnet, die nus so heller günzen, je dankler er die übrigen Kaiser nud die Prätendeuten vorführt, als die Spartian einen tapferen Soldaten. der die militärische Tüchtigkelt wachrufen soll, usw. Wenn auch die hößsch-senatorische Tendenz in der H. A. sichtlich zutage tritt, so kann ich mich doch von einer so sperialisierten Durchführung eines Programms nicht überzegen, zumaf da sie auf mehrere, noch dazu zeitlich verschiedene Biographen vertetilt sein soll.

Für die Zelt, in der Lampridins, Trebeilius und Vopiscus ihre Viten schriehen, schlägt Tropea in dem zweiten Heft p. 15-41 folgende Ansätze vor:

Lampridlus schrieb die V. Macrini kurz vor 305, die folgenden drei in den Jahren 306-313,

Trehellius die V. Valer. und Gall. 293-298, die V. tr. tyr. und Claud. 298-305,

Vopiscus 323-329 die V. Anrel., Tac., Flor.

330 Probi,

331-336 Firm., Sat., Proc., Bon.

336-337 Carl, Carini, Num.

Den Ausgang hat er für sie als von einem festen Punkt von Car. 8, 1 geommen, wo er die Auspielung auf die Besiegung der Perser auf die der Jahre 386/837 (aanstatt 297) bezieht; er hat indes hier nud soust weder den rhetorischen Charakter des Voplsens beachtet noch das Gespräch mit dem Skadtpräfekten luulus Thierianus, mit dem er seine Schriftstellerei einleitet und das er in das Jahr 303 verlegt wissen will (S. D. Scr. H. A. S. 24 f. 35—49).

Die literarische Tütigkeit der Seriptores h. A. hat in dem großen Zusammenham mit der gesammen Entwickelung der Biographie namentlich Leo gewürdigt (n. 10. s. Beri. phil. Wochenschr. 1902, S. 18). Er entwickelt ihre Arbeitaweise und litre, wenigstens beabbichütgte Abhängigkeit in der Form von Senton und bespricht beginnend von den Stücken mit einem in der Hauptsache rein gehaltenen Typus zu-erst die V. des Pins, die die Form des Marius Maximus riemlich genan gewahrt hat, die des Hadrian, in der aher sehon in einzelnen Abschultten Beschreibung und Erzählung gemischt sind, die der Gordiani, des Maximus und Balbinns und der Maximini, in denen sich diese Mischnig über das Gauue erstreckt und Fälschnagen nach Art der pripateitschen Biographie hünzigekommen sind, der Zeuchsi und der

Tacitas; dann zeigt er, wie die Suetonische Form getrübt worden ist durch Zusammenstückelung aus verschiedenen, biographischen nud historischen Büchern in den V. des Alexander Sev. und Heliogabal, oder durch 'Einlagen and Schuitte' in denen des Commodus, \*) Macriuns, Septimius Sev., Marcus, in der er anf eine Plutarchische Form in der entsprechenden des Marins M. schließen will, namentlich aber durch rhetorische Stümperei and Fälschang in denen des Anrelian und Probas. auch des Avidins Cassins. Kürzer werden die übrigen Viten erledigt, für die Leo als Muster die von Snetou für Galba und Otho befolgte Anorduung (chronologische Lebensgeschichte, Beschreibung der Persönlichkeit, Vorzeichen des Todes, Bestattnng und Ehren) hinstellt. Er faßt seine Ergebnisse in dem Satz zusammeu (S. 295): 'Wir habeu in aller Verduukelung und Verschiebung das alexandriuisch-suetonische Schema teils bei deu Scr. erkennen, teils für Marins M., den einzigen persönlich greifbaren Vorgänger, nachweisen köunen, wir haben eine snetonische Spielart bei den Scr. entwickelt gefunden und stilwidrige Zwitterformeu beobachtet; anßerdem aber hat sich nus der Einfinß des peripatetischplutarchischen Typns auf die Kaiserbiographie sowohl in Stil und Methode als auch in der Disposition und Erzählungsform der Vitae zn erkennen gegebeu.'

In der Zergliederung der Vitae stimmt Leo meist mit mir fiberein. nicht aber darin, daß er nicht einmal die Kontamination des Herodian mit einem Biographen dem Capitolinus zntraut sondern von diesem nur eine einzige Quelle benntzt sein läßt (S. 278) nnd danach anch die Tätigkeit der übrigen (5) Mitarbeiter des Corpus h. A. bemißt. Ohne zwingeuden Grand wird durch die Einschiebung einer Mittelsperson die Untersuchung noch mehr verwickelt nnd Marius Maximus zu einem Fälscher von Urknuden herabgedrückt (S. 300), wozu jeder Anhalt fehlt. Wir kommen recht wohl ohne eine solche Annahme ans.

Was das Zustandekommen des uns jetzt vorliegenden Corpus aubetrifft, so neigt sich unnmehr die überwiegende Mehrzahl der Forscher der Ansicht Mommsens insoweit zu, als sie das Vorhaudensein eines Redaktors annimmt, der Kaiserbiographien von sechs verschiedenen Verfassern zu einer Sammlnug vereinigt und die einen mehr, die anderen weniger überarbeitet und durch Zusätze erweitert hat. Auch ich bin ihr in meiuem Buch über die Scr. beigetreten und uur, wenn viele, unter ihnen Leo die Schlußredaktion mit Mommseu in die Valentinianisch-Theodosische Zeit hinnnterrücken (namentlich wegeu des Einschubs in der V. Seneri, der zum Teil wörtlich mit den Caesares des Aurelins Victor übereinstimmt), weiche ich von ihm ab: für mich ist, wie ich

<sup>\*)</sup> Über die Komposition dieser Vita s. d. 2. Kap. S. 16 ff.

in meinem Buch erwiesen zu haben glanbe, von den übrigen Gründen, die von Dessau und Seeck für ihre Ansicht geltead gemacht worden sind, zwingend kein einziger, und die dort schon ansgesprochenen Zweifel an der Notwendigkeit der Benutzung des Anrelins Victor haben sich mir bel weiterer Untersuchnug sogar in demselben Maße verstärkt, wie die Vermatnug, daß von einem der Verfasser anserer Viten selbst, von Capitolinns, die Überarbeitung herrührt, an Sicherheit gewönnen hat.

Die Eigenart dieses Blographen erkennen wir am dentlichsten aus den drei dem Kaiser Constantin gewidmeten Gruppen der Maximini, Gordiani und des Maxims and Balbinus, well wir ihre von ihm anch genannte Hanptquelle Herodian noch besitzen; wir wissen, daß er diese frei bearbeitet und ihren Stoff, so gut er es konnte, in drei Abselmitten (Vorgeschichte, Charakteristik und Regierung) vorgelegt hat, nur in der V. des dritten Gordianns, bei der ihn Herodian verließ, rein annahistisch verfahren ist, ferner daß er in Anhängen kritische Bemerkungen, Paralipomena und erdichtete Urknnden ohne rechte Ordnung zusammengestellt hat.

Weit höher stchen die Biographien des Pius und Pertinax (hier znnächst abgesehen von c. 12, 8-13, 9) von demselben Capitolinus; sie sind übersichtlich und gut geordnet nach Snetonischem Muster, doch ist dies das Verdienst seiner Vorlage, deren Prinzip er nicht elnmal dnrchschant hat, nnzweifelhaft des Marins M., den er beim Excerpieren vor sich gehabt hat; es zeigt dies angenscheinlich die Art des Citierens; er lebnt ebeusowohl in der Erzählung, wie er an eine Rede des Marcus Anr. gekommen war, lhre Einreihnng ab, 'quam longum fuit conectere' (Pert. 2, 8), als am Schluß, wie er im Anhang einen Brief des Pertinax fand, 'ob nimiam longitudinem' (15, 8, s. nnt. S. 11). Beide Viten sind dem Kaiser Diocletian gewidmet, stammen also ans der ersten Periode der Schriftstellerei des Capitolinns und beweisen, daß er, wenn möglich, sich daranf beschränkte, eine Biographie zn kürzen. Fehlte ihm eine solche, wie für den Kaiser Verns, dessen Leben Marins M. mit dem seines Bruders beschrieben hatte, so ergänzte er den Stoff aus einer anderen Quelle, aber nur so, daß er ans ihr ganze Abschnitte herübernahm, ohne dabei etwa entstehende Wlederholnngen und andere Unebenheiten zu tilgen. Endlich gehört zu den dem Diocletian gewidmeten Capitolinischen Viten des ersten Teils die des Opilins Macrinus, ein wenig geordnetes Gemisch ans zwei Quellen, deren Berichte über den Perserkrieg, ein ganz knapper und ein etwas ansführlicherer mit sane c. 8, 1 and 8, 3 einfach aneinander geschoben sind (daher c. 15, 4 quae de plurimis collecta serenitati tuae, Diocletiane Auguste, detulimus). Sie nnterscheidet sich aber dadurch von den übrigen der ersten Hälfte,

Nau besitzen wir in der ersten Hülfte noch zwei dem Spartiauus zugeschriebene Viten, in deene, wie sich aus der Anrede des Diodetian an unpassender Stelle ergibt, das Verbältnis ein übnliches sein muß. Von ihneu schließt die eine, die das Pescennins Niger, den, wie naturlich bei einem Tynamen, sebr dürftigen Bericht über das Leben mit der Erklärung an den Kaiser ab: 'Hace sunt, Diodetiane maxime der Erklärung an den Kaiser ab: 'Hace sunt, Diodetiane maxime der Erklärung an den Kaiser ab: 'Hace sunt, Diodetiane maxime der Erklärung an den Kaiser ab: 'Hace aunt, Diodetiane maxime der Erklärung an der Gesennich didicimus ex pluribus libris (c. 9. 1), setzt dann aber wieder mit den Worten ein 'Ac ne quid ex is, quae ad Pescennium pertinent, praeterisse uideamur' (c. 9, 5, vgl. Max. 29, 6 Sane ne quid praetermissam esse uideafur) und fügt uoch (in drei Kapiteln) einen Anbang in dem nanmehr hinreichend gekennzeichneten Charakter des spättere Capitolians au.

In einer etwas anderen Form ist die vorausgehende Vita, die des Septimius Severus überliefert. Die erste größere Hälfte (- c. 17, 4) führt in guter Ordnung das Leben bis unmittelbar an die Rückkehr nach Rom aus dem Partherkrieg (im J. 202) heran, der zweite Abschnitt besteht ans einer knappen Übersicht über seine gesamte Regierung (also die Jabre bis 202 mit eingeschlossen), einer Charakteristik und einer etwas ansführlicheren Darstellung des Todes und der Bestattnng (c. 17, 5 - c. 19, 5); daran reibeu sich knrze Notizen über Bauwerke, das Iudicinm post mortem und sein änßeres Anstreten (c. 19. 3-10), zwei Kapitel mit einer Betrachtnng über das Thema, daß kein großer Maun einen seiner würdigen Sohn binterlasse, und der Anrede des Kaisers, ein weiteres mit den Signa mortis und am Schlnß wieder zwei mit Angaben, wie sie in anderen Biographien nuch dem Tode gemacht werden und in dieser bereits zerstrent gemacht worden sind. Die Benntzung von zwei Autoreu springt in die Augen, einem ausfübrlicheren nud einem kürzeren; der Übergang zn dem letzteren wird c. 17,5 ausdrücklich augekündigt: 'Et quoniam longum est minora persequi, buins magnifica illa', docb ist die erstere darnm uicht völlig beiseite gelegt; dies zeigen die Wiederholnngen. Die Biographie spielt in dem Ansetzen der Zeit des Schlnßredaktors eine bedeutungsvolle Rolle, da die kürzere Fassnug (c. 17, 5 - c. 19, 4) in einzelnen Worten, Wortverbindungen und anch Sätzen mit der des Aurelins Victor in deu Caesares übereinstimmt, so daß noch Leo an seiner Benutzung festhält

(S. 286 f.). Wir können die Abhängigkeit der H. A. von einer lateinischen Vorlage leider nicht mit solcher Sicherheit his ins einzelne hinein verfolgen, wie es bei einer griechischen (Herodian) möglich ist, aber wir hahen wenigstens ans dem Vergleich der Berichte üher dieselhen Vorgänge in verschiedenen Viten, anch verschiedener Verfasser, und hei Eutrop entnommen (D. Ser. H. A. S. 80 ff.), daß die wörtliche sich oft anf ganze Sätze erstreckte. Aurelius Vlctor hat seinem Landsmann, dem Kaiser Sept. Severns, durch hesondere Ausführlichkeit and Umkieidung des Tatsächlichen mit eigenen Ergüssen gehuldigt and seiner Biographie ein gegen die ührigen sich scharf abhehendes individuelles Gepräge verliehen: von diesen eigenen Zntaten kehrt aber in der H. A. keine einzige wieder, und die dem späteren Epltomator eigentämliche Verwechseinng des Kalsers Julianus mit dem berühmten Juristen (vielleicht veraniaßt gerade durch den ungenauen Ausdruck der Quelle Saluii Iuliani decreta, den die H. A. übernommen, der Epitomator in scripta dictaue rhetorisch erweitert hat) hat sie vermieden, eine Kritik, der wir sie selbst kanm für fähig halten werden. Wir kommen also wieder anf die his Diocletian reichende Kaiserchronik als Vorlage znrück, und es fragt sich nnr noch, ob Spartian die Bearheitung ihrer Ansführlichkeit (des Marius M.) zu mühselig erschien, so daß er mit dem Jahr 202 zu einer kürzeren griff, oder dem Schinßredaktor das Abschreihen des Spartian.

Zur Beantwortung vergleichen wir die V. des Anrelian, in der Vopiscus his c. 37, 4 das Leben des Kaisers vollständig bis zu seinem Tod mit einigen Einschüben und Aktenstücken erzählt hat. Mit der Erklärung 'Quia pertinet ad Anrellanum, ld quod in historia relatum est, tacere non debni' setzt er dann aber wieder zu einigen Ergänzungen ein (c. 37, 5-39, 9), teils ausführlicheren, teils Urkunden, teils Auszügen, die hier entweder mit Anrelius Victor oder mit Entrop übereinstimmen und in diesem Fall deutlich die Herkunft aus der mit diesen gemeinsamen Vorlage, also der schon erwähnten Chronik verraten. Der nächste Ahschnitt mit seinen allgemelnen Diatriben und Urkunden (c. 40-44) unterscheidet sich scharf von dem Sammelsurium von Nachträgen (nnd einem gefälschten Brief) ln c. 45-50 und erweist sich durch den rhetorischen Charakter, die eingeflochtenen persönlichen Beziehurgen (c. 43, 2 ff. 44, 3 ff.) und die Anrede des Freundes, dem die Vita gewidmet ist, als eigenes und zwar abschließendes Werk des Voplacus. Der zwelte Ahschnitt ist niso später ein- und der vierte angeschohen worden.

So hahen wir zunächst den Schlüssel für die Erklärung der V. Marci gewonnen, die ehenfalls in vier Teile zerfällt und der des Sept. Severus insofern ähnlich ist, als auch diese nach einem ansführ-

lichen Bericht über die ersten Jahre der Regierung den über die späteren in einer Epitome gibt (c. 15, 3-18, 3), die c. 16, 3-17, 7 baid mehr baid weniger genau mit Entrop, c. 15, 5 f. ahor auch mit Aur. Victor 16, 6 übereinstimmt nnd an diese eine Diatribe mit der Anrede des Diocietian anschließt; während aber in ihr nnr noch einige dürftige Notizen folgen, wiederholt die des Marcus die Geschichte vom Tode seines Mitkaisers Verus an, mit dem ihr erster Teil wie das erste Buch des Marius M. abgebrochen hatte, in derselben ansführlicheren Fassung wie der erste und im Anschluß an ihn, um dann mit einigen knappen Nachträgen zu Ende zu kommen. Nach alle dem, was wir bisher beobachtet haben, werden wir nicht mehr im Zweifel sein können, daß die Epitome von dem Schlußredaktor herrührt, der von der ersten Bearheitung nur den rhetorischen Ahschlaß mit der Anrede des Kaisers hatte stehen lassen, und uun weiter folgern, daß ebeuderseibe in der V. des Severns die nrsprüngliche längere Darstellung der zweiten Hälfte seiner Regierung durch die kürzere der Kaiserchronik ersetzt hat. Wenn von des Capitolinus eigenem Machwerk sich anch die ältere Fassung erhalten hat, so ist dies einem Znfail oder seinem Kopisten zuzuschreiben, und wenn die Frage anfgeworfen wird, warum er sich uicht schon hei ersteu Bearbeitung nach eiger kürzeren und heggemeren amgesehen hat, so ist die von ihm benntzte Kaiserchronik, da sie bis an Diocletian heranreichte, erst nnter diesem Kaiser erschieueu, konnte also von Capitolinus vor der zweiten Periode seiner Schriftstellerei nicht herangezogen werden. Spnren späterer Hand fehlen nicht einmal in Viten seiner Konstantinischeu Reihe, z. B. Max. 29, wo er die Biographie des jüngeren Maximinus schon abgeschlossen hatte mit den Worten 'de quo nos nihil amplius habemus dicere' und gleichwohl fortfährt: 'Sane ne quid praetermissum esse uideatur' (s. Pesc. 9, 5 oh. S. 9); auch die drei Citate des Dexippus im Anhang seiner V. Maxim. (c. 32, 33) stammen aus nachträglicher Lektüre, vieileicht auch die in der V. Max. et Balb. (D. Scr. H. A. S. 60 ff.), als Zusätze des Schlußredaktors unzweifelhaft die des Dexippus und Herodianus in des Lampridius V. Alex. (s. a. O. 8. 79). Der Widerspruch zwischen der Kürzung in der einen und der Verlängerung in anderen Viten erklärt sich aus dem Streben nach einer Ausgleichung des Umfangs.

Viel zutrauen werden wir dem Schlußredaktor uneht, doch muß ich zu seiner Entschnldigung bei heutigen Kritikern uoch an zwelerlei erinnern, erstlich an die von den Griechen übertommenen Sitte, Anhänge mit Urkunden verschiedener Art dem Text anzufügen (Leo S. 297 f.), die auch Maries M. nachgeahnt hat nod nach seinem Vorbild die H. A., dies jedoch so, daß is mehrfach für die Urkunden nur Excerpte oder einzelne aus ihnen eutlehnte Notizen in den Anhangen vereinigte (D. Scr. H. A. S. 108 ff. 130 f.), zweitens an diezuerst von Mülier-Strübing gemachte Beobachtung, daß Anmerknugen und Zasätze, die die Alteu ursprünglich an den Rand schrieben, später vieifach in den Text an falscher Stelle gerateu sind (Kaibel, Stil und Text der πολιτ. 'Aθην, S. 16 f.). Die Unordnung in dem Werke des Diogenes Laertius hat Useper (Sitznugsber. d. Bayer, Ak, 48 und 49. S. 1023, s. anch Leo S. 300 f.) daraus erklärt, daß er in dem Abschuitt über die Epikurische Ethik ein alteres Werk gleicher Art vorgenommen, eiuzelnes gestrichen, seine Zusätze teils am Raud beigeschrieben, teils auf eingelegten Blätteru gegeben hat, indem er wenig bemüht um sachgemäße Einfügnng die Herstellung des Zusammenhangs den Schreibern und ihrem Diktator überließ. Denken wir uns Capitolinus ln gieicher Weise arbeiten, so wird sich die Zahl der in meiner zweiten Ausgabe durch Winkelklammern gekennzeichneten Einschübe noch wesentlich vermehren lassen, und der Rest wird sich, wenn auch noch die Annange nach dem Inhalt in Absätze anfgelöst werden und z. B. in den behandeiten Vlten (Marci, Sept. Seneri, Pesc., Aurel.) die Verschiedenheit der beuutzten Vorlagen dem Auge leicht keuntlich gemacht wird, abschuittweise als ein einheitlicheres Ganze darsteilen. Hier grenzt die literarische Aufgabe an die des Historikers, mit deren Erfolgen sich das zweite Kapitel beschäftigen wird.

Eine Streitschrift ist die Levdener Dissertation von H. Vermant S. J. (u. 22). Sie will die Hypothese von Dessan über die Fälschung der gesamten H. A. durch den Nachweis der Verschiedenheit der Verfasser widerlegen und lehnt auch die Mommsensche Schlnßredaktion zu Ende des vierten Jahrhunderts ab. Die zweiten Aufsätze von Klebs im Rhein, Mus. 47 (1892) S. 515-549 and von Dessau im Hermes 27 S. 561-605 und mein Buch über die Scr. H. A. sind ihm erst nach Abschlnß seiner Abhaudlung bekanut geworden, daher hat er uoch eine Appendix hinzugefügt, um die neu vorgebrachten Gründe Dessaus zu widerlegen, während er mit Klebs und mir einverstanden ist.

Auch außerdem haben sich gegen Dessau, dessen Scharfsinn übrigens allgemein auerkaunt wird, viele erklärt; die melsten gelegentlich, lu einem besonderen Aufsatz Frankfurter (n. 4), der, um die Mehrheit der Verfasser zu beweisen, nach einigen anderen treffenden Bemerkungen die sprachlichen Untersuchungen von Klebs und Wölfflin über die Phraseologie und den Wortschatz durch eine Kritik der Darstellungsweise ergänzen, aber mit Recht wegen der Abbängigkeit von der Vorlage die eigentliche Geschichtserzählnng unsgeschlossen und sie auf die unzweifelhaften Zutaten der Verfasser in den Elnleitungen, Schlußworten und Digressionen beschränkt wissen will. Je entschiedeuer er indes hier ihren rhetorischen Charakter betont, nm so mehr gerät er mit sich selbst in Widersprach, wenn er lhuen die Ahsicht unterschiebt, 'Volkshücher' zu schreiben (S. 225). Der Sprache der geschichtlichen Vorlagen eine knustvolle, individualisierte Gestaltung zu verielhen. schien ihnen nicht der Mühe wert, sie verwandten sie auf die genannten Zntaten und (Capitolinus, Trebellins und Vopiscus) auf die eingelegten Aktenstücke, die keineswegs, wie Frankfurter meint, alle aus den Queilen herübergenommen sind; auch der ältere Plinins hat einen ähniichen Unterschied In der Stillslerung gemacht. Die sprachlichen Nachlässigkeiten in der Berichterstattung lassen nus die niedrige Stufe der allgemeinen Bildnug erkennen, die Rhetorik ist angelernt, bessercs wurde in iener Zeit des tiefsten Verfalls in den römischen Schnien nicht geleistet. Wir werden uns die Scriptores H. A. weder als Männer 'aus dem Volk' denken dürfen noch als Schriftsteller 'für das Volk'. An den Klatschgeschichten des Juvenal und Marius Maximus ergötzten sich in dem weit höher stehenden Ausgang des vierten Jahrhunderts zur Empörung des Soidaten ans Antiochia die Gebildetsten in Rom, die Senatoren.

Die einzelnen Berichungen auf die Zeitgeschichte, die Dessau und Seeck zur Begründung lierer Hypothese verwandt hatten, nameutlich die bei Trebeilins und Vopisens hat De Sanctis (n. 17, s. auch ob. S. 5) mechmals in einer sorgfältigen Untersuchung durchgegangen und die auf die Zeit Diocletians und Countantins als die allein passende und richtige von nenem festgestellt.

Für Dessan hat unr sein eifrigster Vorfechter, Seeck (n. 20) mit 'einer kleinen Nachiese, welche keineswegs die augenfälligsten und überzengendsten Anachronismen der Scriptorcs nmfaßt', noch einmal das Wort genommen. Dieser 'Anachronismen' sind es sechs, doch sind sie meist schou früher als soiche heransgehoben und daher in meinem Buch bereits behandeit worden; die Vermntnagen, durch die jetzt Seeck von nenem seine Ausichten zu stützeu sucht, sind zu nnsicher, als daß sie sie tragen könnten. Der erste 'Anachronismus' ist die Überschrift eines gefälschten Briefes bei Trehellins (tyr. 18, 5) Valerianus Ragonio Claro praefecto Illyrici et Galliarum; die Elurichtung von Bezirken der prätorischen Präfekten gehöre erst in das J. 317 und der Brief lege dem Präfekten nnr die Militärverpflegung ans Herz, die in dieser Zeit erst von der Trappenführung abgezweigt sei. Allein die Adresse ist ebenso gefälscht wie der Brief selbst. Rag. Clarus (fast unbekannt) wird als Nachfolger des prätorischen Präfekten Ballista gedacht, der im Texte vorher (§ 4) gerühmt wird als 'in expeditionibus ciarus, in prouisione aunonaria singularis' (vgi. c. 12, 11); also besitzt das Amt uoch die doppeite Befugnis (s. auch Hirschfeid Verwalt,2 S. 245), deren Trenuung in jener Zeit Zosimus II 33 berichtet, und die Stelle beweist

vielmehr entweder die Fälschnng vor derselben oder, wenn Seeck recht hätte, eine ansgezeichnete Kenntnis der früheren Einrichtung bei dem Fälscher; sein Ungeschick aber wird offenbar dnrch die Verbindung mehrerer Provinzen, die nicht bezeugt ist; denn bei Ansonins und Hesperins, auf die sich Seeck (Proleg. ad. Symmach. p. LXXX) heruft, iagen die Verhältnisse im J. 379 ganz anders, und Illyrien war von Constantin der zweiten, Gallien der vierten Präfektnr zngeteilt (D. Scr. H. A. S. 257, vgl. de Sanctis n. 11 f. 24). Die Bedenken über Crispus, den Sohn des Constantin, der von Trebellins in der V. Claudii-(13, 2) als geboren vorausgesetzt werde, aber in Wahrheit nm 303, dem splitesten Jahr der Abfassnng der Biographie, noch gar nicht gelebt hahe, erledigen sich leicht; er erhält von seiner rechtmäßigen Gemahlin im J. 322 sein erstes Kind, war also vor 303 geboren (s. de Sanctis p. 8 f.). Über die Siegestitel der Kaiser vgl. D. Scr. H. A. S. 42. 257 und de Sanctis p. 24 ff. Die 'Legio tertia felix', die erst von dem Kaiser Valens errichtet worden sei, weil die Überlieferung nnr eine Secnnda felix Valentis kenne (Not. dign. or. 7, 46), ist ebensoerfunden wie der librige Inhalt der Briefe, in denen sie allein vorkommt (D. Scr. H. A. S. 182, de Sanctis p. 21). 1m fünften Kapitel 'Das Geld' behandelt Seeck eine Stelle des Lampridius Alex. 22, 8 nach einer Konjektnr Mommsens 'cum fuisset octo minutulis' libra' (für octominutalis), um sie durch eine sehr nuständliche Schlußfolgerung für seine Ansicht zu verwerten, während die Münzangaben in der H. A. im allgemeinen sehr bedenklich sind (D. Scr. H. A. S. 28 f. de Sanctis p. 31 f.), endlich Vopisc, Anr. 42, 1, wo ich die chronologische Schwierigkeit schon a. O. S. 46 f. durch Beziehnng des eius auf den Kaiser selhst heseitigt habe. Beachtung verdient ührigens, daß Seeck wenigstens das 'Znsammensndeln' einer 'Fälscherhande von einem halben oder einem viertel Datzend Narren' einränmt, 'die sich zu einem dummen Spaß die Hände gereicht hätten' (S. 209).

Die Neigung, die Überlieferung über die Verfasser der Viten der ersten Ellite durch eigene Vermantagen zu kortgieren, ist erlabant oder hat sich, wie bei Vermaat und Lécrivain (über Tropea a. S. 51), darauf beschrinkt, sie ohne Beweis hinzustellen, wohl nachdem sie sich überzeugt, dalb bei keiner schlagende Gründe eine Ahweichung von ihr nandweisbar machen. Der Streit über Gefühlassachen gebört aber nicht ni diese Zeitschrift. Im allegmeinen bemerke ich, dan die Abhängigkeit wehrerer Verfasser von einer Vorlage und das Eingreifen des Schlußredaktors das eigene Gepräge des Verfassers verwischt und zu einer gewissen Gleichmäßigkeit geführt hat. Die Schwierigkeit der Untersuchung und das Anseinandergein der Ergebnisse bedarf sonach zur Erklärung keiner weiteren Worte.

### II. Die Scripteres historiae Augustae als geschichtliche Quelle.

Mommsen hat im Hermes XXV S. 281 f. für die historische Wertung der Augaben der Scriptores historiae Augustae eine Ausgabe gefordert, die in einem Kommentar 'für jede einzeine Notiz die in der Sammling selbst sowie außerhalb derselben auftretenden Parallelen vor die Angen stellt oder auch deren Mangel konstatiert', elne Forderung, die je genauer die Verschiedenartigkeit ihrer Bestaudteile erkannt wird, sich immer mehr als berechtigt erwelst. So gefaßt ist die Aufgabe nicht alizuschwer. Es liegt aber für ieden, der sich mit ihr beschäftigt, die Verlockung nahe, sie auszudebnen und die Folgerung, die Mommsen dem Benutzer der von ihm gedachten Ansgabe, dem Historiker überläßt, seibst zu zieben nud die einzelnen Augaben auf ihre Giaubwürdigkeit hin zu prüfen. Dies Ziel hatten Heer, Otto Schulz nud Kornemann vor Augen, als der erste die Biographie des Commodus (n. 6), der zwelte die historische Überlieferung von dessen Sturz an bis zum Tod des Caracalla iu seiner Dissertation (n. 18) und ebeuderselbe in einem ein Jahr später erschienenen Buche (n. 19) uud bald darauf Kornemann (n. 7) die des Hadrian auf ihren bistorischen Wert untersuchten.

Am meisten hat Heer dle Lösnng seiner Anfgabe gefördert (s. Berl. phil. Wochenschr. 1902 S. 489 f.). Von seinem Lebrer Domasczewski beraten, wovon nicht nur die Widmung, sondern anch zahliose Nennungen, seines Namens in dem Buche selbst Zengnis ablegen, bat er auf Grund tüchtiger Literaturkenntuis scharfsinnig und doch bescheiden fremde Verdienste anerkennend und sich innerhalb der bei einer solchen Arbeit unerläßlichen Grenzen haltend die Vita des Commodus Satz für Satz geprüft und ihren Wert festgesteilt. Er bat sogar für die in der H. A. übersprungene Zeit (vom 23. Dezember 176 bis 3. August 178) die geschichtliche Überlieferung ergänzt (S. 26-35). Die nach Form und Inbalt große Verschiedenartigkeit der Nachrichten in fast alleu Kaiserviten der ersten Hälfte der H. A. (bls Heliogabal) war schon von anderen bemerkt worden, das Verdienst Heers besteht darln, daß er in der des Commodus einen chronologischen Grundstock ans einer biographischen Umkleidung heransgeschält bat; den ersteren leltet er von einem Annalisten her, der als Historiker selbst über Cassins Dio zu stellen und als der beste Gewährsmann für diesen Kaiser und seine Zeit anzusehen sei, das andere von Marius Max, und folgert ans den kontrollierbaren Nachrichten des Grundstocks die Glaubwürdigkeit seiner übrigen, während er die des biographischen Tells unr dann anerkenuen will, wenn sie von anderer Seite bestätigt werden. Demuach weist er - nnd darin schlicht sich ihm Lécrivain durchans an (p. 135-152) dem annalistischen Teil zu: c. 1, 1-1, 6 nnd 1, 10 - 2,5 (bis zn dem,

Abgang mit seinem Vater nach der Donan). 3. 1—9, 3 (Regferung), 17, 1—12 (Tod). Diese Stücke stellen eine allerdings nicht lückenden deinheitliche aber im ganzen leidlich georduete epitomeartige Geschichte des Kaisers dar, z. T. etwa in der Form, wie sie Emmann für seine Kästergeschichte unschgewissen hat, der Riest ein Sammelsurium von Angaben, für die beim ersten Lessen nur hier und da Spuren einer grewissen Ortsung in die Augen fällen; auch andere sind Heer nicht verhorgen gehlieben, doch aber hat er sich mehrfach hei seiner Quellenanlyse nicht unders helfen können 'als dernd die Annahme von einer dritten und sogar vierten Quelle und von Einschüben eines späteren Redaktors.

Nun ist für alie solche Schlüsse aus der Fassung und dem Inhalt der einzelnen Angahen der H. A. die äußerste Vorsicht gehoten. Unzweiseihaft hatte Marius Maximus die Übersicht in seinen Viten dadurch erleichtert, daß er nach dem Muster Snetons Stichworte den einzeinen Abschnitten voranstellte: solche Lemmata finden wir anch in der V. Pii. die sich vor allen anderen durch Einheitlichkeit der Auordnung anszeichnet, mit Unrecht aher würde diese auf Rechnnng des Capitolinns gesetzt werden, denn er hat, wie hereits hemerkt, ihr Prinzip nicht erkannt und daher die Angahen seiner Queile oft so verdreht, daß sie ganz aus dem Zusammenhang herausfallen, sogar die Hauptsache weglassen (D. Scr. H. A. S. 106 ff.), and daß anch Lampridius in anserer Vita eine gleich angeordnete so mechanisch henutzt hat, zeigt z. B. c. 13, 5 f., wo er in der Aufzählung der Fehier des Kaisers plötzlich mit 'Victi sunt' seine kriegerischen Erfoige knrz registriert, sie abschließt mit den Worten quae omnia ista per duces sedata sunt pud fortfährt ipse Commodus - tardus et neglegens; erst das nächste Kapitel heginnt mit Per hanc autem neglegentiam und hringt so das schon c. 13, 7 angedentete Stichwort, nater das auch die vorausgehenden Paragraphen gehören (so nach D. Scr. H. A. S. 120 auch Heer S. 173 f.).

Da diese Beohachtung von grundiegender Bedentung ist und wieder inen Mackata gibt, mi das Können der Scriptoren und ihr Gisah-würdigkeit zu hestimmen, so wird sich eine ansführlichere Behandlung eines Abschuittes unserer Vita rechtfertigen. Er steht c. 11, 13—12, 9 mit den knappen, genn datierten Ehrenbessquungen des kaisers vor seiner Thronbesteigung (und einer aus dem J. 188) in der ganzen H. Achtzig da: eine Einschuh aus einer annalistischen Quelle, hat man gemeint: diese aber könnte, wie Heer gesehen hat (S. 169 ff.), nar ans der Zeit des Commodus stammen und zwar aus seinen letzten Tagen; dem die Monattanamen sind die in dieser Zeit heschlossenen Commodusinischen, die nach seinem Tode wieder abgeschafft wurden, und wenn die die letzte heiden Daleirungen urf ge in Konsal genannt ist, so

sind ihre Kollegen von Commodns hingerichtet und ihr Andenken getilgt worden. Heer denkt daher an eine aus Marins M. entlehnte Inschrift anf dem Helioskoloß. Eingeleitet aher wird dieser Abschnitt mit folgenden Sätzen: 11, 11: 'Ludum semper ingressns est et, quotiens ingrederetur, publicis monumentis indi inssit, pagnasse antem dicitar septingenties tricles quinquies', es schließt sich an (12, 10): 'Inter haec refertnr in litteras pugnasse illnm snh patre treceuties sexagies quinquies', und c. 15, 4 berichtet Lampridins inmitten von Notizen über seine Gladiatorenwut: 'Habuit praeterea morem, nt omnia quae turpiter, quae impure, quae crudeliter, quae giadiatorie, quae lenonie faceret, actis urbis indi inheret, nt Marii Maximi scripta testantnr'. Wir werden also nicht zweifeln dürfen, daß sich die heiden Dative hei indi iuberet (iussit) auf dasselbe beziehen und unter den publica monumenta die Staatszeitung zu verstehen ist, eine keineswegs ungewöhnliche Ansdrucksweise (vgl. nur Vopiscus, der sogar seine Vita des Tacitus c. 2, 3 monumenta publica nennt), und hier einen (nicht vollständigen) Augzug ans einer in den letzten Tagen der Regierung des Commodus veröffentlichten Nnmmer der genannten Zeitung und als Mittelsperson Marins M. anzunehmen hahen, der an der zweiten Stelle ansdrücklich zitiert wird and auf den anch der arkundliche Anhang (c. 18-20) hinweist, eine Einrichtung ehen dieses Biographen (s. oh. S. 11 f.). Weiter ist zwar der Anschlnß von c. 12, 10 an 11, 12 offenbar; mit der Zahl 735 ist jedoch sein Anftreten während seiner eigenen Regierung gemeint, während welcher er allein üher die Staatszeitung verfügen konnte, und wenn nachher die seines Anftretens sub patre auf 365 hestimmt wird und die ganze annalistische Tabelle (mit Ansnahme der letzten Zahl) die Zeit vor seiner Regierung hetrifft, so hat Lampridins den Übergang zn dem Rückhlick auf die frühere, mit den ihm gewordenen staatlichen Anszeichnungen in schreiendem Widerspruch stehende Entehrung weggelassen und hat dies erst nachher mit dem Inter haec refertur in littera pugnasse illum sub patre nachgeholt; zn jener Znsammenstellung in der Zeitung hatte vieileicht das hevorstehende tausendste Auftreten des Kaisers knrz vor seiner Ermordnng Veranlassnng gegeben.\*)

Diese Bemerkung der Liederlichkeit im Excerpieren, die wir an anhreichen anderen Stellen gemacht haben und an weiteren gewiß noch machen können, vermehrt die Zahl der Rattei, die uns die H. A. aufgiht, und steigert zugleich die Vorsicht in der Quellenanalyse, die manchmal psychologisches Studium verlangt; in unserem Pall beweist ist, daß es nicht notwendig ist, c. 11, 13-12, 9 mit Heer (S. 168 ff. vgl. 199)

<sup>\*)</sup> Mit Wahrscheinlichkeit hat Heer S. 167 die Zahl 735 der handschriflichen Überlieferung um 100 gemindert, um die Zahl 1000 herauszurechnen (635  $\pm$  365  $\pm$  1000).

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX. (1906. II.)

zu einer späteren heterogenen Einlage zu machen, and erweitert die Anzeichen der Benutzang des Maries M. zunlichst weitigstem iber den ganzen biographischen Teil der Vita. Diese Beuntzung aber auf zwei werschiedene Zeiten zu verteilen und anch das Urkundenbech am Schliedesen Echtleit und Herkunft aus Marius M. er außer Zweifel setzt, in die Zeit, als der chronologische und hiographische Teil sehon zusammengeabeitet wur, zu verlegen (S. 4), dazu liegt gar kein Ormad vor; Heer scheint die Schwierigkeit, die er sich so geschaffen, seibst grifblt zu haben und ist geneigt, wicht weige' der Zitate des Marius M. 'einfach als Schwineld zu erklären' (S. 183). Das heißt den Tenfel durch Beetzbehb austreiben.

Um für den chronologischen und den hiographischen Teil eine besondere Quelle zn ermitteln, vergleicht Heer die Viten des Marcus nnd des Pertinax, in denen wie anch in der des Sept. Severus die Excerpte ans verschiedenen fast von selbst anseinander fallen (s. oh S. 9 f.). Daß die Scr. üherhanpt versneht haben so zu kontaminieren, daran habe ich hereits erinnert (S. 8), und von dieser Seite steht seiner Vermntang nichts im Wege, die er namentlich darch die Verschiedenheit der Anlage, dort der annalistischen, hier der Snetonischen 'per species,' und durch die Duhletten in heiden Teilen hegründet. Indes besteht zwischen den ersten drei chronologischen Stücken und den angeschlossenen hiographischen ein gewisser Zusammenhang, nur daß ihn das Ungeschick des Lampridius mehrfach gestört hat. Hinter dem ersten. den annalistischen Augaben üher seine Kindheit ist er mit nam a prima statim pueritia (c. 1, 7) vorhanden, fehlt dagegen hinter dem zweiten (bis zur Abreise an die Donan 3. Ang. 178, c. 2, 5), wie die ganze Geschichte his zur Rückkehr nach Rom als Kaiser (22. Okt. 180), ans der nur gelegentlich der schmähliche Friedensschluß mit den Reichsfeinden, sonst lanter Dinge berichtet werden, die eher in den biographischen Teil gehören. Augedentet wird der Übergang zum dritten Teil, der Regierung, darch den Anfang c. 3, 1 Patris ministeria seniora summouit, amicos senes abiecit, sonst aher kehrt in dem Kapitel die nämliche Art des Excerpierens im kleinen wieder, die die ganze Biographie durchzieht, die Vorliehe für Klatsch und die nur notgedrungene Erwähnung geschichtlicher Tatsachen, s. hes. § 5 f. 'Bellnm etiam - remisit ac Romam repersus est. Romam ut rediit. ita triumphanit', wo schon die nackte Wiederholnng der Rückkehr nach Rom Weglassung ans der Vorlage handgreiflich macht: der Tod des Vaters and die Thronhesteigung ist mit keinem Wort erwähnt, wie auch nichts aus der Regierung his zum Ende des Jahres 182. Das dritte ,annalistische' Stück schließt c. 9. 3 mit einer Notiz, die vielleicht die Erzählnng seiner Ermordnng einleiten sollte; daß das folgende biographische allein Handlungen aus seiner Regierung zusammenstellte, ersehen wir ans einzelnen derzelben selbst und dürfen vernnten, daß, wenn Lampridius e. 10, 1 einschieht, 'Etiam puer et gulosus et inpudicus fuil', adulescene omne genus honituum infamunil quod arat seeuns, et ab omnibus est infamutus', et in kurzischtiger Verkennung des Sachverhalts das in seiner Quelle nebensächlich Bemerkte in Hanptsätzen ansgedrückt hat.

Auch ich glaube, daß dieser noch eine zweite Vorlage zu Rate gezogen hat (es gehörte dies vielleicht zum Programm seines Auftraggebers), und erkläre mir daraus die oft an recht unpassender Stelle gemachten Einschühe, die übrigens nur geringeren Umfang haben, und die so entstandenen Dubletten; excerplert aber hat er anch in dem "annalistischen" Teil und zwar ehenfalls ungeschickt, so daß er z. B. c. 5, 1 Perennis so erwähnt, als ware vorher von ihm viel die Rede gewesen, ohwohl wir von seinem großen Einfluß auf den Kaiser erst. nachher lesen (Heer S. 55), and üherhanpt ohne rechte Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensachen sich auf eine ansführliche Darstellung der Verschwörung seiner Schwester Lucilla und des Onadratus (c. 4), der Günstlingswirtschaft des Perennis und des Cleander, seines Schandlehens und des seiner Eitelkeit schmeichelnden Verhaltens des Senats (c. 8) beschränkt - kurz, ich finde keinen zwingenden Grund dafür, daß die annalistischen Teile der Vita unmittelhar auf einen von Marius M. verschiedenen, Ihn weit überragenden Autor zurückgehn, noch weniger allerdings für die Annahme von Zusätzen in nachkonstantinischer Zeit. Das Verdienst der Vorzüge, die Heer selnem Antor nachrühmt, ist leichter zu erwerhen und zu behaupten in annalistischen Angahen, für dle Marius M., dem Nachahmer Snetons, amtliche Veröffentlichungen zu gehote standen (s. D. Scr. H. A. S. 108 f. Rohden b. Pauly-Wissowa II S. 2465) als das einer Charakteristik 'per species' in einer mehr auf Klatsch als auf künstlerische Gestaltung hcdachten Zeit.\*)

Endlich noch ein Wort über die zwei letzten Kapitel vor dem Lrkundenhnch, von denen Heer c. 16 dem higgraphischen, c. 17 dem annalistischen Teil anreiht. Das erstere enthält als Kern (§ 1—7) die Prodigia (die natungemäß mit dem Tod in Verbindung gebracht, hier aber vermengt werden mit einzelnen ans der ührigen Reglerungszeit, daher auch angekändigt durch Prodigia eins imperio facta

<sup>\*)</sup> Die nugünstige Beurteilung des Perennis, dessen Selbstolejkeit, Besonnenheit und Sorge für die Sicherheit des Kaissers Dio 72, 10, 1 warm rühmt, und die als Verböhnung dargestellte Engatliche Schmeicheiel des Senats, stimmen vollständig mit der Richtung der Biographie des Marius M. überein.

sunt) und als Anhang kuappe Bemerkungen über eine Schenkung an das Volk, Sparsamkeit gegen einzelne und Einrichtung von zirzensischen Snielen 'ex libidine', eine Nachlese aus gemachten Excerpten, dann c. 17 kurz den Bericht über seine Ermordung, sein Anßeres (dies an der gleichen Stelle anch in d. V. Pii und Veri), die Behandlung der Leiche. seine Opera (wie an dieser Stelle anch in der V. Heliog, und nnmittelhar vor dem Tod in anderen), die Cousecratio durch Severus und das Hinterlassen von drei Schwestern, mit einer wieder nachträglich angeschobenen Bemerknug (Vt natalis eius celebraretur, Seuerus instituit). Schou diese Ühersicht zeigt die Aulehnung anch von c. 17 au eine Biographie 'per species' und das nämliche Ungeschick des excerpierenden Lampridins, das wir in der thrigen Vita anfgedeckt haben, nud wenn Leo S. 284 von einer 'nngehörigen Anordnung' der Forma und der Opera spilcht, so läßt uns wieder die gleiche Unterhringung der ersteren in dem genanen Excerpt des Marins M., der V. Pil, auf ihn als Vorlage schließen. (Dies nimmt für c. 16 auch Lécrivain p. 149 an.)

Derselben Meinnng über das Verhältnis der V. Commodi zu Marins M. ist anch Tropea In dem fünften Heft seiner Studien (n. 21). und zwar deshalb, well sich durch sämtliche 17 Kapitel der eigentlichen Vita der Hinweis auf die oben (S. 17) schou behandelte Stelle c. 15, 4 Habuit practerea morem etc. hindurchziehe. Die von ihm entworfene Tahelle (S. 76) üher die Verteilung dieser füuf Klassen von Handlungsweisen über die Kapitel führt vor Angen, wie der annalistische und biographische Teil vou ziemlich gleichem Umfang sind, nnd die anf S. 77, daß anch in den 'annalistischen' Stücken die chronologische Reihenfolge nicht innegehalten ist. Wenn sich indes Tropea, um den Mangel an Ordning zn erklären, mit der Vermutnig behilft, daß Lampridius oder Capitolinns, den er zum Verfasser macht, 'svolge nna tèsi' und daß sein Antor und nach ihm er selbst nur dasienige aufgezeichnet hahe, was unter jene fünf Kategorien falle und daß daher die Biographie den Kaiser unter Verdienst herabgedrückt hahe, so kann ich ihm ulcht helpflichten. Gewiß hat sich Marius M. in der Benrteilung der Kaiser von gewissen Rücksichten leiten lassen und wir haben sie anch bel Lampridins wiedergefunden, aber gerade sie hat Tropea kaum heachtet und anch in der kritischen Behandlung des Lebens des Commodus (p. 8-63) einen ausreichenden Beweis nicht gegehen. Die Ansicht üher die Benutzung des Herodian (S. 431) hat bereits Lécrivain abgewiesen (p. 151 f.).

Ich schließe hier die Abhandlung eiues Amerikaners J. H. Drake (n. 3) an, uebeu der von Bob. Ellis (n. 3b) die einzige In englischer Sprache, die sich mit der H. A. beschäftigt. Er will gewisse Teile von ihr prüfen, nm so einen Beitrag für die Feststellung ihrer Verfasser

zu liefern, and beginnt mit dem fünften Kapitel der V. Caracilli, nachem er in einer Einleitung sich für Ihre Zesammenesterung ans Marius M. und der Kaiserchronik, vielleicht anch aus Caslam Die erklürt hat. Er bestimmt nach Steinen, Minnen and Itinerarien die Reise des Kaisers M. Rom nach der dentschen Grenze auf die Zeit vom Febr. 213 an und seinen Sieg über die Germanen auf den Sommer dieses Jahres; die Acciamation der Arusbirdierschaft na "D. Mai 'Germaneic mazzime' (C. I. L. VI. p. 550. Henzen p. CXCVII) sei eine schmeichlerische Vorannahme gewesen und die Winkelklammer mu § 6 zu Itigen (wo er übrigens die Worte ust isco seis erste fülsehlich mit Germanicum se appellouit verbindet, anstatt mit dem folsender Tavanzicum:

Nachdem ich gegenüber Heers Abhandinng meine Stellung begrundet habe, kann ich den Bericht über die beiden von Schniz nnd die von Kornemann knrz fassen, da sie wie jener, nnr noch znversichtlicher und sicherer in den von ihnen untersuchten Viten Excerpte erkennen wollen ans einem lateinisch geschriebenen historischen Werk eines Zeitgenossen des Cassins Dio, 'von einem Werte, wie ihn niemand für die Zeit des zweiten und dritten Jahrhnnderts vermntet hatte, der den vielgerühmten Dio an Scharfblick und Einsicht weit übertrifft' (Schnlz) and der von Kornemann anf dem Titel seines Baches der letzte große Historiker von Rom genannt worden ist und am Schlnß den Namen Lolilus Urbicus erhalten hat. Eine eingehende Kritik ihrer Onellenanalysen darf ich mir nm so mehr ersparen, als ich bei volier Anerkennung der Tatsache, daß die Verwendbarkeit der H. A. für die Geschichte von Schniz und Kornemann wesentlich gesteigert worden ist, meine vielfach abweichenden Ansichten bereits in der Berl, philol, Wochenschr. 1905 S. 923 ff. and 1467 ff. vertreten habe; am wenigsten vermag ich den Ton zu billigen, mlt dem Schulz für seine 'überraschenden' Resultate den energischsten Anspruch auf Berücksichtigung verlangt.

Er hat seine Dissertation (n. 18) so angelegt, daß er der Ordnung der Viten der H. A. folgend sie kapitel- oder paragraphewise einer Quellenandayse naterzieht und dann die einzelnen oder Abschnitte von Innen mit Dio, Herodian oder den späteren Epitomandoren vergielent, nun so die glaubwürdige Überlieferung zu ergründen und durch 'Lesen zwischen den Zeilen' das Verständnis widerspruchwoller Charaktere zu reschileßen, wie z. B. des 'hochbegabten' Caracallia, dessen narpfänglich 'saufmülige und frenndliche Sinnesart' er einer gehelmen chronhelen Krahkteit zum Opfer fallen lißt und den er gegenüber seinem Bruder Geta has Recht setzt (S. 91 ff.). Die historische Richtung der Unterschung tritt in Ihr wie in den belden anderen Abhandlungen noch mehr hervor als in der Heers, damit aber anch die Schwierigkeit der Sonderung nach der Ginnbwürdigkeit. Den obgleich die Lützerahistorie

sich damit hegnügen darf, eine Vita in die größeren Ahschnitte, aus denen sie zusammengesetzt ist, zn zeriegen, muß der Historiker noch tiefer eindringen, weil auch die von Schnlz so hochgeschätzten 'sachlichen' Teile, 'erstkiassiges Material', dnrchsetzt sind mit Notizen ans der hiographischen, im allgemeinen nach seiner Ansicht unbrauchbaren Vorlage, so der Grundstock der V. Ciodii c. 4, 1-9, 7, eine 'hejilose' Mischung einer 'Wüstenei von Lug und Trug' mit 'gutem, sachlichchronologischem Bestand' (S. 75 ff.) und besonders der Lebensabriß des Caracalia c. 1-6, der im ganzen nach Schulz auf authentische Informationen eines Augenzengen zurückgeht und ein vorzüglich branchhares Excerpt ist und doch einzelne aus schiechter Überlieferung stammende Einschiebsel einschließt (S. 87 ff.). Es gerät also Schulz mit sich selbst in Widerspruch, wenn er S. 124 das historisch Wertvolie an seiner Arbeit vor allem in der Festsetzung sieht, 'wie weit der sachliche Bestand in den einzelnen Viten reicht, nm auf diese Weise mit einem Male das wirklich Branchbare von dem Zweifelhaften, Unbenutzbaren und Gefälschten zu scheiden. Sein Verdienst liegt vieimehr eben in der Einzeikritik (S. 5, 73), also in der Feststellung der Gianbwürdigkeit einzelner Nachrichten von mehr oder minder großer Ansdehnung, der Beantwortung der von Leo aufgeworfenen Frage: 'Wie weit reicht in den Kaiserbiographien die Fälschung?' wobei er allerdings oft kühn und gewaltsam verfährt, so wenn er daraus, daß in der V. Sen. c. 18, 3 in einer von ihm dem Theodosischen Fälscher zngewiesenen Stelle die kaiserliche Ölschenkung an das Volk berichtet wird, auf denseiben Ursprang des ganzen Briefes, in dem sich die gieiche Nachricht findet, in der V. Ciodii c. 13, 7 schließt (8. 80).

Die Entstehung unserer H. A. stellt er sich in der zweiten Schrift (S. 3 f.) so vor, daß ein ansgezeichneter sachlicher Autor, der mit Caracalla geschiossen habe, von Epitomatoren (Spartianus etc.) unter Diocietian und Constantin in bisweilen recht ungeschickten Excerpten mit biographisch-tendenziösem, auf zeitgenössische Überlieferung znrückgehendem Material zusammengearbeitet worden sei. 'Und jetzt erst, sagt er S. 4, setzt die Fälschung ein und doch immer keine Fälschung im gewöhnlichen, brutalen Sinn des Wortes, so schlimm sie anch wahrscheinlich gewirtschaftet hat. Man mnß sich den Sachverhait so denken: In der Mitte des vierten nachchristlichen Jahrhunderts lag die Vitensammiung von Spartianus, Capitolinus etc. im wesentlichen in der eben gekennzeichneten Form vor, daß an und in einen sachlichhistorischen Teil hiographische Notizen und Episoden tendeuziöser Art an- resp. eingefügt waren, an mehr oder weniger passender Stelle und mit mehr oder weniger Geschick, meist mit weniger.' Diese Sammlung endlich habe unter Theodosins (379-395) ein Literat der Gegenwart

durch drei Mittel schmackhafter zu machen gesnecht, durch Hinzufügung neuen 'fesselnden' biographischen Materials, Wegschneidung des alteu, nicht mehr interessauten und endlich familieugeschichtliche Fiktionen. Während Schulz hier erst im vierten Jahrhundert Falschung eitureillen Höß, lehnt er inder Dissertation theoretisch die Scheidung der Tätigkeit eines ersten und zweiten Kompilators als historisch gleichgültig mit Nachdruck ab Sc. 73); praktich jedoch beschräukt er sich darauf, die Falschungen oder uurschtigen Angaben des zweiten, des Schiufbredaktors zu konstatieren, auf deu zich bei jeder Veranlassung sein Unwille ergießt. Die von Ihm augenommene Benutzung des Anr. Victor in der V. Seneri, ausgeführt 'in der ungeschicktesten und robesten Weise, die sich denken inßt,' ist ihm ein 'Gewaltakt allerschlimmster Art' (S. 56), die rhetorischen Schaustücke der Briefe und dergl. sind 'nuverschämte' Fläschungen usw.

Als die 'typischen Hauptcharakteristika' dieses 'Erzschwindlers' hahen sich ihm 'mit Bestimmtheit' ergehen (S. 129): 1. die Erwähnung des Marius M., des Helins Cordus und des Herodian, 2. die Übereinstimmung mit Aur. Victor, 3. die gefälschten Briefe, Reden und Aktenstücke zur Verherrlichung zeitgenössischer Großer oder der elgenen Gelehrsamkeit, 4. die 'Fuif-Charakteristiken, 5. die Wendungen mit longum est, ob nimiam longitudinem etc., 6. die Wendungen mit ego nolui, malui, scio etc. Die wichtigsten sind die zwei ersten, von deuen aher unr das zwelte mit Notwendigkeit eine Hand ans Theodosischer Zeit verraten würde, wenn Dessau Recht hätte; dagegen habe ich mich iudes schou oben ausgesprochen und werde üher das erste am Schluß dleses Abschnitts berichten. Was das dritte anbetrifft, so lst 'Verherrlichung zeitgenössischer Großer' durch gekünstelte Interpretation erst ln die 'Urkunden' hlueingetragen worden; lm aligemeinen läßt sich die Tätigkeit vou zwei verschiedeuen Erfindern erkennen (D. Scr. H. A. S. 205 ff.), heschränkt sich also ulcht auf den Theodosischen Schinßredaktor. Die drei letzten Charakteristika mögen hier und da die Aunahme einer Kompliation bestätigen, aher weder die eines Schlußredaktors noch die eines Redaktors im 4. Jahrh.

In seinem zweiten Buch (n. 13) will Schulz die im ersten gewonneuen Ergebnisse 'auf das Leben des Känsers Hadrian' betrtragen, genaner auf die Biographie des Spartianns, um von da ans Foigerungen für die Lebeungsechichtet des Kalaers zu zichen und ein Bild seiner komplizierten Persönlichkeit zu zeichneu; denn wenn das fünfte Kapitel übertschrieben ist 'Die Komposition der V. Hadr. c. 14, 80-17, 12, 94 sechate V. Hadr. c. 18-22, das siehente Der Schlind der V. Hadr. c. 23-27; des Kaisers Ende', die ersten vier: 'Die Vorgeschichte des Kaisers. Die Übernahme des Imperium durch H. im Orient und sein Zng an die Donan. K. H.s Übernahme des Imperinm in Rom und sein erster Anfenthalt in der Stadt, H.s Reisen', so sollen diese den größeren Teil der Paragraphen von c. 1, 4-14, 5 jenem vorzüglichen Antor znweisen, wie Kapitel VI c. 18-19, vereinzelte §§ von c. 20 und 22 und Kapitel VII einige mehr in c. 23-25. Es sind 155 §§ (von 283), für die er 'mit Bestimmtheit' dessen Gianbwürdigkeit in Ansprach nimmt. 'wahrscheinlich' anch noch c. 20, 1-2; 6. 21, 12, 'möglicherweise' c. 22, 14, 23, 2-3; biographische Zutaten des Spartianns sind fast alle Einschübe dieses Grundstocks und c. 23, 8-9. 26, 6-10, Ein- und Zufügungen des Theodosischen Schlußredaktors, den er aber für diese Vita von jeder Fälschnig freispricht, einzelne §§ ans den Kap. 2, 11 and 12, dann c. 14, 8-17, 2. c. 20, 3; 7-21, 14, einzelne aus c. 23-26 und c. 27 (im ganzen 78); c. 9, 6 und 23, 1 hat Spartian selbst hinzngetan. Diese Scheidung bewegt sich im ganzen auf dem Boden der historischen Einzelkritik, nm von da ans selbst die kleinsten Notizen des Grandstocks der Vita historisch zu verwerten (S. 1), doch schließt Schulz oft je nach dem 'sachlichen' oder 'biographischen' Inhalt der Notiz obne weitere stichhaltige Gründe anf ihre Gianbwürdigkeit, und da der Inhalt nicht stets rein objektiv so oder so zn bestimmen ist, so gerät anch die Glanbwürdigkeit wieder ins Schwanken. Die übrigen Quellen sind nach derselben Methode wie in der früberen Schrift zur Bestätigung oder Widerlegung der Nachrichten in der Vita Spartians herangezogen, nnd wir werden in diesen Untersnchungen eine Bestätigung der schon wiederbolt ansgesprocbenen Ansicht anznerkennen baben, daß sie wegen der Überzahl von wertvollen, glanbwürdigen Angaben in der H. A. einen hervorragenden Platz einnimmt, obwohl Spartianns zwischen den den Kaiser verschieden benrteilenden Vorlagen einen Ansgleich nicht hat finden können. In einem Anhang hat Schulz anch die V. Helii in einen sachlich bistorischen (c. 3, 1-6, 4, 7-8, 7, 2) and einen biographischen (c. 2, 1, 7, 3 and 3, 7, vielleicht 7, 1) Bestand zerlegt, in Elaborate Spartians (c. 1, 1-2, 2, 2, 7, 4-5) and Zataten des Schlaßredaktors (c. 1, 3, 2, 3-10, 3, 8-4, 6, 5, 1-6, 10) and eine Rekonstruktion des sachlichen Excerpts nach den voransgegangenen Anseinandersetzungen in beiden Viten hinzngefügt.

Kornemann (n. 7) teilt die Ansichten von Schniz über die Hochsebitzung des in den sachlichen Abschnitze nagrunde gelegten Antors, den er Tzeitus ebenbürtig, ja 'sogar in mancher Beziehung diesem großen Rietor und Dichter überiegen neunt, und über den geringen Wert des biographiehen Teils, über die ans der Benntung der kaiserlichen Autobiographie zu erklärende senats- und kaiserfreundliche Stimmung des ersteren, und über die dem Kaiser milighnutige des anderen, und

über ausgedehnte Eingriffe eines Theodosischen Schlußredaktors; er hat gleichfalls, nachdem er in der Einleitung die Bedeutung des Jahres 117 als eines Systemwechseis in der Regierung und die Persönlichkeit. Hadrians skizziert hat, den ersten Teil seines Buches in fünf Kapitel geteilt, von denen die Überschriften der ersten vier sich auf seine Geschichte im allgemeinen beziehen (Gehurtsort, Adoption, Zu seinen ersten Regierungsjahren. Zn seinen Reisen) und nennt erst in der fünften die Hndriansvita, ohwohi alle fünf anf ihre Quellenanalyse hinanslaufen. Bel der Gemeinsamkeit des für sie eingenommenen Standpunktes und hei der Anerkennung des 'schönen' Buches von Schulz, dessen geringe Literaturkenntnis er nher ehenfalls hedauert, konnte es die Aufgahe Kornemanns nur sein, die Ergehnisse seines Vorgängers im einzelnen zu revidieren, melst mit Erfolg, und Nachträge zu liefern, für c. 18-27 nach seiner eigenen Bemerkung nur geringe, da Schulz (und Lécrivain) das Hanptsächlichste Ihm geleistet zu hahen scheinen. Die kritische Erörterung üher den Gehnrtsort und die Adoption des Kaisers hestätigt frühere Ansichten (mit Italica als Gehurtsort heschäftigt sich auch die 6. Ahhandinng Tropeas n. 21), anch im 3. Kapitel wird man ihm meist zustimmen, Im 4, hat er die seit Dürrs Buch üher Hndrians Reisen gefnndenen Inschriften ausgenntzt.

Ganz neu ist die Benennung des "vorzüglichen" Anonymas; er heißt Lollius Urbicus; ein Historiker dieses Namena, der Verfasser einer historia mit temporis, kommt in der ganzen Literatur nur elnmal vor (im der V. Diadum. 9, 2) und swar als Zeuge für eine Nachricht, "in der anf zwei vorber eingeschobene gefalschte Brieße Bezug genommen wird; was Kornemann zur Begründung seiner Vermutung anführt, ist nichts weniger als swingend und auch in sich hedenklich, und der Titel 'der letzte große Historiker von Rom' tänscht die Erwartung des Lesers.

Schniz, Lécrivain and Kornemann hahen aber nicht allein durch Cargliederung der Komposition der H. A. and Prifung ihrer Nachrichten die Glanhwürdigkeit des Materials zu ermitteln gesucht, sie hahen läre Förschung anch anf die Queilen, aus denen dies geschöpft ist, ausgedehnt. Der die Urknaden in einer Anzahl der Viten branche leh nicht mehr zu berichten; nach meiner Zasammenfassung (D. Ser. H. A. 153—231) sit nichts üher eile erschlenen; unan sehent sie (mit Assnahme von Senatwerhandlungen in der V. Comm. und Aiex. Sen) nnamehr allgemein als Erfindungen oder Fälschungen anzusehen. Dagegen sind von jenen Gelehrten über das Verhältnis des Marius Maximus und Cordus zu der H. A. und üher die Glanbwürligkeit des ersteren Ansichten ausgesprochen worden, die von den früheren abweichen.

Nach J. J. Müller hat Tropea beiden Biographen noch einmal

Abhandlungen gewidmet (III und IV der Studien) nud in seine Sammlang der Fragmente auch solche Stellen anfgenommen, an denen er ihre Benutznng glanbte vermnten zn können. Jetzt aber hat Heer (S. 147 ff.), wie schon früber Piew, an dem gleichartigen Charakter der Citate des Marins M. Anstoß genommen, die als Zusätze zum lanfenden Text teils zn dessen Erweiterung, teils znr Bestätigung dienen, teils auch nur seine gegenteilige Ansicht konstatieren sollten, und hat daraus geschlossen, daß sie samt und sonders erst hei der Bearbeltung der Viten oder möglicherweise noch später binzngetan worden seien, was Schulz (n. 18, S. 73) so gefast hat, das es kelne Vita gebe, die Marius M. zn einem hervorragenden Teil zneignete nnd daß er höchst wahrscheinlich überhanpt erst von dem (Theodosischen) Schlußredaktor eingeführt worden sei; Ihm stimmen Kornemann (S. 121) und Lécrivain (p. 193 ff.) hei, dieser jedoch nur insoweit, daß er zwar die Citate für Zusätze des zweiten Kompilators erklärt, sonst aber die Biographlen des Marins M. als die zweite, die hiographische (minderwertige) Quelle heibehält. Indes abgesehen davon, daß sich Schulz der von ihm im Prinzip verworfenen Ansicht Dessaus hedenklich nähert, wenn er z. B. in der V. Hadr. c. 14, 8-c. 17, 12 selbst für ein großes Fragment des Marins M., also für einen Zusatz der Theodosischen Zeit erkiärt, führt eine unbefangene Erwägung anf das Entschiedenste zu der aiten Ansicht zurück; znnächst zu der über Marins M. die einheitliche Benrteilnng der Kaiser von Pins his Heliogabai und die senatorische Gesinning, eine Stimming, die unter Alexander Severus geprägt worden lst (Geschichtl. Litter, II S. 106 ff.), und die Biographie des Pins, der eine einzige 'per species' geordnete zngrunde liegt, für die noch kein anderer Verfasser genannt worden ist (Leo S. 274), sodann die oft wörtliche Übereinstimmung von seinen Citaten mit Stellen im Text anderer Vlten (s. D. Scr. H. A. S. 82 ff ); lch heziehe mich namentlich auf Cltate des 2. Buches der Biographie des Marcus von Marins M. in der V. Anid. Cass. von Vnicacius c. 6, 7 und 9, 9 (der Inhait ist unter der Antorität von quidam wiederholt c. 7, 1) verglichen mit des Capitolinns V. Marci 21, 2 and 24, 5 (ut quidam dicunt) und Citate in der V. Auidii 6, 6 und Marci 25, 10 verglichen mit V. Anid. 9, 1; denn alle diese Steilen finden sich in demienigen Abschnitt der V. Marcl, der ans der preprünglichen Bearbeitung des Capitolinus und nicht aus der Schlußredaktion stammt. Ein Urkundenbuch ferner als Anhang, eine von Marins M. aus der griechischen Literatur übernommene Einrichtnag (D. Scr. H. A. S. 108 ff.), ist nachgeahmt worden von Lampridins, der ein echtes Senatsprotokoli ans (dem citierten) Marius M. der V. Commodi angefügt hat, und von Vuicacins, der seinen Anhang der V. Auldil wenigstens mit einer Verweisung auf ihn einleitet, wie

anch von Vopiscus in der V. Taciti: soliten diese umfangreichen Stücke wirklich erst von dem Schlaßredaktor herrühren? Endlich zeigt gerade die Art and Weise, wie auf die breite Darstellung des Marins M. verwiesen wird, naverkennbar den Überdruß desienigen, der bis dahin excerpiert bat; so angesichts des Urknndenbuchs zu der V. Pertinacis c. 15, 8: Horruise autem illum imperium epistula docet, quae uitae illius a Mario M. apposita est. quam ego inserere ob nimiam longitudinem uolui, nachdem Capitolinns in dem Text die Sache selbst schon erwähnt hatte (c. 13, 1 imperium et omnia imperialia sic horruit, nt etc.) and c. 2, 8f .: extat oratio opud Marium M. laudes eius continens - et praeter illam orationem, quam longum fuit conectere; ferner Clod, 12, 14, we derselbe Capitolinus and seine Vita des Kaisers Severns verweist and hinzufügt: quae qui diligentius scire uelit, legat Marium Maximum de Latinis scriptoribus, de Graecis scriptoribus Herodianum, qui ad fidem pleraque dixerunt, Auid. 9, 5, wo Vulcacius den Bericht niber die Emporung des Avidins mit den Worten abbricht: si quis autem omnem hanc historiam scire desiderat, legat Marii Maximi secundum librum de uita Marci, in quo etc. In gleicher Weise tat es Capitolinns in der V. Clod. 5, 10 quae qui wolet nosse, Helium Cordum legat, qui friuola super huius modi ominibus cuncta persequitur, Maxim. 29. 10 religua qui volet posse de rebus Veneriis et amatoriis, quibus eum Cordus aspergit, eundem legat, 31, 4 Longum est omnia persegui, quae qui scire desiderat, is uelim, ut saepe dixi, legat Cordum, qui haec omnia usque ad fabellam scripsit, Gord. 21, 3 quae qui uelit scire, ipsum legat Cordum, qui dicit, et quos seruos habuerit unusquisque principum et. q. s.\*)

Es wird also dabei zu verbleiben haben, daß wir die einzelnen Anchriebten der H. A. für sich auf ibren hintorischen Wert prüfen und dannch für die Geschichte entweder verwenden oder beanstanden: die letten Untersuchungen haben von neuem die Verschiedenartigkeit des Materials dargetan. Hat aber Marins M. das seinige einheltlich gestaltet? Es ist gewiß nicht Zofall, wenn gerade die Benrteilung edreinigen zwei Kaiser in der H. A. schwankt, deren Antobiographien

<sup>\*)</sup> Abalich Trebellins Gall. 18, 6. Longum est eins concts in littere mittere, quas qui subet nosse. legat Palfurium Roram, qui ephemeridat eins vitac composait, und nachahmend Vopincus in der V. Tac. 11, 7 fluita hains foruntur, sed longum est en in littera mittere, quad si quis nomia de hoc wire capit serée, jest Sactonium Optalianum, qui eins ulem adfaint seripiti nad in der V. Cat. 17, 7 (such Lampridius in der V. Alex. 37, 9). Eine ribetorische Redenstrit tid de Abelmang von seram contineague Gall. 11, 9, serienties Aufü. 90, —pistulae Tac. 19, 6, indicie Prob. 7, 1 mit longum est, das das ribetoristerende Paar Trebellium and Vopicus überhaupt sehr lieben.

ihm vorlagen. Daß die Spuren einer dem Kaiser günstigen Stimmung in der Vita des Hadrian mit der Rückkehr von seinen Reisen aufhören. erklärt sich aber aus dem Ende der Biographie in diesem Jahr (Plew. Quellenunters, zur Gesch. des K. Hadrian S. 6). Marius M. hat nicht zu seinen unbedingten Bewunderern gehört, daher seine Überlieferunggewiß oft kritisiert und zurückgewiesen (s. fr. 5. 6), und da, wie schon Piew (Marins M. S. 19 f.) bemerkt hat, Zitate anch jetzt noch persönliche Beziehung zu ihm verraten - hat er sich doch sogar eigener Spottverse auf Commodus gerühmt (fr. 15, s. anch fr. 9) -, so werden wir zu der Annahme berechtigt sein, daß im allgemeinen die Veranlassung für die H. A. zum Citieren 'in dem Aussprechen einer persönlichen Meinung oder Bemerkung oder in eigenem Citieren unter persönlicher Wendung isg' und vielfach solche Beziehungen erst von der H. A. verwischt worden sind. An dem Citieren der Hanptquelle werden wir also nicht mehr Anstoß nehmen müssen. Gelegenheit, die eigene Person in den Kaiserbiographien hervortreten zu lassen, war dem nater Pius geboreuen Staatsmann und Heerführer gewiß noch öfter gegeben als seinem Zeitgenossen, dem Historiker Cassius Dio. Unzweifelhaft hat er böher gestanden als seine Nachahmer, wir werden uns von ihm und seiner Quellenkritik eine günstigere Vorstellung zu bilden haben, und ich wäßte nicht, was uns hindern könnte, ihm unter dem reichen Material, das er vorgelegt hat, auch 'erstkiassiges' znzutrauen. Denn mehrere Autoren kontaminiert hat sogar sein unverständiger Abschreiber Capitolinus, wie der Vergleich mit dem von ihm mehrfach sogar an erster Stelle benutzten und ebenfalls citierten Herodian lehrt, unbeholfen, aber wenigstens so, daß er die Hauptquelle nicht in wörtlicher Übersetzung wiedergab, sondern sich bei seinem Excerpt freier (allerdings nicht zum Vorteil der Überliefernng) bewegte, und gleiches werden auch die übrigen Scriptores versucht haben. Warum da nicht auch Marius M., wenn in der Biographie des Hadrian innerhaib des oben bezeichneten Abschnittes, wie eine ihm wohlwoliende und mißgünstige Beurteilung, so auch gntes (sachliches) und unbrauchbares (biographisches) Material ineinandergearbeitet ist? Es ist uns in der H. A. weit mehr Mariaulsches Eigentum überliefert (so auch Leo S. 273 ff.), als in den besprochenen Abhandlungen behanptet wird, aber umgreuzen läßt sich dasselbe oft sehr schwer, so oft auch Fugen die Verschiedenheit der Quelien andeuten, zumal bei dem Ungeschick und der Liederlichkeit des Excerpierens: und darum wird der Historiker immer gnt tun, anstatt sich einen den Dio überragenden und dem Tacitus ebenbürtigen Geschlchtschreiber zu konstruieren, lieber ohne Vorgenommenheit die Augaben der H. A. für sich ins Auge zn fassen und zu prüfen.

Was wir aher für das Verhältnis der ersten Hälfte der Kaiserhiographieu zu Marius M. festgesteilt hahen, gilt auch für das der Nehenviten und der Siehenergruppe (V. Maxim., Gordianorum, Maximi et Balbini) zu Innius Cordns. Die Erwähnung von ihm und Herodian schreibt Schulz gleichfalls erst dem 'Schlußredaktor und Fäischer' zu, wenigstens für die von ihm in den Beiträgen behandelte V. Clodii (S. 129). Daß indes Herodian die Grundlage für die genannte Gruppe. die Capitolinns unter Constantin geschrieben hat, biidet, daran kann nicht gezweifelt werden; in die früheren Viten des Clodins und Opilins ist er ailerdings erst später hineingearbeitet worden (D. Scr. H. A. S. 76ff.), aber nicht in Theodosischer Zeit; anch das Blid, das er von seiner lateinischen Hauptquelie Cordus in jener zeichnet, tritt nus genau ehenso in den beiden äiteren Viten entgegen (Gesch. Litter. I 436 f. II 112). Wollten wir daher aus der späteren Gruppe ailes das, was in ihr erweislich aus Herodian stammt, und ali deu alhernen, oft schmutzigen Kieinkram, die Reden, Briefe, Senatsakklamationen. Omina, die er nach seiner eigenen Versicherung dem Cordus entlehnt hat, anf Rechuung des Theodosischen Redaktors setzen, so bliebe für den nrsprünglichen Verfasser so gut wie nichts ührig, und damit ist wie Herodian so auch Cordns für Capitolinus als Quelle gerettet.

Um nichts nnerwähnt zu lassen, was zur Vollständigkeit dieses Berichts gehört, will ich eudlich noch darau erinnern', daß in Übersichten und Abhandlangen, die sich mit der Geschichte einzeiner Kaiser beschäftigen, reiches, für die Präfung einzeiner Nachrichten der H. A. wertvolles Material uledergelegt ist; ich nene:

- P. Aelins Hadrianns hei Psnly-Wissowa I S. 493-521 (die Antobiographie liegt durch Vermittlung des Marins M. der Vita c. 1-14, 8 nnd in geringerem Maße bis c. 22 zngrunde),
- L. Aelius Caesar (= L. Ceionius Commodus) h. P.-W. II S. 1830-1832,
- T. Aeiius Hadriauns Antouinns Pins h. P.-W. III S. 2494—2510 (die V. knrz aher inhaltreich nud zuverlässig mit nur zwei nachweisbaren Irrtumern, der Namen 8, 8 nnd der Zahl 12, 4).
- Marcus Aurelius Antoninus (= M. Aunius Verns) b. P.-W. I S. 2279-2307.
- L. Anrelins Verns (= L. Ceionins Commodns) b. P.-W. III 1832—1857 (d. Biographie geht anf Marins M., wenn auch vielleicht weder als einzige noch als numittelbare Queile zurück),
  - Avidins Cassius h. P.-W. II S. 2378-2383,
- L. Aurelins Commodns b. P.-W. II S. 2464-2481, alle diese von v. Rohden. Verus zusammen mit Stein.

M. Didins Iulianus b, P.-W. V S. 412-424 von v. Wotowa (der H. A. iag eine besondere Biogr. des Marius M. vor).

D. Clodius Albinns b. P.-W. IV S. 67-76.

O. Hirschfeid in der histor, Ztschr. 43 S. 452-484.

M. Anrelius Antoninus Caracaija b. P.-W. II S. 2434-2353 von v. Rohden.

M. Aurelius Severns Alexander b. P.-W. II S. 2526-2542

Imprese militari e morte di Aless. Sev. d. E. Callegari (Padova 1897, mir nnbekannt).

M. Antonii Gordiani b. P.-W. S. 2619-2632 von v. Rohden (die V. gehen znrück hanptsächlich I auf Dexippus, Cordns and Herodian. II auf Cordns, III auf Dexippns n. Cordns).

M. Ciodins Pupien(i)ns Maximns and D. Caelins Calvinns Balbinus b. P.-W. IV S. 88-98 and III S. 1258-1263 (die V. stützt sich besonders anf Cordus, Dexippns und Hadrian),

Triginta tyranni von H. Peter, Nene Jahrb, I (1898) S. 49-53 (die Tyrannen sind großenteils erdichtet).

M. Anrelius Ciandins b. P.-W. II S. 2458-2462 von Henze, Margerita Ancona, Ciandio II e gii nsurpatori (Messina 1901. ertragios).

L. Domitius Aurelianns b. P.-W. V S. 1347-1419 von Groag (sieht die Vita als Volksbuch an, zergiiedert sie wie ich D. Scr. h. A. 135 ff., s. ob. S. 13).

L. Homo, Essai sur le règne de l'emperenr Aurélien (Paris 1904). vgi. Groag, Phil. Wochenschr. 1904 S. 793ff.

M. Clandins Tacitus b. P.-W. III S. 2872-2881 von Stein (die V. trübe, von verdächtigen Zntaten strotzende Qnelle),

M. Anrelius Probus b. P.-W. II S. 2516-2523 von Henze (viel freie Erfindung in d. V.),

M. Aurelins Carns, Numerianns, Carinus b. P.-W. II S. 2456 -2457, 2513-2514; 2455-2456 von Henze.

## III. Wortschatz und Sprachgebrauch.

Der letzte Bericht über die H. A. hatte seinen Schwerpunkt in den Untersnchungen, die die Hypothese Dessans angeregt hatte; in diesem müssen wir als die wichtigste Erscheinung Lessings Lexikon zu den Scriptores h. A. bezeichnen, das durch gründliche Studien vorbereitet (schon im J. 1897 brachte ein Berliner Gymnasialprogramm eine Probe mit den Buchstaben a-adutum), seit dem J. 1901 zu erscheinen begonnen hat und mit einer bei Spezialwörterbüchern ungewöhnlich gewordenen Scheieligkeit geförreitt, in Kürze mit den 9. Heft abgeschiossen sein wird. Seine Wirkung wird zwar nicht eine so augenfällige, dafür eine um so nachhaltigere sein; das Dach wird von niemand, der sich mit der H. A. beschäftigt, entebett werden können und jedem für seine Studien eine feste Grundlage lieferu, namentlich anch vor mübterlegen Konjekturen behitten.

Es will keln Index locornm sein und schreibt bei Wörtern wie ac, et, que, aut, a, ad, cum, per und den gewöhnlichen Verbis dicendi und faciendi nicht alie Stellen ans, an denen sie vorkommen; es begnügt sich bei ihnen mit Angabe der Hänfigkeit der Anwendung, oft in Zahien, und mit den Beispielen, die für sie charakteristisch siud; die Eigennamen sind überhaupt beiseite gelassen, da sich L. auf den Index zn meiner Ausgabe nnd anf die Prosopographia imperii Romaui bernfen konnte. Geordnet hat er die Stellen nach den bewährten Grundsätzen Wölfflins, im allgemeinen nach Forma, Collocatio und Significatio, die letzte Kategorie, wenn nötig, wieder nach Unterabteilungen; bei Wörtern wie saltem und saltim bestimmte die Form, bei quoque der Redeteil des voransgehenden Wortes, bei que sowoill dieser als die Stellung des Wortes im Satz; auch die Grammatik ist. znm principinm dinidendi genommen worden, z. B. in dem vorzüglich gearbeiteten Artikel über quod; A 'weil', I enm indle. II e. coni. 1. in orat. obl., 2. in or. recta; B 'daß', I, 1. dle Tatsache, daß, 2. explicator singularum nocum als et sententia, 3. nihil est quod, 4. was das betrifft, daß. II pro acc. c. infin. 1. cum coni. 2. c. indic. Dazu-gehörte natürlich tieferes Eindringen in das nicht immer leichte Verständnls, dasuicht alleiu mit gesundem Menschenverstand und einer einzelnen Individualität, sondern auch mit dem Ungeschick verschiedener Excerptoren und der Unzujänglichkeit des Verständnisses ihrer Vorlagen zu rechnen hat, L. hat aber noch mehr getan; da ihm Dessans Liberalität eine Kollation des P(alatinus) n. B(ambergensis) fibergab, konnte er die handschriftliche Überlieferung des Textes, namentlich in der Orthographie noch genauer feststeilen, als es in meiner Ansgabe möglich gewesen war, die als die erste der Bibliotheca Tenbneriana im J. 1865. einen kritischen Apparat unter dem Text hinzufügte und anf absolute Voilständigkeit noch verzichten mußte; er hat weiter die gesamte bezügliche Literatur durchmustert und beachtenswerte Konjekturen zur Verbesserung des Textes herangezogen, und ich kann anf Grund tells meiner früheren, teils einer nachträglichen Kollation die Zuveriässigkeit der Dessauschen nnr bestätigen, wie anch die Vollständigkeit der Literaturkenntnis Lessings und nach fleißigem Nachschlagen die Richtigkeit der Zahlen und der Zitate.

Die Erträge der mühsamen und langjährigen Arheit wird der Verfasser gewiß noch selhst der gelehrten Weit voriegen:\*) viele fallen schon hei dem Gehranch des Lexikons in die Angen, für die Erkiärung einzelner Stellen und für die Grammatik des Sprachgebranchs, natürlich hesonders für die Charakteristik des Wortschatzes, der, wie dies schon die Untersnchungen von Kiehs gelehrt haben, anch für die Entscheidung der literargeschichtlichen Fragen von Bedeutung ist. Er bestätigt also zunächst die Sonderstellung der beiden letzten Scriptorea. des Trebeilins und Vopiscus, ihre Seibständigkeit im Sammelu und Ausschmücken des Stoffes, die sich von der Ahhängigkeit, in der ihre Vordermänner in der ersten Hälfte des Corpus von einer gemeinsamen Quello standen, scharf abhebt, und ihre affektierte und schülermäßige Rhetorik, so daß hei ihnen nicht nur Worte fehlen, die ihnen nicht geläufig waren, sondern auch solche, die sie absichtlich mieden; z. B. fehien allein bei Trehellins comedere, commendare, concedere (in der Bedeutung des Sichhewegens), conscius, consecrare, deprehendere, ditare, iuxta, mox, nex, primo, proscribere, publicare, hei Vopiscus damnare, diligere, (=del.), fingere, lauare, prorsus, prosequi, pulcher, quondam, recedere, saeuire, salutare, scilicet, hei heiden abolere, caedes, dein, deportare, praeponere, que angehängt an ein den Satz beginnendes Verbnm. \*\*)

Seltener fehlen aus dem angegebenen Grund Worte bei einzelnen Autoren der ersten Hälfte; von der Absicht gewisse zu vermeiden kann bei ihnen nicht die Rede sein; als flossen ihnen nicht in die Peder, weil sie ihnen nicht geltung waren, oder nur selten, wie das vor ob zurückweichende propher, das nach Lessing sich in 17 Viten überhaupt nicht findet und in den übrigen nur höchstena zweimal (aur Sener. 17. 4 in einem Satz dreimal), bei Lampridins im ganzen nur einmal. Nicht auf Rechnung des Zufalls ist es zu setzes, wenn allein Spartlanns quarson nur dreimal (in der Vorrede und am Schaf) der V. Achij) hervortrit, rein sachlich, happ und ohne Rhetorik exceppiert, also anch s. g. Urkunden nicht erfindet; Beachtung verdient es auch, daß barbaricus, schuss (Bodes) hei ihm fehlen, nur zufällig ist eh ein daßware,

<sup>\*)</sup> Schon in Wölfflins Archiv X S. 291 f. hat er den Gebrauch von a und ab in der H. A. als der gewöhnlichen Regel entsprechend festgestellt und ab an vier Stellen (Ver. 9, 4. Disd. 7, 4. Gord. 18, 6, Seu. 6, 9) aus dem Text entfernt.

<sup>\*\*)</sup> L. hat auch angemerkt, wenn Wörter in der V. Auidii fehlen; ich habe dies hier und im folgenden außer Betracht gelassen, da von ihrem Verfasser nur diese eine in das Corpus aufgenommen worden ist und bei ihren 14 Kapitein der Zufall sein Spiel treibt.

committere, defendere, subitus: dagegen kennt unr Vopiscus namque. quorsum, nur er nud Trebellins remare, cantivitas. Diese Beispiele mögen hier genügen, zur Vervollständigung des Bildes würde es allerdings gehören, wenn eine solche Scheidung auf die verschiedenen Bedeutungen der Worte ausgedehnt würde, namentlich aber, wenn etwa nach Georges die sonst hänfig vorkommenden in die des Speziallexikons eingeschaltet würden; die darauf zu verwendende Mühe würde sich lobnen: denn die Beobachtung des Nichtvorkommens von Worten ist ebenso lehrreich wie die des Vorkommens.

Daß Biographen, um dnrch rhetorische Knnst zu glänzen, das Mittel des rhythmischen Satzschlusses angewandt haben, ist an nnd für sich glaublich; das Vorbild der H. A. jedoch. Sueton hat es verschmäht und seine ganze Tätigkeit anf die Sammling und Ordning des Stoffes gerichtet, wie anch die σεμνότης des Tacitns sich über solche Kleinlichkeit erhahen gefühlt hat. Ebensowenig haben wir bei Marins M., obwohl sich seine Darstellung in breiter Ansführlichkeit ergoß und nach Weise der Historiker Reden einflocht, Grand, eine solche Ansschmickung der Form anzunehmen, da er von Vopiscus (Prob. 2, 7) mit Sneton in ansdrücklichen Gegensatz zn den disertissimi. Sallust. Livius, Tacitus and Trogus gehracht wird. Dagegen hat v. Winterfeld den rhythmischen Satzschluß für alle Scriptores behanntet und den Beweis für die V. Hadriani angetreten (n. 24). Indes mnß auch er satzschinßlose Abschnitte in ihr anerkennnen, hilft sich indes mit der Annahme, daß sie durch ihren Inhalt, znm Teil sogar dnrch Citate ihre Entlehnnng aus des Kaisers Antobiographie verrieten und daß diese in einfacher Sprache verfaßt gewesen sei. Nun lehrt Norden (Knnstprosa S. 930) mit Recht, daß nur diejenigen Schriftsteller den rhythmischen Satzschluss beohachten, bei denen seine natürlichen Formen weitaus üherwiegen, and dies ist in dieser Vita nicht der Fail. Winterfeid glanbt an die direkte nnd zwar wörtliche Benutznng der Antohiographie dnrch Spartianns, 'so weit nicht etwa eine unwillkürliche Ungenauigkeit des Benntzers oder ein Fehler der Überlieferung eine Ansnahme bedingen' (S. 554), in anderen Teilen aber sind nach seiner Meinung 'fast alle Nachrichten, soweit sie überhanpt in der Antobiographie gestanden haben, durch das Medium des Marins M. benntzt und dementsprechend nmstilisiert' (S. 553). Hier fällt znnächst die unmittelbare nud die mittelbare Benntzung der Antobiographie neheneinander anf; ferner, wenn Spartian in der ganzen Vita den Marins M. mitsamt seinen Citaten nmstilisiert hat, warum in einzelnen Teilen nnr dieseu, nicht auch die Autobiographie? nm die Frage unherührt zu lassen, ob er ihn fiherhanpt direkt henutzt hat. Gerade Spartian aber ist derienige Scriptor h. A., der sich von der

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXX. (1906, IL)

Vernicherung nich auf rhetorischem Boden zu bewegen veruncht. Ich warte aber noch den Beweis ab, auch eine Übersicht der gebruuchten Satzachlüsse, nuter denen die Berechtigung von Meyers altalteninschem Kreitins erst wieder festzuntellen wäre.
Nach dem Titel gebört hierher anch die Doktordissertation von

Nach dem Titei gehört hierher anch die Doktordissertation von Lenze (n. 9). In den einleltenden Worten wirft er denjenigen, die sich in dem letzten Jahrzehnt um die Verhesserung des Textes bemüht hahen, geringe Kenntnis oder Vernachiässignng des Sprachgehranchs der H. A. vor und schieht daranf ihren verhältnismäßig geringen Erfolg. Er selbst hahe sich eine Untersnchung des sich schon den romanischen Sprachen nähernden Gehranchs der Pronomina vorgenommen, hat sich aber ans Mangel an Zeit damit begnügen müssen, eine Anzahl kritischer und grammntlscher Beohachtnagen und Lesefrüchte zu veröffentlichen. Branchbare Konjektnren werden im letzten Kapitel anfgezähit werden: auch soll die mehrfache Wiederherstellung der Lesart der Handschriften (unter die er aber fälschlich die Editio princeps rechnet) anf Grand des Sprachgehranchs anerkannt werden. Noch größere Beachtung verdienen die Bemerkungen Petschenigs (n. 16 S. 359 ff.) fiber das Spätlatein in der H. A., die besonders bezwecken, 'Unberufene von der Bekanntmachnne vorschneller Vermutnngen abzuhalten und den Schaden zu verhüten, welchen die bisher veröffentlichten verkehrten Einfälle hel solchen anrichten können, weiche keine Kenntnis desselhen besitzen."

# IV. Die Überlieferung bis zum XVI. Jahrhundert.

Bis zu meiner zweiten Ansgabe der H. A. (1884) hatten seit meiner Dissertation (1860) als die Grundlage der Texteskritik die beiden Handschriften Z(alatins) und B(ambergensis) gegelten, jene in angeläsichsischer Schrift, nuch der gewöhnlichen Annahme im neunten Jahrhundert, diese in der gewöhnlichen karolingischen im neunten oder zehnten (so noch Stevenson, Catal, Palat, lat, blih, Vatic, I, p. 320) geschrieben. Pallographische Studien der letzten zwanzig Jahre haben jedoch gelehrt, daß Handschriften des letzteren Schriftchmakters, wie der Medicens der ersten seells Bücher des Tacitus und der Briefe Gecero ad famil. älter sind als man früher glaube, und jedenfalls

dem nennten Jahrhundert angehören (Dessan n. 2 S. 397) und daß anderseits Fulda die Feste des irischen oder angelsächsischen Schriftcharakters war (Tranhe bei Clark, The text tradition of Amm. Marcell. p. 63). Aber noch ehe man sich von iener Ansicht frei machte, hatte Mommsen, von ihr nicht gehlendet, allein ans dem Vergleich der Lesarten der beiden Codices das richtige Verhältnis zneinander erkannt. and mit Hilfe einer genauen Kollation einzelner Abschnitte nachgewiesen, daß B ans P ahgeschriehen sei. Vervollständigt hat das Material H. Dessau (n. 2), der im Winter 1892/3 den P\*) noch einmal verglichen und dabei den B nehen sich gehaht hat. So hat er zeigen können, daß die heiden Handschriften noch genaner übereinstimmen, als bis dahin geglanbt war, da er ans den Rasnren des P mehr heranslesen und bei der Menge der Korrektnren Hände und Zeiten besser zu unterscheiden vermochte; auch minntiöse Feststellnng des Orts übergeschriebener Buchstaben, Zeilenanfänge, Beschaffenheit des Pergaments und dergleichen Änßerlichkeiten haben seine Beweisführung unterstützt, und eine ernente Prüfung der Handschrift in Rom im J. 1896 hat mich von ihrer Richtigkeit überzengt. Der Wert des B ist hierdurch natürlich wesentlich hernntergedrückt worden, von allen seinen Verschreibungen kann künftig der kritische Apparat entlastet werden, aher jede Bedentung hat er darum nicht verloren. Er ist, und zwar sorgfältig vom P (in Falda, wie es scheint) in einer Zeit abgeschrieben worden, als dieser noch nicht von so vielen Korrekturen nnd Rasuren entstellt war, und nnterrichtet uns zuverlässiger als die Beobachtung der Verschiedenheit der Tinten und Bnchstaben über dessen ursprüngliche Lesart. Wenn z. B. Max. 4, 6 und Macr. 4, 1 B imperatore liest, P üher das zweite e ein Strichelchen setzt. so kann dies nicht die erste Hand getan hahen, oder wenn wir Pescenn, 2, 6 in B and P lesen miserator tantus a centurione posset occidi, so rührt die Ergänzung in P miserat <quasi imperat>or erst von einer späteren Hand her, and ebenso müssen wir über die Carac. 8, 3 unter der Seite von alter Hand in P hinzugefügte, in B fehlende Zeile eumque cum Senero professum sub Scaenola et Senero in advocatione fisci successisse urteilen, die ührigens nach einem Zeichen im Text zwischen Seuero und ut aliqui einzuschieben ist, so daß die (auch von Mommsen in der Zeitschr, der Savigny-Stiftung XI 1890 S. 30 behandelte) Stelle so zn lesen ist: Papinianum amicissimum fuisse impe-

<sup>&</sup>quot;Bine Photographie von S. 120 (Max. 3, 8 tum ille — 5, 3 Occiso Heliogobalo ubi primum [Alex. 43, 7] feciaest et templa reliqua descrenda in iocis ducissimus fuit — 44, 9 quid facit aurum) hat Chatelain, Palaeogr. des class. lat, im J. 1900 auf Blatt 191 gegeben.

ratori Seuero eunque eum Seuero professum sub Scaeuola et Seuero in aduocatione fisci successisse, ut aliqui loquuntur, adfinem etiam per secundam uzorem memoriae traditur et huic praecipue utrumque filium a Seuero commendatum et q. s.

Für Dessan ist es aber weiter 'wahrscheinlich', daß anßer B auch die übrigen Handschriften sämtlich direkt oder indirekt aus P stammen. Der Beweis ist ihm anch für diejenigen Gruppen gelangen, die die nämlichen Umstellungen von Quaternionen in den V. Alex., Max., Gord., Max. et Balb. wle P anfweisen oder wenigstens Spuren derselben, namentlich für den Codex des Bonus Accursins, den Vaticanns 5301, den ich indes nicht ans dem Paris, 5816 ablelte (s. vor. Ber. S. 152 ff.) und seine Editio princeps. Freilich wird diese Erkenntnis, wie Dessan selbst sagt (S. 411), den Text meiner Ausgabe 'kanm lrgendwo verändern': denn ich habe es nicht gewagt der Antorität von B allein zu folgen (was mir Petschenig n. 16 S. 356 znm Vorwurf macht), weil ich, nm bel Differenzen zwischen B nnd P eine Entscheidung zu treffen, anf dle Edit. princeps and Abschriften von P geriet. Ich verzichte darum noch nicht auf die Hoffnung, noch eine von P nuabhängige Überlieferung zn finden und den Text wenigstens nach seinem Archetypus zn gestalten; weiter versteigt sie sich nicht; denn zunächst scheint es mir, als ob die den Deciern frenndliche nnd dem Kaiser Philippus, dem angeblichen Christen, nngünstige Stimmung der H. A. (s. bes. Anr. 46, 6) christlichem Eifer den Anlaß zu der großen Lücke zwischen der V. Max. et Balh, und Valer, gegehen hat, und wo dieser die Hand im Spiele hatte, ist die Zerstörung gründlich.

Auch der codex Marbacensis, den Erasmus für seine Frobener Anagabe (1518) zugeschickt erheilt mat von der V. Altexandri an ihr zugrundelegte, ist nur ein Bruder des P gewesen; wir erseben dies aus der Varia letto, die er für die schon gedruckten Terunionen hinzagefügt hat. Er nennt ihn einen "netustans codex", doch spricht dies weniger für sein Alter als der Umstand, daß er in einem Katalog der Murbacher Klosterbihliothek aus der Mitte des nemnten Jahrhunderts ("nicht gar zu lauge nach 840") verzeichnet worden ist und um 1788 nach Ausweis des von Montfancon in der Bibliothece bibl. (Il 1175 bis 1178) abgedruckten in ihr fehlte (Bloch, Straßhunger Festschr. zur de. Philot.-Vern. 8. 257 ff.). Er scheint den Weg von Basel nach dem Kloster nicht wieder zurückgefunden zu haben; die Abschrift jenes alten Katalogs, der im J. 1464 augefertigt worden ist und sich jetzt im kaiserlichen Bezirkarchiv in Colmar befindet, klagt bitter über den Verlust vieler Haudschriften.

Ich habe mich in früheren Jahren gegen Oberdick nnd Petschenig ausgesprochen, die von den jüngeren, von mir mit  $\Sigma$  bezeichneten Hand-

schriften im Zweifeisfalle die Entscheidung zwischen B und P holen wollten, weil ich glanbte, mich mit zwei Stützen begnügen zu können; jetzt ist die eine gefallen, und die Untersuchung wird sich darauf einiassen müssen, darch das dichte Gestrüpp von Unwissenheit. Unverstand nnd Willkür, das massenhaft in jenem gewuchert ist, zu den Spuren ihres Archetypus dnrchzndringen und ihn mit P zu vergleichen; jene Handschriften haben wenigstens die oben erwähnte Umstellnng der Quaternionen, die nicht leicht ohne anßere Hilfe in Ordnung zu bringen war, nicht, und überliefern hier und da Stelien so, daß man zwischen einer giücklichen Konjektnr und einer besseren, von P nnd seiner Sippe verschiedenen Vorlage schwanken kann (s. Pbiloi, Anz. XVI S. 414). Einen Irrweg aber hat Patzig (n. 15) eingeschlagen, indem er die Echtheit von Zusätzen, die znm erstenmal in der ersten Venediger Ausgabe von 1489 anftanchen, zu verteidigen unternimmt. Es sind sechs, einer in der V. Aiexandri 68, 1, ein Verzeichnis von 12 Rechtsgelehrten, angeblich Ratgebern des Kaisers, die zur größeren Hälfte in ganz verschiedener Zeit gelebt haben, entlehnt ans dem Index der Pandekten, der zweite nnd dritte in der V. Max. et Balb., jener (c. 15) eine sonst nicht überlieferte Anekdote mit einem Vaticininm post enentum, dieser (c. 18) der Abschluß eines Zweifels des Iulius Capitolinus über die Identität des Pupienus und Maximus, der sechste (Anr. 19, 6) eine Ergänzung in einer Rede ans der Erzählung des folgenden Kapitels; der 4. nnd 5. solien dem Torso der V. Vaierianorum den Schein der Vollständigkeit verleihen, indem sie den zweierhaltenen Gruppen von Aktenstücken, die zu dem Zweck anch noch nmgestellt worden sind, einen Kopf anfsetzen. Eine Nachricht über die Art der Gefangennahme des Kaisers Vaierianus hat Patzigs Anfmerksamkeit bei seinen byzantinischen Studien erregt, und so hat er nicht nnr ailen Zusätzen historischen Wert beigemessen, sondern anch für die Handschrift, aus der sie herrähren, and für ihre Familie eine bevorzngte Stelinng in Anspruch genommen. Die nuzweifelbafte Unechtheit des aus heidnischer nnd christlicher Tradition znsammengeschweißten fünften Zusatzes ist bei anderer Gelegenheit erwiesenworden\*); daß wir es mit einem Fälscher zu tan haben, verraten seine Citate in vier Zusätzen, in allen von Schriftstellern, die in derseiben oder in benachbarten Viten citiert worden sind, im ersten von Acholins and Marins M., der gar nicht eine Biographie Alexanders verfaßt hat, in dem zweiten von Herodian, in dem die betreffende Anekdote nicht steht nnd der vor dem Erscheinen der Venediger Ansgabe noch nnbekannt war, so daß eine Fälschung gewagt werden konnte, im dritten

<sup>\*)</sup> In dem Buechelerheft von Wolfflins Archiv (1906).

38

von Fortunatianns, den wir nur aus c. 4 derselben Vita kennen, im finften von Iulins, wo Iulins Capitolinus gemeint zu sein scheint. Was den Nachrichten Glauben verschaffen sollte, hat ihre Unechtheit znr Gewißheit gemacht, und von dieser Seite kann für die Handschriften, die diese Zusätze enthalten. Glaubwürdigkeit nicht abgeleitet werden.

### V. Kritik and Erklärung.

Zur Konjekturalkritik hatte meine zweite Ansgabe der H. A. vielfach angeregt, aber nach acht Jahren, der Zeit des Erscheinens meines vorigen Berichts ist sie ermattet, und manche Gelehrte, z. B. Novák, haben es vorgezogen, vernachlässigten handschriftlichen Lesarten zn ihrem Recht zn verhelfen, anch auf die Interpunktion mehr zu achten oder durch Einschieben und Streichen von Worten den Text herzustellen. Andere Namen, die das vorige Mal wegen schlagender Verbesserungen genannt werden konnten, fehlen diesmal überhanpt. Selbst unter den zahlreichen Konjekturen, die Rob. Ellis (n. 3b) neben einzelnen (besonders durch Götz' Thesanrus veranlaßten) Bemerkungen über die Sprache der H. A. und Empfehlung von fremden Konjekturen veröffentlicht hat, findet sich leider kein einziger glücklicher Treffer. Manche sind schon von anderen gemacht worden, so Hadr. 4, 5 inisse von Winterfeld, Ael. 5, 9 Tilgnng von ab aliis relatum idem Apicii nnd Alex. 53, 8 continuistis (nach elner jüngeren Handschr.) von Petschenia, Ver. 4, 2 sic von Novák, Heliog, 16, 1 alium quam von Bitschofsky. Andere verstoßen gegen die Schreibwelse der Scriptores, wie Com. 5, 4, wo Ellis die von Madvig unzweifelhaft richtig emendierte Stelle puberibus exoletisque, quos aeque ex plebe ac nobilitate ui pretiisque (nieptusque Pal.) forma disceptatrice collegerat dnrch Einsetzung von ἀμέμπτουςque heilen will, wieder andere sind dem Sinne nach unrichtig, die übrigen unwahrscheinlich oder wenigstens nicht überzengend; durch neue Worte wie elephantouitrunculi (Schachfignren ans Elfenbein und Glas) Pert. 8, 5 oder signitas litteras (in Geheimschrift) Auld. 10, 9 oder samardocorum (Beträger) Get. 4, 1 ist weder der Text verbessert noch der Sprachschatz bereichert. Nicht einmal die durch Mommsen und Dessan erwiesene Abhängigkeit des B(ambergensis) von P(alatinns) ist Ellis bekannt gewesen. Freilich leiden anch viele Vorschläge anderer Gelehrten an der schon bemerkten nicht genügenden Kenntnis des Sprachgebrauchs, der allerdings wegen der Mischnng des Schullateins und der Umgangssprache seine Schwierigkeiten hat. Ich unterlasse es diesmal, Beispiele znsammenzustellen, verweise anf S. 157 f. des vorigen Berichts, wo die Arten der begangenen Fehler

ansreichend charakterisiert sind, und hebe hier nnr beachtenswerte Konjekturen heraus:

Hadr. 4, 5 eosdemque saepe inisse Winterfeld Sched. crit. (Berol. 1895) p. 35 coll. Heliog. 5, 1: 5, 8 sublatis gentilibus Mauris, quos (sic libri) regebat Mommsen in Prosop. II p. 309; 14, 6 aliis <ab hoc amatum> quod et forma eius ostentat Novák n. 12 p. 4; 16, 3 ambulare per <v - v. latitare per> Brittanos Winterfeld Phil. LVIII p. 300. Hel. 5, 3 et quidem non infames Less. Lex. p. 169. Lenze p. 7. Pins 1. 3 auia paterna Boionia Procilla O. Hirschfeld Verwalt. 2 p. 27; 1, 7. Lamia Siluanus Klebs in Proson, imp. Rom. II p. 262, M. Ant. 22, 1 et Burei Harique Petschenig p. 349 coll. Tac. Germ. 43; 26, 12 und Auid. 9, 3 Dryentianus gener Hirschfeld in Prosop. I p. 187. Comm. 5, 9 matris (sic libri) nomen imposuit, uxorem quam deprehensam in adulterio exegit, exactam releganit Heer p. 59. Pert. 3, 8 et seditiones quiden contra se ipse conpescuit Lenze p. 16. Seu. 4, 4 cum Atuleno Rufino Dessau in Pros. III p. 214; 21, 2 ceterisque talibus Leuze p. 19. Pesc. 10, 2 ac se barbarae nationes Novák n. 12 p. 16. Lenze p. 21. Heliog. 9, 1 idque factis carminibus, et consecrationem cum quaereret, quae illa esset uel ubi esset suppressum est Lenze p. 26; 14, 7 se texit missis praefectis alio - alio Lenze p. 27; 20, 2 magistri scriniorum Petschenig p. 352. Alex. 5, 3 cum hic magis adfinitate Caracalli tangeretar Lessing Lex. p. 12 (coll. Opil. 5, 7); 54, 5 tuncque primum intellectum est Novák n. 14 p. 448. Lessing Lex. p. 481. Trig. tyr. 11, 3 cum factus esset inde ualidus imperator Lenze p. 40; 13, 2 aetatis et ad facta, at quantum in bellis Petschenig p. 354. Claud, 12, 5 ac seuerum principem pollicebatur Lenze p. 42; 13, 7 quaerens indulgentiam pudore windicato Petschenig p. 354. Anrel. 18, 4 In illo autem tempore, quo Lenze p. 43. Tac. 15, 2 ad Renanam insulam Petschenig p. 355. Prob. 10, 2 non ineptum neque inelegans fabulam est scire Lenze p. 44. Num. 18, 1 quasi iam liber ac frenis - absolutus Lenze p. 46.

Die Erklärung hat besonders durch die Prosopographia imperii Romani gewonnen, die für die Feutstellung der Namen nad Personen viel getan hat; für die Verwaltungsämter und -Beamten gibt Hirschfelds zweite Auflage zuverlässige Anskunft. Ferner sind zahlreiche Beiträge durch die ob. S. 29 f. zütteren Anfaktze zerstrent, die aber ihre Bedeatung erst durch den Zusammenhang erhalten und daher hier nicht aufgezählt werden köunen.

Zum Gegenstaud besonderer Abhandlungen hat sich Tropes in n. 21, II 2 (S. 31 f.) ans der V. Macrini c. 7, 2 gemacht, we er die merkwürdige Übereinstimmung Eundem cum seriba pontificus esset, quos hodie pontifices minores wocant, pontificem maximum.

appellauit mit Livins 22, 57, 3 L. Cantilius, scriba pontificius, quos nune minores pontifices appellant, qui aus einer Benutznng des Livius durch Capitolinns ahleitet, nicht wie ich ans der gemeinsamen eines alten Handbuches, von dem wir anch sonst eine Spur haben (D. Scr. H. A. S. 28 f.), in n. 3 (p. 33-36), we er das Verhalten des Kaisers Severns gegen den Kronprätendenten Clodins Albinus bespricht, um seine Konjektur in der V. Seueri 6, 9 cui Caesarianum decretum uelut Commodianum uidebatur imperium zu begründen, und in n. 4 (S. 37-41), wo er Clod. 12, 14 quae quidem omnia in uita eius posita sunt auf die Antobiographie des Kaisers Severus bezieht: die letzte Erklärung widerlegt Vnlić (n. 23) nnd versteht unter uita eius die von Marius M. verfaßte Biographie des Kaisers, auch nicht richtig; es wird anf seine Vita in der H. A. verwiesen, wie oft.

Zur Erklärung will endlich Gleye (n. 5) heitragen, indem er den Witz in der Antwort des Favorinus V. Hadr. 15, 13 darin sucht, daß er in der griechisch gegebenen λόγιος (doctns) und λεγεών gegenüber gestellt habe, und V. Ael. 4, 4 in dem Doppelsinn des Wortes deio: (Ego mihi diuum adoptaui, non filium).

## Jahresbericht über Vergil 1901-1904 (1905).

Von

#### P. Jahn.

Ich habe den Bericht unter etwas schwierigen Verhältnissen übernommen, besonders insofern ich in verhältnismäßig kurzer Zeit das überall zerstreute Material mir selbst habe zusammensuchen müssen, wodurch viel Zeit verloren gegangen ist; ich mußte doch auch von den hier meist nicht erwähnten Referaten Kenntnis nehmen. Auf die Textund Schnlansgaben, anch auf die vielgerühmte von Denticke, kann ich ebensowenig wie meln Vorgänger eingehen. Ich will im wesentlichen nur möglichst getreu berichten, die Verfasser der Aufsätze selbst zu Wort kommen lassen. Trotzdem, glanbe lch, wird meine Stellung zu elolgen der großen und kleinen Fragen mit wünschenswerter Klarheit aus den hler und da eingestreuten Bemerkungen hervorgeheu, auch hervorgehen, weshalb ich mich über manche Dinge nicht anßere. Nur für die kleinen Beiträge zur Appendix habe ich anf solche Bemerkungen fast ganz verzichtet. Die Anordnung ist: I. Aus Vergils Frühzeit, II. Georgika, III. Aneis: A. Heinze etc. B. Norden etc. C. etc. das übrige, IV. Beiträge zu Vergils Leben und Dichtungen im allgemeinen. V. Erklärer und Nachahmer, VI Appendix. Wo ich meine Kenntnis ans zweiter Hand habe, ist das vermerkt. Das Register am Schlnß wird die Benutzung des Berichts erleichtern.

# I. Aus Vergils Frühzeit. Cirisfrage und Eklogen.

#### I. A. Cirisfrage.

1. F. Skutsch, Am Vergils Frihheit, Leipzig 1901, bespricht unlächst ed. X., in der er die drei Einheiten des Orts, der Zeit nud der Handlong vermißt. Wir sind in Arkadien und doch wieder wo anders, Gallus und Lykoris sind fortwährend in wechseluder Situation. Neben elegischen Motiven finden sich bukolische nach Theokrit. 50 lbo et Chaldico drückt den Eutschluss ans, von Enphoriou zu Theokrit überangelsen, den Vergils Gönner schon selbst ausgesprochen oder anch zur Anfulbrung gebracht batte. Die Bemerkung des Serviss ist danach

auf die ganze Reihe der verliebten Klagen des Galins anszndehnen. V. wollte einen Überblick üher die elegisch-bakolische Poesie seines Gönners geben; so ist eine Reibe von Wiedergaben von Motiven des Gailns aneinander geknüpft, und die zehnte Ekloge Ist ein Kataloggedicht. Anch die Theokritreminiszenzen sind Vergil nur durch Gallus übermittelt. der sich vieileicht selbst schon als liebeskranken Daphnis hezeichnet batte. Dann gebt Sk. znr sechsten Ekioge über. 82 omnia quae faßt nicht etwa das Frühere zusammen. Das einzelne sind Exzernte. In ihnen wird hisweilen ein ganz gleichgültiger Zng in den Vordergrund geschoben, wie 43 f.; die einzelnen Mytben werden schablonenhaft eingeleitet. 64 ff. hatte Galins von sich erzählt, cf. Tranm des Kallimachus and Ennins' Dichterweibe. Parnasi litora sind das Niedrigere. Aonas montis das Erbabenere, cf. Propert, II 10, 25. Das errare hat Gallns von sich selbst gesagt. Alies, was Silen singt, ist Inhaltsangabe von lanter Epvllien des Gallas. Das Zasammentreffen mit Hesiod erkiärt sich durch Enphorion. 31-40 mnß schon Gallus die lukrezische Phraseologie gehabt haben. Silen, dem sonst ganz andere Fragen vorgelegt werden, ist anch Gallas entnommen, am ihm ein Kompliment zn machen. Im dritten Kapitel handelt Sk. von Kataloggedichten, wie sie ecl. VI and X sind: Goethes Maskenzag, Ov. am. III 9, Epitaphios anf Bion, die allerdings Tote feiern. Nnn foigt ein viertes Kapitel üher Ciris. Nach ecl. VI 74 hatte Gallns ein Epyllion über den Gegenstand verfaßt. Hat Vergil die Ciris benntzt, so hat er sehr weitgehenden Gebranch von fremdem Gut gemacht. Untersuchungen über Cäsnren, Synaiöphen und Versenden zeigen, daß sich die Ciris in den Entwicklungsgang der Metrik zwischen Catull and Vergii einfügt, dagegen nach 19 v. Chr. ein starker Anachronismus gewesen sein würde. Die Kleinmalerei, die Digressionen und gelehrten Zntaten, die Art der Anführung von Sagenvarianten, Aposiopesen nsw. entsprechen der alexandrinisch-neoterischen Richtung. Anch ein Lehrgedicht anf Grand epikureischer Studien wäre nach 19 ein Anachronismus. Meesalia konnte zur erwähnten Zeit nicht mehr als invenis angeredet werden. Die Quelie des Cirisdichters ist Parthenius. zn dessen Benrteilung Homers Vers 63 dessen Bezeichnung als malus anctor past. Parthenins wünschte seibst von Galins henntzt zu werden: später hatte erst Tiberins wieder für ihn Interesse. Es ist schr nnwahrscheinlich, daß dem Gallus zn gleicher Zeit anf gleichem Gebiet ein Nebenhnhler erstanden sein solite. Silens (Galins') Ansicht bat dieselbe inkrezische Färbung wie Ciris. Mit ecl. VI 74 spielt Vergii anf naseren Dichter an, der sich soviel Mühe gah, der Verwechselung vorznbengen, ecl. VI 75 ff. sind fast wörtlich ans Ciris 59 ff. entnommen mit Anderung des dem homerischen That entsprechenden deprensos in timides, vexase, an dem man ecl. VI 76 Anstoss genommen hat, wird son nor Ciris 60 n. 481 gebrancht. Das flinfte Kapitel kann nnnmehr üherschriehen werden: Vergill und Gallns. Für starke Ausbentung anderer Dichter weist Sk., ohne meine Stadien zu kennen, auf die Arats im ersten Bach hin, wwischen dessen Verse wieder ass andern Entonomenes eingedrängt ist. Der Schlinß liegt nahe, daß G. I 404/9 am Giris entlehnt sind. Die Entlehnungen ehmen in der zwelten Hälfte der Änels zur Zeit, wo Gallns tot war, ab. Täppisch verrät sich Vergils Nachshumug A. II 403 ff. und VI 403 ff.; nöcht ganz so ecl. IV 47 f., V 27 f., VIII 59 f., VIII 41. An manchen Stellen ist Ciris wenigstens ehensognt wie Vergil, z. B. ecl. II 5 n. a. Wer Vergil erfätzt, ist eine Gleichung mit zwel Unbekannten, [übrigens eine der besten üher V. in der letzten Zeit gemachten Bemerkungen], wo er anstößt, mmß er fragen: "Wen hat V. etwa ansgeschrieber?

Es schließen sich einige Exknres an. 1. Der Culex ist nach Sk. spätestens 44 geschrieben, wie Syrache. Periodenhan nod echt alexandriaische Art der Erzählung zeigen. Oktavins kann nur der Fülschung ans. Die Antorschaft Vergils ist ehensowenig zu erweisen wie das Gegentell. 2. Obertus Gifaniss, der gewult inst, dan die Glris von Gallms stamme, kann die Gallneselgei nicht pefalisch haben. 3. weist Sk. and Widersprüche im 4. Buch der Georgika hin (praccepta dahit; Zarnen der Nymber); Enstehung der Bienen). Er meint, die Verze über Ägypten hütten sehen in der ersten Redaktion gestanden, in der zweiten es Aristins an Gallus' Stelle getreten. 4. In der vierten Ektoge kann es sich nur um ein Kind des Oktavian handeln, um das von der Skrhobai erwartete. Das war nachher ein Midchen. Darn daß V. das Gedicht trotzdem nater seine Gedichte anfgenommen hat, vergleicht Sk. Martial VI. 3.

Gegen die Ergehnisse der üheraus interessanten Arbeit sind viele Einwände erhoben worden. Ich führe die wesentlichsten von diesen absichtlich nicht grappiert anf, damit klar werde, wie sehr wir noch im Dankeln tappen.

2. F. Leo, Herm. 38 (1903) S. 1 ff. kommt and Grund seiner Untersuchung der 10. Ekloge zu dem Resultat: Indlessen Gedicht lat keine Unebenheit, es ist nichts, was eine Erklärung von anßen her verlangte: die nach Servins Zengnis ans Gallus entonomenens telles Kohnten ebensogni and Vergils Weststull gewohn sein: nichte Nächlen ende indict gehen lassen." "Wenn also die Masen auf libren gewohnten Berge gewesen wären, so wären sie anch zu Gallus gekommen." 44 herzeichnet nach L, nune das Erwachen ans dem Tranme, Galles muß

als Soldat nach Arkadien oder wenigstens nach Griechenland gekommen sein, hat wohl bei Philippi mitgefochten. Um dieseihe Zeit ist Lykoris einem andern in einen nördlichen Feldzug gefolgt. Vielleicht bezieht sich Servins' Notiz anf L. Antonins, der 1. Januar 713 ex Alvibus trinmphierte. Für die sechste Ekloge, die der Interpretation eine Schranke setzt, ist vermntilch ein literar-historisches Verständnis nötig. Die Knaben in VI sind wirkliche Knaben, sie müssen ja wieder nach Hanse. VI 82 bezeichnet eher einen Liederzyklns als ein Epyllion. "Er fügt noch mit einem Wort einen ganzen Hanfen Lieder hinzn." Daß alles Lieder des Gallus sein müssen, kaun L. nicht zngehen; das Gedicht ist doch anch als Gedicht verständlich. Ein Kataloggedicht üher Gallas' Werke würde schwerlich Varus gewidmet sein. Soviel Dichtnagen sind Gallas nicht zazatranen, die neoterische Dichtkanst ist nnendlich mühsam. Der Cirisdichter polemisiert gerade gegen die Anffassung der Ciris, wie sie in der sechsten Ekloge hervortritt. Ciris 61 deprensos ist nicht Erinnerung an Homer, sondern "die keinen Answeg haben." Wenn V. anf ein Gedicht des Gallns von Scylla hinweisen wollte, so ist die erhaltene Ciris nicht von Gailns. Die Beziehnngen zwischen Ciris und V. ergeben die Alternative, daß erstere entweder vor Vergils Anstreten oder nach seinem Tode verfaßt ist, Aus der nnzulänglichen Nachahmung aber von Lucrez und Catull kann man ersehen, wie dem Verfasser, der ein Mnster Vergils sein soli, die μίμησις gelingt. Es werden dann eine Menge Stelien der Ciris mit Vergil verglichen, wohei sich nach L. die Vorzüglichkeit Vergils gegenüher nngeschickter Nachahmnug ergibt. 538 ff. wirken in der Ciris wie ein aus dem Freskohilde eines großen Meisters heransgeschnittenes und in eine hnntvermalte Wand elngelassenes Stück. 736 kann die Ciris fertig geworden sein, die Lichter aus dem ersten Teil der Aeneis können von letzter Hand anfgesetzt sein. Die Ciris gibt uns das treffliche Beispiel eines zurückgebliehenen Neoterikers. Sehr wichtig scheint mir die Bemerknng Leos, daß Vergli römische Dichter anders ausnntzt als griechische. Er ühernimmt Versteile, gelegentlich einen ganzen Vers. Versgruppen aher wörtlich nie, wie das der Cirisdichter tnt.

3. R. Helm, Philol. 61 (1902) S. 271 ff. sucht darch eingehende Interpretation der 10. Ekioge Skottech zu wideriegen. Er geht von dem Grundsatz ans: "Wenn ein Vers aus der Godanken-entwickelung herans eine verständige Erklärung gewinnen kann, zo hätle ich es für meine Pflicht, diese auzmehmen." Das ist ganz schön, nad Helm ist ein Interpret, dem es an Gewandtheit wenige gleichtnu werden; aber leider hat bis jetzt fast jeder Erklärer den Godankengang von den anderen abweichend dargestellt, und es wird wohl anch wellerhin bei diesem föllichen Gebranche sein Bewenden

haben. Man lese nur nehen Helm Leo, Bürger, Sonntag nsw. Wenn H. aher ferner sagt: "Es ist ansgeschlossen, daß V. fremde Motive mit Absicht unter dem Schein der Einheit aneinander reiht, während er sich des Mangels jeglicher Verhindung bewußt war", so frage ich: wo steht dies Gesetz geschriehen? (Natürlich darf auf "jeglicher" kein Nachdruck llegen.) 3 carmina ist poetischer Plnral, 12 moram fecere "sie haben ench nicht festgehalten". 17 nec te paeniteat pecoris Entschuldigung gegenüher dem großen Elegiker. 34 amores Anspielung anf Gallus' gleichnamige Elegien. 35 fulssem erklärt anch H. wieder wie Leo und Bürger "geworden wäre", was ich wegen Theocr. VII 86 für ganz ansgeschlossen halte. "Wäre ich doch ein Arkader, so würde lch in elnfachen Verhältnissen glücklich leben." Dadnrch wird er an selne Lykoris erinnert. 44-63 sind fester durch Gedankeneinhelt verknüpft als die vorigen Verse. Gallns' Herz weilt hei der Geliehten im Feindesland, so daß es dort gefangen ist (cf. schon Jahn Programm des Kölln. Gymn, in Berlin 1899 S. 29). Tn procul a patria können ans Galins stammen, gehen aber hel Vergil Sinn; a-plantas lst dentlich Digression. In hetreff des ibo stimmt H. mir zu. In den späteren Versen sieht H. nicht mehr Anschluß an Gallus, z. B. das zweite Trostmittel, die Jagd, gehört hei Vergil zum Wesen des Hirten. Interea ist etwas freler verwendet, cf. A. I 479. Als Galins sich ehen am lebendigsten in eine Tätigkeit hineintränmt, da bricht er mit psychologischer Wahrheit wleder ab., omnia vincit Amor cf. ecl. II 68, im Gegensatz zu Theocr. I 98. Bescheiden beginnt V., and hescheiden schließt er. Die zehnte Ekloge ist elne der hesten Schöpfungen Vergils auf diesem Gebiete. Nnr sie und II gehen eine tadellose Stimmung. Die letzte Ekloge verdient die Krone. Die erfreuliche Wärme hier geht über das sonstige kalte Scheinlehen wesentlich hinans; die Einheit der Zeit, des Orts und der Handlung ist nirgends verletzt, die Entwickelung ist durchans psychologisch. Ich halte dies Loh anch hente noch für stark übertriehen; Im ührigen frene Ich mich, daß H. sich in wesentlichen Punkten mit mir herührt, namentlich in bezug auf die Anlehnung an Theokrit. Es verlohnt sich. Helms Intentionen durch Lektüre des Anfsatzes selbst kennen zu lernen.

4. Anch in Berl, phil. Wochenschr. 1902 Sp. 201 ff. n. 236 ff. ritisiert Helm mach anderer Richtnng hin Skntsch sehr eingebend. VI 82 Omnia quae ist Zusammenfassung, cf. A. 1740 ff., wo Jopas slegt, docuit quae Atlas, [Wie soil des Gallus Dichterweihe in Apollos Lidedre eingeschlossen seln?] Gallus kunn ehenn uuvermitätt hereingezogen sein wie Pollio, Baevins und Maevius in ecl. III. Das Bindegiled könnte Esphorion seln, dessen Gedicht Gallus übersetzt hätte. Die Stellung des Gallus in der Mitte wäre für ein wirkliches Gedicht

auf Gallus anffällig. G. I 404 ff. konnten ans Parthenius stammen. Ciris 58 ff. .von der erzählt wird", nicht .der man das Gerede angehängt hat". Clr. 61 deprensos, weil sonst nicht klar genng ist, wie Scylla zn den Schiffern kam. Heinze hat daranf hingewiesen, daß auch Andromache hei Enripides Fessein trägt. Bemerkenswert ist, daß H., anders als Leo, meint, der Nachdichter hahe seine Sache in der Ciris überhannt sehr gut gemacht. Cir. 280 aperit ferrum ~ A. VI 406. Wenn der Römer etwas verbergen wolite, konnte er es nnr in sein Kleid tnn, cf. Gell. N. A. IV 18. 9. Es 1st eine dramatische Szene geschaffen; denn sofort besänftigt sich Charons Zorn. In ecl. VI 18 ist sna tecta tadellos, Ciris dagegen ist ein Meervogel, der mit den Wohnungen der Menschen nichts zu tan hat. Vom περιττόν, dem Galins Parthenios znfolge nachging, ist in der Ciris nicht die Rede, anch paßt die Ciris nicht zu elnem Nachfolger Euphorions, dem schwere und dunkle Sprache nachgesagt wird. Zn Skntschs Ansführungen über ecl. IV hemerkt H., wie ein Gesang anf die Gehnrt eines Kindes Oktavians mit dessen politischem Gegner Poliio in Verhindung gesetzt werden könne, sei nicht klar.

5. Anch H. Sonntag, Wochenschr. f. klass. Phil. 1902 Sp. 1068 ff. wendet sich gegen Skntsch. Er meint, für Galins sei wie für Vergii ein Übergang ans der Umgehung Pollios in die Angusts anznnehmen. In der zehnten Ekloge läßt Vergil den Gallns erklären, er gehe die erotische Dichtnng auf, von der Oktavian nicht viel wissen wollte, nm sich ganz dem Kriegsdienste zn widmen. [!!] Vergil sncht ihn also dem Oktavian zn empfehien. [!!] In der sechsten Ekloge ist S. unverständlich, wie man tum canit etc. eine ganz trockene Art der Einleitung nennen kann, Wenn Gallas seine Epyllien erst nach den Amores geschriehen hat, so konnten sie zur Zeit der Ahfassung der 6. Ekloge noch gar nicht vorhanden sein, da erst in der 10. Ekioge der Entschlnß des Gnlins erwähnt wird, die Elegie aufzngehen. Die 6. Ekloge giht wohl den Inhalt eines von Vergil zu Ehren des Varus heahsichtigten epischen Gedichts in hnkolischer Weise wieder. Die Ciris ist das flüchtige Machwerk eines Schnelldichters, der seine 100 Verse stans pede in nno schrieb. [!!] Znm Schlnß wird etwas weniger willkürlich anf einige Stellen eingegangen; dazwischen aher finden sich wieder Bemerkangen wie: Steilen der Ciris, in denen sich entlehnte Worte finden, machen den Eindrnck der Travestie, weil sie den Charakter der Darstellnng nicht festhalten. Interessenten rate ich, seinst nachznlesen. Immer steht es fest, was Vergil gewolit hat, and doch arteilt jeder darüher anders. Vleileicht hätte Vergii doch hesser getan, in diesen Erstlingswerken den armen Erklärern die Sache etwas leichter zu machen.

- 6. A. Bürger, Herm. 38 (1903) S. 19 ff, stellt Erörterungen darüber an, wie das der 10. Ekloge zugrunde liegende Gedicht des Gallus ausgesehen haben könne. 42 ff. waren bei Gallus natürlich Distichen. Zu 52 ff. behauptet B., daß breite Ausführung von Jagdmotiven iu Elegien um diese Zeit etwas Ungewöhnliches gewesen ware. Mit 69 omnia vincit amor slud wir wleder znm Anfang der Situation zurückgekehrt; die Ekloge ist Stimmungsbild im Gegensatz zu Theokrita Daphnisiiede, das dramatischen Charakter hat. 2 pauca quae legat Lycorls: Also, als Vergil die Ekloge schrieb, hatte Gallus uoch eine Lykoris. Es soll doch nicht die Lykoris seln, fragen wir, die ihm entlaufeu lst? Eine Nachwirkung der Galluselegle hahen wir bei Propert. I 8. Weshalb ist der ulcht bukoiische [?? aber z. B. ecl. III 62 ~ Theocr. V 82] Apoll an die Steile des Priapus getreteu? [Vergil vertauscht iu deu Eklogen fast regelmäßig die Namen; Apollo spielte zudem eine wichtige Rolle im Gedicht vom gryneischen Hain, cf. ecl. VI 66. Muß denn durchaus eine tiefe Absicht vorgeiegen hahen? Wenn Vergil bis 'venit' ühersetzt hatte, ging Priapus nicht in den Vers, Apoilo paßte doch auch gut.] B. zieht Lygdamus 4, 57 f. und 82 herau und kommt zu dem Resultat, ähnlich sei dem Gallus auch Apoli im Schlaf erschlenen, und geträumt sei die Untreue der Lykoris, die er also uach wie vor besingen konnte. Au ein derartiges Gedicht des Gailus lehnte sich Vergil an, als er seinem hohen Frenude eine Ehrung bereiten wolite, cf. Ovids Epicedion anf Tibuils Tod. Die später gemachte Identifikation der Lykoris mit Antonius' Gellebter Cytheris ist danach zu verwerfen. Eci. 6, 64 gewinut erst den rechten Sinn, wenn das Gedicht vom grvueischen Halu bereits fertig voriag. Moutes Aonas und flumina Permessi hält B. mit Maaß (Herm. 31, 404 ff ) für keine Gegensätze. Danach scheint Gallus von Übersetzungen, wie der gryneische Hain es war, zu selbständigeren Schöpfungen übergegangen zu sein Lykoris, meint B., sei kanm eiu Wesen von Fleisch und Bint; denn sonst wäre Verglis Verfahren als taktlos zu bezeichnen. [Aber Horaz Epode 3, 21 mit seiner puella des Macenas, wie man diese auch auffassen mag! Die X. Ekloge sei im Hiublick auf uur ein Gedicht aus einer Elegiensammiung des Gallus gedichtet. Einige Bedenken gegen B. erhebt A. Gandiglio, Boil. di filol. class. XI (1904/5) S. 13 ff.
- II. Boruecque, Rev. fil. 1904 S. 166 f. meint, wegen X 46 ff. me sine sola vides sei nicht anznuelmen, daß Lykoris Gallns mit einem auderen verlassen habe.
- 8. A. Zingerle, Zeitschr. f. österreich. Gymn. 1902 S. 498 ff. hat gewisse Verhältnisse der Alliteration (besonders in zwei aufeinander folgenden Worten) bei Lucret, Catull, Vergil, Ovid, Ciris u. a. untersucht, die hei den Älteren stark hervortreten, in der Ciris nicht. Versaucht, die hei den Älteren stark hervortreten, in der Ciris nicht. Versaucht, die hei den Älteren stark hervortreten, in der Ciris nicht. Versaucht, die hei den Älteren stark hervortreten, in der Ciris nicht.

schlüsse wie 500 imitatus bonores u. a. hat Ovid oft. Hätte er sie aber ans der Ciris, so wäre es wunderbar, wenn er, der in seinen Katalogpartien oft auf Galins anspielt, eln von ihm so stark henntztes Gedicht nicht einmal seiner Weise gemäß mit einem Schlagwort genannt hätte.

 G. Eakuche, Wochenschr, f. kiass, Phil. 1992 Sp. 940 ff. urteilt üher Sknitsch ganz absprechend, geht aher nur anf das Metrische etwas genaner ein. Zam Schlaß heißt es: Hieranti endigt für mich das von Sknitsch heranfbeschworene hellnun gallichm. — Wenn der "höse Gegnere" aber wieder anfängt.

10. Ich habe Hermes 37 (1902) S. 161 ff. nochmais wie schon im 3. Programm (Berlin Kölln. G. 1899) nachgewlesen, daß X 31-42 in engem Anschluß an Theokrit entstanden sind. 42 tritt plötzlich Lykoris anf, and uun ist voriänfig keine Spar mehr von Theokrit his 65. Höchstens 44/64 kann also Anschlaß an Gailns vorilegen. Ferner schließt sich Vergil VIII 41, 59, 60 aufs engste an die für diese Ekloge spezieil henntzten Idylle Theokrits an; dafür aher, daß in Ciris Theokrit henutzt lst, ist von Skntsch kein Bewels erhracht. Also wird Vergil die Stellen nicht aus Ciris 430, 302, 267 haben, sondern vielmehr Ciris ihre Steilen ans Vergil. Ähnlich steht es mit der Homernachahmnng G. IV 430 ~ Ciris 516, G. IV 443 ~ Ciris 378; ferner mit ecl. VIII 17 f. ~ Ciris 405/6, ecl. II 5 - Ciris 208. Z. B. ecl. VIII 60 = Ciris 267 extremnm hoc munns morientis habeto, zunächst nach dem in dieser Ekloge fortwährend benntzten Theocr. III. wo 25 der Liehhaber in die Wogen springen will, xxixx ôt dxoffxw, to ye uży teòy άδὸ τέτυχται. Vergil macht darans sogar ein Geschenk für die Geliehte nach Theokr. XXIII 20. Dort hrlngt nämlich der verzweifelte Liehliaber als letztes Geschenk λοίσθια δώρα' für den Liehling den Strick mit, mit dem er sich anfhängen will. Solange nicht erwiesen ist, daß der Cirisdicher Theokrit gekannt hat, ist demnach nur die Annahme möglich, daß er Vergil benntzt hat, sowie daß der Dichter nicht Galins war, sondern ein Späterer, dem zum mindesten Vergils Eklogen und Georgika vorlagen. Es tat mir ührigens leid, daß ich wegen Ranmmangels einige Stellen, die für Skntsch zu sprechen scheinen, schließlich weggelassen habe. Es sind ecl. III 63 ~ Ciris 96, ecl. V. 27 ff. ~ Ciris 135, ecl. VIII 73 ~ Ciris 371, ecl. VIII 75 ~ Ciris 373, G. I 404 ff. Ciris 49 ff. and 538 ff., G. IV 388 f. 
 Ciris 394. Man vergleiche dazu Theokrit nsw. Ich glanbe, das sehr komplizierte Verhältnis anch hier erklären zu können, ohne Annahme einer Benntzung der Ciris seitens Vergiis. Ich möchte aber Freunde wie Gegner der Skntschen Hypothese recht nachdräcklich daranf hinweisen, daß die Entscheidung nicht so ieicht ist, als sich viele das denken. Asthetische Urteile über mehr oder weniger passende Verwendung ähnlicher Motive in Ciris und hei Vergil

führen zu gar keinem Resultat, zumal die Ästhetiker, wie selon aus obigerZusammenstellung zu ersehen ist, zu voednader gana öhweichenden Urteilen kommen. Wissenschaftlich liegt meines Erachtens die Sache so: Wir haben zwei handschriftlich überlieferte Texte, die viele Ähnichkeiten zeigen. Können wir feststellen, wer den andern abgeschrieben hat? Daß der eine Text einem großen, der andere gar keinen Namen trägt, ist für diese Untersuchung gleichgültig. Erb sehe mit Spannung den enrae secundae, die Skutsch in Ansicht gestellt hat,") entgegen. Vorläufig aber, meine ich, ist der erste "Angriff" abgeschlagen. Es hat Mut dazu gehört, diese Prage einmal zur öffentlichen Diskussion zu stellen, Mut allen denen gegenüber, die an Vergülfragen mit vorzefaßten und fertigen Urteil herautreten.

Für Skutsch sind unter andern folgende Gelehrte eingetreten: 11. G. Knaack, Rh. Mns. 57 (1902) S. 205 ff., der n. a. über Nisna und Scylla in der hellenisttschen Dichtung spricht, stümnt Skutsch im allgemeinen bei, wendet sich aber gegen seine Auffassung von neque Maconine . neuen. Die disimultiv Partikle scheide beides deutlich.

12. F. Jacoby, Rh. Mus. 60 (1905) S. 38 ff. sieht in eel. X 2ff. 52 ff. 55 ff. Wiedergabe je einer Elegie des Gallas. Die Amores waren etwas noch nie Dagewesenes, das anf ganz besondere Weise zu feiern Vergil isch wohl veranlaßt sehen konnte. Gegen Leo und Bürger erkennt er die Unebenheiten in der Komposition an und folgt meiner Erklärung von ibe etc. Er nimmt — ohne Beweis — an, dis Gallus 'Hockrit in seinen Elegien, die stark bukolische Elemente enthielten, gekannt haben könne. 44 ff. sind auf ein erotisches Propenpitkon des Gallas bezüglich, wie ein solches Prop. 18 darstellt. Dies ist jedenfalls ein mehr stichhaltiger Vergleich als der Bürgern mit Leydamus 4.

13. R. Wensch, Rh. Mus. 57 (1902) S. 468 ff. gibt Bemerkungen Clris 569 ff. 374 schreibt er: inde lovi magno geminans Stygio data sacra. 375 Idaels ist der kretische Ida. 377 defigere deutet anf Defisionsauber. Es werden nach den Papyri magici die einzelnen Vorgänge eines solchen hier nachgewiesen. 1. ἐπίθυμα 369 f. (νέρμαπος auch, wie Belegstellen erhärten, eine unbeimitche chthonische Binme), berbas oientes: Ist der Weihrauch erst im Berennen, so mischt sich mit dem Geruch des Schwefels der Duft der Binmen. 2. πρέξες = χατα-επρές 371. Beispiele sollen zeigen, daß das Binden der Fäden als Vorblid der Fesselung des Risus durchaus am Platz ist. 3. λέγος wird durch votls 377 kurz angedentet. Dægegen ist das γολαχτέρον ausfrhilcher geschildert, ter in sinn despnitür. W. meint, kontaminiert



<sup>\*) [</sup>Sie sind bereits im Druck. W. K.]
Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX. (1966. IL)

könnte das Vorbild gewesen sein Theokr. II 62 nnd VI 39. Ich mnß sagen, daß diese Bemerkung — aber nn wenn sie darch mehr ähnliche unterstutt werden kann — allerdings für das Verhältnis von Vergil nnd Ciris sehr große Bedenting haben kann. Der Altar wird mit amyklätischem Thälios, der Blunde des ans Amyklätischem Hyakinthos, bestrent. Ans dieser Stelle, schließt W., sei kein Argument für die Priorität Vergits abzuleiten.

Ferner ist noch zu erwähnen:

A. B. Drachmann, Nordisk Tidskrift for Filologi 13 S.
 ff. Er hålt die Ciris für ein Jugendwerk Vergils. Leider verstehe ich zu wenig D\u00e4nisch, nm der anscheinend gr\u00fcndlichen Besprechnung folgen zu k\u00f6nnen.

15. A. Dal Zotto, La Ciris e sue fonti greche. Feltre 1903. Nach dem Bericht von C. Cessi, Riv. di stor. antica IX 1904/5 8, 656 ff. meint der Verfasser etwa folgendes: Die Ciris ist ans zwei Teilen zusammengenetzt. I. 101-085 rwischen den Bakolika einerseits nad Georgika und Annis anderseits von Vergil verfalt, II. I. 1-100-380/541 nach Vergils Tode verfalt. Modelle waren die Afun des Kallimachos, die Erzählnagen des Parthenies nad vielleicht Euripides\* Hippolytus.

## I B. Sonstige Aufsätze allgemeinen Charakters zu den Eklogen.

N. Terzaghi, L' allegoria nell' Egioghe di Virgilio. der Eklogen vom Altertnm bis auf die neuesten Zeiten. Ohne anscheinend meine Zusammenstellingen zu kennen, weist er durch gelegentliche Heranziehung Theokrits nach, wieviei Phantasterei sich an alle Ekiogen angehängt hat, weil man die Nachahmung Theokrits übersah. Anser für i nnd IX, die einige dentliche Anspielungen anf Lebensverhältnisse des Dichters enthalten, verwirft T. alie allegorische Interpretation. Im ersten Kapitei spricht er von der Allegorie ins allgemeinen, von Servins und Donat zu Macrobins und schließlich zu Fnigentins übergehend, mit dem die erste Periode der allegorischen Erklärung endigt: dann von Petrarca und seinen Zeitgenossen: schileßlich von Neneren. Zweitens folgen die rein pastoralen Eklogen III, VII and VIII: drittens soiche ritenate allegoriche (II and V); viertens die die Äckerverteilung betreffenden (I nnd IX) nud schließlich die nicht pastoraien IV, VI nnd X. Für IV ist er nnabhängig von Skntsch anf die Tochter der Skribonia verfallen. Überail werden die Versuche alter und nener Erklärer, Allegorie zu finden, auscheinend fleißig gesammelt und dann zurückgewiesen.

P. Rasi, I. personaggi di caractere bucolico nelle egioghe
 V., Atti della R. Accad. Verg. di Mantova 1901/2 S. 3 ff. (anch.

Souderansgabe) ist (nach Deuticke und Tolkiehn, Berl. phil. Wochenschr. 1902 Sp. 1225) von Cartault, Wendel etc. ganz ahhängig, tritt aber selbständig Wendels Ansicht von Vergiis Beeinfinsenng durch-Galins entgegen.

18. F. Leo, Herm. 38 (1902) S. 1 ff., gibt Beiträge znr Erklärung der 1. und 9. Ekloge. Er will die erste Ekloge von der Allegorie befreien nnd geht von dem Grundsatz ans: der innere Znsammenhang eines Gedichts mnß ans ihm selbst hervorgehen; die historische Notiz lst gut, zu erläntern; wenn sie für das Verständnis des Ganzen nötig ist, so ist es kein Gedicht. Tityrns hat keinen Zng, der an Vergii erinnert, die Gegend ist nicht die um Mantua. Vergil wollte vielmehr ans der Anregung des Erlebten ein dnrch die Vorgänge der Gegenwart hestimmtes Bild des Lehens zeichnen. Die neunte Ekloge steht der Wirklichkeit näher als die erste, aher man hraucht von der Wlrkiichkeit nicht mehr als dort zu wissen, nm sie zn verstehen. Diese Resnitate werden durch Analyse gewonnen. Ich hehe nnr einiges herans. I 21 depellere: das Gehöft liegt höher als die Stadt. Titvrus ist zngleich Herr and Diener. Einige Beispiele erhärten, daß Skiaven znweilen eine Art von Grundhesitz hatten. Tityrus ist des Freikanfs wegen (dessen Vollzng zn erwähnen nicht nötig war) nach Rom gegangen, hat dort zugleich den göttlichen Mann gesprochen and Znsicherung selnes Besitzes erhalten, 47 f. Das Gat wird dir bleiben, dir groß genng, wenn es anch versteinen und versnmpfen sollte. 67 ff. Werd' ich je meine Hütte wiederschen, wie sie hinter wenig Ahren liegt? IX 30. Lycidas ist ein junger Mensch, leicht erregten Sinnes. Wie sollte er in der Erregung hedenken, daß Moeris keine Blenen und Kühe mehr zn eigen hesitzt? Sämtliche vorgetragene Gedichte, anch 39 ff. and 46 ff. (letzteres von Moeris vorgetragen) gehören dem Menalcas. 40 Incipe. Denn hisher waren es nnr Teilchen von Lledern ans der Mitte herans. 50. Auch diesmal kommt Moeris nicht üher die ersten Verse hinaus; er bleibt stecken wie stnmm. 57 ist aequor trotz Theokrit das Gefilde. "Es ist ein Irrtum anzunehmen, daß man aus der Vergleichnng der einzelnen Verse mit Theokrit ersehen könne, wie Vergil gearheitet hat. Das lst nur das Beiwerk. Den poetischen Intentionen nachzngehen, lst unsere wesentliche Aufgahe, wenn wir die Arbeit des Dichters verstehen wollen." "Wenn des Dichters Mühle geht, halte sie nicht ein."

19. A. Cartanlt, Rev. crit. N. S. 55 (1903) S. 507 ff. wendet gegen L. etwa folgendes ein: Man wird sich stets wandern, daß Thrass auf Melibenes Frage mit der Geschichte seiner Befreinag antwortet, daß, einmal in Rom, er nicht mehr von seinem Herra und seiner Bereinag spricht, daß er sogleich Zutritt erhält zu dem jungen Gott.

Wie kam Oktavian dazu, sich für Tilyrus zu interossieren? I 46—58 mil Vergille folt gemeint sich. Wie könnte V., um Oktavian zu danken, von einer beliebigen Besitzung sprechen? Es ist dieselbe, nm die es sich ecl. IX 7f. handelt. Buchen, Hägel mut Flind entsprechen dertigen Beschreibung. In IX hat Menaless (Vergil) sicher sein Gnt verloren; wenn, wie Leo meint, sie gemeinschaftliche Besitzer waren, wie kaun der eine vertrieben sein, der andere nicht? Es ist ein Irritam zu glanben, V. sel von Anfang an ein unfehlbarer Dichter gewesen; ans seiner Arbeitweise enistchen Widersprüche, nuw.

20. Mancini, osservazioni sulle bucoliche di Virgilio. Riv. di storia ant. 7 (1903) S. 533 ff. and 681 ff. bespricht zanächst mit Berficksichtigung der nenereu Arbeiten über die Frage die zeitliche Reihenfoige der Eklogen und kommt zu dem Resultat, daß abgesehen von I die zeitliche Reihenfolge der unserer Sammlung entspricht. II and III ans den Jahren 42 und 41, IV und V von 40, VIII wahrscheinlich vom September 39, IX Ende 39 oder Anfang 38, X von 37, I ais IX vorangehend von 41. I ist wegen des Lobes Oktavians an die Spitze gestellt. V. hat die Eklogen vielleicht zunächst einzeln heransgegeben, dann die Sammling I-VIII und später als zweite Ansgabe I-X. An literarische Anorduung, d. h. Abwechselnng von ambbeischen Gedichten mit andern, kann nicht gedacht werden; denn VIII ist kein Monolog, IV, VI und X sind weder Monologe noch Dialoge. Die erste Ekloge geht der nennten sicher voran; letztere scheint von V, in Rom geschrieben zu sein mit der Absicht, zu seinen Gnusten einznwirken; sie ist die am feinsten berechnete. Die Verse 23/5, 27/9, 39/43, 46/50 sind für IX, zn der sie in innerem Zusammenhang stehen, nrsprünglich verfaßt. (S. auch nnter Jasinski und oben Leo.) 27 ff. Hoffnung auf Varus, 46 ff. indirekte Verherrlichung der gens Julia, 23 ff. können aliegorischen Sinn haben; caper, der nene Herr, der Centurio Arrins [!!], 39 ff. anch verdeckte Anspielung anf das Unglück des Angenblicks. [!!] In VIII 11 wird [fälschlich] großes Gewicht auf a te principinm, tibi desinam gelegt. Die carmina sind die Sammiung I-VIII, die hauptsächlich für Pollio bestimmt war und dnrch dies Gedicht abgeschiossen wurde.

Der zweite Teil beschäftigt sich ohne Kenntnis von Leos Anfaut II. 36 ff. enthalten keine Anspielung auf die Güterkonfaskstion, 'van' Dat, ethiens. 45 paeri und 46 senex steben in Widerspruch miteinander. Die von Servins angenommene Parenthese brancht nur von 26-41 zu gehen. 42 kann ohne Schwierigkeit auf 25 folgen. Vers 26/41 entwickeln ansschließlich das Moment der libertss, nicht das der Güterkonfaskation. Die erste Redaktion, 1-25, 42-83, nur zum Löcktwinsi geschrieben, gab tadellosen Zonsammehang. 26 ff. Können

unter Tityres und Amaryllis die Elteru Vergils verstanden sein — in bakolischem Gewande dargestellt. Vordem der Vater Magis heritates, war er ein mercenarius; Magia führte in seinem Geschick einem Wechsel herbei wie Amaryllis für Tityrus. [21] Diese Verse können auch Erragment einer nicht beendeten Ektoge sein, die durch Absicht oder Zufall ohne Vergils Zetus mit Hinzuffigung von 26, 40 nnd 41 (interpoliert) in I bleniegerietus oder dgl. Ich mache für die Behandlung dieser Frage darauf aufmerksam, daß, wie durch meine Zusammenszbluugen erwiesen wird, Vergil öftere Einschübe in erste Entwürfe einfügte, daß aber die eigenfumliche Art, wie nur in dieser Ekloge theokniteische Motive frei verwendet werlen (s. Progr. 3), in der Versen 26 ff. dieselbe ist wie in deu übrügen, ein Beweis, daß sie von jeher zu dieser Ekloge gehört baben, allerdings kein Beweis gegen Ineinanderarbeitung verschiedeere Motive.

## I C. Einzelnes zu den Eklogen.

- Ph. Caccialanza, Aualecta Vergiliana etc. Turin 1905 verteidigt, soviel ich aus zwei italienischen Berichten ersehen kanu, I 65 die Lesart Oaxes, das Verschmelzung von Oxus und Araxes sei, cf. Hor. I 3, 20 Acrocerannia.
- C. Cessi zu Ekloge I in L'Ateneo Veneto 25 voi. II fasc, I ist mir nubekannt geblieben.
- 23. M. L. Earle, Rer. de pbil. 1903 S. 269 ff. sobreibt cel. I I Suis, 61 soll pererratis permutatis sein. 2, 2 quod. 2, 12 at me cum rancis (tna dum vestigis lestro sol sub articuti: dies später von Vergil eitgeschoben) resonant arbusta cicadis. Daß dies faisch ist, ergibt sich briggens aus Theorit VII I 38 rol & root rangariç dopolayaria vibiladiume; rictures kakryūvate fiyov πόνοκ. Nāmilich πατραϊς ist uach Catall 64, 354 durch sole sub ardeuti muschrieben (s. Jahu Progr. II [1898] S. 4 nud 5, III S. 35). 3, 65 set se cupit. xel bat aber schon Theokrit VI 7 καὶ φείγει φλάσνα καὶ οὐ φιλόνατα διάκκι (a. Progr. I [1897] S. 81.), nachher erst bleet Vergil ab.
- 24. P. Rasi, Estr. di St. J. F, IX. erklärt (uach Deuticke nud K. P. Schulze Wocheauchr. f. cl. Phil. 1901 Sp. 1286 f.) risu ecl. IV 60 vom Lächeln der Mutter, tilgt V 44 das Komma binter custos, faßt VII 9 ades als Imperativ, schreibt III 109 ut quis quis etc.
- 25. G. Wissowa, Hern. 37 (1902) S. 157 ff. weist nach, daß die Wiederbolung der γινίθλια, der Geburtstagsfeier des lebeudeu Herrschers bei der allmonatiliehen Wiederkert des betreffesoden Tagesdatums helienistischer Brauch ist; bei den Römern wird aussahmsdon nur der Jahrestag gefeiert. Vergii ecl. I 7 und 42 ft. bis secos dies verdaukt seine Keustnis wahrscheinlich einer hellenistischen Quelle, was

mir evident zu sein scheint. In sehr beherzigenswerter Weise warnt W. davor, die in Vergiis iändlichen Gedichten sich findenden religiösen und sakralen Motive für getrene Wiedergabe römischen Knitbrauchs zu halten.

26. A. Wright, Class. Rev. 1901 S. 258 will nach berühmten Mastern das Rätsel ed. III 104 f. lösen. Er erinnert an Herod. IV 158, wo die griechischen Ansielder in Libyen zuletzt zu einem Apollobrunnen gebracht werden und ihnen empfohlen wird, sich dort niederzulassen: ἐνεπόθα γὰρ ὁ σόρπος τέτργται. Allerdings sei τέτργται etwas anderes als patent, aber dergleichen leides sich Vergil schon.

27. R. Sabbadini, Rir. fil. 1901 S. 257 f. sacht die Widergrüche der IV. Ekige durch Annahme zweier Redaktionen, von
denen sich die erste auf eine allegorische Person, die zweite auf
Asialus Gallins bezog, zu lösen. Die erste bestand aus 1 f., 4-7,
15 f., 18-26 at simmi ., 28-59. Inlikt sehrieb Vergil, um dem

Gedicht den Charakter einer Prophezeiung zu lassen.

28. H. W. Garrod, Class. rev. 19 (1905) S. 37 f. meint, au Josephas antique. XIV 14, 4 and 5 und XV 10, 1 gehe eine enge Verbindang rwischen Polifo und Herodes hervor. Zwel Söhne des Herodes haben bei Polifo logiert. XV 1, 1 wird ein von Herodes hoch geehrter Pharisser Polifo erwähnt, der einmal zn Polifo Kreis gehört haben mnfl. Vielleicht sei Polifo von jūdischen Ideen augesteckt gewesen, und Vergif habe, mn ihm ein Kompliment zu machen, seinen bebräischen Still nachgeshmt und ans dem Kleinen Kind des Jesaias eins der erwareten Frünschen Kinder gemach.

 30. B. Stumpo, Quaestinnenlae, quae ad Catniii C. 64 et ad Vergilii ed. IV pertinent, Nicosiae 1903 and derseibe, De IV Vergilii eclogae quaestionibus pars prima, Paiermo 1903 liest nach C. Cessi Riv. d. storia antica IX (1904/5) eci. IV 12 incipinnt, 62

quis . , parentes. Der Besnngene soli Oktavian [??] sein.

31. H. Peter, Rh. Mus. 57 (1992) S. 248 ff. fibhr das Antreten der Palingenesie in der IV. Ekloge anf Varros soben erschienen vier Bücher de geste populi Romani zurück. Varro habe mit den griechischen Sitylten die Palingenesie und den etrankischen Giauben von der Kundgebaung des Endes der saccula durch Natnerscheinangen zusammengearbeitet. Auch aus der Verbreitung der Vorsteliungen von der Wiederkehr eines neuen Zeitalters mißlen wir darauf schließen, daß diese von einer gewichtigen Antorität getragen worden sind. cf. A. VI. 791 ff.

32. Géza Némethy, Egyet. Phil. Közlöny 25 S. 337 ff. setzt (nach Winther Wochenschr. f. cl. Phil. 1901 Sp. 907) ecl. IV 47 nemine ein, was W. als giücklichen Fand bezeichnet, weii es sich bei einem

Nachahmer Vergils C, J. L. VI 20, 674 finde.

- 33. W. Warde Fowler, Harvard stadies, XIV (1903) S. 17 findet nach IV 50 eine Pause. Bit dahin ed das Gedicht als Gesang einer vates fatidica während des Gehntrasktes anfanfassen, in den letzten 4 Versen wende sich diese im Tone einer Amme an das Nengehorene. Erst 'tu modo Lucina': im Moment der Geburt schreie sie: Adgredere o etc. V. 52 qui, weil V. an Catnil 61, 216 ff. dnice rideat at patrem gedacht habe. V. 63 "Solch Kind ist nicht wert von den Göttern beachtet zu werden." cf. Serv. Dan. Thilo III S. 53. Proinde nohillms pneris editis in atrio domes Innoni letens, Herculi (— dem Genins) mensa poncebatur. Das Kind sei das der Skrihonia, meint auch er, ohne Skatsch v. a. zu kennen. Verzift habe das absichtlich etwas mysteriös gehaltene Gedicht als einen seiner würdigee Ansdruck seiner Hoffungen für Italien spätte mitveröffentlicher
- 34. I. G. Postgate, Class. Rev. 1902 S. 36 f. scbreibt IV 62 f. qui non risere parenti, nec dens hinc mensa dea nec dignata cabili est. hinc= ex iis. Ans Qnintil. Inst. or. 9. 3.8 soll hervorgehen, daß am Übergang vom Plnral zum Singular kein Anstol zu nehmen ist.
- 35. C. Pascal, Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino S. 168 ff, bestreitet, daß VI 31 ff, rein epiknreische Lehre gehen. Die semina der vier Elemente sind vielmehr empedokleisch, cf. Lucr. I 715 ff. Vergil ist ansgegangen von Apoll, Rh. Argon. I 469 ff., wo etwas vergröhert die empedokleische Theorie gegeben wird, z. B. 488 vaixaoc έξ όλοοῖο = Empedocl. 80 M. Νεϊκός τ' οὐλόμενον. Den Ausdrnck hat er dann größtenteils ans Lncr. V. 417 ff. entlehnt, der seinerseits anch durch Empedokles inspiriert war, z. B. L. V 433 ~ Empedokles f. 172 M. ἔνθ' ουτ' ἡέλιος κτε'. Wahrscheinlich habe er daneben aber auch Empedokles selbst benntzt. 37 stnpeant ~ θαύμα ιδέσθα. Emped. 207 M. Die empedokleische Kosmogonie 'passò dunone almeno nelle sne linee generali nella teoria epicurea'. Ich meine, es ist eine mißige Frage, welchem philosophischen System Vergil hier folgen wollte. Er hat schwerlich die verschiedenen "Systeme" "systematisch" völlig heherrscht. Richtig ist aber ausgeführt, wie er von Apoll, Rh. zu Lucretins üherging, Dabei hrancht er sich jedoch selbst gar nicht viel Gedanken darüber gemacht zu hahen, welcher Theorie diese folgten. Es ist immer die falsche Ansicht, V. hahe in seiner Jugend alle möglichen Fächer studiert. snmma cum laude promoviert, sei ein Polybistor geworden; fast ebenso natürlich die Generale und Politiker der Bürgerkriege.
- 36. L. Vahlen, Index leet. aest. Berlin 1905 spricht über Vitl. 2ff., hesonders 47—50. Die Intercalarverse gehören an den Anfang der Strophen. 47—50 haben sehon Servins nnd der Verfasser der Zmattze im cod. Lemov. in der überlieferten Gestalt gelesen. Nature wist die Veransche von Hörpe, Wagner, Hermann, Hanpt, Ladewig,

Gebaner, Schaper, Kolster, Skutsch n. Thilo zurück und gibt seibst eine neue Erklärung. Nach saevus - manns wird, nm der Wahrheit die Ehre zn gehen, aber nur ganz beilänfig gegenüher der Verschnidung Amors gesagt: crudells tn quoque mater ohne Ansrnfungszeichen. Dieser Gedanke führt zu einem bei den Alten beliebten Fragethema: Wer hat mehr Schuld, der Täter oder der Anstifter? In dem zum Abschlinß nientbehrlichen V. 50 wird auf die Frage nicht genan geantwortet, sondern Jedem sein Teil gegehen. Interrogationem interposuit, non ut ad eam responderet, sed ut ea media commode summam sententiae reponeret in eagne quae sola satisfaceret orationem cum vi finiret. Zn Frage und Antwort of, Callim, 4,79 ff. n. Enr. Herc. 558 ff.; zn 58 "Alles möge mitten im Meer versinken\* cf. Propert. II 16,46. Über medius bei Vergil wird eine Zusammenstelling gegeben. Ferner spricht V. noch üher V. 58/60 und überhanpt über die falschen Versnche, Kongrnenz der Strophen herznsteilen, sowie über Rihbecks falsche Abtrennung von bounm sit V. 106.

Bel dieser Geiegenheit möchte ich erwähnen, daß nach meinen Zesefiel nierliegt, daß omnía vei medium fiant mare dnrch Theokr. I 134 πάντι ἔνελλα τρόσειο zum mindesten augeregt ist und daß vivite ailvae aus Theokr. I 1157 stammt, we genan dieser Gedauke, vijvite silvae ausgeführt ist.

37. M. S. Satphen, Stnd. in honour of B. L. Gilderslever 1908 S. 315 Reschäftigt sich besondersmitden Intercalarversen Theokr. II und ecl. VIII, 2 Tcil. Soiche finden sich beispielsweise anch in chalfischen Beschwörungen nnd in der Sankritiliteratur. Bei Theokrit sind es nenn nach Beginn der eigentlichen magischen Handlung in V. 18, hei Vergil sind es anch 9. S. meint aber [wohl fülschlich], die Beschwörung ende bei V. mit dem 7. Intercalarverse. Ein Vergileich mit den magischen papyri lehrt, daß Theokrit das Technische sachweistender hehandelt; Vergil hat dafür mehr rein poeitiche Züge. Die drei Farhen 73 "schwarz, weiß, rot (cf. Servius and schol. Bern.) sind die Mondfarben. Rot z. B. für Diana ecl. VII 32 purparco cothurno nach Liv. Andr. Ino 5 p. 5; dort anch von Diana.

38. R. Wünsch, Philol. N. S. XV (1902) S. 26 ff. "Eiue antike Rachepnppe" ist wohl für eci. VIII nicht von besonderer Bedentung.

 I. Brnns, Der Liebeszauber hei den angusteischen Dichtern, Preuß. Jahrh. 103,2 S. 193 ff. streift ecl. VIII nnr ganz flüchtig.

\*40. L. Fahz, de poetarum Rom. doctrina magica. Diss. Giessen 1904 ist mir unbekanut gehlieben.

## II. Georgika.

### II. A. Allgemeines.

41-45. Ich habe meine Untersnchungen über Vergils Dichterwerkstätte nnnmehr anch auf die Georgika ansgedehnt und Hermes 38 (1903) S. 244 ff., Rheir, Mns. 58 (1903) S. 391 ff., sowie 60 (1905) S. 361 ff., Philologus 63 (1904) S. 66 ff. and Programm des Kölln. Gymn, zu Berlin 1905 znm großen Teile veröffentlicht. Ich habe dem Vergiltext übersichtlich Quellen und Muster gegenübergestellt, eine sehr große Anzahl von solchen zum erstenmal sicher festgestellt, nach meiner Meinnng eine gewisse neue Grundlage für die Forschung erstmalig geschaffen. Danach ist die Hälfte etwa des zweiten Buchs der Georgika ans einer Quelle entnommen, die Theophrasts historia plantarum, sowie die cansae teilweise so wörtlich wiedergab, daß wir nach Theophrast Schritt für Schritt kontrollieren können, wie Vergil ans Prosa Poesie machte, den prosaischen Ansdruck sozusagen poetisch paraphrasierte. Ohne mein Verschulden sind nachträglich im Druck öfter h(istoria) und c(ansae) plantarum verwechselt worden. Die Tabelle am Schluß ist aber richtig. Georgika III 49-470 sind in ähnlich oft wörtlichem Anschlusse an Varro de r. r. II and I arsprünglich ansgearheitet and mit vielen Exkursen, besonders nach Nicander Ther. and Aristot. h. a. versehen; auch hat Varros Disposition den Anlaß zn der vergilischen gegeben. Buch IV 1-280 sind, wenn man sich so ansdrücken darf, ans Varro de r. r. III 16 und Aristot. h. s. IX 40 kontaminiert, 281 bis 558 sind nach ganz kurzen Prosastücken (etwa 1. Aristans, 2. Orphens nnd Enrydike) bearbeitet. Damit sind Angaben der griechischen Quelle von Geoponica XV 2 und Homers Protenserzählung verschmolzen. Für I 1-350 sind anßer Varro I und Hesiod noch n. a. Theophrast oder ein Theophrasteer, Eratosthenes, sicher anch Cato benutzt.

Jedesmal gibt die Quelle das Gerüst, der poetische Ansputz wird nach allen möglichen Griechen und Lateinern, von diesen, soweit sie bekannt sind, vor allen Lucretins gestaltet.

Um Rann zu sparen nud zu vermeiden, daß, wie es bei meinen Buchlätsantelne (Programme des Kölln. G. in Berlin 1897/9) geschehen ist, nebensächliche Äußerungen aufgegriffen werden, der wirkliche Inhalt ignoriert wird, habe ich Bemerkungen zu den Zusammenstellungen nur agam wenige gegeben. Ich wollte sie für sich reden lassen; den stampfsinsig werden sie dem nicht erscheinen, der sich in sie vertiekt. Die Quellenfüge ist mir, soviet milhælige Arbeit sie auch erfordert hat, durchans Nebensache; mein Ziel ist zu zeigen, ich denke zum erstennal in einer in alle Einzelheten eindringenden Weise zu zeigen, wie

wir uns die Dichterarheit eines solchen Poeten zu denken haben, eines Poeten übrigens, der in den Georgika durch diese oder meinetwegen anch trotz dieser mühsamen Kleinarheit sich den Namen eines wahren Dichters verdient hat. Um es einmal klipp nnd kiar ansznsprechen, Vergil hat seine Quellen nicht ans der Erinnerung hearbeitet, sondern sie lagen "anfgeschlagen" vor ihm, wenn er an die Ansarbeitung des einzelnen ging. Sonst wäre der wörtliche, die Reihenfolge und sogar die Satzkonstruktion festhaltende Anschluß ganze Abschuitte hindnrch in vielen hundert Versen numöglich. Man kann sehr hänfig seine und seiner Queile Reihenfolge gleichmäßig lange Zeit hindurch nummerieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nsw. Ein Beispiel gebe ich nnten hei Heinze. Nebenher ging ein sorgsames Studinm des Ansdrucks. Wie konnte der prosaische durch den poetischen ersetzt werden? Dazu hatte V. sich von unglanhlichem Fieiß zengende Samminngen angelegt. Die Quelle giht die tatsächlichen Angaben, anch der Satz kann vielleicht noch im Anschluß an sie geformt werden. Aber, wie haben frühere Dichter das fenrige Roß hesnngen? Darans kann ich lernen, das Beste nehme ich und suche den Ansdruck noch weiter zu veredeln. Oft scheint nus das Verfahren pedantisch. Aristäns soll seiner Mntter, einer Wassergottheit, sein Leid klagen, Wie redet nnn ein bedrängter Sohn seine Eltern, Wassergottheiten, an? Genan dies Thema wird studiert. Wie schildere ich die Wasserwelt, wie die Mittagshitze, den sorgsamen Hirten, die Klage nm den entrissencn Verwandten? Besonders gnt kann man dies System der Vorstndien ans dem Programm 1905 ersehen. Erst nachdem nach einer oder am liebsten mehreren Quellen der Sachverhalt, nach einer Unzahl von Studien der dichterische Ansdruck festgestellt ist, geht es an die Niederschrift, hei der noch manches unansgefüllt bleiht. Das Gerüst ist III 49-470 nach Varro endlich fertiggesteilt mit Benntzung seiner Disposition und doch mit sachgemäßer Ahweichung von ihr: nnn folgen noch nmfangreiche Einschühe, die den dichterischen Wert erhöhen, die aber größtenteils so locker eingefügt sind, daß sie ohne Störnng des Zusammenhangs einfach ansgeschieden werden können. Manchmal störte der nachträgliche Einschnh anch, nene waren nötig: das Ganze liest sich doch nicht mehr so glatt wie prsprünglich. Vergiis Arbeitsweise in der Georgika ist eine konsequente gewesen. Stets arbeitete er nach Queilen und Mustern; nicht ctwa ist, weil uns znfällig Quelie oder Muster nicht hekannt ist, anzunehmen, daß er solche nicht gehaht hat.

Wer vom Begriff "Dichter" ansgeht, nicht überall die Nachahmung beachtet, wo sie konstatiert werden kann, und ihr Vorliegen, wo sie nicht konstatiert werden kann, gerät leicht auf Irrwege bei dicsem Dichter, für den sie eine so überans wichtige Rolle spiet. Daß die Berticksichtigung der Nachahmung bei Fragen, wie sie von Skutsch anfgeworfen sind, eine wesentliche, vielleleht die enkacheidende Rolle spielt, wird niemand lengnen. Die schönsten "geistreichsten" Erklärungen, Konjekturen, Annahmen von Interpolationen, Ansführungen bier Chronologie konnen oht durch einen einfachen Hinweis auf die Nachahmung als vergebliche Liebesmibe erwiesen werden. Ich habe in diesem Bericht einige solche Hinweise gemacht, die ich zu beachten bitte, z. B. Nr. (3). 10. 20. 23. 36. 46. 53. 54. 78. 95. 97. 115. 125. 147. Aber anch positiv wird durch die Zusammenstellung mit der Quelle viel erreicht; wo sie möglich ist, haben wir einen authentischen Sachkommentar. Ein Mittel für alles aber ist natürlich anch dadurch nicht gewonnen.

46. R. Sahbadini, Riv. fil. 1901 S. 16 ff. bespricht die Komposition der Georgika. Sie wurden ursprünglich durch H541 f. abgeschlossen. Die Einleitung war ursprünglich I 1-3a conveniat, dann pingnisque oleae qui cultus habendus. 3b-5 stammen aus der späteren Ahänderung, Man soll heachten I 7 Liber et alma Ceres, [Gerade diese aber stammen ans Varro, cf., Jahn. Rh. Mns. 58, 395; ans den weiteren Anrufungen geht deutlich hervor, daß über equi und oves zu sprechen von vornherein Vergils Absicht war.] III i dann: te quoque magna Pales. Das Loh des Laudlehens II 458-540 hat so gleichsam als Moral von der Geschichte den hesten Platz, ehenso das poetische Bekenntnis des Verfassers. II 176 Ascraeum carmen hezeichnet I und II als Nachahmung Hesiods. Dagegen drücken III 41 intactos und 292 nnlla priorum die Originalität aus. [Nnr für Römer, wie bei Lucr. I 921 ff., den diese Worte anfs genaueste uachahmen, cf. Jahn Rh. M. 60, 379; und auch unr in bezug auf den poetischen Ausdruck.] Die ersten Georgika I und II waren in der Zeit des Bürgerkriegs geschrieben, cf. I 511 und II 510 gaudent perfusi sanguine fratrum. [Als oh das nicht einfache Nachahmnug von L. III 68 ff. wäre. Dort sanguine civili . . . gandent in tristi funere fratris! So machen aher anch deutsche Gelehrte Chronologie.] Die Ansführung der zwelten Georgika vollzog sich in elnem Jahre, III 28 f. spielen auf Actium an, IV Schlnß auf Oktavians Siege in Asien. II 170/2 sind eingeschohen mit Anspielung auf die Siege in Asien und II 42 ff. im Hinhlick anf die III 3 ff. verworfenen mythologischen Stoffe. 29 wurde das Ganze veröffentlicht. Von IV, Teil 2, meint S., gehörten zum ersten Entwurf 315-385, 453-527, 531-558. Statt 283 ff. standen dort erst andere Verse; die Beschreihung Ägyptens war natürlich, wo es sich um Gallns' Loh handelte. Die zweite Edition kann erst nach 27 gemacht sein. III 30 ff, sind die Parther im Osten, die Cantahrer im Westen gemeint. Addam bezeichnet diese Verse als spätern Einschnb. Die zweite (dritte) Ansgahe der Georgika fand also statt 20/19.

- 47. J. Mayer, Fachlicher Sachkommentar anf Vergis Preigedicht and fie Bienen nuw, Banwies 1902. Das Boch wird dem Lehrer, der "Irrümer" Vergis berichtigen will oder sich über die Bienenzuncht informieren will, gute Dienste tan. Vom wissenschaftlichen Standgenkt aber möchte ich vor Ansantzung moderner Kenntnisse für Erklärung Vergis warzen. V. hat nicht eigentlich Belehrungen geben, soodern die him bekannte antiken Theorien dichteriend darstellen wollen. Man kann ihn daher zwar darch Beifügung der von ihm sorgfältig benntzten Angaben des Artistotles nach Varro interpretieren, aber nicht darch Anführung von Dingen, die ihm nnbekannt waren. Danach sollte man aach in Angaben handeln.
- 48. Gerunzi, Florentia I 1, 2 über G. IV-317/566 ist mir unbekannt geblieben.

#### II. B. Einzelnes.

- 49. J. E. Harrison, Jonra of Hellen, stnd. 33 (1903) S. 292 ff. hespricht nach bildlichen Darstellangen die mystica vannas Jacchi G. I 166 λίνουν. Vannas wird bei Windstille, ventilahrun πτών bei Wind verwandt. Nur λίνουν ist mystisch, et. Fig. 12 f. nod ashol, ad Arat. Phaen. 268 etc. Das Kind wird im λίνουν gelegt mm Onen dir Gesandheit und Früchte. Das Fahren des λίνουν voli von Früchten war ein regeinsdiger Bestandteil von Hochzeitsfeierlichkeiten. Im Dienst des Dionysos gehrancht enthält es neben den Früchten der Phallos. Wie kommt aber die zum Transhenken den Früchten der Phallos. Wie kommt aber die zum Transhenken durchaus unpassende Schwinge dazu, charakteristischez Zeichen des Weisgotts zu sein? Der Dionysoknit kam ams Thrakien, wo das Bier dar zept? katlonalgetränk war. Die Namen Bromios, Sabatos hängen damit zusammen. Wenn anch Dionysos erst als Weingott nach Griechenlank kun, so hewahrte doch der frühere Getreidetrank seine Spur in der mystica vannas Jacchi.
- M. Poweii, Class. Rev. 1904 S. 280 versteht G. I 410 presso gnttnre 'with clear, deep note' und G. IV 141 uberrima 'rich in pollen'.
- 51. B. O. Foster, Americ, phil. Associat. proceed. 33 (1902). 96 ff. meint. V. werde sich besonders im 2. Buch der Georgika an Nikander angelehnt haben, in dessen 2. Buch der l'aepyra' nach einem Fragment die Eliche vorkam. Er werde darans dichterischen Schmeck und Tataschen entlehnt haben. Das ist ja anch trotz der von mir erwiesenen Aulehanng an Theophrast in heschränktem Maße nicht numbeflich.

52. O. Lagercrantz, Zeitschr. f. vergl. Sprachf. 37 (1904) S. 186 erklärt pernix G. III 230 ais "sehr flink". nic in pernix lettisch naiks gewsndt, schneil. Liegt da in flinker rühriger Tätigkeit.

53. G. Funmioli, Arch. f. lat. Lexikographie 15 (1904) S. 313 f. Will G. III 345 tantam campi iacet übersetzen: "Das Vieh hat keine Ställe, sondern übernachtet auf dem bioßen Boden." Wer die henntzte Varrostelle kennt, (s. Jahn. Rb. Mns. 60 S. 382) wird auf solchen Gedanken nicht verfallen. Aen. IV 37 Truo- Tooßuv.

54. A. E. Housman, Class. Rev. 1902 S. 281 f. interpongiert G. III 402 snb Incem. nnd versteht: quod mane mnlsere, nocte premnut, quod vesperi muisere, snb Incem premunt: casem partim vendunt, partim biemi reponnnt. So habe Calpurnius 32 ff. verstanden, wo H. deshalf ir impleibs: — in tenebris insentt. Aus Varro, dem sich V. hier anschließt, geht aber hervor, daß mit premnut das Bereiten von Kissebigeachlossen ist, cf. Jahn Rh. Mus. 60 S. 384. Nämlich Varro II. 11, 4 muligent vero ad casemn faciendam mane, allis temporibus meridianis horis. V. III 11 6: qni adapargi solent sales, nämlich zur Milch, incht tetwa zum Kisse. Zn Aent V 683 vergleicht H. Anson. chem. 2, 5 f.

55. G. Beloch, Riv. di stor. antica 1901 S. 603 ff. führt ans. G. IV 211 könne mit Medns Hydaspes ebensowenig ais bei Athennens 13, 595 der Indische Fluß gemeint sein. Es müsse sich nm einen Fluß bei Egebatana handeln. Auch Choaspes heiße sowohl ein indischer als ein medischer Fluß.

56, 'J. L., Revne de phil. 25 (1901) S. 43 ff. faßt A. X 798 ff. und I 3 ft. dnm final, G. IV 457 ff. versteht er: illa quidem praceps (— proripiens se) per finmina, dnm (—nt) te fugeret, non vidit. Dazu Beispiele ans Salinst, Caesar und Cicero, cf. anch Phaedrus I 4, 2 f., der möglicherweise geschrieben habe: canis per finmen, carnem dnm (—nt) ferret, natans . vidit.

57. S. Favazza, Qua ratione quaedam verba in Aristaei faboia biri IV Georgicon ex orations antecedente pendeant, Catime 1903 meint wegen 349 lterum nad 356 crudelem, Vergil habe 333/47 erst bei einer zweiten Redaktion eingeschoben [27]. (S. C. Landi Riv. di storia antica IX (1904/5) S. 475).

## III. Aeneis.

# III. A. Vergils epische Technik, auch Personen und Chronologie.

58. R. Heinze, Vergils epische Technik, Leipzig 1903. Der Verfasser ist in seinem Vergil geradezn stannenswert belesen. Seine Erörterungen, die überall in die Tiefe einzudringen versnehen, sind so gewandt geschrieben, wie man das seiten bei philoiogischen Büchern trifft. Was soll man aber am Besprechung berannebmen ans dieser fast unfberseibaren Fülle von bald lehbafte Zustimmung, bald ebensolchen Widerspruch beransfordernden Bemerkungen, die nicht einzeln mut zusammenhangsios dastehen, sondern Bansteine eines in sich geschlossenen Kunstwerkes sind? Nicht einmal eine Inhaltsübersicht läßt sich anf ein paar Setten geben. Leh werde wie Deutlick das hanptsichtlich für den zweiten Teil versnehen, in dem die durch den ersten gewonneen Resnitate zusammengestellt werden, mid der Versneh gemacht wird, die Eigenart des Dichters zu ergründen. Das ist an und für sich ein sehr verdiesstliches Unternehmen; denn natürlich hat Vergil, der andern zo viel verdankt, seine Eigenart, durch die eish von den andern nan bekannten Dichtern nuterscheidet.

Das erste Kapitel behandelt die Methode des Schaffens. Über Quellen, Vorbilder, das Eigene und die Arbeitsweise wird gewandt gesprochen, ohne daß gerade nene Gesichtspunkte vorgebracht wären, Ich bin mit dem Gesagten ziemlich einverstanden; nnr fehit das wichtigste: die Darstellung der Kleinarbeit, ohne die sich für den Laien ein falsches Bild ergeben muß. In diese Kieinarbeit ist H. anscheinend überhanpt nicht sehr tief eingedrungen. Zweites Kapitel: Erfindung. I Menschen. Askanius, Nisus n. a. sind mit generellen Merkmaien der Altersstufe ansgestattet, anch die Greisengestalten sind typisch, die Franen leichter erreghar; bei letzteren äußern sich anch Mntter-, Geschwister- und Gattenliebe in verschiedener Art. Für Charakteristik der Personen beschränkt sich V. anf wenige Züge. Aneas zeigt ührigens eine innere Entwickeinng im Laufe des Gedichts, (s. u.) Bei menschlichen Handlungen wird das Schwergewicht anf die innern Vorgange gelegt, dagegen werden z. B. in IV Ahfahrt, in V Stadtgründung als soiche ganz kurz erledigt. Die Menschen erscheinen ganz vorwiegend im Znstande des Affekts, der sich - mit Unterschieden nach Geschlecht und Aiter - meist nicht in Handlung, sondern in der Rede anbert, Die Kompiemente des Affekts werden mit einer Vollständigkeit und Umsicht aneinandergereiht, die bei wirklichem Ausbruch nndenkbar wäre, II Das Übernatürliche. Die einzeinen Götter sind seibständig persöniiche Erscheinungsformen der Gottheit, obwohl absichtlich Hinweise anf ihre physische Dentang eingeflochten sind. Bei Homer handeln die Götter nach ihren eigenen Motiven, in der Aeneis ienkt in letzter Linie das Fatnm. Durch Tränme und Prodigien werden die Heiden geführt, Psychologische Vorgänge werden bewnßt in göttliche Einwirkung nmgesetzt. Fama ist Aliegorie, Merknr = λόγος. Die Teilname der Götter an Kämpfen ist anfs anßerste beschränkt, der visionäre Charakter der Erscheinung wird möglichst gewahrt. Psychologisch

wahr knüpfen die Tränme an dem Tränmenden Bekanntes an. III Die Handlung. Die epische Rnhe ist Ansnahme, die Handlung wird mit einem starken Ruck eröffnet, die einzelnen Teile sind szenenhaft komponiert, dramatische Peripetie ist beilebt. Die Menschen sind Marionetten in der Götter Hand. Bei der Behandlung von Nebenpersonen zeigt sich eine gewisse Läßlichkeit. Zu dem zufälligen Znsammentreffen zweier Ereignisse wird nur da gegriffen, wo ein sachiich nnwichtiger, poetischer Effekt erzielt werden soll. Die zeitlichen und besonders die örtlichen Verhältnisse sind eher verwischt als hervorgehoben. Drittes Kapitei. Darstellung. Diese ist in der Icherzählung oft verkürzt, übrigens darch and durch mit Empfindang getränkt, ohne daß nns die des Dichters anfgedrängt wird. Der Leser wird mit allen Mitteln in die Handlung hineingezogen. Weil von zwei gleichzeitigen Handlingen stets die eine resolnt in den Vordergrund gestellt wird. empfinden wir das Verlassen einer derselben nicht als gewaltsames Abbrechen. In VIII bis X merkt man mit einiger Überraschung, wie schwer V. die Durchführung des Synchronismus geworden ist. Unterbrechnng der Erzählung durch Rekapitulieren wird vermieden, lieber eine nene zusammenhängende Erzähinng angehoben. Die stark zurücktretende Beschreibung (am häufigsten noch von Kunstwerken, um des Inhalts der dargestellten Szenen wegen) ist der Erzählung angenähert. Das ist aber nicht Ungeschick. Das Gespräch ist bei V. sehr eingeschränkt, da es ihm nm die scharfe Charakterisierung weniger als nm die moralische Eigenart und den Affekt zn tun ist. Die einzelne Rede aber ist der Ausdruck eines einzigen Affekts. Soli z. B. Anna dnrch Bitten gewonnen werden, so werden möglichst viel Argumente aneinandergereiht ohne Rücksicht daranf etwa, ob sie sich das alles so schnell klar machen kann. Die Rede ist berechnet: im Gebet znr magna Mater bezeichnet sich Äneas als Phryger, Tarchon mnß höhnen. Androgeos als verächtlicher Grieche mahnt versteckt znm Plündern. Die kunstvolle Gliederung der Rede aber wird von V., nm sie der Natnr anznnähern, wieder verwischt. Durch die rhetorischen Schemata wird der Dichter, wenn auch nicht so stark als der verbildete Ovid, beeinflußt. Er steht der Naturtrene näher, als der moderne nordische Leser anzunehmen geneigt ist. Viertes Kapitel, Komposition, V. hat im ganzen den ungestörten Gang der Handlung, den logischen Zusammenhang zwar angestrebt, aber (besonders in der Nekyia) die Spuren davon nicht verwischen können, daß die einzelnen Teile nicht sämtlich ans einheitlicher Komposition organisch erwachsen sind. Die recht eigentlich künstlerische Einheit zeigt sich in den Teilen; für sie (anser XI) gilt das Gesetz der Einheit der Handinng. Fünftes Kapitel. Die Ziele. Die ἔκπληξις hat den Vorrang, die Äneis ist für den

dramatischen Stil der poetischen Erzählung jahrhundertelaug das Muster geblischen. Die praktische Wirkung sieht Vergil als Römer am böcksten, die Änels sit ein positiver Autlinkrez. Die Tendenz ist national-italisch, rugleich angusteisch. Durch das gelehrte Interesse läßt der Dichter sich nicht wie Apolloniss über das stechtich Erforderliche hinausführen. Er streht nach dem 66-pl.5c, das ihm allerdings nicht recht sal. Die Götter nehmen nur menschliche Gestalt an, weil sie in anderem Bilde nicht sichthar zu machen sind. Für Niedriges, Gemeines ist kein Raum: bei seinen Heldeu verfehlt Vergil bäweilen sein Zell-, weil er ins Maßlose verfällt; anch die Naturchilderungen sind durch die Neigung zum Großartigen hestirmt. Eine Gnelle des Erhabenen ist die Größe Roms. Das Gefühl der Erhabeneht im Hörer zu wecken ist Vergils obersten Siel.

Im ersten Teil behandelt das erste Kapitel Illous Fali, das zweite die Irrfahrten des Äneas, das dritte Dido, das vierte die Wettspiele und das ffinfte Aneas in Latim.

Als Beispiel für Heinzes Behandlungsweise gebe ich einen kurzen Anszug aus dem vierten Kapltel. Die Person, der die Feler gilt, muß im Gedicht eine Rolle gespielt haben nnd dem Helden nahestehen. Diese Bedingungen vereinigte unr Anchises ln sich. Au die Spitze des Werkes konnte V. die Spiele nicht setzen, ebensowenig sie in Äneas' Erzählung einfügen. Nach der kartbagischen Episode konnte es aher unr uoch eine Erinnerungsfeier sein; denu Anchises durfte die Didoabenteuer nicht erleben. Ein Ort mußte gefuuden werden, den Aueas zweimal herühren konnte; aus eigener Erfindung ließ V. Äneas durch eln neues Band an die Mntterstätte des römischen Venuskults gebunden sein. Anch ein innerer Zusammeuhang ist hergestellt, mit spielender Leichtigkeit hat V. den Schiffshraud mit den Spielen verhunden. Im Gegensatz zu Homer sind bel V. die Spiele ein gegliedertes Ganzes; die Stimmung stelgt gerade am Schlusse zur höchsten Höhe. Bei der Einführung der Kämpfe variiert V. nach Möglichkeit, ebenso bei Ihrem Ausgang. Der Dichter von W hatte den Vorteil, daß seine Personen dem Leser dorchans vertrant waren. Vergil mußte die seinigen erst schaffen. Führer der Schiffe sind Stammväter römischer Geschlechter. danach charakterisiert. Bei Homer führt die Entscheidung erst in dritter Linie der Charakter des Mannes herbei, hei Vergil tritt dieser in deu Vordergrund. Typisch wird gezeichnet, wie besonnene Energie und geschickte Behaudlung des Untergebenen zum Ziele führen.

Anch beim Wettlauf läßt V. ein seelisches Moment den wirklicheu Ausschlag geben. Dem Wagnis in IX wird durch ihn ein heiter gemütliches Vorspiel gegeben. Beim Faustkampf ist die Roheit des nei gemildert, den andern treibt weder Ebrgeiz noch Verlangen nach dem Preise. Beim letzten Gang wird die Aufmerksamkeit des Lesers hanntsächlich durch Acestes erregt. Die Verteilung der Personen auf die einzelnen Wettkämpfe ist nicht gleichgültig. Wagen können die Ahnherrn lenken und mit den Schiffen ringen, aber nicht den Fanstkampf vollführen. Das Trojaspiel ist in heitern Farben gemalt; die Frende an der heranwachsenden Jugend ist einer der eigentfimlichsten Züge an Vergils Persönlichkeit. Die lebende Gestalt des Jnlns hat Vergils Liebe znr Jugend geschaffen, wie anch Lausns, Enryalus und Pallas, Augustus lag ia ihr Wohl am Herzen. Aneas allerdings steht in seiner Eigenschaft als Festgeber weit ärmer da als Achill. Vergils Personen können nicht die Teilnahme wecken wie die homerischen. Dafür hat V. in der Fortführung der Handlung sein Vorbild übertroffen. Beim Schiffswettlanf behalten wir die vier Schiffe sämtlich im Ange, bis znletzt steigert sich die Spannung. Anders als bei Homer gehören hel Vergil die Zuschaner zum Bilde des Ganzen. Beim Wettlauf führt Nisns' Fall noch eine zweite Entscheidung herbei, den Fall des Salins. Beim Fanstkampf ist V. eigen die Einführung einer nnerwarteten Peripetie. In der Psyche liegt die Entscheidung. Beim Schnß hat V. das nuwahrscheinliche Treffen des Fadens als Bedingung beseitigt, wieder den Vorgänger durch durchgeführte Steigerung fiberboten. Nach dem Wunder konnte nicht etwa noch ein Ringkampf folgen. Aber durch das Trojaspiel ist die Stimmung wieder so beruhigt, daß die Nachricht vom Schiffsbrande ihre volle Wirknog üben kann. Das Zeichen hat seine Bedentung für Acestes: er wird König; wir sollen an die Znkunft von Acestes' Reich denken, an die Zeit des ersten panischen Krieges. Also das Wander ist kein Operneffekt. Nur hier am Schluß greift im Gegensatz zu Homer das Göttliche ein. Das vergflische Gedicht hat Stimmung, Jeder Leser wird die dentliche Empfindung haben, daß er an einem frendigen [??] Ereignis teilnimmt.

Bei Heinze liest sich alles das hübech, sehr hübrch. Schon ans dem Ansang wird man ersehen: man kannd artiber viel und noch etwas sagen. Mißlich ist aber, daß sich für den Nichtforscher ein ganz falsches Bild vom Dichter Vergil ergibt. Wer Heinze liest, wird meinen, Vergil habe ans dem Vollen geschöpft, Homer nod andere genan gekannt, mitunter Sitnationen, Ansdrucke, selbst einzelne Verse entlehnt, sei aber im übrigen sonverän mit seinen Vorhildern umgesprungen. Zur Ernüchterung rate ich, sich sogieich nach Lektüre Heinzes einmal die Kleinarbeit anzusehen, was ja hier sehr bequen ist, überall aber die gleiche ahkühlende Wirkung tut. Ich will nicht die komplitäeter Verarbeitung verschiedener Ringkämpfe vornehmen, sondern das Schießen. Man beachte auf Grund der belgefügten Zahlen, wie Vergil sich ganz genan an Homers Reibnnfölge hätt, hier wie khailich in vielen handert

Jamesbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX. (1906. IL) 5

Fällen. Er wird wohl damit keine Probe seiner Memorierfähigkeit hahen ablegen wollen. 485 1. Protinus Aeneas celeri certare sazitta invitat, oni forte velint, 2, et praemia dicit, 3, ingentique manu malum de nave Seresti erigit 4. et volncrem traiecto in finne columbam, 5. quo tendant ferrnm, malo suspendit ab alto. 6. convenere viri, 7. delectamque aerea sortem accepit galea; 8. et primus clamore secnndo Hyrtacidae ante omnis iocus exit Hippocoontis, Vers 493-501 hat man sich vorlänfig hinwegzndenken, 9. primaque per caelnm nervo stridente sagitta Hyrtacidae invenis celeris diverberat auras; Vers 504 bis 508 wegzudenken. 10. ast ipsam miserandus avem contingere ferronon valuit, 11. nodos et iinea vincnia rapit, 12. quis innexa pedemmalo pendebat ab alto. 13. ilia notos atque alta voians in nubila fagit. 14. tum rapidus 15. iamdadum arcu contenta parato teia tenens 16. fratrem Eurytion in vota vocavit, 17. iam vacuo iaetam caelospeculatus et alis piaudentem nigra figit snh nnhe columbam, 18. decidit exanimis. Nun abgeändert. Es ist wohl dentlich, wie V. verfnhr. Nach der Lektüre Homers machte er sich seinen Plan, mehr Schützen anftreten zn iassen usw. Dann aher nahm er sich zunächst Homer wieder vor und arbeitete, wohl unter Benutzung von Mustern, nach ihm hintereinander die 18 anfgeführten Punkte in derselben Reihenfolge aus. Lehrreich ist, was er dazwischen ansließ, nämlich die zweite (erste) Erwähnung des Gehets, und was er abänderte. Nnn erst schob er die weitern Erfolge der Losung ein und machte aus dem ersten Schuß den zweiten. Sieht man sich diese Arheitsweise, die Grundlage zu Vergils epischer Technik, an, so wird man, so hoch man Vergil einschätzen mag, doch hei Benrteilung seiner Ziele und Absichten recht vorsichtig vorgehen.

Ohne auf alle Einzelheitze einzugeben möchte ich noch einige Bedenken gellend machen. Die von Heinze augenommene innere Entwickelung des Änesa scheint mir in argem Widersprach zu stehen mit der Art der Entstehung des Gelichts, wie Heinre sie sich denkt, daß nämlich die einzelnen Bucher zunköste bestimmt waren, für sich verstanden und als abgeschlossene Ganne vorgelenen zu werden, nud daß z. B. das dritte Buch später als andere komponiert sein soll. Anch Heim, Sabhadini u. a. hat H. damit nicht hierenget. An nur zezählten Stellen sucht H. die Erwägungen Vergiis zu rekonstruieren, die zu der uns vorllegenden Lösung der betreffenden Fragen führen mitten (S. 141), oder: die eigentämlichen Ziele und Wege Vergils sollen aufgeheilt werden. Da frage ich: Ist die Quellenfrage gestichert; Hat Vergil wirklich alle Versionen der Änesassge von vornberein gekannt, wie H. anzuselmen scheint? Ihm kann sehr wohl im Lauf der zitt maches noch nachträglich hekant geworden sein. Können wir

wirklich die Beschaffenheit der speziellen Quellen feststellen, die V. henutzte? Man denke, man hätte im Jahre 1900 anf Grund des gedruckten Materiais versucht, Vergils "Erwägungen" für die Georgika festzustellen! Wie unendlich tief ware der Betreffende hereingefallen! Hat Vergil aher eine abweichende Version vorgejegen, so faiien alle Erörterungen Heinzes zu Boden. Der Gedanke zu untersuchen, was Vergiis Eigentümlichkeit in Wirklichkeit war, ist, wie schon hemerkt, gnt. Aber genügt das Material? Kann genau festgestellt werden, wie Vergii durch Theorien seiner Zeit einerseits heeinfinst wurde, anderseits (denn das ist das posterins) sich von ihnen frei machte, etwa in der Weise wie man das an der Hand Varros für die Disposition von Georg, III vermag? Wie weit erstreckte sich die Benutzung prosaischer Quellen, anch ganz kurzer Handhücher, wie sie für die Georgika vorlagen? Die Erwägungen, die Vergil bei seiner Kieinarheit leiteten, erscheinen nns höchst merkwürdig, weichen ganz von dem ah, wie wir nus das Schaffen eines Dichters denken. Die Erwägungen im Großen könneu wir daher schwerlich ohne vorliegende Überliefernng hloß mlt moderner Denkkraft rekonstruiren, sie branchen sich nicht unserm Gedaukengange ganz analog gestaltet zn hahen.

Heinze will nur üher Vergils Technik sprechen. Aus den Erörterungen üher diese werden aher der im Vorwort ansgesprochenen Ahsicht entgegen vieifach solche üher die ars, die hohe, wahre Kunst Vergils, die immer wieder trotz kleiner, durch seine Arheitsweise und die Benntzung und Ansgleichung einander widersprechender Berichte sich ergebeuden Mängei durchbreche. Au Datzenden von Steilen finden sich Erörterungen, die von Anstößen, die Frühere oder der Verfasser selbst genommen haben, und deren Berechtigung anerkannt wird, ausgehend, nnr zu erklären suchen, ans welchen Quellen der Fehler hervorging, und wie Vergil, nm vielleicht nicht in einen noch schwereren zu verfallen, ihn begehen mußte. Aher trotzdem, und trotzdem mir manchmal au Unanstößigem Anstoß genommen zu sein scheint, ist H. durchans für Vergil parteijsch, seihst Denticke meint, es scheine mauchmal, er wolle ailes znm Besten wenden. Weshalh werden so oft Mängel nur in den Anmerkungen erwähnt? Ich meine durchans nicht etwa, H. hätte noch mehr heranssnchen sollen. Im Gegenteil, er sucht hisweilen znviel, z. B. auf S. 332 f. Dort meint er, in hezug auf Dardanidae VII 195 ff. wüßten wir gern, wie Latinns zu dieser Kunde gelangt sein möge. Hätte V. dergleichen Vorwürfe vorausgesehen, so hätte er gut getan. 24 Bücher zu schreihen. Dann soll sich eine gewisse Läßlichkeit in der Behandlung von Nehenpersonen zeigen, wenn Dido IV 416 ohne weiteres ihre Schwester anredet, wenn VI 6 ff. die Begleitung durch Achates nicht ansdrücklich erwähnt ist. Iu V. sind

allo Männer bei den Spielen, wie kommt ein gewisser Eumeins dazn, die Nachricht von dem Brande Aneas zu überbringen? Anch weshalh die Illades XI 35 nicht an Pallas' Bahre kjagen sollen, ist mir unverständlich. Es sind doch nur die "alten Mütterchen" zurückgelassen worden. Das ailes und noch mehr derart findet sich auf anderthalh Seiten. Gerade wenn so viele beianglose Kleinigkeiten aufgezählt werden schwindet der Blick für das Wesentliche. Man achtet auch kanm mehr darauf, daß die Bundesvölker ganz andere Waffen zum Kampfe mithringen, als sie nachher gebrauchen. Wie eigentlich Aneas aus den Bildern des Schildes die Zukunft lesen soll, darauf wird, wo so viele Quisquilien erwähnt sind, S. 389 mit keinem Worte eingegangen. Recht wenig werden die Freunde Homers mit der Weise zufrieden sein, wie H, oft die Kunst Vergils üher die homerische stellt. Homer hafte mehr am äußerlichen, Vergii verinnerliche. Ja, er will verinnerlicheu. S. 331 heißt es in hezug auf Kampfszenen hei Homer von der Arbeit Vergiis: "Sie steht wie reife Künstjerarheit neheu kindlichem Versuch." Zu dem Thema verweise ich auf G. Kochs treffliche Arheit. (s. u.) S. 156 wird Vergil im Gegensatz zu Homer sogar geloht, weil er die Zahl der Wagen (Schiffe) vermindert hahe: "Füuf sind zu schwer zu ühersehen, er heschränkt sich auf vier." Genauer geht auf das Verhältnis V. zn deu Vorgängern ein Exkurs über Quintus und Tryphiodor eln, die nach H. und andern seihständige Vertreter der Überlieferung nehen Vergil sind. Das mag sein; ein wirkliches Urteil kann sich der Leser hel Quellennntersuchungen nur durch übersichtliche Gegenübersteilung der gesamten in Betracht kommenden Texte hilden.

Anfs Geratewohl hebe ich noch ein paar Bemerkungen herans. S. 4 ff. wird die Schwierigkeit erörtert, daß die Illuperins noch nie im Zosammenhang von einem Trojaner vorher berichtet worden sei. Überhaupt hänfen sich immer-Schwierigkeiten Ber Schwierigkeiten, "Jacokoon ist nicht als Apollopriester eingeführt, sondern einfach als Pärst." Der Mondecheln ist sehr geschickt verwertet, in den engen Straden können trotzdem die Schatten der dunkeln Nacht sein. ""Wir wissen von keiner Tradition, die den Tod des Primuus als Abschlaß der Hüngersis berichtet Bützt." "Die Helenaspinode stammt nicht von Vergli. S. dazu unten Hartmann, "Kreinsal Prophezeinng war zum Abschluß künstlerisches Frodredrin, solange V. seine Hüngersis als Enzelgeichte für Einzelvorieung ist ein Steckenposition der Bilcher als Einzelgedichte für Einzelvorieung ist ein Steckenpferd Heinzes. Auch ich gland, daß V. die einzelnen Bücher sehr langsam, runächst ohne allzu sperielle Rücksicht auf Einzelteit nes Pärsa, geschäffen um sie such als solche vorgeleen hat.

<sup>\*)</sup> Anm. Anführungsstriche hezeichnen nicht wörtliche Wiedergabe.

Ich giaube aber, daß das für ihu bei seinem nnendlich laugsamen Schaffen nur ein Notbehelf gewesen ist, und er in Rücksicht daranf schwerlich etwas schrieb mit der Absicht späterer Auderung. "Hätte er länger gelebt, hätte er Einheitlichkeit hergestellt." Schließt das H. etwa ans der "Eluheitlichkeit" in den Eklogen nud in Vergils Melsterwerk, den Georgika? "Die vorwitzige Frage, wozn denn diese Irrfahrten dem Äneas auferlegt worden sind, wird der antike Leser nicht getan haben." Das ist sicher richtig. "Vergil hat wohl, was er von einem andern (Im Kampf Unüberwindlichen) erzählt fand, auf den Tod des Polydor übertrageu." "Aneas hat Bewnnderungswürdiges von Dido gesehen und gehört. Nnu tritt sie auf mit königlicher Hohelt. Soich' Inszenesetzen ist in der antiken erzählenden Literatur sonst nicht bekannt," "Die nene Leidenszeit in VII-XII wird dnrch Szenen eröffnet, die in beabsichtigtem Paralielismus zu den entsprechenden des ersten Telis stehen (Jnno)." "Nnr wer den ganzen Abschen jener Zeit vor dem Kriege nachempfindet, vermag auch zn würdigen, weshalb ihn Vergil das Werk der Allekto sein läßt." "Die Geschichte von der Erregung des Landvolkes ist zweifellos [zweifeilos???] freie Erfindung Vergils. Aber der Hirsch stammt wohl ans der Cyparissussage." Ich mache darauf anfmerksam, daß man überhangt nur in solchem Sinne von freien Erfindungen Vergiis reden darf. Er überträgt bei passeud scheinender Gelegenheit einen für eine ähnliche gedichteten Vorgang.

"In den Kämpfen überwiegt die dportéa, ein Metzelstück findet sich nur je einmal in jedem Buche, die ermüdenden homerischen Kettenkämpfe fehlen ganz. Vor allem ist zu vermeiden gesucht die Unübersichtlichkeit und das wiliktriliche Hin and Her die Ilias, im allgemeinen Kampfums Lagerherrscht mehr oder weniger stark betont die Gruppierung zu zwei und zwei." "Vergil verleugnet bis zum Ausgang nicht sein Streben nach dramatischer Spannung. Noch einmal ein Hoffuungssehinmer für Turnus!"

Erfreulich berührt, daß H. wenig gegen andere polemläert. Recht unnötigerweise, aber sein bezeichnenderweise, weicht er von diesem Grundatz Kroll gegenüber ab. Z. B. S. 213 A. 2. wo H. leider vergißt, daß sie, wenn sie den Tiber hinaufschwimmen wollten, ja wohl gesetzlich nicht genötigt waren, die Waffen und den Panzer mitzunehmen. Auch wären sie in der Nacht vielleicht den feindlichen Posten, die in Wirklichkeit gar nicht aufpatten, nicht allzu sehr in Sicht gekommen. S. 259 finde ich anch nicht so schlimm: Vergill sis Kroll wahrscheinlich nicht im Schlafe erschienen, am fihm über seine Absichten anfzuklären. S. 213 A. 3 lich Vergil Nisus und Euryalus nicht gedaßentole ein Blitbad anrichten, wie breit ansgeführt wird.

Aber ihr Verfahren ist doch wohl wegen des Zweckes, den sie verfolgen, weit Urichter als das ihrer Vorbilder. Wie wesig wahrscheinlich ist die Fiktion des Zechgeisages der Belagerer in der ersten Nacht! Wie wesig begründet auch die Bitte für den "ausschuldigen" Freund, nachdem der so schlimm unter den Feinden gehaust hat!

Übrigens geht Heinze auch auf die Abfassungszeit der Bücher, besonders des dritten, ein (a. nnten bei Karsten und Koch), und auf die Verteilung der Ereignisse auf die einzeinen Tage (s. dazu auch bei Chabert).

Zam Nachdenken gibt das Boch, seibst Resnitat eindringtichsten Nachdenkens, überall reichlichen Aniaß, anch zur Nachpräfung: es wäre sehr erfreulich, wenn letztere in recht vielen Spezial arbeiten, aber anch nur in solchen, gegeben würde. Ein mit solcher Kunst, nicht Technik, geschriebenes Werk über denselben Gegenstand werden wir wohl nicht so hald wieder erwarten können.

Ich möchte, wie andere Referenten, nicht versäumen, besonders die Lehrer, die Vergil zu behandeln haben, anf das Buch hinzuweisen.

Die zahireichen Gesamtbesprechungen des Heinzeschen Bnehes sind naturgemäß fast nur Referate, fast alie höchst anerkennend gehalten. Etwas mehr gibt

59. A. Cartanit, Rev. phii, 1903 S. 289 ff. u. 302 ff. Er wendet gegen Heinze S. 29 ff. etwa foigendes ein: Vergli wollte Äneas eine große Rolle geben, cf. 5 f. Dazu hätte er die Erzählung des Hellanikns benntzen können. Weil diese aber das Wunderbare ansschloß, so hat er zu Queiien gegriffen, in denen Aneas keine Roiie spielte, und ist mit dem Versnche gescheitert, ihn zum Protagonisten zu machen. Von 13-249 ist nur gerechtfertigt: quaeque ipse miserrima vidi. 250-518 macht Vergii Anstrengungen, Aneas znm ersten Range zu erheben. Aber er übt seinen Mnt nnr gegen Unbekannte. Vergil konnte ihn gar nicht der Überlieferung entgegen etwa gegen Ajax anftreten lassen. Bei Priamps' Haus hilft er durch Muskelkraft, seine spätere passive Haltnng scheint lächerlich, aber Vergil konnte ihm anch hier gar keine andere Rolle geben. Nnr von 559: quorum pars magna fui. Aber als er nach Krensas Verinst in die Stadt zurückgeht, scheint die Gefahr ihm geradezu anszuweichen. Vergil hat sich hier in einen Engpaß begeben, aus dem weder er noch ein anderer hersnskommen konnte. L'impnissance de Virgil rührt von seiner Technik and Arbeitsweise her. Im vierten Bach erscheinen C. Jagd, Gewitter und Grotte, die H. bewundert, als banale Erfindungen, qui font sonrire. Das Ergreifende sei Didos Leidenschaft seibst u. a.

60-62. Anch C. Pascai, Boil. di fii. ciass. IX (1902) S. 223 ff., Sabbadini, Riv. di fil. 32 (1904) S. 336 ff. and W. C. Sammers, Class. rev. 17 (1903) S. 321 ff. geben einiges. Wichtiger sind einige durch das Heinzesche Buch hervorgerufene Spezialstudien.

Helnze hat zu erweisen gesucht, daß der einheitliche Plan der Irriahtren, wie im III answeist, erst gefalt wurde, als das ganze Gedicht mindestens zu etwa zwei Dritteln bereits geschrieben war. V. habe, als er I. II, IV und VI sehrieb, die Vorsteilung vorgeschwebt, daß dem Ännas der Name des Landes wie seines Stromes während der Fahrt bekannt sei; er habe die beiden Prodigien in VII und VIII völlig voranssetzungslos eingeführt, erst nachträglich habe er das einheitliche Gefüge der Prophezeiungen und Prodigien hergestellt, ohne Rücksicht auf das binher Geschriebene, zunkathst ans dem Bedürfeis herans, dem 3. Bech Einheitlichkeit und klünstlerischen Fortschritt zu verleiten. Die Konsequenzen dieser neuen Erfndang zu ziehen, Einheitlichkeit innerhalb des gesamten Werkes herzustellen, dazu sei er nicht mehr gelangt.

63. H. T. Karsten, Herm. 39, (1904) S. 259 ff, hekämpft diese Ansicht lateinisch in etwas schwerfälliger Weise. Der Widersprach zwischen den Worten der Kreusa II 780 ff. and III 7, 80, 181 bleiht bestehen. III 500 Thybris ist Heinze verdächtig, aber Vergil verfährt λατά τὸ σιωπώμενον, Ageas konnte den Namen von Helenns (cf. III 389) erfahren haben. Latinm, das in allen Büchern anßer III (nnd IX) vorkommt, hat der Dichter zu nennen wohl absiehtlich vermieden, später diesen Plan als lästig anfgegeben. Die hervorragende Stellung, die Heinze dem prodiginm mensarum in III gegenüber VII gih , bestreitet K., anch daß Aneas deswegen zn Helenns fahre, der ja diese Sache anch ganz knrz erledige. Wir müssen denken (πωπώμενον), daß Äneas später noch den Vater darüber hefragt hat. Das prodiginm snile wird in III berichtet, damit Aneas wisse, wo der Platz für die Stadt sein werde, in VIII, damit er die Wahrheit des Tranmbildes erkenne. Vergil wollte die Sage von der Sau, die sich teils auf Alba, teils auf Lavininm hezieht, verwenden; da aher heider Städte Ursprung nicht erzählt wird, geriet er in viele Schwlerigkelten. In III hatte er die Voranssage geben lassen, nachher snchte er einen passenden Platz. Der einzige solche aber in VI war schon durch das prodiginm mensarum besetzt. VIII 46 ist nicht zu tilgen; denn ebenso albern sind die anf Alba bezüglichen Verse, und ist es, daß durch dies wichtige Ereignis nnr die Worte des Tiher hestätigt werden sollen. Wenn Heinze meint, V. sei durch die Schwierigkeit des Gegenstandes und Mangel an poetischen Vorhildern ahgeschreckt worden. IlI an seiner Stelle ausznarheiten, so erwidert K., für I nnd II seien die Schwierigkeiten nicht geringer gewesen; auch den Vergleich mit Homer habe Vergil nicht zu schenen hranchen, da er sich hier an andere Dichter anschließen mnüte. Nach Heinze müüte V. die Einheitlichkeit eines Buches der des ganzen Werkes vorgezogen haben nud wäre zweitens nicht imstande gewesen, nach dem Bisherigen das Buch der Irrifahrten zn gestalten. III ist dennach nicht, wie Heinze ansimmt, geschrieben, nm den legentlichen Zweck des Äneas, neue Sitze für die Peuaten in Latinm zu stehen, mit den nicht dahln gehörenden Episoden I, II, IV—VI zu verkußen. Es ist kein solch innerlicher Zusammenhang dadurch hergestellt.

Dann sucht K. zn erweisen, daß III vor allen übrigen Büchern verfaßt sei. K. vermißt Verknüpfung von III mit II and IV: Vergil wollte, als er III schrieb, sonst nnr die Kriege in Italien schildern, [Aber die Icherzählung!! cf. anch Spever Musenm XI (1904).] Apollo ist der Führer, noch nicht Venns nnd Juno. Zur Zeit von III dachte V. nur an Befraguug der Sibylle; in VI spielt die Sibylle eine ganz andere Rolle. Die Irrtümer IV 345 nnd 376, VI 59 inbetreff Apollons, I 382 und 407 inbetreff der Venus zelgen, daß die Erinnerung an III bei Vergil schon verblaßt war. Apollo als Führer ist aus den Zeitverhältnissen etwa im Jahre 28 erklärlich. Acestes wird in III nicht genannt, wohl aber I 550 nnd ln V, well Vergil die Erzählung erst später in seinen Queilen gefunden hat. Anch der Sturm lag in III nicht in der Absicht des Dichters, Helenns erwähnt ihn nicht. Die elnzige feste Verbindung mit den übrigen Büchern 715 ff. konnte leicht später hergestellt werden. In 707 ff. sind überali Anstöße (Heienns, Celäno, labor, meta). Die Verse nach 707 sind später eingeschoben, Vergil hatte inzwischen vergessen, was er vorher geschrieben hatte. V. schrieb znerst die Irrfahrten nieder, nach denen Anchises sogleich bestattet werden sollte, inzwischen bekam er neues Material. Daraus entstanden der afrikanische Exknrs und die Antellnahme der Venns und Juno, erst dann begann der Dichter, von der Fülle des Stoffes überwältigt, die Anels ln Prosa nach Büchern abznfassen, so daß für das dritte Buch Donats Angabe noch nicht gilt. Er begann nun mit I, vollendete die Bücher aber nicht etwa der Reihe nach (I-VI bls 23/2, VII-XII bis 19). V ist vor VI entstanden. VI 337 kommt V. ohne rechten Ausgleich der beiden Quelienerzählungen auf Palinnrus zurück (jetzt erhabener Phoebi lassu). Der Widersprach mari tranquillo in V und VI sargentibus nndis ist ex ratione ethica entstanden. S. anch Lindenthal. Ich glanbe, daß das von Heinze, Karsten n. a. beigebrachte Material überhandt zur Entscheidung der Frage nicht ausreicht. Weder bei Helnze, den Karsten in einigen Punkten treffend widerlegt, noch bei Karsten selbst klappt alles.

G. Koch, Zur vergleichenden Behandlung von Aeu. I 157/222
 und Od. X 135/86, Progr. R. G. Eisenach 1904 ist zun
 ächst f
 ür Schnl-

73

zwecke bestimmt, jedoch ist diese Spezialstudle gerade ietzt nach dem Erscheinen des Heinzeschen Buches anserordentlich nützlich; denn sie zeigt, wie nötig trotz dieses die Durcharbeitung des elnzelgen noch ist, and besonders, wie wenig zutreffend das Lob der vergilischen Knnst Homer gegenüber bei H. ist. Znnächst einige ailgemeine Sätze. die ich nnterschreibe: "Der Schüler wird die Kinft gewahr, die den echten aus den Bedürfnissen seiner Zeit und mit jugendlich frischer Anschanung schaffenden Epiker von dem Epigonen trennt, der ans einer verfeinerten Welt sich zurückversetzen muß und mit Knnst und Studium anf das Interesse seines Lesers, nicht seiten mühsam, hinarbeitet." .Bei 199 ff. ~ Od. X 208 ff. fragt man zweifelnd, welches der überstandenen Leiden für die Trojaner noch schmerzlicher als der Sturm and seine Folgen gewesen sei. Es konnten nur die im dritten Buch sein. Vergil hatte also, als er das Werk konzipierte, vermntlich die Absicht, seinen Heiden in ebenso schwere Not kommen zu lassen, wie Odyssens ausstand. Aber seine Erfindungsgabe, ohnedles nicht reich, sondern auf schon bearbeitete Motive angewiesen, ließ sich am allerwenigsten nach der Seite des Gransigen hin in Bewegung setzen." "Es zieht sich die Handlung am Faden nnendlicher Weissagungen mühsam hln." "Nach Heinze werden die ailgemeinen Fragen erst recht erörtert werden müssen, wenn die Bewunderung der verglischen Technik nicht ohne weiteres in eine Bewunderung des vergilischen Dichtergenins übergehen soll, der sicher zwar hoch und bedeutend, aber für das, was für das Epos das Wesentliche ist, doch nicht zumeist geeignet ist." Nun Spezielleres. Man hatte die Fühinne mit den zwölf Schiffen verioren, trotzdem nimmt alles die Richtung nach Karthago. Der Sturm nsw. war ein fnrchtbares Ereignis; nnn erweckt es keine günstige Vorstellung von der Gemütsinnigkeit der Personen, wenn sie bald Fener anzünden, mahlen und backen. Wie hänfig, sind traditionelle Motive nicht glücklich verbanden. Od. XII 304 ff. sind Odysseus' Gefährten von Enryiochos anfgestacheit; zndem wird die Begehrlichkeit der Lente stark hervorgehoben, nm ihr foigendes Verhalten wahrscheinischer zu machen. Vergil glanbt seibst nicht an den Erust der Sitnation, er weiß voraus, daß der Meeresanfruhr nur ein Knalieffekt ist. So jäßt er seine Personen sich viel ruhiger benehmen, als ihnen nach Lage der Sache eigentlich znkommt. Es kommt in Frage die Menschenkenntnis des Dichters and die Innerlichkeit seines Schaffens. Was haben wir ans bei Vergils Schilderung der Gegend alles hinznzudenken, mit wie wenig Strichen, aber wie anschanlich ist das Landschaftsbild in der Odyssee gezeichnet! Nnu die Jagd! Da weist der Verfasser Vergil gänzliche Unerfahrenheit in weidmännischen Dingen nach. Bei Homer glbt es dagegen lauter dem Wesen des Weidmanns abgelauschte Züge. Die Jagd hatte ja in Rom erst spåt Elingaug gefunden. In betreff der Ectwickelung des Helden meint K., vielleicht hätte sich der Dichter unr, nachdem er den Äneas zuerst auders dargestellt hatte und auch hatte darstellen müssen, in den späteren Büchern lediglich bemüht, neben dem Schatten etwas mehr Licht zu geben. Hoffentlich erfreut uns Koch uoch öfter mit so frisch geschriebenen und doch so wohl durebdachten Kleinstudien. Auch W. Volkmann, Wochenschr. f. cl. Phill. 1904 So. 677 f. bestrickt Koch höhlich günstür.

65. J. Lindeuthal, Ist das V. Buch der Änels vor dem VI. geschrieben? Progr. Oberhollabrunu, 1904. Der Aufsatz zeichuet sich durch Kenntnis aller einschlägigen Arbeiten und durch klare Darstellung aus. Nach Donat ist anzunehmen, daß der Inhalt der einzelnen Bücher im großen und ganzen von Anfang an fest abgegrenzt gewesen lst. Frühestens Ende 23 hat Vergil II. IV und VI vor Augustus rezitiert: es braucheu deshalb nicht die allein fertigeu Bücher gewesen zn sein; es waren vielmehr die Interessantesten. Hätte V. bis Ende 23 nicht mehr fertig gebabt, so wäre er bei seiner langsamen Arbeitsweise überhaupt nicht mehr bis zum Schluß gekommen. Für die Untersuchung kommen in Betracht: Ersteus V 722-745 und VI 66 f., 106-116, 679 ff. V. 66 da Latio considere. In II und III weiß Aneas unr von Italien und Thybris. Dazu stimmt die Unsicherheit V 82 f. Anchises klärt ihn V 730 auf. Also ist VI 66 die Bitte folgerichtig. Dagegen I 205, IV 432, IV 275 ist das Ziel, sogar die Gründung Roms, wovon er erst durch die Heldenschau uachher erfabreu soll, bekannt. Vergil hatte die Absicht, allmählich das Ziel anfzuhellen, aber bel seinem partieweisen Arbeiten ergaben sich Widersprüche, die er vielleicht denken konnte, später zu beseitigen. Jedenfalls besteht zwischen V 721 ff. und 66 f. (beidemal Latio) kein Widerspruch. VI 155 f. uimmt bezug an f V 723 ff., wo einzig und alleiu Aueas der Auftrag geworden ist, Anchises in der Unterwelt aufzusuchen. Ferner hätte Vergil VI 687 ff. gar uicht auf etwas, das noch uicht feststand, so genau bezug uehmen könuen. V 722 ff. gebeu das Programm dessen, was Vergil iu VI alles ansfibreu wollte.

Zweitens. Palinurus V827 ff. nad V1337 ff. Die Angaben über die Witterungsverhältnisse sind gar nicht so widerspruchsvoll. Mare asperum kommt nicht in Betracht, V1334 braucht kein Sturm gemeint zu sein, es können die von den Sireneufelsen zurückgeworfenen Wellen gemeint sein. Der notes violentus kann sich uach der Landung in Cunni erhoben haben. Hilbernas' ist Palinurus der Situation uach nicht zu verdenken. Anders erschelnen dem auf einem großen Schiff Pahrenden die Wogen, anders dem auf dem Meere Heruntreibenden. Palinurus kann auch wegen des Zweckes, den er erreichen will, mit gutem Grand etwas stark anftragen. Ganz klar wird übrigens Vergil die Situation licht vorgeschwech haben. Die Differenz in den Zeitangaben aber bleibt. Ob dem Dichter anf solche Nebendinge viel ankam? Wenn V. VI früher geschrieben hätte, bätte er den Widerspruch leicht besteligen können, worn en drastisches Mittel angegeben wird. Oder aber, das V. Buch war überhanpt nicht fertig: dann war der ertige Teil aber vor VI geschrieben. In VI ist die Episode ohne V allerdings verständlich; allein in V ist sie notwendig, in VI dagegen hemmend und nur durch V bestümmt. In V war anfraklieren, wie Äneas, ohne von den Tücken des Meeres zu leiden, in Italien landen konnte: gewiß interessierten sich die Hörer für das weitere Schicksal des Mannes. Dies gibt der Dichter in VI.

Drittens. Trojaspiel und Marcellnsepisode. Das nicht angekündigte Trojaspiel scheint elne spätere Zntat Vergils zn sein. Die Jugend ist mit Askanius bei dem ganzen Verlanf der Spiele anwesend. Wie kann sie nnn plötzlich zn Roß erscheinen? Den Spielen geht ein Himmelszeichen voran, und ein solches schloß sie prepringlich viel besser ab als jetzt die tendenziösen Schlußworte znm Trojaspiel. Hat vielleicht Marcellus ein solches einmal anfgeführt? Dann hätte er bei Abfassnng von V noch gelebt. In VI ist die Marcellnsepisode ebenso später eingeschoben. Wieviel wirkungsvoller war der Abschlnß vorher dnrch 847/53! [Icb weise anch hier auf meine Untersnchungen hin, durch die solche bisweilen den preprünglichen guten Zusammenhang störende Einschübe sicher festgestellt sind.] Die Servinsnotiz über die Anfangsverse von VI scheint anch eine Bestätigung dafür zn sein. daß V fertig vorlag, als VI begonnen warde, und daß die beiden Verse nachträglich binznkamen, nm einen Übergang zu bilden. Also V ist vor VI geschrieben. Die Widersprüche sind Unebenhelten, wie sie, auf das partieweise Arbeiten zurückgehend, auch sonst nachgewiesen sind. Ich meine. L. bat jedenfalls erwiesen, daß Gründe, die Abfassnngszeit von VI vor die von V zu setzen, nicht vorliegen. Wer aber die Abfassungszeit einzelner Bücher den überlieferten Nachrichten und der Arbeitsweise Vergils zuwider bestimmt, dem ist die Bewelslast znznschieben.

66. S. Chabert, Annales de Inniversité de Grenoble 16 (1904) S. 414 ff. meint, nach der alten — wieder einzmetzenden — Einführung: Ille ego, qui etc. (cf. anch Fitz-Hugb) sei der eigentliche Anfang der Aenois: Musa, mihi etc., wie er anf dem Mossik von Sousse erschelne. G. 11 häugen zusammen 1. 2. 41-63. 46 ff. 3-39 soil V. im Alter von 55 Jahren auf der Reise nach Griechenland verfaßt haben; das soil sich ans primas — Aonlo rediren dedneam verties musas ergeben [?]. Bei seiner Abreise hinterließ er die Verse als Andentung seiner Pfäne,

modo vita supersit. Die Verse sind nachher an falsche Stelle geraten. Die via tentanda ist l'esprit, la méthode. Die Äneis ist vision constante sons des espèces légendaires, d'une heurense finaitié, qui est le règne d'Auguste. Fortwährend werden Anspielningen anf die Gegenwart zefunden.

Weiter versncht Ch. chronologische Bestimmungen. Frühling 1184 Trojas Zerstörnug, 1184/3 Ban der Schiffe, 83/2 bis znm Veriassen von Änos, 82/1 Kreta, 81/0 Pergamea, 80/79 Strophades, 79/8 bis Anchises' Tod. 78/77 Frühling bis znm Tiber. A III 692 ff. ist alles wie im Baedeker. Auch 693 priores, 704 würde Ch. Vergil nicht zutranen. Wie lange danert der zweite Teil? Ganz kurze Zeit? Aber IX 530 tnrris erat vasto etc., cf. IX 46, 575. Anch Turnns konnte seine Truppen nicht so schnell anfsteilen, die Gesandtschaft an Diomedes mnßte lauge Zeit dauern. Anch mnß zwischen den friedlichen Zuständen im Anfang aud dem Kriegsausbruche Zeit vergangen sein. Das Fest der ara maxima A VIII 102 ff. wnrde am 12. Angust gefeiert, im August bricht also der Krieg ans. Schließlich foigt eine Tabelle, August 1177, 10, abends: Erscheinung des Tiberinus und so fort, bis am 29. Turnus tot ist. Man sieht, zu welchen Spielereien dergleichen Untersuchungen über Dluge, an die der Dichter seibst nicht gedacht hat, fihren. Heinze, der ja vorsichtiger ist, kommt übrigens in seiner Tabelie S. 334 ff. für Abschnitt II zu einer ähnlichen Zahl von Tagen.

67/9. G. Ihm. Vergiistudien I-III Progr. Gerusheim 1902/4. In I bespricht Ihm, nach Büchern geordnet, daher ohne festen Zusammenhaug, die Stellen, wo Götter in der Aneis erscheinen. Manche der überans zahlreichen Bemerknagen wird man mit Verwanderung lesen. Z. B. soll es bei Venns' Erscheinnug im zweiten Buch Vergil auf einen Belenchtnigseffekt ankommen. IX 638 ff. Apollo verwandelt sich in den alten Boten; Vergil, der Kontraste liebt, gefällt sich offenbar darin, den jugendlichen Apollon in dieser Metamorphose zu zeigen. Oft vermlese ich wirklich gründliches Eingehen anf den Gegeustand. Z. B. bei der Äolusszene heißt es: Nebenbei ist eine Aulehnung an Lncr. VI 194 ff. bemerkbar, aber das Weseutliche, wie nämlich V. zn dieser Anlehnung kam, bleibt nnerörtert. Die für die Entwickelnng der Liebe Didos so überaus wichtige Vertanschung des Askanins mit Amor nennt I. einen tändeinden Zug. Zu loben lst, daß I. jetzt Mängel unbefangen anerkenut; wenn er meint, die jugendliche Venus als Mutter und Großmatter berühre sonderbar, ist er sogar zn strenge. Sein Gesamtnrtell lantet: Die Götterszenen haben die homerische Einheitlichkeit, Sichtbarkeit und Plastik eingebüßt, jedoch an einem unverstandenen Ornament sind sie nicht geworden. Teil II and III geben ähnlich zahlreiche Beohachtungen über A. I.—III, die manchmal drastiche wirken, wie: "Bei Askanins möchte man an Luite bei Saarbrücken denken." Sehr richtig wird in der Einieltung zu II gesagt: Der poetische Wert der Änels liegt weniger in den großen Zügen der Handding mid der Charakteristik, sondern in den zahliesen Einzelheiten, die die dichterische Eigenart Verglis zum Bewüßtein bringen. Sehr richtig anch an anderer Stelle: "Die Würdigung der Anels erfordert bei der Eigenart Verglis viel Kleinarheit. Für diese ist anch nach dem Erscheinen des Werkes von Heinze noch reichlich Ramm."

- 70. V. de Cresconzo, Pins Acness, Thrin 1902, bestimmt znachst den Begriff pietas ab Flichtgefull gegen Götter, Verwandte und Vaterland, prüft, ob in der Änels der Held, Angustas' Ahn', besonders in den ersten sechs Büchern, diesem Begriff entspricht, mustert den Charakter des Áneas bei den früheren Dietkern and Schriftstellern, von denen Ennins I 11 die pietas des Anchises hervorheht, nnd kommt ma Schlift, daß die Konzeption Verglis original sel. Dagegen führt J. Tolkiehn Berl, phil, Wochenschr. 1902 Sp. 1384 f. aus, wegen der nit Unrecht verzüßentigten Stelle Xen. Cyn. 11 5 wäre vielmehr anzunehmen, daß V. den Charakter des Äneas bercits fertig vorgefunden habe. En glanbe, sehon allein A. 1 378; Sam pins Acneas beweist, daß für Vergli die pietas als etwas Gegebenes, mit Äneas Charakter Verknöpfes vorlag. Es ist ganz verlorene Liebesmühe, die Früheren darebzmusstern, wenn ehen Verglis Quelle incht daranter las
- 71. T. R. Glover, Class. Rev. 17 (1903) S. 34 ff. führt etwa sur: Äneas it homerischer nom dondernet Heros zugleich. Der Ahnberr der Römer ordnet sich ganz dem Fatam nnter. Die Hauptsache ist nicht die Überdhurneg der Götter, onderen die Grütnung der Stadt. Äneas erinaert an Mark Anrel. Den Begriff der pietas will G. aan Stellen wie X 821 ff., II 723 ff., IX 652 ff., XI 96 ff., I 462 erschließen. Nibil hammal (et nibil divini) a me alienam peto. Das its teine pietas. Äneas als Fürst ist ein anderer als etwa Odyssens in der Jagdszene; er hat die alneirliche fürstliche Hallung, aber anch die innerliche, er ist ein Staatsmann im Sinne von VI 851 ff. tn regere imperie etc. Seine Gegenatike sind Latinus nud Turnns. Er ist wie Wordworths Happy warrior. Die Größe des Achilles ist in Äneas nicht verloren, sondern durch enseshliche Erkenntain soch gesteigert.
- 72. C. Pascal, Riv. fil. 1904 S. 231 ff. meint, die Tradition hahe Äneas mit dem Verräter Antenor zusammengestellt. Die Römer dagegen betonten die pietas; quam rem Graecos stipentes omnia sua auferendi potestatem dedisse. Gegen den Vorwurf scheint II 431

(cf. Hor. carm. sacc. 41 ff.) eine Antwort. Den Antenor dagegen nimmt nr Liv. I als Gründer seiner Vaterstadt in Schutz. Gerade darch Vergil lebte die Geschichte von dem Verräter Äneas wieder auf, cf. Tertall. ad nat. II 9. Die Aeneomastix sieht eine Spur des Verrats in 1488 eermitzim Achivis. was Coruntus (wohl richtig! auf II 396 hesoe.

- 73. R. Garzia, Didone nell'episodio virgiliane, Cagliari 1901, wendet sich (nach dem Bericht in Atene e Roma 5 (1902 S. 702) gegen Valmaggis Besprechang des Charakters der Dido. (Riv. di fl. 1887 S. 1 fl.) Der Referent ist anch nicht Valmaggis Ansicht, meint aher, die Arheit entbehre hihliographischer Vorbreritung, wissenschaftlicher Untersachungsweise und vergreife sich anch im Tone.
- 74. Th. Zielinski, Philol. N.F. 18 (1905) S. 17 stellt einen kurzen Vergleich an zwischen Dido hei Vergil und Uvid. Ovid hat die Gestalt umgeschaffen, ans der Heroine, für die das Kind ein Trost wäre, ein Weib gemacht, für die es ein Schrecknis mehr darstellt.
- 75. G. Calabro, Il sentimento della natara in Virgilio etc., Messina 1901, wird von G. Tropea Riv di stor. ant. 6 (1902) S. 142f. lobend angezeigt. Er spricht nach dem Beferat über Nachahmung oder Originalität, über Landschaft, Pflanzen nud Tiere, Tageszeiten u. a. Der zweite Teil hehandelt synchetisch un "tal sentimento considerato nelle sue cause e nel son insieme." Das Resultat ist, daß Vergil in hezug and das Natargefüll 'crea di rado e per lo più transforma.
- 76. K. Kniper. De Matre magna Pergamenorum. Mnemos. N. S. 30 (1902) S. 277 ff., kommt auch auf Aen. IX zn sprechen. Ihm gefällt nicht, daß die Mntter den Sohn demütig hittet. Unsterhlichkeit hat sie für die Schiffe gar nicht erheten. 98 ff. beschwört sie Jappiter, sie nach der Ankanft in Italien zu Meeresgöttinnen zu machen. Aher nachher tnt Juppiter gar nichts, sondern die Mater greift selhständig ein. So schickt es sich für sie; anch die nenen Nymphen erzählen X 220 ff. nur von ihr. Ähnlich Ov. Met. XIV 535 ff. Diese preprüngliche Fassung hat Vergil in X besser bewahrt als in IX. Es gab eine den lateinischen Dichtern bekannte pergamenische Erzählung über Aneas, der nuter dem Schutz der Mater auf heiligen Schiffen von Troas' Küste anfgehrochen sei, und ein pergamenisches Gedicht von der Ankunft der idäischen Mater, in dem erzählt war, daß ans der Stadt Pergamon selbst diese Mater nach Rom gelangt sei. Bei Vergil wollte ührigens die Mater nicht die Rettung des Aneas helohnen, sondern ihre geliebten Banmnymphen sollten nicht untergehen.
- 77. L. Deuhner, Jutnrna, Neue Jahrbb. f. d. kl. Altert. 9 (1902) S. 370 ff., verzeichnet die alten Notizen, auch die vergilischen, über Juturna und berichtet im Anschluß an die notizie degli scavi von

Boni 1901 über die Resultate der Ausgrahungen des lacus Juturnae und der aedicuia, spricht auch über den Charakter der Juturna. Für Vergil kommt davon kaum etwas in Betracht.

### III B. Norden and Buch VI.

78. P. Vergilius Maro. Äneis Buch VI erklärt von E. Norden, Leipzig 1903. N. kommt es vor allen Dingen auf das einzelne an. auf die Erkenntnis der kleinen Materialien, aus denen der Dichter sein bedeutendes Gehäude errichtet hat. Teils Quellenanalyse, teils das formaltechnische Element steht für ihn im Mitteipunkt des Interesses. Was eutnahm V. der Üherlieferung, was tat er selbst hinzu, und wie hat er das Entlehnte oder Eigene gestaltet? Sehr hübsch spricht er von der Beschräuktheit der Möglichkeit, diese Fragen, zumal für das sechste Buch, zu beantworten. Er hat aber versucht, die benutzten älteren Dichterstellen vollständiger zu sammeln, als das durch Ribbeck geschehen ist. Der Kommentar soll die früheren ergänzen, nicht ersetzen. In den Vorbemerkungen wird daranf hingewiesen, daß sich deutlich eine mythologische und eine philosophische, besser theologische Eschatologie ahheben. Für die erstere sei eine xutú3ung des Herakles. möglicherweise nur nach einem Handhuch, und eine des Orphens direkt - ausgeheutet. Für die theologischen Schriften, die henntzt sind, kann nur die allgemeine Sphäre bezeichnet werden. Dafür ist von Wert außer der eschatologischen Literatur des Altertums die vordantische von V. wenig herührte Apokalvptik. Wie aus Plato hervorgeht, ist die Kontamination populärer und philosophischer Elemente schou lange vor Vergii vollzogen worden. Eine darauf heruhende Eschatologie behandelte die einzelnen Seelenklassen, ohne Figuren der Sage einzuführen: dazu zog Vergil eine mythologische Quelle heran, was manche Widersprüche veranlaßte. Für 724-751 giht N. eine wunderschöne griechische Übersetznug; er meint, jede Korrektur zu 740-751 sei eine Verschlechterung. Nach der Länterung durch eins der vier Elemente werden die Seelen durch das Eivsium gesandt, wo wenige der besten dauernd hleiben. Die meisten bleiben in einem au das Elvsium augreuzeuden Talkessel. wo sie aus Lethe Vergessenheit trinken, um nach tausend Jahren in einen neuen Leih zurückzukehren. Norden sucht dann zu erweisen, daß Vergii eiue apokalyptische Schrift des Poseidonios zugrunde gelegt nnd sie in dem konventionellen Stil der ihm bekannten transzendentalen. Offenbaruugspoesie bearbeitet habe. Auf Grund eschatologischer Vorsteilungen, die aus dem oder jeuem Grunde auf Poseidonios zurückgeführt werden müssen, lassen sich eine Anzahl Stellen interpretieren, z. B. 887 aeris campi ursprünglich vom Monde verstanden; 740 ff. die Läuterung in einem der drei Elemente der überirdischen Sphäre, Luft,

Wasser and Fener; die Verteilung der Offenharung auf zwei Propheten, sowie daß die Offenharung gerade üher die Seelenwanderung dem Sohn vom Vater zuteil wird, wird auf Üherlieterung herthen naw, naw. Der Beweis wird mit eingehendster Kenntnis der in Betracht kommenden Stellen geführt. Besonders interessant sind die Vergieleisstellen ans Cic. somnium Schjionis, ans dem hervorzugehen scheint, daß Poseidonios seine Apokalypae in der Form einer Trammision eingekleidet hatte. S. dazn nnten hei Volkmaan und Radermachten.

Es folgt der konservativ gehaltene Abdruck des Textes mit ganz wenigen Fußnoten, in dem N. im Anschlinß an die Handschrr. F. und M. ihetorisch, rezitativisch, psychologisch interpungiert, nicht, wie es gewöhnlich gemacht wird, nach logischen Gesichtspankten. Daneben steht ein Überstetzung im gehandener Rede, in der N. ant die metrische Einheitlichkeit verzichtet, am die Vielheit der Stimmungen wiederzngeben. Ich könnte über diese Übersetzung gerade so gut Worte muchen als andere, glanhe aher, das besser zu nuterlassen, da jeder Maßtah zur Benrteilung fehlt. Den Hauptteil des Buches hildet dann der Kommentar, den man als ein Wunderding von Gelbersamkeit, Gründlichkeit und Scharfstan ansehen muß, anf den hier im einzelnen unmöglich

elngegangen werden kann.

Über was alles gehandelt wird, möge die Anfahlung folgender willkürlich herangegriffener Punkte selgen, die ich mit gater Absicht nicht geordnet habet: Gleichgültigkeit des Dichters im topographischen Defail; Allbreatton; der sekwerfälige Rhythunss soll das Gransige und selwer Entwirrhare darstellen; noch nicht durch endgültige Redaktion in Verhindung gesetzt; navsötziesen; raspfzyen; 182 præeigne war für 1290 merst gedichtet; wegen der Alliteration vielleicht emit anden konventionellen Zügen; verschiedene Atten von Faronomasie; ramms hracchiaque für Vergil schon zur Metapher herahgesunken; felerliche Partie mit rechlichen Artanismen; frostige Antithese; Parison mit Homolotelenton; Anachronismus; handschriftliche Varianten; Dittographie; Disposition der Rede nach rhetorische Prinziplen; 4volf, Afruv erlanht; lemibat für lenichat; Collatia war im Akkusativ schwer in einen Verz zu hringen naw, naw.

Über all dergeleichen Dinge wird mit der größten Gründlichkeit gesprochen; aber, wie es ja in Kommentaren herkömmlich ist, der Reihenfolge der Verse nach. Schade, daß die Anordnung anch für die hesonders wichtigen Quellennntersnehungen, deren Klarheit dadurch leidet, beihehalten ist! Besonders erwähnenswert ist ührigens noch, wie N. sich hembik, tridaische nud tetradische Gruppierung in der Disposition im großen und in jeder einzelnen Periode im Kommentar fortlanfend pachznweisen.

Nach dem Ende des Kommentars folgt eine Betrachtung über die Gesamtkomposition nach Heinzes Muster, die zn dem Resultat führt: im einzelnen manche Fehler, Mißgriffe, Widersprüche, vergebliche oder künstliche Versnche, die Vielheit der benntzten Queilen zn einer Einheit zu verbinden, und dennoch im ganzen ein bedentendes Kunstwerk, würdig der großen Zeit, in der es entstanden ist. Beachtenswert ist, wie N., doch wesentlich gerechter als Helnze, auf S. 347 nud 351 über Homer and Vergii arteilt, z. B.: , in der künstlerischen olxovomia übertrifft der Nachdichter das Original, aber an poetischem Gehalt bleibt seine Szene doch weit hinter der homerischen zurück," Ebenso recht hat er aber, wenn er für Vergiis Knnst vergieichend anf Silins verweist; ans solchen Beispielen erhellt der Vorrang Vergils, der überhanpt nicht mit den Griechen der klassischen Zeit, sondern hauptsächlich mit selnen Landsienten verglichen werden sollte. S. 350 heißt es: Die Übertragung des homerischen Motivs auf Dido ist wahrscheinlich Vergiis eigene Erfindung, eine der besten, die ihm je geinngen; sehr richtig: wie schon zu Heinze bemerkt, darf man nur in soichem Sinne von "Erfindungen" Vergils sprechen. Überhanpt geht N. sicherer vor als Helnze, well er bewnste Abweichungen von wirklich feststehenden Vorgängern zum Ansgangspunkt nimmt. Mancheriel Gaben werden nus noch in den stillstisch-metrischen Anhängen geboten, z. B. über ennlanische Reminiszenzen. Sehr beherzigenswert sind Nordens Änßerungen fiber die geringe Bedentung der Samminngen von furta new. durch die Alten, ebenso über den falschen Maßstab moderner Benrteilung, sowie, daß man anch bel den Späteren wieder die Aniehnung an Vergil nicht stets durch Unvermögen erklären darf. Richtig erklärt N. wohi dle Übereinstimmungen mit Plantns durch ennianische Vermittelung; dagegen Lucilius hat Vergil melner Melnnng nach selbst benntzt. (Z. B. Georg. III 146 ff.) S. anch unten.

Des sonstigen reichen Inhalt der Anhänge möge ein kurzer Ansang veranschnalichen. II. Periodik. I. Seiten ertreckt sich bei V. eine Periode über mehr als vier Hexameter; wichtig vor allen ist die Gliederung in epicanks und vrepissenk, triadische und tetradische Gruppierung herracht auch in der Diposition. 2. Vergil bevorzugt im Gegenatz zu den Älteren die Pasataxe. Aus dieser Bevorzugung, sowie ann Hersbernahme von flosiehlaften ennianischen Phrasen ist die Händigkeit des Hysterenproteron zu erklären. 3. Die reistive Beschränkung Vergils im Satzparallelismun ist vorid frend; verhältnismußig seiten werden, nu im zu erreichen, Pilckworte, kühne Konstruktionen und dergielechen verwendet. 4. Norden hat nach rinteriosiehen Prinzibien interpuniert im Auschliffu an P. und M.,

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXX. (1906, IL.)

alierdings statt der κώλα und κόμματα mlt modernen Zeichen. Nur Interpunktionen wie incos, atque aurea tecta sind fortgelassen. Sorgfältige werden über die Stelle der Interpunktion im Verse Erlänterungen gegeben; ans ihnen ergibt sich beispielswelse: quid Thesea magnum, quid memorem Alciden? (nicht Theses.). III. Wortstellung. Beliebt ist die Einrahmung des Verses durch Attribut und Substantly oder durch zwei-Verben (Snbstantly, Adjektiv). Verteiling von zwei Snbstantiven und Attributen dagegen über den Vers wie: hoc slbi pulchra sunm ferri Proserpina mnnns ist gegenüber den Bukolika nud Georgika seltener geworden. Die zierliche Fignr eignete sich wenig für den feierlich erhabenen Stil des Epos, während die angusteischen Dichter von poematia In ihr schweigen. Die Trenning von Substantly und Adjektly ist am hänfigsten bei ingens; in bezug auf indifferente Worte am Versende hält Vergil die glückliche Mitte zwischen archaischer Knnstlosigkeit und neoterischer Künstelel. Dann wird die Inversion von Partikeln wie nam, at, sed berührt, ferner über gleichen Auslant anfeinander folgender Worte gesprochen, den Vergil bis zu einem gewlssen Grade zu vermeiden sucht, gelegentlich aber zur exornatio benutzt. Für das Anftreten von Synekdoche werden verschiedene Grände beigebracht: griechische Deklinationsformen zusammengestellt.

In bezug anf die malerischen Mittel des vergilischen Hexameters will N. die Fragen nach der Theorie and dem historischen Werden dieser Verstechnik beantworten. Diese Versornamente gehören dem rhetorischen γένος an. Überall wird anf die alten Theorien eingegangen. A. Auswahl der Buchstaben. Die griechischen Dichter waren darin hanshälterisch, die älteren römischen übertrieben, den Neoterikern war vor allem die Alliteration antipathisch: Vergil steht in der Mitte. Lantmalerel hat er in erheblich weiterem Umfange als irgendein griechischer Dichter. B. Anch in der Answahl der Rhythmen war V. durch die antike Theorie beeinfinst. 1. Daktylen und Spondeen: Hier tritt bei Ennins die maierische Absicht stark hervor, bel Cicero und Lnkrez dem Charakter des Lehrgedichts entsprechend zurück. Spondeen malen z. B. dle mühsame Arbeit, das Flehen, die Schwierigkeit von Schiffsmanövern. 2. Cäsuren. Z. B. Penthemimeres mit weiblicher Nebencäsnr im vierten Fnß, mit der Vergil zwischen Ennius und den Neneren in der Mitte steht, soll accelerlerenden oder manchmal anch weichlichen Rbythmus geben. Die Hephthemimeres ist bei V. stärker vertreten als bei Catnil, besonders in Versen mit Eigennamen; an einigen Stellen anch mit malerischer Tendenz. Spondeische Worte im ersten FnB sind als stark retardierendes Moment lm kunstmäßigen Hexameter unbeliebt, jedoch bei Vergil unter fünf Bedingungen zugelassen. Unregelmäßig gebildete Versschlüsse wie circumspexit, dimldiatum oder mena azimnsupa, equi via sind în frübcierronianischer Zeit verboten. Die Annahmen, die Vergii von diesen Regeln hat, iassen sich in vier Gruppen tellen: 1. Versschilisse nach griechischer Technik, 2. an<sup>a</sup> archaischer Poesie entlehnt, 3. mit malerischer Absicht, 4. die ührigen Fälle. Ennina, L. Cicero, Catall n. a. werden stets herangezogen. Schließlich werden noch irrationale Längungen (wie VI 234) und bemerkenswerte Synalöphen bestrochen.

Es folgen noch Nachträge, außer eigenen Bemerkungen solche von Wünsch und Heinze, über Poseidonios n. a., nud Register: Ia Sachliches, Ib Mythologie, Beligion, Philosophie. II Grammatisches und Lexikologisches. III a Metrisches und Prosodisches, III b Rhetorisches. IV Stelleursgitter.

Es wird wohl niemand imstande sein, über den so reichen Gesamtinhalt des schönen Werkes ein abschließendes Urteil ahzugeben, anch N. ist viel zu einsichtig, als daß er nicht wüßte, daß über viele Dinge das letzte Wort noch nicht gesprochen werden kann; aber damit es überhanpt einmal gesprochen werden kann, sind solche mühevollen Sammlangen, deren Zusammenhringung die höchste Entsagung erfordert haben mnG, durchans notwendig. Ich möchte zunächst auf einige Dinge, die ein mir genan bekanntes Gehiet streifen, genaner eingehen, obwohi es nur Kieinigkeiten hetrifft: S. 111 schließt Norden ans der Übereinstimmung mit Oppian auf ein mit diesem gemeinsames hellenistisches Vorbild für habenas immittere. Er sagt ganz richtig, die Metapher komme seit Lucr. V 787 oft in römischer Poesie vor. Nnn aber hat sie Vergil schon Georg, II 364 von Bänmen. Dort wird dadnrch Theophrast ἀφιέντες (τὰς ῥάγους) poetisch wiedergegeben im Anschluß an Lncr. V 817, we die Phrase auch vom Wachstnm der Banme gebrancht wird (Jahn Hermes 38 S. 252). Danach ist keineswegs nötig, anznnehmen. Vergil habe den Ansdruck hier ans einem griechischen Dichter: vielmehr kennt er ihn seit der Benntzung in den Georgika aus Lnkrez. S. 119 V. 11 wird die Kenntnis des anch bei Lncretins zweimal vorkommenden Versschlasses mente animogne auf Benntznug des Ennins durch Vergil zurnickgeführt. Aber Vergil benntzt ja z. B. in den Georgika den Lucretins so stark wie niemand sonst gerade für Versschlüsse. Nnn sehe man sich Lncr. I 74 genaner an. Gerade dort erscheint mente animoque in einer Umgebung, die es sehr wahrscheiniich macht, daß Vergii vielmehr die betreffende Stelle des Lucretius im Ange gehabt hat, Ahnlich so könnte es mit 24 supposta auch stehen, ehenso 127 noctes atque dies. Zu der Wiederholung von dens in V. 46 möchte ich anf ecl. V 64 hinweisen. (Bei N. fehlen überhanpt auffällig oft Hinweisungen auf die Bukolika und Georgika.) Dort dens, dens ille, Menalca nach Lucr. V 8 dens ille fuit, dens, inclute Memmi, eincr Stelle, die Vergl1 ähnlich wohl noch ecl. I 6 und sicher Georg, IV 315 benntzt hat. V. 69 ff. wird bei solido de marmore templam an den neuen Palatiuischen Apollotempel gedacht; aber schon Georg. III 13 heißt es auch bel einem Gelübde: et viridi in campo templnm de marmore pouam. Zu 101 hätte vielmehr herangezogen werden müssen Lucr. III 783 f. atone subesse caecum alignem (cordi) stlmulum. V. 442 durus amor stammt vielmehr aus Theocr, III 15 Ερωτα · βαρύς 826c, benntzt zu ecl. VIII 43. V. 592 soll at pater omnipotens trotz Lncr. V 399 aus Enuius stammen, aber bei dieser Stelle des Lucretius, die schou Georg. I 328 ff., II 325 ff. n. a. ausgebentet ist, handelt es sich genan so wie bei Vergii um Zens, der einen Frevler mit dem Blitz erschlägt. V. 655 f. dextra laevaque vielmehr schon Georg, I 235 nach Lncr. IV 276. V. 700 ff. stammen aus der schou zu Georg. IV 497 ff. verwerteten Stelle Illas 23, 99. V. 883 f. Der Versschluß lilia plenis schon ecl. II 45. Daß die Bemerkung über hlppomanes falsch ist, erhellt jetzt ohne weiteres aus meinen Zusammenstellungen. Dergleichen "Quangeleien" ließen sich noch mehr vorbringen.

Aufs sorgfältigste sucht N. überhaupt überall im Kommentar etwaige Quelleu und Mnster Vergils aufzuspüren. Schade, möchte man fast sagen, daß N. sich seiner besouderen Neigung halber gerade dies Buch, wo die eigentliche Quellenfrage doch nicht zu einem vollständigen Abschluß mit dem erhalteuen Material geführt werden kann, ausgewählt hat. Mir ist natürlich das Ergebnis: Prosaquelle und Ansfüllung nach poetischen Mustern: sehr sympathisch. Hauptsächlich ist der Gewinn den "Mustern" zugefallen. Leider tritt, wie schon erwähut, wegen der Zerstreuung der betreffenden Untersuchungen das Ergebnis nicht so packend hervor, wie es sollte. Besonders erfreulich ist es mir gewesen, daß N. stets auch die Aulehuung in den Versschlüssen uud Versanfängen berücksichtigt, die schlechterdlugs nicht damit verglichen werden kauu, daß zwei Dichter unabhängig voneinander Schmerz auf Herz reimen. In scharfslnniger Weise wird oft auch auf Nachahmung geschlossen, wo das Mnster verloren ist. V. 14 ff. z. B. wirkt das retardierende Motiv der Beschreibung des Tempels und der auf selneu Toren dargestellten Kunstwerke störend. Die Wiederholung des anffälligen Motivs I 441 f. und seine wenig geschickte Verwendung im vorllegenden Fall läßt vermuten, daß Vergil diese Technik nicht selbst erfand, wofür dann zum Beweise einiges angeführt wird. Unbefaugen wird auf die Arbeitsweise des Dichters hingewiesen, der gezwungen war, gegebeue Motive zu kontaminieren, was nicht immer glatt vonstatten gehen konute; oder anf die gerluge Initiative des Dichters, z. B. zu 77 ff.: "Nicht einmal die Übertragung des Vergleichs gerade auf die Sibylle, die μαινομένω στόματι prophezelte, scheint Vergils elgene Tat gewesen zu sein. Sehr gut wird S. 167 auseinandergesetzt, wie Vergils Sache eine erstmalige Verwendung volkstümlicher Motive nicht gewesen ist, er vielmehr schriftlicher Überlieferung folgte. Voll und gauz schließe ich mich auch Äußerungen an wie S. 176: "Diese Äußerlichkeit wäre bei einer endgültigen Redaktion nicht beseitigt worden, denn sie hat in den Georgika zahlreiche Analogien nsw." Ich habe bereits bei Besprechung Heinzes meine Ansicht darüber ausgesprochen. Die Schwierigkeiten in der Aneis waren viel größer als in den weniger umfangreichen früheren Werken, wo Vergil es auch nicht erreicht hat. Sehr richtig aber sagt N. auch S. 177: Über den Widerspruch, daß einerseits die Sibylle die Beerdigung des Misenus zur Vorbedingung macht und daß anderseits Äneas nachher in der Unterwelt doch einen anderen unbeerdigten Freund trifft, haben die autiken Leser Vergils, die an äußerliche Ausgleiche mythologischer Dubletten ja genügend gewohnt waren, wahrscheinlich ohne Anstoß hinweggelesen. Daß N. besser mit Vergils Arbeitsweise vertraut ist als Heinze, zeigen Bemerknogen wie S. 256: In dem Handbuch, das Vergil für seine Darstellungen der Iliupersis beuutzte, fand er usw. Eine wichtige Mahnung gibt S. 279: Es ist aber überhaupt unerlaubt, Sageuvarianten der Georgika mit denen der Äneis auszugleichen. Auch die öfters begegnenden Bemerkungen über floskelhafte Verwendung entlehnter Phrasen scheinen mir im allgemeinen den Nagel auf den Kopf zu treffen. In betreff Leugnung der Originalität Vergils gehe ich mauchmal noch weiter als Norden, der z. B. zn 270 ff. sagt: Das malerische Gleichnis scheint originell zu sein, eine Seltenheit bei Vergil. Der italische Bauernsohn kannte die Wälder. Ich meine, nicht die Nachahmung, sondern die Originalität müßte stets bewiesen werden bei einem Dichter. der sich, wo er nur kaun, anschließt und darin konsequent verfährt, so daß ihm aus der von ihm gewollten Nachahmung an sich keinerlei Vorwurf gemacht werden kann.

Auch abgesehen von den durch die Arbeitsweise Vergils verursachten Mängeln wird zuweilen ein Tadel gegen Vergil freimflügaugesprochen, so zu 531 ff.: Es wäre geschlekter gewesen, eine Frage,
die nicht beantwortet werden sollte, überhaupt nicht zu stellen; zu
578 f.: die Übertreibung ist so recht charakteristiech für das oft hohle
Pathos römischer Rhetorik auch in der Poesie; zu 570 ultrix-Tisiphone
schr richtig: derartige spielerische Seibstinterpretation liebt Vergil; zu
734: hart an xzzz/cp/is streifende Rhetorik. Norden wird ja wohl trotzdem uicht zu den bösen obtrectatores gerechnet werden, sehon seiner
Würtigung des 6. Gesanges am Schluß wegen nicht.

Aus den meist mit Recht überaus anerkennendeu Berichteu hebe ich nur einiges heraus:

- 79. A. Cartault, Rev. fil. 1903 S. 304 ff. tadelt meines Erachtens fälschilch Nordens unsichere Methode, Ennius aufzungüren. Sei so viel aus Ennius, so wäre die Äneis nur ein Cento der Annalen. Die Äneis ist kein Cento; vielleicht äeer sind es die Dichtangen Spärerer, die Vergil benutzt haben, auch nicht. Anch die eigentlichen Quelleunutersuchungen hält O. für unsicher. 39 Latio Dativ. 112 menm iter me euntem. 417 ff. gehören ante vestibulum, in medio, adverso in limine alle zum vestibulum.
- 80. W. C. Summers, Class. Rev. 1904 S. 403 ff. bestreitet.
  da 744 ff. has omnes za pauci, mittimur zu lack arva tenemus Gegenatze seien. Zu 256 meiet er, magire könne wegen der darwischensteneden Worte iuga coepta moreri nicht von visse abhäugen; Donat habe das kühn angenommen, weil er ein Beispiel für videre sonnd brauchte. 585 faßt S. poense als solche im Tartarus, dum kansal, ef. Tac. H. 3, 56 und 78. Zu 598 (poensi Datity) vergiechter noch Seneca Ph. 1234 und M. 956. Zu N.s Bemerkung, Ovid vermeide pelüllcher als Vergil den Zusammenfall von Vers- und Sinnende, erklütt er, es sei gernde das Gegenteil der Fall. Zu S. 407 A. 4. "Unterauchungen ber Alliteration für die nachangusteische Poesie fehlen", verweist er vielmehr auf Heitlands Lukkneinleitung, Hirschwälders eur. erit. in Val. Flace. Aron. und seine eienen Studien ber den letzteren.
- 81. Ein Referent im Archiv. für lat Lexik. 13 (1904) S. 448 f., geht auf die stillstisch-metrischen Anhänge ein. Beachtenswert scheint mir, daß es sich bei sale saxa sonabant, abgesebeu von der Tonmalerei, darum handelte, drei alliterierende Worte an das Ende zu stellen nach dem Vorbild des Ennius: perculai pectors Poeni oder redit regique refert rem. Attonitus stammt nicht von Vergil, sondern kommt schon einmal bei Salinst vor. Da es sich bei Livius oft in der ersten Dekade fiedet, wird das Wort enniantels bein.
- 82. Hartmann, Museum 1904 S. 168 ff. und 213 ff. bespricht das Metrische etwas genauer. Sonst Kleinigkeiten, z. B. 222 subire feretro sei nicht Dativ, soudern abl. instr., cf. IV 599, XII 899. armis versteht er nicht von Waffen, sondern von der Trompete u. a.
- 83. A. B. Drachmann, Nordisk Tidskrift for Filologi 13.

  125 ff. lobt Norden sehr, nameutlich anch, weil er undernen kann. Die sorgfittige Rezension ist übrigeus deutsch geschrieben. Die Übersetzung hält er, wie mehrere andere auch, für millungen. Die schwächste Seite des Baches sei die Behandlung der Komposition. Auch mit zeizohov etc. ist er nicht recht einverstanden. Er spricht gegen die "kosmische Erklärung" von 439, 887, 740/3. Besonders wendet er sich
  geen Nordens Meinung, Vergil habe die Absicht gehabt, bei der letzten

Redaktion der Nekyia die Anweisung des Anchises zu streichen und nich mit der Weisasgung der Sibylle zu begnügen. Zu 42—115 meint er richtig, für das Lokal komme durch die Untersuchungen nichts heraus; Vergil selbst habe keine klare Anschauung von diesen Dingen gebaht. Auch auf Einzelbeiten wird gründlich eingerangen.

Vielfach berühren sich mit Norden folgende drei Schrifteu:

84. L. Radermacher, Das Jenseits im Mythus der Hellenen, Bonn 1903, bespricht S. 13 ff. A. VI 739 ff. Das Urbild der Sibylle baben wir in einer spekulativ philosophischen Apokalypse zu suchen. Nordens (frübere) Tilgung von 745/7 verwirft R. Die Seelen steigen in den Hades 1. mit einer unpersönlichen Schuld und 2. mit einer persönlicher Verantwortung unterliegenden. Das erfordert verschiedene Art der Läuterung. Der Strafort muß der Tartarns sein (poenis supplicia), exinde wird die Feuerseele von den Schlacken der Körperlichkeit im Elysinm gereinigt. Aus 744 pauci laeta ergibt sich reliqui nemus Lethaeum. Per Eivsium: der Weg durchs Eivsium gebt zum Letbehain. Auch die Bewohner des Eigeiums bleiben nicht ewig. Mit bas omnis weist Anchises auf die in der Näbe umberschwirrenden Seelen: deshalb braucht er sich nicht einzuschließen. Der Dichter scheint altem Volksglauben zu folgen, daß die Seelen zunächst das Jenseits ganz durchstreifen müssen. Der echte Apokalyptiker lieht das Wnnderhare; das wird an jüdisch-christlichen Apokalypsen gezeigt. Hier sind der Mistelzweig, die Ulmen der Tränme nsw. solche Elemente. Im großen und ganzen muß die Nekvia als philosophische Dichtung und ein einheitliches, in sich geschlossenes Kunstwerk gewürdigt werden. 85/6. W. Volkmann, 21. Jahresbericht der schles. Gesellschaft

f. vaterl. Kultnr 1904 IVa S. 1 ff. hebandelt auch die Nekvia. Er führt sie teilweise auf Poseidonios zurück und zieht zum Vergleich besonders die diesem entiehnte Schrift Plutarchs de facie in orhe lunae 26 ft. beran. Dort finden sich ebenfalls die drel Teile, das Schloß der Herrin, der Ort himmlischer Freuden und der, an dem Lethe vorheifließt. Aher die Stoiker glanbteu nicht an die Unterwelt, auf dem Monde wohnt Proserpina, nur die Gnten leben hei ihr im feinsten Teile der Luft, den mau die Wiesen des Hades nennt. Der dritte Teil des Reichs neigt sich der Erde zu, die auf dem Monde verhleihenden Seelen steigen zum Weltgelst empor usw. Auch in bezug auf Cerberus, die Kinder u. a. folgte Vergil wohl Poseidonios, der das ganze Reich der Geister schilderte. Vergil hat die Hekate seinem Zweck gemäß in deu Höllenhand verwandelt und überhaupt die luftige and phantastische Weit des Poseidonios in die Tiefe binabgesenkt. 748 omnis "viele". 733 f. "Sie atmen fröblich der Erde Hauch". 743 "Ein jeder muß bußen für seine sündige Seele". S. 12 wird nach einem Vortrag Volkmanns protokolliert, daß er A. VI 363 ff. auf 'Ηρακλέους κατάχαπς zurückführe, A. XII 715 ff. zn dem Kampf zwischen Herakles and Acheloos in Paraliele setze and IV 215 ff., 259 ff. ühnlich zur Heraklessage.

87. G. A. van den Bergh van Ey singa Theol. Tijdschrift 37 (1993) S. 425 ff. behandelt and A. VI 724/51. As Cicero, Diogenes Laërtins, Platarch u. a. sacht er die Ableitung der Einzelheiten ans 1. stoischer Lehre (Chrysipp) and 2. orphischer Lehre nachauweisen. Er glanbt, Vergil habe ein stoisch gefürbtes orphisches Gedicht als Quelle benatzt. Über einige Versehen der durch die oben erwähnten wohl stark in Schatten gestellten Arbeit a. Woch. f. klass. Phil. 1903 Sp. 1312 ff.

# III C. Allgemeines, besonders Sprachliches.

- 88. J. Endt, Wiener Stndien 25 (1903) S. 293 ff. handelt über-Botenberichte bei Vergil und Ovid. Durch Vergieichnng der bei Homer and Vergil sich findenden kommt er etwa zn folgendem Resultat: Vergil vermeidet es, elne Anzahl Verse wörtlich znm zweitenmai anznführen: den Sinn gibt er wieder, wechselt aber Im Ansdruck. Homer dichtete für den Hörer, während Vergil anf einen Leserkreis angewiesen war, Er fact sich viel kürzer als Homer. Bei letzterem wird der Gesandte stets erkannt, und der Name der sendenden Gottheit wird festgesteilt: bel Vergil erkennen Turnns nnd die Troerinnen erst am Erscheinen des Regenbogens, daß Iris mit ihnen gesprochen hat. Sie führen den Anftrag aus, ohne nachzudenken, ob eine Ihnen frenndliche oder felndliche Göttermacht sie ermnntere. Es ist das kein Unvermögen Vergils, er beschränkt sich anf das Wichtige, Wirknngsvolle. Homer war den Römern durchans nicht so gelänfig, als es der Rnhm des Dichters erwarten ließ. Vergil mnßte sich ans Homer das zn verwendende Material erst suchen. Besonders auch letzterer Bemerkung stimme ich bel.
- 89. J. Endt, Wiener Studien 27 (1905) S. 106 ff. spricht über die Gebrauch der Apostrophe bei den fömischen Epikern. Sie bedienen sich der Apostrophe viel öfter als Hömer, ale erweitern ihren Gebranch, Vielfach list sie aber ein Mittel, die Anfanerkanmeit and etwas zu richten oder Abwechseiung in eine bald längere, bald kürzere Relhe oder Anzikhlung zu bringen. Spricht Hömer unt Götter au, so wollen die Römer fast jeden Kämpfer interesant machen. Sie rufen die Götter besonders bei Opfern nud Gelübden au, schlieblich die ganze belebte nud unbelebte Natur. Mit der Apostrophe verbindet sich an manchen Stellen ein lyrisches Moment, das sich bei den Römern allein finder, daneben hat das Streben nach kurzen Silben die Apostrophe veranlüt.

An manchen Stellen ist ihr Gebrauch der Manier entsprungen. Vergii, auf den besonders hänfig eingegangen wird, ist noch mäßig gegen Orid oder Lukan. Außer in der Icherathlung spricht er keine Stadt, keinen Finß und dergieichen au. Er macht bereits Ansatz dann, die Aurede durch 3 oder 4 Zeilen aufrecht zu erhalten. Ovid dehnt diesen Gebrauch weiter ans.

- 90. W. Schuchardt, Die Gleichnisse in Vergin Aneis, Progr. Halberstadt 1904, stellt ohne Ricksicht and die Vorblider die 93 zu vollen Bildern ausgeführten Gleichnisse zusammen und übersetzt sie. 33 Gieichnisse ans der ersteu, 60 ans der zweiten Hälfte. Das 12. Buch enthält 16, das dritte nur 1. Deu Gegenstand bildet 13mai Äneas, 11 (+3 3mai Turnus, 4mai Mezeutius usw., Heere und Völker 11, abstrakte Begriffe 7mal. 72 Bilder sind ans der Natrn, 10 aus der Mythologie, 11 ans dem Menschenieben. Die Folge ist 57 Male Gieichnis-Bild, 36 Male Bild-Gleichnis 14 Bilder sind now den Doppebilder.
- 91. F. Guglielmino, L'iteratio nell' Eneide sammeit nach dem Bericht von Ussanl Riv. di fil. 1902 S. 182 alie Fülle von amplificatio eines Gedankens durch zwei Synonyme uud von Wiedergabe eines einfachen Begriffs durch mehrere gleichbedeutende Pfrasen in der Äneis. Nach Serv. ad A. VI 165 vermitet er, daß alle Wiederbolungen am Versende, wie II 60, 187, 234 u. a. vom Dichter später hinzngefügt seien, um Verse nicht unvollständig zu lassen. S. anch uuter Norden und Düring.
- R. Micheletti, de copiosiorihus uovorum verborum apud Verg. ordinibus, Camerani, ist mir unbekannt geblieben.
- 93. P. Maas, Arch. f. lat. Lexikogr. 12 (1903) S. 479 ff. berihrt in seinen Studien zum poetischen Pitural bei den Römer öfter auch Vergil. Dieser scheint ihm z. B. danach gestrebt zu haben, die ias Schwanken geratene Quantität des schließenden o in Verben (amö) addard: zu verbüllen, daß er die betreffenden Formen von den meisten Verben gar nicht anwandte oder nur mit Elision oder am Versende. Daher habe Donat A. IV 534 vieileicht ichtit gagam gelesen. A. XI 544 will M. pharetras gegen M. und Ribbeck mit den meisten Hardschriften halten; denn pharetra stehe ganz gewölndlich im dichterischen Pitural u. a. m.
- 94. L. Bayard, Rev. phil. 1904 S. 213 ff. spricht über Hor, at. I 10, 14, wo Vergil das molle atque facetum zugesprochen wird. Anch dazn ist epos zu ziehen, so daß Komödie, Tragödie und zwel Arten des Epos unterschieden werden. epos —daktylischer Hexameter, epos forte der Vers der heroischen, molle der der bukolischen Poesie. epos forte, Epos der Tapfern\*, cf. O. I 6, 4 seriberis Vario fortis.

Auch molle geht nicht nur auf die Verse, sondern auch anf die dargestellten Gegenstände uud Personeu (mollior ecl. VII 45, molliter ecl. X 33), uud auf die Eleganz ihrer Sprache.

95. Th. Dürling, De Vergüli sermone epico capita selecta. Dias. Göttingen 1905. D., ein Schiller Lees, wendet sich vielfach gegen Nordeu. Es genügt nicht, die Figur, der sich der Dichter bedient, nachzuweisen und sich mit Berufung auf Vorschriften von Rhetorenschalen zu behelfen, vielmehr muß jede betreffende Stelle sorg-fältig interpreteiert werden. Dem wird uiemand, am wenigsten Nordenselbst, widersprechen. Behandelt werden 1. be bis doorin, 2. Tantologie und Parataxe, 3. dro zowof, 4. Zeugma, 5. eine inclinatio structurae, 6. eine translato adiectivi mit lbren verschiedenen Abarten. Daß D. aber eine wesentlich vertiefte Art der Untersuchung anwendet, füude ich nicht.

Zu dem &v ôtà ôuoîv A. VII 419 z. B. sagt er: Cur tandem Vergilius eam conjunctionem verborum amaverit, si quaeres, respondebo. ut singula verba maiorem vim acciperent. Melst geht er übrigeus auf die Vorgänger und Nachfolger Vergils ein, auch auf abweichenden Gebrauch in den Bukolika uud Georgika, wo der höhere epische Stil nicht zu verwenden war. Immer soll sich die Vorzüglichkeit Vergils zeigen; gegen Norden führt er aus, z. B. ζοτερον πρότερον sei niemals dnrch Nachahmung des Ennius hervorgerufen. In hysterologiae usu Vergilius inter omnes poetas Latinos et unmero et arte longe excellit'. Ist das solch Vorzug? Deu Vers A. VII 444 bella viri pacemque gerent, onls bella gerenda arte eximia usus Vergilius confecit'. Besonders lm Abschnitt 3 lst mir oft das Bestreben aufgefalleu, die Figur ἀπὸ xowou zu finden. II 412 soll aus Graiarum zu armorum auch Graiorum ergänzt werden müssen. XI 15 de rege superbo zu beiden, ebenso VII 701 Asia, II 422 mentita, IX 146 mecum, III 332 patrias ad aras; V 325 f. soll gar ambiguum anch zu transeat gehöreu, bloß damit Vergil sich nicht zu eug an Homer angeschlossen zu haben braucht. Die elgentliche Nachahmung soll nämlich möglichst ans der Welt geschafft werden. G. III 125 quem legere ducem et pecori dixere marltum soll pecorl zu beiden gehören. Non hat sich mit legere Vergil an Varro II 1, 17 angelehnt: equos ad admissuram quos velis habere legere oportet amplo corpore etc. Es ist klar, daß er dauach schrieb quem legere ducem und dann nach anderem Muster hinzufügte et pecorl etc. G. III 88 cavatque tellnrem et solido graviter quatit ungula cornu soll ungula auch zum ersten gehören. Nun ist aber dieser ganze Abschnitt nach Varro und Apollon. Rh. III 1258 ff. zusammengesetzt. Cavatque tellurem übersetzt des letzteren apoost πέδον, we "Roß" Subjekt ist. Das weltere paraphrasiert Varros ungulis

duris', G. I 208 f. Tantologie. Aber 209 gibt erwisesenermaßen Lucretius wieder, 208 ist der dichterische Ausdruck offenbar nach anderem Vorbild gestaltet (cf. Rh. Mus. 58 S. 412). Åhnlich steht es noch mit einer ganzen Reihe von Stellen. So wenig man alles mechanisch ans der Nachahnung herielten kann, so wenig kann man sie ungestraft nobeschiet lassen. Übrigens verkenne ich den großen Fleili des Verfassers nicht, deensewenig, daß manches Nützliche sich in diesen Zusammenstellungen findet, wenn ich auch meine, daß der Verfasser mit seiner Frage S. 59: iam quarerse, quae tanta mole locorum coacta mihi videar effecisse, mehr Recht hat als mit seiner Autwort.

96. E. Groß, Studien zu Vergils Aneis, Progr. d. Neuen Kgl. Gymu. Nürnberg 1904, gibt z. T. mit sehr instruktiven Hinweisen auf die dentsche Literatur, mit der er sich vorzüglich vertrant zeigt, eine Anzahl von Anmerkungen besonders zu A. I und II. Einige Beispiele für seine Resultate: Zn I 126 placidnm capnt ist "sonst" zn ergänzen; 223 schlägt er vor uecdnm finis erat; 262 volvens - evolvens, movebo - admovebo. 445 artificum mauus inter se "Die Arbeiten der Künstler, welche sie für einander Hand in Hand in schöner Wechselwirkung der einzelnen Künste geschaffen haben." operumone laborem bezieht sich auch auf die Künstler. S. auch Kirk. II 75 quid ferat = worin sein Unglück bestehe. memoret etc.: Sinon solle nur soviel sagen, wie er anch als Gefangener sagen könne; also memorare zu erganzen. 383 densis zu inruimns als Dativ. zn circumfundimnr "wir werden nmwogt" als Abistiv. 516 praecipites - praecipitatae. 554 ff. soll regnatorem zu Pergama gehören; zu der Apposition in anderem Geschlecht cf. Liv. 2, 10, 8, zum Herrscher cf. II 363, zu prolapsa 290. Priamus stirbt mit dem Gedanken, daß usw. Er sieht Troja brennen, im Geiste aber sieht er es zugleich in seiner einstigeu Größe. Schon ans den wenigen Beispielen ist kiar, daß viele Resultate G.s bestritten werden können. Aber jeder, der den Anfsatz liest, wird an den feinsinnigen Parallelen, den hübschen Übersetzungen u. a. Genuß haben und wird anch finden, daß der Verfasser in den alten Schriftstellern ebenso zu Hause ist wie iu der Literatur seines Vaterlandes.

# III D. Quellen (s. auch Heinze, Norden u. a.).

97. R. Ritter, De Varrone Vergilli in uarrandis urbium pupilorumque Italiae originibus auctore, Diss. phil. Haleus. XIV (1901) S. 287—415 spricht zuuschat de Timaei fabulis per Varrouem Vergilio Itraditis. 1. Dannia. 2. de Etruscorum origine and so bis 10.; dans de Abulis Catoniais p. V. V. t.; dans ebenso a bils auctoribus relatis etc.

R. sucht zu erweisen, daß Vergil eine große Meuge Einzelheiten, die schließlich anf Timäus, Cato u. a. zurückgehen, durch Vermittelnng Varros keunen geiernt hat. Das ist mir natürlich sehr einleuchtend. Au wen sollte sich Vergil in diesen Diugeu anch soust angelehnt haben? Deshalb scheint mir die Arbeit als Queliensamminng verdienstvoll; dagegen ist die Beweisführung infolge der Zerlegnug in fünf Hanptteile and zahlreiche Unterabteilungen, für die jedesmal die Untersachung von nenem geführt wird, verunglückt. Zudem fnßt R. sehr oft darauf, daß etwa Geffcken eine Stelle Timäus usw. beigelegt hat. Die Beweisführung ist oft so kompliziert, daß einem der Kopf schwindelt, Eine der einfachsten ist 9 S. 325 über die Verbindung von Ilva nud Populonia. Darüber fiudet sich eine Angabe bei Timäns (Geffcken 149, 26. [Ist das aber ganz sicher Timäus?] Eine ähuliche Angabe hat Varro nach Servius zu A X 174 gemacht. Nuu führt Abas bei Vergil Lente aus Populonia und Ilva. Das wird er aus Varro haben. Viel unsicherer ist, daß Vergil (S. 343) Augaben aus Cato origines aus Varro haben soli, V. hat in deu Georgika sicher anch Cato benutzt, cf. z. B. Jahn Rh. Mus. 58 S. 409 f. Der etwa sich ergebende Gewinn kommt mehr für Varro als für Vergil in Betracht, da nicht erhellt, wie dieser das Gefundene verwertet hat. Detlefsen Berl, phil, Woch. 1902 Sp. 712 ff. weist R. einige kleine Versehen nach. Jedenfalls aber ist der Aufsatz beachtenswert,

97a. C. Conrady, De Vergilio Apoliculi Rhodii imitatore, Diss. Freiburg, Schweiz, 1904, ist mir nnbekannt geblieben.

#### III E. Bilder.

- 98. A. Sogliano, Atti d. R. Accad. d. arch. lett. etc. Napoli 21 (1900/1) S. 66f. will were pompejanische Gemälét (Helbig) Kr. 25xf/o anf Äucas and Dido beziehen, das erste auf die Zasammeukunft in der Höhle, das zweite anf die erste Begegnung. Hätten wir das zweite allein, so würde wohl ulemand auf die Deutung verfallen; aber asch beim ersteu sind audere Deutungen gemacht worden and noch andere möglich. Die sehr einseitige Zürtlichkeit der Dame, neben der der Mann mit stumpfem Gesichtsansdruck sitzt, scheint mir dem Verhältuis zwieben Änses und Dido incht zu entgreicht.
- 99. Im Bolletin archéologique des travaux historiques 1902 S. 215 f. wird über Ausgrabung eines Mosaiks herichtet, dessen Gegenstaud (Cyklopea au Achills Waffen arbeiteud) vou Vergil A. 8. inspiriert sein soll. (Fouilles de Dougga.)
- 100. Ebendort 1903 S. 1 ff. finden sich von Labande und Héron de Villefosse Berichte über die Ausgrabungen in Villelaure (Van-

cluse), we sich mehrere römische Fnübodenmosalke gefanden haben. Das am besten erhaltene stellt narweifelhaft das Ende des Fanstkampfs in A. V dar, etwas abweichend von dem 1790 in Aix gefundenen, jetzt nicht mehr erhaltenen Mosalk. Entellus, bärtig und grauhanzig, die Hauptperron, atcht noch in drobender Haltung da. Dares, der sich entfernt und dem das Bint von der Stirne rinnt, hält sich noch anfrecht. Der Ster, ebenfalls um Kopf blatend, ist zusammengebrochen. Es fehlt nur die linke Schulter des Dares.

### III F. Einzelnes.

101. Th. Fitz-Hagh, Americ, phll. Assoc. proceedings 34 (1903) S. 32 f. will das "alte Pröminm" des Äneis ille ego etc. wiederherstellen. cf. anch oben Chabert. Propertins III 34 kenne es. 63 qui nanc, 75 avena, 77 f., 81 ingrata. Varins habe es getilgt wegen Georg. IV 560 ff., als anhomerisch und mit Propert. III 34, 65 f. nicht vereinbar. Aber solch self consciousness sei recht vergilisch, cf. cel. I 1. G. IV 566, I 1—5, III 46 ff. Anch cano st. canam und arma solien beweisen.

102. Y. Báɔɪ, 'Abyū 16 (1904) S. 225 fi. meint, A. I 1 fi. wire der Sinn: Ich besinge den Aneas, der so usch Italien kam, nt princeps et auctor generis Latini esset; inctatus und passas sollen von enit abhängen, cf. 126 commotus and VIII 260. V. 2, aus Laurentism Lavinatism gehe hervor, daß die Stadt anch Lavinum geheilßen habe: also litora Lavina wie VII 710 Autherna cohors. V. 57 nt faciat — ni faceret. V. 403 ambrosias exil trotz A 529 als Genetiv von odorem abhängen, cf. Georg. IV 415. V. 405 liest er et verp und vergelecht dazu Cle. Brut. 80, 107. ad Att. XVII 6. Die geradezu zahlosen Druckfehler verdienen hier einmal — ausnahusweise — erwähnt zu werden.

103. R. Maxa, Wiener Stad. 1901. S. 176 ff. schlägt eine neon Erklärung für A. 18 ff. quo namöne læses etc. vor. Nach dem Sprachgebrauch kann en sehr wohl eine einzelne Gottheit sein, cf. A. 1539 f., whigher A. X 675 f., wo die Form der zweiten Fragedurch Assimilation an die erste enstanden ist, nad die zweites sich auf einen besondern Gegenstand bezieht, cf. A. VI 466 and V 742. Also: Inswiefern (als welche) wurde die Gottheit der Jäno verletzt? Wieder macht sich der Einfänf der Assimilation geitend. Wir übersetzen: Sagan, o Mine, die Gründe! Wurde die Gottheit der Götterkönighr eltzt, der fühlte sich diese dürch etwas gekränkt? A. II 322 stellt genau nur die formelle Übereinstimmung beider Frageu her: "Errelchen wir die Burgt?

104. W. H. Kirk, Amer. joarn. of phill 25 (1904) S. 274 ft. bespricht zunächst dieselbe Stelle A I S. Quo sei adverblai, cf. z. B. 181 si quem = si forte 375, cf. II 81. quo (adverblai) nunime (— voluntas) laeso. z. B. Gic. R. A. 50. 145 voluntatem laedi. 148 geböre sequitur, cf. Ov. Met. IV 54 und I 647. 455 f. erklirt er artifices (manibus) inter se in operbins faciendis laborantes miratur, cf. G. IV 174 und A. VIII 452; zudem Liv. I 56, II, XL S. Cic. Cin. 43. 192. Die lettteren Stellen sebelnen mir nichts zu beweisen. S. Bürigens zu der Stelle auch Groß. V. 737 zu verbinden attigt cor — summo tenns, cf. Luer. III 921 summatim attinger und Nepos. Pel. I 1.

105. M. L. Earle, Mnemosyne 1903 S. 46 schlägt A. I 39 ff. vor: illa Iovis rapidnm und ipsnm exspirantem.

106. C. Pascal, Boll. di fil. class. X (1903) S. 89 f. erklärt. A. 182 impulta als, schlage, cf. Ov. Met. III 21, 657, IV 29. Liv. IX 40, 9. Quint. Smyrn. Posthom. 481 δρος μέγα τώψε τραίτης, cf. anch A I 115 in puppin ferit and Serv. Dan. aus Enniss percelli in lateral. I 205 f. fas nicht = fata. Der Dichter spielt vielmehr anf Junos Drohnag an, cf. auch Hor. od. III 3, 57 ff. . I 233 ob Italiam = contra oder versus Italiam cf. Ennis pr. Paul. Epit 179. Festus 178 M. Tusc. III 18, 39. I 247 f. beweist, daß Padnas Elnwohner einmal Antenoridae hießen, cf. 276 f.

107. F. Glöckner, Arch. f. lat. Lexikographic XIV S. 185 f. verwirft die Verhinding olii subridens A. I. 254 und versteht jener, seiner Tochter. Der Dichter rückt oft in auffallender Weise grammatisch eng Zasammengebörendes anseinander, z. B. All 146 f. n. a. Vergil hat das Homer abgelauscht, z. B. II. 7, 17 f. vobc. . 'Apyrious n. a., wo vobc demonstrativ ist. Eine Menge von Stellen werden gesammelt, wo olli etc. genan dem homerischen Demonstrativ unspricht. Diese Formen dienten Ennins und Vergil zur Wiedergabe gewisser homerischer Phramen (vbv å tangstörgar etc.).

106. R. Sabbadini. Riv. fil. 33 (1905) S. 471 ff. betrachtet A. I 573 nrbem quam statno vestra est als Archaismas. So etwa Plant. Amphitt.: Nancratem quem convenire volui in navi non crat. In oskischen and nmbrischen Inschriften häufig Beispiele wie (in klassisches Latein libetrragen) pecnniam quam dedlt es pecenia. Åhhlich Amphitt. 67 f. siquoi nt is n. it. Die Beispiele fihren anf urbem quam statno, ea vestra est. In andern Fallen anf Inschriften und in Amphitt. geht das Demonstrativ ovran. Das Relativ hat sich ans dem indefiniten Pron. entwickelt: (all)quam urbem, urbem (all)quam. Zur Zeit des Plantsu und der Luschriften hätte man urbem quam nicht als

Hyperbaton empfunden, wahrscheinlich empfand man es aber in klassischer Zeit als solches. Es werden 32 Hyperbata aus Amphir, anfgeführt, z. B. 154 inventuits mores qui, dann die von Aen. I, z. B. 741 docait quem, Sie sind im Gegensatz zn 573 meist aus metrischen Gründen entstanden.

109. E. Wölfflin, Arch. f. lat. Lexikographie 12 (1902) S. 478 führt aus, daß in A. I 589 os umerosque deo similis similis die Kraft von assimilatus hat, wie man von nudatns bracchia zu uudns br. gekommen ist.

110. H. T. Johnstone, Hermathena XI (1901) S. 343 ff. findet in Horat. c. IV 4 soviel Ähnlichkeiten in Ausdruck und Gedanken mit A II, daß er annimmt, Horaz müsse A II unmittelbar, vordem er c. IV 4 dichtete, gelesen und sich ganz mit seiner Phraseologie erfüllt haben; in c. IV 14 fänden sich solche Ähnlichkeiten nicht: das spräche gegen gleichzeitige Abfassung der beiden Oden. Letzeres kann ich rein theoretisch-methodisch nicht zugeben. Ein Beispiel für die Abnlichkeiten: A. II 626 Troja schwankt und fällt veluti summis antiquam (in montibus) (ornum) cum ferro accisam crebrisque bipennibus instant eruere agricolae certatim. c. IV 4, 57 ff. Rom bleibt stehen: duris ut (ilex) tousa bipennibus nigrae feraci frondis (in Algido) per damna, per caedes ab ipso ducit opes animnmqne ferro. Zu per damna, per caedes cf. A. II 358 und 527 per tela, per hostis. Meist ist die Ähnlichkeit geringer. Ich glanbe übrigens, noch mehr Parallelstellen mit Vergil zu sehen, als J. gesehen hat. Es wäre an der Zeit, daß die Frage einmal im Zusammenhang behandelt würde. Bis jetzt ist es schwer, daraus klug zu werden, was zum allgemeinen Rotwelsch dieser Dichter gehört, was nicht. Das obige Beispiel erscheint fast wie ein Schulbeispiel.

- 111. J. G. Prammer, Wiener Stud. 1901 S. 337 will A. II 97 f. schreiben: haec mihi prima mali labes, worauf sich dann hinc hinc temporal bezögen.
- 112. J. P. Postgate, Class. Rev. 1904 S. 452b vergleicht zn A. II 377 χάθετο πεσών, zu X 500 χαίρει τυχών, zu G. II 510 χαίρουπ βαινόμενοι u, a.
- 113. H. Draheim, Wochenschr. f. kl. Phil. 1904 Sp. 165 f. versteht A. II 325: Ilinm ist gewesen (δλωλε, periit) und wir Troer sind gewesen (δλώλεμεν, periimus).
- 114. J. J. Hartmann, Mnemosyne N. S. 33 (1905) S. 441 ff. will für Vergil A. II 507/88 retten, die im Anschlnß an Heinze Norden Verwerfe, weil er in ihnen ein von ihm selbst geschaffenes Gesetz der Synalöphe vernachlässigt füde; Heinze wieder füße auf Leo, der sehr

scharf angegriffen wird. H. vergleicht die Behaudlung dieser Stelle mit der des unschuldigen Dreyfin<sup>15</sup>. Nach Leeuwens Entdeckung hatten auf den einzelnen Seiten regelmäßig 22 Verse gestanden. Solche volle Seite sei hier nach den Scholien von Tacca und Varius ausgelassen worden.

- 115. J. Nicole, Rev. phil. 1904 S, 63 f. nimmt vor A. III 698 censit et ad sonitum vois vestigia pressit ehe Lücke an. Vorher sel von stiller Abfahrt gesprochen, jetzt höre der Cyklop eine Stimme; denn ein Geräusch könne nicht gemeint sein. Vilenhehr ist wirklich ein Geräusch gemeint, wie 6, IV 333 sonitum sensit. Dort nach Lucr. IV 560 ergo fit sonitum ut possis seuture, neque illam intervocrer, verbroum sententia quae sit. (cf. Jahn Progr. 1905). Man sielt, wie grährlich es hei Vergil ist, ohne die nötigen Unteringen zu haben, Vermntingen nanzssprechen.
- 116. U.v. Wilamowitz-Mollendorf, Herm. 38 (1903) S. 578 berührt auch A. IV 143/6, spricht den Scholien zu Vergil alle Gelehrsamkeit ab. Das sehr gewählte Bild stamme wohl von einem helleinistischen Dichter; Vergil könne man solche Feinbelten nicht zuraten. Der Gott, nach Delso heimkehrend, läft die Chöre wieder anftreten, in der Festgesandischaft erscheinen Kreter, die Herren der Kykladen new.
- 117. A. E. Honsman, Class. Rev. 1905 Nr. 5 liest Aen. IV 225 Hesperlam st. expectat and sucht die Verschreibung durch einige Beispiele glauhlich zu machen, z. B. VIII 543 P. hesternum, M. R. externum.
- 118. J. van Wageningen, Muemosyne 32 S. 43 ff. weist für A. IV 244 lumlan morte resignat auf Plin. Nat Hist. XI. 150 hin: morientihus illos (sc. ocnlos) operire rursusque in rogo patefacere Quiritium magno ritu sacram est. Die dort gegebene Erklärung des Eranches hilt er für Ialach. Die Augen seiten wieder geföret worden, damit die Seelen den Weg finden könnten. Dies dem Verwandten gehihrende Geschlich habe Vergill dem cadneiter zuerteilt, läuhlich wie A. IV 696 ff. Die Rute habe dreifache Kraft: 1. sie eutführe aus dem Leben 2. sie gebe und nehme Schlaf, 3. sie öffne die Angen des Toten auf dem Scheiterhanfer.
- 119. M. A. Micalelia, Boll, di fil. class, IX 1902 S. 14f, interpungiert A. IV 252 ff, stark hinter misit, so daß der Vergeleich ist: avi similis ..., hand aliter, cf. Od c 50 ff. ferner schreibt er volahat, (= volando) litus harenosum Libyae ventosque secahat, so daß litus auch Ohjekt zu secahat ist. Merkur, der Elle hatte, konnte den eigentlichen Atlas nicht berühren. Er fuhr etwa vom Berge

Zaghuan anf die Ostklüte des Kaps Boua herab. Diese ist sandig, die Küste weiter westwärts nicht. Vergil hat viele Studien gemacht, aber schwerlich über die genaue geographische Beschäfenheit der Küsten. Auch wird Merkur sich, da er Flügel hatte, kaum durch den Sand am Strade hindurchgenzeitelt haben.

120. H. W. Magounn, Amer. phil. Associatiou proceeding 32 (1901) versteht A. V 317 simul ultima signant, they (the runners) at ozue indicate the outcome. Sie erhielten die Preiss in dereshelon Ordnung, in der sie sich uach dem Auslaufen befauden hätten. Für signant wird A. VII 4, für ultima Cie. Fam. VII 17, 2 ultima expectato verglichen.

121. H. Drahelm, Wocheuschr. f. kl. Phil. 1904 Sp. 333 f. faßt A. V 826 Nissee — Nyzzin. Da damals die Meergottheit Scyllamit der Nisustochter in Zusammeuhang gebracht wurde, veräuderte V. den Namen absichtlich oder unabsichtlich.

122. E. Maynial, Mélangee d'arch, et d'hist 24 (1904) S. 1 fi. nimut A. VI 780 anperum als Akkusativ. Die Auffassung wird durch einige Bildwerke bekräftigt. Auf Fig. I, einem Denar der gens Axia, trägt Mars einem mit zwei Federn geschmückten Helm, was nach Borghesi ourviers I S. 144 erläutert wird. Auf einer zweiten Manze aus republikanischer Zeit (Fig. II) ist dea Roma als Deszendentin des Mars so geschmückt; die Filigel auf Fig. III sind nur eine Variaute. Als Sohn des Murs kommt Romulus dies Attribut zu; auf einem Marmormedallion im archäologischen Kabinett der Universität Padau (G. Jahrh.) ist Romulus 'Helm mit Filigel geziert. M. meint, das könne auf ein antikes Originul zuruckgeben; V. Drauche also den Schumck für Romulus nicht sebbst erfandes zu haben.

123. H. Belling, Wochenschr. f. klass. Phil. 1901 Sp. 551 ft.
und 552 ff. bezieht A. VI 60277, wie schou in seinem fribheren Anfsatz, mit L. Havet, Rev. de phil. 1858 auf Phlegyas. Zur neuen
Stütze dient ihm besonders ein Hinweis O. Gruppe auf den Mythographus III 6, 5 f., wo es heißt: idem Locretius per eos, anper quos
iam casurus imminet lapis, ut de l'hlegya legitur, superstitiosos dat
intelligi. Die Bezichnug der Verglistelle, we is eis che bei Placcus
und Statius zeige, habe in eine gelehre Schrift der alten Zeit Anfnahme gefunden und sei von dort in die Quelle unseres Mythographen
herübergerettet worden. Ähnlich nur könne es erklärt werden, wenn
eine fremde Hand zu dem Scholiou zu Statius Thebais 1713 hinzuge, Virgillius furlarum maxima etc. Vergil beabischtige nicht einen
vollständigen Katalog der Tartarusbülder zu geben, in dem freilich
Tantalss nicht hätte fehlen diffren; mam lüss seich and den Standquukt

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX. (1908. IL.)

des augnsteischen Nationaldichters stellen: Phlegyas sei eine Art symbolischen Urbildes des Widersachers, den Apollo vor Actium strafte, cf. G. III 26 ff. nnd dazu Norden, Hermes 1893 S. 316 ff. Möglicherweise habe der Dichter die betreffenden Höllenstrafen sich selbst geschaffen, indem er in Gedanken an die Lebensweise des Antonius eine entsprechende Strafe nach den Erzählungen von Damokles und Tantalus kombinierte. Zu besachten sied er Parallelisms mit Salmonent

123a. S. Reinach, Rev. arch. IV. Serie, Bd. 1, 1903, S. 154 fi Sisyphe anx Enfers et quelques antres damnés, gianbt, A. VI 586, dmm flammam Jövis et soultus limitatur Olympi, könne, trotzéne Unsinn dabei herauskäme, nnr so verstanden werden, daß die Sibylle wirklich gesehen haben wolle, wie während des Vorgangs Salmoneus die Strafe erlitt. Vergil oder sein Vorbild habe ein Bild gesehen, anf dem dies dargeatelt war. Soleh ein Bild sei aber wieder mitVerständliche Wiedergabe eines älteren gewesen, auf dem Salmoneus als wohltätiger Biltz- nnd Regenzauberer erschlenen wäre. Der steinwälzende Sisyphan habe zuerst den geschickten Banneister dargestellt. Abnich werden noch eine Anzahl Höllenstrafen erklirt. Dem Mnnde des Phiegyas selen anf einem Bilde die Worte A. VI 620 diestein istitäm einströmt.

124. D. A. Slater, Class. Rev. 19 (1905) S. 38 sieht A. VII 695f. Faliscos (cf. Ov. am. III 13, 1) ais Namen der in der Ebene gelegenen Stadt Falerii an. Mit Rücksicht anf die Lage von Fescennia—Crith Castellana resp. San Silvestro könnte acies bedenten, aheer rock walls, so daß in den beiden Versen doppelte Antithesen zwischen Flateans und Ebenen vorligen, cf. acneae Ov. Met. II 337, XIII 735. XIII 735. Sevegileicht den Gebranch von "Edge", a. B. Kinwer Edge bed Stontbridge.

125. Ph. Caccialanza, Boll. di folo. lass. XI (1904/5) S. 255 fimeint, das Inarime A. IX 716 könne nicht durch Müberständnis des so grändlichen Vergil ans åv 'Acjusce B 781 fl. entstanden sein. Bel Livins nad Ov. Met. XIV 8 fl. anch Inarimen. Bel den Rümern sei es gebränchlich gewesen, in solcher Weise Worte zu bilden, cf. Liv. II 16, 4 Inregillinn n. a. So könne das Wort gebildet und von einem der frühesten römischen Iliasibersetzer gebrancht worden sein. Elo-'Acjusce bezeichne alber eine saklatische Gegend; wie komme es, delt Inarime ein anderer Name für Pitheensa sel? Leitzerse bedente wohl (trotz Pilnins) Affeninsel. Nach Strabo (?) habe etraskisch oder, wie C, meint, vielleicht phönizisch Arim dieselbe Bedentung. Die weitfahrenden Phönizier könnten die Insel so genannt haben. Die Sachlage ist in Wirklichkeit böckste einfach. Vergil wollte die Wirking des Schusses mit einer Erderschütterung vergleichen und sah sich nm, was für poetische Beschreibungen einer solchen er verwenden könne. Dadnrch kam er auf B. 783 εἰ' Αρίωκ; δὶν εραί Τομούος ἴκμανοι ἐνοῖκ; τὰ στοκχίζετο = trenit. Anch dort die Verhindnag mit Blitz, 781. Διὶ ἀς τερπακραύνες χωσμένες, cf. 706 fulninis acta modo. Wo εἰν Αρίωκο: war, darüber hat er sich schwerlich durch den "Debesschen Handatlas" informiert. Es palte ihm, nud er nahm es. Es kann ja sein, daß er eine ältere Übersetzung zuzog und dort schon Inarime fand. Es wiren nu aber ein höchst wunderbares Zuammentreßen gewesen, wenn er in seiner Benutzung Homers durch den Umstand unterstitzt worden wäre, daß auch eine italienische Insei den Numen trug. Die Späteren waren dann sehr weise. Vergil aher einen Vorwurf daraus zu machen, daß er EIN APTMOIZ als ein Wort faßte, ist licherlich: überhappt nur mößlich von Lesten, die Vergil als einen summus philologus fassen. Solcher Versehen könnte er tansende begangen haben und doch ein sehr großer Dichter sein.

126. S. Allen, Class. Rev. 1902 S. 305 f. will A. IX 339
 st. per ovilia — pecoralia lesen, hei Horat. epod. 15 dnm pecoralibus et nantis infestus Orion. Das Adjektiv pecoralis findet sich hei Festus.

127. Wölffiln-Meader, Arch. f. lat. Lexikogr. 11 (1900) 8. 383 spricht über spolia ista (M. JPSA) A. X 504. Das sei, abgesehen von XI 165 nnd der später zugefügten [?] Stelle XI 537, die einzige hei Vergil, die den indirekten Gebranch zeige.

128. H. W. Greene, Class. Rev. 19 (1905) S. 39 meint. Statins. Thek. VIII 522 ff. snums quis margine parame ima sedet galea et inguli vitalia lncent, hahe A. XI 692 f. gelesen: loricam galeamque inter qua colla sedentem incent; et laevo dependet parma lacerio sollten zeigen, daŭ der Schild nicht schitzen konnte. Der Heransgeber hemerkt dazn, sedentis könne sich als Akknsativ anf loricam und galeam zasammen heziehen.

#### IV A. Vergils Leben, Werke im allgemeinen usw.

129. Géza Németh y, Vergilins élete es müvei, Badapest 1902 bengils Leben and Werke in populär-wisenschaftlichem Ton. Alles, was die Vergilforschung mntage gefürdert hat, henntzt er und forscht oft selbständig. Referent meint aber, Anlage und Einteilung seien verfehlt.

130/1. Gaspare Dalloca und Ferrucci Carreri, Attie emerorie della R. Acacelemb Virgiliana di Mantova 1901 S. 89 ft. bzw. 1904 S. 19 ff. suchen (nach Deutickes Bericht) die Identität von Andes und Pitelote zu verteidigen. Besonders wird von C. die Identität von Ardes Pitelote und Formigate nrkundlich als sicher erwiesen. Die dortigen 77

Örtlichkeiten werden in sehr willkürlicher Weise als mit der Schilderung in ecl. I nnd IX in Übereinstimmung befindlich hingestellt, obwohl C. die Nachahmung Theokrits anfänglich Bedenken gemacht hat.

- 132. R. Francioso, Riv. storica Salentina II 1, memorle Vergiliane nel Salento ist mir unbekannt geblieben.
- 133. O. Brngman, Arch. f. lat. Lexikographie 13 (1904) S. 134 erklärt Andes für einen Volksnameu; es müsse heißen natus in Andibus.
- 134. J. B. Carter, The Americ. journ. of archaeol. VII (1903) S. 72 f. hält das Mosaik von Sonsse wie anch die Basaitbüste im Berliner Mnsenm Nr. 219 für anthentische Vergilporträts.
- 135. Σακελλαρόπουλος, Parnassoa 1902 S. 146 ff, vertritt die Ansicht, Vergil habe, seines Gates in Oberitalien beranbt, zam Ersatz ein anderes in der Nihe von Tarent erhalten und dort die Bakolika veröffentlicht. Daher sage Properz III 34, 67 tu canis mmbrosi anbter pineta Galasei Thyrsin. Als Situtze für seine Ansicht macht er Horazenster Brandisinum gellend, wo Vergil erst in Sinnessa zu den Reisenden stött. Helm, Berl, phil. Wech, 1903 Sp. 744, bemerkt richtig, daß dies näher bei Rom als bel Tarent liegt. Mit Nettleship meint Σ, V. habe unmittelbar nach dem iter Br. eine Zeltlang mit Horaz in der Umgegend von Tarent gelebt.
- 136. L. Hreczkowski, De Vergilil in Angustum animo, Progr. Stryi 1903, sammelt nnd bespricht in anch Schülern verständlicher Weise die anf sein Thema bezüglichen Vergilstellen bis zum 8. Buch der Äneis.
- 137, W. Kroll, Nene Jahrb. f. d. kiass. Altertum 11 (1903) S. 1 ff. spricht über nusere Schätzung der römlschen Dichtung mit vielen Ausblicken anf Vergil. Die Zeitgenossen, deren Maßstab der gültige ist, verlangten keineswegs Originalität. Für V. stand es z. B. fest, daß sein Epos eine Unterweltsbeschreibung enthalten mußte. Mit der Motivierung konnte er es sich leicht machen; seinen Lesern genügte elne Homernachahmung volianf. Den antiken Leser störte der Gedanke nicht: "Weshalb veranlaßt Anchises den Sohn zu dem gefährlichen Gange. da er ihm doch schon so viel Im Traume mitgeteilt hat?" Es wird Wert daranf gelegt, den Vorgänger aus dem Mitentlehnten zu verbessern. V. rechnete nicht daranf, daß jemand die Georgika zu seiner sachlichen Information läse, statt sich an ihrer formellen Vollendung zu erfreuen. Es wird dann anf den Eiufluß des vielfach in Anßerlichkeiten stecken bleibenden Urteils der Grammatlker in den literarischen Zirkeln, und auf den der Weisnngen der Rhetoren hingewiesen, auf die Vergils nnruhige, aufgeregte und zuweilen uuverständlich knrze Darstellungsweise in der Aneis zurückgehe. V. legt in der Georgika keine eigenen Erfahrungen zugrunde, schließt sich, wie im drltten Buch, an Varro

recht lange an; wo so etwas nicht angeht, wie im ersten, fügt er das disparate Material znammen, so gnt es geht. Diese Possie war daher wenig volkstünlich, sie wendet sich an Felnschmecker nmd Kenner. Die I. Ekloge zeigt, wie wenigt Wert der doctna poets daranf legt, die einmal gewählte Sitnation auch festzehalten. Vergil mnß Hirten vorführen, nnd diese müssen sangesinstig nnd verliebt sein. Was er mit diesem Gedicht ansdricken wöllte, war dam als trotzdem allen Kennern klar. Der Formkultus der Antike ist vielleicht in seiner Art doch etwas Großes gewesen. Das mehn ein anch.

### IV B. Metrik.

S. anch nnter Norden.

- 138. M. Jaainaki, De re metrica in V. bnoolicis, Thèse Dasci 1904 wird von Cartanlt Rev. crit. 1904 S. 295 f. als Anfingerarbeit gelobt. J. versucht za bestimmen, wie V. die Versifikation Theokrits den römischen Gewohnheiten angepaßt hat, wie die Metrik der Bukolika zu der der späteren Werke Vergils nnd zu den früheren und späteren Schriftstellern sich verhält. Wenn er nach der Metrik die Zeit der Eklogen zu bestimmen sontt nad in IX danach alte und nene Stücke nachweisen will, so wird man in bezug hieranf Cartaults Lobe a priori schwerlich beistimmen können.
- 139. J. La Roche, Wiener Stnd. 1901 S. 121 ff. macht Zusammenstellungen über den Hexameter bel Vergil, der in seinen wichtigsten Punkten gerade das Gegenteil von dem homerischen lst. Die Penthemimeres haben 8449 nnter 9839 Versen, bel Homer 11 218 nnter 27 803. Bei den Lateinern ist der nicht zum Vortrag bestimmte Hexameter Verseinhelt trotz der Cäsnren: so stehen et, ant, si, non, cum etc. oft vor der Hanpteäsnr, so anch Präpositionen, etwa ac velnti magno in populo. Dort ist aber fast überali anch die Hephthemimeres and hat als Hauptcäsur zu gelten, ebenso nach Cäsnr nach dem dritten Trochans, die bel V. im Verbältnis von 1:9,6, bel Homer 1:1,7 begegnet. Die Hephthemlmeres ohne Casnr im 3. Fnß hat V, 1:26, 6, Homer 1:84. Bei V. gibt es 26 975 Daktvlen und 22 220 Spondeen, bei Homer dreimal so viel Daktylen als Spondeen. Die römische Sprache widerstrebt nämlich der Bildnng daktvlischer Formen. Znm Schlnß folgen Tabellen über die Verteilung der Spondeen auf die einzelnen Fäße.
- 140. A. W. Verrall, Classic. Rev. 1904 S. 288 ff. bespricht the entrical division of componed words bei Vergil. In A. VI haben 36 Verse keine eigentliche Cäsnr im 3. Fuß. In 11 davon ist der dritte Fuß in einem Eigennamen enthalten, wie Androgeé, 24 haben Tmesis

wie exanimum. Die einzige Anmahme 327 borrendas ist nicht etymologiach, wohl aber bei der Aussprache zu trennen. In A. I. 2, II. 3, IV 6, V 5 Fälle. Überall sollen es gewichtige Worte sein, oder im allgemeinen Sinn oder der Rhetorik etwas die Abweichung Rechtfertigenden liegen. Aber doch, schwerlich IV SSS auxilione, V 170 interior u. a. Die meisten von diesen Ausnahmen haben eine Casur vor dem ananahmewies gebranchten Wort, wie V 170 laeven interior.

### IV C. Lexikon.

141. M. N. Wetmore, The plan and Scope of a Vergil Lexicon New Haven 1904. Der Verfasser legt in einer Doktordissertation der Yale Universität Plan und Entwurf eines wissenschaftlichen Vergillexikons vor, das er in 5 Jahren zn vollenden gedenkt. Ribbecks Ausgabe von 1895 soll die Basis bilden, anch für die Orthographie, jedoch mit Angabe der handschriftlichen Varianten. Dazn sollen die Textvarianten von Ladewig, Conington, Goffran, Benoist, Thilo treten. Ciris, Copa, Moretum, Catalepton, Dirae, Lydia werden mitbehandelt. Für die Artikel soll ein formales Anordnungsprinzip, ähnlich wie bei Mergnet, in Anwending kommen, da das logische, wie an dem Beispiel finvins gezeigt wird, große Schwierigkeiten hinsichtlich der genaneren Feststeilung der Bedeutung biete. Eigennamen werden wie andere Worte behandelt, antiquarische Notizen nicht gegeben. Musterartikel in einer etwas von der Mergnets abweichenden Form werden gegeben; a oder ab. amnis. finmen, rivas, gramen, herba, gratas, scindere incl. proscindere and videre. Seine Art möge der Artikel herba veranschaulichen. Herba, grass, weeds, an herbe, herbage, hav, a blade (78 mal). I Form; herba, E IV 24 usw., herbarnm, E VIII 2 usw. Dann Tabelle nber das zahlenmäßige Vorkommen in Ecl. Geo. Aen. Min. und Total im Nominativ, Genitiv etc. Sing. und Plar. II Metric. 55 Formen im sechsten Fuß nsw. per herbam stets am Versende usw. III Usage. A. Sing. 1. Nom. α Snbj. est: occido: sitio: β in app. 2. Gen. α Depend. on verb. β. depend, on subst.; γ. depend, on adj. usw.

### V A. Handschriften.

142. M. Hoffmann, Der codex Mediceus pl. XXXIX Nr. 1 des Vergilius. II. Tell, Progr. Pforta 1901. (Anch bei Weidmann.) Die Veröffentlichung von 1889 wird jetzt durch A II.—V und VII.—XII vervolktlädigt. Es werden, besonders nach der Tinte, acht Kurrektoren unterschieden. Angelührt sind über dem Strich die Lesarten erster Hand, soweit sie später eine Korrekture erfahren haben oder von Foggin der Rübeck 1 oder 2 abweichen, unter dem Strich stehen, nach Handen

geschieden, die Korrekturen. Die Benatzung ist leider dadnrch sehe erschwert, daß nicht oben über den Seiten die betreffenden Vergilbücher angegeben ind. Ich babe die von Denticke angemerkten Stellen nnd A VIII –500 durchgesehen, glanbe danach nicht, daß der Vergiltett nach dieser neuen Kollation irgendwo gefündert werden wird; doch hat die Arbelt, durch sichere Feststellung mancher Lesarten, an Orten mamentlich, wo andere Handschriften abweichen, großes Verdienst. Der Gelehrte, der sich mit Handschriften kande beschäftigt, wird ans tausend Kleinigkeiten, die den Vergilforscher nichts angeben, lernen können. Interessant sind beispielswise shulliche Schrebungen, wie VII 344 bymanenis, 363 lacaedennoa, 398 hymanenis. Akzente z. B. VII 8 adpirant, 152 Anchisá. VII 40 hat M. pugnae st. bella. Das ist der Schlaß des übersprungenen Verses 41, von 2 ist pagnae übergeschrieben. Anf den Seiten 262—269 sind die Anfangshnobstaben der Verse nrsprünglich ansgelassen, von 2 dann zugefügt nsw.

143. Picturae, ornamenta etc. cod. Vaticanl 3867 (Verg. Romanus) phototypice expr. consilio et opera caratorum bibliothecae vaticanae. Rom 1903. In der Vorrede werden znerst die Schicksale des cod. Romanus geschildert, der nicht später als im 6. Jahrb, geschrieben sei, viellelcht früher; dann wird dieser selbst beschrieben, seln änßeres Aussehen, die Abkürznagen, Zasätze, Verbessernagen, der Zasammenbang der Blätter und endlich die Bilder. Es folgt eine Tabelle: distributio carminnm et picturarnm. Dann geben Tafel 1-19 picturae, z. B. I Melibons redet Tityrns unter der Buche sitzend an (ecl. I 1); dies Bild ist auch farbig wiedergegeben, II großes Bild von Vergil mit Schreibpult etc., III Menalcas und Damötas lm Wettkampf im Beisein Palämons (ecl. III 1-9), IV kleines Bild Vergils zn ecl. VI 1-7, V Menalcas nud Mopsns (ecl. VI 80-86) nsw. Tafel 20-24 veranschanlichen die ornamenta (G. III argnmentum: III 560/66; A I 1-18; A L II; A VIII argum.). Tafel 25-33 geben nenn ausgewählte Blätter: ecl. II 5-22, V 18-35, G. III 1-18, 416-433, A I 289-306, VI 91-108, 109-126, VIII 19-36, XII 921-938. Die Bilder stechen sehr von der Schrift ab; sie sind nicht so gnt ausgeführt wie die des Vaticanns. Die Bilder zeigen die Manier des 5/6. Jahrhunderts, z. B. in den nImbi der bedeutenderen Personen. Am besten sind I nnd II ansgeführt: Tityrus nnd Meliböus mit der geführten Ziege nähern sich der Natur. Vergil ist dreimal in gleicher Weise wohl nach älterem Muster dargestellt; ob die übrigen Bilder anf solche Muster zurückgeben, ist sehr zweifelbaft.

144. H. Manitins, Philol. 63 (1904) S. 311 ff. Zum Einband des Cod. Dresd. A. 118, ans dem Georgskloster zu Herzogenbusch in Niederösterreich stammend, wurden zwei Blätter einer Foliobandschrift Vergils benutzt. Die Schrift der beiden inneren Seiten (10—11. Jahrh.) ist meist noch gut lesbar. Im wesentlichen sind erhalten: ecl. IV 4 bis V 38, V 38,316, G. III 4/53, 67/105, I 4/23/61 nnd I 4/76 — Liber incipit. Die Abweichungen von Eihhecks großen Ausgaben sind kollationiert. Die alte Haudschrift schloß sich sehr nahe an Bern. 165 und 184, sowle an Gnd. 70 an. Über dem Text und am Rande sind Scholien eingetragen, die nur teilweise mit Servius naw. Äbereinstimmen. Einige davon sind abeedruckt.

#### V B. Antike Erklärer.

145. Servii grammatici qui feruntur in Vergiii carmina commentarii vol. III fasc. II. Appendix Serviana atc. Rec. H. Hagen, Leipzig 1902. Die Sammlung enthält 1. Junii Philargyrii grammatici explanatio in Bucolica V. Drei Handschriften geben daraus Auszüge in je doppelter Gestalt; cod, Paris, 7960 und 11 308 nnd cod, Laur, XIV 14. Diese Auszüge sind hier zum erstenmal, und zwar neheneinander, vollständig ahgedruckt, 2. Auonymi hrevis expositio V. Georgicornm, in den heiden oben erwähnten Pariser Handschriften lückenhaft, in G. (Cod. Leid. 135) vollständig his zum Ende des 2. Buchs. 3. Prohi qui dicltur in Vergilii Bucollea et Georgica commentarius nach der ed. princeps von Egnatius 1507 und drei Handschriften; Vat. 2930, dessen von II. Keil aufgeführte Lesarten von Hagen henutzt sind, dem von Hagen verglichenen Paris. 8209 und dem von Thilo verglichenen Monac. 755, der, von dem Florentiner Petrus Crinitus 1496 geschriehen, bel Georg. III 40 endigt. 4. Scholia Veronensia aus Pallmpsest Ver. 38. Vielleicht der fünfte Teil des Inhalts, dazn jämmerlich verstümmelt, lst erhalten. Es liegt der Text Hagens zugrunde unter Vergleichung der Ausgaben von Mai und Kell. 5. Nach Hagens Ahschrift aus cod. Bern, 16 die Vergilglossen aus Magnus glossarum liber bis zum Buchstahen E. 6. Grammatici incerti glossae zn A. XII. 7. Scriptoris Incerti glossarium Vergilianum nach Barths Advers. 33, 13 und 37, 5, 8, Vergilins Asprl nach der Lesnng von Kell und Chatelain (Rev. de phli, X 87); jämmerlich erhalten und schwer zn lesen. Die Sammlung ist nach Hagens Tode von E. Lommatzsch mlt einer ganz knrzen Vorrede herausgegehen; die Indices wird P. Rabbow nachliefern.

Ein selbatfadiges Urteil möchte ich mir üher den Wert der Sammlung nicht erlanben. Nach Deutlicke erscheinen die Sammlungen und Nachweise als nicht ganz gleichmäßig und vollständig. Helm Berl. phil. Wocheuschr. 1904 Sp. 492 ff. macht etwa folgende Angaben: 1. Keine von den heiden Rezensionen des Philargyrius bietet einen befriedigenden Text. 2. Anna, jöbt eine recht auerkenneswerte Menge von Zitaten am der alten Literatur. Wichtig z. B. sind die Bemerkungen zu II 384. 3. Prohns ist hequem nur mit den ührigen Erklärern zusammen zu henutzen. 4. In den schol. Veron. ist durch Büchelers und Thilos Bemühnugen der Text lesbarer geworden, leider hat Hermann nech viel menetifiert gelassen. Hagen hat sich im allgemeinen darauf heschränkt, die Üherlieferung mit ihren Verderhnissen abzuschreihen, so daß die Scholien oft unleserlich sind. Nach Deutleke lohnen 5. die Amfachlässe ans dem großen Glossar wenig.

146. E. Löfstedt, Archiv f. lat. Lexikographie 14 S. 130 ff. edit za Magni Glossarum libri Glossae elnige Verbesserungen, z. B. A 627 nuter Asylo — munito für unito, E. 245 unter Experiar statt pariar rielmehr patiar u. a. Acate einige Glossen im C. G. L. aucht or anf Vergil zu beziehen, resp. zu verbessern. Z. B. C. G. L. 4. 450, 23 locari: convocari geht anf A. II 33 zurück, also ist collocari zu schreiben.

147. H. Georgii, Die autike Vergilkritik in den Bnkolika und Georgika. Phil. Suppl. 49, 9 (1909) S. 211-238. G. mustert in der Einheitung die verschiedenen Scholen. Servins ist einheitlich und geschlossen; die böchst wertvollen Scholien des Vat. 3317 zu den Georgica haben mit Philargyriss nichts gemein; ihre quaestloses sind durchans nicht albern. Sie geben auf denselben Sammelkommentar zurück wie DS. Der Urbeber der Berner Scholien hat der Kommentar benntzt, die des Titns Gallus, Gaudentius nnd Innilius Flagrius, die nicht Deellen von S sind und den Wert antikter Quellen haben. Innilius Flagrius ist — Lunins Philargyrins, wie das die zahriechen irischen Gioseen nud die regelnätige, oft sehr dumme Einfährung mit id est heweisen. Die brevis expositio leistet an einigen Stellen gute Dienste. Die anerkant gelehrten Sticke in dem seltsamen Kommentar des Probns zu den Georg. und Bukol. können anf den Berytier zurückzehen.

Der Hanptiell der Arbeit ist dem Nachweise gewidmet, daß das in allen Scholien hänfig sich findende bene keine besondere Belohigung darwinlen könne, sondern jedesmal anzeige, daß alte Kritiker an dem Orte Vergil getadelt hahen. Dægegen nehme dann der Scholiast mit bene, ne sit mirmm, non est superflumm mit oder ohne weitere Begründung den Dichter in Schutz. S. sei ein Beispiel für die blinden Vergiltereihrer. Mit sehr großem Scharifun und noch größerer Gednid spürt G. auf, was die alte Kritik an den betreffenden Stellen getadelt haben könne, und stimmt ihr nicht seiten bet. Eine Anzahl solcher Anstöße sind hürigens überliefert, meist in der Form der quaestlo. Ein paar Beispiele: G. III 385 Sch. Bern: nonne contrarium videtur? Sed quoniaml aleat grossiores faciant, bene dixi tet. G. IV 301 S: id est

sine pedibus: et hene addidit 'primo', nam postea tam penuas quam pedes accipiunt. Au primo war nichts zu loben, aber es war offenbar getadelt, daß V. statt: "Nachher bekommen sie Füße" sagt: "Nachher bekommen sie Fiügel." B. III 46 S: non secutas, sed quasi adhuc sequentes. Cod. R.: bene sequentes adhne dicit, non secutas ut . . . Offenbar muß secutas verlangt worden sein. Wichtig sind auch die Anmerknugen z. B. zn G. I 59 und G. III 385. Man kann darans schließen, daß bene, auch wo der Anstoß nicht überliefert ist, ähnlich gebraucht wird. Mauchmai liegt meines Erachtens die Sache uicht so klar, so könnte G. III 135 S: et bene rem turpem aperte a Lucretio tractatam vitavit translationibus ein wirkliches Lob sein. Im Anschluß an die von ihm erschlossene antike Kritik tadeit G. Vergii ziemlich häufig, so B. 1, 63, 4, 31 (V. geriet in diesen Fehler wegen seiner Neigung zu kontaminiereu, ähnlich zn 8, 40); 5, 32 und 85; 6, 41 7. 65; G. II 184; III 130 und 148 u. a. Manchmal bin ich darüber anderer Meinung, z. B. verstehe ich nicht, inwiefern V. mit ininssa G. I 55 fehlgegriffen hat. G. II 20, meint Georgii, wirke primum störend. ja unlogisch. Er kounte nicht wissen, daß es aus Theophrast stammt. (s. Hermes 38 S. 245.) Manchmal gibt G. auch selbständige Erklärungen zu Vergil, z. B. G. II 184 dulci uligiue, nămiich dnici baccho. III 82 f. konjiziert er albis ex giivo, was wegen der Anlehnung an Varro (s. Rhein, Mus. 60 S. 369) sehr unwahrscheinlich ist. Vergil hat sich uämlich in der Art der Beschreibung an die Varros für die Rinder augeschlossen, V. II 5, 7 colore potissimum nigro deinde robeo, tertio helvo, quarto albo, heivns - giivus und aibus waren nach Vergiis Ansicht auch für Pferde die schlechtesten Coulenren. G. III 440 versteht G. die Dispositon faisch. Es ist aus Varro (s. Rhein, Mus. 60, S. 386 f. und 364 ff.) Aufschluß zu erhalten. Eine Reihe von Vorschlägen zur Textverhessernng für die Scholien macht G. und registriert sie znm Schinß. Dort findet sich auch ein Sachregister, zugleich für seine "Aueiskritike und sein Programm über T. Claudins Donatus. In bezug anf die Einzeiheiten möchte ich jeden auf die Lektüre der gründlichen Arbeit selbst hinweisen.

148. R. Sabba dini, Riv. fil. 1903 S. 470 f. meint, das glossarium in der app. Serviaus S. 527 ff., das Mommsen (Hermes 8) in einer auderen Kopie geseheu hat, stamme von Gnarino Veronese. Er verweist auf sein Buch über diesen.

149. J. Tolkiebu, Homer und die römische Poesie, Leipzig 1900, spricht auch über die antike Vergilforschung. Schon Servins gübe selbst über Benntzung Hönners nur Dürftiges, zudem nur aus älteren Monographien ansgeschriebenes Material, noch weniger gäben die anderen Scholiasten. Auch die autiken Monographien selen über einen gewissen Dilettatismus nicht herausgekommen. Das beweise Macrohius systematische Behandlung im V. Buch. Vollständigkeit zu erreichen sei nicht versucht, das Verständnis für metrische Dinge sei mangeihaft, die ästhetische Kritik verfehlt, es fänden sich viele Verwechseltungen und Versehen. Alls sei sin Gewährnnann der Aufgabe nicht gewachsen gewesen. Die Leistungen der Alten auf diesem Gebiet hesaßen nur eineu relativen Wert. (Anm. Die Neueren haben darin nichts vor ihnen vorana.) T. spricht auch über die Achtemensepisode.

#### V C. Nachahmer.

Üher Benutzung von A. II durch Horaz s. o. nuter Johnstone. 150. R. Helm, Rh. Mus. 56 (1901) S. 359 f. bemerkt einiges über Benutzung Vergils durch Ovid Met. IV 403/11.

- 151. H. Wirth. De Vergilli apud Senecam philosophum usu. Diss. Freiburg i. Br. 1900. Seneca zitiert an mehr als 120 Stellen Vergilverse (resp. Teile), im gauzen 190 z. T. doppeit uud dreifach. verhältnismäßig am meisten aus der Georgika (67, 34 aus I), 112 aus der Aueis, zumal aus deu sechs ersten Büchern und am melsten aus dem sechsten mit seinem color stoicus. Nach Anführung von Versen hegeguen oft noch au derselhen Stelle weitere Worte aus der Umgegeud der betreffenden Verse, überhaupt ist Senecas Sprache mit Vergilreminiszeuzen durchtränkt. Eine sehr große Anzahl von solcheu Reminiszenzen ist auch nach meiner Meiunug unzweifelhaft, aher der Verfasser führt zu viele als nuzweifelhaft an. Z. B. Dial. V 33, 1 Civitates longo saeculorum iabore exstructas soll an G. I 293 lougum cantu solata laborem erinnern uud a. m. Selbst nuter deu zweifelhaften dürften solche Fälle nicht aufgeführt werden wie Ep. 45, 5 nectimns uodos et amhiguam siguificationem verbls inligamus, (cf. epist. 117, 31) cf. A. XII 603 nodum informis leti trabe nectit ab aita. Manchmal kommen Seneca Versschlüsse in die Feder wie pahula laeta. Dieseu hat aber schon Lukrez, werden auch spätere außer Vergil noch gehaht habeu. Natürlich äudert Seueca auch ah, etwa dial. VI 17, 3 confusio uudae ~ Vergil: confunditur undis, oder er zieht durus zu Schiffern, währeud V. vou Landleuten gesprochen hatte usw. Die Arbeit ist jedeufalls eine sehr fleißige Doktorarheit. Kann der Verfasser aber deu gauzeu Vergil wirklich auswendig?
- 152. G. Bürnor, Verglis Elnfinő hel den Kirchenschrifatellern der vornikkanischen Periode. Diss. Erlangen 1902 hespricht 7 Schriftsteller. 1. Minucius Felix achreiht Vergli nicht wörtlich aus, sondern hringt Veränderungen an. 2. Bei Tertullianus weisen auf V. nur wenige Sprach hio. 3. Cyprianus citiert V. nicht, sucht vidender die

Spnr seines Vorbildes zu verwischen; in den Traktaten verrät sich der Einfinß Vergils, in den Briefen dagegen nnr selten. Anch in der pseudocyprianischen Schrift adversns Indaeos finden sich einige Anklänge. 4. Novatianns iäßt sich ähnlich nnr mäßig von Vergils Sprache beeinfinssen. Dagegen tritt uns in dem Traktate de lande martyrii, der nach Harnack (Texte nnd Untersnchnngen XIII 46) von Novatian verfaßt sein soll, Vergii Schritt für Schritt entgegen. 5. Arnobins kennt Vergii und poiemisiert gegen ihn; Vergils Einfinß ist aber ganz unbedeutend. 6. Lactantius zitiert mit Nennung des Namens oder mit poeta (κατ' ἐξοχήν), öfters schreibt er anch ohne Quellenangabe ans. Dabei sucht er den coior poeticus nicht zu verwischen. Ähnlich verfährt die Schrift de mortibus persecutorum. 7. Bei Firmiens Maternns findet man seitener Spuren bald bewnster, baid nnabsichtlicher Nachahmung. Am wenigsten sind diesen Schriftstellern die Bnkolika bekannt, die übrigen Werke gleichmäßig. Bisweilen gibt B. übrigens nur Ergänzungen zu den früheren Sammlungen. Viele der von ihm gefundenen Entlehnungen sind sicher soiche, aber z. B. Minncius Felix XX 3 equos suis hominibus implexos geht schwerlich anf G. IV 482 f., Tertnll. apoi. 21 nascitnr homo deo mixtns anf A. VII 661 znrück. Wer nicht die ganze Literatur kennt, kann gar nicht immer sagen, ob V. direkt oder dnrch Vermitteinng benntzt ist.

153. N. Daigl, Avienus. Studien über seine Syrache, seine Metrik und sein Verbildins zu Vergil. Diss. München (1901) (Exlangen 1903). Anfer Nachahmung in gewissen sprachlichen und metrischen Dingen führt D. gemeinschaftliche Verstelle auf, wie Avien. II 115 — A. 1360 genns ab Jove snume, ferner eine große Menge von Variationen, wie Avienns II 326 lacrimis aiebat obortis ~ A. III 492 lacrimis afdhar obortis. G. III 313 verwandelt Avien sogar IV 220 in einen jambischen Senar: castrorum in usum et nauticis velamina. Wie in dergieichen Arbeiten nieht zu vermeiden, wird gelegentlich zuviel verglichen z. B. Avien. II 16 solldaret senina und G. I 179 area creta solldanda. Anch Abweichnungen verschiedenster Art, die nas hier nicht interessieren können, werden besprochen.

154. P. Pasella, della imitazione Vergil. in Quinto Smirneo 1903 ist mir samt der Besprechung in Riv. di stor. antic. N. S. VIII S. 180 nnbekannt geblieben.

Zn dem Thema s. anch Heinze.

155. O. F. Long, Stad. in honour of B. L. Gildersleeve 1902 S. 377 ff. spricht über Aicnins Verhältnis zn Vergil. In der früheren christlichen Zeit ist V. 'the poet. of the Saints', nachher verfällt man in das audere Extrem, liest aber Vergil trotzdem. So macht es anch Alenin, hei dem die Vergilreminiszenzen doppelt so zahlreich sind als die aus andern Dichtern zusammen.

- 156. F. Cipolla, Atti dell' Istituto Veneto 61 parte 2 S. 159 ff. vergliebt Inferno 20, 55 ff., wo Vergil Dante die Gründungssage von Mantna erzäblt, mit A. X. 198 ff. Dante scheint dort ähnlich wie Parad. 8 Anfang A. A. I 718 ff. Vergil zu korrigieren.
- 157. M. Lehnerdt, Nene Jahrbb. f. d. cl. Altertnm 1903 meint, nnter den antiken Vorbildern Orazios [um 1450] iu der Porcaria stehe Vergil, besonders A. VI, in erster Reibe.
- 158. L'Énéide Barlesque, Traduction inédite du sizième litre par les frères Perranit uvid in Rev. d'hist, littér, de la France 8 (1901) S. 110/142 abgedruckt. Die Perranit hahen sie verfaßt, als Charles soeben 20 Jahre alt war. Eine gauze Reibe von Travestien auf Vergii (die aufgezählt werden) surden 1648 ff. verfaßt. (L'enfer burlesque. Paris 1649 stammt übrigens nicht von den Perranit.) Der Adhrünck ist nach einem Antorgapb von Clande Perranit erfolgt. Zum Druck würden die Verfasser noch manches geändert baben, wie damit z. B. für Anspielungen auf Zeltergünisse sehon cin Anfang gemacht ist. Aber such so giht es noch platte Witte und auch Obschiätten.
- 159. Ch. G. Leland, The nnpublished legends of Virgil (Wann erschienen?) Nach dem Bericht im Journ. of brit. arch. association N. S. 6 (1900) S. 297 hat L. unter Landleuten, Hexen and Wahrsagern, besonders nm Florenz hernm, nachgeforscht und gefunden, daß ein großer Teil der Legenden vom Zanberer Vergil noch jetz helm Volke knrisert. V. erscheint da als Zanberer, wohltütiger Genins oder Nekromant.
- 160. F. Buff, Miltons Paradise lost in seinem Verhältnis znr Äneide, Diss. München 1904, ist mir unhekannt gehlieben.

# VI. Appendix.

Culex.

S. anch unter Skutsch.

161. Ettore de-Marchi, Di nn Peemette apoerife attribulto a Virgilio, Biella 1903 wird, da er in sebr fleißiger Weise alle frühereu Arheiten über den Culex benutzt, Metrik, Sprache, Stil nnd Handinng, sowie Nachahmung der echten Dichtungen Vergils durchmustert, italienischen Gelehrten als Handbuch sehr willkommen sein können, wenn auch die Richtigkeit der von ihm gewonnenn Resultate vielen

Zweifeln begegnen wird. Er denkt, um das Jahr 26 n. Chr. etwa sei die Flüschung begangen. Vergil habe einen dem Oktavian gewidmeten Chekz geschrieben, aber in den urnthigen Zeiten nicht veröffentlicht, Nach Vergils Tode habe Varins darüber Aufzeichunngen gemacht. Unter Benutzung dieser sei nach der Publikation des Asconius das Gedicht gefällscht worden.

- 162. E. Vitrano, De Calicis anctore, Panormi 1903. J. Ziehen Wochenschr. f. class, Phil. 1904 Sp. 317 f. atimmt dem ersten Ergebnis, Unhaltbarkeit der Gründe gegen den vergilischen Ursprung, nicht aber dem Gang der Untersuchung zu. Vitrano, Gegner der Interpolationscheorie, athetiert selbst V. 25—36. Ziehen meint, man dürfe der Frühzeit Vergils nicht alle fröhliche Laune absprechen.
- 163. J. Hilberg, Ein angelöstes Problem im Culex (Czernowitz Stebsterzing, Drack von Karl Geroldo Solo), schligt vor, Culex 368 zu schreiben: et ille Flammae a nim us mit harter Synalöphe, (Bembina: Bamminul) ef. Horatia virtus, fams Camilli. Be sie gemeint der römische Leonidas, der Tribunus militum M. Calpurnius Flamma. devota corpora beziehe sich and dessen dreihnudert Helden, deren Leichen sebatverständlich anf einem Scheiterhanden bestattet wären. Der alte Cato hatte mit Eutrütung darauf hingewissen, wie geringen Rohm der römische Leonidas erntete. Liv. XXII 60, 11 werden P. Declius und Flamma dicht beleinander genannt. Im O. Kapitel von Ampellus liber memorialis kommt er zusammen mit tellweise denselben Namen vor wie im Culex. Aber die Schablone der seinlumßligen Alterbeirch hat im Bebergangen.
- 164. A. E. Housman, Class. Rev. 16 (1902) S. 339 ff. macht sich über Ciris, Calex, Ätna selbat, sowie über ihre Abachreiber und Editoren Bachreau u. Leo "lautig"; gibt ein Beispiel, wie durch Cod. Cors. beider Vermutungen wiederlegt werden: Ans diesen ergibt sich Culex 366 cni cessit Lydl timefacts potentia regis. Dann gibt er Bescheid über die Handeleinfren zum Culex. B werde an manchen Stellen durch I und V weit übertroffen. Nachber macht er selbat Konjekturen, die er allerdings teilweise uur als Versuche betrachtet, z. B. 266 maset -Cpavet- et proceil illam. 293 dignus amor venia, «cesialam» i Tartara nossent. 388 quantum cumque cviro» vires tribuere seniles. Vor 248 <a href="mailto:smallen">smallen generalein versuchen geweisen versuchen vers
- 165. S. Allen, Class. Rev. 1902 S. 416 will letzeres durch das der Tradition n\u00e4her stehende saltus ersetzen, cf. G. IV 40.

#### Ciris.

#### S. anch nater Vergils Frühzeit,

166. F. Leo. De Ciri carmine conjectanea Götting. Univ. Progr. 1902 schreibt 5 mens curet, 7 suspendi, 7 u. 8 in Parenthese, "Obgleich das Studinm der Philosophie mich treibt. Größeres zu beginnen (womit schon begonnen ist), will lch naw. 12 f. genus o Mes-<salla parentnm> mirificnm saeclis. 15 bezieht sich data est anf arx. trotz des Einschnbs 27-35 geht die Periode weiter. 47 tandem <reddita vota>. L. stellt 78, 83 f. 79, 80/2, ln 79 en statt et. 90 iam Nisi (H. omnla sim) potins, zn verbinden Nisi Scyllam. Zwischen 117 und 118 <nec parat armatas adversnm ex urbe cohortes> ducere. 175 vel sic speculatur, Zwischen 185 nnd 186 snmmo <splendentem appeteret, foedns sibi pacta nefandnm>, 218 snspicit ad <clinis>, Hinter 222 <currit et nt potnit gressu sectata senili>. 227 ff. neque enim pote <cansa mednllis fixa lmis mentem miserae tibi> cnra snbegit. 356 f. lnepte virginis insolitae. 408 f. vos o <qui ponti colitis, qui caerula caeli; vos vos> humana, 436 impendens, 471 hinc Venus illi Snnias. 484 sed tamen alternat: n. a. m. Es folgen Exzerpte ans dem cod, Helmstadt. Die Vorlage war wohl von 1450, der Codex selbst ist 1454 von Heinrich Hopf geschrieben.

167. A. Waltz, Rev. des études anc. 6. (1904) S. 220 will 33 mains in bonns oder gravis ändern, so daß der Sinn wäre: "Aber diese Fabeln haben einerseits das Zengnis Homers gegen sich, anderseits rechtfertigt keine ernsthafte Autorität die verschiedenen Irrümer dieser Diehter.

168. W. Kroli, Rh. Mns. 60 S. 552 f. schlägt 361 vor: cnm Jove communes cni non placuere nepotes.

### Copa.

169. K. Mras, Wlener Studien 1901 S. 252 ff. natersucht die Copa sprachlich and metrisch, um über die Zeit lither Abfassung zum Ziele zu gelangen. Die metrischen Untersuchungen führen dazu, anzunehmen, der Verfasser sei von der Technik Vergils in den Eklogen ausgegangen und habe wohl nach dem Erscheinen der Elegien des Properz diesem nachgestrebt. Dies Resultat wird dadurch bestütigt, daß der Diehrer der Copa Vergil und Properz nachahmt. Schaff sticht dasgegen die Verstechnik der Copa von der Orids ab: alse ergibt sich dez Zeit vor dem Anftreten Orids als unterste Grenze. [Man denke, man wollte die Abfassungszeit eines neueren Gedichtes von 38 Zeilen auf solche Weise ermitteln!] Ein begabter junger Diehter hat wohl nach dem Jahre 15, nach dem Erscheinen der letzten Sammlung des

Properz die Copa gedichtet. So erklärt es sich aufs beste, warum das Gedicht gerade iu Disticheu abgefaßt ist, trotzdem es zu deu pipor gehört. Aus dem griechischen ist es — trotz der griechischen Ausdricke — wohl nicht übersetzt.

### Moretnm.

- 170. R. Sabbadiui, Riv. fil. 1903 S. 471 denkt, die Notiz Ambrosiau. T 21 f. 33, daß Parthenius eiu Moretum verfaßt habe, sei aus einer Kontamiuatiou eutstanden, die im 15 Jahrh. eiu Student aus Macrob. sat. V 17 f. und Eustath. perler. 420 machte.
- 171. A. Solarl, Riv. fil. 1904 S. 106 f. berichtet über cod. Livorn. (bibl. Com. 112, 3, 24), der auch Moretum enthält, V. uud H. nahe steht, aber auch abweicheude Lesarten gibt, die aufgezählt werden.

#### Catalepta etc.

- 172. G. Curclo, Riv. fil. 33 (1905) S. 14 ff. betrachtet Catal. I as Dialog zwischen dem Dichter und Tucas. Das erste Distictions spricht der Dichter, das zweite Tucca. Der Witz der Autwort soll bestehen in louge est im Gegenatz zu occulitur. Nachher ktndigt der Dichter an, daß Delia komme, eln weuig secato, aber was ultzt mir das? Es scheine ein astirischer Scherz auf Tibull und Delia zu seln. Cat. II 25 achiene ein astirischer Scherz auf Tibull und Delia zu seln. Cat. II 19 ff. use deinde lumbos te movere socrtulum, 31 f. os atque. Moret. 93 schreibt er fischie (cf. fiscas, fiscias, fisciala). 66 ff. recula eurne -- reddito dovuto alla san eura. 77 et quae pervellit creactique iu acuming (lünger Hand vou B), radix cf. Hor. at. II 8, 7.
- 173. R. Sabbadini, Boll. di fil. class. IX 1902 S. 183 fi. exreciente turz cine Relbe von Verteidispagen und auch Äuderungen von Lesarteu lu den Katalepteu. Z. B. Priapea III 3 hält er formicata, cf. avis, avica; manus, manica; Städte Formicia anf Elba und Frmnice anf Scilicius. Priap. III 8 schreibt er at. autritor tutitor, 10 hora adedit, Ep. IV 10 at. certe' prae te, IX 32 st. similis' immitis u. a. m.
- 174. R. Sabbadini, Nuovo Ateneo Siciliauo I 1, appeudix Verglliaua ist mir unbekauut gebliebeu.

#### Dirac.

175. V. Ussanl, Riv. fil. 1902 S. 585 ff. hält die Meuschlichkeit des Battarus für sicher, glaubt aber, er könne doch mit βατταρισμός zu tun haben. Es köuute Parodle auf Virgils mautuanische Eklogo selu, weil Vergil sermone tardissimus war, wie auch z. B divisas iterum sedes and ferner Trinacriae gaudia auf cel. II 21. [Möchte nicht piamad so freumdich sein, deu von mir nach meiner Meining geführten Beweis, daß vielmehr Vergil die Dirae ausgenatzt hat, zu widerlegen? S. Jahn Progr. Berlin Kölln. Gym. 1899.] V. 10 vertedigt er mel Berufung auf Lancan 8, 136s., senis postri moß 31 succedet; es köune bedeuten et ferro formonsae usw. cf. Tibnil I 6, 71 sq. II 3, 38. V.28 schlägt er vor: Tun' demes.

176. W. Kroll, Rh. Mus. 60 S. 552 sq. meint V. 9 könne als möglicherweise harmlose Umschreibung für Getreide nicht zur Zeitbestimmung dienen. In betreff der wiederholten Verwünschungen meint er, der Dichter und sein Gefährte wiederholten, nachdem sie das ganze Gut mater Verwünschungen durchschritten hätten, diese noch einmal an der Greuze.

#### Aetna.

Nachstehende Arbeiteu führe ich der Vollständigkeit wegen an, ohne mir über ihren Inhalt ein Urteil gebildet zu haben.

- 177. Astna by R. Ellis, Oxford 1901. In deu Prolegomena worden besprochen I the date of Actna'; scansus on Perseis'; II the MSS. of Actna'; the Excerpta Pithoeana; III a possible source of Actna' (Abnlichkeiten mit Pseudo-Aristoteles περί κόρμος); IV analysis of the poem. Es folg der Text mit kritischem Apparat and englischer Übersetzung; alsdanu der Kommentar und ein paar Exkurse, schließlich Wortindex.
- 178. Aetna. Texte latin publié avec tradnction et commentaire par J. Vesserean. Paris 1905. Der Verfasser will einen etwas weniger konservativ gehalteneu Text als den, der sich bei Sudhans findet, geben, unter besonderer Berücksichtigung der Lesarteu von C. Er halt Abässung darch Vergil in seiner fühsten Zeit wenigstens nicht für nnmöglich. Unter dem Text ohne kritischen Apparat befindet sich eine prosaische Übersetzung. Dann folgt ein Kommentar, den Sudhans Bert. Phil. Woch. 1905 Sp. 1591 frisch und anschaulich geschrieben und geeignet findet, der kleinen Dichtung unter den Landsleuten Vessereaus Freunde zu gewinnen. Für alles übrige mnß ich auf Sudhans 'verweiseu.
- 179. R. Hildebrandt, Rh. Mus. 60 S. 560 sq. gibt Aualecta in Aetnam.
- 180. S. Sudhans, Rh. Mns. 60 S. 574 sq. bespricht eine Reihe von Stellen, die meist mit Sicherheit emendiert werden können oder für die Überlieferung des Gedichtes von Interesse sjud.

# Register.

Die Zahlen heriaben eich auf die Nummern der heenrechenen Aufestra.

| Die Tunien petremen eich ant die b    | minmern der besprochenen Aussatze. |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Aeneis 58-128                         | Daring 95                          |
| (58-77. Epische Technik, Personen,    | Earle 23. 105                      |
| Chronologie; 78-87. Norden n. V1;     | Eklogen 1-40                       |
| 88-96. Allgemeines; Sprachliches.     | (Cirisfrage 1-15. Allgemeines 16   |
| 97. Quellen : 98-100 Bilder : 101 bis | bis 20. Einzelnes 21-40.)          |
| 128. Einzelnes.)                      | Ellis 177                          |
| Aetna 177/80                          | Endt 88. 89                        |
| Allen 126. 165                        | Enéide burlesque 158               |
| Báng 102                              | Eskuche 9                          |
| Bayard 94                             | Fahz 40                            |
| Belling 123                           | Favazza 57                         |
| Beloch                                | Fitz Hugh 101                      |
| Bergh van Eysinga 87                  | Foster 51                          |
| Bilder 98-100                         | Fouilles de Dougga 99              |
| Bornecque                             | Francioso 132                      |
| Brugman 133                           | Fnmaioli 53                        |
| Bruns                                 | Gandiglio 6a                       |
| Buff 160                              | Garrod 28                          |
| Bürger 6                              | Garzia                             |
| Bürner 152                            | Gebnrtsort 190/1                   |
| Caccialanza                           | Georgii 147                        |
|                                       | Georgica 41-57                     |
|                                       | (Allgemeines 41—48; Einzelnes      |
| Carreri                               | 49-57.)                            |
|                                       |                                    |
|                                       |                                    |
|                                       | CHOCKET I I I I I I I I I I I I    |
| Cessi                                 |                                    |
| Chabert 66                            | Greene 128                         |
| Ciris 1-15. 166/8                     | Groß 96                            |
| Cipolla 156                           | Guglielmino 91                     |
| Conrardy 97a                          | Handschriften 142-144              |
| Copa 169                              | Harrison 49                        |
| Crescenzo 70                          | Hartmann 82. 114                   |
| Culex 161-165                         | Heinze 58                          |
| Curcio 172                            | Helm 3. 4. 150                     |
| Daigl 153                             | Hilberg 163                        |
| Dalloca 130                           | Hildebrandt 179                    |
| Dal Zotto 15                          | Hoffmann 142                       |
| Denbner                               | Honsman 54. 117. 164               |
| Dirae 175/6                           | Hreczkowski 136                    |
| Drachmann 14. 83                      | Jacoby 12                          |
|                                       |                                    |
| Draheim 113, 121                      | Jasinski 138                       |

# Jahresbericht über Vergil 1901-1904 (1905). (Jahn.)

115

| Jahn                       | Powell 50                       |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ihm 67—69                  | Prammer 111                     |
| Johnstone 110              | Quellen41-45. 97 u. a.          |
| Karsten 63                 | Radermacher 84                  |
| Kirk 104                   | Rasi 17. 24                     |
| Knaak 11                   | Reinach 123 a                   |
| Koch 64                    | Ritter 97                       |
| Kroll 137. 168. 176        | Sabbadini 27. 46. 61. 108. 148. |
| Kuiper 76                  | 170. 173. 174                   |
| J. L 56                    | Sakellaropnios 135              |
| Labande nnd Villefosse 100 | Scholien 145-149                |
| Lagercrantz 52             | Schuchardt 90                   |
| La Roche 139               | Servius 145                     |
| Leben 129-136              | Skutsch 1                       |
| Lehnerdt 157               | Slater 124                      |
| Leland 159                 | Sogliano 98                     |
| Leo 2. 18. 166             | Solari 171                      |
| Lexikon 141                | Sonntag 5                       |
| Lindenthal 65              | Stumpo 29. 30                   |
| Löfstedt 146               | Sudhaus 180                     |
| Long 155                   | Summers 62, 80                  |
| Maas                       | Sutphen                         |
| Magounn 120                | Terzaghi 16                     |
| Mancini 20                 | Tolkiehn 149                    |
| Manitins 144               | Ussani 175                      |
| Marchi 161                 | Vahlen                          |
| Maxa 103                   | Verral 140                      |
|                            | Vessereau 178                   |
| Maynial                    | Vitrano 162                     |
| Metrik 138-140 u. a.       | Volkmann 85. 86                 |
|                            | Wageningen 118                  |
|                            | Waltz 167                       |
|                            | Warde Fowler                    |
| Moretum 170/1              | marac router                    |
| Mras 169                   | Weimore                         |
| Nachahmer 150-160          |                                 |
| Nemethy 32. 129            |                                 |
| Nicole 115                 | 111000440                       |
| Norden 78                  |                                 |
| Pascal 35. 60. 72. 106     | HOLDING PRODUCT                 |
| Pasella 154                | Wright 26                       |
| Peter                      | Wünsch 13. 38                   |
| Picturae 148               | Zielinski 74                    |
| Postgate 34. 112           | Zingerle 8                      |

# Jahresbericht über Plautus 1895-1905 (1906).

# Von

# W. M. Lindsay \*).

Da der letzte der Seyffertschen Berichte über die Fortschritte des Plantnsstudinms, dieser herhämten Berichte, die man mit Recht progressus nostri et indicium et maxima causa nennen kann, 1894 erschienen ist, so bleihen die Erscheinungen von mehr als zehn Jahren zu hesprechen. Unter diesen Umständen wird es numbglich sein, einer jeden gerecht zu werden, und ein gewisser Grad der Unvollstandizkeit ist nuvermeidlich.

Teilweise ist eine Lücke hereits ausgefüllt durch: J. P. Waltzing, Bihliographia Plantina 1899—1901 (Musée Belge 6, no. 2—3), die indes anch einige populäre und ansschließlich Schulzwecken dienende Schriften umfaßt, die hier nicht Erwähnung finden.

# I. Handschriften.

Die Hanptbereicherung unseres handschriftlichen Materials bilden für eine geringe Anzall von Stücken die Lesarten von T, dem co dex Turnebi (nicht Turnebi). P. Le Breton (Rev. Phil. 19, 255; cf. 21, 137) hatte zuerst diesen Kodex mit einer fragmentarischen Hs. in Sens in Frankreich gleichgesetzt, die in gewissen Marginalien der Bibliothèque Nationale erwähnt wird. Bald darauf fand ich in der Bodleiana die Quelle derselben, eine Kollation, die von der Hand des François Dnaren (1500—1559), eines Freundes von Turnebus, an den Rand einer aus dem Besitze Scaligers in die Bibliotheca Heinsiana ühergegangenen Ansgabe des Gryphins (1540) geschrieben ist. Die Kollation umfaßt die letzte Hälfte des Pesud, den ganzen Poen., Pers. und die erste Hälfte des Rud. sowie Teile der Baech. Ein photographisches Faksimile ist

<sup>\*)</sup> Der von Lindsay englisch geschriebene Bericht ist von Herrn cand. phil. A. Tesch in Greißwald ins Deutsche übertragen und diese Übersetzung vom Verfasser und vom Herausgeber revidiert worden.

in meiner Schrift: The codex Turnebi of Plautns, Oxford 1898 veröffentlicht worden. In der Einleitung gehe ich eine Geschichte des wertvollen Bandes, dessen Randhemerkung: Ex fragmentis monast, s. columnae (statt - bae!) senon. urbis Adriani Tornebi (zu Beginn der Kollation) zeigt, daß der codex Turnebi oder, wie wir ihn nnnmehr nennen können, die "Fragmenta Senonensia" dem Benediktinerkloster S. Colombe in Sens gehörten (abgehrannt durch die Calvinisten im Jahre 1567, in dem die Fragmente wahrscheinlich zugrunde gingen). Ich beweise, daß die gnten Lesarten von Scaligers \_vetns codex" ans diesen vorliegenden Marginalien genommen sind, nnd mache es wahrscheinlich, daß Lamhinus mindestens eine von diesen Marginalien unabhängige Ahschrift ("vetus codex") der Vergleichung Turnèbes besaß, - Das andere Ms., dessen Lesarten (für die Gesamtheit der Stücke) an den Rändern Aufnahme gefunden hahen, war, wie ich darlege, eher die Abschrift eines Kodex des Britischen Musenms aus dem 15. Jahrhundert (Burn. 228), als dieser Kodex selbst. Im Anhange gebe ich eine Vergleichung des Burney-Ms. mit dem Leipziger Ms. (F), dessen Kollation im apparatus criticus der großen Teubnerausgabe enthalten ist, so daß es möglich wird, zu unterscheiden zwischen 1. Lesarten, die sicher aus den fragmenta Senonensia stammen, 2. Lesarten, die sicher aus der (angenommenen) Abschrift der Bnrnev-Hs. herrühren, 3. den sonstigen Lesarten, die auf diese, jene oder heide zurückzuführen sind. Denn leider war Dnaren in der Anwendung des Sigels dr (als Zeichen für die erstere Art von Lesarten), sowie des Sigels poict (als Zeichen für die zweite) nicht konsequent,

Eine Liste der Lesarten\*) die mit Sicherheit T zugeschrieben werden können, hahe ich in der Folgezeit veröffentlicht in Plauti codicis Senonensis lectiones (Philol., Supplementhd. VII, S. 117 sq.). Von meinen thrigen Schriften über diesen Gegenstand scheint mir nur erwähnenswert: The Codex Turnehi of Plautus and the Bodleian Marginalia (Class, Rev. 13, 254, sq.), 1899. Um einige von Sonnenschein

<sup>&</sup>quot;) Ich benutze die Gelegenheit an folgenden corrigenda: S. 123. I. Bies satt, 187\*, 8117\*; S. 127, ad Pseud. 862 lies "Avartiis (om h.)"; S. 129. I. 7 flage hinzu "1205—7 eitam post V. 1161 exhibit"; ibid. lies statt "1204 bis 1207\* "1205—12067, ad V. 1206 flage hinter "quant um" hinzu "(quatim in anticipato versn, post 1161)"; S. 120 I. 9 lies "Sed unden ost Vos97"; ad V. 437 flage nach "me" hinzu "(mij?t; ad V. 637 flage die Anmerkung hinzu: "Moglicherweise gehort istec wirklich zu V. 688". Die Erwähnung von einigen Lesarten, die nicht in meiner Liste stehen, in der kleiene Tenberrausgebe der "Bacchiede" (1904) scheim tim richt frei von Bedenken.

vorgehrachte Schwierigkeiten (Class. Rev. 13, 222 sq.; cf. 264 sq.)
zu beseitigen, habe ich bier ansführlich die Gründe für die Identität
dieser Marginalien mit einor mit anfserordentlicher Sorgfalt von
Turne hus selbst angefertigten und von Duaren (mittelbar oder
mmittelbar) abgeschriehenen Kollation von Tdargelegt. Ede bremnte,
daß das Sigel\*) (dr (do) nrsprünglich eine Abkürzung für "a(drianns)
tfolyfachus) weiten.

Mit Hilfe dieser Kollation können wir feststellen, dass T eine (mittelhare oder nnmittelbare) Abschrift des Majnskelarchetypns der Palatinischen Hss. war, nnd zwar zu einer früheren Zeit, als ihr gemeinsamer Vater (P) Minnskel abgeschrieben wurde. Damals war der Archetypns noch besser erhalten. T hatte nicht wie P die Versteilnng des Archetypns in den cantica anfgegehen, so daß wir ein nenes, willkommenes Mittel hesitzen, die cantica richtig ahznteilen. Ebenso hekommen wir nene Beispiele für die Zeichen C und DV in den Szenenüberschriften sowie eine Menge anderer Einzelheiten, die nus instand setzen, nns den Majnskelarchetypns (PA) des Palatinischen Textes (s. unten Th. II) besser zn rekonstruieren. Wir haben abznwarten, ob wir vielleicht einmal eine Kollation für den Rest von T oder eine nnabhängige Kollation der gleichen Partie entdecken. Ich vermnte stark, daß es von Interesse sein würde, wenn einmal Pithous' Exemplar der Gryphinsausgabe vom Jahre 1537 ansgegraben würde. Damit meine ich den von Boivin in Pithons' Mémoire des livres . . . qui sont brouillez de ma main ponr la plupart erwähnten (s. meine Introd., S. 3, Anm. 4).

Dank der Unternehmnng eines Leydener Buchhändlers hesitzen wir jetzt ein photographisches Faksimile von C.

Plantus: Codex Heidelbergensis 1618 Palatinus C, phototypice editus. Praefatus est Carolus Zangemeister, Leyden (Sijthoff) 1900.

Z. gikt eine Geschichte der IIs. nebst einer genanen Beschreibung ihrer Zunsammenstzung nod der Eigentumlichkeiten ihrer Schreibweise. Er datiert sie (wie Chatelain) "saec. X—XI" und äußert die überraschende Ansicht, B (dessen Signatur er richtig als Val. Pal. 1612 angiht, nicht, 1615") scheine um geringes später "), säe-

<sup>\*)</sup> Duaren verwechselt oft r u. e. Daher ist es wahrscheinlich, daß die T-Variante zu Pseud. 1116 "si veniret" war, statt "si venio et".

<sup>\*\*)</sup> Berl. Phil. Woch. 24, 764 habe ich erwiesen, daß B sich durch eine kanm lesbare Notiz auf dem hinteren Vorsatzblatt als eine Augsburger Hs. ausweis. Da jede Anwendung chemischer Reagentien die Notiz weniger leserlich macht, so hoffe ich, werden nur gründliche Kenner der deutschen

culoque undecimo tribnendas, non decimo". Z. beweist, es sei durchaus anfangs beabschigt gewesen, daß C alle 20 Stacke enthalten und anch in der Verteilung des Inhalts anf die Seiten genau das Original wiedergeben sollte, da die alte Quaternionenzahl verwandt wurde (beginnend mit XVII). In einer Rezension Z.s (Berl, Phil.) Woch. 20, 12289) fügt Seyffert hinzu, das gemeinsame Original von C und D habe zu Beginn der letzten zwölf Stücke ein leeres Blatt gehabt; diese Stücke hätten also wahrscheinlich einen eigenen Band gebüldet. Für dies Original") kamn nach Z. aas zwei Schreibfehlern in C eine Zahl von 26 Zeilen für die Seite erschlossen werden.

Ein photographisches Faksimile von B warde von großem Wertsein. F. Nougaret studierte ein Apographon von B und verwendete über ein Jahr auf eine nugemein sorgfältige Beschäftigung mit dieser IIs. Indessen war alles, was er publizierte: "Description in Manuserti de Plaute B (Melanges d'Archelogie et d'ilistoire 17—18), Rome 1896—1897\* nebst einer eingehenden Darstellung der verschiedenen Schreiber und Korrektoren der Is. Bemerkenswert ist die Beobachtung, daß die ersten roten Initialien der ersten acht Stücke vom Korrektor herrühren, so daß beispielsweise Amph. 478 Jam wahrscheinlich die Lesnug des gemeinsamen Originals von B D war.

Die Korrekturen in B wurden zum Gegenstand einer besonderen Abhandlung gemacht:

Cl. Lindskog: De correctnris secondae manns in Codice Vetere Plantino (Lunds Universitets Arsskrift, Bd. 36 Abth. 1 Nr. 4). Lund 1900.

Es war immer, seit die Bedeutung dieser Verbesserungen in den ersten acht Stücken von Seyffert dargetan war, der nachwies,

Schrift des 14.—15. Jahrhunderts es versnehen, die schwachen Schriftspuren zu entziffern.

\*) Die ersten acht Stücke geben in der Kopie dieses Originals durch D diese Paginierung wieder, während in der von B auf die Seite 32 Zeilen kommen. Natürlich behält B diese Zeilensahl auch für die letzten zwölf Stücke bei, obwohl sein Original hier auf der Seite 33 Zeilen hatte. Die Zahl von 33 Zeilen laßt sich für das Original von Baus folgenden Schreibfehlern entnehmen: Poen. 1222, 1285, 1288, 1384, 1385. Daß der Queroins nicht dazu gebrück ersieht nam auf en ausnäderen Quuternionenankl XXXIII auf fol. 1379, welcher mit Rud. 451 endet (cf. Seyffert, Berl. Phil. Woch. 16, 1549). Eine Summe von 28 Zeilen läßt sich velleicht für das Original von D aus dem Schreibfehler zu Asin. 739 ableiten. Es ist nicht unmöglich, daß C und der erste Teil von D in demselben erziptorium geschrieben wurden, und daß der erste Teil von D als Band I von C bestimmt war. Wird ein knadieger Palsborzah uns hierüber die Entstehelding bringen?

daß der Korrektor eine gute Hs. zu Rate gezogen hat, ein lebhafter Wansch aller Plautasfreunde gewesen, über drei Pankte eingehende Anfklärung zu erhalten: 1. Welche Korrekturen stammen von diesem Korrektor und welche hat lediglich der Schreiber beim Abschreiben gemacht? 2. In welchem Umfange hat der Korrektor eigene Koniekturen eingeführt? 3. Gibt es nachweislich in den letzten zwölf Stücken (genauer in den Bacch., Meu., Most, Mil. 1-742) Verbesserungen, die ebenfalls augenscheinlich ans einer guten IIs. geflossen sind? L. hat viel Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit angewandt, um uns anf diese Fragen so befriedigende Feststellungen zu liefern, wie wir sie nur irgend erwarten können, wenn wir die Schwierigkeit in Betracht ziehen, zwischen den verschiedenen Händen in B zu nnterscheiden, besonders auf den Seiten mit ranhem Pergament (Experto crede!) Die dritte Frage beantwortet er negativ (vgl. iedoch Se vfferts Rezension, Berl, Phil, Woch, 21, 203 sq.) und erklärt die guten Verbesserungen dieses Teiles für reine Konjektnren. Seiner Ansicht nach gibt es also auch im ersten Teil einige. Denn mit der Zunahme seiner Kenntnis des Plautus wuchs auch die Kühnheit des Korrektors, and in den Epidicus fügte er eine beträchtliche Anzahl eigener Emeudationen ein; z. B. sind Epid. 19 respondi, 624 considera rein konjekturale Ergänzungen von Lücken. S. 3 gibt L. eine Znsammenstellung von Lücken, welche der Schreiber von B unansgefüllt gelassen, der Korrektor mit Hilfe des guten Ms. richtig ergänzt hat. Diese Lückeu werden mehrfach als Beweis benntzt, daß die mutmaßliche gemeinsame unmittelbare Vorlage von B D Fiktiou ist, oder B aus ihr in viel späterer Zeit abgeschrichen wurde als D. nachdem das Original hier nnd dort schadhaft geworden war. L.s Liste legt eher die Vermutnng nahe, daß sie sich ans persönlichen Eigenheiten des Schreibers dieser Partie von B erklären lassen. Er hatte die Gewohnheit, iedesmal, wenn er auf eine Schwierigkeit stieß, für den Korrektor einen freien Ranm zum Ausfüllen zn lassen und au deu Rand das Zeicheu d (e e s t) zn setzen, z. B. wurde er Capt. 951 dnrch das uernere anolo (sic) seiner Vorlage irritiert. L. bietet eine vollständige (28 Seiten ausfüllende) Aufzählung aller Korrekturen. eine willkommene Ergänzung zum apparatus criticus des Plantus. Nougarets Beobachtung stimmt nicht überall mit der von 1., überciu, wie sich aus folgenden Lesarten ergibt, die mir N. im Jahre 1898 auf meine Bitte um Auskunft über einige Stellen frenndlichst mitteilte (ich verwende B2 in Übereinstimmung mit L., um diese guten Verbesserungen anzuzeigen): Asin. 722 adi B1; 831 Pietas B2; Aul. 222 nti B1, nt (ex utt) B2; 664 sedetiam B1, feret iam B2; iocum B1, locum B2; 736 iri B1; (800 Iutro B1, I lutro B2); Capt. 80 occleo B1), cocclee B2; 175 ad del. B1; 386 tuam B2 ut vid.; 404 gesiss amorem B1, gessisse morem B2, sed fortasse gessis amorem B1 corr.; 545 iste B1, si te B2; 592 Heus inquid ait B1 ut vid., TY Heus audiu quid ait B2; 908 per nies B1 ut vid., perne eis B2; Curc. 76. cubitare (i ex a ut vid.) B1 ut vid.; 570 Male B1 an B2 incert.; 580 meam B1, eam B2; 684 nemini (ue corr. ex m) B1, nemihi B2; Cas. 260 et B1, aut B2; 341 instar B1, iustat B2; 380 sint B1, insit B2; 381 ceuses (ex ces | | | | 111) B1; Cist. 688 utrubiisque B1, utrobique B2; 700 propsū miit B1, prorsum iit B2; 746 hariolare B1, PHā hariolare (o s. v.) B2; 784 luci o B1, loci B2; Epid. 182 Stat cete B1. State tacete B2; 224 faciuus B1 ut vid., facimus B2; 356 ue B1, ue B2; 357 pro relia B1, pro illa B2; 496 Eandum ex Iandum B1, Ehodum B2; 560 est B2; 588 appelles B2; 607 qui de me B2; 619 nauctif B1, naucti B2; 627 scio B1, scio ex socio B2; Amph. 79 habet B2; 92 inuocaruut B1 an B2 incert.; 235 uoluimus B1 an B2 incert.; 520 Quod B1 ut vid., Quol B2 ut vid.; 542 aues B1 ut vid., ames B2; 544 actuum B1, actutum B2; 573 dica B1 ut vid., dico Bº ut vid.; 582 Aut B1 ut vid., A te Bº: 676 salutet B1 ut vid., salutat B2; 700 Hic B1 an B2 incert.; 765 deminor B1; Capt. 599 HE Hercle quid B1, HE Quid B2; 896 pectito B1, plectito B2; 924 mei emeruut B1, me exemeruut B2; 1025 TY B1, PHY B2.

Ich benutze die Gelegenheit, einige andere Lesarten von B zu erwähueu, die ich Nougaret dauke. Amph. 1071 prouldinns; 432 est stammt von B³, nicht von B²; 517 amare; Asin 830 u uue von B³, uicht B²; Aul. 485 i llue ist nicht aus i llee verbessert; Curc. 103 Sitit h. a. q. sitit (ex siaet ut vid.); 572 mihi (iu fiue versus) Si (iu capite sequeutis versus); Cas 110 iure ex riure B³, iure coufirmavit B²; III III tit, seaemae scripsit B²: Cist. 704 mulier maue von B³, nicht B²; 680 die "nota erasa in margiue" lautete d(eest); Epid. 52 Tot'; Bacch. 477 agere.

Ich versäumte es, N. über Curc. 99 zu befragen, wo mir das übergeschriebene t (das Lindskog und der Tenbnersche app. criticus B<sup>2</sup> zuweisen) Camerarius zu gehören schien.

Das Verhältnis der Palatinischen Hss. habe ich behaudelt: The Palatine Text of Plautus, Oxford (Parker) 1896. Das Verschwinden der letzten zwölf Stücke mochte das Resultat der Teilung irgendeines Archetypus in zwei Bände sein, wobei der Titel PLAUTI FABULAE in dem zweiten Bande fortblieb. Es sind Anzeichen vorhanden, daß die Hs., aus der die guten Korrekturen in B in den ersten acht Stücken stammen, das Ms. war, aus dem die letzten zwölf Stücke in B abgeschrieben werden; hierbin gehört die Überlegenheit 1. des Textes von B in den letzten zwölf Stücken; 2. der Verbesserungen in B in den ersten acht Stücken. Die letzten siehen Stücke in B waren mehreren Schreibern zungewiesen und sind mit großer Genauigkeit geschrieben worden; die Irrtümer in der Abschrift von Bacchid, Most, Men. und der ersten Hälfte des Mil, wurden darch einen Korrektor entfernt, aber in der zweiten Hälfte des Mil, und fast im ganzen Merc. wimmelt der Text von Fehlern, so daß B in dieser kleinen Partie weniger Wert für die Textgestaltung besitzt als C D. In den ersten acht Stücken steht der Text von B (d. h. B¹ and die nicht aus dem guten Ms. herrührenden Besserungen) auf einem Niveam it D.

In der Class. Rev. 10, 319 (1896), The MSS of the first Eight Plays of Plautus' lege ich dar, daß J eine recht unzuverlässige Grundlage bildet. Seine guten Lesarten sind reine Konjekturen '). Die Aufschrift Exemplar mendum usw. ist aus der Vorlage (P') abgeschrieben (das bezeugt der Schreibfehler graspicus statt graphicus, wahrscheinlich grapicus geschrieben mit darübergesetztem asper), aus der zugleich O und die Korrekturen in V gehössen sind. P' war eine geleicht bearbeitete Abschrift (a. Jedotored' transcript) des Manuskriptes (PE), aus dem der Text von V und E stammte. PE endlich war eine Abschrift des Originals (PB), auf das der Text von B and D zurückgeht.

Daß B in den ersten acht Stücken numittelbar aus derseiben genlie (Pa<sup>30</sup>) kommt wie D und (abgesehen von den B<sup>3</sup> Korreituren) für diese Partie in keiner Ilinsicht besser als D ist, hat dargetan: W. H. Gillespie: On the Relation of the Codex Vetus to the Codex Ursiniams of Plautor (Harvard Studies 9, 109) Boston 1886. G. widerspricht überzeugend der entgegengesetzten Behauptung Seyfferts (Berl. Phil. Woch. 1896, S. 1850). Die später von

<sup>\*)</sup> Vielleicht hat sich ab und zn eine Lesart des Archetypas in Jerettel, die in allen anderen Has, verdorben ist, E. Il unisten Gapt. 1083. Denn eine Form wie ilusitent wurde natürlich von neun nnter zehn Schreibern als lusitent transkribiert. Wenn wir bedenken, eine wie große Erfahrung sich die correctores eines mittelalerlichen scriptoriums angeeignet haben müssen, wird nas die Menge der glücklichen Emendationen, die man ihnen antrauen darf, nicht im mindesten überraschen.

Zangemeister aufgestellte Behauptung (s. oben S. 118), **B** gehöre eher dem 11. als dem 10. Jahrhundert an, tut meines Erachtens den Schlüssen G.s keinen Abhruch.

Der verderhte Zustand des Truculentnstextes hat immer ein Rätsel gebildet. Anf eine Lösung hrachte mich ein Einhlick in einige der frühesten lateinischen Minnskelhss, in der Kölner Dom-Bibliothek and anderswo. Ich hiete sie in: On the Text of the Truchlentus of Plantus (Americ, Johnn, Phil. 17, 437 sq.) 1897. In B ist der Originaltext offenhar in diesem Stück mit ebenso großer Treue kopiert worden wie in den unmittelbar vorhergehenden, so daß wir z. B. Truc. 2 de véstris magnis átque amoenis moénibns, wo B mit PCD (i. e. C + D) in der Lesart deum eris (Deu eris B) übereinstimmt, mit Sicherheit annehmen können, in dem Minnskeloriginal\*) habe etwas für de nestris gestanden, das den Kopisten des 10 .- 11. Jahrhunderts als deum eris erschien. Was konnte dies anders sein als die nngewöhnliche Abkürznng für vestris (s. Traube, Perrona Scotorum, München 1900)? Das Minnskeloriginal hot deŭeris, das ein Kopist des 10 .-- 11. Jahrhnnderts nnfehlbar als deum (deu) eris transkrihierte. Nnn zeigen aber die frühen Minuskelhss, oft ein rätselhaftes Schwanken in der Schrift, das man dem Eintreten eines nenen Schreibers zuzuschreiben hat, der sich fremder Formen der Bnchstahen, Ligaturen, Ahbreviaturen nsw. bediente. Vielleicht war der letzte Teil des Minnskeloriginals des Plantus auf diese Weise geschrieben. Dann würde es Aufgabe der Herausgeher sein, den Verderbnissen his auf diese weniger gebräuchlichen Züge ältester Minnskelschrift nachzngehen; z. B. konnte 62 parata statt parta durch die Lombardische Form des t erklärt werden; 583 grata acaqne (leg. acceptaque) konnte auf 50 Licht werfen iteca (leg. intercepta?); 747 do ist eine seltene Abhreviatur für dimidio.

Die Hss. für die Captivi sind von mir mit Ausnahme von A in: meiner Ausgabe des Stückes mit vollständigem kritischen Apparat (s.

<sup>\*)</sup> Eine Aufgabe, die noch zu erfallen ist, ware, nachzuforschen, ob Spuren von meh als einer Minskells. zwischen B und dem Majuskel-archetypus vorliegen. Fehler wie kaec, koe in B, die aus der Verlesung der gewöhnlichen Bussicakspildrum des Buckstabens h in dem KAEC, KOC des Majuskelarchetypus entstanden sind, haben schwerlich viele Absehriften durchgemacht.

unten Th. VIII) neu verglicheu worden. Die Haupt-corrigenda\*) für den apparatus criticus der Tenbnerausgabe stammen ans J und O.

Die hauptsächlichsten Verderbnisse in unseren Plautushss, sammelt und erörtert mein Bnch:

An Introduction to Latin Textual Emendation, based on the Text of Plautns. London 1896, (Französische Übersetzung von J. P. Waltzing, Paris 1898.)

Es wird darin die Bedeutung von B hervorgehohen, insofern als es den frühen Zustand einer Verderbnis zeigt, die sich iu CD weiter entwickelt hat, z. B. Pseud, 329 agninis ac ninis B. ac nimis CD. Der Anhang über den Archetypus der Palatinischen Hss. des Plautus ist mit Vorsicht zu benutzen, da seine Rekonstruktion des Archetypus zum großen Teil auf unsicherer Vermutnug heruht. Zahlreiche Emendationeu sind sogar schlecht. Seyfferts Rezensiou (Berl. Phil. Woch. 1897, S. 903) euthält einige "addenda et corrigeuda".

Beispiele der Vertauschung von A und M hat Havet gegeben (Rev. Phil. 28, 69).

Die Einsetzung von negato usw. für nega nsw., in P (Stich. 256 nega A, negato P: Pseud. 1073 roga A, rogato P: Epid. 601 habe A; habeto P), die in Versen wie Bacchid, 592 (P, A n. l.) zu der ungehenerlichen Skansiou negato geführt hat, erklärt sich aus Palatinischen Verschreibungen wie rogat statt roga Rud. 1212 (rogat B, rogato C. D), imperat für impera Rud. 1388.

Oft worde haec für illaec, istaec usw. gesetzt, wozu die Verschreibnug illa haec, ista haec z. B. Most. 184, 175 das Zwischenstadium bildet.

Beispiele für Wortnmstellungen in Palatinischen Hss, hat Sjögren gegeben, de part, cop. S. 144. Dies ist ein recht häufiger Schreibfehler, uud eine passeude Umordnung zweier benachbarter Worte ist von allen Arten der Emendation die mindest gefährliche.

Einige kleinere Unterschiede von A und P, sowie von B und DC mögen, wie Seyffert es ausgesprochen hat, rein zufällige Einsetznageu eines gleichbedeutenden Wortes durch einen Schreiber

<sup>\*)</sup> Ein paar corrigenda zu den anderen Stücken finden sich auf S. 4 meines "Palatine-Text" (s. oben S. 121) und Class. Rev. 10, 319. Zum Apparat meiner Captivi ist hinzuzufügen: 157 Quod. J (teste Luchsio; nnnc non apparet); 183 tempori ex temperi Jutvid : Il, 1 statt "J" lies "J (LOR --)"; 907 ut pro praefectura mes A: ut praefecturam et (om. pro) ceteri (pref - B). "Corrigenda" zum app. crit. der großen Teubnerausgabe stehen in der kleinen Teubnerausgabe, entweder ausdrücklich in den Vorreden erwähnt, oder "ex silentio" zu erschließen.

sein, z. B. Pseud. 389 celeriter für cito, Pers. 762 sumere für accipere, Mil. 1270 hercle und edepol.

S j 6 gr en., Das Fnt. im Altlat. (a. nnten Th. VII), gibt Beispiele fir die Verwechlung von ab eon and adeo (s. 11), von -re nnd -ri im Inf. (s. 53), von -vit nnd -rat (s. 230), von -nn t nnd -int (s. 20), von -or nnd -ar (s. 229), von -int nnd -int (s. 20), von -eo und -ebo (S. 229), von -et nnd -it (s. 229). Derselbe bietet in seinen "Part. Cop." (s. nnten Th. VII) aus den Palatinischen Itss. Belege für die Analassung von i (Imp., S. 84), von Umstellung (s. 144), von Ersatz eines i durch ii (s. 156), von nnnc quis für nnmqnis (s. 156).

Beispiele der Verwechslung von ant mit ut, at, haud hat Kohlmann geliefert "Vel und Aut" (S. 19).

Über Fehler in Verbindung mit (e) st in den Palatinischen Hss. s. naten Th. VIII. Die Neigung zur Auslassang von -n haben die Statistiken von Morris dargetan, S. 24 seiner "Sentenee-Question" (a. unten Th. VII) z. B. hat Andr. 975, Haut 684, 781, Ph. 577 die Calliopische Rezension and ist in, A daegeen an dist I. Einfügung von -n ist oft ein bespecues Mittel, dem Hat zu entgehen, nicht bloß in Versen, in denen eine Frage am Platze ist, wie Mil. 1381 ibo(n), sondern anch in anderen, z. B. Poen. 982, denn Warren hat gezeigt, daß affirmatives ne des öfteren als -n erscheint, z. B. Ad. 770 tnn, si meus esses. Clin zwingender Beweis, daß affirmatives ne von ne (n.a.) verschieden war!) Indes berechtigt uns der bisher geführte Nachweis kaum, affirmatives -n an andere Wörter als Fronomina wie tnn, hocin zu hängen!

Die Orthographie unserer IIss. habe ich recht knapp in meinen Anc. Editions 'S. 136-142 behandelt (s. unten S. 131). Es 138t sich hinsichtlich der Orthographie zwinchen den beiden alten Ausgaben, wie sie die erhaltenen IIss. repräsentieren, kein Unterschied aufstellen; so stark wurde die ursprüngliche Schreibweise auf den mannigfachen Stufen der Transmission des Textes verändert. Es schien so., als sei Doppel-si in caussa der Palatinischen Rezension fremd, obwohl es in A hänfig ist. Indes hat die Auffindung der Bodtlejanischen Marginalien gezeigt, daß es im Palatinischen Majnskel-archetypns stand (canssa [T Rud. 145), und daß sein Fehlen in den Abschriften (B. C. D) des Minnskelarchetypns lediglich irgendenem corrector zuzuschreiben ist. [Fälle von - ossus hat II odgman (Class. Rev. 16, 452) gesammelt.] Ähnlich wurde in A Trin. 181 nssurae in usurae verbessert, und man glambt im folgenden Teil dieses Sückes einen Wechsel der Rechtschreibung währznehmen,

so daß A möglicherweise uoch uicht eiumal die Schreibweise seiner unmittelbaren Vorlage wiedergiht. [Im Stichus spielt ein Korrektor (A2) eine große Rolle, der unter anderem illi (Adv.) in illic ändert, V. 471.] Im Original von BD nsw. wurde in den ersten acht Stücken die Orthographie stark modernisiert, und die ältere Schreibung hat sich höchstens durch Zufall erhalten, z. B. Capt. 887 quo iusserat statt quoins erat (cf. Asin. 589, 598 and). mäßiger Wechsel vou ei in i läßt sich iu Palatinischen Lesarten wahrnehmen wie Most. 897 pessimi tn statt pessime ito, Rnd. 768 mergis pugnis (mergeis pugneis A), Most. 646 quasi statt quas ei. Eine ähnliche Erscheinung ist das absichtliche Ahstoßen des e iu -ce, z. B. Psend, 685 hoc venit statt hoc evenit (verlesen als hoce venit!), Meu, 849 hiuc creditur statt hinc egreditur (verlesen hin o'e creditur!), desgleichen Tilgung yon -os and Ersatz durch -ns, z. B. Trin, 558 ouins für cui os (cf. Pseud. 719 eius (A) für ei os). Die Vertauschung einer ungelänfigen Form mit einer gelänfigen, z. B. von opino mit opinor (so stets sowohl in A als in P; selhst wenu das Metrum opino verlangt), konnte in jeder Abschreibeperiode stattfinden: darum haben wir nicht das Recht, Irrtumer dieser Art einem mutmaßlichen gemeinsamen Original von A und P zuzuschreiben (cf. deliciae Poen. 365, wo Gellius delicia bezeugt). Ein einziger Fall, in dem die alte Schreibweise ihr Dasein gefristet hat, wiegt ein Dutzend anderer auf. iu deneu sie modernisiert ist, z. B. perierat Truc. 80, Asin. 293 (Verwechslung mit dem Plusq, Ind. von pereo?) wiegt die zahlreichen Beispiele von perinrat anf (zumal, wenu eine knrze Panultima erforderlich ist). Das durchgängige Auftreten der Schreibart op in or darf nicht zu der irrtumlichen Ansicht verleiten, die Deponensform habe den Vorzng besessen. Vielmehr sollte der Herausgeher jedesmal im appar, crit, "vel opiuo" hinzufügen, falls nicht das Metrum opiuor fordert (Bacchid, 155, Rud. 1202, Stich. 290, 617). Kein Editor darf auch nnr einen Angenblick Bedenkeu tragen, den gen, Sing. auf ai für das -ae der Mss, einzuseten [Die Spuren der alten Schreibweise sind zusammengestellt bei Leo, Forsch. S. 316] oder illic als Dat, und illi als Adv. statt umgekehrt [Beispiele bei Hodgmau (Class, Rev. 17, 299)] oder uti für ut nsw. Anderseits hat der Zufall so viel Archaismen oder mindestens Spuren nur halb modernisierter Archaismeu erhalten, daß wir die Schreibweise der Stücke in alter Zeit gut erschließen können, z. B. exsolatum Psend. 1035 (T), Most, 597 (exol. - A, exsul. - P). Und diese

entspricht wieder habseh der Sehreihweise zur Zeit der ältesten wissenschaftlichen Behandlung. Vielfach paßt sie nicht zum Metrum, z. B. sies für einsihliges sis Amph. 979 (P. Non.), atque statt ac Trin. 935, qnamsi statt qnasi Trin. 265, snrrapnit stat zurpuit Capt. 8. Für eine Einführung von Archaismen dnrch Herausgeher des 2.—4. Jahrbunderts n. Chr. gibt es keinen angenscheinlichen Beweis [ebensowenig wie für das Heramdoktern am Texte, das Leo ihnen zuschreibt. In der Orthographie wie auch in anderen Dingen, z. B. dem Hiat, spricht alles für naturgemäße Übertragung des Textes ans der Zeit des Älins Stilo und der ältesten Plantnsforscher).

Die Schreihweise des Superlativs wurde in weitestem Maßstahe in ersten Kapitel von Artnr Brock, Qnaestiones Grammatiene, Dorpat 1897 nntersneht. Das heste Hss.-Zengnis spricht mehr für optnmus als -timns, aber stets minimns [auch Capt. 323]. Das stimmt zn der Schreihung der republikanischen Inschriffen, die niemals min nms hieten. [Der phonetische Grund ist der, daß -die Schwächung von u in i durch die Nähe des i-Lantes nnterstätzt wurde (cf. incipio, accipio, occipio), durch die Nähe des oder eines a-Lautes dagegen anfgehalten wurde (cf. occupo)]. Daher sollte man nm optnmns, max mm s. min im s drucken, während ein Herausgeber, wenn er es vorzieht, an dieser oder jener Stelle den Ilss. zu folgen, -illimn s nnd -issimns zulässen darf. B. setze den Ilss. zu folgen, -illimn s nnd -issimns zulässen darf. B. setze auseinander, daß dieselhen Ergebnisse auch für Terenz ns.w. getten.

Verse, in denen quo Spuren von ursprünglichem qnoi enthält, führt Lindskog, "de correctur. cod. Vet." S. XIX, an, z. B. neqnoqnam Asin. 635. Auf S. XXI sq., XXIX sq. hespricht L. die orthographischen Korrekturen von B.

Einige Fälle von -ii- (z. B. aiio) sammelt Hodgman (Class. Rev. 16, 452) znsammen mit verschiedenen anderen Punkten antiker Orthographie, z. B. comfragosas Men. 591 (A) (cf. Class. Rev. 17, 302, z. B. semnl). Alle Sparen der Schreibweise nesi hietet Brock S. 182, der anch S. 84 die Fälle von siet znsammenstellt.

Die neuen T-Lesungen hahen manche Reste der alten Formen erhalten. Wird nicht jetzt, wo alle Lesarten aller Mss. veröffentlicht sind, einer eine Orthographia Plantina zusammenstellen, indem 
er zu den handschriftlich bezengten Formen diejenigen hinzufügt, die 
wir aus Wortkren und Assonnance nerschließen können, z. B. Merc. 68 
rus rusnm (cf. "Anc. Edit." S. 142), und die Ergehnisse mit der 
Schreibweise der republikanischen Inschriften und der archaisierenden 
Schriftsteller der Kaiserzeit, z. B. Frotate vergleicht?

Auch ein Vergleich von A nnd P mit Rücksicht auf vulgäre oder plehejische Formen (z. B. lolarius, meletrix, glarator) würde von Iuteresse sein. Leo (Mélanges Boissier) tut dar, daß vestispica iu A (cf. Nou.) im Trin. 252 die alte, durch die Grammatiker erwiesene Form ist (ausgesprochen und gelegeutlich iuschriftlich geschrieheu vestipica; cf. spo(s)poudi, sci(s) cidi nsw.). während die vestiplica von P die gehräuchliche Form der Inschriften der Kaiserzeit ist. Die Schreibweise hore in Rud. 910 (P. Au. l.) begeguet zugleich anf einem Mosaik aus Tnnis bei Daremh. - Saglio, Fig. 3881 (Marx, S. Ber, Wien, Akad. 140, Nr. 8). - nautea "Schiffsjauche" ist die Schreihung von A in der Cas. 1018 uud von P Asin, 894; uausea vou P Cas. 1018 uud Curcul, 99 (wenn ich das übergeschriehene t mit Recht als vou Camerarius herrührend betrachte). In der Bedeutung "Seekrankheit" hat P eiu s. Merc. 375, sowie im Verhnm nanseo Amph. 329. -Pollector ist die Palatinische Schreihung (vgl. auch T) im Poen, 68 (aher pollictorem [pol lictorem] arcessere Asin, 910, Ich hege die Vermutung, die Schreibung von A würde, wenu mau sie aufdeckeu könute, pollinctor seiu. (So hat eine alte Ansgabe des Martial, und zwar die heste, polliuctor, die heiden audereu pollector.) Eine Statistik über die haudschriftliche Schreihweise von periurus hat Hintner, "Noch eiumal meridies" S. 5 Wien (Schnlprogramm) 1890 ergeheu. Fälle vou rnsnm (cf. susnm, prosus) sammelte Weher (Philol, 57, 231).

## II. Der Text im Altertum.

Eine sehr pessimistische Theorie über die autike Textüherliefenang wurde aufgestellt von Fr. Leo: Plautinische Forschungen. Berliu 1895. Dieses wichtigste Werk über Plautas seit Ritsehls Prolegomena zerfällt in sechs Kapitel: 1. Geschichte der Überlieferung der Plautinischeu Komödien im Altertum, 2. Lehen des Plautas 3. Plautus und seine Originale, 4. die Prologe, 5. auslantendes s und m. 6. Hintus und Syualöphe hei anslauteudem ae.

Vorlänfig haheu wir es lediglich mit Kapitel I zu tuu.

Ls Theorie (mit einigen einfachen Änderungen wiederholt in den Gött, Gel.-Auz. 1904, S. 358 sq.) ist in Kürze folgende: Sneton erzählt uns, die Werke der älteren Antoren seien in Rom vernachlässigt, in den Provinzen aber noch gelesen worden, und Prohns von Berytus sei der Mann gewesen, der im Studinm wieder nen helebte (de Gramm, 24): legerat in provincia quosdam veteres lihellos apnd grammatistam, durante ibi antiquorum memoria, needum omnino abolita sicut Romae. Hos cum diligentins repeteret atque alios deinceps cognoscere cuperet, quamvis omnes contenni magisque opprobrio legentibus quam gloriae et fructni esse animadverteret, milhiominas in proposito mansit; multaque exemplaria contracta emendare ac distinguere et aduotare curavit, soli haic nee nili praeferea grammaticae parti deditus. Es wird allgemein zugegeben, daß die Ambrosianische nud Palatinische Rezension eine erhebliche Anzahl von Fehlern gemeinsam haben; z. B. erscheinen Poen. 458 sq. in beiden in folgender mplantinischer Fassung:

sex ímmolavi ágnos, nec potuí tamen propitiam Venerem fácere uti (ut A) essét mihi. quoniám litare néqueo, abii (abi) illim ílico irátus, votui éxta prosecárier.

Das kann nur bedeuten, daß sie aus ein und demselben Original herstammen. Dieses Original könnte eine Ansgabe des 2. Jahrhunderts n. Chr. vorstellen, die irgendein Nachfolger des Probns angefertigt hätte. Die AP gemeinsamen Verderbnisse beweisen, daß das von Probns in den Provinzen beschaffte Material (L. nimmt an. in Italien sei keine Plautnshs, zn finden gewesen) sich in einem jämmerlich nnznreichenden Zustande befand. Die Unterschiede zwischen dem Ambrosianischen und dem Palatinischen Text beruhen einzig und allein anf verschiedener Behandlung des Materials des Probns durch Heransgeber des 3 .- 4. Jahrhnnderts, der Zeit, wo Textinterpolation (man denke an Senecas Tragodien [?]) eine weit verbreitete Praxis war. Spnren einer dritten Ansgabe, die ebenfalls anf dem Materiale des Probus basierte, haben sich in den Nonins Plantuszitaten erhalten. Spnren einer vierten erscheinen in der in P überlieferten zweiten Fassung von Men. 1037-43. Ein Beispiel der verschiedenen Behandlung des gleichen Materials durch verschiedene Editoren des 3 .- 4. Jahrhunderts bietet Stich. 225, wo Plantus (nach L.) hercle aestumavi schrieb, was in dem von Probus aus der Provinz mitgebrachten Exemplar (bezw. den mitgebrachten Exemplaren) etwa in hercles te amavi verdorben war; hierans machte nun der eine Herausgeber hercnle iste amavi (A), der andere hercnles te amabit (P) (cf. Poen, 1168). ln einigen Fällen jedoch gehen Abweichungen von A nnd P anf Varianten zurück, die nebeneinander in der Ansgabe des 2. Jahrhunderts erhalten waren. Verse mit Hiat wären von diesen Heransgebern ohne den geringsten Versnch einer Besserung geduldet worden, da die Anschannng herrschte, die alte Dichtung habe den Hiat zu-

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXX. (1906, 11.)

gelasseu. So sei Stich, 458 sq. in A und P in folgeuder Fassung

auspício hodie óptumo exiví foras, mustéla murem ábstulit praetér pedes; cum stréna obscaevávit, spectatum hóc mihist.

wo Plantus (uach L.) ablativisches d sebrieb: au spicio d, hodic d uw., uud wahrscheinlich das Schlüß-m (in murem) unchlüdert ließ. Hier haben wir in AP die echte Gestalt; doch seien anderseits auch Verse mit unplantinischem Hiat, wo der Hiat durch einen Schreibfehler des Provinzexemplares (bzw. der Prov.-Exemplare) etwatenden sei, unangetastet gelassen worden. — L. findet in einigen stücken mehr versus hiantes als in anderen, z. B. im Pönulus, wo auf etwa 850 Verse 45 kommen, und ebeuso findet er den Text einiger Stücke auch in anderer Hinsicht verderbter als den anderer. Daraus folgert er, das Material, das Probus aus der Provinz mit sich brachte, sei in dem einen Fall bei eluigen Stücken ein bessers gewesen als in dem anderen. [Diese augenommene Verschiedenheit der textlichen Überlieferung bei verschiedenen Stücken müß, bis eine vollständigere Uutersuchung angestellt ist, immer noch Gegeustand des Zweifels belieben.]

Diese Leosche Theorie schieu das gesamte Plautusstudium labm zu legeu. Ist deuu, so fragte mau, unsere Textüberlieferuug in der Tat so hoffnungslos weit eutfernt vou deu "ipsa verba" des Plautus? Ist es dann nicht uutzlos. Gesetze zu sucheu für Plautus' Verfahreu gegenüber dem Hiat, für die Anorduung der cantica, für eine Menge anderer Dinge? Verschiedene Kritiker (z. B. Redslob im Lit, Zentralbl, 1895, S. 1762) hoben hervor, der Tempuswechsel in der Suetonstelle, legerat .... (multa exemplaria coutracta) curavit, besage uicht, daß Probus allein von Proviuzmaterial abhangig war. Andere gabeu zu bedeukeu, aus deu Worten apud grammatistam ersehe mau, Suetou habe gemeint, Plautus sei iu der Provinz uoch Schulbuch, iu Rom dagegeu iu deu Schuleu abgeschafft geweseu. Mancberlei Fehler im einzelneu wurden gelteud gemacht; z. B. wurde Leos Berufung auf deu Truculeutus, als Beispiel eines Stückes, für das Probus' Material maugelhafter war als für andere, durch Seyffert eutkräftet, der darau eriquerte (Berl, Phil. Woch, 1896, S. 235), daß der iu A erhalteue Teil des Truculeutus eineu recht guteu Text aufwiese, uud daß der korrupte Text unserer Palatinischeu Hs. eiu reiuer Zufall ihrer Trausmission ist; desgleichen L.s Folgerung (S. 13) aus dem Vorhandeusein metrischer Argumente, sowohl iu P wie iu A, denu S. zeigte, daß diese Inhaltsangahen in A von späterer Hand stammen. S. wie Redaloh machten mit Recht geltend, Snetons Worte bedenteten nicht, daß Probus' Material so jammervoll spärlich geween sei, wie L.s. Ansfihrung es hinstellt. [Marx hat in seiner nenen Lucilinsausgabe mit Evidenz hewiesen, daß die Lucilinslekture das ganze 1. Jahrhundert der Kaiserzeit andauerte; vgl. anch Quintilians Bemerkungen im zehnten Buch der inst. über die älteren Schriftsteller

Trotz alledem scheint mir L.s Theorie mehr oder weniger die notwendige Folge der Ansichten zu sein, die viele Plantnsforscher über die A und P gemeinsamen Fehler hegen. Wenn A und P in Wirklichkeit eine so bedentende Anzahl verdorbener Leaarten tellen, dann ist, und een Tatsachen gerecht zu werden, eine ähnliche Theorie unbedingt erforderlich. Diejenigen, die da glanhen, A und P ständen in so nahen Beizehnungen zueinnader, daß gewisse, beiden gemeinsame Lücken Löchern in den Blättern ihres gemeinsamen Originals zuzuschreiben sind, ferner, daß manche der von beiden geteilten verdorbenen Lesnngen offenbare Korrnptele sind (wie centones farcias, Epid. 455, anstatt sarcias), die schwerlich viele Transskriptionen betrehen konten, ohne verbessert zu werden, die müssen in der Tat anch annehmen, unser Text hefinde sich in einem nicht viel besseren Zustande, als ein hu. S. Theorie beilegt.

Ich habe eine optimistische Ansicht verteidigt in The Ancient Editions of Plantns (St. Andrews University Publications, no. 111), Oxford (Parker) 1904. Meine Darlegungen sind folgende: Ein Vergleich der Zitate des Varro und Verrius Flacens legt die Vermntnng nahe, daß der von Plantnsfreunden des letzten vorchristlichen Jahrhunderts benntzte Text im wesentlichen mit nnseren Hs. übereinstimmte, sogar hinsichtlich des Hiats (z. B. Amph. 275, Vergiliae/occidnnt Varro, Verr. Flacc.), sowie der Versabteilung der Cantica (z. B. Cist, 9 in Varros Hs., wie in P eine besondere Zeile), Nonins' Zitate ans Plantns können nnnmehr dank der neuen Funde in zwei Gruppen geteilt werden: 1. diejenigen, die er ans seinem eigenen Exemplar (oder besser zwei Exemplaren) der Stücke entnahm, 2. diejenigen, welche er ans Grammatikern und Scholiasten schöpfte (s. nnten S. 144). Die zweite Gruppe, die die volle Ungenanigkeit zeigt, an die wir bei Servins' Zitaten aus Plautns nnd anderen Antoren gewohnt sind, nmfaßt sehr viele Abweichungen von dem Palatinischen Texte, Die erste Gruppe hingegen stimmt mit dem Palatinischen Texte üherein. Mit nichten läßt sich also eine "dritte Ausgahe" des Plantns erschließen (s. unten S. 141, 146). Ebensowenig hezeugen Men. 1037-43 eine "vierte". Wir haben also bloß zwei alte Ausgahen, welche A nnd P in fehlerhaftem Znstande darstellen, ohwohl weder A noch P von Textmischnng frei ist. Diese alten Ausgahen mögen wohl auf das znrückgehen, was ich den "Urtext" nenne ("Genuinetext", d. h, die Stücke, wie Plautus sie schrieh und die Grammatiker republikanischer Zeit sie bewahrten) und den "Revivaltext" (d. h. die Änderungen, welche Bühnenleiter heim Wiederanfleben der Plantinischen Komödien einführten). A folgt hauptsächlich dem "Urtext", P hewahrt für uns die "Revival"änderungen, fügt jedoch in der Regel die Lesart des "Urtextes" hei. P stellt also etwa dar, was ich (ein wenig unbestimmt) eine "editio variornm" nenne, in der die Varianten nebenelnander weitergegehen werden (der alexandrinische Typns einer Ansgahe, cf. Leo, Forsch. 30), oder es kann anch das znfällige Produkt einer Reihe von Besitzern sein. die sich die Lesarten der andern Ansgahe an den Rand ihres Exemplares eingetragen haben (z, B, die karthagische Steile im Poen.). Meine Hauptausführung jedoch enthält einen Angriff gegen die Theorie, daß A und P eine erhehliche Anzahl von Fehlern gemeinsam hätten (eine Wiederholnng meiner Auseinandersetzung im Amer, Journ. Phil 21, 23 sq.). Ich erkläre die Mehrzahl derselhen für geradezn "unvermeidliche" Verschreibungen, wie sie jeder Kopist zu jeder Zeit in gleicher Weise macht, z. B. Trin, 778 gererem statt gerere rem. Sogar Epid, 568, ein Vers, den man oft als den offenkundigsten Fall angeführt hat, wo sowohl A wie P Acropolistidem statt Telestidem lesen, enthält einen Fehler, der von einem nicht überlegenden, mechanischen Ahschreiber kaum vermicden werden konnte, Er kann in den Ambrosianns nnd in den Palatinischen Text in weit auseinanderliegenden Zeiten eingedrungen sein. Ich gebe zu, daß in A und P wahrscheinlich ein paar gemeinsame Fehler recht frühen Datnms stecken, erkläre jedoch, daß es anßerordentlich schwierig ist, ein vollkommen hefriedigendes Beisviel zu finden (das beste 1st noch Poen, 670) und gehe (wahrscheinlich in allzu schroffer Reaktion gegen die herrschende Ansicht) nahezu so weit, jede A nnd P gemeinsame Lesart, die nicht anf einen landlänfigen Fehler znrückgeführt werden kann, in den der Abschreiber des einen und der Abschreiber eines anderen Textes unabhängig voneinander verfallen konnte, als die "ipsa verba" Planti zu proklamieren. Sodann konstatiere ich im einzelnen die Unterschiede der beiden Ausgaben (ganz abgesehen von den Textverschiedenheiten), z. B. bezüglich der Argumente (in P, nicht in A), Didaskalien (in A. nicht in P), Cantica, Szenen und Szenenüherschriften. Wie sich die beiden Ansgahen orthographisch unterschieden, ist unmöglich zu ermitteln (s. oben S. 125). Betreffs des Histes s. unten Th. IV. Einen starken Beweisgrund gegen ein gemeinsames Original lieferte (dank der Auffindung der Kollation von T) nasere neu erworbene Kenntais von der Anordnung der Cantica im Palatinischen Texte. Sie unterschied sich oftmals von der Amhrosianischen, und diese Verschiedenheit kann schwerlich auf Varianten am Rande znrückgeführt werden. Daraus schließe ich, daß sogar, wenn der Nachweis gelingen sollte, daß A nnd P in letzter Linie auf eine nnter dem Einfinß des Prohns verfertigte \_editio variorum" zurückgehen, doch immerhin der Heransgeher ein umfangreiches Material sowohl von den "Ur"-, als anch den "Revival"texten der Stücke zu seiner Verfügung gehabt haben mnß, nnd daß dieser Prohnstext ein ganz hervorragender gewesen sein muß. Sämtliche Fälle von willkürlicher Textänderung durch Heransgeber des 3 .- 4. Jahrhnnderts, die Leo anführt, erscheinen mir recht wenig beweiskräftig.

In seiner Erwiderung (66tt, 661-Auz. 1904, S. 358) polemisiert, Leo heftig gegen meine Verteidigung gewisser, von AP geteilter Lesarten, z. B. die Wiederholung von Merc. 842—843 nach Merc. 598, Poen. 331 insecnndo (von insequor), Pseud. 132 penitus ("von innen"), Poen. 1225 in ins uos uolo (statt des gebränchlichen voco"). Mit Recht erklärt er, die game Frage bange von diesen, den beiden anitken Texten gemeinsamen Fehlern" ab. Sind sie zahlreich, so kann die Unabhängigkeit von A und P nicht aufrecht erhalten werden.

O. Seyffert: Zur Überlieferungsgeschichte der Komödien des Plautus (Berl. phil. Woch. 16, S. 252 sq., 288 sq.), 1880. S. führt aus, das wiederholte doppelte Vorkommen gewisser Verse in A und P bilde keinen Fehler, der aus einem gemeinsamen Original übertragen est, sondern eutspringe ans der (Rand)bemerkung, diese oder jene Stelle sei bei der Anführung des Stückes fortgelassen worden (z. B. Poen. 706). Er fügt eine Menge von Beispielen\*\*) bei, in denen ihm die Lesarten von A und P ans Textmischung entstanden zu sein scheinen, z. B. Psend. 372. Seine Bemerkungen richten sich in der Hauptsache gegen Aufstellungen in Leos Forschungen (beispielsweise bezüglich Men. 1037-43). [S.s. Amsicht von dem Verhaltnis von A und P köpten desselben

<sup>\*)</sup> V. 1211 hat Hanno zu den beiden Mädchen gesagt vos volo amb ss, v. 1225 erklärt er seine Absicht in ius vos volo.

<sup>\*\*)</sup> Cist. 132 sollte man nicht dazu rechnen. Für amore perditus esse aliquem cf. Mil. 1253.

"Grundexemplares" sind, das mit Marginalvarianteu überhäuft war. Der Unterschied zwischen A und P bernht darauf, daß A mit Hilfe dieses Grundexemplares sich für eine bestimmte Lesart entscheiden wollte, während P ebeufalls in anderer Weise eine Answahl zu treffen suchte, während an vieleu Stellen das Grandexemplar mit allen Varianten getrenlich kopiert wurde, z. B. Meu. 1037-43. Seine Anschanung nuterscheidet sich danach also wenig von der Leos, der diesem Grundexemplar lediglich einen bestimmten Nameu giht, indem er es für die auf dem Materiale des Probns anfgebante Ausgabe des 2. Jahrhunderts erklärt, Indes läßt L. der Wirksamkeit von Herausgebern des 3.-4. Jahrhunderts einen weiteren Spielranm als S. So meint L. Epid. 620 (ravistellus A, gravastellus P, beide Lesarten erwähnt von Verrius Flacens, vgl. unten S. 144), im Probustext habe nur eine Lesart gestanden, und die Variante verdanke man einem Editor der Folgezeit, der den Verrius Flaccus gelesen hatte; S. hingegen nimmt an, das Grundexemplar habe beide Lesnngen enthalten. die eine im Text nnd die andere am Rand, L. wie S. stimmen dafür, die vou AP geteilten Verderbnisse seien unbezweifelbare Beweise für die Herkunft aus einem "Grundexemplar" (nach L. dem Probustext). Meine eigene Meinnug dagegen geht dahin, daß A und P zweien, gänzlich verschiedenen Ausgaben entspringen, von denen die eine dem "Grammatiker"- oder "Ur"text folgt (d. h. die "ipsa verba" des Plautus enthält, wiederhergestellt von den republikanischen Grammatikern, z. B. Ael. Stilo, Aurelius Opilins, Ser. Clodius), die andere sich hauptsächlich an den "Theater"- oder "Revival"text anschließt (d. h. den für Theateranfführungen beim Wiederaufblühen des Interesses für Plautus und in der Folgezeit gebrauchten Text). Der P-Text hringt in der großen Mehrzahl der Fälle auch die "Ur"text-Lesarteu: doch haben wir keine Mittel, klar zn erkennen, ob diese schon in der Ausgabe standen, deren späte Kopie P darstellt. Taten sie das, so ware P eine "editio variorum" (nach dem Typus von Seyfferts "Grandexemplar" oder dem alexandrinischen Typus). Im allgemeinen stehen sie hinter der "Revival"lesart, und diese Gleichmäßigkeit der Anordnung spricht für eine "editio variorum". Oft indes scheinen sie vom Rand in den Text gedrnngen zu sein (z. B. tritt die A-Form der karthagischen Stelle in P in verstümmelter Fassung anf), und das spricht wieder eher für den Besitzer irgendeines Exemplares der Ausgabe, der sich mit eigener Hand die abweichenden Lesarten der Konkurrenzansgabe an den Rand notiert hätte. P. eine Abschrift dieses Exemplares, fügte diese Randbemerkungen in den Text ein, Ich herufe mich anf Stellen in A und P. an deneu wir diesen Vorgang, daß die ans einer Konknrrenzansgabe stammenden Marginalvarianten übernommen werden, mit Händen greifen können (z. B. Psend, 975 impurnm A, impinm P+A-marg.; 880 tnos A-marg., tn illos P + A-Text; Pseud. 1207 abduceret A + P-marg., arcesseret P-Text). Eine gute Illustration hietet die Behandlung der Argumente (s. nnten S. 141). In derjenigen Originalansgahe, deren Ahschrift P ist, standen nur akrostichische Argnmente. Der Besitzer des Exemplares, ans dem P ahgeschriehen ist, hatte sich ein paar nichtakrostichische Argnmente (eventuell von ihm selhst gedichtet) an den Rand geschriehen (Amph., Anl., Merc, Mil.). Der Schreiher von P führte diese in den Text ein. In A standen gar keine Argnmente. Ein Besitzer des 5. Jahrhunderts fügte ein paar (vielleicht eigenes Fahrikat) ein, wo ein freier Ranm verwendbar war (Pers., Psend., Stich.), Hätten wir eine Ahschrift von A., würden wir auch sie in den Text anfgenommen finden und ohne Bedenken dem Irrtum anheimfallen, sie für ein Charakteristikum der Originalausgabe zu halten, von der A ein Exemplar ist. Diesen Irrtum hahen meiner Meinnng nach L, und S. hegangen. Sie vergessen, daß vieles von dem, was in A erscheint und (sowoit wir uns dies Ms, in Gedanken rekonstruieren können) in P, lediglich späterer Znsatz sein kann, wie diese Argnmente in A. Ein Studium der abweichenden Lesarten von A nnd P macht auf mich eher den Eindruck von zwei verschiedenen Ansgahen, die sich an vielen Stellen durch die Aneignung einiger Lesarten ans der anderen gegenseitig angeglichen hahen, als den zweier Exemplare derselhen Ausgahe, die erst damit hegannen, einzelne Ahweichungen aufznweisen. Weder A noch P sind Originalausgahen, frisch aus des Herausgehers Hand. Es sind späte Exemplare, bloße Abschriften älterer Exemplare, in denen die Originalzüge der Ausgahe selbst mehr oder minder durch Textmischung verwischt sind.]

Ein natzlicher Beitrag zu der Frage der Interpolationen bei Plantas stammt von einem Schüler von Goetz: Herm. Kellermann, De Plantos sui imitatore (Diss.), Leipzig 1903. K. giht eine Zasammenstellnag von Wiederholungen desselhen Gefühlsausdruckes in demselben Stücke. (Eine Liste von Fällen in verschiedenen Stücken wird später veröffentlicht werden.) Z. B. die Klage des Parasiten Capt. 487: Aheo ah illis postquam video sie me Indificarier, 490 Nunc redeo inde, quoniam me ihi video ladificarier. Diese Wiederholung paßt zum πάθος der Szene und hätte nicht Schoells Argwohn wachrufen sollen. Ähnlich im Care, 531: Dooi homiti di sun pro-

pitii, lucrum ei profecto obicinnt, 557: Quoi homini di sunt propitii, ei non esse iratos puto (beide Verse von Cappadox gesprochen), der erstere Vers wurde durch keinen geringeren Kritiker als Scaliger verworfen! Cf. Pers. 467 sq., 727 sq. [Wie oft haben nicht übereifrige Kritiker die zarten Pinselstriche verwischt, mit denen die Komödiendichter ein Charakterporträt entwerfen oder die Anfmerksamkeit des Publikums wach erhalten! Man vergleiche nur Bacchid. 988, 990, 993 die Wiederholung von quod iubeo facias im Munde des Nicobulns, oder Men. 1031, 1149 die Wiederholung der üblichen Begrüßnngsformel eines freigelassenen Sklaven durch Messenio, cf, Mil, 1325, 1343; Poen, 878, 889.] In den ein\_ leitenden Seiten seiner Dissertation zählt K. knrz die anderen Arten der Wiederholung im Plautnstexte auf: 1. infolge von Schreibfehlern [besonders, wenn ein Abschreiber eine Seite in seiner Vorlage überschlng (z. B. dentet das nochmalige Vorkommen von Asin. 52 nach 83 auf die 33 Zeilen der Seite des Minnskelarchetypns hin), oder wenn er einen verbesserten oder ergänzten Vers, den der Korrektor an den oberen oder unteren Rand des Blattes geschrieben hatte, als zum Text gehörig mit abschrieb (z. B. begegnet Asin. 739 in verbesserter Gestalt nach 760)]; 2. infolge absichtlicher Interpolation z. B. Asin. 252 (mit unplantinischem igitnr), igitur inveniundo argento nt fingeres fallaciam (cf. Epid. 344). [Einige voreilig als bewaßte Interpolationen verworfene Verse werden heute von allen Herausgebern gehalten, z. B. Most, 1042 atone equidem onid id esse dicam verbum nanci nesciol; 3. infolge der Notiernng von Parallelstellen am Rande, Ein Besitzer von B ans dem 13 .- 14. Jahrhundert, der die Menaechmi vor dem Curculio gelesen hatte, hat Men, 915 an den Rand von Curc, 242 geschrieben und Men, 923 an den Rand von Curc. 222. [Dieses überzengende Beispiel hat Plantnsherausgeber veranlaßt, die Möglichkeit ähnlicher Beischriften in antiken Mss. des Plautus vielleicht allzu rührig zu verwerten. Sie vergessen dabei die Gewohnheit aller Komödiendichter (die auch Plantns, wahrscheinlich in höherem Grade als andere besaß; cf. Hor. epp. 11 1, 174), einige beliebte Witze oder Redensarten in mehr als einem ihrer Stücke anzubringen. Goldsmith verwandte dasselbe dictum in zweien seiner Werke: ( Vicar of Wakefield, Kap, IV") "The nakcdness of the indigent world may be clothed from the trimmings of the vain"; ("She Stoops to Conquer", Act I, Scene 1) "The indigent world could be clothed ont of the trimmings of the vain". Ob wohl nach 1000 Jahren ein Kritiker auch hier eine Interpolation entdecken wird? Eins der bemerkenswertesten Beispiele sogenannter beigeschriebener Parallelstellen (Rud, 594) hat Marx beseitigt (Sitz. ber. Wieu, Akad., 140, no. VIII, S. 1 (s. unteu S. 152))]; 4. Dittographien, verursacht dnrch die Umänderung der Stücke seitens der Bühuenleiter in der Plantnsrenaissance, z. B. der alter exitus des Poenulns. Die Fortlassnug einer Stelle zwecks Zurechtstntzung einer Szene, welche die Gednld des Publikums auf die Probe stellte, wurde dem Herkommen nach in antiken Ausgaben dadurch angezeigt, daß man zn Beginn der Stelle deu Vers (in den Text oder an deu Raud) setzte, der uach ihrer Entfernung nnmittelbar folgen sollte. Dieser Vers erscheint natürlich zweimal in unseren Hss. -Zu dieseu vier Arteu irrtümlicher Wiederholnng fügt er einen echten Typns hinzu: 5. Wiederholung in anfeinanderfolgeuden oder doch nicht weit voueiuander eutfernten Versen desselben Inhalts: z. B. Amph. 88 ipse hanc acturust Juppiter comoediam, 94 hanc fabalam, inquam, hic Juppiter hodie ipse aget. Hier hat das Wörtchen inquam deu Vers vor den Angriffen der Kritiker geschützt. Dagegen Asin. 204 aliam nunc mi orationeu despoliato praedicas. Il longe aliam inquam praebes uunc atque olim quom dabam | aliam atque olim quom inliciebas. [Es ist ganz natürlich, daß Herausgeber in ihrem Urteil über wiederholte Verse oder Versteile auseinandergehen. So wird Stich. 282 beuefacta majorum tunm (cf. 303 benefacta maiorum meum) von Leo als ein schwerwiegeuder Fall von A und P gemeinsamer Korruptel zitiert. Der Schreiber des (angenommenen) Exemplares, das Probus uoch iu Berytus ausgrub, hatte sein Auge vou 282 auf 303 abirren lassen. Auderseits sieht Seyffert (Berl. Phil, Woch, 16, 284) darin eiu Zeichen, daß V. 283-303 ln der Zeit der Plautusreuaissance von einem Bühnenleiter fortgelasseu wurden. Ist es so unmöglich, daß der Satz absichtlich wiederholt wnrde als eine charakteristische, kühne Redensart von Piuacinm, uud daß V. 280-82 aus einer Anzahl atemloser Rufe bestehen, die ohne Verbindung und ohne Syntax mit komischer Wichtigkeit ansgestoßen werden, währeud er über die Bühne läuft? Ich bin überzengt, wenn wir die Stücke des Plautns auf einem römischen Theater hätten seheu können, würde vieles, das den Anstoß der Kritiker erregt, vollkommen natürlich erscheinen.]

Die Probleme, die sich an die Scenenüberschriften knüpften, scheinen nunmehr mit Hilfe der nenen T-Kollation gelöst zn sein. H. W. Prescott: The Scene-headings in the early Recensions

H. W. Prescott: The Scene-headings in the early Recensions of Plautns (Harvard Studies, 9, 102-8), Boston 1898,

Die Lösung ist einfach. Gewöhnlich wurden die Szenenüber-

schriften in antiken Plantushss, in zwei Linien nach folgender Schablone (für Stich. II, I) geschrieben:

PINACIVM GELASIMVS
PVER PARASITVS

Die eine Zeile war in rubro geschrieben, die andere nicht. In A stand die zweite Linie in rubro und verschwand, als die Hs. znm Palimpsest wurde, und man den roten Farbstoff wegwisch, so daß in A allein die erste Zeile mit den Namen übrig ist. Im Palatinischen Protoarchetypus war die erste Zeile, vermutlich durch die Nachlässigkeit eines Rubrikators leer gelassen worden. Es stand also nur die zweite Zeile da, die die Rollen enthielt. Wo in unseren erbaltenen Palatinischen Hss. Namen anftreten, sind sie (angenscheinlich in einem früben Stadium der Textüberlieferung) binzugefügt worden, und zwar wurden sie nach Angaben im Stücke selbst ergänzt. In der Casina wird der Name Lysidamus niemals im Texte erwähnt, darum findet man ihn auch nicht in den Palatinischen Szenenüberschriften. Wir kennen ibn aus A. In den Palatinischen Hss. erscheint statt dessen der sonderbare Name STALICIO, den wir anf ein Mißverständnis\*) von V. 955 zurückführen dürfen: heus sta ilico! Ebenso entstand DINACIVM i. e. PINACIVM im Stich. aus V. 285; nunc expedi pinacinm (P)! GETA (statt Cyamus) im Truc, stammt aus V. 577. Infolgedessen baben die Szenenüberschriften unserer Minnskelhss, (einschließlich T) nicht Überlieferungswert und alle Folgerungen, die sich anf dieselben stützen, sind bin. fällig, z. B. Goetz Argnment über die Sklavennamen der Anlnlaria (praef. VIII) und über den Schluß des Stückes (praef. XII).

In meinen Aucient Editions" S. 88—104 (s. oben S. 131) bestärke und erweitere ich Prescotts Theorie. Da die Rollenhezeichnungen der Palatinischen Szenenüberschriften Überlieferungswert besitzen, können wir CACVLA als Rolle des Harpax, SYCO-PILANTA als die des Sinai im Psend. hinnehmen, COCVS als die des Cario im Mil. Der beschreibenden Rolle SERVOS ERRIVS im Pseud. (y. 1) mögen gleichzuszetzen sein MERCATOR CHLAMYDATVS) in der Asin. (wober der verkehrte Name CHLAMYDATVS) und vielleicht PVER LYRCIO (CHO) im Mil. (woher der mißgestallete Name LVERGÖ\*\*). Der Name Truculentsa dagegen kommt kaum von

<sup>\*)</sup> Nachdem dieser Popanz von Namen einmal eingeführt war, fand er auch seinen Weg in V. 347 non ego istuc verbum empsim tittibilicio (tit tibi stalicio P).

<sup>\*\*)</sup> Der wirkliche Name steckt in V. 843 (uotio vel uocio P, A n. l.).

der Annahme eines "SERVOS TRVCVLENTVS", da er in A vorkommt. - Die rätselhaften Namen Phedria (-ae-) und Fitodicus (? Pytho-) in der Anl. (und Phanostrata in der Cist.) kamen (in dieser verdorbenen Gestalt) in dem fehlenden Teil des Textes vor. Anl. II, IV ist es unwahrscheinlich, daß die Namen der tibicinae (die "mutae personae" waren) in der antiken Szenenüberschrift figurierten. Sie sind später ans V. 333 eingefügt worden. - Philnmena im Stich, für Panegyris mag ein von einem Bühnenleiter in der Plantnsrenaissance (nach dem Muster von Pamphila) nntergeschohener Name sein. Der STRATILAX in Humanistenhss, ist eine reine Korruptel ans STRAUAX (-BAX), dem Namen des "adnlescens rusticus". Geta Truc, 577 kann lediglich \_ein getischer Sklave" bedenten [cf. Δαος Herod 5, 68. Die Palatinischen Szenenüherschriften zu Cist, I, II LENA RESTITIT und Bacchid IV, III ADVLESCENS RESTITIT können in der Tat Bühnenanweisungen sein (cf. Psend, 1310 Simo deridens?), und dasselbe mag von den anderen, im Ambrosianischen Palimpsest nicht vorhandenen sogenannten Szenenüberschriften gelten (zu Pseud. 667, 1238, Truc. 209), wo ein Sprecher auf der Bühne bleibt, nachdem die anderen sie verlassen haben, so daß der Unterschied in der Szenenahteilung von A und P, wenigstens in dieser Hinsicht, ein imaginärer sein kann,] Über andere verdichtete Szenenahteilungen s. die Anmerkung zu S. 89 der "Anc. Edit." Der alter exitus des Poen, hatte in T keine Überschrift.

Class. Rev. 19, 111 folgere ich ans der Überschrift in  ${\bf P}$  zu Truc. IV, III.

### ANCILLAE-II-

daß die Sklavin des Callicles ehensogut einen Namen hatte wie die tonstrisklavin Phronesiums, die (wie wir ans V. 405 wissen) Sura hieß. — Seitdem wir jetzt die Wertlosigkeit der Namen in den Palatinischen Szenenüberschriften kennen, ist auch die Bahn für eine Änderung der Sprecher in der einen oder anderen Szene frei, Asin, IV, II stand im Protoarchetypns einzig ADOLESCENS PARASITVS, Später wurde willkürlich der Name ARGYRIPPVS für ADOL, vorgesehen, ohwohl an dieser Stelle der richtige adolescens Diabolas ist. Vielleicht harren noch andere Irrümer dieser Art der Entdeckung.

Für die Sigeln C und DV hat die T-Kollation einige nene Belege geliefert: Bacch. IV, VIII (Senar) DV; Pers. II, v (jamb. Septenar) C; IV, v (Senar) DV; IV vI (Senar) C; Rnd. I, IV (anap. tetram., nsw.) C; III, i (Senar) DV. Folgende schon früher hekannte Beispiele wurden bestätigt: Poen. III, IV (Senar) DV; 940 (die kartiel) gische Partie) DV; Pseud. IV; II (troch. Septenar) C; IV, III (Senar) DV; IV IV (Senar) DV. Interessant ist die Anwendung von C bei jambischen Senaren Pers. IV, vi.

Eine neue "nota personae" lieferte die T-Kollation hei der Szenenüberschrift von Rud. III, IV: A für Daemones.

Neues Licht warf dieselbe Kollation auf das Sigel es vor der Bitte um Applaus am Ende des Stückes. Wir sind gewohnt, es als cantor zu erklären (cf. Hor. A. P. 155 donec cantor, vos plandite\* dicat). Am Ende des Pers. Jedoch, wo die erhaltenen Palatinischen Hss. spectatores bene valet leno peritt plandite pantio hieten, da hot T pantes für pantio; und aus Turne hus Anmerkung über die T-Leart (in den Bodlejanischen Marginalien) pariter es vero chorum loquentem significat ut fine pracedentis comediae "enremus en plaudite", folgere ich (Class. Rev. 19, 111), daß im Majuskelarchetypus

# PANTES PLAVDITE

stand und pantio in BCD einer Verwechslung des ω mit einer übergeschriebenen Korrektur des PANTES in PANTO seinen Ursprung verdankt. Demnach scheint das Sigel ω in Wahrheit πάντες, d. h. GREX oder CATERYA zn hedeuten. — "Anc. Edit." S. 83 vermate ich, daß dieses Sigel Cas. 800 in A und P wiederkehrt, wo Lysidams und Olympio gemeinsam das Hochzeitslied anstimmen, und daß die Bühnenameisnın πάντες in abgektrater Form der Ursprung der Korruptel ite Bacch. 1207 und sogar des plandite plandite Carc. fin. ist. [Oder heißt ω sowohl Cas. 800 als an den Schlüssen der Stucke "Cantor", während πάντες Pers. fin. in sich schließt, dafs die Schanspieler mit dem cantor zusammen die Bitte machten?]

Hinsichlich der Versabteilung vernnte ich ("Anc. Edit." S. 79) die unregelmäßige Ahteilung in Fällen wie Epid. 173—4 credidi nxorem statt credidi ux | orem sei vielleicht ein Charakteristikum der antiken Plautushas. gewesen. Vgl. Cas. 827 imparatam. I id | quaerunt statt imparatam. I id | quaerunt statt imparatam. I id | quaerunt statt. 1875. opsecro, | nnde exit statt opsecro, unde | exit. Capt. 824—5; Amph. 1067—8; Pers. 494—5; Ter. Ad. 456—6, nsw. Deshalb brauchen wir die falsche Trenung Men. 200—1 suhcingulum. | hand Hercules statt suhcingulum. auch er eine "AP gemeinsanen Fehler" zu bezeichnen.

[Die Frage, oh Plautns am Ende eines Verses Elision einsilhiger Worte duldete, dürfte von diesem Gesichtspunkt aus eine erneute Untersuchung verlaugen. Terenz hat sie, wie Vahlen (Sitz-Ber. Akad. Wiss. Berlin 1901) nachgewiesen hat, gestattet.]

Was die Argumente anhetrifft, so zeigt Sevffert (Berl, Phil. Woch, 1896, S. 238), daß die vier nichtakrostichischen Argumente in P wahrscheinlich nicht zu dem ursprünglichen Text gehörten, da sie in zwei Fällen dem akrostichischen Argnment vorangehen (Amph. Anl.), in zweien (Merc., Mil.) ihm folgen. Sie scheinen also von dem Besitzer der Hs., dessen Ahschrift P war, an den Raud geschriehen zn sein. Der Schreiber setzte sie irrtumlich in den Text und machte sich über den Platz, den er ihnen anwies, keine Sorge. Die Argnmente in A (Pers., Pseud., Stich.) sind von einer Hand des 5. Jahrhunderts in Unzialen geschrieben (während A selhst in Rusticakapitalschrift verfaßt ist). Sie siud von einem späteren Besitzer der Hs. hinzugefügt worden. In meinen "Anc. Edit." S. 87 hewies ich, daß dieser Besitzer von A aus dem 5. Jahrhundert sie dazu benutzte, einen leeren Raum zu füllen. Da die nichtakrostichischen Argnmente in A and P in der Zeileuzahl nicht identisch sind, so haben wir keinen Grund zu der Annahme, sie stammten aus einer "dritten Ausgabe" des Plautus. Der wahre Sachverhalt ist der: Der P-Text besafs akrostichische Argumente; der A-Text besaß überhanpt keine Argnmeute; die Quelle der nichtakrostichischen ist nnbekannt, [Der lückenhafte Schluss des Mercatorarguments legt die Vermutung nahe, daß es verstümmelt ist, weil es am Rande stand.]

Die Frage nach der Echtheit der Prologe wurde von Leo im verten Kapite seiner, Froschangen" (a. ohen, S. 128), durch allgemein augenommene Gründe erledigt. Die römische Komödie ist in den Prologen gerade so wie in den Cantica und anderen Zügen lediglich der letzte Anslänfer in der Entwicklung der griechischen. Auf römischen Boden verpflauzt, gewinnt diese griechische Komödie neues Leben und durchlänft neue Stadien der Entwicklung. L. verfolgt die Neuerungen in der Abfassung des Euripideischen Prologes bis zu dem spätesten Punkte, bis zu dem man ihnen auf griechischen Boden nachgehen kann, nnd setzt auseinander, daß, als die griechischen Komödie auf römischem Boden nns von nenem eutgegentritt, die Proge genan die Form anfweisen, die die griechischen Prologe im natürlichen Laufe der Entwicklung vermutlich augenommen haben maßten. Mit Ter erz bingegen (cf. Analecta Plantias II S. 21 sq;

s. uuten Th, VII) nimmt eine neue Phase der Eutwicklung ihreu Aufaug. Der Prolog wird für den Dichter ein Mittel, sich gegen literarische Kritiker zn verteidigen und sein eigenes schriftstellerisches Verfahren zn rechtfertigeu. Dieser ueue Typus, der sich in Rom entwickelte, beginut mit Plautus Vidularia: (uovam) hauc rem vetere uomine . . laudatus (iam est acturus vobis) gratias . . . prius uoscite (alia: sane) scitis, ipsus est . . . iutellegetis potins quid agaut, quaudo ageut, Plautus' Prologe siud höchstwahrscheinlich ans den griechischen Originaleu entnommen. Deuu kein Zug iu ihueu hat keine Parallele im Griechischen. Auf eine ähuliche, ansführliche Erklärung der Verwicklung, die mitten iu die dümmsten Köpfe der Zuhörerschaft geschleudert wird, läßt das Philemonfragmeut (143 K.) schließen: γαλεπόν τ' ακροατής ασύνετος καθημένος ύπο γάρ ανοίας ούγ έαυτόν μέμφεται. Die γνώμαι des Plantus z. B. Capt. prol. 22 enimvero di nos quasi pilas homines habent sind, wie wir von Theon S. 91 Sp. erfahreu, ein Zug aus den Prologen der neuen Komödie. Der eiuzige Zug, der ungriechisch ist, ist die Verkundigung des Nameus des Stückes. Feruer euthalten die Plantinischen Komödien einen Zug, der ein schlageuder Beweis für ihre Herkuuft aus griechischen Originaleu ist. Plautus erwähut stäudig deu Ort der Haudlang, vorausgesetzt, daß die Szeue uicht Athen ist, z. B. (Amph.) haec urbs est Thebae. (Mil.) hoc oppidum Ephesust. (Rud.) hnic esse nomeu urbi Diphilus Cyrenas voluit, wenn die Szene dagegen selbst Athen ist, nie (Truc, 3, 10 ist allerdiugs eine Ausuahme, die jedoch nnr die Regel bestätigt). Das muß griechische Praxis sein, ein römischer Komödieudichter wäre uie darauf verfallen. - In einigeu Stücken, z. B. der Mostellaria, in deneu der einleiteude Dialog die Verwicklung erklärt, fiuden wir keinen Prolog; und wahrscheinlich war dann auch im griechischen Original keiner vorhanden. Der Prolog der Casina freilich V. 11-14 nos postgnam populi rumore intelleximas | studiose expetere vos Plautinas fabulas, | anticuam eins edimns comoediam, | quam vos probastis, qui estis in seuioribus) trägt Züge aus der Zeit der "Plautnsrenaissauce", kann aber eine bloße Überarbeitung des alteu Prologes sein. Unplantinisch ist auch der Pseudolusprolog\*) exporgi meliust lumbos atque exsurgier: | Plantina louga fabula iu scaenam venit (AP). L.s eiugeheude Darleguug hat so die Echtheit

<sup>&</sup>quot;) Die Herausgeber drucken dies als Fragment. In meinen "Anc. Edit." S. 2 vermute ich, daß er, da ein Prolog für dies Stück nicht erforderlich ist, vollständig sein mag und der Renaissanceregisseur bloß seinem Publikum anzuzeigen wünschte, daß eine παλαιά (cf. Leo, Anal. Plaut, II, S. 20) die nächste Nummer des Repertoires bildete.

des Teiles des überlieferten Textes bewiesen, den sogar die konservativsten Kritiker nnr selten zu halten wagten. Verb, sap,

Der Prolog zur Casina wurde von Skntsch erörtert in

Ein Prolog des Diphilos und eine Komödie des Plantns. (Rh. Mus. 55, 272—285) 1900.

Den Prolog spricht Fides (Πίσης bei Diphina), darum schlägt S, vor, in V. 2 et (ego) vos Fides zu elsen. Der einzige nnplautinische Passus ist V. 5—20. Plantus nannte das Stück "Sortientes", (die wortliche Übersetzung des griechischen Κλερούμενομ", incht "Gasina" (s. S. 151). Ware die erste Zeile des Palatinischen Protoarchetypns nicht verloren gegangen, so hätten wir nicht bloß Prologus, sondern

#### FIDES

### PROLOGVS

(Der Verlnst des Namens FIDES steht gleich dem Verlnst des Namens LYSIMACHVS s. oben S. 138).

Reitzenstein (Herm, 35, 622) behandelt einen Sträßburger Payprus mit einem fragmentarischen Prologe einer griechtschen Komödie (cf. Leo, Nachr. Götting, Ges., phil.-hist. Kl. 1902, S. 389). Sprecher ist ein Gött. Die beiden letzten Zeilen des Fragments zeigen (nach Erwähnung der Abwesenheit zweier Brüder von ihrem Heimatlande) die Breite eines Plautnischen Dialogs: τί δ΄ έδει] τἰς ἄν σχόσιεν, «ψαρτέροις ἄμε Ι ἐπῶν] νοσούτων καὶ τί τόκεγαϊον ἢν. Nach meinem Dafürhalten ist es eine den Sinn entstellende Interpretation dieser Verse, in ihm einen Angriff des Dichters gegen seine Kritiker wie in den Terenaprologen zu sehen.

Die Plauluszitate bei Varro wurden in meinen "Anc. Edit."
S. 2—12 gesammelt. [Zn Aul. 191 add. "filiam Varro: virginem P. Nonius, A n. l."]. Das einzige Mai, daß Varro (der den von Anrelius Opilins und Ser. Clodius, dem Schwiegersohne des Aelius Stilo, benutzen Text zitiert, d. b. den von der frühesten wissenschaftlichen Behandlung festgesetzten Text) von unserem überlieferten Text ernsthaft abweicht, ist Psend. 955 nt transvorsns, non provrsus cedit qnasi caneer solet (Varro); non prorsns, verum ex transvorso cedit qnasi caneer solet (Varro); Hier scheint einmal die Revivalversion ihren Weg in A und anch in P gefunden zu haben. [Vielleicht hatte ein Besitzer des Exemplares, aus dem A abgeschrieben wurde, ihn an den Rand geschrieben.]. Wo Varro aus dem Gedaktnis zitiert, ist er (wie die Grammatiker alle) sehr leicht nach-

lässig. In de re rust, zitiert er zweimal (2, 1, 20 und 2, 4, 16) Men. 289 falsch (quibus hic pretiis porci veneunt? A P), einmal als: quanti sunt porci sacres? Sodann als: quanti hic porci snut sacres?

Die Plautnszitate bei Verrins Flaccus werden in deu "Anc. Edit. S. 13-23 besprochen. Wir müssen nnterscheiden zwischen den in letzter Liuie aus einem vorliegenden Text geuommenen (nnmittelbar ans den Werken des Aurelius Opilius nsw.) und sorglosen Zitaten aus dem Gedächtnis. Die Gestalt, iu der Panlus' epitome Plautuszitate bietet, ist natürlich außerordentlich nnzuverlässig. Von wirklichen Abweichungen von unserem überlieferten Text findet man schwerlich eine Spur. Das Resultat der Arbeiten des Stilo, Opilius, Ser. Clodius usw. war, daß sich zu Versen, wo man auf ein veraltetes Wort stieß, Varianten bildeten (z. B. Cist. 408 todellus und crotillus; Epidic, 620 gravastellus (von γραύς?) und ravistellus; Mil. 1180 exfafillato, expapillato (auch expalliolato (?) von A), wozu ich aus Varro hinzufügen möchte (L. L. 7, 65 und 106) Nervol. 96 scrupipedae, scauripidae und (?) scripipedae, Cas. 206 delicunm and (?) elicuum), Im übrigen möchte ihre Arbeit, wo kein veraltetes Wort dieser Art die Mutmaßuug einer Emeudation an die Hand gab, konservativ gewesen sein, die Wiederherstellung des "Urtextes" im Gegensatz znm "Revival"text. Herm. 40, 240 sq. veröffentliche ich einige Erweiterungen unserer Kenntnis des Neapler Festus-Ms. durch Crenert. Zu 301, 2, 26 M. Plautus in Sy- (cf. 352 Plautus in Sy-) ist der dem y folgende Buchstabe ein m (oder n), kein r. Also nicht "Pl in Syro (-ra)"; wodurch die Annahme, die Cistellaria sei auch "Syra" geuauut wordeu, hiufällig wird. Zu 217, 2, 26 stulstior est barbaro p(utitio). Damit verschwindet die Abweichung von unserem überlieferten Plautustext. Zu 229, 2, 20 Plautus in Cos(? 1 ? f)iu(? im). Also nicht "Plautus in Condalio". Das Frivolariafragment zn 297, 2, 1 sollte gelesen werden: tunc papillae primulum || fraterculabant, illud volui dicerc || sororiabant, quid opus est (? opust) verbis?

Die Plautuszitate aus Nonius' Exemplar (oder besser Exemplaren) zusammen mit ihren (angenommenen) Raudscholien babe ich veroffentlicht ") in De Plauti exemplaribus a Nonio Marcello adhibitis

<sup>\*)</sup> Nachfolgend "Corrigenda et Addenda" ad Asin. 77 nach "amori" add: "(leg. amari)"; S. 279, Anm. 5 dele "utrum . . repertus"; S. 280 add. "? [764] arbitratus] gen. masc. abs te (ex te P)"; ad Pseud. 10 lies ["Gloss 1"]); ad Stich 348 dele "(leg. - bam?)"; ad Trin. 1 add. "Sequere

(Philol. 63, 273-96). Nenere Untersuchungen haben ergeben, daß Nonins (einschließlich des Gellins und einiger unbekannter Grammatiker) ungefähr 40 Antoren bei der Kompilation seiner "Compendiosa Doctrina" benutzte, nud daß er (ans diesen Antoren ansgezogene) Lemmata ohne jegliche Einordnung in der Reihenfolge beließ, in der er sie exzerpiert hatte. Dadurch wird es ermöglicht, jedes Zitat anf seine Quelle znrückzuführen nnd festznstellen, welches ans einem von Nonius benutzten Exemplare dieses Antors stammt und welches ans einem Grammatiker, z. B. Aul, Gellins, oder aus Marginalscholien zu den von N. benutzten Texten (anderer Schriftsteller) herrührt. Er benutzte zwei Plautushss., die eine umfaßte die 21 fabulae Varronianae. die andere Amph., Asin., Aul.; beide Hss. boten augenscheinlich denselben Text, einen Text, der (mit geringfügigen Veränderungen) mit P übereinstimmte. Die Zitate, die ich hier veröffentliche, sind die von N, ans seinen zwei Exemplaren entnommenen. Die Zitate, die er aus Grammatikern oder Scholien schöpft, wimmeln von Ungenauigkeiten, z. B. Cas, 823 (98 M, 22) mit "Merc," statt "Cas,"; Aul. 116 (479 M 21) corpora" statt dexteras"; Cas. 267 (308 M 12) nam quid istno" statt "quid istuc tam." Bisweilen wird derselbe Vers von N. in richtiger Fassung ans seinen eigenen Exemplaren und in ungenaner Form ans einem Grammatiker oder Scholinm zitiert. Die Plautnsheransgeber sollten sorgfältig die "neglegentes citationes" (z. B. argento arido Rnd. 726) von denjenigen scheiden, die aus den wirklichen Exemplaren stammen, welche N. selbst in der Hand hatte. - Diese \_neglegentes citationes" (z. B. das sogenannte Capt. frag. s.v. pillens) haben zu der irrtümlichen Ansicht einer dritten Ansgabe (neben A und P) Anlaß gegeben. An Einzelheiten seien genannt: Amph. 239, 277 statim wird nicht für diese Verse, sondern einzig für Ter. Phorm, 789 von N. bezeugt, Asin, 77 deutet N.s. Wahl dieses Beispiels für den "Gen, pro Dat," augenscheinlich anf obsequi gnato meo: | volo amari obsecuinm illius, (der palatinische Archetypus hatte ebenfalls amari obsecuium): 262 war N.s \_distinctio", sed quid hoc quod picus ulmnm tundit haut temerariumst? (!); Anl. 508-21 mit Störung der Ordnung unserer Hss.

hac me gnata nt mnnus fungas tnom (S. me mea gn. P; fungaria AP; and Trin. 683 to honeste [fei] ne conlutielt et [eg. conlutiontent) si sine dote daxeris] Conlutulet (leg. — lenuet) i. dedecoret\*; ad Trin. 873 add "nbi labitet (et) leten alterum ad ipsam (leg. listam? capitis albitudinem (stata et wit. P. A. n. 1.)\*; 8.289, Amm. 17 dele "Adt. 567. ... hanstum viden\*; und lies statt, gex scholio in Accium\*, "ex libro de Adverbiis vel ex scholio in Accium\*.

In meinem "Nonius Marcellus dictionary of Republican Latin", Oxford 1901 (mit vollständiger Analysis der Compendiosa Doctrina) (vgl. auch Philol. 64,43 sq.) zeigte ich, daß die von N. befolgte Anordnung folgende ist: Amph., Asin., Anl., Bacchid., Cist., Cas., Capt., Curc., Epid., Mil., Men. (? Merc. ? Most) Pers., Pseud., Poen., Rnd., Stich., Trin., Truc., Vid. (cf. Rh. Mus. 57, 196). "Anc. Edit." p. 150 dagegen vermnte ich, daß dies nicht die Anordnung eines Herausgebers oder auch nur eines Verlegers sein mochte, denn N.s Exemplar bestand wohl aus einzelnen Papyrnsrollen. Die Unterschiede in der Anordning von A oder besser der Original-A-Ansgabe \*) (? Amph., ? Asin., ? Aul., Bacch., Capt. Curc., Cas., Cist., Epid., Merc., Most., Mil., Men., Poen., Pers., Pseud., Rud., Stich., Trin., Truc., Vid.) sowie vom palatinischen Majuskelarchetypus (Amph., Asin., Aul., Bacch., Capt., Curc., Cas., Cist., Epid., Most., Men., Mil., Merc., Pseud., Poen., Pers., Rnd., Stich., Trin., Truc., Vid.) können keine sichere Basis für die Theorie einer dritten Ausgabe liefern.

### III. Plautus Leben und Werke.

Der ganze Gegenstand ist von Leo in Kap. 3 (Leben des Plautus) und Kap. 4 (Plautns und seine Originale) seiner Forschungen sorgfältig behandelt worden (s. oben S. 128). In Kap. 3 erklärt L. die biographischen Notizen über die älteren Dichter für unzuverlässig, Die (von Varro erzählte) Geschichte von Plautus' Beschäftigung auf einer Mühle wird ebenso ein Hirngespinst sein wie das (von einem Scholiasten als einzige Anekdote, von einem anderen als eine nnter vielen konkurrierenden erzählte) Histörchen von der Ansiedlung des Aristophanes auf Ägina, das offenbar auf einer falschen Erklärung von Ach, 653-4 beruht καὶ τὰν Αίγιναν ἀπαιτούσιν, ΐνα τούτον τὸν ποιητήν αφέλωνται. Es wird auf irgendeine Bemerkung zurückznführen sein, die Plautus einer seiner Personen in den Mnnd gelegt hat oder besser der Verfasser der beiden Stücke, die Plantus während seiner Müllerzeit geschrieben haben soll, Saturio und Addictus. - Gellins' Worte, Plantus habe "in operis artificum scaenicorum" Geld erworben (nnd in Handelsgeschäften angelegt), bedenteu, er sei Schauspieler gewesen. [Marx, s. nnten S. 147, erklärt sie mit Berufung auf Cic. ad fam. 13, 9, 3 anders: "operae theatrales heißen allgemein; Lente, die irgendwie mit der Bühne in Verbindung stehen, Tänzer, Musiker,

<sup>\*)</sup> Dxiatzko, "Ant. Buchwesen" S. 142, schreibt die Umstellung von Trin., Truc., Vid. (nach Men.) in A der Transkription von einfachen Papyrusbänden in einen Pergamentodex zu.

Chaqueure n. dgl. m. <sup>9</sup>] Es scheint in alter Zeit Sitte gewesen zu sein, daß der Bühnenschriftsteller zngleich Schauspieler war. Cf. Liv. VII 2, 8 (ans Varro) idem id quod omnes tam erant, snorum carminam actor. Die drei bestimmten Daten für Plautus sind: Stich. 200 v. Chr., Psend. 191, gestorhen 184 (?). Die frühesten Stücke sind Miles, der keine Cautica hat und v. 210, der Anspielung am Naevins, zufolge um 204 v. Chr. angesetzt werden darf, und Cist., die man mit Hilfe von v. 202, einer Anspielung auf den Punischen Krieg, vor 201 v. Chr. zn legen hat. Plautus Schriftstellerei gehört also dem Anfang des zweiten vorchristlichen Jahrbunderts an. Er ist später als Naevins und Ennins näher, während Terenz die sprach-lichen und metrischen Nenerungen des Ennins hefolgt.

L.s Skeptizismus wurde erfolgreich hekämpft von Fr. Marx: Die neneren Forschungen üher die bürgerliche Stellnng und die Lehensschicksale des Dichters Plantus (Z. f. öst. Gymn. 1898, 385).

M. hebt die Vorzüglichkeit des Varro zn Gehote stehenden Materials hervor, z. B. (1) Accins Didaskalika, (2) die offiziellen Protokolle üher die staatlichen Festanfführungen, (3) eine nmfangreiche Menge von dramatischer und sonstiger Literatur ans der Zeit der Republik, die in der Folgezeit unterging. Varros Angabe (hei Gell.), Plantns habe "in operis artificum scaenicorum" Geld erworhen, hedenten, "Plantus gehörte zum Theaterpersonal des Livins Andronicus bald nach 240 v. Chr. Damals erhielt er die erste Anregung zur lateinischen dramatischen Poesie, hörte zuerst den Wortlant lateinischer Verse". Gerade die Unbestimmtheit des Ansdrucks "pecnnia in mercatibus perdita" ist ein deutliches Zeichen seiner Echtheit. Eine erdachte Geschichte würde hestimmter sein, Scharfsinnig weist M. darauf hin, daß die Plautns eigentümliche Wendung "mala merx" dem Dichter in dieser Periode seiner Laufbahn angepflogen sein mochte. "Plantus war kein Sklave, auch kein Freigelassener oder römischer Bürger und Atellanenschauspieler, sonderu er war ein Sarsinate oder Umhrer, gehörte also zu den socii togati Italici, die ex formula togatornm Kriegsdienste zu leisten hatten . . . Daß Plantns in inngen Jahren ans Sarsina nach Rom gewandert ist, wird jeder gerne glanhen, der die Klagen der Bundesgenossen hei Livins XLI 8, 8 nachgelesen hat." V.s Erzählung von Plautus' Bankcrott ist sehr wahrscheinlich, da der Hannihalische Krieg Roms Handel schädigte; nicht minder die Geschichte von P.s Arheit auf einer Mühle (molae, quae trusatiles appcllantnr). "Diese Ansführlichkeit, mit der das dem Verfasser offenbar fremdartige Wort trusatilis eingeführt wird, erweist, daß hier Varro seiner Quelle genau

folgt... Das Wort trusatilis findet sich in der lateinischen Literatur, außer an dieser Stelle, nur noch bei Cato, dem Zeitgenossen des Platutus. Platuts mochte and diese Episode seines Lebeus Bezug genommen haben, wie er auf den Epidicus und Naevius Gefangensetzung Bezug uimmt. Oder ein zeitgenössischer Dramatiker oder sonstiger Autor mochte sich darauf bezogen haben.

Das Accius-Fragment über Plautinische Komödien wird in einem Berliner Iudex schol. besprochen.

- J. Vahlen: De Accii poetae tragici de comoediis Plautinis loco a Gellio relato disputatio, 1901.
- R. Sabbadini: Per la biografia di Plauto (Riv. Fil. 28, 293), 1900.
- S. behaudelt die Angabe Suetons (hei Hieronym, Olymp, 145, 4 200 v. Chr.): Plautus ex Umbria Sarsinas Romae moritur. S. macht den Vorschlag, "meretur" (i. e. a pistore mercedem accipit) zu lesen. Die Eintragung in einen Mailänder Plautushs, des 15. Jahrhunderts, die C. Pascal (Riv. Fil. 28, 85) erwähut, stammt aus Walter Burleys Liber de Vita et Moribus Philosophorum.

Der Name des Dichters wurde weitläufiger Erörterung unterworfen, ist jedoch eudgültig von Schulze erklärt worden. Zeitweise fand Buechelers Theorie allgemeine Anerkennung, daß nämlich Maccus (Asin. prol. 11) ein Spottname (wie "jester Will" für Shakespeare) war, welcher der Gentilnamenendung -ius gewürdigt zu Maccius wurde (Plinius und Titel iu A). Leo (l. c.) sah iu deu "tria nomina" des Plautus gegenüber Cu. Naevius. O. Ennius. M. Pacuvius usw. eiue Schwierigkeit und vermutete, iu Umbrien seien \_simplicia nomina" Mode gewesen, so daß in Umbrien bloß Titus der Name des Dichters gewesen wäre, die beiden anderen aber in Rom hinzugefügte Spottnamen darstellten. L. löste die Diskrepanz zwischen Maccus und Maccius durch die kühne Annahme, Maccius sei uur ein Irrtum späterer Zeiten, der sich aus dem gen. Macci herleitete, Marx (l. c.) macht gelteud, die Häufigkeit des Namens Maccius usw. auf Inschriften oskischen Gebietes zeige, daß er ein gewöhnlicher oskischer (und vermutlich auch umbrischer) Familieuname war, so daß es unwahrscheinlich ist, daß er beim Dichter aus einem Spottnameu maccus eutstand. Er zog es daher vor, Maccus im Asinariaprolog als eiu Wortspiel mit dem wirklichen Namen Maccius zu betrachten, wie Biberius Caldius Mero statt Tiberius Claudius Nero usw. Die endgültige Lösung des Problems brachte: W. Schulze: Zur Geschichte lateiuischer Eigennamen, Berlin 1904. Nach einer erschöpfenden Erforschung etruskischer (sowie umprischer, oskischer nul latinischer) Namengehung legt S. (S. 298) dar, es sei hei einem Umbrer wie Plautus nicht unwahrscheinlich, daß er in seiner Heimat, bevor er nach Rom kam, tria nomina gehabt habe, und diese drei waren Titus Maccus Plautus. Die Umwandling des (etruskischen) Namens Maccus in Maccus is tid en achtzigliche Augleiching der nubrischen Form auf -ns an die Form des römischen Gentilicians anf -lus. "Man hat in der Kaiserzeit die nugewöhnlichen Gentilicia Beilfleus, Apīcatus gelegentlich in Beilfeius, Apīcatus gefändert, um ihnen ein ergelmäßiges Aussehen zu geben; es ist also nur in der Ordnung, wenn .-Plinius den Umbrer Maccuis Plautus genaunt hat ... oh Plautus ein Familiencognomen war, wie hei den pnmpn plate in Clusium oder die individuelle Bezeichnung eines einzelnen Glieder der gess Maccu (etr. macch), darf man incht entscheiden wöllen.\*

Enr. Cocchia: L'Origine del Gentilicio Plautino (estr. d. vol. XX d. Atti d. Accad. di Arch.) Neapel 1899 versucht ohne Erfolg (s. Scyffert, Berl. Phil. Woch. 20, 137), die alte Erklärung des Namess "M. Accius" Plautus wieder zum Leben zu erwecken.

\*A. Cima: Intorno alla vita e al nome di Plauto (Riv. storia antica 7, 429) 1903.

In Kap. 4 erörtert L. Plautus Verhältuis zn seinen griechischen Originalen. Griechische Konstruktioueu sind im Plautus uicht zn finden (der Geuitiv der Bezeichung ist italisch, cf. Tah. Bant, mauum aserum eizaznne egmazum), indes giht es bei ihm höchstwahrscheinlich griechische Redcwendungen, z. B. Cas. 198 uos sumus = αὐταὶ γάρ ἐσμεν. In seinen Personennamen hindet sich Plautus nicht slavisch an sein Original. Pyrgopolinices, Artotrogus usw. sind seine eigenen Bildungen, eher an die alte als an die neue Komödie erinnernd. L. erörtert eingehend die griechischen und die römischen Elemente iu Plautns Stücken uud nntersncht den Aufban von Cas., Stich., Poen., Mil. (durch contaminatio s. unten). Er stimmt Varros Ausspruch hei: Plautus in sermonihns poscit palmam, und erklärt, daß selhst, im Fall die griechischen Originale aufgefanden würden, Plautus' Bearbeitungen, in denen er "das Spiegelbild des attischen Lehens wahrhaft romauisiert" hat, immer noch um ihrer eigenen Vorzüge willen weiter geleseu werden würden. "Zu der Bedeutung eines bloßen Sprachdenkmals werden die plantiuischen Komödieu niemals sinken."

Die Anfdeckung von Kontamination und Ahsonderung der zu dem einen oder anderen Original gehörigen Partien sind Probleme, die für Frennde des Plantus, besonders für seine jungen Frennde großen Reiz zu haben scheinen. Ob die Ergebnisse immer in ansreichender Weise die verwandte Arbeit lohpen, mag füglich bezweifelt werden. Wir wollen hoffen, daß eins von Plantns griechischen Originalen in Agypten ansgegraben werde und uns einen Fingerzeig gebe.

Th. Kakridis: Barbara Plantina, Athen 1904 erklärt, im Amphitruo (wie anch in anderen Stücken) Spnren von Kontamination zu finden. Plautns, so sagt er, stellt sich Theben augenscheinlich als Seehafen vor. also kann das Stück nicht die reine Übersetzung eines griechischen Originals sein.

Den Aufhan der Asinaria zerlegt L. Havet: Études sur Plaute, Asinaria I. La seconde et la troisième scènes et la composition générale (Rev. Phil. 1905, S. 94-103). - Radermacher (Rh. Mns. 1903, S. 636) vermntet das frühe Datum 212 v. Chr., als der große Scipio curulischer Adil war, da er in V. 124 eine Anspielung auf Scipio erhlickt.

Eine mühevolle Analyse der Anlnlaria hat ein Schüler Havets geliefert: P. Le Breton: Quelques observations sur l'AnInlaria de Plaute, Paris 1898, mit dem Vorschlag einer veränderten Rollenverteilnng in Akt II, Szene IV. Die nenen Entdecknngen über die Szenenüberschriften in den Palatinischen Hss. (s. ohen S. 137) sind in der Frage nach den Sklavennamen und dem Ursprung der Namen Pythodicus und Phadria ansschlaggebend. Sie waren unbekannt: A. Tarlara: De servorum personis in AnInlaria Plautina (Riv. fil. 27, 193 sq.) 1899. H. W. Prescott (Amer. Phil. Assoc. Trans, 1906) weist daranf hin, daß die Alliteration o Strobile snhdole (V. 334) gegen Dziatzkos Einsetznng von Pythodice spricht. Strahelns worde als Name des "servus Lyconidis" vorgeschlagen von A. J. Amatucci: Quaestiones Plantinae II. Aulnlaria. Bari 1906.

Eine konservative Behandlung der Bacchides wurde hefürwortet von H. Weber: Plantnsstndien (Philol. 57, 231 sq.).

Für die Captivi kam W. Christ (Arch, Lat, Lexikogr. 12, 283) auf den geistvollen Gedanken, das griechische Original sei ein Stück (Αλγιάλωτοι?) des Poseidippos gewesen, das zur Eröffnung des neuen (um 230 v. Chr.) erbauten Theaters von Pleuron, des einzigen Theaters in Ätolien, geschriehen war. Die Szene des Stückes ist augenscheinlich Pleuron, eine ätolische Stadt mit besnchtem Hafen, Als Stoff für die Eröffnnngsvorstellung wurde eine Lokalgeschichte aus dem ätolisch-elischen Kriege ausgewählt.

Die Casina besprach Leo "Plaut, Cantica" (s. nnten Th. V), S. 104 sq. Seine Resultate sind folgende. Im Gegensatz zu den früheren Stücken (z. B. Mil.), die sich enger an die neue Komödie anschließen und größtenteils ans Dialog bestehen, ist fast jedem Darsteller in der Cas, ein Gesang zugewiesen. Ihr Inhalt, der nns an die Atellanen erinnert (cf. Pomponius fr. 67), rührt vielleicht von einem der süditalischen φλόακες her. Die κλήρωσις, von der das griechische Original, die Kangougsvot des Diphilus ("Sortientes" des Plautns) seinen Namen hat, endet mit V. 423. Wnrde der Rest des Stückes von einem der φλύαχες übernommen und an die Stelle der weiteren Entwicklung des Diphilns gesetzt? (cf. V. 1012-14 spectatores quod futurumst intus, id memorabimus. Haec Casina huius reperietur filia esse ex proxnmo, Eaque nubet Enthynico nostro erili filio). [Seyffert sucht gelegentlich seiner Rezension (Berl, Phil. Woch, 18, 1576) für die Beschaffenheit von Diphilus' Verwickelnng aus prol, 37 etwas zn gewinnen; est ei gnidam servos gni in morbo cuhat.]

Denselben Gegenstand behandelt Skutsch (Rh. Mss. 55, 272 sq.), der mit L. darin übereinstimmt, daß der plautinische Titel des Stückes "Sortientes" und nicht "Casina" war. Über den von Fides (Ds Hörnt) gesprochenen Prolog s. oben S. 143 V. 37 in morbo oubst ist eine ninlateinische Übersetzung von D. až v νότον κείται. Als Parallele zur Scheinhochzeit zitiert S. die Ankunft des Faunus, Ovid, Fast II, 331 sq. — Herm. 1904, S. 301 kommt S. auf den Gegenstand zurück und findet in V. 334 humani Joves eine Anspielnng auf Alexander den Großen, so daß die Κλερούμενα etwa ins Jahr 320 v. Chr. gehören wärden.

Marx (S.-Ber, Wien. Akad. 140, s. noten S. 152) weist darauf hin, daß Plumpheit an den Komödien des Diphilus kein nnbekannter Zag war, so daß die gesamte Entwickling ans den Knzpöńgawa stammen könnte nnd die Hypothese einer Kontanimation mit der meteritalischen Posse überflässig wird. [Andere sind vielmehr der Meinang, daß "Sortientes" (31—32 Knzpöńgawot vocatur haec comoedia || graece, latine "sortientes") nnr als Erklärung des griechischen Wortes vor dem lateinischen Publikum gemeint sein mochte (cf. Mil. 86—87 λλαζών graece hnic nomen est comoediae, || id nos latine "gloriosmu" dieinma). Dann brancht es überhaupt nicht Name des Stückes gewesen zu sein.] Die Theorie von Leo-Skutsch be-

treffs des Schlusses der Komödie bestreitet Legrand (Rev. études grecques, 1902, S. 376).

Der Curculio ist Gegenstand einer Levdener Dissertation von Harm. Bosscher: De Planti Curculione Disputatio, Leyden 1903. B. halt die Annahme, daß die Kürze des Curc, auf Verstümmelnng beruhe, für unbegründet. Er schreibt Plautus das ganze topographische Zwischenspiel (IV, 1) mit Ausnahme von V. 483, 485 zu nnd schlägt eine Anzahl von Textverhesserungen für das ganze Stück vor.

Daß das griechische Original des Epidiens mit einer Heirat von Stiefhruder und Stiefschwester endete, vermutet

K. Dziatzko: Der Inhalt des Georges von Menander (Rh. Mns. 55, 104), 1900.

Eine symmetrische Gliederung der Menachaemi entdeckte

A Goldbacher: Über die symmetrische Verteilung des Stoffes in den Menächmen des Plautns (Festschr. J. Vahlen gewidmet). Berlin 1900.

Vorher hatte derselbe Verfasser geschrieben:

Znr Kritik und Erklärung der Menaechmi des Plautus (Wien, Stnd. 19, 117-125), 1897

(mit einigen guten Emendationen).

Im Mercator wurde Demiphos Traum (225-254) für einen, dem griechischen Originale (Philemons Emporos) fremden, nach dem Muster von Dämones Tranm im Rudens (des Diphilus, V. 593 sq.) verfaßten, von Plantns selhst herrühreuden Einschnb in einer höchst fesselnden Abhaudlnng erklärt:

Fr. Marx: Ein Stück unabhängiger Poesie des Plautus (S. Ber. Wien. Akad., phil.-hist. Kl. 140 no. VIII, s. u.).

Dadurch ranbt M. den Interpolationenjägern ihr hervorragendstes Paradestück von \_beigeschriebenen Parallclstellen". Die heiden Erzählnngen fangen mit demselben Verspaar an: miris modis di Indos facinnt hominihus | mirisque exemplis somnia in somnis danunt. Der zweite Vers im Rud, war von Ritschl als Beischrift ans dem Merc, erklärt und von jedem Heransgeher (Goetz-Schoell, Sonnenschein, Leo) eingeklammert oder fortgelassen worden.

Im Miles Gloriosus befehdet die Kontaminationstheorie:

Theodor Hasper: De compositione Militis Gloriosi commentatio. Dresden 1897.

Mit Recht erklärt H., daß Kontaminationstheorien oft von der Voraussetzung ansgehen, die griechischen Originale seien einer Inkonsequenz oder lockeren Verbindung nufähig. Er stellt die verschiedenen Theorieu für den Mil, einander gegenüher und läßt sie wie Jason die erdgeborenen Riesen sich gegenseitig vernichten. Dazn kommen einige Textverbesserungen.

Für die Theorie stimmt

Th. Kakridis: Die Kontamination in Plantns' Miles gloriosns (Rh. Mus. 59, 626—28).

Das gleiche Stück ist Gegenstand der Abhandlung von

Enr. Cocchia: Le allnsione storiche e le attitudini artistiche di Planto nella composizione del Miles Gloriosns (Atti d. Accad, di Archeol. di Napoli XVIII), Neapel 1895.

Im Persa vermutet Leo (Herm. 41, 441 sq.), das griechische Original von V. 123 sq. cynicum esse egentem oportet parasitum probe etc. sei auf Diogenes zurückzuführen. Nicht zu Gesicht kam mir:

\*R. Dareste: Le Persan de Plaute (Mélanges H. Weil, Paris 1898).

Die Kontamination im Ponulns wird eingehend von Leo untersucht, Forsch. 153-61, der z. B. darauf hinweist, daß V. 372 die Bezeichnung Adelphasinms als "civis Attica" nicht zu der Szene des Stückes stimmt, das in Calydon in Ätolien spielt. Desgleichen von

H. T. Karsten: De compositione Poennli (Mnemos. 29, fasc. IV), 1901.

Nicht gesehen habe ich:
P. Legrand: L'originale du Poennlus de Plante (Rev. étndes

gr. 71, p. 358—74).

Eine genane Analyse erfährt der Pseudolns in einer Gröninger Inangnral-Dissertation:

J. W. Bierma: Quaestiones de Plantina Psendolo 1897, der neben der Kontamination noch andere Pnukte des Stückes bespricht. Eine recht verschiedene Theorie seiner Zusammensetzung hietet:

H. T. Karsten: De Planti Pseudolo (Muemos 31, 130 sq.), 1903.

Eine Modifikation von B.s Theorie stellt auf

Fr. Leo: Über den Psendolus des Plautus (Nachr. Gött. Ges. 1903).

L. betrachtet derartige Erörterungen keineswegs als verlorene Arbeit.

für die literarischen Anfange der Römer und ihr zu folgen so notwendig, wenn wir die Dichter der attischen Komödie aus ihren Spiegelhildern heranserkennen wollen, daß es sich lohnt, jeden erreichbaren Fall im Betracht zu ziehen.

Die Ähulichkeiten des Rudens mit dem Merc, sowie mit dem Truc, sind you Marx (l. c.) behaudelt, der die Folge zieht, diese beiden Stücke müßten später als der Rud, seiu. Da uuu aber Truc. 486 qui et couvicti et coudemuati falsis de pugnis sieut sich auf die Prätnr des Q. Minucius Thermus im Jahre 190 v. Chr. bezieht, so muß der Truc. iu dieselhe Zeit wie der Trin, gehören, nămlich etwa 189 v. Chr. Mithiu gehört Rud, iu die 1. Dekade des 2. vorchristlichen Jahrhunderts.

Der Stichus wurde behaudelt in

Fr. Leo: Über den Stichus des Plautus (Nachr. Gött, Ges.

L. zählt die Spuren auf, die er vou eiuer retractatio und contamiuatio ausfiudig macht.

Nicht gesehen hahe ich:

A. Silberuagl: De Stichi Plautinae compositione. Teplitz (Progr.) 1896.

Die Vidularia rekonstruierte

Fr. Leo: De Planti Vidularia (Index Schol, 1894-95). Göttingen, Skntsch (Berl. Phil. Woch. 1895, S. 265) macht einige Äuderungen.

Nicht zu Gesicht hekommen habe ich

R. Schenk: O Plautovè Vidularii, Prag (Progr.) 1900. Plautns' Verhältnis zu Philemon hat erörtert

C. A. Dietze: De Philemoue comico, Göttiugen (Diss.) 1901.

Die Charakternamen iu Plautus Komödien hahen mit Unterstützung der großen Bereicherung anserer Keuntuis von griechischen Namen seit den Arbeiteu Ritschls (opusc, III, 333-41) und E. Königs (De nomiuibus propriis quae sunt apud Plaut, et Ter. 1876) eine eingehende uud sorgfältige Behandlung gefunden.

K. Schmidt: Die griechischen Personeunamen bei Plautus (Hermes 37, 173 sq., 353 sq., 608 sq.), 1902.

S. lenguet Leos Behauptung (Forsch, 98); Plantns hat seine Namen frei hilden wollen . . . Das hat ihn auch zu falschen Bildungen verführt." Fast alle Namen lasseu sich auf griechischem Boden verfolgeu. Selbst Collabus iu deu Bacchides (von κόλλαβοι · είδος άρτων) ist keiu Mischling aus Griechischem und Lateinischem ("quasi συλλαβών" Leo). Vou einigen läßt es sich sogar beweisen, daß sie dem griechischen Original augehört haben, z. B. vou den ephesischen Namen iu deu Bacchides (V. 262 Pelago, V. 306 Theotimns, V. 308 Megalobulus und von dem der kyrenaischen Priesterin im Rndens Ptolemocratia: denn mit Iltokeuo- zusammengesetzte Nameu sind für die makedouische Zeit kennzeichnend und besouders eine Eigentümlichkeit Ägyptens und seiner Nachharschaft\*). Andere begegnen in den erhaltenen Bruchstücken der nenen Komödie, andere auf Inschriften, während noch andere (Ulknamen) anf der Hand liegende Ableitungen von griechischen Worten sind, Komische Prägungen wie Pyrgopolinices, Miccotrogus möchte S. nicht (wie Leo) anf die alte Komödie znrückführen. Eher sind es Selbstbildungen des Plantns, der sich seine eigene (und seiner Hörer) Kenntnis des Griechischen zunntze machte (cf. Scordopordouicns auf einem pompejauischen Graffito, C. i. l. IV. 2188). S. schlägt vor Acropoliscis (cf. Stephaniscidinm) statt -tis; Plathaenins (von \*πλαθαινος "Prahlhans") statt -tenins: Philodicus (als passender für einen Sklaven) statt Pythodiens (fitodicus) in der Aul.; Sagariscio (cf. Sagarinus, Sangario) statt -tio; Chytrio (Xυτρίων: cf. Leo) statt Citrio; Cleerata (Κλεχράτη), nicht Cleareta (Κλεαρέτη), da das Metrum Länge der zweiten Silbe verlangt und \*Kasanofra (cf. 'Esaiosros) sich nicht findet: Collybiscus (von κόλλυβος Scheidemunze), nicht - lab ---Demones (Δημόνης), obwohl Daemones (Kurzform von Δαιμόνοςς) ebenfalls möglich ist; Periplanes (Curc. 636), Vater Planesínms. Er erklärt Stichus als "Schnellschreiter" (cf. Στίγων, Hundename, Xenoph, Cvr. VII, 5) von στείγω; Strobilns als Hetzlänfer von στρόβιλος "Kreisel"; Acroteleutium als "höchste Vollkommenheit", Trumpf (cf. Mil. 803) von ακροτελεύτιον "Schlußwort eines Gedichtes, eines Briefes"; Clytomistharidysarchides (mit Leo) setzt sich zusammen ans Khurougooc (cf. Epid. 449 sq.) and docoggovione: Casina hat die Endung -1405 (-(1/2), die in Adjektiven, welche von Substantiven des Geruches abgeleitet sind, regulär ist (cf. Muppiya, Μαλαβαθρίνη), steht also mit casia in Zusammenhang (cf. Curc, 102) and bedentet nicht (wie Fleckeisen meinte) "Mädchen von Kasos"; Cylindrus, der Name des Kochs in den Men., erinnert den Römer an cnlina; Grumio wahrscheinlich von γρομέα "Tasche, Beutel" (vergl. den Hetärennamen Γρομέα Athen XIII 583e); Labrax von λάβραξ. αίδος (γθύος: Megalobulus, der Vater der Priesterin der ephesischen Diana (Bacch, 309) ist Μεγαλόβουλος, ein gewöhnlicher Name auf ephesischen Inschriften, der wohl mit der Μεγάλη Θεά in Zusammenhang steht; Megaronides hat mit der Stadt Megara nichts zn tun,

<sup>\*)</sup> Dasselbe gilt von Agasius, dem Namen von P.s Gatten (Vater?), Rud. 481 heus Agasi Ptolemocratia.

156

sondern kommt von Μεγάρων, Kurzform von Μεγ-άρετος; Milphio von μιλφός "lippns".

Den Namen Exacrambus (Asin. 486, 438) hat Fleckeisen (Jahrb. f. Philol. 153, 261) als persische Form für Σάραμβος erklärt, wie έξσαιθραπεύειν für σατραπεύειν (cf. G. Meyer, griech, Gram.8 S. 339, K. Schmidt, Herm. 37, 368). - Leo (Arch, Lat, Lex. 1896, S. 163) gibt Hedytlnm den Vorzug vor "Hedylium", was Schmidt (l. c.) erhärtet,

### Moderne Nachahmungen des Plautns behandelt

A. G. Galzigna: Fiuo a che punto l commediografi del rinascimento abblano imitato Planto e Terenzio (zwei Gymnasialprogramme). Capodistria 1898-1900.

W. Pischl: Die Menächmen des Plautus und ihre Bearbeitung

durch Reynard, Feldkirch (Progr.) 1896,

V. Jagic: Die Anlnlaria des Plantus in einer südslavischen Umarbeitung ans der Mitte des 16. Jahrhunderts. (Festschrift für Vahlen), Berlin 1900.

Den Typus des prahlerischen Soldaten behandelt:

O. Fest: Der Miles Gloriosns im Drama des klassischen Altertums und des frauzösischen Mittelalters. München (Diss.), 1897.

Die plautinischen Realien sind Gegenstand folgender Untersuchungen:

D. Wollner: Die auf das Kriegswesen bezüglichen Stellen bei Plautus und Terentius. Landan (Teil 1) 1892, (Teil 2) 1901. Alb. Mueller: Szenisches zur römischen Komödie. 1. Rechts and links. 2. Angiportus (Philol. 59, 9-21), 1900.

Mit Hülfe des Merc., Pers., Trin. (alle in Athen), Men. (Epidamnus), Amph. (Theben) and Rad. (kyrenäische Küste) sucht M. die gewöhnliche Theorie umznstoßen und zu beweisen, daß Stadt und Hafen stets anf derselben Seite der Szene liegen. Er zitiert Amph. 1009, Men. 555, 881, Merc. 108, 883, 676, 851; Trin. 716, 1103, 1114, 1120. Mithin lieferte die Lage von Stadt und Hafen in ihrem Verhältnis zum athenischen Dionysostheater das Vorbild für die griechischen Stücke der neuen Komödie.

Fr. D. Allen: On "os columnatum" (Plaut. Mil. 211) and ancient instruments of confinement (Harv. Stud. 7, 37-64), 1896. Ch. B. Gulick: Omens and Angnry in Plautns (Harv. Stnd.

7, 235-247), 1896.

Daß in deu Theateru der plautinischen Zeit Sitzplätze üblich waren, wird gezeigt von

P. Fahia: Les Théâtres de Rome au temps de Plante et de Téreuce (Rev. Phil. 21, 11).

Ferd. Bauer: Quaestiones Scaenicae Plantinae. Straßhurg (Diss.), 1902.

B. sichtet alle Stelleu hei antiken Antoren, die für die Frage in Betrucht kommen, und alle Plantusverse, in deuen Sitze erwähnt werden. Sein Endergebnis ist folgeudes: et in prologis suhsellik commemorantur et ex nitimis fahularum verhis sedisse populnm apparet et in ipsis fahulis ii, qui spectant, dicuntur "qui sedeut". Nihli in Plauti comoediis, nihli apad rerum scriptores invenitur, cur in gradibus sive certis subselliorum ordinbine ses connectiese neges. Nihli denique est, cur Romam cum ipsis Graecorum fabulis theatri quandam specien translatam sese non credams.

Einige Punkte der Bühneutechnik werden erörtert von

D. A. H. van Eck: Quaestiones Scenicae Romanae. Amsterdam (Diss.) 1902.

Die ersten beiden Kapitel handelu üher Plautns: I. de cantici apud Romanos ratione, II. de cantoris et hypocritae in pantomimo identitate.

Die Renaissance der plautinischen Stücke wird beiläufig von Leo in seinen "Analecta Plautinia" II (s. nuten Th. VII) behandelt. Zur Zeit des Terenz führten die Römer in Nachahmung griechischer Praxis eine ταλαατ neben den νέαι απί (ef. χωμφάζας ταλαατάς δισκεμτής, κωμφάζας απλατάς απίς entirchischen Inschriften, z. B. J. G. S. 420,25 ας., 1760,29 ας. 1761,3 ας.). Darum spricht Terenz so oft von seinen Stücken als "nove fablane", im Gegenstaz zu den "antiquae fahulae" des Plautus und Naevins, die nehen ihnen aufgeführt wurden. (Cf. Cas. prol. 9 nam nune novae quae prodennt comoedien, 13 antiquam eins (sc. Plauti] deims comoedian (13 antiquam eins (sc. Plauti) deims comoedian (14 mis comoedian (15 mis chamet in scheme deims chamet in sch

Die Frage, inwieweit Anspielungen auf Gesetze und Sitten in den Komödien Rom und nicht Griechenland zuzuschreiben sind, wird in einer Göttinger Dissertation erörtert:

O. Fredershausen: De iure Plantino et Terentiano, Teil I. Göttingen, 1906.

F. macht die gute Beohachtung, Asin. 574-5 müsse aus dem griechischen Original stammen, da der Gehranch der Zahl 8, um eine uuhestimmte Anzahl zn hezeichnen, griechisch, nicht römisch 158

sei. Er kritisiert die Urteilslosigkeit anderer Verfasser, welche dieselhe Frage behandelt haben, wie

L. Pernard: Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence (Thèse de droit). Lyon, 1900.

A. Schwind: Üher das Recht hei Terenz, Würzhnrg, 1900 (mit Plantus beschäftigen sich S. 1-22).

Nicht gesehen habe ich:

V. Nußhaum: De morum descriptione Plantina, Snczawa, 1895.

## IV. Prosodie.

Klotz' Grundzüge hleiben, obwohl sie zngestandeuermaßen in vielerlei Hinsicht ungesund siud, auch fernerhin die Staudardsammlung der Tatsachen und Fälle. C. F. Müllers Buch ist nicht ohne Nntzen, ohwohl es zu einer Zeit geschriehen ist, in der die Kenntnis der Hss. noch sehr mangelhaft war. Ich habe in der Eiuleitung zu meiuer Ausgahe der Captivi (S. 12-55) eiu kurze Skizze der plautiuischen Prosodie entworfen (uuter Vorschlag einiger Skansionen, die allgemein verworfen worden sind, z. B. prior, proprius.) Doch würde ein Buch von der Art des Klotzschen oder Müllerschen, das allgemeine Anerkeuuung fäude, sehr dienlich sein, um Ordnung iu die Reihen der Plautusfrennde zu bringen, denn gegenwärtig mnß man sagen; "quot homines, tot sententiae". Wir wollen hoffen, daß Skutsch hald sein Versprechen eines "Grundrisses der plautinischeu Prosodie" (ΓΕΡΑΣ S. 108) erfüllt, nnd daß er ihn von Skausioneu wie meorum, venire, usw, freihalt, Ein Werk über "Metres and Prosody of Plantus" hat aufserdem auch Sonuenschein versprochen (Class. Rev. 19, 315).

Die Frage nach dem Verhältnis des Versiktus bei Plautus znm gegenwärtigen Wortakzent der Sprache seiner Zeit ist in den letzten Jahren vielfach erörtert worden (cf. Schlicher "Word-accent in early Latin Verse" Amer. Journ. Phil. 23, 46 sq). Skutsch (Forschungen I; s. Seyfforts Plant. Bericht 1894, S. 255 sq) und ich (Journ, Phil, 20, 135 sq.; Class. Rev. 5, 373 sq., 402 sq.) haben ziemlich gleichzeitig versucht, Ritschls herühmtes dictum weiter ausznbilden: "cum quantitatis severitate, summam accentus observationem, quoad fieri posset, conciliatam esse. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf den Gegenstand beim Versnch, die akzentuierende Natur des satnrnischen Maßes zu erweisen.

Der saturnische Vers: consul, censor, aedilis | hic-fnit apud-vos (= dáhnnt málnm Metélli | Naévio poétae) schien die Akzentnation a p ú d - v o s erforderlich zu machen, nnd ich beobachtete, dass plautinische Verse ap úd-vos boten (anßer wenn das Pronomen emphatisch ist. z. B. Trnc. 163), im Gegensatz zu apud-mensam usw. In einem Anhang zu meiner nenen Ausgabe der Captivi ("The Accentual Element in Early Latin Verse" in der Hanptsache Nendruck einer Arbeit, die ich in der Philological Society am 2, März 1894 gelesen hatte) habe ich in großen Zügen folgende Theorie aufgestellt: Der saturnische Vers war akzentnierend, nicht quantitierend. Darum ist es natürlich, daß der den Griechen entlehnte, frühlateinische, quantitierende Vers eine akzentnierende Seite hat. Der klarste Beweis für die Berücksichtigung des Wortakzentes im lateinischen dramatischen Verse, im Gegensatz zum griechischen, ist die vollständige Vermeidning des Iktns genére, contrahére und die Iteilweise Vermeidung des Iktns pectore, disperdère. Das Gegenargnment, daß nämlich Widerstreit von Iktns and Akzent im jambischen Verse eine Notwendigkeit ist, da jambische Worte den Akzent auf der ersten Silbe erhielten, verkennt die Tatsache, daß man die Akzentuierung der Worte im Satz, nicht die des einzelnen, isolierten Wortes hetrachten mnß. Als einzelnes, isoliertes Wort würde apnd den Akzent apnd tragen. Im Satze dagegen würde sich dieser Akzent ändern, z. B. apúd-me (Oxytonon), apud-mén sam (akzentlos). Den stärksten Beweis für die Berücksichtigung des Wortakzentes hei Plautus liefert gerade seine Behandlung eben dieser jambischen Worte, deren Akzent sich nnr schwer mit dem Versiktns in Einklang hätte hringen lassen: Entweder (1.) wendet er das Jk.-Gesetz an. z. B. cave-faxis; oder (2.) er stellt sie im Satze so, dass ihr Akzent sich ändert, z. B. bonaéque, hóc-modo (wie quo-modo), operám-dabo, (3.) er elidiert ihren Endvokal. Am Versende werden dieienigen iamhischen Wörter gebrancht, die akzentlos sind, z. B. matrémmeam, hoc-modo, operam-daho, Emphatische Worte tragen in der Regel den Versiktns, z. B. Mil. 331 mihi ego video, mihi ego sapio, (míhi,) ego credo plúrimnm. Bacch. 164-5

> nimio es tu ad ístas res discipulus docilior quam ad illa quae te docui, ubi operam perdidi.

Endlich tragen einige volkstümliche\*) Wendnngen unwandelhar den

<sup>\*)</sup> Die Formel voluptas mea hat beständig auf der letzten Silbe vooluptas Iktus. Doch wird der richtige Weg, sich diese Tatsache zu erklären, durch die Annahme gewiesen, daß im Fluß der Rede die Akzentuierung volupt as mea (mit Enklisis des Possessivums) eine Kurzung

gleichen Iktus, der also vermutlich mit dem Akzent zusammenfiel z. B. vaé miseró-mihi.

Einen anderen starken Beweis für die Berücksichtigung des Akzentes durch die Dramatiker lieferte Ahlberg in seiner Darstellung ihres Gebrauches des Proceleusmatikus. Er zeigt, daß sie von der iktustragenden Silbe verlangen, daß sie anch akzenttragend ist, z. B. quis hic loquitur, (in)teres alinm (s. unten Th. V). In Verbindung mit der wohlbekannten Vermeidung eines Spondeus, dessen Iktns mit dem Akzent in Widerstreit steht, im zweiten und vierten Fnss des Senarins, z. B. quam sí tu obicias fór micís papáverem, hat dies verschiedene Plautnsforscher, die vorher Rücksicht auf Akzent lengneten, veranlasst, sie in modifizierter Gestalt anzunehmen (cf. Exon. Hermath, 12, 470 sq., Class, Rev. 20, 31; Sonnenschein. Class. Rev. 20, 156.). Nach ihnen wurde der Akzent von den Dramatikern der Frühzeit als Richtschnur für die richtige Rezitation des Verses nutzbar gemacht. Ein Konglomerat knrzer Silben, wie man es in dem Satz (in)terea alinm hat, wurde den Rezitierenden unsicher machen. Da würde ihn ein Blick nach der akzenttragenden Silbe zurechtweisen, und er würde erkennen, daß der vom Dichter vorgeschriebene Fuß ein Proceleusmatikus sei. In ähnlicher Weise konnte die Häufung langer Silben im Verse wie Aul, 480 nt indotatas ducant uxores domum den jambischen Rhythmus verwischen. wenn der Vortragende nicht in der Akzentnation einen Fingerzeig erhalten hätte. Dieser wäre verloren gegangen durch eine Anordnung wie ut uxores indotatas ducant domum. Da die Dichter, als sie die griechischen Metra zum erstenmal dem Latein anbequemten, sich gezwungen sahen, die Reinheit der Senkungen in den geraden Füßen des jambischen Verses und in den ungeraden des trochäischen aufzngeben, mußten sie sich nach einer Kompensation umsehen. Und diese Kompensation, nämlich die Rücksicht auf den Akzent, wurde entweder durch den Nachdruck des exspiratorischen Akzentes des Lateinischen nahegelegt (im Gegensatz zu dem musikalischen des Griechischen) oder durch den Umstand, daß die einheimische Poesie. wie sie vor der Nachahmung des griechischen Verses getrieben wurde, akzentuierende Poesie gewesen ist.

der zweiten Silbe von voluptas verursachte. Plautus wandte die Redensart für seine quantitierende Poesie in der Form an, in der er sie hörte, nämlich als Anapast + Pyrrichius, und diese Verbindung erfordert den Versiktus voluptás mea. Ähnlich Bacch. 164-5 mit emphatischem Pronomen ad 1stas, ad 111a, wo die Skansion hei nicht-emphatischem Pronomen ad istas, ad Illa sein warde.

Noch einen anderen schwerwiegenden Beweis lieferte Siögrens Entdeckung (s. nnten Th. VII), daß Plautus für "ich gehe" am Beginn jambischer Verse ego eo sagt, am Anfang trochaischer jedoch eo ego. Dies erklärt sich sicherlich ans dem Wunsche. Iktus und Akzent in Einklang zn bringen. Wahrscheinlich harren noch andere Fälle dieser Art der Entdeckung; darum würde ich eine Untersuchung gewöhnlicher Redensarten empfehlen, die zn Beginu jambischer und trochäischer Verse vorkommen. Non tu scis...? ist ein beliebter trochäischer Eingang (cf. Schrader de part. - NE. S. 46), bene vocas ist jedesmal an den drei Stellen, wo es vorkommt, ein trochäischer Anfang. Leider ist gerade der erste Fnß derjenige Teil des Verses, wo das Auseinandergehen von Iktns nnd Akzent am meisten geduldet wird, z. B. pectore und vielleicht können wir seqnór hinznfügen. So begegnet Cas. 437 síne-modo mit dem Iktus sine-módo: sine modo rus veniat: ego remittam ad te virum (cf. Most, 12),

Studemund hat bei seiner Wiederherstellung der Vidularia großen Wert auf den Normaliktus geläufiger Redensarten gelegt. Seither hat kein Heransgeber dies Zeichen 19 für oder gegen die Richtigkeit des angenommenen Textes oder einer vorgeschlagenen Verbesserung zu übergehen gewagt. Zu den in meinem Anhang S. 367 gegebenen Beispielen möge quod 111e dixit (s. Class. Rev. 16, 50) hinzugefügt werden eine gut bekannte Formel, z. B. Cist. 14 quod ille dixit qui senndo II vento vectus est tranquillo mari, "ventum gaudeo". In Fragen mit eho an fällt der Iktus nicht auf au, sondern es heißt entweder z. B. 1. eho an Arabias-IV Gelspiele bei Richter in Sindem.

<sup>9)</sup> Immerhin darf man es nicht zu weit damit treiben; z. B. Curc. Sil (jamb) und 55' (troch) heginnen mit derselben Phrase quo i ho mini di snnt propitii (öbgleich man doch in der trochäichen Pasaung propitii sun erwarten sollte). Gelegentlich zwingt Plautus die Versnot, die normale Wortstellung zu verlassen; um wie viel hereitwilliger wird er sich der den normalen lutus hinwegesten: I und doch gerade so, wie die Verletung der ständigen Stellung (nn m q na e caus as es) ein starkes Argument gegen Bothe Stenendation von Aul. 202 nm q na e set canas ist, so ist es auch das Abweichen von einer konstanten Stellung des Iktus (Journ-Phil. 26, 279). Goetz druckt Carc. Sil in den jambischen Verse quo ii, warum! Der Versikus kann die Stibenquantikt nicht andern, mit der laturene Silben quol hönd-, ein Trithachy, der zu Region eines jambischen Verses (Iktus: quoi hömi-) oder eines trochäichen (Iktus: quoi hömi-) oder eines trochäichen (Iktus: quoi hömi-) setze konten.

Studien, 1, 440 sq.). So zu skandieren Pseud. 872 item égo te faciam | Ého an etiam venéficu's?; Most. 1088 vendidisse : Ého an negavit shi datnm argentum, obsecro?; Rud. 578 || faxo | Ého an te paénite? alle drei mit Hiat bei Rollenwechsel.

Bevor diese Theorie der großen Übereinstimmung, der absichtlieben Entsprechung von Versiktns und Satzakzent bei Plantus allgemeine Anerkennung finden kann, wird eine Reihe von Untersuchungen einzelner Pankte veröffentlicht werden müssen. Als erste von diesen begrüßen wir

- R. S. Radford. The Latin Monosyllables in their Relation to Accent and Quantity. A. Study in the Verse of Terence. (Trans. Amer. Philol. Assoc. 34, S. 60-103), 1903. Und vom selben Verfasser:
- On the Recession of the Latin Accent in connection with Monosyllabic Words and the Traditional Word-order. (Amer. Journ. Phil. 25, S. 147-162, 256-273, 406-427), 1904.

Studies in Latin Accent and Metric. (Trans. Amer. Philol. Assoc. 35, S. 33-64), 1904.

R. beginnt mit Skansionen wie ego Illnm vidi, ad Illud templum. Wie, fragt er, sind sie zu erklären? Sind es falsche Sprechungen. die in der lebendigen Rede der plautinischen Zeit nicht in Gebrauch waren, sondern in dieser oder iener Zeile durch Versnot erlaubt und lediglich dnrch den Versiktus hervorgerufen? Nein1, so antwortet er, dazu sind sie zu zahlreich. Wir können nicht annehmen, daß eine falsche Aussprache in so vielen Fällen gednldet wurde, wie diese Wendungen vorkommen. Die Skansion muß der geltenden Aussprache der Redensart entsprechen. Der Satzakzent muß auf eg(o) und ad gefallen sein. Um dies zn beweisen, beruft er sich auf die wohlbekannte Häufigkeit eines Iktus wie ego ea, quid ita?, ad ea and untersucht mit aller Ausführlichkeit, wie die Dramatiker knrze Monosyllaba (nnd elidierte Disyllaba) vor Worten verschiedener Typen (1) ∨ = (2) ∨ ∪ = (3) ∨ ∪ -- usw., besonders aber vor dem ersten Typns behandeln. Der Schluß, zu dem er gelangt, ist der, daß die kurzen Monosyllaba mit dem längeren Wort dnrch Proklisis verbanden sein mußten.

Ich denke, eine einfachere Erklärung liegt auf der Hand. Eine Akzentuation wie quid it al. 2 ist in Wirklichkeit das Ergebnis der starken Akzentnation von quid in Vergleich zu ita. Interrogativa wurden im Lateinischen (wie im Griechischen und verschiedenen modernen Sprachen) stark hervorgehoben. Ahnlich ist in einem Satze wie Poen, 1293 mála Illa bestiast das Wort mala stark betont, das Wort illa tonlos. Nnn ist aber in einem Satze wie ego illum vidi sowohl ego als illum natürlicherweise unbetont: aher es ist Regel im Lateinischen (wie im Griechischen und verschiedenen modernen Sprachen), daß ein unbetontes Wort Ton erhält, wenn es einem anderen unbetonten Wort vorangeht. Der griechischen Akzentuation πρός με entsprach das lateinische ád me, ád ea nsw. Anf diese Weise würde die Satzakzentnation égo illnm vídi, ad ea témpla sein. War indessen das zweite Wort emphatisch, so war der Akzent ein andrer, z. B. ego ill nm non té vidi; und in solchen Fällen treffen wir die erste Silbe von ille im dramatischen Verse nngekürzt. - Der gewöhnlichen Skansion an ille fécit?, z. B. Men. 962 án illi perperam insanire me ainnt? steht gegenüber Men. 1119 úter eratis, tún an ílle, máior? Aeque ambó pares. Dem gebräuchlichen quis ego sum? z. B. Mil. 925 qui noverit me quís ego sim? Nimis lépide fabulare steht Men. 302 gegenüber. wo ego emphatisch ist: non scís quis égo sim quí tibi saepíssnme (cyathisso apnd vos)? R. hat vollkommen dies phonetische Gesetz der Akzentuation euklitischer Worte vor weiteren Enklitica übersehen, obwohl es eine verbreitete Spracherscheinung ist. Im Italienischen z. B. wird enklitisches me vor enklitischem 10 stärker als lo, and melo wird za mel vcreinfacht, z. B. non mel permise "er hat es mir nicht erlaubt". Die lateinische Akzentuierung in diesen Tribrachyssätzen, von denen R. aus zehn Stücken des Plantns nnd alleu des Terenz Statistiken gibt, war vermutlich ét ego, át ego, út ego, úbi ego, néque ego, ét ita, át ita, néque ita, ét ea, át ea, út ea, úbi ea, néque ea, und diese Enklitikapaare verwuchsen wahrscheinlich oft zn einem Wort wie das italienische mel(o) oder lateinisch etenim. Der Normaliktus in den Versen der Dramatiker ist, wie R. mit großer Breite zeigt, ét ego, át ego usw., so daß Iktns und Akzent genau zusammentrafen.

R., stellt die Seltenheit des Iktus et égo usw. zu dem Fehlen des Iktus gen ere usw. in Parallele. Jedoch geht R. zu weit, wenn er eine Wortgruppe et ego usw. mit einem Einzelwort gen ere and eine Stufe stellt und die angenommene Lesart oder die an-erkannte Skansion in Versen mit et égo ändert. Erstens würde, wenn ego emphatisch ist, dieser Iktus der lebendigen Akzentontion entsprechen. Zweitens konnte Plantus sehwerlich überall bei diesen Wortgrappen in der Vereinigung von Iktus und Akzent Glück haben. Versnot hat ihn gelegentlich zu dem Iktus et égo getrieben, wo

der Akzent ét ego war und (umgekebrt) zu dem Iktns ét ego. wo der Akzent et égo lautete (das Pronomen emphatisch war), R.s Liste zeigt nicht dasselbe überwältigende Übergewicht des Iktus ét ego usw. wie des Iktus génere nsw., obwohl er jede Chance ausnutzt, um der Notwendigkeit zur Anerkennung des Iktus et égo zu entgeben. Men. 299 beginnt ein jambischer Senar; sed nbi novisti me? Hier erkenne ich die gewöhnliche Skansion des Interrogativnms úbl an. R. jedoch skandjert sed ubí. Anl. 45 tibi égo rationem réddam, stimulorum seges? scheint dieser Iktus dnrch Trin, 515 gerechtfertigt: tibin égo rationem réddam? R. dagegen skandiert tibi eg ô. Da die Mehrzahl der pyrrichischen Worte bei Plautus, die R. in seine Statistik anfnimmt, Worte wie nbi, ibi, ego sind, die jambischer Skansion fähig sind, so bat R, in der Regel eine Gelegenheit, dem Iktus v. v zu entschlüpfen, so daß man seine Listen nur mit Vorsicht benntzen kann. Die Liste, die er über den Iktns át ego nsw. mit emphatischem ego bietet (A. J. P. 25, 270) ist recht unzuverlässig. Z. B. führt er Amph. 813 mit auf vír ego tuos sum? né me appella, fálsa, falso nómine, wo das emphatische Wort doch offenbar vir, das falsum nomen ist,

Immerhin sieht sich R. trotz seines Widerstrebens, den Iktns v. 4 v anzuerkennen. zur Zulassnng zweier Fälle genötigt; 1. wenn sich hinter dem Monosyllabum (oder elidierten Disyllabum) eine Panse befindet, z. B. Bacchid. 892 immo ést quoque. Ita me Júppiter, Jano, Ceres: 2 in Stellungen wie ego sam, ego te, opus est nsw., z. B. Bacchid, 949 nam illi ítidem Ulixem audívi nt égő snm fuisse et andacem ét malum, Mil. 795 éa quoque opus est, ita praecipito. Auch ist er geneigt, ibn im ersten Fuß eines Verses oder Hemistichinms zn gestatten, nimmt aber augenscheinlich Lnchs' Erklärnng von quid ita (Hermes 8, 114) an, nämlich, daß die Verbindung ein Einzelwort wie genere ausmachte und daher des Iktns quid ita sogar im ersten Fuße unfäbig war [cf. Donatus ad Andr. II 2, 34 "quid ita" una pars orationis]. Demgemaß ließ Lnchs vier von den fünf Fällen jambischen Versanfanges mit einem Procelensmatikus beginnen: Curc. 48 quid itá, Quia proprinm fácio: amo paritér simnl; Mil. 1260 | quid ita? Quia stare néqueo; Poen. 691. Quid ita? Quia (a) muscis sí mi bospitium quaérerem; Psend. 77 quid ita? Genus nostrum sémper siccoculum fuit und erklarte den fünften für verbesserungsbedürftig; Poen, 705 quid ita? quia aurum poscunt praesentarinm. Eine weniger willkürliche Bebandlung würde es sein, in jedem Falle quid ita mit Syllaba anceps in pausa zu skandieren. Da es jedoch nur 20 Beispiele dieser Redensart bei Plautus gibt und fünf von diesen zu Beginn eines jamblschen Verses oder Hemistichinms stehen, so haben wir kein Recht, quid ita in eine Linie mit genere zu setzen. Wir können also in diesen fünf jambischen Versanfängen quid ita skandieren, denn Aul. 150 spielt keine Rolle.

Ich gebe einige andere Beispiele des Iktus v. 4 v ans den elf nicht behandelten Stücken: Cas. 427 quid opns est, qui sic mortnos? equidém tamen; Cist, 111 accipias clavís; siquid tibi ópus erit prompto, prómito; Epid. 453 pol égo magis unum quaéro meas quoi praédicem (ego und meas sind emphatisch). 601 || íntro abi, hábe animum bonum; Merc. 391 advexi Quid? éa ut videtur mulier? Non edepól mala; 539 neque ést neque érit. Nolím quidem: homo hércle peierávit (erit emphatisch); 602 úno verbo elóquere nbi égo sum, hícine an apnd mórtuos?; 655 s(i) íd fore íta sat ánimo acceptnmst, cértum id pro certó si habes; 889 | égo sclo. Égo me mávelim; Most. 529 (Hercules ted invoco), et égo - tibi hodie ut dét, senex, magnum malnm (e go emphatisch); 531 quid égo hodie negóti confecí mali! (Widerstreit von Iktns und Akzent im ersten Fnß) und ähnlich vielleicht 571 hic homo | inanis ést. Hic homo est certe háriolus; 737 séd, Simo, ita nunc véntus navem (nóstram) desernit. Quid est?; 781 (nam muliones mulos clitellarios) habent, at égo habeo hómines clitellarios (e go und homines emphatisch); Pers, 404 sed ibi concrepnit fóris , quisnam egreditur foras (oder ibi?): 469 id érit adeundi témpus , nunc agérite vos (oder zu Anfang ein Procelensmatikus?); 513 (Persae quid rerum gerant) aut quid erus tuns. Táce, stultiloque; néscis quid te instét boni (erns emphatisch?); 524 ac são periclo is émat, qui eam mercabitur (emát?): Psend, 200 (quasi Dircam olim ut memorant dno gnati Jovis) dévinxere ad taurum, item égo te distringam ad carnárinm (ego nnd te emphatisch); Pseud, 619 Quínque debet, Súm, sed úbi tu mé novisti géntinm? (cf. Rud. 469 úbi tn es gentium?); 773 neque égo amatorem mi invenire ullum queo; 872 (item nt Medea Peliam concoxit senem) item égo te faciam. Ého an etiam venéficu's? (ego nnd te emphatisch); 1150 hóc tibi érus me iússit ferre Pólymachaeroplágides (in solchen Fällen skandiert R. stets erús; ich sehe nicht, warum; cf. Leo. Forsch. 272); Stich. 61 quí minns meministis quod opus sit facto facere in aedibns?; 155 Famem égo fuisse súspicor matrém mihi (oder mit Proceleusmatikus am Anfang and Hiat hinter Famem?); 485 apértiore mágis via: íta plané lognor: 644 idem égo nunc facio quí proviso Sagarinnm (e go emphatisch?); Truc, 281 séd quid ápud nostrás negoti, můlier, est aedís

tihi (schwerlich ap n d); Vid, 67 nisi quid égo met simile aliquid colura consiliúm pare (ego emphatisch). Fur die anderen Stücke ist Rs. Liste z. B. hinzzudügen Bacch. 339 (diviti homini id aurum servandum dedit) ah éo licehit quámvis suhito sumére (Gegensatz un-emphatisches licebit á he oj; 624 quod fut praé mand samme ego hómö misér?; Capt. 241 nón ego érus tihí sed servos sûm, nunc obsecró te hoc ünnm; 706 at érum servari quém servatum gaddeo; Poen. 152 sed quid nanc tibi vis? Cur ego ápad te méntiar? (wenn te emphatisch ist); 592 nóvistis. Faelle. Át pol égo enum quá sit facie násola (ego emphatisch bu ws.

R. hat nicht den Unterschied beachtet, den Plautns zwischen éo ego als trochaischem Versanfang (vgl. auch Trin, 818 nsw.) und ego eo als jamhischem Versanfang macht. Wenn letzteres Iktus (und Akzent) trug ego éo, so widerstreht dies R.s Theorie. Doch erwähnt er Kellerhoffs Bemerknng (Studemand, Studien 2, 55), daß quid ego nunc faciam als trochäischer Versanfang als jamhischer Versanfang zu quid nunc ego faciam wird, mit Vermeidning sowohl von a nid égo als a nid ego. Streht Plantns nicht ähnlich, am Anfang eines jambischen Verses durch Vorsetzen eines Wortes wie sed oder at den Iktus mit dem Akzent stark betonter Interrogativa in Einklang zn hringen? Z, B, Anl. 321 sed úter vostrorum est célerior? memorá mihi!: Men. 552 sed oníd ego cesso?: Most, 160 fnit. Onid ea messis áttinet?; 642 nam quid ita?; Rnd, 465 sed úhi tn es, delicata?; 491 sed úbi 'lle mens est hóspes?; Trin, 191 ergo úbi eris panllo póst? Würde R. Trin, 750 die Lesart von A sed núnc ego adnlescénti thensanrum indicem? der Lesart von P sed nt égo nunc ad, vorziehen?

Der Rest von R.s wertvoller Abhandlung ist für lateinische Phonetik ergiehiger als für plantinische Prosodie. Höchst interessant jedoch ist der Nachweis, daß gewisse Ausdrücke vom Typns -, -, z, B. a patre, in mare, in caput, q nod facis, quae en pis, hoc age, et tamen, sed tamen, desgl. (ope)ram datis in Plautus' Zeit Komposita waren, da sie den Beschränkungen daktylischer Worte. z. B. pectore, unterliegen. Sie können nur im ersten Fnß eines Verses oder Hemistichinms einen Trochäns vertreten. Sie können nur an der gleichen Stelle im Verse den lätus -, -> - tragen (dagegen Truc. 755 n(am) höle im märe abit misereque perit sine bona omni grätia). Ne time, ne nega, ne pave werden nicht als Daktvien skandiert.

Interessant sind auch seine Plautinischen Belege für das Wackernagelsche Gesetz (Indog. Forsch. 1, 333 sq.), daß indoeuropäische Eaklitica im Satze die zweite Stelle einnahmen, z. B. Asin. 232 At. Mego est etiam prius quam abis quod volo loqui. Die quod lubet; Meu. 990 per ego vobis deos atque homines; Poen. 1837 per ego te tua te genua obsecro; Stich. 697 pacto ego hoc tecem divido; und solche Falle von Tmesis?) wie: Heaut. 529 quid ego ni?; Ad. 662 quid Illam ui?; Pseud. 893 quippe ego te ni?; Epid. 141 quid tu nunc? patierin?; Rud. 946 at pol qui audies. Desgl. seine Bemerkung (cf. Hirt, Indog. Akz. S. 171), daß die indoeuropäische Enklisis des Verbums sich im lateinischen måg(e) volo, benevolo, bener-facis, quid-ais?, quid-aigs? widerspiegelt. Dagegn ist sein Versuch, per hörtum Stich. 614 aus der Analogie von per 111um zu erklären, uicht überzeugend. Außerdem begeht er deu seltsamen Fehler, sich auf die Minuskelbas, des Plautus als Zeugnis der antiken römischen Schreibung von pol ego, quia ego, sie go, itt ame, gog te in einem Wortzu berufen.

Die dritte Abhandlung R.s ist ebenfalls mehr für Freunde lateinscher Phonetik als für Plautusfeunde von Belang. Er findet in Plautus jeue Oxytonierung von Pronominibus und Konjunktionen bestätigt, welche die lateinischen Grammatiker so oft erwähnen, z. B. Bacch. 224 venität quande voll stague it an emili sit morse (qu an do); Trin. 913 vide mode ut hominem nóveris. Tamquam me; fieri istæ solet (wo Ritsehl tam quam me druckte); Pseud. 482 quid afs? ecquam seis filium tibicinam (meum amare)? Anl. 16 coepi observare ecqua maiorem filius (mihl honorem habrert); Epid. 196. siguid agis (stets mit diesem Iktus; ähnlich stets quid quid erit usw., aber quid quid frierit usw.). Am Schluß stellt er seine Ansichten über das Verhältnis des Iktus zum Akzent in der lateinischen dramatischen Poesei auf (S. 60 sq.).

E. Wallstedt: Enklisis oder uicht? Zur Betonung des Possessivums bei Plautus und Terentius, (Frau Filologiska Föreningen i Lund, Sprakliga uppsatser III), Lund, 1906.

W. sacht zu beweisen, daß die plautinischen Verse nicht die enklitische Natur der Posessävis me us, tuus, suus bezegen. Das Material jedoch, das er gesammelt hat, bestätigt in Wirklichkeit diese Lehre. Er zeigt nämlich, daß die normale Stellung z. B. von mätrem meam, frätrem tuum am Ende des Verses statthat, d. h. mit dem Iktus matrém meam, fratrém tuum. In der Mitte des Verses haben wir beides, z. B. matrém meäm vfdi

<sup>\*)</sup> Erklärt sich so Truc. 702 ita åd-me mågna nuntiavit Cyamus hodie gaudia?

uad mátrem mákm vidóbam. (Nathrich wurde matrém meám einen plumpeu Tonfall erzeugen.) Patrém meum am Versende wird, wie er zeigt, gemieden, obwohl es zweimal geduldet wird (Meu. 75; maló suo Rud. 775), z. B. Amph. 277 gere patri morem me (uicht "g. mo. p. meo"). Poen. 1334 hie filias ababit tass (uicht "ha. f. t"). Doch läßt sich die Meidung allerdings leicht durch die starke Bevorzugung eines Spoudeus (oder Anapästes) vor schließenden jamhischen Worte bei Plautus erklären. Bezeichneud ist die Duldung an zwei Stellen (cf. Aul. 219 filiam tuäm mi uxorem pösco); gerade ow wie die Duldung von malam erae en am Schluß von Rud. 1162 usw. das deutliche Zeicheu einer Wortgruppe ist, obgleich Plautus in malam magnam crucem (z. B. Meu. 849) vor "iu mag. mal. cr." bevorzugt.

Für weitere Behandlung des Gegenstaudes möchte ich auf drei Punkte für die Untersuchung aufmerksam machen: 1. Wie weit giht es eiue verschiedene metrische Behaudlung des emphatischen und des unemphatischeu Possessivums? (cf. Nilssou, "Pronom. cum Subst." S. 38, s. u. Th. VII); 2. Steht die daktylische Endung von matermea usw, mit der daktylischen Endung eines einzelnen Wortes auf einer Stufe? 3. Was für Zeichen hat mau für eine reduzierte Form, wie meus (mus), suis (sis), Skutsch, ΓΕΡΑΣ S. 145 erklärt das sas uud sis hei Ennius (lumina sis oculis bouus Ancu' reliquit) für ennianische Präguug nach dem homerischeu Typus θυγατέρα ην und πόσει ο usw. Wahrscheinlicher ist es, daß wir nur eiue von Ennius zu dem Zwecke, das zweisilhige Possessivum von dem einsilhigen zu unterscheiden, eingeführte Schreihung vor uns hahen. Radford (Amer. Journ, Phil, 37, 43) zeigt, daß die reduzierteu Formen deu Fällen mit langem Vokal s(u)is, s(u)as usw. angeschlossen sind, was diese Reduktion auf eine Stufe mit der plautiuischen Synizese stellt,

A. W. Ahlberg: Anuotatioues in acceutum Plautiuum (Fran Filologiska Föreuingen iu Lund), 1897.

A. versucht es, aus der plautinischen Behaadlaug der Worte mit augehäugtem -que, -ue die Akzentuierung von Worten mit diesen enklitischen Anhängseln in der gesprochenen Rede zu erschließen. Normal sind mägfsque, priüsque usw., nicht magfsque, priüsque. Von omniäne usw., das die Grammatiker erwähen, findet sich keine Spur, sondern nur I. ömniäne, 2. omniäue.

Das Jambenkürzungsgesetz (J.k.G.) wurde vou verschiedeuen Verfassern behandelt, Fr. Skutsch, Jambenkürzung und Synizese (Satura Viadriua S. 122 sq.), Breslau 1896.

S. beweist, daß ich im Unrecht war (Journ. Phil. 22, 1 so.), als ich die Kurzung (mankzentuiert), von Natur langer Silben, z. B. pndIcitia\*), leugnete. Sie ist selten, aber uicht nnbekannt (z. B. Cist. 19 merum Infascabat; Bacch. 1195 id eventurum; Poen, 378 verberteitlun) [cf. Ahlberg, "be procel. S. 45. Dasselbe gilt für die Kürzung nach qu. Nicht bloß loquör, sondern auch das oft bezweifelte loquär mus ehenfalls gelegentlich gestattet werden. Sjögren ("Fint." S. 9) hat begründet, warnm Pseud. 153 loquar den Vorzug verdient.]

Die vorgeschlagenen Ausschließungen der Kürzung aus diesem oder jenem Fnße eines jamhischen oder trochäischen Verses werden allmählich die eine nach der anderen widerlegt;

R. C. Manning, On a supposed Limitation of the Law of Breves Breviautes in Plautus and Terence (Harvard Studies 9, S. 87 80.).

M. widerlegt die Aufstellung von Klotz (Grundzüge, S. 56): "In deu inueren Senkungen der Jamben und Trochäen sind diese Kürzungen fast ganz ansgeschlossen." M. heweist, daß überall, wo Jk. selten ist, auch die Senkung nur selten aufgelöst wird. Zwischen einem pyrrichischen Worte und einem dnrch das J.k.G. pyrrichisch gewordenen jamhischen Worte machte Plantus keinen Unterschied. Hinsichtlich der siebenten Senkung des jambischen Septenarins [Curc. 111 satëst sóli Leo] findet M. den Beweis nnzureichend. Gleichfalls ein Mißgriff scheint die von G. Ramain Metrique Plautinienue" (s. uuten Th. V) vorgeschlageue Beschränkung zu sein, daß diese Kürzung in der vierten Senkung des jambischen Senares und in der fünften des trochäischen Septenares nicht gestattet gewesen sei. Skutsch (siehe nnten) hat Leos Behauptung (Forsch. 323) widerlegt, daß sie in der vierten des trochäischen Septenares vermieden wurde, nud daß ein Proceleusmaticus wie eo quia (Asin, 844) nnzulässig ist. [In baccheischen und kretischen Maßen wird die Kürzung ungern gesehen.]

J. A. Peters, On short Vowels before Mute + Liquid in Plautus, Can they act as Breves Breviantes? (Harv. Stud. 9, S. 115-120.)

P.s Antwort auf die gestellte Frage lautet "Nein!" Statt qua-

<sup>\*)</sup> Clutëmestra (Liv. Andr. trag. 11) begegnet in Auson. Epitaph. Heroum 1, 4.

dringenti, dessen zweite Silbe bei Plautus immer gekürzt ist, sollteu wir quadrigeuti leseu. Dies ist die richtige und vermutlich alte Form, bevor die Aualogie von septingenti usw. das n eiuführte. Anl. 715 lies óbsecro egő vos (die gewöhuliche Reihenfolge der Pronomiua); [Cist, 458 braucht nicht jambisch zu sejul; Bacch, 404 patrem sodalis etc. kann jambisch sein, da der Schlußvers einer Szene (besonders bei Tercnz) oft Wechsel des Metrums aufweist (z. B. Ter. Audr. 234); Bacch, 480 ist a zu streicheu; Bacch. 641 ist daktylisch (mit düplex, wie iu daktylischeu Verseu des Ennius); Bacch. 1041 ist tu utram zu lesen oder tu zu streicheu (so ist Pers, 341 mit A utrum zu leseu, nicht utrum tu mit P); Bacch, 1167 lies probriperlecebrae als Kompositum; Capt. 321 lies decore; Cist. 458 ist trochāisch; Most, 131 a făbris als Daktylus ist unmöglich; Pers, 754 skandiere integro éxercitu: Pseud. 544 lies quom in libro: Stich. 326 zweifelhaft iu Text und Metrum; Trin. 652 lies mit A istum ego.

Das ernsteste Hindernis für P.s Beweisgründe bildet Bacch. 404 patröm sodallis. Solange dies nicht in befreidigender Weise beseitigt ist, so lange ist es unmöglich, mit voller Zuversicht zu behaupten, daß Plautus diese Kurzung uiemals erlaubte. Jedeufalls ließ er sie seltener zu als eine Kurzung wie pudictiam.

Joannes Esch, De Plauti correptione secundae syllabae vocabulorum polysyllaborum, quae meusura iambica incipiuut. Müuster 1897.

Gibt eine vollständige Liste aller plautinischen Polysyllaba sowohl derer, die diese Kürzung aufweisen, als auch derer, die es
uicht tun. Das ist uützlich, denn weun eine Sammlung vou (augeuommenen) ungewöhnlichen Skansionen, wie talentum \*9. Mil.
1061 deu Lesern geboten wird, sind sie geneigt, die große Zahl von
Fällen uormaler Skausion zu vergessen. E. zeigt, daß in voluptat-,
voluutat- die zweite Silbe öfter gekürzt als ungekürzt ist. Iu
anderen Fällen dagegen zeigt die geringere Zahl gekürzter Skausionen
im Vergleich zu der Mehrzahl ungekürzter, daß die Kürzung eine
Lizenz war, die Plautus der saloppen Sprechweise des täglichen
Lebens entlehute. [Darum ist quadrige uit vorzuzicheu vor
quadrlugenti, da die zweite Silbe nie als lang skaudiert wird.]
Die geringe Anzahl von Fällen wie pudfcitiam macht E. geweigt,

<sup>\*)</sup> Könnie hier die richtige Lesung tantum sein, mit dem deiktischen Gebrauch des Demonstrativums, wie wir ihn in Wendungen sehen wie tantillum puerum, non hoc long e, usw.?

die Kürzung einer natürlichen Länge in diesen vielsilhigen Worten in Ahrede zu stellen.

W. Ahlherg, De correptione iamhica Plautina Quaestioues. Accedit Excursus de Genetivo Pronominali iu -us exeuuti. Lnnd. 1901.

Dies Bnch, das von Irrümern im einzelnen nicht frei ist (a. meine Rezension Berl. Phil. Woch. 22, 842), deckt sich zum Tell mit Eschs Untersuchung, hefißt sich jedoch hesonders mit der Frage, oh eine akzenttragende Silhe gekürzt werden kann. A. gelangt zu folgenden Schlüssen. Akzenttragende Silben hiehen mit zwei Ausnahmen ungekürzt: 1. im ersten Fuß eines Verses oder Hemistichtimms (wo auch ein unregelmäßiger Iktus, wie pectörgestatet ist); 2. im anapästischen Verse. Er akzepitert die Theorie (cf. Klotz, Grandz. S. 80 sq.), daß Elision einer Endsilhe im Lateinischen Akzentzurdekziehung hervorrief (wie im Griechischen nöbl. dyabd statt nöblä dyabd, dyab grast dyabd žeya), so daß in molest (ae) die Kürzung nicht in der akzenttragenden Silhe eintrat.

In der Einleitung zu meiner Ausgabe der Captivi S, 30 sq. hahe ich nnter Wiederholnng der 1893 von mir vorgebrachten Argumente ("The Shorteniug of Long Syllables in Plautns" Journ, Phil. 21, 198 sq., 22, 1 sq.) folgende Theorie aufgestellt. Die Kürzung ist nicht eine rein metrische, durch den Versiktns verursachte Kürzung, sondern spiegelt die wirkliche Aussprache wieder. In einigen Fällen, z. B. cavě, viděn, pntě, homě, ministerium, calěfacio, ist es unbedingt klar, daß dies die lehende Aussprache der Worte war. In anderen, z. B. apud mensam, voluptas mea können wir mit Recht erschließen, daß sie die Ergehnisse des lateinischen Satzakzentes waren. Darnm ist die richtige Fassnng des Gesetzes: Nach knrzer Silhe wurde eine nicht akzeuttrageude Silhe, die von Natur oder (häufiger) durch Positiou lang war, in gewöhulicher Rede halblang gesprochen (nnd von den Dramatikern lang oder kurz skandiert), wenn der Akzeut auf die folgende Silhe oder die vorangeheude (knrze) Silhe fiel." Es kann uicht angenommen werden, daß der Versiktus die Kraft gehaht hahe. eine lange Silbe zu kürzen\*). Es ist eine Unmöglichkeit, anznuehmeu, Plautns hätte einen trochäischen Vers (Truc. 504) mit dem

<sup>\*)</sup> Noch viel weniger, eine kurze zu längen. Und doch scheint das Hirngespinst der "kretischen Skansion eines daktylischen Wortes", z. B. || ömniä (!) memini ét scio noch nicht völlig beseitigt zu sein. Natürlich ist -å mēmī Tribrachys.

Worte venire beginnen können, und zu erwarten, ein Darsteller hätte das Wort als veulre gesprochen, wenn die wirkliche Aussprache dieses Wortes in der damaligen Rede noch nuter allen Umständen venire gewesen ware. Gerade im Fall halblanger Silben, wie tibī, ist es verkehrt, zu glauben, der Iktns des Verses allein habe irgeud etwas mit der Entscheidung ihrer Quantität zu tun gehabt, nnd vollkommen rechtmäßige Skansioueu zu verwerfen, wie Epid. 332 aliquá tibi spés , weil der Iktus nicht auf das ti- fällt, oder Bacch. 1068 véluti mí, weil der Iktus nicht auf das -n- fällt (cf. Epid, 94 át enim tá) oder Anl, 550 pol egő te ut accusem, Poeu, 67 priú' quidem quám (cf. Accius 534 dictú' Prometheus, andere Beispiele bei Leo "Forsch." S. 271 : Havet. Mél. Boissier. S. 261), weil auf die betreffende Silbe der Iktus fällt. Klotzs Berufung anf das Zeugnis auapästischer Verse für & tibi (Gruudz., S. 257 sq.) beweist darum nichts, weil die Natur des anapästischen Metrums eine Skansion wie &, vo ausschließt und ebensogut gegen ¿ egő sprechen würde (z. B. Mil. 925 qui nóverit me quís egő sim | ) wie gegen & tibl. Endlich gibt es kein unbestritteues Zeichen. daß Elision der Endsilbe im Lateinischen Akzentzurückziehung verpresacht hatte: ich akzentuiere also molést(ae), uicht molest(ae),

Der Beweis meiner Theorie, daß diese Kürzung die tatsächliche Aussprache der plantinischen Zeit war und vom Satzakzente abhängt. ist allerdings, das muß zngestanden werden, eher spes als res. Ob wir jemals klar geung sehen werden, um die Einzelheiten der lateinischen Satzakzentnation zu eutdeckeu, ist zweifelhaft, Plautusforscher sind in der Regel mit den Eutdeckungen der Phonetiker wenig vertraut. Sie wissen nicht, daß ein Nomen wie part oder eiu Vokativ wie Sir im Englischen in gewissen Stellungen enklitisch sein kann, z. B. some parts of Eugland", and Sir" und können daher zur Rechtfertigung einer Skansion wie sed, uxor keine Grunde finden. Zur Not führt die Analogie des Griechischen (πρός με, πρὸς πόλιν) sie auf die Annahme von apud me, apud meusam, aber wo es in der griechischen Akzentuation keine Parallele gibt, siud sie uicht leicht zu überzeugen. Und es mnß anerkannt werden, daß das Räsounement der Akzentforscher den Vorwurf verdieut, sich im Kreise herumzudrehen. Sie erkenneu klar, daß Plantus beim Bau seiner Verse Rücksicht anf deu lateiuischen Satzakzeut nimmt, uud fahreu fort, die Regelu des lateinischen Satzakzeutes aus dem Ban seiner Verse zu erschließen.

Inzwischen verzögert die Verschiedenheit der Meinnug über diesen Gegenstand die Emendation des Plantustextes. Mauche Leute

sehen keinen Anlaß, Truc, 504 zu verbessern venlre salvom - Scio. sed peperitne, óbsecro, Phronesium? weil die nngewöhnliche Skansion im ersten Fnße \*) begegnet, nehmen jedoch Anstoß an tacere in Poen, 875, Quid iam? Quasi tn tacere vero !. Einige nehmen amīca Stich. 696 an: Amica, uter utrubi accumbamus? , weil die letzte Silbe des Wortes elidiert ist. Einige finden Cas. 217 nicht fehlerhaft, vorausgesetzt, daß der Vers anapästisch ist omnibus rebus ego amorém credo et nitoríbus nitidis anté venire; während diejenigen, die da glanben, Jambenkürzung könne nnter allen Umständen allein durch den Versiktus hervorgerufen werden, ebenso bereit sind, Mil. 404 | praevénit, peribis púlchre, das Perfekt von praevenio als das Präsens (mit peribis) anznerkennen, Schließlich wird diese geheimnisvolle Kraft des Versiktus der dramatischen Verse von einigen auch dem daktvlischen Verse beigelegt, und man traut Lucilius málujstí zu: (91-92 Ma.) Maluisti dici, Graece ergo praetor Athenis, | id quod maluisti te, cnm ad me accedis, saluto, statt mit Synizese malnisti (= Horazens pituita, der Umgangsaussprache des viersilbigen pituita). Vielleicht entfernt die Zeit die Hindernisse, die der Annahme \*\*) der Akzenttheorie, z. B. Stich, 614,

<sup>\*)</sup> Wäre es nicht weiser von ihnen, zu sagen: "Im ersten Fuß eines trochäüschen Verses gestattet Plautns, daß "- v die Rolle eines Trochäus spielt", als "der Versiktus wurde von einem Sprecher dieses Verses so gesteigert, daß er fälschlich ventre als ventre sprach".

<sup>\*\*)</sup> Die Mehrzahl der plautinischen Gelehrten, stelle ich mir vor, denkt augenblicklich, obwohl eine große Zahl dieser Kürzungen nach kurzer Silbe, z. B. cavě, apůd meusam, die wirkliche Satzaussprache wiederspiegelt, so muß doch (besonders in anapästischen Vergen) ein gewisser Prozentsatz dem Versiktus zugeschrieben werden, der gelegentlich dieselbe Rolle wie der wirkliche Akzent gespielt hatte. Diese unheilstiftende Idee, der Versiktus könne die Quantität beeinflussen, wird durch die Gewohnheit genahrt, den Iktus iu den gedruckten Ausgaben des Plautus und Terenz durch Akzentzeichen anzuzeigen. Ich hege starke Hoffnung, daß sie sich bald selbst vernichten wird; ich prophezeie ihr folgenden Zersetzungsprozeß. Die am einwandfreieste Form, die sie annimmt, ist die (meines Erachtens falsche) Behauptung, daß eine halblange Silbe, z. B. tibl, "unter dem Iktus" nicht kurz skandiert werden kann. Sodann erreicht sie das Stadium, daß man erklärt, ventre kann als ventre skandiert werden. wenn ve- "unter dem Iktus" steht (d. h. jede Länge, der eine Kürze vorausgeht, ist syllaba anceps). Nächstdem hören wir von daktvlischen Worten. die als Kretiker skandiert werden, wenn der Iktus auf die Schlußsilbe fällt, z. B. omniå memini. Jüngst wurde die kühne Theorie aufgebrachtjede knrze Schlußsilbe wurde "nnter dem Iktus" gelängt (d. h ist syllaba anceps). Es fehlt nicht an Anzeichen von einer neuen Entwicklung der Theorie, daß nämlich iede lange Endsilbe gekurzt werden kann, d. h.

per hortnm im Wege stehen, wie sie Schwierigkeiten wie véstispica Trin. 252 entfernt hat (s. oben S. 128).

Die Kürznng der Schlnßsilbe kretischer Wörter, z. B. nescio läßt sich nicht von Ennins' virgines (?), Indicre trennen (cf. Skutsch, ΓΕΡΑΣ S. 142 sq.; er fügt fier'i hinzu, doch ist fiere ausdrücklich für Ennins bezengt), so wohl als Horazens Pollio (cf. Hegio Capt. 558), dixero, mentio, obsecro (cf. Cist. 453?), quomodo und das allgemein übliche nescioquis. Der Grund war hier, wie bei jambischen Worten, die Nichtakzentnierung der letzten Silbe\*). Diese Kürznng bei Plautns worde von Skntsch (ΓΕΡΑΣ S, 114 sq.) behandelt, der Leos Theorie (Forsch. 292 sq.) angreift. S. sagt: "Leo brancht, nm die Elnpassung von Worten des Typus --- in die anapästischen Verse zu erklären, nicht weniger als vier Mittel: 1, Wörter wie perdidi werden im anapästischen Vers anapästisch (nnter "Vernachlässigung der Positionslänge") gemessen: 2. Wörter wie ceteris.

syllaba anceps ist, wenn sie nicht "nnter dem Iktus" steht, z. B. dúcŏ té. Wenn jedoch nahezu jede Silbe eine syllaba anceps sein kann, wie können die plautinischen Verse dann überhaupt noch quantitierend sein? Wenn die Theorie an diesem Endpunkte angelangt ist, wird sie, denke ich mir, verlassen werden, and ieder wird zugeben (was ihnen der gesunde Menschenverstand sicherlich sagen sollte), daß in quantitierenden Versen allein die gegenwärtige Aussprache die Silbengnantität entscheidet. Von den Versen der Dramatiker wird die Iktuskürzung auf Ennins' und Lucilius' Hexameter ausgedehnt. Wird sie auch noch Vergil erreichen?

<sup>\*)</sup> Die Kürznag des -o in der 1. Sing, des Verbs ist ein Vorgang, den man in der Literatur der republikanischen und der frühen Kaiserzeit verfolgen kann. Am ersten erliegt die Gruppe jambischer Verben wie scio, puto; sodann die kretische Gruppe nescio, dixero usw.; und endlich z. B. curro, concurro. Die Kürzung des -a im Nom. Sing. der 1. Dekl. war vollzogen, bevor die römische Literatur begann. Aller Wahrscheinlichkeit nach nahm sie denselben Verlauf. Zuerst z. B. era, via: dann littera, maxima, schließlich mensa und der Rest. Es bestätigt sich also die Schwächung einer langen Endsilbe am meisten in einem jambischen Worte, sodann in einem kretischen. Dies entspricht der Kurzung bei Plautus. Für die von einigen vertretene Theorie, daß kretische Wörter auf der letzten Silbe einen Nebenakzent gehabt hätten, sehe ich nirgends eine Rechtfertigung. Diese Theoretiker bestehen darauf, den saturuischen Schlußhemistichien wie maxume merlto (schwerlich jedoch ordine ponnntur) drei Akzente zuzuweisen. In Wirklichkeit ruhen auf der ersten Hälfte des Saturniers drei, auf der zweiten jedoch nur zwei. In einem Hemistichium wie Naevio poetae wurde, wenn dies eine Wortgruppe ist, einige Rechtfertigung für einen Nebenakzent Naévid poétae liegen. Wir durfen diesen besonderen Halbvers jedoch nicht von maxnme merito, Scipio Barbatus usw. trennen.

liberas erleideu Synkope (cetris, libras); 3. Wörter wie gaudiis, audiens erleiden Synizese (gaudiis, audiens); 4. in Wörtern wie dicito, machinas findet das Jkg. Anwendung (dicitis [d. h. durch den Versiktus, nicht den Satzakzeut], machinas 2,5. S. gibt Zusammenstellungen der plautinischen Beispiele und zeigt, wie natürlich sie alle durch ein und dieselbe Erklärung geduetet werden können (siehe unten), und verbindet mit diesen kretischen Wörtern solche Typen wie lucrifugßs Pseud. 1133, maritumls Cist. 221, sequimini Bacch. 1205. Cas. 155. [Diese viertpäonischen Wörter waren zu Plautus' Zeit in der allfäglichen Aussprache auf der ersten Silbe\*) betont, z. B. bålineis, das in balneis überging.]

Eine andere verwickelte Frage ist die Hiatfrage.

Th. Birt: Über deu Lautwert des Spiritus H (Rh. Mus. 54, 40 sq. 201 sq.) 1899.

B. versucht zu zeigen, daß das lateinische h zu Plautus' Zeit noch eineu so hörbaren Lautwert gehabt habe, daß es fähig gewesen sei. Hiatenstehung zu hiudern, uud stellt eine umfangreiche Sammlung von Versen auf, an deuen der Text der Hss. (gewöhnlich nur der Palatini) auf diese Vermutung hin gehalten werden köune. Um dem Einwurf zu begegnen, es könnte eine gleiche Anzahl you Versen gesammelt werden, wo offeubar Hiat stattfiudet, aber nicht vor iuitialem h, z. B. Poeu. 1090 inimico possum; amíco | insipiéntiast, bietet er die seltsame Erklärung, das Wort sei in diesem Verse fälschlich als hinsipientiast gesprochen worden, gerade so wie Catulls Arrius insidias verkehrt als hinsidias aussprach! Birts Bemerkungen über lateinisches h sind für den Erforscher der lateiuischen Phonetik außerordentlich wertvoll, uud seine Sammlung von Beispielen erlaubten Hiats bei Plautus ist recht bequem, aber seine Theorie kann keinen Auklang findeu, bis er beweist, daß Hiat vor juitialem h häufiger als vor initialem Vokal gefunden wird, z, B, daß Plautus bereitwilliger qu'i habet als qu'i amat skandiert.

B. Maureubrecher: Hiatus und Verschleifung im Alten Latein, Leipzig, 1899.

Dies dicke Buch euthält eine Riesenmasse von Fällen und Statistiken (die Zahlenaugaben müssen oft mit Vorsicht beuutzt

<sup>\*)</sup> Im Philol. 51, 364 sq. habe ich die hierauf bezügliche Übereinstimmung von Iktus und Akzent übertrieben. Ein Iktus, wie halineis, gibt nicht das Recht, die Richtigkeit eines Verses anzuzweifeln (cf. Seyffert, Jahresber. 50, 270).

werden) und ist in drei Kapitel eingeteilt: 1. auslauteudes m und s in der Poesie; 2. das ablativische d in der Literatur; 3. der Hiatus bei Platuts und im Altlatein. M mißlignt meines Ernachens der Beweis, daß Platutus Hiat mit finalem m irgendwie mehr als mit einem (langen) Schlultvokal gestattete, z. B. quß m ha be t und q nī ha be t oder daß die verschiedenen Vokale, -ā. -ā. -ā. -ā. -ā. in irgendeinen Unterschied hinsichtlich des Hiats zeigten, z. B. quī abit, quò abit, qua s ha bet. Aber er verdieut unseren Dank, weil er aus eine vollständige Materialieusammlung und einige uttztiche Winke gibt. So weils ter S. 232 darauf hin, dafs in nicht weuiger\*) als uenn Versen (Asin. 275, Anl. 392, Barch. 302, Men. 316, Pers. 140, Poen. 566, Pseud. 508, Rud. 556. Truc. 314) das Metrum sich durch die Einsetzung von herculle für hercle (cf. populus und populus ) retten läßt.

Beim Gebrauch dieser langen von Birt und Manreubrecher zusammengestellten Listen von "Hiat vor h", "Hiat nach m, ö nsw." müssen wir bedenken, das man dieselben ebensogut Listen von Versen neunen könnte, die in den Hss. eine Silbe weniger aufweisen, als die Metrik es erfordert. Ein erheblicher Teil der plantinischen Verse zeigt Wortendung auf m oder langen Vokal, auf die ein Wortaufang mit Vokal oder h folgt. Und doch ist es höchst ungewiß, in welchem Teil des Verses die fehlende Silbe zu ergänzen ist. Wir haben daram gar kein Recht, diese Listen "Listen von Hiatbeispielen" zu nennen.

<sup>\*)</sup> M. sahlt noch hirze Capt. Il negát hercle illie ultimus accidito; Cist. 304 Explirigado hercle ómnia ad raucâm ravim. Wir möchten hirzefigen Poen. 556 und vielleicht Merc. 436, Poen. 173, 1302 und sogar Truc. 174. Truc. 337 bietet der Palimpsest (rgl. jedoch Pers. 193, Stich. 233 wirklich die Form herculet: vall: 'apulo hercule égé nune atque etiám male. Doch, wenn wir die ungeheuere Anzahl von Fällen mit hercle betrachten (s. die Liste bei Rassow, "de Planti substantivis"), so werden wir Bedeinken tragen, die vollere Form einer so landläufigen Interjektion auf unehmen. Hercle sieht aus wie ein Vokativa under (plebeischen und dialektischen) Form Herclus, obwohl wir auch Plantus heteroklitischen Vokativ Harnager von Harnax vergleichen Konnen.

Dichter "ut versum facerent, saepe hiabant". Indessen ist er geneigt, Hiat nach -m gutzuheißen, treu seiner Theorie, daß das Fortbleiben von Schluß-m und Schlnß-s anf frühen Inschriften zeige, diese beiden Endlaute wären von derselben Art gewesen (siehe nnten). Plautus in seinem Originaltext behandelte sie gleichmäßig. "nur daß s vor Vokal hänfiger besteht als verschwindet, m häufiger verschwindet als besteht". Im Kap. 6 (Hiatus nnd Synalöphe bei auslautendem ae) (s. Skutschs Kritik in den \_Krit, Jahresber, roman, Philol. 1895, I, 84) versucht er zn beweisen, daß Plantns Hiat (so gnt wie Elision) das Nom. Pl. auf ae zuliefs, z. B. Amph. 275 néc lugulae neque Vésperugo néque Vergiliae | óccidunt (P Varro Paul.-Fest) und verbindet hiermit Horazens et Esquilinae | álites (epod, 5, 100). [Bis aber eine linguistische Rechtfertigung für die verschiedene Behandlung des -ae im Nom. Pl. nnd des -ae im Dat. Sing. gegeben ist, ist Leos Liste von Fällen (S. 320) weder umfassend, noch sicher genug, um die Meinnng zu rechtfertigen, dieses -ae sei von Plantns anders als andere lange Endvokale (oder = Diphthonge) behandelt worden, Über -at des Gen. Sing, vor initialem Vokal s. unten S. 201)]. - In seiner Plantusausgabe druckt L. versus hiantes so, wie sie in den Hss. stehen, sogar wo das Zengnis von A fehlt, und will sogar einen modernisierten Dat. illi nicht in illic ändern\*).

In meinen "Ancient Editions of Plautus" (s. oben S. 131) habe ich diese pessimistische Anschauung (durch Ernenerung meiner Jonrn. Phil. 27, 208 sq. vorgebrachten Theorie) bekämpft. Durch eine Auswahl von versus hiantes, für die wir das Zengnis von A oder von einem Grammatiker haben, um P zn bestätigen, bekommen wir ein genügend sicheres Material und finden, dafs diese auf ordentlicher Grundlage beruhenden Fälle von Hiat bei Plantus sich hübsch nuter gewisse Typen gruppieren lassen, z. B. Hiat bei Personswechsel, Hiat bei einer markierten Satzpause, Hiat bei Emphase eines einsibigen oder jambischen Wortes, z. B. Pseud, 319 dna opera alligem fügltivam cänem agnibis läctibus (AP Nonius). Wir können

<sup>\*)</sup> Statistiken über die Behandlung der Adverbien illi, isti in den Has. Hi dagman, Class. Rer. 17. 299 gegeben. Stich. 471 hat ein Korrektor A\*) des Palimprestest das Adv. illi in illie geändert, so daß eine Abschrift von A bier illie bieten würde. Selbst wenn Sinn und Grammatik in einem versus hians gazu befreitigend sind, ist es doche gefährlich, ihn auf das Zeugnis von P allein oder von A allein als plautinisch hizunehmen. Wer würde vermuten, daß etzes mit Pesed. 449, so wie der Vers in P steht, nicht in Ordnung sei, wenn A nicht die richtige Lesart pro-prup tu statt promptu büsch zu prosuptus dast promptus best.

dieselbeu erweiteru, wenn wir deu Gebrauch des Hiats und die Meidung der Elision (z. B. in kretischen und jambischen Wörtern) bei anderen Dichtern des republikanischen Zeitalters und bei Vergil beobachten. Wenu mau endlich Ciceros\*) Angabe (Orator 152) damit verbindet und die offenbare Duldung des Hiats im Saturnier, so wage ich, allerdings nicht mit uubedingter Zuversicht \*\*), dem Hiat bei Plautus freieren Spielraum zn gewähren, als mau im allgemeiueu anerkeuut. Z. B. mag Asin. 755 sq. die für die Abfassung eines Bricfes anf der Bühue erforderliche Zeit die versus hiantes entschuldigeu : die Panse vor einem wuuderlichen Ausdruck kanu Hiat iu Verseu wie Most. 1032 rechtfertigeu turbávit? Immo | éxturbavit ómuia (vgl. jedoch Most. 1112) usw. Nach ecenm würde ich (Beispiele in meinem Captivi, Jutrod. S. 53) Hiat wie uach auderen Interiektionen gestatten. Desgleicheu in offeusichtlicheu Fälleu einer metrischeu Zwangslage, z. B. Anl. 511 aut mánulearií | aut murobathárii (P. A n. l.) Doch bestreite ich, dass -m oder h- die Elisiou verhinderten, und daß Plautus den veralteten Abl, Sing, auf d verwaudte. Daß Hiat und Elisiou uebeneiuander vorkameu, schließe ich aus flagitinm | hominis (immer siebensilbig) nehen auim (nm) adverto, circuit neben circ(um) it, qui amat (normal) nebeu qu(i) amat Pers. 179. maun emitto Curc, 497 ueben man (u) emitto Pers, 483 dí dent quae velis. Eho äu iam manu émisisti mulierem (der Iktus eho áu iam und der Daktylus iam mauň mit Hiat iu der Diärese sind beide unmöglich). Man sollte deu Hiat oft in Versen anerkennen, wo er für die Skausion \*\*\*) uicht uötig ist, z. B. Bacch. 195 si adest (in Corresponsion zu dem si abest der vorhergehendeu Zeile), Mil. 1124 vi extrudam foras (vi emphatisch). Rud. 540 tibi auscultavi. tá promittebás mihí (tibi emphatisch; cf. Men. 389 | tíhí et parasitó

<sup>3&#</sup>x27; Cicero, hat man eingewendet, ist nicht Autorität über die Poesie der Frhazie. Nein aber er zielter die Ansicht von Gelehrten seiner Zeit. Doch, so wurde geltend gemacht, der Naevinstext, aus dem die Zeilen zielter sind, sit modernsiert worden, ques und Graieis ist in qu'n nnd Grail geändert. Nein, die Geschichte der lateinischen Formenlehre zeigt uns, daß Naevina ques für das Interogativ oder Indef. Pron. verwendet haben mag, es jedoch nicht für das Relativum konnte, und daß er kann im Nom. Plur, Graieis geschrieben haben konnte.

<sup>\*\*)</sup> Wie leicht sich bei jeder neuen Transkription Hiat einschleichen konnte, ersieht man ans Curc. 229. Dieser Vers erschien in dem Original von EVJ als quis hie est qui loquitur? Quoian vocem | andio? B hiagegen hat das gemeinsame Original von BEVJ bewahrt: quoiam vocem ego audio?

<sup>\*\*\*)</sup> Cf. Donat ad Phorm. 1, 2, 20 [O regem me esse oportnit] "me" acue.

tuo) (cf. Sjögren, de part. cop. S. 65; Ahlberg, de correptione S. 59 sq.). Oft "in pausa", z. B. Amph. 949 ego istúc curaho; évocate huc Sósiam (cher eg(o) istúc als ego istnc).

Im Gegensatz zu dieser duld-samen Haltung dem Hiat gegenüber sind C. F. W. Müller und Hawet noch Anhänger der Ritschlschen Strenge nud vernnehen durch Emendationen sogar den metrischen Hiat in der Diärese des Tetrameters zu entfernen. [Daß Jedenselbst eine so einfache Anderung wie illie (Dat.) für illi an dieser Stelle des Verses nicht notwendig ist, läßt vielleicht Trin. 907 vermuten: lübet audire. Illi édepol — illi — ¶ flii — van einerő mihi].

Der letzte Beitrag zn der Frage stammt von einem Schüler von Skntsch:

Eug. Krawczynski: de hiatu Plantino (Diss.) Breslan 1906. K. hat diejenigen versns hiantes von P gesammelt, die sich dnrch A verbessern lassen, (110 an der Zahl), nnd diejenigen von A, die sich ans P verbessern (80 an der Zahl). Er zeigt, daß die hiatlose Form die echt plautinische ist und widerlegt damit die Theorie, die Beseitigung des Hiats sei erst dem Eingreifen der Herausgeber des 3. his 4. Jahrhnnderts zn verdanken. In A wie in P ist der Hiat gewöhnlich durch dieselhen Ursachen hervorgerufen worden, nämlich: 1. Modernisierung von nti in nt, illoc in illo usw., 2. Haplographie, 3. Anslassung eines nnhedeutenden, für den Sinn nicht notwendigen Wortes, z. B. des ex in P Mil. 791, Psend. 655, Stich, 431 and in A Poen, 500, Pseud, 730, Die gleichen Fehler erscheinen in den späteren Stadien\*) der Transkription von P wieder, z. B. wnrde Trin. 520 illnnc (AB) zn illum in Pcs modernisiert per déos atque homines díco ne tn illúm | agrum; Merc. 532 ita (A B) wnrde in PCB fortgelassen, ille té homo, edepol déperit, atque hódie primnm vídit. Mit Recht zeigt K. den Schluß \*\*), daß versus hiantes, für die wir lediglich das Zeugnis der palatinischen Hss. haben, eine recht ungenügende Unterlage sind, nm darauf eine Theorie des plautinischen Hiats aufzuhanen. [Wir können noch einen weiteren Schlnß darans ziehen, nämlich, daß die Schreiher von A (und seines Originals) and die palatinischen Schreiber gelegentlich denselben Fehler in demselben Verse dnrchaus nnahhängig voneinander gemacht haben mögen, z. B. die Modernisierung von uti in ut Pers. 685, so daß kein Grand zu der Annahme vorliegt, der Hiat in diesem

<sup>\*)</sup> Poen. 455 bevorzugt K. irrtumlich das modernisierte illinc.

<sup>\*\*)</sup> Gegen Birt, Maurenbrecher, Jacobsohn u. a. Mit Recht sagt er auch, daß Plautus durch Anwendung von delndo für ludo, uti für ut nsw. absichtlich Hist vermeidet (cf. Pradel, unten Th. VI).

Verse, crumfaam hanc emere ant facere | nt remigrêt dommn, gehe aft ein angenommenes "gemeinaames Originals" von AP zurück. Ähnlich steht es mit anderen Verderhnissen. Die Einsetung von est für es ist ein häufiger Fehler in den palatinischen Hss. nad nindet sich anch in A. Es kann daher ein rein zufälliges Zusammentreffen sein, daß Pers. 591 A wie P est für es zeigen.] Das richtige Material für das Studium sind die versus hänates, welche in dieser Form in A und P oder in P nnd einem Grammatiker (Nonius, Charisius, Priscian nsw.) erscheinen. K. versucht keine Erklärung derselben. Die einzige Vermutnag, die er aufstellt, scheint mir von zweifelhaftem Werter n sein. Er nimmt an, daß A nnd der Majnskelt archetypas der palatinischen Hss. (P³) Nopien desselben Originals (des 3, bis 4, Jahrhundertis) sind, und vermutet die Möglichkeit der Auslassung eines Wortes, das am Rande dieses mutmäßlichen Originals stand. Ähnlich hatte dies Original Poen. 1148 in he { hanc

hinc ad te, was in A richtig kopiert wurde inbe hanc abire hine ad te, aber falsch in P iuhe ahire hanc ad te. [Indes Kann die Verderbnis in P in gleicher Weise das Resultat der Verschreibung hanc abire hanc sein, die natürlich durch Tilgung des einen hanc (in diesem Falle des ersten) verbessert werden konnte. Diese Theorie eines unmittelharen gemeinsamen Originals von AP aus der wiederlegt durch die Entdeckung der Kollation von T, aus der wir lernen, daß verschiedene cantica eine verschiedene metrische Anordnung (kretische statt hacchischer usw.) in A nu P a hatten (s, ohen S, 133).]

Hiat und Elision einsilbiger auf m oder einen langen Vokal endender Wörter wurden von Manrenbrecher (l. c. S. 158 sq) erörtert und von

Fr. Skntsch, Znr lateinischen Wortgeschichte und plautinischen Versmessung (Philol. 59, 481 sq.).

S. (der dem Versiktus große Bedeutung zuerteilt) erlanht proodischen Hild nur, wenn das einsilhige Wort die erst Silhe einer aufgelösten Hebung oder Senkung answacht, und verhietet ihn demgemäß Mil. 1067 (anap.) sed annåbe, mitte mö detnetum [ vgl. jedoch Cas. 134, Poen. 1052, Aul. 251). Während er eine Wortgruppe wie einm hie einm Hilde Cas. 612 zuläßt, lehnt er z. B. Trin. 9 ab: tum ham milti ganatam ésse volnit hopiam. Die Nichtelision von spem, dem, sim mag ihrer seltenen Anwendung zuzuschreihen sein. Die Nichtelision von em [Manren brecher, Arch. Lat. Lex. 11, 579, zitiert Bacchid. 274, Pseud. 1091, Rud. 177] schreiht er nicht so sehr dem Umstande zn, daß es Interjektion ist, als vielmehr seiner ursprünglich zweisibligen Form eine (Imper, von eino "ich nehme"; cf. Mil. 656) und ist geneigt, die volle Form. Trin. 185 zu drucken. Andere arsprüngliche Formen, die er in Plastusversen herstellen mochte, nm Hiat zu vermeiden nsw., sind iuriginm Pers. 797, avidax") Ampb. 985, olfacio Men. 167.

Elision von quoi, z. B. Trin. 1061 emere melinst quoi imperes zuznhassen, ist hart, da das zweisilbige quoii (quoiei) noch in Plantus' Zeit lebendig war. Leos Vermutang (Forsch. 311), Plantus habe quoi geschrieben, aber nicht oi, sondern ni gesprochen, hift nichts. Vgl. den noch bebedigen dat, ei nebeneinander mit eliderten eī. (Über die Elision von meo, z. B. Stich. 39 siehe nnten.)

Seyffert (Berl. Phil. Woch. 1904, 187) bemerkt bei der Erorterung der Verschnelzung vom drei zusammenstollenden Vokalen zu einer Silbe (z. B. Most. 807 commodam i intro, Truc. 1977, 696, Pacud. 326 Peudole i arcesse) uber die Wendung i intro: "Der Versansgang Asin. 940 i in crucem beweist die Verschmelzung von i in: hier wäre die Messang i 1n schon dadurch ansgeschlossen, daß Plant, wie anch Ter., eine solche Anflösung der vorletzten Hebung im jambischen Versschlaß nicht branchen." [Vgl. jedoch Næv. trag. 40, iam bir nos duplicat devenientes trimés pavos.]

Die Synizese, z. B. meo, eadem, ist von Skntsch (s. oben S. 169) gelengnet worden, der C. F. Müllers Argument nen belebt, me o finde sich nie am Ende eines Verses, wo einsilbige Aussprache nnbedingt sicher sei. [Aber nil (nihil) setzt Plautns ebenfalls niemals am Ende des Verses; anch mochte man das Versende als einen für ein verschiedener Skansionen fähiges Wort ungeeigneten Platz betrachten.] S. widerlegt Leos beide Beweisgrunde (Forsch 323): 1. ein Proceleusmaticus mit Jambenkurznng wie eo quia (Asin, 844) sei unznlässig; 2, in der vierten Senkung des trochäischen Septenars würde ein gekürztes jambisches Wort wie eo (Men. 151), me umst (Trin. 829) vermieden. Aber es gelingt S. nicht, sich die Fälle totaler Elision von meo usw. vom Halse zu schaffen, besonders Stich, 39 (anap-Dim.) quia pól meo animo omnes sápientes. Auch ist seine Annahme von earum, eodem, eamus usw, befremdend, zumal wir eodem im daktylischen Verse des Lucilins nsw. finden. (Sogar eum Accins Ann. 3 B. eumque diem celebrant.) -- In einer nenen Abhandlnng gleichen Titels hat S. neuerdings seine Ansichten wieder aufgestellt:

Fr. Skntsch: Jambenkürznng und Synizese (ΓΕΡΑΣ Abh,

<sup>\*)</sup> Ähnlich (Satura Viadrina S. 142) aviderem Rud. 538.

z. idg. Sprachgeschichte Ang. Fick gewidmet, S. 108 sq.) Göttingen 1903.

Mit Recht empfiehlt S, die Einfachheit, durchgängig mit ihm meo statt in diesem Verse meo und in jenem meo zu skandieren. Die Frage ist jedoch: "Ist diese Einfachheit in Wahrheit stichhaltig?"] Er verteidigt earnm, eodem, eamns usw. als durch den Versiktus hervorgerufenene Kürzeu [= venlre Truc. 504!]. Da die frühesten Skansionen wie eodem usw, bei den daktylischen Dichtern allesamt eo - zeigen, so vermutet er [ohne Wahrscheinlichkeit], sie könnten eine Nachahmung homerischer Skansionen wie daktylisches γρεώμενος (Ψ 834) sein. Er skandiert das suo bei Lukrez (I 1022, V 420) pyrrichisch ordine se suo quaeque, soveis C. J. L., I, 1297 (cf. C. J. L. I, 542) [wo die Schreibung kein Argument liefert; s. obeu S. 127, über sies (einsilbig) Amph. 977]. Weniger anfechtbar ist sein Plaidoyer für die Skansion gratiäs, quattuor usw. statt gratjas, gratjis\*), qnattvor [vgl. jedoch Enu. A. 593 V. jamque fere quattvor partum psw.] Recht hat er ju seinem euergischen Protest gegen solche Skansiousungeheuerlichkeiten wie përdidi (Vernachlässigung der Positionslänge!), litt(e) ras (Synkope).

Iu der Einleitung zn meiner Ansgabe der Captivi S. 26 lege ich Gewicht auf die Schwierigkeit, fuisse z. B. Capt. 638 || fuisse hnnc servom in Alide (troch.) von Lucilius zn trennen 542 Ma. conpernem ant varam fuisse Amphitryonis acoetin; eodem, z. B. Poen, 895 eodem quo sorór illius | vou Luc, 1191 hnnc catapiratem puer eodem deferat unctnm nsw. Deos ist uur bei metrischem Zwange zweisilbig, deornm ist normal, cheuso deae in der Verbindung di deaeque. Die drei Skansionen čo, čo uud eo wurden wahrscheiulich allesamt von Plautus geduldet, gerade so, wie er Verschiedenheiten wie ei, ĕı (nnd ĕ1?), ei duldet. Zu den Verseu, die ich als wahrscheinliche (nicht sichere) Fälle dieser oder jener Skansion zitiere, können vielleicht hiuzugefügt werden; Epid. 105 meorum maerorum átque amorum | (beachte die Assonauz); und für totale Elisiou vielleicht (für meo) Aul. 782 éam tn despondísti opinor meo aúnculo. Omnem rém tenes; ? Amph. 657; ? Cas. 723; Trin. 256 (nach P, nicht A); mea Rud. 259; mei Rud. 351; meum? Poen. 860 néque erum menm adeo. Quém ament igitnr ? | ; tui (nnd dnae) ? Rnd, 642; suom ? Capt. 666; din ? Poen. 1199; eum ? Epid. 364; eam

<sup>\*)</sup> Exon (Hermath. 12, 214) bemerkt trefflich, daß zu Plantus' Zeit ei noch Diphthong und noch nicht zu 1 herabgesunken war. Daher hieß das Wort grati-eis, nicht gratiis.

Rud. 1275 étiamne eam adveniéns salutem? ||; die? Trnc. 907. lot halte dafür, daß meus usw. in der Emphase stets zweisihlig war, gerade so wie mi die nichtemphatische\*) Form von mihi ist, so daß ich eins von Leos Beispielen skandieren würde, Capt. 740 derfelm vitae méač tuö stat perículo. Ein anderes seiner Beispiele (Carc. 331 sefres velle gratiám tuam ||) legt nahe, daß es ratsam ist, zu nntersuchen, ob (grati) am tuïm (nicht emphatisch) nicht ein unerlaubter Daktylns wie (ope) ram datis ist (s. oben S. 166). Nerei der Hss. (A n. L) im Epid. 36 ist gleich Achilli, Charmidi nsw., wenn es Gen. von Neres ist, wie Asper versicherte (an. Serv. ad Acn. VIII. 383)

Audouin de Plaut, Anap." (s. nnten Th. V) findet einen Bewis für Sprüssee am Ende des ersten anapsätischen Hemistichiums; z. B. tuo Cas. 179 nam quid est quod tuo || nnne ánimo aegrest?; tuom Baech. 1153 facito ett faciss. Taceés, tu tuom || facito: égo quod dixi hau mutabo; seío Baech. 1157 (oder mit Hiat bei Personen-wechsel?) und sogar vestigínm Chst. 70] singulum video vestígiam (PAn. L) (vest. vid. 8 eygfert, d. 6 Skutsch l. c. 8, 131).

Hodg man (Class, Rev. 17, 298) zeigt, daß das Adverbium endem (sc. operā) in der Regel mit Spnizese skandiert wird; (ebenso Stich, 438 mi hanc óccupatum notetm: eadem symbolam mit Hiat in pauss); nicht aber Baech. 60 ta probibebis, ét eadem opera || [wo der Gebrauch von et ungewöhnlich ist; cf. Niemoeller "de pron. ipse et idem" S. 53].

Eine umfassende und meines Erachtens im wesentlichen erfolgreiche Verteidigung der Synizese ist mir zugegangen, gerade als diese Seiten zum Druck abgeschickt werden sollten.

R. S. Radford: Plautine Synizesis. A. Study of the Phenomena of Brevis Coalescens (Amer. Journ. Phil. 36, 158 sq.; 37, 15 sq.)

R. gibt dem Schwa-Vokal in samus, sorum, trorum, selo usw, den Namen brevis coalescens. Diese brevis coalescens wurde gleich der brevis brevians in ihrer Wirksamkeit vom Satzakzent geregelt und kann als eine Art Vortonsynkope (pretonic syncope) gekennzeichnet werden. Darum das Nichterscheinen von me'o am Ende des Verses, [So daß sich Skutschs Beweis gegen Synizese gegen sein eigenes

<sup>&</sup>quot;) Truc. 174 | sunt mi étiam fundi et aédes: "Noch nach allen meinen Ausgaben habe ich Besitzungen", wohingegen sunt míhi etiam fundi aédes: "Ich habe wie andere Leute Besitzungen" heißen würde.

ill', nemp' wendet]. Sie hat Spuren von sich in sorsnm neben seorsum, dndnm für dindum, vulgärlat qnescas für quiescas usw. hinterlassen. Beide Erscheinungen, die der brevis coalescens and der hrevis hrevians, schreibt R. vielleicht etwas phantastisch der römischen Bevorzugung des trochäischen Rhythmus zu; die iamhischen Anfänge ëamns, ero, volüptatem wurden in trochäische Formen gezwängt, cámus, erő, vólúptatem [eher anapästisch volúptátem!]. R. macht das große Überwiegen der Skansion mit Synizese in verschiedenen Wortgruppen geltend, z. B. eam rem (eigentlich zwei Einsilher wie der dat, ei rei z. B. Trin. 234). Eamns begegnet bei Plantus 31 mal. An 23 Fällen zeigt es die fragliche Skansion. Wer kann da mit Skutsch und Müller glauhen, diese Skansion sei lediglich eine falsche Sprechnng eamns (Kürznng durch den Versiktns)? Augenscheinlich spiegelt sich darin doch die gewöhnliche Aussprache der alltäglichen Rede. Er bringt anßerdem zwei andere starke Beweisgründe gegen Skutschs Bevorzugung der Jambenkürzung vor der Synizese in diesen Wortgruppen, 1, S, erklärt, Jambenkürzung sei besonders wirksam gewesen, wenn Vokal nehen Vokal stand; R. erwidert, phonetisches Gesetz im Lateinischen sei "vocalis ante vocalem corripitur" nicht "vocalis post vocalem". Wir können daher scio nach demselben Prinzip wie Chins erklären und das phonetische Gesetz folgendermaßen formnlieren: Ein langer Vokal vor einem anderen Vokal desselben Wortes erfährt Kürzung, ein kurzer Rednktion in einen Schwa-Vokal]; 2. malam-rem ist normal, während malam rem nnr Truc, 977, Pseud, 234 hegegnet, Darnm müssen wir annehmen, eam-rem, meam-rem, tnam-rem ist die ühliche Akzentuation gewesen. Zu dieser Akzentnation paßt aber die Synizese cám rem, mcám rem, tuám rem, jedoch nicht die Jamhenkürznng. Ähnlich müssen wir mit di vostram-fidem. Jnno Lucina tuám fidem zusammenstellen. Cf. Amph. 1023 A quómodo B. eo-modo, nt nsw. Dementsprechend geht R. his zn dem entgegengesetzten Extrem von S. und erklärt, daß sich Jamhenkürzung nirgends findet, wo Synizese möglich ist. Er setzt sich hinweg über meine Bernfung auf Cas. 715 ĕŏ núnciam (Anap. + Jamh. wie alle Nachharverse), Curc. 155 měam (Glykon.), Cas. 629 střist (Choriamh.). Er erklärt das sciö, duö usw. der klassischen Poesie durch die kühne Annahme hinweg, diese Skansionen seien erkünstelt, nicht der natürlichen Entwicklung entsprossen. Er verteidigt quia Mil. 1278, Merc. 543 dnrch Ter. Maur, 1090 qu(ia) et variis pedihns loqnimur sermone soluto, Venant. miscell. 2, 1518 filins nt dicant quiast creatura dei. Überzengender ist sein Beweis für deos (nicht deos) ans

dem Metrum von Ter. Phorm. 764 sed për deos atque hominës meam ease hanc ĉive rescicat quisquam (nicht përdőos átque). Ahnlich würde die daktylische Wortgruppe ex. ë x Mil. 246 unmetrisch sein. Klare Beispiele für Synizese sind Clootarta, avunculus. Scharfsinnig vermutet R., Priscians Angale (1, 149, 7 Il), Plautus gebranche rien nach Analogie von lien, könne darfum, daß reues Curc. 236 rienes wie lein iusw. (Hor. vietns) vorstellt.

Die Unterdrückung von Schluss-s nach kurzem Vokal ist offensichtlich in den Hexametern des Enuins und seiner Nachfolger, kann aher infolge des Wirkens des Jamhenkürzungsgesetzes in den Versen des Plantns nicht üherall aufgedeckt werden, anßer in Zeilen, die enden wie occidisti' me Bacch, 313. Capt, 163 opus Türdetanis. ópust Ficedulénsihns kann die Skansion von opus auf einer Stufe mit der Skansion von opust stehen. Havet, der vorher in den Études . . . G. Paris 1891 die Unterdrückung ein wenig zu allgemein \*) gemacht hatte, ist (Mél. Boissier S. 261-65) anf den Gegenstand zurückgekehrt, gelegentlich von Capt, 96 senís qul hic habitat, quae aédes lamentáriae. Er zeigt, daß am Versanfang ein pyrrichisches Wort auf s vor einem Einsilhler gewöhnlich als Pyrrichius skandiert wird, z. B. sumus quam Capt, 120, und daß es vor Zweiund Vielsilblern verschiedener Gestalt dieselbe Behandlung erfährt. z. B. senis uóstri Phorm. 63. magis líher Cist. 128. sumns praémercati Epid, 407; darum wahrscheinlich anch erus mens Poen, 1123; während andere Wörter nicht selten als Jamben skandiert werden, z. B. simul prolatae Capt. 79. So liefert er Grund für die Annahme. anf -s eudende pyrrichische Wörter seien zu Plantus und Terenz' Zeit (vor Anfangskonsonant) gewöhnlich mit Unterdrückung des -s gesprochen worden (während hei Phädrus Versanfänge wie [I 17, 4] lnpus citatus hanfig sind). Aber er überzeugt nus kanm, daß die jamhische Skansion in diesem Teile des Verses (dem Teile, wo ein Iktns wie pectore erlanht ist) von Plantus niemals geduldet wurde, uud daß ein Anfang wie Capt. 86 sumús, quando res (wo hinter dem pyrrichischen Wort eine Panse stattfindet) gänzlich nnznlässig ist, oder daß Mil. 539 magís facete (s. n.) eine Änderung in magis (hóc) facete erfordert. Zu Rud. prol. 2 eius sum civis hemerkt er mit Recht, daß die feierliche Form des Pronomeus ein Trochans, uicht

<sup>\*)</sup> Leo, Forsch. 301, zeigt die Unwahrheit der Behauptung, daß Ennius usw. niemals "Auslautsilbe mit kurzem Vokal und s. als Länge in die Thesis setzten"; cf. Plaut. Aul. 717, Stich. 22, Trin. 829 nsw.

ein Pyrrichius ist. Üherzengender ist seine Behanptung, daß 1s \*), quls, bis niemals s verloren (cf. idem für isdem), denn Einsilbler sind gewöhnlich die letzten Worte, die einen Endkonsonanten verlieren (cf. med, ted, haud, aber agrofd).

Der Gegenstand hatte vorher eine weitere Behandlung durch Leo erfahren (Forsch, Kap. 5). L. kommt zu demselben Ergehnis, daß nämlich -1s, -ns gewöhnlich in pyrrichischen Wörtern (vor initialem Konsonauten) als -1', -u' klangeu, his zu Ciceros Zeit der Endkonsonant wieder in die Aussprache eingeführt wurde, Daher ist es natürlich, daß Catulls dahi' ein Zweisilbler dieser Art ist. L. stellt eine eingehende Uutersuchung über Plantus' Behandlung von satis, magis, potis, nimis, prius an. Normal ist die pyrrichische Skansion dieser Wörter, die jamhische jedoch findet sich unter denselben Umständen als andere ungewöhnliche Skansionen nnd Formen, nämlich im haccheischen und kretischen Verse, z. B. Poen, 215, 227, Trin. 227, Bacch. 619, Truc, 720, Poen. 212, Men. 576, Most. 702 [? Pseud. 1302], und sonst aus metrischem Zwang, z. B. Mil. 539 magís facete vídi et magis mirís modis, um die Verschiedenheit des Akzents in der Wiederholnng zn erzielen, Pseud, 1214 mágis magísque aus demselben Grunde. [Auch vor einer Pause, z. B. Epid. 846 satís, superfit; und gelegentlich anch anderswo, z. B. Asin, 446 | sno ódio heus jam satís tn; s. Radford, Amer. Journ. Phil. 25.] So sollten wir Mil. 584 skandieren sati' populo, Men. 594 magi' manufestum, Mil. 615 magi' meus, Poen. 66 priú' quidem nsw. Diese Vermeidung von jambischen satis, nimis findet sich bis auf Lukrez, der jedoch vor jambischem magis keine Bedenken trägt, z. B. 3, 201 stahilita magis suut.

Die Nebenform pote wird gewöhnlich als Neutram zn potis mod mage, sat als analoge Bildungen erklärt. L. vermutet jedoch höchst plausibel, daß sie in Wirkliehkeit das Ergebnis dieser normalen Aussprache sein können. Ursprünglich moehten potis nund pote (potif), da die letzte Form nur vor initialem Konsonanten gebraucht wurde, Parallelformen sein, gleich ac, der antekonsonantsiehen Dublette von atque, oder gleich neu von neve, seu von sive, nec vou neque. Mit der Zeit jedoch mögen sie sich (wie nec, 2 seu Merc. 306) sogar, wenn ein Aufaugsvokal folgte, festgesetzt haben. Darum pot (e) erit, sat (e) ago, mage er unt \*)

<sup>\*)</sup> Marxs Skansionen Lucil. 474 saeva i' febris, 197 sol i' mihi scheinen mir sehr fragwürdig.

<sup>\*)</sup> Bei Terenz findet sich mage vor Vokal nicht.

Poen. 461 (= magevolo, worans magvolo, mavolo, māvolo, Er deutet auch eino andere Erklärung an, daß nämlich sat aus falscher Auflösung von satest entsprungen wäre (= satis est, wie simile st = similis est), gerade so wie volup falscher Auflösung on volupest verdankt werden mag. Die jambische Skansion von prius, quibus (Rod. 278), minus (r. B. Aul. 18 minus minusque), trihus (z. B. Bacch. 956), aumus (Capt. 867), erus (z. E. Most. 894), coquus (Merc. 695) usw. ist gleich ungewöhnlich, obwohl diese Wörter keine Nebenformen wie die oben erwähnten Wörter auf -is haben.

Angenommen, dies ist die richtige Erklärung von potis und pote, gilt auch dasselbe von nicht pyrrichischen Wörtern auf is, E. B. sequeris und sequere? Den Imperativ sequere aber kann man nicht von grch, £700, älter £720 (aus \*8¢quēsō) trennen. Die gewöhnliche Erklärung des Ind. sequere ist also, ihn mit dieser Imp.-Form zu identifizieren und sequeris (ältere Schreibweise \*sequerēs) als eine spätere, durch Anfügung des se-Suffixes der 2. Sing. Act. an dies sequere entstandene Form zu hetrachten, gerade so wie ziç "dn hist" die spätere, durch Anfügung des gleichen Suffixes entstandene Form vou al ist. Das -s wurde angehängt, nm die 2. Sing. Ind. vou der 
Oder haben wir anzunehmen, sequere ist nur das antekonsonantische Gegenstück von sequeris?

Wie steht's ferner mit ipsns und ipse? Die gewöhnliche Erklärung bezeichnet als zweiteu Bestandteil der einen Bildung das Promomen \*sos (grch. 5c), der anderen das Promomen \*so (grch. 5). Ist es richtiger, anzunehmen, daß ipse nur die antekonsonantische Dublette von ipsus ist?

Ohwohl die Parallele von pot is und pote L.s. Erklärung von sequeris und sequere recht annehmhar macht jetzt, wo Plautas' Behandlung dieser pyrrichischen Wörter auf -s aufgeklärt ist, ist doch die Erscheinung der Aktivendung -s am Ende der 2. Pers. Pass. (depon) so seltsam, daß man sequeris kaum für die nrspfungliche Form halten kann. Wenn pote und potis in der Tat Dubletten sind, so wäre wohl der beste Weg, sequere und sequeris in eine Reihe mit ihnen zu bringen, der, anzunehmen, römische Puristen, welche Umgangsformen wie pote, mag e schenten, wäreu auf den Gedanken gekommen, sequere nsw. seien ähnliche Gesprächsformen und hätten für sie sequeris nsw. in die stillisierte Rede eingesetzt. Indessen hat die ganze Deklination des Passivums (Deponeons) bisher

kanm eine endgültige Lösung gefunden\*). (Fortassis und fortasse, necessus and necesse sind za zweifelhaften Ursprungs. nm als geeignetes Beweismaterial gelten zu konnen.) Was ipsus und ipse angeht, so finden wir die erstere Form gewöhnlich in Verbindung mit se, sibi nsw. gebraucht, d. h. Plantns behandelt sie, als wenn sie zu ipse dieselbe Bezeichnung hatte wie egomet zn ego oder tntë zn tn. Es erscheint mir sehr zweifelhaft, daß ipsns jemals nur die antevokalische, ipse die antekonsonantische Dublette war, und daß in einem Verse wie Curc, 170 ipsn' se excruciat quí homo quod amat | , Aul. 412 ipsú' magister me dócuit das Wort insns nach Verlust des Schlnß-s genan denselben Klang wie ipse gehabt hätte nnd von einem Herausgeher ipse gedruckt werden sollte, (Für ollus und olle hahen wir kanm ansreichendes Material.) Leichter ware, znzngeben, daß magi'\*\*) genan denselben Klang wie mage gehabt hat. Ich hin jedoch nicht sicher, oh wir selbst dieses Zngeständnis mit Recht machen dürfen. Leo und Havet haben gezeigt, daß die Schlußsilbe eines pyrrichischen Wortes anf -s bei Plantus und Terenz in der Regel nicht vor initialem Konsonanten Positionslänge ergeben, daß also die Römer zu Plautns' und Terenz' Zeit in der Regel ern' inhet (iussit), snmn' facti, magi' gratus usw. sprechen. Das hedeutet, das Jambenkürznngsgesetz, zusammen mit der natürlichen Schwäche des Schluß-s (nach kurzem Vokal), bewahrten die letzte Silbe davor, daß man größeres Gewicht anf sie legte, gerade so, wie das Jamlenkürzungsgesetz, zusammen mit der Neignng, eine Endsilbe zn kürzen (-ā im Nom, Sing, z, B, war schon vor Plautns' Zeit gekürzt worden), z. B. volo (in volo scire nsw.), cave (in cave faxis usw.) in der Regel zu pyrrichischen Wörtern machte. Die Glosse ape παρά (C, G, L, 2, 21, 40) ist kein hinreichender Beweis, daß apud-

<sup>2)</sup> Ebensovenig wie der Ursprung von Formen, wie facul, difficul usw. Gewöhnlich werden sie von Sprachforschern mit Formen, wie ager, gleichgestellt. Die letzte Silbe von agros (cip/c) wurde reduziert zu .grs (mit ywie die Ton, wie im Franzok sahre, augezeigt), was -ger ergab. Abnlich ergab - cls - cul. L. zieht es vor, ennianisches debil Mask. als Modifikation von debile, der Dublette von debilis, zu betrachten. Cf. vijet.

<sup>\*\*)</sup> Die ungeschickte Art, die Aussprache auf diese Weise anzuzeigenbringt einen zu der falschen Vorstellung, das aw were überbaupt nicht gehört worden. In Wirklichkeit hatte es wahrscheinlich denselben Flüsteroder Hauchlaut, den im Sauskrit Schlüß-a hatte, und wir wirden (bei phonetischer Erörterung) es besser durch das bei Umschrift des Sauskrit gebräuchliche Zeichen, ein h mit einem Punkt darunter, ausdrücken, z. B. magsh, joub.

mensam als ape mensam, ape templam ansgesprochen wurde; denn das e kann lediglich eine Entgleisung des Schreibers sein, Schreibungen wie pote sind dagegen, ganz anders als ape, nnhedingt sicher. Doch selhst wenn wir die alte Erklärung verwerfen. daß pote Neutr, zu potis ist, dürfen wir diese Nehenformen auf alle pyrrichischen Wörter auf -is ansdehnen? Ist leve nicht hloß das Nentrum von levis, sondern anch das antekonsonantische Mask, (Fem.)? War das Geschlecht nnr vor initialem Vokal (oder h) unterscheidbar, z. B. levis honor, leve onus? Entdeckte das römische Ohr keinen Unterschied zwischen levi' decor und leve decus? Es ist schwierig, sich in diesen Dingen mit Sicherheit zu nnterscheiden. Leichter ist es im Falle eines Adverbs wie magis, z. B. magi'gratus (ein Wortkomplex, gleichbedeutend mit gratior), gerade so, wie hene, male (z. B. henefactum, malefactum) eine Stufe vor probe in der Kürznng des finaleu e voraus sind (gar nicht zu reden von pure). Ein vorsichtiger Heransgeber kann gegenwärtig kaum weiter gehen, als, wo der Text antekonsonantisches magis als Pyrrichius skandiert zeigt, in den apparatus criticus "vel mage" aufznnehmen und äbnlich mit potis, nimis, satis zu verfabren.

Skntsch (Jahresber. f. roman. Philol. 4, 81) sieht inre in inre peritns und inre consultns als die antekonsonantische Form von inris an [vgl. jedoch Wölfflin, Arch Lat. Lex. 13. 409, der Cic, Lael. 6 prudens in inre zitiert].

Maurenhrecher gibt in Kap. I ("anslantendes mund sin der Poesie") Statistiken über den s-Abfall auf Inschriften und in dramatischer nad epischer Poesie. Er zeigt, daß der Abfall des finalen s in der sechsten (bzw. siehenten) Senkung des Senarius (bzw. trochisichen Septenarius) bei Planten das Gebränchliche nad bei den anderen Dramatikern so ziemlich Regel ist, wenn es vor initialen steht, z. B. confessow' sit. M. stellt sich auf den entgegengesetzten Standpankt wie Havet (Etudes . . . G. Paris) und erklätr, (anch anaplatischen Versen und jambischen und trochäischen Verschiltssen zu urteilen), zögen die Dramatiker die Beitbehaltung des se dem Fortfall vor. Auch widerspricht er stark Leos Argument (s. naten) für Elision des -s.

Im selben Kapitel (Kap. 5) seiner Forschungen hat sich Leo durch seine Erforschung des finalen szn Plautns' Zeit zur Anfstellung einer Theorie führen lassen, die (m. E. mit Rechi) keine allgemeine Annahme gefanden hat. Es ist allgemein bekannt, daß die späten Grammatiker gewöhlich infolge einer Textverderbais der von ihnen benutzten Abschrift über die Skansion einiger Vergilverse einige recht sonderbare Bemerkungen machen, Consentius (S. 403) sagt über Aen. 2, 457 (ad soceros atque [et Vergil!) avum puerum Astyauacta trahebat) scandimus enim sic "-rostque a-" exquo apparet inter duas cousouas \_a" vocalem periisse. Prisciau (I. 32) zitiert Aeu, 12, 709, wo (wie wir ans Servius ad loc, lernen) iu einigen Abschriften die Glosse de cernere das vergilische cernere verdrängt hatte, als ein Beispiel von s-Elision: iuter se cojisse vir(os) et decernere ferro. Aus Servius' Notiz zu Aen, 2, 508 erfahren wir, daß die Verderbuis mediis für medium in diesem Verse zu der Skausiou führte: limina tectorum et medi(is) in peuetralibus hostem, Marius Plotius (S. 448) skaudierte infolge der Modernisierung von rursum in rursus iu seiner Abschrift, Verg. Aeu. 3, 229 rurs(us) in secessu lougo sub rupe cavata. L. erwähut über 20 Verse, wo der überlieferte Text nuverändert beibehalten werden kaun, weun wir Elisiou des s uach langem Vokal bei Plautus zulasseu, z. B. Truc, 658 nunc égo istos mundul(os) úrbanos amásios. Aber er hütet sich weise, diese Skansion Plantus zuznschreiben, und begnügt sich mit der Bemerkung, daß hiusichtlich der ebeu erwähnten Aufstellungen der Grammatiker in den alten Plantusausgaben kein Versuch unternommen sein mochte, au einem Verse dieser Art herumzudoktern. Wenn die Überlieferung ihu in dieser Form erhalten hatte, mochte er unveräudert geblieben sein. Doch findet er für die Elision von s nach kurzem Vokal bei Plantus eine Rechtfertigung in Hiublick anf mage (e) rit ueben magis erit usw, und zitiert eine zweifelhafte\*) Stelle des Sisenua (Rufin. VI 560 K.) als Beweis, daß die römischen Grammatiker seine Ausicht teilten; in Captivis . . . hic ornatu s litteram metri causa amisit. L. bezieht dies mit großer Wahrscheinlichkeit auf Capt, 997 séd eccum incedit húc ornatus haúd ex suis virtútibus und vermutet, daß S, die einsilbige (bzw. pyrrichische) Skansiou von suis uicht auerkaunte. L. gibt danu eine lange Liste vou Verseu, die iu ihrer überlieferteu Form beibehalteu werden können, wenn wir diese Skausion zulassen. Seine ersten (und vermutlich seine beweiskräftigsten) Beispiele sind Verse mit oruat (us) incedit Mil, 897 and amic(us) amicis Merc, 385. Und doch, wie haltlos siud sie! Poeu, 577 hat A augeuscheiulich: básilice exoruátus cedit | , P dagegeu hat iu cedit, Sicherlich ist die natürliche Erklärung, daß P die Glosse incedit für das plautinische cedit eingesetzt hat (cf. Nonius 251, 9 cedere, incedere mit Zitierung eines

<sup>\*)</sup> S. meine "Auc. Editions" S. 28 Anm.

Plantusverses), gerade so wie einige Abschriften Verg. Aen. 12. 709 decernere für das ungebräuchliche cernere einsetzten. Da das Zeugnis von A in den anderen von L, zitierten Versen fehlt, z. B, Mil. 897 || lepide hércle ornatus cédis, haben wir da nicht ein Recht zu der Annahme, daß auch dort die gleiche Einsetzung stattgefunden hat? (Asin. 405 incedit hatte einem Schreiber durch incedit V. 403 in die Feder kommen können.) Die Umgangssprache hatte zweifellos die Anordnung amicus amico (-is). Mil. 660 gelingt es Plautus, diese Reihenfolge dadurch beizubehalten, daß er die Wendung in die Mitte des Verses setzt, so daß der fehlerhafte Daktylus - migus a - in den Fuß fallen würde, wo solch Fehler geduldet wird, nämlich den ersten Fuß des Hemistichiums: lépidiorem ad omnís res nec qui amícus amico sít magis (wenn die Lesart richtig ist). Merc. 385 (wo B eine schwächere Autorität als CD ist; s. oben S. 122) éo ego ut quae mandáta amicus (-um B) amícis tradam. Immó mane gelang es ihm nicht, dies zu tun, doch, glaube ich, erlaubte er den fehlerhaften Daktylus als gerechtfertigt durch den Wortkomplex (cf. propter amorem usw.). Terenz, der gegen diese fehlerhafte Teilung nicht so duldsam wie Plautus ist, ändert lieber die Reiheufolge, welche die Wendung in der Umgangssprache hat (Phorm. 562 sólus est homo amíco amicus | ). Sehr viele der Stützen, auf die L. sorgsam seine Theorie aufgebaut hat, daß s nach kurzem Vokal vor initialem Vokal nach Belieben beibehalten oder elidiert wurde, bis Enuius der Elision ein Ziel setzte, sind von der nachfolgenden Kritik vernichtet worden. Skutsch zeigte (s. S. 174). daß L. im Unrecht ist, wenn er einem Daktylus im ersten Fuß des zweiten Hemistichiums dieselbe Freiheit wie im ersten Fuß des Verses verweigert, so daß ein Beispiel wie Trin, 1127 nicht beweisend ist | aédibus, absque té foret (wo L. -us elidiert); desgl. (mit Maurenbrecher), daß Jambenkurzung im Proceleusmaticus gestattet ist (s. oben S. 169), so daß ein Beispiel wie Aul, 603 nunc erus meus amăt filium huius | (wo Leo me(us) amat skandiert) nicht beweisend ist. L.s Argument aus Pseud, 805 nemo illum quaerit qui óptumus [et] caríssumust hat Sjögren "part. cop." S. 46 berührt, Maurenbrecher (Hiat. u. Verschleif, 29) zeigt, daß L. im Uurecht ist, wenn er die Elision des 8 benutzt, um die fehlerhafte Teilung eines Daktylus zu entfernen, mit Hinblick auf die Zahl der Fälle, in deuen keine Wortendung auf s vorhanden ist, Skutsch widerlegt die L.sche Elision der letzten Silbe von illius als einem Mittel, prosodischen Schwierigkeiten, die das Wort bei Plautus bietet, zu entgehen (s unten Th. VI). Betreffs eines

stärkeren Argumentes von L., daß similest, optumnst, simili(s) est, optumu(s) est in sich schlössen, siehe nnten. Spuren abgeschwächter Aussprache des Schluß-s in -1s fludet L. in einigen Schreibungen nnserer Hss., die im allgemeinen als bloße Schreiberversehen betrachtet werden, z. B. Most. 885 Phanisce, etiam respicis? (respice B, -cis D, -ces C, Sicherlich stand im Archetypus die Korrektur der gewöhnlichen Verwechslung von -es nnd -is\*); Psend, 1183 quin to molierem mi emittis? aut redde argentum (redde A : reddis P. Sicherlich ist die P-Lesart ein bloßer, ans dem vorangehenden emittis herrührender Fehler); Most. 468 anscedite. Aedis ne attigatis: tangite (atigate P. A n. l.: attigat codd. Diomedis. Das unmittelbar vorausgehende Pacnviuszitat bei Diomedes hat attigat.); Poen. 5 sedeate (P, An. l.: sedeant edd.); Trin. 1090 bezengt Nonius aetas als maskulinisch propter eosdem, quorum causa fúi hoc aetate exércitus, Unsere Hss. (P, A n. l.) bieten hac a etate. L. gesteht nun, daß der Abl. hier die passende Konstrnktion sein würde, während hoc aetatis (id aetatis) in einem Satze mit einem Subjekt passen würde wie Bacch, 343 hoc aetatis senex, 1100 me hoc aetatis oder, mit einem persönlichen Verbum, z. B. Mil, 659 illuc actatis oni sit. Aber er mißt Nonins' Angabe für seine Theorie doch die Bedentung bei, daß in der von N. gebrauchten Ansgabe die Verderbnis hoc aetate geduldet worde, da die Schreibung des -is als -e als plautinisch anerkannt wurde. Man kanu die Frage anfwerfeu, ob man nicht lieber annehmen soll, daß aetas (cf. aevnm) im frühen Latein gelegentlich Mask. war? Ähnlich erläutert L. Priscians Behauptung, daß sexns (nach Analogie von secns?) Rud, 107 Neutr, sei, virile sexns nunquam nllnm habni, L. betrachtet virile lediglich als Schreibung des Gen, virilis und bringt weiter eine Anzahl ähnlicher Fälle, von denen einige recht wenig überzeugend sind \*\*), z. B. quisqne, "wer immer", soll nicht auf einer Stufe mit quandoqne stehen, sondern eine Nebenform von quisquis sein [vgl. jedoch nnnm quidquid und vor Vokalen

<sup>\*)</sup> Kauer (Wien. Stud. 22, 57) hat Zusammenstellungen der späten lateinischen Schreibweise - es statt -ls in Verhindung mit dem Namen des Joviales, des Distinktors des Cod. Bembinus, geliefert.

<sup>\*\*)</sup> Falsch betrachtet er Hercule (CD) nehen Herculis (B) Rud. 161 sein heispiel dieser wecknehen Schreibung (Lift). Und warm sollten wir nicht C haris ius 'Angabe (109 K) hinnehmen, daß man im republikanischen Latein plure (cf. mag no usw.), um den Preis zu bezeichnen, verwandte, wahrend man zu seiner Zeit nur pluris (cf. mag n) gehrauchte (cf. Wolfflin, Arch. Lat. Lex. 9, 107). Pluris (AP) Pers. 353 ist gleich opinor (AP), wordber s. oben 8. 126.

unum quidquel: Mil. 685 (nam bona uxor suave ductu est AP) s u a ve soll nicht Neutr, sein wie Poen, 1038 modust omnihns rebns, soror, optimum habitu oder Vergils triste lupus stabulis, sondern eine Nebenform von snavis; Merc, 880 (caelnm nt est splendore plennm) splendore ist nicht Ahl., sondern Nebenform von splendoris, der gewöhnlichen Konstruktion [s. iedoch unten Th. VII]. Er greift sogar nullum, \_nicht\* (cf. noenum) Cas. 795, Rnd, 1135 an nnd erklärt es für reine Verderbnis ans nullus, geschrieben nulln [Redslob erinnert in einer Rezension an Caes. B. G. 7, 20, 7]. L.s Belege der Schreihung -e für -is in den Hss. der alten Autoren (vor der Wiedereinführung des Schlnß-s in volle Anssprache) hätten mehr Gewicht, wenn die Einsetzung des -e für -is\*) sich nicht anch in den Hss. späterer Antoren fänden, z. B. Val. Max. V 3 ext. 3 fin, reprehensionis (-ne die Hss.); VIII 1, 4 minoris (-re die Hss.). Auch glanhe ich, daß sich für "die Elision des -s" aus den Verderbnissen der Terenzhss, ehensoviel Gewinn ziehen ließe, als ans denen des Plautns, z. B. Adelph, 475 compressa gravida facta est. mensis [hic] decimus est (alle Hss.). Seitdem die Inschriften den s-Schwund hanptsächlich nach knrzen Vokalen \*\*) zeigen, legt L. mit Recht wenig Wert anf Ciceros dnnkle Außerung Orat, 153. Doch

<sup>\*)</sup> Er sagt nichts von tempore puncto bei Lukr. (II 263, VI 230) et liquidum puncto facit aes in tempore et aurum. Betrachtet er es als reine Nebenform von temporis puncto?

<sup>\*\*)</sup> L. schwächt seine eigene Sache durch seine irrtümliche Vermutung. daß der Plur. der zweiten Dekl. magistri Grail, agri vom älteren magistris usw. kommt. Ob ein Nom. Plur \*agros (mit -es, nicht -is) im Lateinischen iemals, wie in anderen italischen Dialekten, existierte, ist nngewiß. Doch das agri (älter -rei, aus -roi) des klassischen Latein ist natürlich dieselbe (pronominale) Pluralform wie grch. 4700l. Das magistris (-reis) in wenigen Inschriften um 100 v. Chr. ist das Erzeugnis einer späteren Anhängung des Pluralsuffixes -s an den bereits gehildeten Plural magistri. In Cic. Orat, 153 (cf. Birt, Rh. Mus. 51, 248) kann vasargenteis gleich holusatri (für holeris atri), Diespitrem, alterutrius usw. sein. Vielleicht ist palmeterinibus ein Schreibfehler für palmeicrinibus (cf. Varros buxelrostres). Da (wie palmelcrinibns) multimodis den Stamm multo- (cf. multinummus) als ersten Bestandteil hat and von s-Schwund kein Anzeichen vorliegt, so bleibt als einziges Beweisstück tectifractis, das gleichfalls wertlos seln kann. Bessere Beispiele des s-Schwundes nach langem Vokal sind tresviri (trêviri gesprochen; Wölfflin, Arch. Lat. Lex. 9, 16), trado (für \*trasdo, trans-do), traveho. Natürlich beweisen sie nichts hinsichtlich der Aussprache des Schluß-s. Mit multimodis, omnimodis, mirimodis möchte ich Bacch. 401 comi-iu com modus mit dem Stamme comials erstes Element vergleichen. 13

erscheint sein Argument für die Elision des s (nach kurzem Vokal) vor heginnendem Vokal kaum dnrch die Inschriften gerechtfertigt, Denn wenn wir sie richtig werten, so liefern diese von nichts anderem einen Beweis, als von dem, was wir bei Ennins und seinen Nachfolgern finden, nämlich s-Schwund vor heginnendem Konsonanten. Sie stimmen genan zu der Literatur und bieten L.s Theorie keine Stütze. L. scheint anzunehmen, weil sowohl Schluß-m wie Schluß-s in frühen Inschriften oft ahgestoßen werden, gehörten sie zu demselben Typus; und daß darum, weil Plautus einerseits factns volo skandierte, er Aul. 146 factn m volo skandieren durfte, und anderseits, weil er anim (um) adverto skandierte, es ihm frei stand. anim(ns) advertitur zn skandieren. Kein Sprachforscher wird diese Annahme gelten lassen. Dem Einwande, daß in diesem Falle s-Elision ehenso dentlich sein sollte wie die m-Elision, entzieht sich L. durch die kühne Hypothese, im Originaltexte des Plantus habe die Elision des -s wahrscheinlich eine große Rolle gespielt, doch seien diese veralteten Skansionen von Bühnenleitern in der Renaissance der plantinischen Komödie entfernt\*) worden. Eine kleine Anzahl, so nimmt er an, hahe ihr Dasein gefristet, für uns eine Probe von der großen Zahl, die nicht existierte. Das ist dieselbe Hypothese. die er hinsichtlich des Abl.-d anfstellt. Während dagegen das Vorhandensein des ahlativischen d wirklich durch die Inschriften hezengt wird (obwohl nach meiner Ansicht nicht für die Zeit, wo Plautus schrieh), wird es die Elision von s vor Vokal nicht,

In Kap. I von "Hiat. und Verschleif." kritisiert Manrenhrecher L.s Ahleitungen aus den Inschriften und andere Punkte von L.s Theorie. Nicht gesehen habe ich

A. Ahlherg: De s finali et elisione quadam Plautina (Commentationes . . . Joh. Paulsen), Gothenhurg 1905.

Was die Anssprache von finalem d nach langem Vokal angelt, so ist keine neue inschrift gefunden worden, die and die Angelegenheit neues Licht würfe. Pormen wie sententiad in dem S. C. de Bacch, schienen Ritschls Lehre un rechtfertigen, daß z. B. Trin. 540 von Plantus geschrieben wäre sués moriuntur anginad acetrume. Aber die spätere Endeckung noch alterer Inschriften, z. B. des Dekrets des Aem. Panlas Macedonicus, ohne d am Ende

<sup>\*)</sup> Und doch wurden similest, qualest nicht entfernt, und wir haben neben den Revivalversionen von Versen eine Menge "Urversionen" erhalten.

der Ablative, zeigte, daß diese Formen Archaismen waren, die sich in der offiziellen Sprache der Senatsbeschlüsse und Gesetze, wie aidilis usw. in recht späten offiziellen Inschriften, erhalten hatten-Da eine Schreibung erst erhebliche Zeit nach der Änderung der Anssprache abgelegt wird, so dürfen wir schließen, daß eine Aussprache wie anginad, agrod (besonders da sie keine Spur\*) in nnseren Hss. znrückgelassen hat) znr Zeit, als Plautus seine Komödien schrieb, veraltet war and in ihnen eben so übel angebracht gewesen ware, wie es in einem englischen Lustspiel von hentzutage die altmodische zweisilbige Aussprache von -tion in einem Worte wie nation" sein würde. Einsilbler behalten eine im Anssterben begriffene Endung immer lange, nachdem andere Wörter sie verloren haben, weshalb wir reichliche Spuren von med, ted, hand in nnseren Plautnshss, finden. Diese sind von Maurenbrecher in Kap, II ("Das ablativische -d in der Literatur") seines Buches "Hiat, und Verschleif," (s. S. 175) gesammelt worden, wo er eine ansführliche Liste über dasjenige, was sich aus alten Inschriften über Vielsilbler sowohl wie Einsilbler sicher feststellen läßt, gibt. Er zeigt, daß wir in den Hss, keine dentliche Spur von sed mehr besitzen (Mil. 1275, Men. 909, Merc. 379), wie wir sie von med, ted haben, so daß sed zn Plantus' Zeit angenscheinlich veraltet war und das sed im S. C. Bacch, and apad sed auf der Tab. Bantina reine Archaismen sind. [Dagegen scheint mir sein Vorschlag, durch die Aufzählung der Fälle von med, ted die Chronologie der Stücke zu bestimmen, sehr gewagt. Med, ted sind oft bewahrt, wo esse nachfolgt, und verdanken ihre Erhaltung dem bloßen Zufall eines Irrtums des Schreibers (oder besser des Korrektors), der med esse für me desse (deesse) ansah. Die Erhaltung antiker Orthographie in unseren Hss. gibt nns keinen Anbaltepunkt zur Datierung der Stücke (s. oben S. 125). Anderseits ist es sehr nnwahrscheinlich, daß in allen Fällen von Hiat Plantus med, ted geschrieben hätte (cf. Verg. Aen. 6, 507 tě, amice, negnivi; Asin. 706 dě hórdeo, gleich

<sup>&</sup>quot;) Wir haben eine Spar der Schreibweise Troiad in einem satznischen Verse des Navelus, eloch nur der Schreibweise (da ja das atturnische Mäß nicht quantitierend ist und noctu Troiad extbant keinen katalektischen, jambischen Dintere bildet). Wahrscheinlich ist dies ein Archaismus in Naevins' atatraischer Epik gleich den Archaismen in Verglis daktylischer Epik. Leos Vermutung (Forsch. 229), obwohl d nicht mehr geschrieben und gesprochen worden sei, habe es doch noch durch die gleiche poetfache Tradition Elision verbitet, welche die Spur des Digamma la nachbonerischer Epik erhielt, ist für die Verse des Plautus durchaus nicht am Platze, da diese die Sprache des täglichen Lebens wiedergeben.

déhortor), so daß M.s. Liste recht ungewiß ist.] Anf S. 127 versacht M. für Herausgeber eine Regel (sehr zweifelbalten Wertes) aufrautellen I. für die Einsetzung von med, ted, sese für das me, te, se der Hss., 2. für die Beibehaltung von me, te, se als eine More bei Hilat.

Im Arch, Lat. Lex. 10, 550 habe ich vermutet, daß ein anderer Eussilbler, der Ablativ vou res, sein d behalten haben mochte (Aul. 141, Merc. 629, Pseud. 19, Pseuw. 237). [Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß der Ablativ vou res sich den andereu Nominalablativen anglich.]

Die Aussprache von finalem d nach kurzem Vokal wurde von Leo zu Beginn des 5. Kap. seiner Forschungen behandelt. Apud behielt seine volle Aussprache vor einem uichtakzenttragendeu Pronomen, z. B. apúd me, dagegen erscheint es in apnd méusam\*) [apud mé non apud té] niemals als Jambas (vergl, den Hexameterschluß des Ennins glaucum aptid Cumas). [L.s Berufnng auf Stich, 612, Amph. 947. Bacch, 306 beweist nichts; Sevffert hat darauf hingewiesen, daß das beste Beispiel bei Plautus Truc, 162 ist sed blande quom illne quod apud vos | nnnc ést apud med habébam. L. sagt, die jambische Skansiou vou apud (vor Nom. and Adj.) finde sich sogar zn Lnkrez' Zeit uicht mehr. Aber L. vergißt den Unterschied zwischen Einsilblern auf -d und Vielsilblern, wenn er geltend macht, diese Skansion von apud köune eine (vorgeschlagene) Skansion unterstützen, wie 1d quod Amph, 793, Rnd. 1835, Epid. 507, quid quod Trin. 413, quid quid Mil, 311, Truc. 253 (s. oben S. 186, über is, nicht i'; quis, uicht ani').

Die Aussprache von finalem m wurde von Leo am Schlusse desselben Kapitels berührt. Daß eu im vor Anfangskonsonanten wie apud in apud men sam behaudelt wurde (cf. en im vero nnd

<sup>\*)</sup> Le erwähnt drei Ausnahmen, Epid. 422 apda forum, Rud. 528 (Sensa), qui apad carbones adsident, semper calent, Curc. 595. Ob die Aussprache von apnd forum so unwandelbar ap nå forum war (et. vol åptas-men), um die Skansion Epid. 422 applantinisch nad nicht bloß unregelmäßig zu machen, ist nicht klar. Aber da ja der Versiktns die Skansion einer Wendong nicht veränderu kann, warum sollte die Skansion qui apad carbones als jambischer Anfang qui ap verworfen nad als trochäischer qui ap und angenommen werden? Ahnlich könen wir Curc. 395 ap ad Sicyonem skandieren. Doch vielleicht fiel in der Aussprache auf -pnd vor einem Vielsübler ein Nebenahkens.

Ennius' non enim rumores ponebat ante salutem), zeigt seine gewöhnliche [oder doch recht hlafige] Skansion als Pyrrichius [z. B.
Epid. 94 åt enim tå (kretisch). Es fehlt jedoch auch nicht die
jambische Skansion; sie findet sich 1. in bakchischen und kretischen
Versen, z. B. Pseud. 1267 non enim pärce prömi, 2. vor einer Pause,
z. B. Most. 551 quid täte tecum? Nfül enim. sed dic mihi, und
3. anderswo, z. B. in Versschlässen wie Pers. 62 neque enim decet
(cf. Radford, Amer. Journ. Phil. 25, 271; Leo, D. Literaturz. 13,
1482)]. L. bevorzugt die Skansion at énim, et énim vor
atenim, etenim. [Cas. 372 können wir, da der İktns auf die
Quantität keinen Einfluß hat, skandieren: dicam enim mea målsa.]
Das erste wirkliche Beispiel von jambischem enim findet L. enbel Lucilius []l. Enim ist das einzige Beispiel eines -m, das keine
Position bildet. Qui dem wird nicht wie enim behandelt, sondern
erscheint oft als Jambus.

Statistiken über die Behandlung des -m unf Inschriften hat Mauren brecher in Kap, 1. (Ausbintendes m nd sin der Poesie\*) seiner Schrift "Hiat und Verschleif." in Verbindung mit einem Versache, Hiat mit -m bei Plautus zu rechtfertigen, znsummengestellt, Die vollständigste statistische Sammlung jedoch, aus Inschriften aller Perioden zusammengestellt, findet sich bei E. Diehl: De m finali prigraphica, Leipzig 1899 (S.-A. aus Jahrb. f. Philol. suppl. XXV). M. stellt zwei phonetische Möglichkeiten auf, wie man mit dem Hiat mit m z. B. ta metsi, quamobrem sich abfinden könne: 1, entweder hielt sich finales m in Einsilblern länger als in anderen Wörtern (cf. med, ted, aber agro(d)); oder 2. finales m ging nicht wirklich verloren, sondern verwandelte sich in einen, dem vorangehenden Vokal angefügten Nasallaut, der denselben die Wirkung eines langen Vokals verschaffte (cf. dehortor, pr(a)ehendo, aber sauté)olens.

Die seltsame Kürzung des si in siquidem uswe, ist noch unerklärt. Eine erneute Behandlung widmete ihr A. Ahlberg, "De proceleusm.", S. 55—84, der die Skansion aller mit quidem zusammengesetzten, einsibligen Präfixe prüft. — A. entscheidet sich für meine frührere Erklärung von quäs ist Kompositum des neut. pl. qua mit si und darum verschieden von qua msi. 1ch zweife, bi chi ihm zustimmen soll. — Haret. (Rev. Phil. 20, 65) findet in tüquidem einen Rest einer Nebenform \*tü (cf. greb. co); aber obwohl mequidem, tequidem sich dieser Erklärung fügen mögen, siquidem na qua ndönjidem tin en sicht.

Radford ("Ou the Recession" s. oben S. 162) helt hervor, daß cqu(a), čcqu(em) usw. (iu Elision) sich niemals finden, gerade so wie užmp(e) (in Elision) niemals vorkommt. Darum kann gegeu čequid (quidquid, užquid, nžmquid, slquid) dasselhe Argument wie gegeu nžmp e geltend gemacht werden. [Vielleicht legt Most. 86 ego átque fn meó córde si ést quód mihí cór nahe, daß Plantus slquod nieht amerkannte.]

Brock (Quaest, Gramm. S. 170 sc.) plaidiert für uïsī (neīss) [cher uē-sei gleich nēquiquam] uehen nīsī (nēss) gleich quam sī, sī quīdem mehen quāsī, sī quīdem. Er zeigt, daß durch Zulassung dieser Skansion sich die überlieferte Gestalt einiger Verse erhalten läßt. [Doch kann man dem Beweis nicht zwingend neunen. NOISI auf der Dvenosinschrift ist natūrlich anßerordeutlich unsicher. Spengel zu Adelph. 268 [krit.] betreitet sogar füguldem.]

Die Unterdrackung des -ė in uempe, ille usw. wurde herzeugeud von Skutsch in Teil I seiner Forschungen hewiesen. Aher trotz der Sorgfalt seiner Darlegung gibt es offenhar uoch Auhänger von 111e\*). Die ganze Theorie von S. erfuhr eiuen Angriff von

Th. Birt: Über Kürzungen trochäischer Wörter (Rh. Mus. 51, 240-72), 1896.

B. uimmt licher in all dieseu trochâischen Wörtern eine Kurzung der ersten Silhe au und hevorzugt z. B. quödque vor qnodqu' (cf. ac für atqu') in Mil. 508 quodque concubinam erilem insimulare adsus es, rêdde vor redd' (cf. dic, duc) in Stich. 768 redde cântionem véteri pro viné novam. Er verkünfir int der chen erwähnten Kürzung hödie, quäsi, ècquis. Sodaun bemüht er sich, zn zeigen, daß alle li im Lateinischen der Reduktion fähig seien. S. ankwortete ihm Rh. Mus. 51, 478 (cf. 52, 170).

[S. hat meiner Meinung die Festigkeit seiner Lehre von der Unterdrückung des -ë dadurch beeinträchtigt, daß er ill(a), ill(u)d mit eiuschloß. Keiner seiner Falle von ill(a), ill(u)d ist irgendwie überzeugend. (Über Trin. 809 s. nnten hei Be-

<sup>9)</sup> Mit dieser Skansion hängs stark der alte Irrtum zusammen, die einfache Schreibung eines Doppelkonsonanten auf frühen lateilischen einfache Schreibung eines Doppelkonsonanten auf frühen lateilischen (gerade so wie auf frühen griechischen) Inschriften schlosse eine von der Machande in sich Man findet (benoders in Schnibochern) das Argument vertreten: "Plantus schrieb ile, gleich facilinmed auf dem S. C. Bacch." Das ist unwahr. Die Schreibung des S. C. Bacch. ist hochgradig archaisch. Plantus hätte Doppelkonsonanz geschrieben.

sprechung meiner Plautusausgabe, Th. VIII). Dieser Vorwurf trifft jedoch uicht ill'e für illie (oder besser illee), wo e mit im Spiele ist: cf. iud'que observabo Aul. 679.] Radermacher (Rh. Mus. 52, 624) zeigt, daß uon vides? bei Plautus usw. häufig ist. während nonne vides? sich vor Lukr. nicht findet. [Obgleich non oft die Rolle der autekousouautischen Dublette von noune zu spielen scheiut, z. B. Amph. 407 uou loquor, uou vigilo? nonne hic homo módo me pugnis cóutudit? so würde es natürlich verfehlt seiu, die zahlreichen Fälle von autevokalischem uou iu Fragesätzen iu uonue zu äuderu. Trotzdem die Skansiou uus uicht instaud setzt, vor initialem Vokal zwischen uon und nonne zu unterscheiden, kaun sie es zwischen einem entsprechenden Paar an und auue. Nuu ist aber an ille (durch Jk.) bei Plautus ganz normal. Die Beziehnug von noune zu nou, auue zn au ist uicht geuau die von uempe zu nemp', atque zu ac, sondern eher die vou uamque zu uam, hisce zu his. Das heißt, nonue ist unr antevokalisch, währeud nou autekousouautisch wie antevokalisch ist.] S. (Berl. Phil. Woch, 1897, S. 846) zeigt, daß nam que nur antevokalisch gebraucht und von Plautus uud deu anderu Dramatikern uiemals als Trochäus skaudiert wird, uud daß dasselbe von a une gilt. Iudes gibt es e i ue Ausnahme, trochăisches u a m q ue bei Enn. trag. 370 R. (= 355 V.), auch scheint Plantus gelegentlich eine antekousouautische und eine antevokalische Dublette zu vertauschen. z. B. uéve dét Merc, 332, seŭ istuc Merc, 306 (? seust hoc), átque mé Psend, 349 (cf. Skutsch, Forsch. S. 63). Wahrscheiulich bildeten im autikeu Text oft die vollen Formeu die Schreibuug, wo das Versmaß die verkürzten verlaugte (über deinde für deiu cf. Skutsch, Arch. Lat. Lexik. 8, 443), z. B. atque für ac Trin, 935, gerade so wie sies Amph, 979 (P. Nou.) Eiusilbler ist. Darum brauchen wir uns nicht zu bedeuken, hasc' tabellas zu drucken (Bacch. 787). (Über lacte at unten Th. VI), Die trochäische Anssprache von quippe (Forsch. S. 95) scheint in quippe qui (dagegeu Amph. 745, As. 66 usw.), quippe quóm. quíppe quáudo, quíppiuí uormal zu seiu. Goetz und Schöll (praef. Capt., ed.9 miu S. XIV) fügen hinzu ess' Capt. 243, 885, Bacch, 153, Cas. 230, saep' Naev, com, 108 R. Die Unterdrückung des -e scheiut auf trochäische (auch uĕque) Zweisilbler beschräukt zu sein; so z. B. nicht uterq' (vergl. jedoch animal(e), usw.)]. S. (Forsch, S. 56) hat deu Parallelismus zwischen dice, duce, face und atque, uempe gezeigt. Der -e-Schwund in diesen Imperativeu ist eine bei engem Auschluß an das folgende Wort durch

den Satzakzent hervorgerufene Synkope. Daher sind die vollen Formen face usw, am Ende des Verses zu Hause. Ähnlich erklärt Radford Plautine Synizesis" (s. oben S. 183) den normalen Gebrauch der vollen Form meo nsw. am Versende nnd den hänfigen Gebrauch der reduzierten Form m(e)o im Innern des Satzes. Anch Seyfferts Eutdeckung, daß die Formen potin, viden usw. am Versende nicht heimatberechtigt sind, läßt eine ähnliche Erklärung zu. Jetzt wäre die Zeit gekommen, eine zusammenfassende Uutersuchung aller dieser Erscheinungen von Satzakzentreduktionen bei Plautns (z. B. nt für nti) auznstellen und festzustellen, nnter welchen Umständen der reduzierten Form gelegentlich gestattet wird, in pansa zu erscheiuen (z. B. nt Cas. 953, Audr. 226; die Most. 684, Haut. 495. Enn. 338; audin Andr. 299, mihin Andr. 476, rogan Pers. 42) and anderswo der vollen Form (z. B. duce me Most, 794, face rem Pers, 197); auch inwiefern das Ende des ersten Hemistichiums pausa bildet (z. B. potin Psend, 263, bibere da Pers. 821); wie steht es mit periclum und periculum usf,

Die langen Endsilben im frühen Latein werden behandelt von Georg Wedding: De vocalibus productis Latinas voces terminantibus (Bezz, Beitr. 27, 1-62), 1902.

Die Liste erreichbarer Fälle von -å (nom. 1. Dekl. und nentr. plur.), von egő nnd egő, von citő, modő nsw. ist nütülch, ledoch nur mit Vorsicht zn benutzen. [Wenn wir die von Jacobsohn (s. nnten Th. V) so wohl begründete Theorie einer syll. anceps vor der letzten jambischen Dipodie annehmen, werden Fälle eines nom. sing, anf -å wie Epid, 498 potuit plns iam sum libera quinquénnium verschwinden.]

Im Arch. Lat. Lexikogr. 11, 127 zeige ich, daß dät (wie däs) die plantinische Skansion sein mnß. [Schwierigkeit macht Cas. prol. 44; cf. Leppermann, "De corrept. vocab. iambic." S. 83. S. jedoch Cist. 715,]

Skutsch (Arch. Lat. Lex. 12, 212) verteidigt percipit Men. 721, cupis Curc. 364, facis Amph. 555. (Wenn Jacobsohns Theorie richtig ist, werden die ersten beiden Beispiele verschwinden. Poen. 1390 erfordert der überlieferte Text facite.)

Die vulgdre Aussprache des ch zu Plautus' Zeit behandle ich Harv, Stud, 9, 126 sq. 1 nr. oulkstümlichen Wortern der Umgangssprache wurde, wo das griechische z einem Vokal voransging (also z. B. nicht d'rachuma), der Buchstabe so ausgesprochen, daß er Position bildete, z. B. Dra ech im (Bgörgov, der kürzere Tell des Armes", mit knrzem Alpha), Accheruns (ἄχέρων) und vielleicht Acchilles (Merc. 488), macchaera (Pseud. 593).

Antrobalisches u. z. B. larna, miluus. Havet (Mém. Soc. Linguist. 6, 115) fügt hinzu saluns (Mil. 1316, Heaut. 406), silua, solno. Anch Minerua Bacch. 893; Schoell dagegen (Arch. Lat. Lex. 10, 116) folgert richtig aus Varr. 1, lat. 7, 16 ut Plantus Lato, daß Plantus schrieb: Mindrva Lato (Latona P. A. n. 1.) Spés Opis Virtús Venns. Brock, Quaest Gramm. S. 101, skandiert consuere, -runt Asin. 272, 79 (gleich insuetis, adsetam Phaedr. 1, 2, 8; 3 pr. 14).

Verbust von indervokalischen v. Redslob (Berl. Phil.) Woch, 22, 553) bestreitet dinus (Mil. 675) für divinus und erklärt dinum (in B<sup>1</sup>) Epid, 316 als reinen Schreibfehler, [Wahrscheinlich mit Recht, denn B<sup>1</sup> und überhaupt alle Schreiber begehen oft den Fehler, eine von zwei ahalichen, benachbarten Silben fortzaliassen; cf. 408 visse B<sup>1</sup>, vidisse B<sup>1</sup>, 430 deridet B<sup>1</sup>, derideret B<sup>2</sup>. Men. 539 können wir skändieren: [dickrim controvorisiam. Leos Skansionen, andnumeraut 'Asiu. 501, "commemoraut 'Mil. 1088 mit Annahme von v.-Schwund wischen a und i sind sehr unwahrscheinlich.]

### Prosodie des Nomens und Adjektivums,

Die Endung des gen, sing der 1. Dekl, ist vollständig behandelt von Leo in Kap, VI ("Hiatns und Synalophe bei auslautendem ae") seiner Forschungen. Die zweisilbige Endung auf -aī ist fast überall von Schreibern oder Korrektoren in ale modernisiert worden (s. oben S. 126). Sie wird jedoch durch das Metrum bezeugt, wo sie vor Anfangskonsonanten steht (etwa 25 Fälle; nicht immer feierliche Sprache, z. B. Mil. 1154); und da Lachmanns Gesetz auf Plautus keine Anwendung findet, so dürfen wir annehmen, sie habe gestanden, wo -ae Hiat ergabe, z. B. Mil. 1211 sáltem id volup est quom éx virtute formal evenít tibi. [In wisseuschaftlicher Terminologie, -all war im Begriff die antevokalische, -ai (-ae) die antekonsonantische Dublette zu werden. Wäre dieser Prozeß bis zu Ende geführt worden, so hätten terral und terrae sich unterschieden wie neve nnd nen, sive und seu.] L. zeigt, daß Elision des -ae bei Plautus so selten ist, daß man sie als nnplautinisch betrachten darf. Darum emendiert er Most. 173 virtúte formae id évenit | (P, A n. l.) in formal ev., indem er formae id als bloße Spur der Schreibweise formai ansieht (cf. filiae in nuptiis für filial nuptiis Aul, 295). Elision des gen, auf -ae wird gleichfalls von Terenz nud den andereu früheu Dichtern gemieden (Enn. Med. 248 V. lies uavis incohandi exordinm wie Plantus' lucis tneudi copiam). Auf S. 313 gibt L. eine Liste der Verse, die seiner Theorie znfolge eine Änderung erheischen. [Sie ist nicht lang und kann noch gekürzt werden, z. B. Epid. 563 meae ist loc.; Merc. 521 bonae ist dat. (gleich nulli rei erimus Stich. 720); Stich. 220 siet kann in der Skansion sit gleichwertig sein usw. Darum sind die Spuren von Elision des Gen. Sing. anf -ae sehr gerinftgeig. Wenu sie nicht unplautinisch ist, so ist sie doch ungewöhnlich, gleich der Elision von quoi (oft quoii, s. oben S. 181)] L. zeigt, daß der -ei Gen. der 5. Dekl. bensowenig elidiert wurde.

Exon (Hermath. 13, 555 sq.) bringt gute Gründe für die Ausicht von die älteste Form überhampt habe -ait gehellen, hat aber kaum recht, wenn er Sparen dieser sehr alten Schreilweise in dem Autidamati (-archi) der Hiss, Poen. 1045 and ihrem moracii Trin. 1108 wiederfindet: noch weniger Aul. 295.

Fleckeiseu (Jahrb. f. Philol. 41, 277) 1895 wiederholt seine Zweifel gegen die Skansiou reddux (Capt. 923, Rud. 909).

Die Prosodie der Pronomina bietet manche Schwierigkeiten \*). Wie können wir mls in Enn. A. 132 V. ingens cura mis \*\*) cum concordibns aequiperare, Poen. 1188 (Anap.?) rebüs mis agándis mit tis vereinigen. Mil. 1038 onia tis egeát (oder tis ea e.g.?)

Hic im Nom. (cf. Skntsch, Bezz. Beitr. 21, 84) wird jetzt allgemein angeuommen. Seyffert (Berl. Phil. Woch. 18, 977) zeigt, daß sogar bei den späteren republikanischen Dramatikern kein tieferes Beispiel von hie (hice) vorkommt.

Die Gen, huius, eius, caius und die Dat, huic, ei, cui hat Exou in einem anregenden Aufsatze (Hermath. 12, 208—233) behandelt. E. kommt zu dem überraschenden Resultat, daß alle sechs ulemals Einsibler sind. Statt Rud. 967 zu skandieren | tullum quoi(i)a santeháe fuit, skandiert er qu 8(i)us e(d. greft. m2(i)ö. Psend. 712); es wird ihm jedoch schwer, Lucil. 1039 Ms. hinwegzerklären, cu(i)us voltu as facie indo ae sermonilus noustris. Sogar hnic, cni (samt ei) spricht er einsilbige Aussprache ab. Doch ist seine Erklärung der ursprünglichem Gestalt dieser Wörter sehr ansehend. Der Lokativus \*hoi, \*ci, \*quof wurde ursprünglich mit

<sup>\*)</sup> Über unmögliche Skansionen wie t'bi (einsilbig!!) ist es hoffentlich unnötig, Worte zu vergeuden.

<sup>\*\*)</sup> Ist jedoch s-Schwund in einem Einsilbler wahrscheinlich?

Gen,- uud Dat,-Funktioneu (cf. grch. 401) gebraucht. Mit der Zeit wurde au den Lokativ \*ei das gewöhnliche Geu.-Suffix -ös (us) angehängt, um eineu unterscheidenden Geu. (eijus), und das gewöhnliche Dat.-Suffix ei (1), um eineu unterscheideuden Dat. (eijei) zu bildeu. Die plautinischeu Formen waren somit (hoijus, eijus, quoijus, hoijeic(e), eijei, quoijei(cf. quoiei, eiei auf Inschr.; auch Pseud. 271, 681? quoiei scimus, Amph., 520, Anl. 420? quoiei de). Die erste Silbe dieser Formen war, wie das or in grch. τοιούτος, ποιώ usw., einer Kürzung fähig und konnte gekürzt als brevis brevians fungieren. Die plautiuischen Skansiouen des Gen. sind also 1. huiius, eiius, quoiius (Trochaen), 2. huius, eius, quoins (Pyrrichien); die des Dat, 1, hūjo, et, quoit, 2, hūto, et, quot, 3, hūto, et, quot, Aber da er uichts vou dem Geu, von ille, iste sagt, der in der Gestalt illi(u)s, isti(u)s gelegentlich zu hui(u)s usw. eine Parallele bietet, und da er das huic, cui der klassischen Poesie als eiu rein literarisches Übereiukommeu betrachtet, währeud das huic bei Statius (Silv. 1, 2, 135 nsw.) das cui bei Jnvenal (7, 211 usw.) und Martial (1, 104, 22 usw.) die Formen der Umgaugssprache sind, so gelingt es ihm nicht, uns zu überzengen,

Die beste Erklärung der Prosodie der Geu, illius, istius (ob sie die endgültige ist, kann nur die Zeit entscheiden) ist die von Skutsch (ΓΕΡΑΣ S. 124 sq.) in Bestätigung von Luchs' Aufstellung gelieferte. Er erklärt, neben dem gewöhnlichen -Ins zeigteu diese Gen. gelegeutlich eine andere Endung -1s, für die er eine Parallele in oskisch efsefs findet. Man kann sich jedoch nicht verhehlen, daß diese Erklärung dem Vorwurfe ausgesetzt ist: "obscurum per obscurius"; denn diese oskische Gen.-Form ist ein Rätsel für die Sprachforscher. In der Tat, da Syukope eines kurzeu Vokals in der Eudsilbe eine Eigentümlichkeit des Oskischeu ist, z. B. horz für hort(o)s, Campaus (Trin 545) für lat. Campanus, so ist es möglich, daß die oskische Endung -1s dem lateinischen -1 us entspricht! Auch wird man nur ungern glauben, daß Plautus, da er Chius skandiert, uicht auf illlus skandierte, denu phonetische Gesetze dulden keine Ansuahmen. Wenn zu Plautns' Zeit die Kürzung eines langeu Vokals vor einem anderen Vokal als phonetischer Wechsel die Sprache durchzog, müßteu wir da nicht erwarten, daß jegliches Wort diesem Wechsel unterliegt? Warum sollten illius, istius ihm entschlüpfen?

Ahlberg uimmt iu einer sorgfältigen, im Anhang vou "de correptione" (s. oben S. 171) uiedergelegteu, mit vollstäudiger Materialsammlung verbundeuen Behaudlung der Frage Skutschs Erklärnug an. Er bringt zwei nützliche Vermutnugen. 1. der Gen. nlli statt nllins (z. B. Truc. 293 coloris ulli) ist ein starker Beweiß für dim Mglichkeit eines Gen. illi, ist i [in Wirklichkeit Lokatives]; 2. tis [aber mls!] legt nahe, daß \*illis, ipsis (cf. osk. efsers) durch Anfignag von -s an diese alten Gen-[Loc-]Formen illi, ist i gebildet sein mögen. Das ist der gegenwärtige Standpunkt der Frage, obwohl das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein scheint. Leos Vorschlag einer Skansion Illins muß nach dem überzengenden Beweise von Skutsch (Plant. Forsch. D, daß illi (e), nicht 1116 die richtige Skansion in Versen wie Capt. 105 ist, verworfen werden; anch ist Leos Hypothese der Elision von Schluß-s vor Anfangsvokal, z. B. Illi(ns) Epid. 447, geradezn hoffnungblos unwahrschelnlich (s. oben S. 189 so.)

#### Prosodie des Verbums.

Die Erklärung von amatnst, amatast, amatnmst (-nst)\*), similest (für alle drei Genera) hietet eine Schwierigkeit. Diese Znsammenziehung wurde vollständig behandelt von Leo, "Forsch." S. 252-260 (dazn Skntsch, Jahresber, rom, Philol, 1895, I, 81). der sie der Elision von Schlnß-s und Schluß-m zuschreibt, und aus ihr eines seiner stärksten Argumente für die Richtigkeit seiner Theorie entnimmt, daß -s (nach knrzem Vokal) in der Poesie vor Ennius vor einem Anfangsvokal elidiert werden konnte (s. ohen S. 189 sq.). Den Nenerungen des Ennins schreiht er das von Plautns ahweichende Verhalten des Terenz zn: Er (d. h. Terenz) hat weder facilist noch facilest noch facile est. [Das stimmt für nusere Hss. des Terenz; aher stimmt es anch für Terenz selbst? Cf. e. g. Eun. 273, Hec. 3521. Um dies in wissenschaftlich präziser Sprache auszndrücken. simile (-li'), facile nsw., die ursprünglich antekonsonantischen Dubletten von similis, facilis (wie mage von magis) verbot Ennius auch antevokalisch zu verwenden (cf. mage erunt Plant., aber nicht Ter.). Leo drückt es anders aus. Er sagt, nach Ennins findet sich nicht mehr die Elision des Schluß-s vor Vokal, [Trotzdem führt seine Theorie amatnst gerade so gut wie similest auf die Elision des Schlnß-s znrück. Und amatnst ist hei Terenz und vielen späteren Dichtern gebräuchlich, Zngnnsten der L.schen Elisionstheorie spricht

<sup>\*)</sup> Auf S. 253 sagt Leo: "Wichtig wird die Schreibung -ust gleich -umst für necessum, necessus; letztere Form ist für Plautus nicht nachweisbar"; unter Zitierung von Mil. 1118, Cas. 344, Stich. 219, Cist. 628 (vgl. Skntsch, Arch. Lat. Lex. 12, 198).]

die Schreibuug des Neut, amatust. [Aber warum nichtamat(um) est gleich auim(nm) adverto und oppid(ö) est gleich magu(ö) öpere? Uud wie erklärt L., der Elisiou des Geu. Sing. anf -ae verwirft, causaest usw?]

Marius Victorinus' Darstelluug (GL. 6, 22 K) legt eine audere Erklärung uahe, nämlich Aphärese des e, wie deutsch, ihms (= ihm es), gihs (= gib es), eugl. its (= it is): cum fuerit autem scriptum "audieudus est" et "scribeudus est" et "mutandus est" et similia geueris masculini, primam vocem iutegram reliuquetis, ex novissima autem e et s detrahetis, idem facietis in femininis, ut prima vox cuius generis sit appareat, idemque iu ueutris. Zugunsteu dieser Erklärung spricht amatust, amatast, oppidost und die Schreibung des Neut, amatumst. [Vgl. die Schreibung im Archetypus unserer Catullhss. (Jahresher, CXXVI, 128) in c. 49, 7 omniums patronum. Die Schreihung des Neutr, amatust wird mostellum, tostrina gleichstehen; während similest Masc. Fem. sich durch ieue Bevorzugung vou è statt 1 vor einer Konsonantengruppe erklären ließe, die sich in ilex, -icis, miles(s), -itis, pedes (s), -itis zeigt. Wir müssen auch bedeuken, daß E und I zu Plantus, Zeit noch nicht dieselbe Unterscheidung wie im klassischen Latein hesaßeu; z. B. abegit für ahigit Capt. 815].

Eiue andere mögliche Erkläruug von similest Masc., Fem., amstust Masc. ist die lateinische Gewohnheit, eiue von zwei ähulicheu, benachharteu Silbeu zu uuterdrückeu, wie sie vorliegt in mersti statt mersisti, portorium statt portitorium usw.

Allın großes Gewicht darf man jedoch diesem Kleinigkeiten der chreibweise micht heimessen; obwohl es bemerkenswert ist, daß, während -est die Zusammenziehung von -is est im Falle eines Adß, ist, z. B. similest, quallest, im Falle eines Substantivums sits antfrutt. Die Beleges sind: Geu. Veuerist Rud. 761, ouerist Merc. 672, lactist (?) Mil. 240, corporist Mil. 997 (Aul. 448 ist zweifelhall) und der Nom. mercist Pseud. 954. L. macht sich für seine Theorie Schreibungen in unseren Hss. wie Poeu. 959 monstratu est (A) zunutze. Doch läßt diese Schreibweise eher vermuten, daß in A.s Vorlage EST als Korrektur üher ST geschrieben war. Der palatinische Archetypus hatte in 'diesem Verse metst (f. allatusst Pseud. 717 (A), suppromuss (2 Sing. Mil. 825.)

L.s Theorie erfordert Leugnung dieser Zusammenziehung, wenn ein Junger Vokal dem Schluß-s voranging oder Schluß-s zn Plautus' Zeit ss bildete. Doch hält es schwer rest (= res est) zu hestreiteu, wofür Havet (Rev. Phil. 29, 184) eine Zusammeustellung von Beispielen bietet. L. meint, man müsse mit Fortlassung des Hilfszeitwortes res drucken.

Rest steht Argentum donidest Pers, 120 gleich (domidest T. domideste B, domi ide CD, A n. l.), doch ist die Lesart nicht so nnbedingt sicher, um als geeignetes Beweisstück dienen zu können, da anoii argentum domi est eine durchaus mögliche Lesnug ist (cf. Leo, Herm. 41, 441).

Diesen Gebrauch \*) auch auf Wörter auszndehnen, die auf andere Buchstaben als (einfaches) s. m und einen Vokal endigen, ist nach dem Zeugnis unserer Hss. kaum gerechtfertigt; z. B. recenst Pseud. 1126, tenenst? Cist. 642 (cf. Curc. 402), haecst Trin. 541, nilst Heaut, 676. Wenn Truc, 122 kretisch ist, so ist ill'c est (cf. Skutsch, "Plaut, Forsch.") ebenso möglich als illic' st (cf. Pseud. 954). Wenn man sich auf das Zeugnis der palatinischen Hss. bernft, so darf man nicht ihre Neigung zu Verderbnis hinsichtlich dieser Zusammenziehnng (z. B. Bacch, 1164, Men, 498) vergessen (s. nnten, bei Besprechung meiner Plautusausgabe, Th. VIII).

Engelbrechts Erforschnug des plantinischen Gebrauches der -V-Formen der Perfektstämme (Wien, Stud. 6, 219-245) unterschied nicht genügend zwischen Formen wie -avero, -averam anf der einen and Formen wie -avisti, -avisse m anf der anderen Seite. Darum wurde die ganze Frage noch einmal von A. Brock in Kap, II seiner Quaestiones Grammaticae (s. oben S. 127) "De perfecti in -vi exenntis formis apud Plautum ceterosque poetas iambicos" behandelt, Das Ergebnis ist in Kürze folgendes: 1. Plautus und alle folgenden jambischen Dichter gebrauchen gewöhnlich -aram, -arunt, -oram, -eram, -i eram, lassen jedoch am Ende des Verses oder Halbverses -averam usw. zu; 2. in gewissem Umfange gebraucht Plautus, sorgsamer Terenz und seine Nachfolger, nur -asti, -assem usw. Die V-Formen werden also gleich dem Inf. auf -ier nsw. nur für metrische Zwecke verwendet. (Auf S. 83-97 gibt B. eine Liste von Formen, die sich in der Regel nur am Versende finden, darunter cottidie[!]). Was die Einzelheiten anbetrifft, so werden die -evi-

<sup>\*)</sup> Weßner (Berl. Phil. Woch. 23, 977) leugaet die Existenz von ipsust [Cist. 602?]. Doch kommt das Wort ipsus genügend häufig vor, daß man darüber zur Sicherheit kommen könnte? Dasselbe mag die Ursache für die mangelhaften Spuren von recenst, pietast, \*pariest, \*equest, \*lapist, haecst, \*simulst usw. sein. Uber das Nichtvorhandensein von quisqui's s. Seyfferts Jahresb. 47, 58. Donats Bemerkung zu Ter. Eun. 1, 2, 76 läßt an sororst dicta denken.

Formen nicht oft zusammengezogen, ausgenommen decrev-, qniev-, assuev -: -ovi, Nosse, -sem bei Plant, nnbekannt [besser, sehr selten], bei Ter, dagegen die Regel; bei Plant, novisti, selten nosti, bei Ter. nosti, selten novisti; nover- (gewöbnlich am Versende) gewöhnlicher als nor- bei Plaut., nor- gewöhnlicher als nover- bei Ter .: -avi. Bei Plaut. -avisse (-sem) und -asse . bei Ter. nur asse. Bei Plant, bat -asti, -tis immer den metrischen Iktus auf der Pänultima; -avisti, -tis bei Plaut. doppelt so oft als -asti, bei Ter. fast nur -asti; bei Plant, gewöhnlich -averim, -ro, -ram und in der Regel am Versende, bei Ter, gewöbnlich -arim (-averim nur am Versende); -averunt, -re, -averunt (nur am Versende) und -arnnt bei Plaut., bei Ter. fast nur -arunt: -ivi (nicht eo). -ivisse (-sem) and -isse bei Plaut., -ivisse selten oder nie bei Ter.; niemals bei einem jambischen Dichter -iisse; -isti selten oder nie bei Plant., -ivisti wabrscheinlich nie bei Ter.; bei Plant. -iverim, -ro, -ram gebräuchlich (in der Regel am Versende), bei Ter, -Yerim gebräuchlich, -iverim (-ierim) nur am Versende; sowobl -iverunt als -ierunt bei Plaut. B. schließt mit dem Zeugnis der Inschriften aus republikanischer Zeit.

M. W. Mather: Quomodo iaciendi verbi composita iu praesentibus temporibus enuntiaverint antiqui et scripserint (Harv. Stud. 6, 83-151) 1895.

C. Exon: The form and prosody of the compounds of iacio in the Present Stem (Hermath, 13, 129-162) 1904.

Alle Zeugnisse sprechen in der republikanischen Periode für die Schreibung -iec- (cf. Mil. 112 coniecit [uicht Truc. 298], Adel. 710 iniëcit, Heaut, 277 conjëcit); während -i c - dem Übergang von -j e c in -jic- verdaukt wird, einer Schreibung, die sich weder auf Inschriften noch in alten Mss. findet. Die Schreibung -ic-, verbunden mit knrzer Skansion der ersten Silbe, z. B. abicio, erscheint im ersten Jahrbundert des Kaisertums [z. B. adicias Pap. Herc, 1620, frag. 4]. Die kurze Skansion', z. B. abieit Moret. 96, ist in der Poesie der Kaiserzeit die Regel, obwobl Val. Flacens und Statius im Anschlasse an Vergil die lange Quantität gebrauchen. Im ganzeu Plantus and Terenz gibt es nar einen einzigen Vers mit kurzer erster Silbe eines Kompositums von iacio, dessen Praposition auf einen Konsonanten (nicht m) endigt, nämlich Asin, 814 praerípias scortum amánti et argentum óbicias. In der Regel z. B. înicit (iniěcit) Anl. 197, Adel. 710. Aber mit einer vokalisch oder auf m endigenden Praposition regelmaßig, z. B. eieci Asin. 127, deieci Asin, 425; in vier Versen dagegen | in curriculum cóicitis Merc. 932,

(ar)rípiam, in ignem cóiciam (coniciam AB) Rnd. 769, | tráctasatque eicis domo Asin. 161; cf. Pers. 319. Die letztere Skansion erklart E. als cojecio, eine Rednktion von cojiecio, čiecio, eine Reduktion von eiiĕcio (cf. grch. τοιούτος) nnd mnß deshalb erklären (mit Priscian), Vergil habe ecl. 3, 96 einen Procelensmaticus für einen Daktylus gesetzt Tityre, pascentes a finmine reice capellas (cf. Hor., s. I 6, 39 deicere de saxo cives). Um den jambischen Versschlnß obicias Asin, 814 hinwegzuerklären, nimmt er seine Zufincht zu einer Theorie, die zu seltsam ist, nm wahrscheinlich zu sein. Der andere iambische Versschluß, der für die Skansion als Kürze zitiert wird, Naev. Com, 94 R immó quos scicidi in iús conscindam atque ábiciam, ist kein starker Beweis, da das Metrum trochäisch sein kann. M. erklärt dissicit (dess.) in Cnrc. 424 (P. A n. l.) nsw. als eine spätere (zn einer Zeit, als disicio allgemein üblich war, entstandene) Verschreibung von disiecio, die durch Verwechslung mit dissicare erleichtert wurde, Er erlaubt conlcio Merc. 982. Rud. 769 im Verein mit obicias Asin, 814 als vereinzelte Erscheinungen der kurzen Skansion im frühen Latein. Die Reduktion von le zu I muß in Verbindung mit der Reduktion von que zn cu in Kompositis von quatio nsw. betrachtet werden.]

# Prosodie der Konjunktion.

Th. Birt: Über Vokalisierung des j (Rh. Mas. 51, 70-108) 1896 erklärt nunciam") als nunce-iam, etiam als eti- iam (cf. fm) und bestreitet daher das von Leo vorgeschlagene dreisilbige quidiam (s. unten). Weniger glickt es ihm, eine ähnliche Erklärung von quoniam zu finden.

Leo (Nachr. Götting. Gesellsch. 1895 S. 425; s. nnten Th. VII) versucht nachzuweisen, daß qnidiam? bei Plautns ein einziges (drei-

<sup>\*)</sup> Langens Unterscheidung von nunciam (für Befehle geeigzeit) und nunc iam (emphatischem nus () fleitr. 285 a.g.) 1st niemals wiederlegt worden. Auf den ersten Blick erscheint es haltos, daß dieselbem Wörter nunc und iam in derselbem Reihenfolge verschiedene Prosteine zulassen sollten. Doch dasselbe gilt von si quidem und signidem, quandoq quidem und quandoquidem nun. Englisches "gentle man" und "gentleman" unw. zeigen uns, daß der Zusammenschluß zweier Wörter in eines Wortkomplex nicht alleit die Aussprache, sondern auch ihre Bedeutung andern kann. Darum dürfen wir Epid. 135 nunc iam lesen (trotz Skutack, Plant. Fore-8" 197). Capt. 296 unneinm (lan Daktylns skandiert) schadet dem Metrum nichts, doch ist nunc iam zu dem Ind. Prass attingt zeeinneter. Val. Leo 1 e., der Rud. 137 ritiert.

silhiges) Wort war, da das iam nicht den temporalen Sinn hahe, den nunc in anid nunc? hesitze [Trin, 1080 hegunstigt diese Theorie nicht, A iam - B quid iam?, denn das zweite iam war sicherlich ein Nachhall des ersten].

## V. Metrik.

Der größte Fortschritt der letzten Dekade war die Entdeckung des Ursprungs der plautinischen Cantica:

Fr. Leo: Die Plautinischen Cantica und die Hellenistische Lvrik (Ahh. d. k. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, philol.-hist, Kl. N. F. I), Berlin 1897.

Die von Grenfell (An Alexandrian Erotic Fragment, Oxford, 1896) in Ägypten gefundene dramatische Lyrik hrachte v. Wilamowitz (Nachr. Gött. Ges. 1896, S. 231) anf den Vergleich mit den plautinischen Cantica. Natürlich sind die Cantica nicht ein Zng der neneren Komödie, noch sind sie aus der alten entlehnt, römischen Komödiendichter fanden für sie in den hellenistischen μαγωδίαι und ίλαρωδίαι aus Tarent und anderen Teilen Süditaliens Vorhilder. Plautns hat die Komödie des Menander mit den dramatischen Liedern seiner eigenen Zeit beleht. Sie sind die Ansläufer der enripideischen Monodien (z. B. Orest, 1369-1502), so daß wir uns bei Enripides nach metrischen Typen umsehen müssen, die sich zu diesem oder jenem Metrum der plautinischen Cantica entwickelt haben können. Wenn Plantus Metren (z. B. Bacch., Vers, Reiz.), die vorher nur isoliert in Anwendung kamen, stichisch gebrancht, so ist das ein Zug der hellenistischen Periode. Kallimachos (?) wies den Metren nach demienigen hellenistischen Dichter. der das Metrum zuerst stichisch gehraucht hatte, Namen an, z. B. Φιλίχιον von Philikos, Φαλαίχειον, Γλυχώνειον usw. Der stichische Gebranch des Bacchins bei Plantns könnte dem haccheischen Tetrameter ein Recht gehen, "versns Plantinns" henannt zu werden. Somit sind die Cantica eine direkte Fortsetzung griechischer, dramatischer Lieder, so daß wir nicht das Recht haben, ihnen Ahsonderlichkeiten, wie hypermetrische, hrachykatalektische Verse n. dergl. znznschreihen. Der richtige Typus von Stich, 10-14 ist Arist, eq. 1141-4. Ein Kolon, wie Cist, 16 suavibus modis, ist nicht trochäisch, sondern kretisch (cf. Ar. ran. 1358 "Αρτεμις καλά); Amph. 639 hinc ante lncem ist nicht ein jamhisches, sondern ein hacchisches Kolon. L. geht die Cantica eines jeden Stückes der Reihe nach durch und zeigt. wie verkehrt die Praxis früherer Herausgeher war, von den Hss.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX. (1906. 11.)

anszugehen. Er stellt den Grundsatz anf, hei der Wiederherstellung der Cantica sollte die überlieferte Lesart nicht metri causa verlassen werden, wenn Sinn und Syntax gesnnd sind. [Ein Vergleich der Cantica in L.s Ansgabe und in der großen Tenbnerausgahe ist eine höchst lehrreiche Lektion für die Gefahr, die bei ühermäßiger Verachtnng der Hss, droht,] Was die Anordnung eines Canticum anbetrifft, so zeigt L., daß die in A vorhandene und für P erschlossene Kolometrie der alexandrinischen Methode der Kolometrie folgt und wahrscheinlich der ältesten (in Accins' Zeit angefertigten) Ausgabe der Stücke angehört. Plautus selhst schrieb ein Canticnm vermutlich als unnuterbrochenes Ganzes (so Grenfells "Erotic Fragment"). Ein Beweis für geglückte Abteilung eines Canticum ist das Eintreten eines Wechsels im Metrum hei einem Wechsel im Gedanken. L. erörtert die mannigfachen Formen der verschiedenen Metra, glykoneischer, ionischer nsw. und der kleinen Kola, die mit ihnen verknüpft sind. So ist - - - mit Kretikern verknüpft, z. B. Most, 698 núnc dormítům inbét | me ire minime, Truc, 120 pessuma mane || optume, odio es. Desgleichen - - - z. B. Capt. 204 nostrum ernm si vos | éximát vínculís; Trin. 243 dá mihi hóc, mél meúm, | si me amas, si andes. [Ich hezweifle sein Kolon --- , z, B, Cas. 839 (hacch,) meast haec. Sció séd meus fruc | tus est prior,] Die Existenz von Dochmien hält L. für zweifelhaft. Obgleich Plautns Verse aufweist, die nach dem Vorbild synkopierter Jamhen gebant sind (z. B. Cnrc. 104, Rnd. 945-6, Pers. 1), so wendete er doch nicht Synkope anf eigene Fanst an. Statt eines jamhischen Systems bedient er sich hisweilen eines jamhischen Oktonarins + einer Silbe. anf die ein troch. Tetram. folgt (cf. Kiessling Anal. Plaut, 11). z. B. Amph. 1067 nt iacui, exsurgo, ardere censni aedes, ita tum confulgebant, | ibi me inclamat Alcumena; iam ea res me horrore adficit; Pers, 39. Den Eingang des Stichus analysiert L. folgendermaßen: 1. ---- (Dochmius?), 2.-5. ---- (dasselbe mit Vorschlagssilhe), 6, Colon Reizianum (?).

In der Einleitung (S. 56-100) zn meiner Ausgabe der Captivi habe ich eine knrze, an It. abhandtung hasierte, aber hier und dort veränderte Skizze der plantinischen Metrik geliefert. Die (erst nach Las Abhandtung erfolgte) Entdecknung der T-Kollation zeigt nns, daß der Palatinische Text oft eine von A verschiedene Kolometrie aufwies. So ist Fesend. 1829-80 in A bacchisch, in Pereitsich (mit voransgehendem katal, bacch. Trim.). Der "daktylische Typus" des anapästischen Metrams, den Pacnvins pilegte (Mar. Victorin, III 7x K), war ein Versnch, Iktus und Akzeut zu ver-Victorin, III 7x K), war ein Versnch, Iktus und Akzeut zu ver-

einigen, z. B. Pacuv. 350 R. agite, ite, evolvite, rápite, coma || tractáte per aspera sáxa et hummn). Obgleich das kretische Maß oft in Threnodicen (z. B. Enn. Andr. Acchm. 75 sq. R., Rnd. 213 sq., 664 sq.) gebrancht wird, so ist es doch numoglich, den einzelneu plautinischem Metreu ein bestimmtes 3/bc; zuzzuschreibeu, und es ist verkehrt, Trin. 840 sq. (sed quis hie est qui in plateam ingreditur, nuw.) als ein römisches Beispiel für "Marschanapsker\* zu zütieren. Cas. 815 (zn. Beginn des Spotthochzeitsbymnns) scheint ein Versus Priapus; sensim super attolle ii || men pedes, nova uupta (mea no. nn. A).

Währeud La Zerlegung der Cantica im großen und gauzen über die Kritik erhaben ist, werden die Einzelbeiten mit der Zeit hier und da geändert werdeu. Einige Vermutungen wird man in Seyfferts Rezension (Berl. Phil. Woch. 18, 1577) finden, und einige Änderungen werden durch die spätere Entdeckung der T. Kollation erforderlich. In "Anc. Edit." S. 34 mache ich geltend, wir sollten beim Druck von Amph. 161—4 der Versabteilung von Priscian "de metr." folgen (obwohl wir nicht seine metrische Beurteilung der Verse anzunehmen branchen), da seine Versabteilung von Trnc. 120 mit A übereinstimmt. Jetzt branchen wir vor allen Dingen eine Richtschnur, um unsere Wahl in den verhüßefinden, durch die Elastizität der plautinischen Skansion hervorgerufenen zweidesfallen zu hestimmen, vermöge welcher derselbe Vers als kretisch oder anapästisch oder trochäisch nsw. skandiert werden kaun. Eine nutzliche Vorarbeit ist!

H. Roppenecker: Znr plantinischen Metrik und Rhythmik. Frankenthal (Schulprogr.) I 1900; II 1902.

R. macht für eine hewulke symmetrische Anordnung der plautinischen Monologe z. B. geltend Pseud. 767—789 (767—770, 771—774, 775—778, 779—782, 784—787, unter Verwerfung von 7831), Stich. 402—418 (402—405, 406—409, 411—414, 415—418, unter Verwerfung von 4101). Mit Recht hebt er Plaut in Geschick in der Komposition seiner Cantica und die Anpassung seines Maßes an die Stimmung des Angenhlicks hervor. So passen die Anaplate Cas, 660 sq. zn der "Lebhaftigkeit des Gefühls": Gladinm — Hem! Gladinm — Quid eim gladium? I Habet. Et misero mihlt der enm habet?; die Spondeen von Stich. 313 sq. passen zn "dumpfer Schwermar": deféssus sum puldando. II Hoe pöstremunst: vae vöhis! Als Richtschnur, um us zur richtigen Analysis der Cantica zu verhelfen, erwähnt er den Wort- oder Satzakzent nun "den Zusaumenhang des Rhythmuswechsels mit dem zum Ansdruck gehrachten Gedanken". Er stellt eine eingehende Untersachung über den plautinischen Gebrauch des

trachäischen Oktonars an und kommt zu dem Schluß: "Meist stehen die trochäischen Oktenare vor oder zwischen anderen trechäischen Versen."

Das anapästische Metrum ist Gegenstand der Dissertation eines Schülers Havets:

E. Audouin: De Plautinis Anapaestis. Paris, 1898 (rezensiert von Seyffert, Berl. Phil. Woch. 19, 1064 sq.).

A, hat mit großem Fleiß sämtliche erreichharen Fälle von Anapästen bei Plautus (einschließlich der Versus Reiziani) gesammelt, mit Statistiken üher die Metren, mit denen sie verknüpft sind, und ihrer Prosodie und Gesetze. Doch dürfen seine Listen nur mit Vorsicht henutzt werden, da sie ohne Kenntnis von Leos epochemachendem Werke (das A, in den Addenda et Corrigenda erwähnt) zusammengestellt wurden. Daher rechnet er unter die Anapäste einige versus Diphilii, z. B. Curc, 96-97, Dochmii (?), z. B. Stich. 1 sq. und andere Metra. Auch hat er einige seltsame, prosodische Theorien, hesonders Ekthlipsis, z. B. impr'bos, harp'go und sogar mar't'mis für maritumis. Mit Hilfe solcher unmöglicher Skansjonen ist er imstande, einige der Ausnahmen des Gesetzes zu entfernen, daß ein daktylisches Wort oder ein daktylischer Wortschluß in der zweiten Hälfte einer Dipodie in der ersten Hälfte einen Daktylus vor sich haben muß, z. B. Pers, 781 ita me Toxilus (wo A. Tox'lus skandiert!). Aber nicht überall, z. B. Pseud. 947 | et inter pocula pulpamentis.

A. leugnet mit Seyffert im Jahresbericht 1894 S. 268 mit Recht Klotz' Behauptung (Grundz, 232), daß, wenn ein Parömiakus (anap. Katal, Dim.) mit einem Einsilbler endigt, der Fuß vor dem Einsilbler ein reiner Anapäst sein müsse. Er fügt zu Seyfferts Beispielen Pseud, 1318 hinzu; em. Hóc ego numquam rátu' sum. Eine ähnliche Regel gilt für das jambische und trochaische Metrum. aher es liegt kein Grund vor, weshalb es auch für Anapäste gelten sollte. A. zeigt, daß Plautus, im Unterschiede von Aristophanes, den anap, Septenar nicht für den Dialog einer ganzen Szene (außer Mil, 1011-93) gehrauchte, A. erklärt, die letzte Hebung eines Dimeters (oder Tetrameterhemlstichiums) werde niemals aufgelöst.

Beispiele casurloser Tetrameter sind Mil. 1058, Curc. 141, Mil, 1062, Aul. 715, Bacch, 1097 (wo Klotz, Grundz, 217, fälschlich memoravit skandiert). Pers. 779 hahen wir einen sehr seltenen Typus, der sich jedoch im Griechischen findet; solus ego omnibus antideo facile misérrumus hominum ut vivam.

Eine fablerhafte Zertremung den Deltylus (oder Anapüsten) is dialogischen Metren, z. B. Enn. 55 V.  $\|$  virginali' modestis, Merc. 773 quin abimas? incommodi, Most. 40 rusticus hircus (cl. 131 ektenns abennt á fabris) wird von Maaren brecher (Hiat. und Verschleit. S. 25 eq.) nicht für ganzileh nurallsais, sondern nur für urargelmäßig erklärt; doch müssen seine Listen mit Vorsicht benntzt werden. Sie st sicher gestatet im ersten Fnß eines jeden Hemistichnum (Skutsch,  $\Gamma EPA\Sigma$  S. 137 sq.). Ablberg de proceleuum, S. 15 sq. hat die ganze Frage von neuem geprüt und befebdet die Richtigkeit von Ma. Forschunger, doch findet selbst er es schwierig, sich ein oder zwei Fälle der fehlerhaften Zertrennung vom Halse zu schaffen (z. B. Pesed. 704 trna triplicia).

Skutsch (Satura Viadrina S. 141) hat gezeigt, daß Hiat. nach eine daktylischen vierten Fuße im troch. Tetram. unzulässig ist. Darum kann Carc. 476 skandiert werden: 1. in medio propter canal(em) ib(i) östentatorés meri, 2. canalem | ib(i) östent; aber nicht 3. canal(em) ib) | öst. [Pers. 483 di dent quae velfs. Eho an imm man(h) i emisisti midierem (nicht man üt in Hiat.)

Die Behandlung des Proceleusmaticus ist Gegenstand von

A. W. Ahlberg: de Proceleusmaticis Jamborum Trochaeorumque antiquae scaenicae poesis Latinae. Lund 1900.

(Die Schwächen des Ruches, z. B. die Benützung des Dziatzkoschen Terenztextes obne gebührende Berücksichtigung der Has, bat Seyffert, Berl, Phil. Woch. 20, 1611, hervorgehoben.) Die erste Silbe der Hebung ist immer akzentragend. In der Regel auch die der Senkung Idoch ist dies letzte ledigitich das Ergebuls anderer Gesetze des plautinischen Verses; z. B. bringt aedibus bäbliat dieselbe feblerhafte Zertrennung wie rüstlicus hircus mit sich; amicus apölogum dieselbe wie amicus amicu. Die erste Silbe der Senkung ist z. B. nicht akzentragend in ut apòlogum, A. bietet eine vollständige Liste aller in dem Puß vorkommender Fälle.

Die Besonderheiten der Diërese vor der letzten Dipolie eines jambischen Verses (oder des entsprechender Teilse des trochsischen Septenars) haben oft Anlaß zur Beobachtung gegeben. Es gab eine Zeit, wo man Verse, wie Asin. 250 [l fingere fallsciam, Curc. 438 quia ndeiss quartus veitimes in Cariam, Tilin. 45 R ] adelibas absterrui als ein Beweis von ursprünglicher Länge des Inf. auf -e, der I. Plur. auf -mu s, dee Abl. Plur. auf -b us zitierte. Aber mit dem Erstarken der vergleichendeu Sprachwissenschaft wurde diese Erklärung aufgegeben. In einigen Fällen konnte eine einfache Emendation die Schwierigkeit beseitigen, z. B. Most. 1100 [ vis serere negotism (serere vis), Pseud. 355 || prómere possúm domo (promere poti' sum), Truc. 425 non audes aliquid mihi dare mnnusculum? (dare mihi). Es blieben jedoch viele Fälle, wo dieses Hilfsmittel versagte, so daß es schwer erscheint, einer besonderen Behandlung dieses Versteiles bei Plantus die Anerkennung zu verweigern. Nur braucht man eine befriedigende Erklärung, wieso dieser Versteil eine besondere Behandlung beauspruchen konnte. Die Frage wurde von einem Schüler Leos erörtert (cf. Leo, Forsch. S. 309):

Herm, Jacobsohn: Quaestiones Plautinae metricae et grammaticae, Göttingen 1904.

J. zeigt, daß in diesem Versteile nicht bloß syllaba anceps, sondern anch Hiat, gestattet ist, z. B. Cas, 549 (AP) | improbi, | edéntuli. Cas, 2 fidém qui facitis máxumi; | et vós Fides, Anch versucht er (jedoch nicht mit gleichem Erfolg) zu zeigen, daß hier nngewöhnliche Formen gerade so gut, wie am Ende des Verses geduldet werden. z. B. Psend, 767 quoi servitatem di dannat lenoniam. Bis dahin ist alles in Ordning. Doch geht J. so weit, dieselbe besondere Behandlung für die zweite Hebung eines trochäischen Tetrameters zn beanspruchen, z. B. Cnrc. 192 (P, A n. l.) ébriola, persólla. nngae ], Stich. 374 (AP)\*) argenti | aurique advexit ]. Auch (in kretischen und bacchischen Tetrametern) nach dem ersten und dritten (gerade so wie nach dem zweiten!) Fnß -, z, B, Psend, 1129 populó strénuí, mi improbí | úsuí súnt (A P), Rud. 244 tú facis mé quidem út víveré núnc velím (AP). J. hat es unterlassen, zn nntersuchen, ob die verdorbenen Lesarten unserer Hss. auch nicht anderen Teilen des Verses gleiche (betrügeude) Unterstützung in demselben Anspruch auf ähnliche Lizenz liefern würden, sagen wir einmal der dritten Hebung eines trochäischen Tetrameters (z. B. Amph. 505 observatoté quam blande ). [Jetzt, wo J. den vollen Beweis für syllaba anceps nud Hiat vor der letzten jambischen Dipodie geliefert hat, wird es, denke ich, den Herausgebern schwer fallen, ihre Augen davor zu verschließen. Doch darf man alle Beispiele J,s annehmen? Oder nnr die, welche der Behandlung der Diärese in der Mitte des Tetrameters entsprechen? z. B. Epid. 498 potnít. plns iam snm líberă quinquénninm, aber nicht z. B. Men. 877 qui mé vi cogunt út validus insauiam. Es verdient Erwähnung, daß die Duldung eines spondeischen Wortschlasses mit Iktns auf der Endsilbe in diesem Teile des Verses (z. B. Cnrc. 371, Capt. 192) ihn von der anderen Diärese nnterscheidet,]

<sup>\*)</sup> Die Abweichung von AP im letzten Teil des Verses läßt auf nimis multum. Nimis schließen.

Ein Mißgriff erscheint mir die Theorie von

G. Ramain: Métrique Plautinienne (Rev. Phil. 29, 205 sq.), R. meint, im vierteu Fuß des jamb. Seu. und im fünften des troch. Sept. werde die Senkung uie einem jambischen Wort mit einer durch das J. K. G. gekürzten Endsilbe oder von mei, nil, dis, meis (aber von egö z. B. Aul. 389) oder von zwei kurzen Silben, die niebt zu demselben Wort gehören, eingenommen. Die große Anzahl von Versungen gegen diese Regel versucht er durch Konjekturalverbesserung los zu werden, z. B. Mil. 158 me für mese. Rev. Phil. 30, 3i sq. debnt R. die Tbeorie auf Terenz aus und wendet dasselbe gewaltsame Verfabren auch auf den Text dieses Autors an.

### VI. Lexikographie und Formenlehre.

Wir erwarten voll Uugeduld die Vollendung von

Gonzalez Lodge: Lexicon Plautinum, Leipzig 1901 sq. (fasc. I A—Alius; fasc. II Alius—Aufugio; fasc. III Aufugio—Concilium),

so gewaltig wird es die Erforschung des plautinischeu Sprachgebrunches erleichtern. L. begann sein Lezikon, bevor gewisse Dinge bezüglich des Plautustextes so gesichert waren, als sie es jetzt sind. So beging er den Fehler, die Lesarten von F (a. unten Th. VIII) mit aufzunehmen und einige Konjekturen, die beutzutage kaum noch Erwähnung verdienen. Doch zu viel ist besser als zu wenig.

J. P. Waltzing: Lexique de Plaute. Louvain 1900. Es erschienen uur zwei fasciculi (A—Accipio, Accipio—Adfero).

Ein paar Wörter besprach (in Zusammenhang mit seiner Ausgabe der Stücke)

F. Leo, Zum plautinischen Lexikon (Arcb. Lat. Lex. 9, 161-67), 1896

z. B. arvina (cf. apfron, zpózz, Zuzhof Hesych) Poen. 1016; conppici (cf. Suet. Claud. 4 nequid faciat quod conspici et derideri possit)
Curc. 502; pipulo (abl.) Aul. 446 (nicht Mil. 584, wo wir das überlieferte uni satis populo halten sollten; cf. Poen. 226); prostibilis
(cf. restibilis) Pers. 837, Stich. 765. In Verbindung mit dem Vorschlag, Merc. 29 inertia zu lesen, bemerkt er: "Es ist bekanu,
daß im plautinischen Wortschatz nicht selten das Grundwort fehlt,
während das abgeleitete vorhanden ist; so feblen fallax und minax
[cf. Laugen, Beitr. S. 150], es fehlt aptus, uicht ineptus
iueptia."

Ein größerer Beitrag zur Lexikographie ist

Jos. Koehm: Quaestiones Plautinae Terentianaeque. Gießen 1897.

1. Mortales Leute", z. B. omnes mortales Amph. 1047 usw. (gegen Cramer, Arch. Lat. Lex. 6, 342); 2. Filius (-a) ist das alltägliche, gnatus (-a) das poetische Wort (daher in der Tragödie bevorzngt). Im Voc. jedoch stets gnate, nie fili. In Verbindung mit Büchelers Erklärung (Rh. Mus. 39, 412), ein Vater habe ungern \_fili mi" gebraucht, weil die Anwendung von filius (von felare Pseud. 422) "ein Stück Mutterrecht" war, macht K. darauf aufmerksam, daß mater et pater ebenso häufig wie pater et mater ist. 3. Adulescentulus hat denselhen Sinn wie adulescens. steht jedoch am Ende eines Verses oder Kolons; z. B. Mil. 264 und 289. 4. Vir. die verschiedenen Anwendungen des Wortes. Mi vir (nie vir allein) ist die gewöhnliche Form der Anrede und hätte nicht von Ribbeck (Rh, Mus. 36, 116) als "traulichere Anrede" bezeichnet werden sollen (cf. Cas. 974). 5. Uxor und coniux. Das letztere Wort gehört der Tragödie, nicht der Komödie an. Plautus hat coniux nur einmal (Amph. 475); Terenz hat coniugium, auch nur einmal (Andr. 561). 6. Uxorem dare oder nuptum dare oder dare allein sind alle drei häufige Phrasen (S. 46). 7. Puer, die verschiedenen Anwendungen (S. 52 sq.).

Dièrectus hat behandelt Ramain (Rev. Phil. 22, 297); auch Bosscher (c. ober S. 152), de Cure's S. 21 sq., der auch halo-phanta (S. 73 sq.) bespricht. Assidui (Trin. 202) bedeutet nur "Rietche" (cf. Non. 342 M., Amph. 168) nach C. Pascal (Riv. Philol. 30, 22). Compilo und concipilo behandelte Goldbacher (Wien. Stud. 1897, 124) und J. v. d. Vliet (Arch. Lat. Lex. 9, 461). Über die genaue Bedeutung von angiportus s. Alh. Muller (Philol. 59, 15 sq.), von proscaenium s. Bauer, Quaest. scaen. S. 40 sq.; unisuhsellium (Capt. 471, Stich. 489) erklätet Leve (Forsek. S. 295) als powoordow oder zugumben.

Sepulcrum (= bustum) Men. 152 und solum oculi (= & & bothango 84µa8ha) Men. 155, Poen. 571 erörterte Vahlen (ind. lect. Berolin. 1901). Suh diu col(unine) Most. 765 (P) erkikarte Leo (Arch. Lat. Lex. 10, 273 sq.) als suh divo et columine, unter Himmel und Höhe, d. h. unter freiem Himmel\*. Die Wendumg begonet häufig in den Acta Arvalia sub divo columine (culm.) (von 90 n. Chr. an), sub dio culmine (155 n. Chr.), sub diu culmine (101 n. Chr.). Gerrae, gerro bespricht Sonny (Arch.

Lat. Lex. 10, 377 sq.); platea Jos. Zeller ("Vicus, platea, platiodanni", Arch. lat. Lex. 14, 301-316).

Havet (Arch. Lat. Lex. 11, 579; cf. Schoell, pracf. dee ed. minor Rad, S. X) verteidigt das handschriftliche tanta in Wendungen wie multo tanta miserior Rud, 521, multo tauta plurs Stich. 339, multo tanta amplins Men. 800, bis tauta pluris Men. 680 (cf. Cic. Verr. 3, 222 quiunquies tanta amplius), Multo tanta (z. B. pluris vendidi) war urspringlich Ellipse mit Ergianzung von pecuulis; doch verlor sich das Bewüßsein dieses Ursprunges und die Formel blieb. Nicht damit zu verwechseln sind im Redensarten altero tanto (aere?), tribus tantis, sescenta tanta. H. würde Pers. 153, Bacch. 310 usw, tanta lesen. Leo (Arch. Lat. Lex. 12, 100) zitiert denselben Gebrauch von tanta aus Apulcjus und erkennt an, daß durch H.s Enddeckung einer der "AP gemeinsamen Fehler" von seiner Liste (Forsch. S. 12) gestrichen werden mißte. L. stellt tanta intra neben intro gleich.

Die Schreibung accipetrina (cf. genetrix) Bacch, 274 verteidigt Skutsch (Arch. Lat. Lex. 12, 201).

Heraeus, "Die römische Soldatensprache" (Arch. Lat. Lex. 12, 255 sq.), bespricht tertio pedatu (Cist. 526); postprincipio (Pers. 452); turtur (Bacch. 68).

Sjögren "part. cop." (s. n. Th. VII) erörtert tristis (mit dem Dat.) "nnzufriedeu mit" (S. 37); in sperato (Adv.) findet sich bei Lucii., aber wahrscheinlich nicht bei Plautus (auch nicht Stich. 304) oder Ter. (S. 45); una simul. (S. 55); qua . . . . qua (S. 132); in tuto (S. 133); die verschiedenen Konstruktionen von solvo (S. 148).

Ein kurzer, aber verständig zusammengestellter (obwohl keineswegs fehlerloser) Abriß der plautinischen Formenlehre wurde in Bd. 16 der Class. Rev. veröffentlicht:

A. W. Hodgman: Noun Declension in Plantus (Class. Rev. 1902, 294-305).

1. Dekl. [Über die Möglichkeit eines Nom. sing. auf -a und Ab. sing. (in allen Deklinationes) auf -da. unter Prozodie S. 194, 200 oben; aber den Gen. sing. auf -a1, -ae, S. 201 oben. Der Nom. plmr. auf -as war dialektisch und unrömisch. Plautus kann ihn nicht gebraucht haben, außer wie er conea (Truc. 691), tam modo (Trin. 669) gebraucht. Darum ist Ritschl s Konjektur Trin. 589, alternas arbores, unmöglich. Class. Rev. 1889, S. 4248 a. zeige ich,

daß die alte Dativendung -ai uiemals zweisilbig, sondern stets -ai war, so daß z, B, desidial Bacch, 1083 unmöglich ist.]

2. Dekl. Der Nom. Sing. von so cer begegnet zweimal, einmal als socerus (Men. 957), eiumal als socer (Men. 1046). [Die Bediuguug für Beibehaltung des -rus (uach kurzem Vokal) im Nom. Sing, des Lateinischen scheint zu sein, daß das r ursprünglich s war (cf. Arch. Lat. Lex. 12, 592), z. B. numerus (cf. Numisius usw.). Socerus (grch. έχυρός) wurde zu diesem Gesetz nicht passen; es kann also seiu, daß Plautus socrus, die Fem.-Form, als Masc, gebrauchte. (Diese fiudet sich bei Plautus nicht, obwohl Ter, socrus als Fem., socer als Masc. hat; cf. Prisc, VI, S. 233 H. vetustissimi tamen communiter hic et haec socrus proferehant; Non, 223, 21.) Iu diesem Falle sollten wir Men. 957 lesen abiit socrus, abit mediens, nunc. Doch ist socer (Meu. 1046) schwerlich eine Schreibermoderuisierung (gleich dem Voc. puer Merc. 922) von socrus, denn wir habeu die Versschlüsse socero suo (Stich, 527), socerum suom (Trin, 1151). Die Forumsinschrift des 6. Jahrhunderts (?) mit SAKROS statt sacer zeigt, daß der phonetische Wechsel von \*agros (grch, 27065) usw, zu ager später erfolgte, als man früher aunahm. Der Voc. puere erfordert keinen Nom, puerus (unsicherer Etymologie) (? Truc. 906 pu(e)rus est totum dicm \_ein Knahe ißt den ganzen Tag lang")]. Iu Merc. 976 | novus amator, vetus puer hahen wir wahrscheinlich einen Nom. (cf. thensaurus Asiu, 655), keinen Voc. lm Geu, plur, werden -orum und -um nach Erfordernis des Metrums gehraucht, z. B. Most, 120 sq. [Über die verfehlte Lehre, magistris (-eis), Graiis (-eis) begegnete als Nom. plur. iu der altlateinischen Poesie s. oben S. 193 A. Leo erklärt (Forsch, 312) Elisiou des Schluß-i im Geu. der IO-Stämme für selten bei Plautus, z. B. flagiti et Men. 901.]

3. Dekl. Nom. siug. Opis, Bacch. 893 (erfordert vom etrum), aber Ops Cist. 515 (AP; Opis würde zum Metrum stimmen); sortis "eiu Los" Cas. 380 (vom Metrum gefordert); aber sors im selben Stücke sechsmal und (im Gegensatz zu fac nus) Most. 531 (z. B. Cas. 307 st sors autem decollassit); aldat. canes Fem. (cf. Varro, l. l. 7, 32 dicta enim apud veteres una canes) mit derselben Eudung wie andere Tiernamen, z. B. feles, vulpes ist plautinisch") (Trin. 172, Men. 718); aber das -es in sedes,

<sup>&</sup>quot;) Vielleicht ist der plautinische Gebrauch: canes Fem., canis Masc. Im klass. Lat. werden sedes usw. oft als singularisch gebrauchte Pluralformen erklärt. Das Zeugnis der Hss. ist zu gering, um nus zu berechtigen, fores bei Plaut, zum Nom. Sing. zu machen (Pers. 404, Most. 507; doch

nnbes, vates, caedes nsw., dieses Rätsel für die Sprachforscher, ist es nicht (Most. 475 cedcs B2, Rud. 763 messis AP), z. B. nnhis Merc, 879 (? Poen, 433), vatis Mil, 911. [Wenn lacte and lact(e) sich anf gleiche Weise nnterscheiden wie nempe (antevokalisch) und nemp (e) (antekonsonantisch), (cf. Men, 1089 néque aqua aquae neone lácte est lacti(s), créde mi, usonam símilins; Baccb, 1134 quae néc láct' nec lánam úllam habént, síc sine ástént), dann hätten wir Mil. 240 zu lesen tám similem quam lacte est (lactest) lacti(s). Gen, sing. sn(er)is Cnrc, 323 ist jetzt von Heraeus heseitigt (s. Th. VIII). Vielleicht săis gleich Chins]. - Abl. sing. Über die Fälle von - e sagt H.: Diese Länge des e ist wahrscheinlich nur cine scheinbare: Plantus schrieb zweifellos -i, indem er diese mit den I-Stämmen verwechselte," [Wahrscheinlich hat er recht (cf. Psend. 616), denn die Sprachforscher erklären den Abl. auf e als preprünglichen Loc, auf i nnd den Abl, auf i als ursprünglichen Ahl, auf -1d, doch muß noch erst eine jüngst gefundene Inschrift mit COSOLED (cf. Arch. Lat. Lex. 12, 593) erklärt werden].

4. Dekl. [Kasnsformen der 2. Dekl. treten bei Plantus stark bervor und werden noch vermebrt werden, wenn einmal die Geschieben der 4. Dekl. im republikanischen Latein geschrieben wird.] Gen. sing, anf -i sicher, anf -üs zweifelhaft (Capt. 826, Ampb. 513, 27 Peucl. 1197, ?? Mil. 675), anf -nis nie. — Abl. sing, auf -n, domu Mil. prol. 126 (anderswo domo), hac noctu, penn 2024, 427, [trib a Capt. 476, opsonatu redire Cas. 719, Men. 277, 288, dem sogenannten ersten Supimm opsonatum ire entsprechend], angiportu Cist. 124 (H. irrtümlich "384") [kaum plautinisch: cf. -to Asin. 741, Psend. 971, ? Most. 1046 nnd die bestIndige Deklination des Wortes als Nent, der 2. Dekl. bei Plantus (E. B. angiporta Cist. 384, Psend. 1235.) — Gen. plar. Man findet nur die Endang der 2. Dekl. mille passum Men. 177, Trnc. 334. [Darum schlage ich Asin. 244 poortorm wort.]

5. Dekl. Gen, sing. rēi (z. B. Mil. prol. 103 magnái rei públicai grátia), rēi (z. B. Men. 494 aduléscens, quaeso, quíd tibi mecnm ést rei?), rēi (z. B. Pers. 65 nam públicae rei caúsa qui cnmqne id facit). — Dat. sing. nur reī (biswcilen in den Ilss., vielleltht richtig, re geschrieben,? Amph. 674, Merc. 300, Poen. 815, 27tin. 757). Wenn wir hedenken, wie bereitwillig antike (cf. Gell.)

ris Amph. 495, Aul. 665, Bacch. 284, 1057, Cas. 161, Merc. 699, Mil. 154, 597, 1198, Most. 1062, Pers. 404, Stich. 87); denn -is u. -es werden gerade im Nom. Plur. verwechselt (Mil. 985). Donat ad Adelph. II 3, 17 bezeugt fores als Nom. Sing. bei Terenz.

IX, x1v), wie mittelalterliche Schreiher den «-Dat. mit dem auf -eivertauschen mußten, werden wir geneigt sein, die, fide usw. nicht
bloß Amph. 276, Pers. 193, Poen. 899, Trin. 117, sondern auch
sonstwo zu drucken. Doch bezeugt Servius für Merc. 13 dit (ältere
die).] Class. Rev. 1896, S. 424 sq. zeige ich, daß die weistlinige
Dat.-Endung sich his auf Manlilus und Seneka nicht findet, außer rei
Lucr. 1, 887; 11, 235; rei Hor. c. 111, 24, 64.

#### Genuswechsel.

A. W. Hodgman: On variation of gender in Plautus. (Proceedings of Amer. Philol. Assoc. 32, 83-85). 1901 (cf. Class. Rev. 16, 300 sq.).

H. heht mit Recht die Gefahr hervor, den ausdrücklichen Angahen der Grammatiker zu mißtrauen. Wie leicht änderte nicht ein Schreiber eine ungewöhnliche Form in die gewöhnliche. Dazu werden die Grammatikernotizen oft durch das Zeugnis der indogermanischen Sprachen bestätigt. So war collus indogerm, Masc. (cf. der Hals). [Nonius hezeugt anguis Amph. 1108 als Fem, Im Jonra, Phil. 26, 290 vermute ich, daß ambo V. 1109 das alte Fem. dual. sein mochte (cf. duo V. 1108) gleich grch. αμφω.] Nur sechs Fälle findet H. zweifelhaft: aetas m., capillum n., lucrum m., myrteta f., pugnum n., tergum n. Postid locarum wird nicht von Grammatikern hezeugt, findet sich jedoch dreimal in unseren Hss. (Cas. 120 A; Poen. 144 P, An. l.; Truc. 661 P, An. l.) [cf. acina f. für acinus m., nach Analogie des Neutr. Plur. acina, S. Joh. Schmidt, Pluralbildung der Indogerm. Neutra S. 10.] Leo (Forsch, S. 276) erklärt fui hoc aetate exercitus, das Nonius für maskulinisches aetas in Trin, 1090 zitiert, (hac aetate P, A n. l.), nicht für eine Schreibung von hoc aetatis, sondern für eine Korruptel, die antike Herausgeber als eine Schreihweise von hoc aetatis duldeten; paue et assa huhula, das Nonius für neutrales pane zitiert (cf. Charisius), in Curc, 367 (panem P, An. l.), als Schreibweise von panis; virile sexus numquam ullum habui, zitiert von Priscian für neutrales sexus, im Rud. 107 (ita P, A n. l.) als Schreibweise des Gen. virilis. Doch ist dieser Ühergang von -1s (bei einem Nomen?) in -e (gerade vor Vokal?) noch nicht sorgfältig gesichert (s. oben S. 189 sq.).

Seyffert (Berl. Pbil. Woch. 22, S. 530 sq.) gibt eine wertvolle Liste von Addenda et Corrigenda aus Plautus zu Neue-Wagener I<sup>3</sup>.

Ein paar Punkte der Deklination griechischer Wörter hei Plautus berührt H. M. Hopkins: The Declension of Greek Nouns in Plautus (Harv. Stud. 9, 96-101).

Griechische Wörter zeigen bei den frühlateinischen Schriftstellern lateinische Form, bis dnrch Accius eine neue Mode, sie in ihrer genanen griechischen Form wiederzugeben, eingeführt wurde (cf. Varro, 1. 1. 10, 70). Diese Mode erreichte ihren Gipfelpunkt in der Einführung von y, z, ch, th, ph, rh in die lateinische Orthographie. Daher behandelt Plantus als Nomina nach der 1. Dekl. schemā Abl. (Amph. 117; cf. Pers. 463), glancumam Mil. 148, lopadas (Par. med. fr. 3; cf. Cas. 493, Rud. 297), Calcha (Men. 748) Abl. von Calchas (Merc. 945). [Cf. Antidamae (Poen. 1042, 1047, cf. 1045) Gen. von Antidamas Poen, 955, 1051, 1058. Über den Nom. Leonida im Gegensatz zn Charmides, Megaronides usw. cf. K. Schmidt (Herm. 37, 193)]. Als Nomina nach der 2. Dekl. Aeschinus (Pseud. 757. Ter. Adel. 26), architectus (Amph. 45, Mil 902, 915, Truc. 3; jedoch architectonem Most. 760, Poen. 1110), polypus (Aul. 198), Piraens (Bacch. 235), Tyndarus (Capt. 378, 990), elephantus (Curc. 424, Mil. 25, 30, 235), Adonens Men. 144, Penthens (Merc. 469, Vid. 94), Oedipus (Poen. 443), Terens (Rnd. 509). Wie Harpage (Pseud. 665) Voc. von Harpax (Pseud. 653 sq.), ist Traninm (Most. 560) Acc. von Tranio. [Es kann bezweifelt werden, ob Plautns Tranionis. -oni. -onem. -one anerkannte. Most. 1169 lies Tránio remitte für das numetrische Tranioni remitte P, An. l.); Most 1012 quid? a Tranione servo ist Tranio als Abl. mit der Partikel -ne (s. Hanler zu Phorm, 754) anfznfassen?] Griechische Nomina auf -mv, mvos nnd -mv, -mvtos (ovtos) werden beide von Plantns auf -o, -onis dekliniert, z. B. Ballio, -onis\*), -oni, -onem, -one, Demipho, -oni Dat., Creo, -oni Dat.; mit ein paar Ansnahmen, z. B. Acchernns, -nntis. Von denen auf -wv, -ovos ist H. geneigt, als eine Form nach der 1. Dekl. Paphlagonas, Acc. Plur. Curc. 442 (P. An. l.) zn betrachten [Leo liest Paphlagones wie Macedones Mil. 44, Macedonis Gen. Sing. Psend. 1910 (oder - oni, von Macedonins? Cf. Philol. 51, 369), Lies Palaemo (-mon P. An. l.) im Rnd. 160, 'Alacov Mil. 86.] Philolaches ist heteroklitisch z. B. Philolachem Acc. (Most. 284, 964, 974b) Philolachetem Acc. (Most. 349, 616).

Ein Genitiv wie Charmidi wird gewöhnlich durch die Gleichung

<sup>\*)</sup> Da Acc., Dat. und Abl. von Ballio nach der 3. Dekl. gesichert sind, ist die Emendation Balli als Gen. Pseud. 627 zweifelhaft.

erklärt: dpp0: agri = -600: -idi. Jetzt ist gezeigt worden, daß er eine Form mach der 5. Dekl. ist wie progenii für -niel, plebt für plebel, so daß also das wesiblige Gen-Suffx -e1, nicht -ai geschrieben werden sollte, "Charmidel" (wie diei), nicht "Charmidai":

J. Wackernagel (Arch. Lat. Lex. 1905, 14)

Diesem Winke folgend habe ich (Arch, Lat, Lex. 15, 144) zu zeigen versucht, daß griechische Namen auf -es (zusammen mit fames nsw.) sich bei Plautus der 5. Dekl. anschließen: Nom. -es, Gen. 1. -e1, 2. -e1 (oder -e Most. 374 Philolache ()), -t, Dat. ( 1 fur e1), Acc. -em, Abl. e (Namerate Amph. 860). Sogar Herren les geht nach der 5. Dekl. und bildet stets den Gen. auf -e1! Cas. 338 tünsten au quidem (stat) sient Hérenlei pradicionari; Most. 984 (zweites Hemistichium naklar); Pers. 2; Rad. 161 qui | Hérculei; Rad. 822. [Der Neri (Nerei) Epid. 36 s. oden S. 183.]

E. Hanler (zu Phorm. 567 Ahhang) schlägt vor, den Hss. des Plaut, sowohl als des Ter. (z. B. Chreme) zn folgen, wo sie ee als Voc. zn Namen auf -es bieten, z. B. Charmide (P, An. I.) Trin. 617 (6 ere Charmidé, quom absenti hie []). Callid am ante (P, An. I.) Trin. 617 (6 ere Charmidé, quom absenti hie []). Callid am ante (P, An. I.) Trin. 373, A pelle (A., -a. P) Poen. 1271. Er zitiert (zn. V. 63) Priscian I 288 H: nec solum in iquae sunt primae, sed etiam in illis, quae tertiae, id est in omnibus Graecis, es\* producta finitis, similiter invenis vocativum in ge\* productam proferri, ut Chreme, Lache, Achille (Capt. 975 mache ich Philocrates (-is B) zum Voc., gleich mi A chilles (-is B) zum Voc., gleich mi A chill zum Voc., gleich mi A chilles (-

Über Adjektiva bietet mannigfache Belehrung (ich greife hier nur einige Punkte herans): A. W. Hodgman: Adjectival Forms in Plautns (Class. Rev. 1902, 446-452).

Procominaledjektiva weichen manchmal von der pronominalen Deklination ab: Gen. Sing. ali modi (frng. inc. ap. Panl.);? ani animi Stich. 731 (P, An. l.: una ni mi edd.); coloris ulli Truc. 298 (A.P), aber Psend. 1196 mıllird 'coloris || (A.P), wo einige Heransgeher, undiese Teiling des Daktylus zu vermeiden, un llil drucken; Dat. Sing. rei nulli aliaest Mil. 802 (P, An. l.), buic alterae Rad. 750, solae Mil. 356, 1019, omni totae (frng. inc. 3). Abnlich in Pronominihus sea Mil. 348, filiae iliae Stich. 560, istae Truc. 790. [Leo (Porsz. 294 sq.) entfernt u ui Capt. 471, Stich. 489, wo die richtige Lesart nnisabselli (cf. μονοχοίπον) ist und versucht ulli in Mißkredit zu hringen].

Die Nameraladjektive zeigen die alte duale Ace-Endung -o ebensom twie das klassische -os, amho (oft mit elidiertem o), die om einie mit elidiertem o). Stude munds Unterscheidung der Acc, die on und die os (Arch. Lat. Lex. 3, 551) wurde neuerdings von mehr als einem Verfasser in Frage gestellt. Die Neigung der Schreiher geht dahin, den ungewöhnlichen Acc, duo zu modernisieren.]

Die Endung - atis z. R. infimatis (Masc.) Stich. 493, Sarsinatis (Fem.) Most. 770 zeigt niemalis das klassische - ås. [Lies Trin. 545 Campans, die oskische Form von Campans (cf. osk. Pompailans "Pompeiansa" usw.) (sed Campans genns (Acc.) || multo Surorum iam antidit patientia, "doch Freund Campans ist jetzt dem Syrevrolk an Ansdaner weit voran"), vielleicht anch Truc. 942 in einem verderhten Verse.] So daß Doussa damnas für das damnis der Hss. (P, An. l.) Truc. 893 zweichlaft wird.

Von dem Übergang (frühlateinischer) O-Stämme in (klassische) I-Stämme mögen folgende Fälle erwähnt werden: stets hilarus (außer Most. 3187), jedoch stets dapsilis (auch Pseud. 396, Aul. 1677); proclivns (Mil. 1018), aber proclivis Asin. 668, 710, Capt. 336 [daher wahrscheinlicher proclivi als procliva Rud. 1132, daja der Mil. das älteste der Stücke ist]; in erm ns (Bacch. 966), nie-is.

Wolfflin (Arch. Lat. Lex. 9, 177 sq.) zeigt, daß sescenti der plantinische und republikanische Ausdruck für eine bedentende Zahl von unbestimmter Größe ist, z. B. Capt. 726 Sescentoplago, der dann in augusteischer und nachaugusteischer Dichtung durch mille ersetzt warde (eine Nachabung des grch. μόρκο).

Über Prouomina ist in den letzten zehn Jahren keine zusammenfassende Arbeit (wie Seyfferts wertvolle Rezension des NeneWagener, Berl. Phil. Woch. 1898, 274 veröffentlicht worden. Einige Punkte sind in dem Abschnitt über Prosodie (oben Th. IV) hehandelt worden, z. B. (S. 202 sq.) die Skansion des Gen. Sing. von hic, ille, iste, qui; (S. 202) die Skansion des Nom. Sing. hic; (S. 202) die Skansion von mis. tis.

Personalpronomina: Da die Grammatiker erklären, Plautns gehrauche mis und tis (? tis), und da nahezu alle Spnren davon in nnseren Hss. dnrch Einsetzung der gewöhnlichen Formen verwischt sind (z, B, Trin, 343 ne tis alios misereat (tis A; tni P), Psend, 6, et tis respondendi mihi (tui A: te P: tui tis codd. Gellii 20, 6, 9), so ist der natürliche Schlnß, daß diese Formen einmal in Versen standen, wo nnsere Hss, mei, tni bieten, - Havet (Rev. Pbil, 21, 67) schlägt vor, sie (in der Skansion mis tis) Anl. 463, Cnrc. 549, Mil. 620. Poen. 638, Stich. 838 in die Pbrase tui (mei) honoris gratia (cansa) einzusetzen, nm den normalen prosodischen Hiat. túl honóris, mél honóris nsw. zn vermeiden. Nencini (Stnd. Ital, 3, 102) erwähnt ein anderes Mittel, diesem Hiat, mit [emphatischen] jambischen Possessivis zn entgehen, nämlich die Anhängung der Partikel - pte. z. B. Amph. 252 suă optruncavit mann, wo Lindemann suapte vorschlug. N. sammelt die Fälle, wo dieses Anhängsel an Possessivund bisweilen anch an Personalpronomina in nnseren Hss. oder in Koniekturen vorkommt, und schlägt vor, eampte für eam zu lesen. nm Men. 453 den Hiat, zu entfernen,

In einer Anmerkung zu Capt. 964 in meiner Anngabe hahe ich von neuem (cf. Studemund, Jahrb, für Phil, 1876 S. 75) die Aufmerksamkeit auf die Sebwäche der Bezengung von ist nd (Pseud. 914 A. ipsuc P) und des Neutr. Plur. ista gelenkt. Die Folgerung erscheint nuvermeidlich, daß Plautus allein als Neut. Sing, istne und als Neut. Fulr. istae eanerkannte.

And die Frage, oh Plautas jemals hie verkehrt für is gebranche (R. Capt. 19, 335, Men. 630), hat einiges Lieht geworfen H. Ziegel, de "is" et "hie" pronominihus quatenus confusa sint apnd antiquos. Marhurg 1897 Z. zeigt, daß im 5. Jahrhandert n. Chr. hi dazu gekommen war als Nom. Plur. Rome. sowohl von hie, als von is verwandt zu werden, da his und eis nur durch Lanne unterschieden wurden. Er zütert huiusdem aus Clandianus Mamertns als einen Beleg für die spätlateinische Verwechslung der heiden Pronomina, fügt jedoch hinzu, daß wir sogar in der Lex Col. Jul. ans dem Jahr 44 v. Chr. anscheinend und in der Lex Malacitana von 81—84 n. Chr. sicher HIS statt IIS finden.

Wenn wir bedenken, wie oft die Schreiber qua (Adverb usw) in quia verschrieben haben, dann werden wir zögern, Cist. 682 ihr siquia (vestigia) als ein echtes Stück alten Lateins hinzmehmen (Leo, Forsch. S. 286). Frank ("Attraction of Mood" S. 28) erklärt quis für die Fem-Form in direkten Fragen bei Plantus, quae in indirekten, z. B. Aul. 29 is seit quae sit quam compresserit.

Aliquis hat Leo behandelt (Forsch. 288). Als Neutr. in der Regel aliquid Pron. oder Add, (z. B. aliquid consilinm Men. 847, Vid. 67), doch aliquid Truc. 53. Als Mask. in der Regel aliquis, doch aliqui Sitch. 67, Truc. 102. [Es ist leichter aliqui nazunebmen, als die Lasche Metbode der Entferrung dieser Form durch seine Theorie über die Elision von antevokalischem s bei Plautus anzunebmen.]

Ullus mnß später in die Sprache gekommen sein als nullns (= ne-nnnlus "auch nicht ein einziger"). Demgemäß finden wir es bei Plautus (wie ich Harv, Stud. 9, 131 darlege): 1, viel seltener als nullns; 2, gewöhnlich in einer Form wie non nilns (cf. non que oneben nequeo).

#### Ther Verba:

Alb, Roosen: De quarundam Verbi et Adiectivi formarnm nsu Plautino Annaeano, Bonn (Schnlprogr.) 1896 ist nützlicher für Seneka als für Plautus.

Die Suffixe -ris, -re der 2. Sing. Pass. bebandelt Leo (Forscb. 261 sq.) in Zusammenbang mit seiner Theoric, daß Scblnß-s nach kurzem Vokal in der Anssprache der plantinischen Zeit sogar vor initialem Vokal abgestoßen wurde (s. oben S. 187).

Bildungen anf -so, -sim sind in einer Utrechter Dissertation gesammelt worden:

H. Cannegieter: De formis, quae dicuntur futuri exacti et coninnctivi perfecti formae syncopatae in -so, -sim 1896,

Statistiken betreffs der Formen indaudio nnd inandio hat Brock, Quaest. Gramm. S. 144 sq. gegeben.

Der merkwördige Gebranch des Gerundivams intransitiver Verba, z. B. Epid. 73 pnppis perenndast, Trin. 1159 placenda dos quoge est, wird besprochen von P. Persson, "De origine ac vi primigenia Gerundii et Gerundivi latini". Upsala 1900. P. zitiert (S. 93) andere, nene Beispiele, z. B. Naev. com. 16 R promicanda oratiots [-60 MSS]].

Der plautinische Gebranch von obsecro wird kurz besprochen von A. Bryant (Harv. Stnd. 9, 123—125). Das Wort ist oft Jahresbericht für Altertumzwissenschaft. Bd. CXXX. (1898. IL.) 15 enklitisch wie engl. "prithee"; Curc. 308 (mit emphatischem te) éloquere, ohsecro hércle. Eloquere, té öhsecro, nbi sûnt meae?, Aul. 733, Asin. 473, Rud. 657.

Für teneo hahe ich (Harr. Stud. 9, 127 sq.) folgendes Resultat erzielt: Das Perf. tetini (-tini) (Non. 178) ist für Plautas, trotz der Äuderung dieser nagewöhnlichen Form durch die Schreiber, gesichert in den transitiven Verben coutine o (Asin. 582 und vielleicht Amph. 690), abstineo (Amph. 926) and mit einiger Wahrscheinlichkeit in dem transitiven Verbem attineo (Mil. 1327). Poen. 1181 scheint Plautas attini sogar als intransitives Perfekt gebrancht zu hahen. Intransitives teneo erscheint im klassischen Lateiu in attineo und pertineo, bei Plautas dagegen auch traustiueo (Mil. 468), contineo (Stich. 452). Epid. 19 vermnte ich: utillae res obsteheant (Intrans. von osten dant).

Da bene (male nsw.) vertere die plautinische Phrase ist, während hene evenire nur selten und lediglich da gehrancht wird, wo das Metrum verto uicht gestattet, so macht C. F. Müller (Rh. Mns. 54, 528) den Vorschlag, Poen. 1078 bene vortisse für bene ëvenisse zn lesen.

Amabo wird ausführlich von II. Blase (Arch. Lat. Lex. 9, 485—191; 10, 137; cf. Histor. Gramm. lat. Spr. III, 1 S. 115) besprocheu. Das gewöhnlich von Franeu hei Plautus gehranchte Wort gehört dem Umgangslatein an. Eigentlich gehört ein Imperativ dazu, dann (mit Ellipse des Imp.) ein Frangesatz.

Wolfflin, "Der reflexive Gebranch der Verba transitiva" (Arch. Lat. Lex. 10, 1), erwähnt folgende Beispiele bei Plantns: recipere (Baech. 294, Merc. 498; cf. Enn. trag. 311 R); expedire (Amph. 521), verto, averto (Merc. 438, Mil. 203); lavare (Anl. 612, Baech. 105); habere (Cas. 337 usw.).

Üher Adverbien wähle ich ein paar interessante Punkte aus

A. W. Hodgman: Adverbial Forms in Plantus (Class. Rev. S. 296-303).

Den Ühergang von Nominibus und Adjektivis in Adverbieu erlattern: usque ad fatim Pose. 534 (cf. Mes. 19); immerito meo (tuo) Asin. 608, Cas. 919, Men. 371; meritissimo eius Asin. 737; a mani (-ue) Amph. 253, Mil. 503, Most. 534, 767; mane septimi Men. 1157; hac uocta (bäufig); amboram ingratiis Cas. 315, tuis ingratiis Merc. 479. Peulius ist stets ein Adj. (andher Psend. 132?); saepissma Adj. Peulius ist stets operam promiscam dare Asin, 366 (-sam P. An. l.), Rnd. 1182. laetus promiscam siet Pseud, 1062 (-ca P). - Wechsel von -e und -ter: Adverbien auf -iter von Adj, anf -ns sind nngewöhnlich, denn sie werden in der Regel am Ende eines Verses oder Kolons gefunden oder im bacchischen oder kretischen Verse, z. B. hilare zweimal, hilariter nie, amice siebenmal, amiciter Pers. 255 (am Ende des Kolons); benigne stets (anßer henigniter in einer plautinischen Glosse); aeque stets (außer aequiter von Priscian zitiert); blande neunmal, blanditer Asin. 222 (am Versende), Pseud, 1290 (Kretiker). [Da also saeviter nur dreimal vorkommt, zweimal am Versende (Poen, 335, Trin, 1060) und einmal in einem kretischen Verse (Pseud, 1290), so mag das Nichtvorkommen von saeve in den erhaltenen Stücken reiner Zufall sein. Ähnlich verhält es sich mit ample, denn die sechs Fälle von ampliter (Bacch, 677, Cas. 501, Cist, 598, Merc. 99, Mil, 758, Stich. 692) stehen alle am Versende; auch aspere, denn asperiter wird nur von Priscian zitiert; auch prognare, denn prognariter kommt nur einmal, und zwar am Versende vor, Pers. 588.] Avare Truc, 459 ist eine Konjektnr Seyfferts, ohwohl avariter sich anch findet, wo das Metrum es nicht verlangt, in der anapästischen Zeile Cnrc. 127 ( se mérum avariter faucíbus plenis), ebenso wie am Versende, Rud. 1238. Large begegnet nur einmal, Aul. 196, largiter dagegen fünfmal, einmal innerhalb des Verses, Epid. 485 (reor peccatum largiter, Immo haec east) viermal am Ende eines Verses oder Kolons, Most, 438, Rud, 1188, 1315, Truc, 903; mnnde einmal Poen, 1178, einmal mnnditer Poen, 235 (bacch.); firme dreimal (Mil. 1015, Pers. 451, ?Trin. 335), firmiter zweimal am Ende eines Verses oder Kolons (Cas. 132, Epid. 83). [Pseud. 901 lies mit A: enm prómisisse fórtiter dixít sibi (firmiter P)]; maestiter einmal (Rnd. 265 tam maestiter vestitas), während maeste nicht vorkommt. [Der vorgeschlagene Wechsel von propere in properiter zn Beginn von Amph. 215 ist mithin recht zweifelhaft.] - Adv. von Adj. der 3. Dekl.: gleich celere (vermntlich Nentr. Sing.) Curc. 283 neben den zehn Fällen von celeriter ist fidele zu nennen (von Nonins Capt, 439 bezengt) nehen den vier Fällen von fideliter. - Von Prapositionalkompositis gibt H. (S. 300) Statistiken über das Vorkommen von antidhac nnd antehac, interea and interibi, poste, postid, postea, postidea und postibi usw.

Prope hat nach Leo (Arch. Lat. Lex. 1896 S. 165) bei Plantns nicht den Sinn von paene, den es bei Ter. Heant. 98, 104, Ad. 860 hat. Darum schlägt er vor, Bacch. 1160 quid sit prope scire puto me, probe zn lesen.

Das sogenanute Adv. su blim en (Asin. 868, Men. 992, 993, 1002, 1052, Mil. 1399) wurde dirch die Untersnehung von Hera eus beseitigt (Philol. 1896, 197 sq.). Wo diese Form begegnet, ist sie eine reine Verschreibung von su blim em, dem Akk, von su blimis (gleich in colm en, einer Verschreibung von in colm me/m;) ef. Orid., Met. XII 560 sublimis membra ferentem. Men. 992 (facite illic homo ism in medicinam ablátus sublimém siet) sollten wir leseu su blime, Adv. der alteree Form des Adj., su blims. Adv. der alteree Form des Adj., su blims.

Wolfflin, ("Die Lokalsitze im Lateinischen": Arch. Lat. Lex. 9, 450), zählt vou "verdoppelten Formen nach dem Muster von quisquis" auf: quoquo Pesud. 858, quaqua Plaut. und Lukr., ubinbi Plaut. und Ter., nudeunde Pseud. 106. — Landgraf Arch. Lat. Lex. 9, 566) zeigt, daß id circo (Merc. 34, Ter. Andr. 690, Heaut. 516) von Caes. vermiedet wird, der anch quocirca vermeidet, das mit Varro aufkam, und quapropter (Enn. trag. 38 R., Ter. und Luil.).

Parvom (-vam), die alte Form von parum, schlage ich vor Arch. Lat. Lex. 13, 133), bei Plantns in Phrasen mit fid es wiederherznstellen, z. B. Bacch. 570 pöstremo, si pérgis parvum mihi fidem arbitrárier (parcam T, parum BC D, A n. l.), Pseud. 467 parvum ésse apud te mhii fidem ipse intellego (parum A, parvam P). [Der Beweis kann nicht schlagend genannt werden, weshalb mein Vorschlag von Goetz und Schoell, Präf. zu Bacch. ed min. S. X1 abgewiesen wurde.]

J. C. Jones: Simul, simulac und Synonyma (Arch. Lat. Lex. 14, 89-104, 233-252).

Sim nlac begegnet einmal, Asiu. 479, niemals jedoch sim ul (oder sim ul nt) in gleichem Sime bei Plautus. (Ter. Fhorm. 823 hic simal argentum repperit, cura sese expedivit). Quom extemplo (nicht bei Ter.) begegnet 16 mal; die beiden Wörter werden uiemals getrennt und häweilen von ilico uss. begieitet, z. B. Most. 1064 nt, cnm extemplo vocem, continuo exiliatis, Trin. 241 quom extemplo saviis perculsust, ilico res foras labitur liquitur. Ubi primam begegnet sechsmal, cum primam einmal (Asin. 890, anch in dem nachplantinischen prol. Cas. 17) in dem Sinne "seitdem zum erstennal", ut primum einmal (Epid. 600) in demselben Sinne. Andere Ausdrücke sind: continuo nt (Cas. 930), principio ut (Amph. 203, Merc. 40 Leo), extemplo ubi (Bacch. 977, Capt. 559, Curc. 80), ilico ubi (Stick. 557), extemplo postquam (Merc. 51).

Die Lokaladverbien hat Heckmann behandelt (s. unten S. 247). Intas hat zur Zeit des Terenz die Bedentung "von innen" verloren, Ubique findet sich nicht im Altlatein [auch nicht Lucil, 1293 Ma.], quoque nur in quoque versus C. J. L. I 577; quaque nur in usque quaque Most, 766, Afran. 198; quocumque, undevis, quavis, nudenam, ntro, ntra, ntraque, sicunde, siquo (aber nequo Rud. 777. Cato), necnbi (aber sicnbi Cato), necande kommen im alteu Latein nicht vor; penitus ist lokal Pac. 99, Acc. 401, 62 nsw. [ich würde hinzufügen Pseud. 132]; divinitus ist vielleicht lokal Amph. 1105. Curc. 248. Enn. A. 8: foris hat Abl.-Bedentung Most, 405 hasce ego aedis occludam hinc foris; da bei peregre niemals eine Praposition steht, so mussen wir uns Leo anschließen, wenn er im Plant. frag. Caec. VI est streicht; in' (= isne) peregre?; adeo ist nnr bei Cato, r. r. 38, 6 artito usque adeo quo praeacneris lokal; quapropter ist vielleicht lokal in Enn. A. 465; nsqne ist nie lokal. In der Regel sind einfache Adverbien lokal, znsammengesetzte Adverbien temporal und modal (aber in ibi lokal). Temporale und sonstige Adverbien in lokativischer Form werden von Heckmann in seiner Dissertation aufgezählt und besprochen (s. nnten S. 247), heri, mane, temperi, lnci, praefiscini, peregri, rnri nsw.

### Die Prapositionen erfuhren eine sorgfältige Behandlung:

Fr. Pradel: De praepositionum in prisca Latinitate vi atque nsn (= Nene Jahrb. Suppl. XXVI 465-576). Leipzig 1901. Teil I (AB-FINI).

(Einige Verhesserungen in Seyfferts Rezension, Berl. Phil. Woch, 21, 1110.) Die Arbeit enthält einige gnte Emendationen und Beobachtungen über den Sprachgehranch. Ich erwähne ein paar interessante Einzelheiten: Vor initialem swird advers nm, nicht sus gebrancht. — Circa wird mit Unrecht (Lindasy-Nohl S. 667) dem Frühlatein abgesprochen, z. B. Aul. 468 circumcirca, C. J. L. I 198 XIII (122 v. Chr.). Circiter ist Präposition Cist. 677 loca hace circiter excidit mihi. — Contra' ilst Präp. Pers. 13 [Poen. 1355.] Pend. 156, Phorm. 521 (cf. Ad. 44). — Cum zeigt die Art nnd Weise an Men. 895 (magna cum cura), Rad. prol. 29, Adelph. 964. Cavere cum ("in Ilandlangen mit") Most. 1142, Pesend. 909 b. In der Phrase or oc um hat

<sup>\*)</sup> Heckmann, "prisc. Lat." S. 47 (unten S. 247), betrachtet den Akk. in Pers. 13 contra me astat, Pseud. 156 adsistite omnes contra me, als beherrscht von dem ad- das Kompositums wie in scortum accumbere, Bacch. 1189, usw. Vgl. Spengel ad. Ad. 44.

das Verb seine ursprüngliche Bedentung "sprechen"; darans infolge falscher Analogie obsecrocum. - De mit dem Ahl. ist einem Gen. gleichbedeutend in der Phrase dimidium de praeda dare Pseud, 1164. De, welches den Übergang ans einem Zustande in den anderen anzeigt, ist kein frühlateinischer Gebrauch; darum schreibt Buecheler mit Recht die sortes: de incerto certa ne fiant, si sapis, caveas; hostis incertus de certo (sc. fit), nisi caveas sullanischer Zeit zu. De "infolge von" Cas. 415 [Men. 266], Mil. 1411, Poen. 317, 783, Pseud. 661, Truc. 632. De "unmittelbar nach" Most. 697, Trin. 215. - Erga iu feindlichem ebensogut wie in freundlichem Sinne bei Plaut,, der contra nur selten [nie?] gehraucht. - Ex "infolge von" Amph. 529, Poen. prol. 69, 1200. - In einem Anhang gibt P eine Liste von Beispielen für das Eintreten gleichhedentender Präpositionen für einander nach Erfordernis des Metrums, z. B. Aul. 717 e volta cognosco, Curc. 232 de forma novi, de colore non queo-(de verwandt, um Hiat zu vermeiden); Asin, 212 de industria, Poen, 219 ex industria.

Ob nnd propter werden sorgfältig hehandelt in K. Reißinger: Üher Bedeutung und Verwendung der Präpostionen ob und propter im älteren Latein. Landau (Progr.) Teil I, 1897; Teil II, 1900.

Die merkwürdige Präposition af wird (jedoch ohne Wahrscheinlichkeit) Capt. 34, 111, 453 von Havet (Arch. Lat. Lex. 9, 167) für de eingesetzt.

Pone ist im Frühlatein lokal (z. B. Curc. 481, Cas. 871), post temporal, z. B. Meu. 476 (post lokal Epid. 237) Wölffliu, (Arch. Lat. Lex, 10, 124).

#### Konjunktionen.

Wie man sich den gelegenlichen Gebrauch von itaque (Brix ad Mil. 108) im Sinne von ita, z. B. Pers. 505 (A.P.), klar zu machen hahe, hat immer Schwierigkeiten gehoten. Vielleicht die mindest befriedigende Erklärung ist die, das -que habe dieselbe verallgemeinernde Bedeutung gehabt wie in huique "irgendwo", quandoque "wann immer". Boßeher (s. oben S. 152) "de Curc" S. 47 sq. aberschant die Beispiele und findet (wohl oder abel) Mitte, eines jeden Herr zu werden, außer Pers. 505. Stich. 276 erklärt er itaque als ergo; Epid. 84 tantae in te impendent rninae . . . itaque (= et täg) inte inront montes mali usw.

Die Anwendung von etiam und quoque bespricht; W. H. Kirk: Etiam in Plautus and Terence (Amer. Jonra. Phil. 18, 26-42) 1897 (cf. Arch. Lat. Lex. 11, 213 sq.) : "De quoque adverbio" (ibid. 21, 303-309) 1900. K. meint, im ganzen republikanischen Latein stehe etjam in der Regel beim Verb, quoque beim Nomen (vgl. jedoch Pers. 234, Cist. 315. usw.)

Mit Langens Leugnung des kansalen Sinnes von enim beschäftigt sich:

W. K. Clement: The use of enim in Plantns and Terence (Amer. Journ. Phil. 18, 402-15) 1897.

C. meint, kansales enim finde sich, wenngleich sehr selten, bei Plaut, wie bei Ter. Der einzige Fall des ciceronianischen Gebrauches von quid enim ist Amph. 694 quid enim censes? Ribbecks enim putas Mil. 1319 ist verkebrt, well enim als erstes Wort im Satze bei Plautus und Ternez immer bekrätigenden Sinn hat,

Modo si (Amph. 646, Capt. 996) für si modo ist ein Zng aus dem Latein Papinians und anderer Juristen (Blase, Arch. Lat. Lex. 10, 292).

Dum und donec behandelt Schmalz (Arch. Lat. Lex. 11, 338-350); Num und -ně F. Glöckner (Arch. Lat. Lex. 11, 491-501).

Immo ist Gegenstand einer Jenenser Dissertation:

Specht: De Immo particulae apud priscos scriptores usu. Jena 1904.

S. zeigt, daß immo nie einen eigenen Satz bildet; es geht stets einer Partikel voran, mit der es verbunden ist, und in Wirklichkeit in der Regel anch noch anderen Worten (dagegen Capt. 334 optima immo, Aul. 765 A. negas? B. pernego immo); stets immo . . . . potius, z. B. immo it up toltus, d. b. die belden Wörter stehen nie in Juxtaposition (darum ist Rud. 1266 zu interpungieren: mi liberte, mi patrone potius, immo mi pater); in Fragen gebrancht man nicht, außer in immo vin tu usw. (Mil. 978, Pseud. 324).

Atque und atqui behandelt Leo (Nachr. Gött. Ges. 1885, 8, 421 sq.) (u. S. 234). Atque hat oft adversativen Sinn bei Plautus (wie gelegentlich anch et, z. B. Rnd, 10:23 [die Heransgeber setzten Capt. 888 nsw. at dafür]), z. B. Cist. 297 praestigiator, siquidem hie non es atque ades, Truc. 399, 197, Trin. 336. Schreiber and Herausgeber ändern es oft fälischlich in atqui. Atqui (oder besser at qui; s. unten S. 235) bat, wo die Lesung gewili ist, einen sehr starken, adversativen Sinn "nach, was du willst, dn maßt\* und wird vom Futurum oder Gerundivum begleitet, z. B. Rud. 719 A tecum ago. B at quim eenm agendnust, 760 at qui, quia votas, utranque i am meeum abducam sinnl. Zu Terenz' Zeit ist atqui

ein Wort, das mit jedem beliebigen Tempus gebraucht wird. Nach Terenz kam es außer Gebrauch, bis Cicero es stark begünstigte.

Der Ursprung und Gebrauch von equidem (ob mit der I. Pers. verknüpft oder uicht) sind noch nicht aufgeklärt worden, obwohl Skutsch (Herm. 32, 95) die Argumente beseitigt hat, die sich auf dem metrischen Zwange aufbauten, at que quidem mit atque equidem zu vertauschen, um die trochäische Cäsur eines Daktylus oder Anapästes zu vermeiden. Er zeigt, daß dies zu Beginn eines Verses oder Hemistichiums eine berechtigte Trennung des Fußese ist. Ad eb natte Langen, Beitrüge\*, S. Beitrüge\*, S. 1994, sorgräftlich behadelt,

Eine teilweise Berichtigung Laugeus liefert

K. Sydow: Zum Gebrauch vou "adeo" bei Plautus. Stettin (Schulprogr.) 1896.

S, zeigt, daß a deo uie reiu emphatische Partikel ist. Wo es lediglich erscheitz, um einem voransgebenden Promomen uss. Emphase zu verleiheu, hat es in der Tat den Sinu "dazu", "noch dazu". So in Aul. 738 fateor me peccavisse . . . . id adeo te oratum advenio "es liegeu zwei dem Inhalte nach zusammengehörige Sätze vor: "ich gestehe meine Schuld, und ich bitte auch um Verzeihung; der zweite wird seiner Bedeutsamkeit entsprechend mit a deo eingeleitet." Mil. 1295 hoc adeo ßeri credo cousnetudine "mit fieri wird das Vorhergeheude kurz zusammengefaßt und wiederholt, das Neue ist cousnetudine."

#### Interjektionen.

Skutsch (Philol. 59, 494 sq.; Arch. Lateia. Lex. 11, 429) legt dar, daß em ursprünglich eme, der Imp. von emo "cich nehme" war (cf. Mil. 85 eme, mi vir. lanam). Darum em tibi usw., aber nicht em vo bis [Maureubrecher, Arch. Lat. Lex. 11, 580 zitiert Merc. 318, Poeu. 726]. Cf. Capt. 859 cedo manum. Em manum, mit Capt. 838 Cedo manum. . . . Teue. Die volle Form eme findet S. Triu. 185.

# VII. Sprachgebrauch und Syntax.

Die Bestimmung des plantiuischen Syrachgebrauches ist die zwar langsame, aber doch sichere Methode, deu Text zu bestimmen. Doch dürfen wir Seyfferts Mahnung im Jahresbericht von 1895, S. 15, nicht vergessen, daß žrzž kryjarzu bei Plautus nichts Ungewöhnliches sind, z. B. darf intra trigiuta dies Curc. 448 uicht für uuplautinisch erklärt werden, weil es ein allein dasteheuder Ausdruck

ist. Obwohl nunc illud est quom die Regel ist, gebrancht Plautus einmal aus metrischen Gründen nnnc id est quom (Rud. 664). Und wenn man behauptet, diese oder jene Formel sei die einzige, die Plautus gestatte, so müssen wir sorgsam prüfen, ob die Zahl der vorkommenden Fälle ausreichend ist, um uns Gewißheit zu verschaffen. Wenn es also kaum ein halbes Dutzend Fälle von pacisco (-or) als Verbum finitum gibt, so ist Leo, wie Seyffert (Berl, Phil, Woch, 1896, S. 817) bemerkt, kaum berechtigt (ad Bacch. 866), die Regel aufzustellen, cum obiecto activam, absolute positnm medialem formam verbum tenet. Nicht bloß metrische, nein auch andere Erwägungen beeinflussen Plautus oftmals, von seinem gewöhnlichen Sprachgebrauch abzuweichen. So wurde Truc, 374 die A-Lesart plus pollicere quam abs te posco aut postnlo zu voreilig in Anbetracht der unplautinischen Konstruktion posco ab verurteilt; denn Sjögren ("Fut." S, 231) legt dar, daß Plautus und Ter. Assimilationserscheinungen lieben, wie Merc. 286 si videam tibi esse operam (normal: operae) aut otium, Phorm. 66 iter illi in Lemnum (normal: ohne in) ut esset, nostro in Ciliciam, Das plautinische Latein unterscheidet sich von dem klassischen Latein durch seine Elastizität. Eine Vielzahl von Konstruktionen war zu Plautus' Zeit gestattet, von denen in klassischer Zeit nur eine einzige gutgeheißen wäre, z. B. decet mit dem Akk, oder Dat, bei Plautus, mit dem Akk, (nicht dem Dat.) klassisch. Wir müssen den Irrtum vermeiden, das plautinische Latein in zu starre Formen einzwängen zu wollen, In wie vielen Fällen, in denen Langen und Abraham konstatierten. "Plautus gebrancht immer diese oder iene Form des Ansdrucks", hat die spätere Forschung das "immer" in "gewöhnlich" geändert! So sollte, obwohl plenus in mehr als zwei Dntzend Plautusversen den Gen, regiert und den Abl, einzig Merc, 881 caelum ut est splendore plenum, doch der Gebrauch des Abl, neben dem Gen, bei complere, implere usw. uns abschrecken, splendore mit splendoris zu vertauschen. In gleicher Weise würde, wenn compos auch ein halb Dutzendmal den Gen, bei sich hat und den Abl, allein Capt. 217 ea facitis nos compotes, schon die Analogie von compotire mit dem Abl, ausreichen, die Ausnahme zu rechtfertigen, selbst wenn der Abl, bei compos sich nicht bei Accius (86 R.) und Naevius (trag. 5 R.) fände,

Berufungen auf Plautus' Sprachgebrauch sollte man nur so gebrauchen, wie Studemund sie bei seiner Rekonstruktion der Vidularia gebrauchte, nämlich eher als Verteidigungs- statt als Angriffswaffen. Sie geben einer überlieferten Lesart einen starken Rückhalt und beweisen, wo ein Vers verderht ist, unzweifelhaft, daß die Verderhnis in einem bestimmten Teil des Verses nicht liegt. Aher sie sind wenig zwingend, wenn man sie so gebraucht, wie sie so oft von den Kritikern verwandt werden: "Die Leasart der Hss. kann hier nicht stimmen, weil Plautus niemals diese Formel gebraucht." "Dieser Vers maß der Terentianischen Periode der Neumszenierung plantnischer Stücke angehören, weil diese Prase oder diese Konstruktion sich bei Plantus niemals findet, ohgleich sie bei Terenz vorhommt \*)."

Dem Sprachgehranch des Plautus hat Leo eine Reihe von Studien gewidmet, die hauptsächlich in der Absieht unternommen sind, festzastellen, inwiefern die Sprache der Stücke die rhetorischen Künste ihrer griechischen Originale oder Plautus' eigene Zeit wiederspieseelt:

- Bemerkungen üher plantinische Wortstellung und Wortgruppen (Nachr. Götting. Gesellsch. 1895, Heft 4).
- Analecta Plantina de figuris sermonis, I. Göttingen (Progr.) 1896.
- Analecta Plautina de figuris sermonis, II. Göttingen (Progr.) 1898.
- Analecta Plantina de fignris sermonis, III. Göttingen (Progr.) 1006.

In 1. erörtert L. Plantus' Wortstellung. Die Elastizität der Metren des Dialogs gestattete eine ziemlich genane Wiedergahe der Umgangssprache, außer gelegentlich am Versende. Anch mag der poetische Schmuck der Allitteration einwirken. Wackernagels für alle indeouropläschen Sprachen geltende Regel, daß nämlich enklitische Worte die zweite (oder dritte) Stelle im Satze einnehmen (vergl. alltat. suh vos placo), spiegelt sich bei den Dramatikern wieder, z. B. per pol saepe peccas, ita me di ament. Dieser Gebrauch setzt uns in den Stand, wirkliche Wortgruppen von bloßen Wortassoziationen zu nuterscheiden. Die enge Verknäpfung von Präp. und Nom. nsw. sieht man in dê-bordeo, própter-

<sup>3)</sup> Abnlich steht's mit der Formenlehre. So ist tetuli die Plentainische und klassiche Form. Und doch erweist das Aufteren von tuli Poen. 1007, Curc. 644 diese Verse nicht notwendig als anchplautinisch. Es gibt einen anderen Weg, damit fertig zu werden, nämlich, daß der Frastz von tetuli durch tuli zu Plantus. Zeit bereits mit Anfangsstadium war. Sprachliche Anderungen sind nicht von plötzlich wie ein Sonnenuntergang im Süden; noch lange Zeit zwischendurch berrscht Zwielicht.

amórem und Versschlüssen wie consentit cum-filio. Aétoli cum-Aleis, quod in-manust, Enklitika dagegen werden z. B. eingeschohen zwischen inque eo (nicht in eogne wie techmque Pers. 116), de eorum verhis, Stich. 453 ite hac secnndum vos me, Poen, 612 pone sese homines locant [?]. Wie sub vos placo, so ist Stich, 77 möglich in eas simnlem. At qui ist hingegen hei Plautns nicht ein Wort (ehensowenig wie mann emittere, tanto opere, animum adverto); darum at pol qui Rud. 946. Amph. 705. Asin, 823. Auch quo modo nicht; darum quonam modo, quoque modo, quo vis modo usw. Noch viel weniger quo pacto, z. B. Epid. 650 quo me pacto abstulerit, Psend. 755 quo quieque pacto faciat (Mil. 1098 quo id pacto CD, quo pacto id B). Bisweilen wird das emphatische Wort zu Anfang des Satzes gerückt. Oft werden Wörter derselben Gattnng znsammengestellt, z. B. Mil. 956 eius hnnc mi anulnm ad te ancilla porro ut deferrem dedit, hesonders gern Pronomina, z. B. Cist, 609 conteris tu tua me oratione.

In 2, hehandelt L. eingehend Plautus' mannigfache Anwendungen der Figur από χοινού, einer Figur, die in Ciceros Briefen und in sämtlichen Stilarten des Lateinischen gehraucht wird und darum keine rein rhetorische Figur ist, a) Ein Adj. oder Pron. poss., das zwei Nominihus gemeinsam angehört (nicht hei Ter.), z. B. Asin, 245 experiar opibus, omni copia (Asin. 834 sollten wir ut nicht in et ändern: vino, ut sermone, suavi), Bacch, 1105 socium aerumnae et mei mali. Die Kopula ist selten que, z. B. Trin, 647 desidia tuisque stultis morihus. b) Ein Adj. oder Pron., das zwci Verben Nicht häufig, z. B. Bacch, 984 tacitns conscripsit gemein ist. tahellas, consignatas mi has dedit, (Beim Worte has überreicht der Sprecher den Brief), Most, 20 perde rem, corrumpe erilem adulescentem optumum. Daher ist Amph. 785 die Zufügung eines zweiten alium nicht unhedingt nötig; tu peperisti (alium) Amphitruonem, ego alium peperi Sosiam, Die richtige Erklärung der Scipioneninschrift kann sein, daß omnem and xovoo gebraucht ist. Taurasia(m) Cisauna(m) Samnio(m) (sc. omne) cepit, suhigit omne(m) Loucanam. e) Ein Gen., der zwei Nominihus gemein ist, z, B. Men. 576 res magis quaeritur quam clientum fides cuinsmodi clueat, Pers. 253, Truc. 552. d) Ein Relativsatz, der zwei Nominihns gemein ist, z. B. Cas. 975 quid fecisti scipione aut quod habnisti pallium? Dies ist die richtige Erklärung von Mil. 588 quoin id (scil. quod vidit) adimatur, ne id quod vidit viderit, Psend. 792 nam ego si juratus peiorem (s.c. quam hunc quem duco) hominem quaererem coquom, non potui quam hunc quem duco ducere. e) Ein Nomen,

das zwei Adj., Verh. usw. gemeiu ist, z. B. Men. 578 siu dives (sc. cliens) malnst is cliens frugi hahetnr. Daher lies Truc, 458 quae ausa hnnc snm, tantundem dolum (nnnc) adgrediar nnd Cist. 48 nnmquam senecta (s.c. actate) fies semperque istam quam nunc habes aetatulam ohtinehis gerade so wie Most, 216 haec aetatula . . . in senecta (s c. aetate). Vielleicht ist die überlieferte Lesart beizuhehalten Truc. 518 quique mihi magni doloris (sc. morbum) per volnptatem tuam condidisti in corpns, quo nunc etiam morho misera sum. Dieses Nomen kann zwei verschiedene Kasns vertreten, z. B. Amph. 652 virtus omnia iu sese hahet, omnia adsunt hona onem penest virtus, Curc. 10 egou apicularum congestum opera uou feram ex dulci oriundum melculo dulci meo? Diesem Gehrauche ähnlich ist die Stellung des Nomens in den Relativsatz in Versen, wie Capt. 179, and Anordnungen wie Rnd. 969 non ferat si dominus veniat, Pers. 525 maucupio neque promittet neque quisquam dahit, Asin, 135 nam in mari repperi, hic elavi honis, f) Dat, ἀπὸ χοινού, z, B. Psend, 447 hic dux, hic illi est paedagogus, Stich, 653 salutem ut nuntiaret atque ei ut diceret. g) Verb. ἀπὸ χοινου, z. B. Psend. 440 tn quod damui aut quod fecisti flagiti. Rud, 508 quam quae Thyestae quondam aut posita est Tereo. Dies ist die Erklärung von Trin, 332 mercaturan (s c, rem perdidit) an venales hahuit nbi rem perdidit? und von Mil, 893 dum (s.c. bonum faciamus) nescientes anod bonum faciamus, ne formida, denn die Konstruktion von quod mit Koujunktiv (= acc. c. inf.) ist plautiuisch, z B. Asin. 52 \*), Truc, 382, Das Hilfszeitwort steht oft ἀπὸ κοινού, darum ist Cist, 297 das erste es zu streichen praestigiator [es], siquidem hic uon es atque ades, desgl. Amph. 828 das erste est: nam quom de illo subditivo Sosia mirum nimis [est], certe de istoc Amphitruone iam altero mirum est nimis. Most, 671 lies redditurns, nicht redditurn's, Bisweilen muß das Verbum in veränderter Form ergänzt werden, z. B. Most, 159 eventus rehus omnibus (sc. est), velut horuo messis magna fuit, Cas. 825 malo maxumo suo hercle ilico (s c. peccabit), nbi tautillum peccassit, Capt. 1005 sed erus eccum aute ostium (s.c. astat) et erus alter eccum ex Alide rediit. Das ist die richtige Erklärung vou Cas. 91 quia certumst mihi, quasi umbra (s.c. sequitnr), quoquo

<sup>\*)</sup> Thulin, "De conlunctivo" S. 138 (s. unten S. 283), erklart, Asin. 32 equidem scio iam filius quod amet meus, hatten wir einen indirekten Fragesatz mit quod statt quid, gerade so wie (den Hss. gemäß) quod statt quid Cas. 618, Cist. 707, Rud. 1355 gebraucht wurde (cf. Truc. 303, Mil. 893). Vgl. auch Schmalz, Berl. Phil. Woch. 25, 556.

tu ibis, te semper sequi, desgl. von Mil. 614 A quid tibi, Pleusicles (sc. placet)? B quodne vobis placeat, displiceat mihi? b) Adv. ἀπὸ κανοῦ, z. B. Amph. 285 tuis pro dictis et male factis, Merc. 362 nec sacrum nec tam profanum quicquamst (zweifelhafte Beispiele sind Bacch 618, Amph. 66). I) Konj. ἀπὸ κανοῦ. Hangq ut, z. B. Amph. 9 ea adferam, ea uti nuntiem (zweifelhaft ist Epid. 341). Rud. 1195 würde ich lesen ego hodie me qui (u e qu e Hss.) speravi neque creddil.] ) Prap. ἀπὸ κανοῦ. Selten im Althatin. Elman hei Plantus, Asin. 163 solus solitudine ego ted atque ab egestate abstuli (Psead. 123 oculuu atrum anne in aurem P, utrum an in aurem A). Einmal bei Terenz, Adel. 344 peiore res loco non potis est esse quam in quo uuuc sitast. [Die horazische Umstellung von que darf uicht Pers. 254 zugeschrieben werden: lubens vitulorque merito, denn hier liegt offenbar eine Lücke vor. Most. 703 liest Leo si ouis dotatam sucrem atque habet anum.]

In 3. erforscht L., inwiefern der Gebrauch der Assonanz bei Plautus a) dem lebendigeu Lateiu, b) der neueren attischen Komödie, c) den rhetorischen Lehreru in Rom anzurechnen sei. Assonanz ist ein Zug des griechischen wie des lateinischen Dramas, (Mit Philemons ό λοιδορών γάρ, αν ό λοιδορούμενος μή προσποιήται, λοιδορείται λοιδορών dürfen wir Eunius' nam qui se frustrarier usw. vergleichen). Doch nicht in gleichem Maße. Plutarch erzählt uus, Menauder habe diese Wortspiele verschmäht. Terenz vermeidet sie gleichfalls außer in seineu Prologeu (z. B. Heaut. prol. ex integra Graeca integram comoediam . . . duplex quae ex argumento factast simplici). Terenz' Prologe sind in die Form von Gerichtsreden eingekleidet, so daß rhetorische Figuren in ihuen sehr am Platze sind. Es kann also kaum bezweifelt werden, daß der Gebrauch der Assonanz bei deu römischen Dramatikern aus den Rhetoreuschulen in Rom stammt. Rhetorischer Einfluß zeigt sich deutlich in dem höchst kunstvollen Verse des Ennius' (trag. 230) mihi maerores, illi luctum, exitium illi, exilium mihi. Trotzdem brauchen wir Plautus keine speziell rhetorische Ausbildung zuzutrauen; er hat lediglich den Tou des römischen Dramas seiner Zeit aufgegriffeu "Artificiis utitur ille quidem, sed divitias dictorum domi habet,"

In 4. untersucht Le o von demselben Gesichtspunkte ans Platutz Vorliebe für dreifachen Ausdruck (z. B. Merc. 118 et currendum et pugnandum et antem iurigandum est in via, Bacch. 1043 ego neque te inbeo neque voto neque suadeo) und kommt zu dem Schlusse, daß er in dieser Hinischt lediglich ein Merkmal des Lateins der Umgangssprache und nicht ein Rhetorenkunststück darbietet. Die Reihenfolge von Haupt- und Nebensatz wird besprochen in: C. Lindskog: Beiträge zur Geschichte der Satzstellung im Lateiu. Lund 1896.

In Bedingaugssätzen geht der Vordersatz mit si gewöhnlich voran, nicht jedoch der Vordersatz mit uisi, ui. Indirekte Fragen folgen in der Regel, z. B. die mihi, quid agam; sie gehru jedoch im all-gemeineu voran, wenn sie herateud siud, z. B. quid agam, cogito; Most. 678 noh hercle quid nuur faciam reperio; Rud. 213 hac an illac eam incerta sum cousili. Giero figt eineu erklärendeu Belativastz gern ein, Plantns hängt hin lieher au, z. B. Gic, fam. 7, 26, 2 ita ego, qui me ostreis et murenis facile abstineham, a heta et a malva deceptus sum. Plant. Poen, 1315 unm tibi, adulescens, malae aut deutes prurinut, qui huic es molestas? — Unter deu terminus Tmesis rechnet L. nicht bloß Stellungen wie I. quod tuo nunc animo aegrest; advorsus tans instacr rem loquere; recte appellat meo me mulier nomine, soudern anch 2. estne hic hostis, quem aspicio, meus?; coveraims serroms, is potero, memus?

Die Stellung von Nomen und Pronomen wird von einem anderen Schüler Zauders hehaudelt: M. Nilßon: Onomodo Pronomina, quae cum Substantivis

coniunguntur, apud Plantum et Terentium collocentur. Lund 1901. (Lunds Universitets Arsskrift, Band 37, Afdelu 1, Nr. 4.) Gelegeutlich hat ein emphatisches Pronomen keinen Iktns, z. B. Capt. 447, gerade wie in moderner akzentuiereuder Poesie. Meus, tuus, suus stehen gerade so oft nach als vor dem Nomeu; wenn jedoch ein Vok. gehrancht wird oder ein Adj. hinzutritt, steheu sie häufiger voran. Noster vester stehen unter allen Umständen häufiger vorau. Eine Reiheufolge wie tua Bromia ancilla wird ausführlich auf S. 23 besprochen. Is folgt seinem Nomen sehr selten, [Das unterstützt Camerarius' Verbesserung Amph. 893.] Hic steht weit häufiger vor seinem Nomen als dahinter (z. B. Rud, 1336). [Bot. Asin. 426 deuselhen Hiat in der Diärese wie V. 428, 424? Oder wurde der Rhythmus absichtlich durch die Anordnung hullas has geändert? Iste, ille folgen selten ihrem Nomen. - Eine Präpositiou staud in der Regel zwischen Relativum und Nomen, z. B. quam oh rem. Dasselhe gilt von enklitischen Pronominihus usw., z. B. qua me causa. Tereuz dagegeu hat ex qua re usw. [In meiner Bemerknug zu Capt, 193 setze ich anseinander, die übliche Anorduung von Prap. und Prou. interrog. erfordere Epid. 143 dic modo unde auférre me vis. quo à tarpessitá peto? Die Schreibung tarp - ist plautiuisch, trap - eine Anderung von Editoren oder Schreihern.]

Die Konzidenz von Vers und Satz bei Plantus ist bisher noch nicht sorgfälisig untersucht worden. Le o ("Der Saturnische Vers", Berl. 1905, S. 14) gibt eine karre Bibliographie nebst einigen Vermutuugen für die Führung der Untersuchung. In den Nachr. Gött. Ges. 1985, 428 führt er Beispiele für die Trennung eines vorausgehenden (nicht folgenden) Adverbs von seinem Nomen, Adjektivum oder Verbum an, E. B. Pened. 1219 admodum Magnis pedibus (cf. Pened. 472, Trin. 593, Epid. 420, Pseud. 462, Cist. 669, Gas. 767; ygl. Le os Bemerkung zur Friv. frag. 1). Seyffert (Berl. Phil. Woch. 1896, S. 850) zitiert Cist. 40 superbiai Caosa, Anl. 121 tuasque rei Causa, Ter. Andr. 111, Heaut. 547. Die Stellung des Hilfszeitwortes an den Beginn des nächsten Verses (cf. Capt. 86, Truc. 28) seheint mir Most. 160 dem Wuusche zazuschreiben zu sein, in quid Iktus und Akzed zu verenigen (s. oben 5. 166; vgl. anch S. 140).

Ich lasse hier ein alphabetisches Verzeichnis von einigen neuen Beiträgen zu nuserer Kenntnis des plaatinischen Sprachgebrauches folgen. (Da Leos Ausgabe ja doch in den Händen jedes Plautusfreundes sein mml, so lasse ich die große Auzahl derer, die in seinem krittischen Apparate steben, fort):

- abeo. Das Fut. abibo sehr selten bei den Dramatikern (Sjögren, "Part. Cop." 81); bisweilen abi fac nsw. (auch bei Ter.), doch gewöhnlich abi at que fac oder abi et fac (ibid. 82; Lease, Amer. Jonrn. Pbil. 19, 59); abi ac suspende te hat gewöhnlich ac (aber Rud. 1189 intro abeam et me suspendam clanculum) ibid. 88.
- adeo (Konj.). et adeo ist Terenz eigentümlich (Sjögren, "Part. Cop." 63).
- adeo (Verb) wird mit oder ohne ad gebrancht (Pradel, "De Praepos." 469).
- aequom bonum einmal (Men. 578); gewöhnlich mit Konjuuktion (Sjögren, "Part. Cop." 15).
- actatula nur von der Jugend (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1896, 843).
- ago. Qnid ago? im Selbstgespräch; qnid agam? nm Rat nachsncheud (deshalb ist Amph. 1040 (qnid ago?) nnzulässig) (Sjögren, "Fut." 82).
- aio A quid ais (tu)? B quid vis ist der normale Typns von Frage und Antwort (Men. 914, Trin. 193, Truc. 129, 187, Poen. 990, Asin. 871). Darum ist zu lesen Men. 319 quid ais tu? quid ais, inquam (Goldbacher, Wien. Stud. 19, 117).

- ambo mit duo nebeneinander, Capt. 1, Baccb. 569, Amph. 974 (Seyffert, Berl, Phil. Wocb. 1896, 845).
- ambula in ins, bene a. Dieser Imp. wird sonst nie von einem anderen Worte begleitet. Also nicht "cito ambula" Trin. 1108 (Mueller, Rhein. Mns. 54, 542).
- omo der Inf. zn am abo "bitte" ist am are (nicht "amaturum esse"),
  z. B. Men. 524 amare at te multum Erotinm usw. (Sjögren,
  "Fnt" 60). Anf amabo kann nt mit dem Coninucity folgen),
  z. B. Truc. 872 immo amabo, nt bos aliqnos sinas Enm esse
  apud me (ut sinas = sine) (Lindskog, "De Parataxi" 22).
  Itam ed i amabon t (amen 1) Blase, Arch. Lat. Lex. 10, 543).
- an non. Bei Plant. wird das Verbum gewöhnlich wiederbolt. z. B. Capt. 846, Mil. 449, Pers. 533, Pseud. 616, Trin. 1071, Trnc. 755. Ter. dagegen wiederholt weder das Ding, von dem gesprochen wird, noch das Verbum (anßer Eun. 546 is est an non est?), z. B. Andr. 186, 762, Hec. 508, Phorm. 445, 832; cf. Andr. 201, 794, Phorm. 275 (Kaner, Wien. Stud. 20, 275).
- animus. Animi wird nie von einem Adv. begleitet, z. B. nicht, fortiter ferre animi (Skntsch. Berl. Phil. Woch. 1897, 846). Wenn von mehr als einer Person gesprochen wird, gebrauchen Plant. nad Ter. den Plur., anßer in landläußgen Redensarten wie animam adiengere, a. indencere, a. contere, a. eprere, a. attendere, aegno animo esse usw., animo otioso esse nsw. (Kauer, Wien. Stad. 22, 79).
- antiquus et vetus, bisweilen vetus atque antiquns (Sjögren, "Part. Cop." 41).
- audio ex, nicht and io ab bis Varro, anßer Trin. 538 si omnia a me audiveris (A: o. me vel o. mea P). Pradel, "be praep. 538. Dicto audiens snm mit dem Dat, der Person ist zu Catos Zeit feststebender Gebrauch, zn Plantus' Zeit noch nicht, z. B. Amph. 991 eius dicto imperio sum audiens (Sjögren, "Part. Cop." 161.
- aufer atque redi usw. ist bei Plant. normal. Doch vielleicht ist auch das Asyndeton bei ihm gestattet. Beide Konstruktionen bei Ter. (Sjögren, "Part. Cop." 98).
- ausculta mit einem anderen Imp. steht asyndetisch, z. B. Most, 585 abi modo, ausculta mibi. Darum ist Pers. 574 die A-Lesnng hanc eme, ausculta mibi der P-Lesnng eme hanc atque ansculta mibi vorznzieben (Sjögren, "Part. Cop." 84).
- bene ist nie eine verstärkende Partikel bei Adverbien außer Ter, Eun. 1074 bene Inbenter (Sjögren, "Part, Cop." 56).

- causa steht immer hinter, nicht vor dem dazugehörigen Gen., Adj. oder Pron. Doch sind causa mea, cansa tna am Ende des Verses oder Hemistichiums aus Verszwang gestattet, z. B. Bacch. 521 sq. (Leo, Nachr. Gött. Ges. 1895, 427).
- careo hat viele Konstruktionen: 1. den Akk. eines Neut. Pron., z. B.

  Men. 265 ego istuc caveho, 2. ab mit dem Abl., z. B. Men. 151
  ahs te caveo, 3. den Abl., z. B. Bacch. 147 cave malo, 4. den
  Akk., z. B. Asin. 43 cave sis malam rem, Cato r. r. 36 austrum
  caveto, 11 scahiem pecori et immento caveto, 5. cum mit dem
  Ahl., z. B. Pseud. 909 malns cnm malo stulte cavi. Bacch. 463
  ist cave malum zn halten [cf. Mil. 1335] (Heckmann,
  Prisc, lat." usw. 14).
- certe hercle, certe edepol, die gewöhuliche Stellung (Hanler ad Phorm, 523, 735).
- cogo hält bei Plant, meist noch den Sinn von "cum ago" fest; bei Ter, bedeutet es gewöhnlich "ich zwinge (I compel)" (Kaner, ad Ad. 69).
- damnum steht im allgemeinen hinter malnm in der Verbindnng malum et damnum, malum damnumqne (Sjögren, "Part. Cop." 20).
- deus. Beispiele von di te perdant, servent usw. (Morris, "Suhj." 157) di deae que ist regelmäßig (Anl. 778, Cas. 279, Cist. 512, Epid. 396, Most. 192, 464, 684, Fers. 292, 296, 298, 666, 832, Poen. 668, 859, 1274, Pseud. 37, 271), aber di deae que Capt. 172, Curc. 720, Merc. 793, Most. 655 malum quod isti di deaeque omnes dmint, Poen. 460. Darum ist zu skandieren: Mil. 501, A. Liectne? B at ita me di deaeque omnés ament (regelmäßiger lktns: át ita me), Mil. 725 Ó lepidum capút! ita me di deaéque ament, aequôm finit. Des efindet sich bloß in Verbindum gmi di Der einzige andere Kasus des Plarals, der vorkommt, ist der Akk., nämlich Cas. 670 deós ét deas (bacch.), Poen. 950 deós deasque véneror. Das Asyndeton (cf. 8) ögren. "Part. Cop." 7) wind nie angewandt.
  - deos spero Cas. 346, Mil. 1209 deos sperabo teque, Cist. 596 (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1896, 850).
- ccastor kanu als drittes Wort im Satze uur dann stehen, wenn die beiden ersten Worte unter einem Akzent verbanden sind, z. B. hacequidem Cist. 69, hoe erat Cist. 43; darum dürfen wir Cist. 16 nicht verbinden vent mm gandeo ecastor (Skutsch, Berl. Phil. Woch. 1895, 265).
- ecce autem steht nie allein, soudern es folgt der angezeigte Gegen-Jahresbericht für Altertumswissenschaft. B4. CXXX. (1906. II.) 16

stand, z. B. Men, 754 e. a. litiginm, Poen, 1124 e. a. mala (Seyffert, Berl, Phil, Woch, 24, 139),

edaco bei Plaut, seltener (hei Ter, häufiger) als educo (Sevffert, Berl. Phil. Woch, 24, 140).

ego. ego abeo, nicht a. e. (Sjögren, "Fut." 15). Me (usw.) meosque (usw.) oder me et meos (Sjögren, "Part. Cop." 64). Me (usw.) atque hos (usw.) fast immer (ihid. 66) - egone nt Beispielsammlung von Dittmar "Modnslehre" 82.

eo (s. oheu abeo), i mit dem Imper., häufig bei Plaut., nicht hei Ter.; i et mit dem Imper., nur Amph. 971 hei Plaut, (i sane et, quantum potest, parata fac sint omnia), nicht bei Ter., i at que mit dem Imper., ein halb dutzendmal bei Plaut., nicht hei Ter.; i uunc mit dem Imper., hei Plaut, und Ter. nicht, war eine poetische Formel, die iu der Prosa zuerst bei Seneka anftritt. (Lease, Amer. Journ. Phil. 19, 59 sq.; Sjögren, "Part. Cop." 82 sq.) iho faciam usw., iho ut faciam and ibo et (atque) faciam findet sich alles hei Plaut. nud Ter.; ibo ut ist nicht annähernd so gebräuchlich wie ibo et (Sjögren, "Part, Cop." 77 sq., 145).

facio faciam ut voles (Fut.), aber faciam ut iubes nsw. (Ind.) (Sjögren, "Fut." 55). Faxo regiert oft den Conj. Praes, das Fut. Ex., and den Conj. Perf., selten jedoch das Part, Perf. Pass., z. B. Rud. 800 ego te hodie faxo recte acceptum ut dignus es: fecero gebraucht man uicht wie faxo, sondern nur absolut, nm einer Aufforderung zuznstimmen, z. B. Stich. 351 A couvorre. B ego fecero; faciam gebraucht mau 1. absolnt, wie fecero, z. B. Stich, 352 A humum consperge ante aedis. B faciam, 2, wie faxo, doch erhält es nie den Ind, Fnt, Bei faciam findet sich ein proleptischer Akk., z. B. te faciam ut scias, aber uicht hei faxo (ibid, 140 sq.). - Qnid faciam? nie "quid facio?" (aber quid fit?) (ihid. 83). - Sowohl fiat wie fiet werden gehraucht, um einer Ansforderung Folge zu leisten (ibid, 121). Fio ist gleichhedentend mit sum in Wendungen wie fio miser (Pers. 5, Mil. 1337; cf. sum miser Most. 562, 564 usw.), age fi beuignus, snbveni Pseud. 38 (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1902, 777).

fugio oft im Sinue vou propero, z. B. Rud. 454 (Sjögreu, "Fut," 7).

gaudia der Plnr. oft statt des Sing, gaudium verwendet, vgl. die romanischen Formen wie ital. gioja, fr. joie usw. (Skutsch, Berl, Phil, Woch, 1896, 855).

- gratia stets nach, nie vor seinem Gen., Adj. oder Pron. (Leo, Nachr. Gött. Ges. 1895, 428).
- iam in Drohnngen nicht mit dem Praes. (futurisch gebrancht). Also ist Most, 1114 zn lesen iam inbebo (nicht iam inbeo) (Sjögren, "Fut." 31).
- in mora esse, in quaestione esse ist bei Plaut, stets von einem Dat, begleitet (einmal ohne Dat, bei Ter., Andr. 424). Ebcnso gewöhnlich auch morae esse (Mneller, Rh. Mus. 54, 400).
- inde ab naw, wird gewöhnlich bei Plaut, and überhaupt im Lateinischen von i am begleitet, z. B. iam inde a principio Pseud. 970, inde a principio iam Bacch. 1007, iam inde naque a pnero Capt. 645. (Dagegen Trin. 305 qui homo cum animo inde ab ineunte aetăte depugnăt suo AP) (Mneller, Rh. Mns. 54, 381).
- Juppiter dique omnes hat immer que. Eiugefügt werden kann ein enklitisches te (Sjögren, "Part, Cop." 29).
- licet mit dem Akk, c. Inf. pass, findet sich nicht bei Plaut, nnd nnr einmal bei Ter. (Enn. 39) (Lease, Arch. Lat. Lex. 11, 9).
- magis dicas "mit besserem Recht", z. B. Capt. 871, Ter. Eun. 355 (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1902, 778).
- melius mit einem Verb. finit; melins est erhält den (Akk. n.)
  Inf., nieht ni oder si. Darum lies Bacch. 496 melins mullo (ec.
  servabit)....si (Sjögren, "Fut." 236). Melinst sanus
  sis (Merc. 497) ist gleich optnmnmst loces (Aul. 567)
  (Durham 71).
- memini mit dem Akk. der Person hat bei Plantns nicht den Sinn von "besinnen". Truc. 220 nos divitem istum meminimus ist hinznzudenken esse (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1896, 816). memini et scio niemals asyndetisch (Sjögren, "Part. Cop." 75).
- mereo und mereor verwendet Plantns wohl beliebig (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1897, 714).
- mitte atque redi usw. ist bei Plautns normal, doch ist vielleicht auch das Asyndeton erlaubt. Beide Konstruktionen bei Ter. (Sjögren, "Part. Cop." 98).
- modus ad hnnc (usw.) modnm hänig bei Plant, sehr selten bei Ter. nnd Cic. In hunc modnm nicht bei Plant, und Ter. Ladyfynski, "De quibusdam priscorum poet. seeine. locutionibus." Leopoli, 1895). Quoqno modo nur eiumal bei Plant, nicht bei Ter. Quoqno pacto dagegen findet sich (Schmalz, Berl, Phil, Woch. 1897, 689).

- mortales == homines; Beispiele gibt Koehm, "Quaestiones Plautinae Terentianaeque". Gießen 1897.
- nolo steht immer vor seinem Verbnm, z. B. nolo faciat, nicht "faciat nolo". Jedoch volo faciat und faciat volo (Durham, \_Subj. Subst. Clauses" 25, 92).
- numquid me vis (niemals "vis me") nnr aus metrischen Gründen; in der Regel nnmquid vis (Sjögren, "Part. Cop." 156).
- oportet, oportnerit findet sich nicht bei Plaut, oder Ter. (Sjögren, \_Fut." 177).
- oro obsecro asyndetisch, regelmäßig in der lateinischen Umgangssprache (z. B. Cic. epp.) (aber Merc. 170 obsecto hercle oroque). oro et quaeso, nie asyndetisch (Sjögren, "Part, Cop." 70, 75.
- possum. Regelmäßig si possum, z. B. Men. 417, selten si potero "hoffentlich" (Sjögren, "Fut," 48). - potnero findet sich bei Plant, und Ter. nicht (Sjögren, "Fnt." 177).
- propere, Bei Plaut, nicht mit dem Imper, eines Verbnms der Bewegung (auch nicht Psend. 891), dagegen bei Ter., z. B. Hec. 808, Heaut, 744 (Sjögren, "Part, Cop." 101).
- quam mox regiert das Praes. (oder Perf.), nie das Fut. (Sjögren, "Fnt." 39).
- quando interrogativ, bei Plantus selten. Gewöhnlich quam mox (Sjögren, "Fut" 39).
- quid mit nachfolgendem Relativsatz, Curt. 458 quid quod iuratus sum? Mil. 36, Pers. 553, Poen. 678, Trin. 412, 413, Ter. Ad. 253 (Seyffert, Berl. Phil, Woch, 1896, 816). Quid und quid igitur leiten bei Plautus uie eine Frage ein (ibid. 816; cf. Hanler ad Phorm. 754). Qnid si regiert den Konj., also kaun Men. 844 cito nicht ind, praes. von citare sein (Sjögren, "Fut," 107). quid tibi vis dicam die gewöhnliche Stellung (Sjögren, "Fut," 105),
- quisquam, nec quisquamst homo die gewöhnliche Stellung (Seyffert, Berl, Phil, Woch, 1896, 816).
- quomodo, quo pacto, qua arte usw. (Ladyźynski, "De quibusdam priscorum poetarum scaenicorum locutionibus. Leopoli 1895). recipio = me recipio, z. B. Pers. 51, Merc. 498, Bacch. 294, Rud. 880.
- (Seyffert, Berl, Phil. Woch. 18, 1577). redeo, iam ad te redeo (Pras.), aber iam ad te revenero
- (Fut. ex.), iam ad te revortar (Fut.) (Sjögren, "Fut." 6), religio oft bloß "Skrnpel" (= scrupulus Ter, And, 940), Curc. 350, Ter. Heaut, 228, Andr. 981 (Seyffert, Berl. Phil, Woch,

1896, 817).

- responde quod rogo oder rogabo (Sjögren, "Fut." 53).
- rogito "ich frage" (nicht "ich bitte") ["I ask", nicht "I ask for"] im Altlateinischen (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 18, 979).
- salee (nicht salvae) in der Redensart satin salve (cf. Charis. 254, 25). Ähnlich Apul. met, I, 26 quam salve agit Demeas noster? quid uur? quid liberi? (Heraens, Die Sprache des Petronins und die Glossen. Leipzig 1899, 33).
- salveto nur in Erwiderung eines Grußes (dagegen Men. 1076); salve sowohl bei der Entbietnung als bei der Entgegnung (Havet, Arch. Lat. Lex. 10, 287).
- sapio. Man gebrancht si sapis nnd si sapies (Sjögren, "Fut." 46).
- satin est si mit Präs. oder Fut. (Sjögren, "Fut." 45).
- scio. sat scio wird nnr in dem Sinne gebrancht: "über diesen Punkt weiß ich gut Bescheid". Nicht mit dem Inf. (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 18, 979).
- sequere der Imper. nimmt in der Regel hac, huc vielleicht sogar nie, zu sich (Heckmann, "Prist. Lat." 54).
- si si lubet stets mit dem imp. in Befehlen (aber nicht in Verboten, z. B. Bacch. 90 tu nullus adfueris, si non lubet). Darum ist Pers. 145 zu lesen vende si lubet (Skutsch, Berl. Phil. Woch. 1892, 1614).
- sic "like this" (deiktisch), Beispiele (Stanley, Class. Rev. 1896, 157).
- sicine? bei Dramatikern nicht als nnabhängige Frage. Nur itane? (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 18, 976).
- si maxume mit dem Konj, nnd dem Ind. (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 24, 140).
- solvo, Plantns Konstruktion von s. (Sjögren, "Part. Cop." 148).
  superesse zieht Ter., snperfieri Plantns vor. (Sjögren, "Fnt."
  181).
- surripio bedeutet nicht notwendig Diebstahl, z. B. Cnrc. 584, Anl. 822. (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1896, 815).
- tam wird bisweilen von seinem Beziehungswort, besonders von einem Adverb getrennt, z. B. Amph. 728 nulla res tam delirantes homines concinnat cito, (Leo, Nachr, Gött, Ges. 1895, 429).
- tanto melior usw., Falle von t. m. (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 24, 171).
- ulque nicht bei Plantus oder Ter. [vermntlich, weil ntiqne bereits einen besonderen Sinn hatte], z. B. Truc. 798 pner nt afferretur eaque nt celarentur omnia. (Sjögren, "Part. cop.", 126).

uzor das in der Komödie, coninx das in der Tragödie übliche Wort. (Lindskog, Berl. Phil. Wocb. 1897, 1478).

vale atque salve nie asyndetisch (wie manchmal auf Inschriften vale salve). (Sjögreu, "Part. cop.", 75).

vehor navi (Rud. 200, Mil. 118) oder iu uavi (Ampb. 850, Men. 1085 nsw.). (Seyffert, Berl. Phil. Woch. 1896, 815).

vere selteu bei Plautus, doch häufig bei Ter. Als Verstärkungspartikel (= vero) uicht iu Gebrauch. (Sjögreu, "Part. cop.", 13).

viso Präs, bisweileu Fut. in futurischem Sinne (Sjögren, "Fut.", 19).
vico. Si vivo and bisweilen si vivam. (Sjögren, "Fut.", 19).
colo. Utrum veilim (auw.), licet (auw.) die regelmäßige Reihenfolge
im Lateinischen, z. B. Bacch. 344 id mi band utrum velim licere
intellego, Cic. Verr. 4, 16 si ntrum vellet liceret (Seyffert, Berl.
Pbill. Woch. 1896, 846). — Voluero nicht bei Plautus oder Ter.
(Sjögren, "Fut.", 177). — Veuiat velim immer iu dieser
Reibenfolge, die Pers. bisweileu im Nom., bisweileu im Akk.
(Morris, "Subj.", 138).

Viel Licht hat anf verschiedene Unregelmäßigkeiten der plautinischen Syntax eine nützliche Zusammenfassung bemerkenswerter Züge der republikanischen Prosadiktion geworfen:

O. Alteubnrg: De sermoue pedestri Italorum vetnstissimo, Leinzig 1898 (S.-A. aus Jahrb. f. Philol., Suppl. XXIV).

En paar Proben müssen genügen. Mit Plautus' Bebandlung von is vergl. Cato, Agr. cult. 5, 3 amicos domini eos babeat sibi amicos (cf. 5, 8; 7, 4; 8, 1), orat. 7, 4 fivuis Hiberus is oritar; animam induce omas; doppelte Negation cf. Varro, Sat. 45 negat nescisse; Auslassung von quam cf. Cato Agr. cult. 17, 2 plus animamagainta, auch das oskische mais pomptis "magis quinquies"; decet stent (Poen. 21), cf. Cato, Agr. cult. 23, 4 tortivum mustam circumcidaneum suo cuique doloi diridito, Schu. 312, 91 quae stipendia in castreis inve provincia maiorem partem sui quoinsque auni fecerit, Varro, L. 1, 10, 48 (cum) debeant sui cuiusque generis in coninngendo copulari; pars uww. mit dem Verbum im Plaral cf. Schu. 312, 150 quos maior

<sup>\*)</sup> Nonius' Zitat von Most. 254 als Beispiel von capillum als Neut. ist vielleicht auf die Lesung quicque zurückzuführen.

pars decurionsm . . . mittei censuerint, Cassius Hemina fr. 9 pars liico manent usw.; Einsetzung des Sing, für den Plur., cf. Cato, Agr., cult., 39, 2 inde. laterculos facito . . . eum conterito; lockere Anhutpfung cf. Schn. 293, 63 ubi ea dies venerit, quo die, 311, 24 eo nomine qua de re agitur; Subjektswechsel cf. Schn. 312, 72 quominus eis loceis porticibusque populus utatur pateantque. [Über int us für int os . unten S. 250.]

Vou ueueu Veröffentlichungeu über die  ${\it Casus}$  ist die bedeutendste:

J. Heckmann: Über präpositionslose Ortsbezeichnung im Altlateinischen (Indog. Forsch. 18, 296-376), 1905.

H. erörtert die verschiedenen Mittel, Ortsbeziehungen (Verharren am Ort, Bewegung zum Ort, Bewegung vom Ort) durch 1. Adverbieu, 2. Casus ohne Präpositionen, 3. Casus mit Präpositionen auszudrücken. — Über Lokaladverbien s. oben S. 229.

Casus ohne Prapositionen finden sieh 1, bei Verbalkompositis, B. B. Amph. 207 abituros agro, Pseud. 317 aut terra aut mari aliquonde evolvam Amph. 423 ingressust viam, Capt. 547 ne tu quod istic fabuletur auris immittas tuas, Cas 307 gladium faciam culcitam eunque incumbam. Daher halt II. eam Merc. 14 sed eam ut sim implicatus dicam. [Wir durfen nicht vorschnell Pseud. 392 exquire illis verwerfen. Pers. 423 possum a te exigere argentum? kann die Auslassung von a im Palimsest gerade so richtig sein wie in V. 435 foro fugiunt (a f. f. P.). Besonders in Kompositis mit pro., re, dis- susw, z. B. Ampb. 216 castris producit exercitum, Capt. 493 quo nos victu ac vita prohibeant (mulieri Mil. 1242 prohibendam mortem mulieri video ist entweder Abl. oder Dat. wie Cato, r. r. 15 scabiem pecori et inmentis caveto), Amph. 239 nec recedit loco, Ter. Phorm. 722 nos nostro officio non digressos esse, Acc. 511 ore obsecan dicta segregant.

2. In gewissen, 'scheinbar adverbialen, erstarrten Formen wie ruit') esse, rus ire, rure venire, domi esse, domum ire, domo venire. Eine Praep, wird in der Regel dann hinzugefügt, wenn ein Attribut dabeisteht, z. B. in domo istac Curc. 208, in patriam domum Stich. 507, ad alienam domum Rud. 1116. Enn. trag. 277 V. domum paternamne anne ad Peliae filias mag das ad

<sup>3)</sup> H. nimmt an ruri esse, rure venire seien die allein zulässigen Formen. Doch bezeugt Charitius S. 142 den terentianirchen Gebrauch sowohl von ruri esse als von rure esse. Ein Zeugnis, wie dieses, wiegt schwerer, als das der Hiss., da neun von zehn Schreibern rure esse in ruri esse geändert hätten.

dπò χοινου stehen.] Wenn das Attrihnt ein Pron, poss. ist, so ist der Gehranch ein wechselnder, z. B. domi nostrae Men. 359, Most. 874, Poen. 828, aber in nostra domo Cas. 620, Psend. 84 (cf. Truc. 262 nostrae domi P. in nostra domo A); domnm vostram Amph. 410, domos abeamus nostras Poen. 814, aher in nostram domum Amph. 409, Capt. 911, Trin. 382. [Da Stich, 523, nimiast voluptas, si diu afneris domo, die echte Lesart domo von A bewahrt wird, während die Minnskelhss, a domo zeigen, so ist es möglich, daß an zwei Stellen, für die das Zeugnis von A fehlt, Anl, 105 discrncior animi quia ab domo abenndum est mihi, Epid. 681 nnm te fugi, num ab domo ahsum, num oculis concessi tuis? das ah der Schreibergewohnheit zu verdanken ist, üher dem Ahl, ein übergeschriebenes ab hinzuznfügen, wie übergeschriebenes o über dem Vok., nm die Konstruktion von domo anzuzeigen. Denn Enn. trag. 80 V. longingue ab domo bellnm gerentes entspricht nicht.] Vicinia (meae viciniae Rud, 613, vicinia pete Aul, 390?) mit dem Attribut proxuma bildet einen einzigen Wortkomplex, darum finden wir proxumā viciniā Most, 1062, proxnmae viciniae Bacch, 205 (proxnme ist eine minderwertige Lesart). In Ter. Andr. 70 haben wir den Gen, partitiv, ex Andro commigravit huc viciniae (fälschlich von einigen Heransgehern in huic viciniae geändert, gleich Vergils it caelo clamor). Hnmi nur bei Ter. Andr. 726. Terra e nnr bei Enn, trag. 283. Mari Enn. A. 101 mari quaesentibus vitam, nnd (mit terra) Poen. 101 mari terraque usque quaque quaeritit; sonst in terra, in mari. Loco an einer Stelle" ist selten, z. B. Amph, 568 homo idem dnobus locis ut simnl sit, Most. 254 suon quicque loco viden capillum satis compositust commode? gewöhnlich in loco, z. B. Stich, 62 in sno gnicque loco . . . . sitnm, Cato, r. r. 48 in sno quicque loco reponito, Tit, 130 facite in sno quicque loco nt sita sint; darnm ist Leos Emendation von Plant, frag. 31 zweifelhaft nec oniconam positnm sine (nisi Leo) loco. Die Redensart osse fini Men. 859 ist als Instrumentalis aufzufassen "mit dem Knochen als Grenze". Malam crncem (rem) ire (denn mala crnx ist gleich proxuma vicinia einem einzigen Worte gleichhedeutend) und in malam crncem (rem) ire findet sich beides. Cordi ist wahrscheinlich Loc. [oder Ahl.]; cf. Lucil, 144 si tam corpus loco validum ac regione maneret. Animi ist wahrscheinlich Gen, der Beziehung; cf, Epid. 138 desipiebam mentis, Rud, 213 incerta snm consili, Epid, 239 nec sermonis fallehar tamen. (Anch ab animo, ex a. z. B. Phorm. 340 otiosnm ab animo, Cist, 58 doleo ab animo, Trin. 397 miser ex animo. Vergl.

den bloßen Abl, als Abl, der Beziebnng, z. B. Lucil, 695 vir bonus bello). - Der Abl, der Bewegnng von wo ist anf ein paar erstarrte Wendungen beschränkt, z. B. foro fuginnt Pers. 435, saxo saliat Trin. 265, mens officio migrat Trin. 639, motus loco est Ter. Phorm. 32; auch der Abl. verbaler u-Stämme, z. B. obsonatu redeo Men. 277, 288, piscatu rettuli Stich, 358 (?), primus cubitu surgat (vilicns) Cato, r. r. 15. Vgl. den Abl. bei caveo, z. B. cave malo [H, fügt vito hinzn Poen, 25, Stich, 121, wo der Dat, wahrscheinlicher als der Abl, ist; cf. Cas. 211 huic verbo vitato]. Nicht weit ab liegt der Abl, des Ursprungs, z. B. Pers, 251 Ope gnato; obwohl die Prap, oft binzugesetzt wird, z. B. Mil. 1081 ex Ope natust. Der Abl, der Ruhe ist in seiner Anwendung sehr beschränkt, z. B. Ter. Andr. 613 pectore consistere nil consili quit, Lucil. 602 hic stare papillas pectore marmoreo, Acc. 537 (?) ubi habet? urbe agrone? Enn. A. 199 densantur campis horrentia tela virorum, Lucil, 56 ut tesserulae omnes arte pavimento atque emblemate vermiculato, Oft wird er mit dem Abl, instrum verschmolzen, z. B. condere sepplero. corde capessere; cf. Stich. 170 utero baeret meo, Acc. 557 saxo stratus, Acc. praet. 25 prostratum terra. - Nicht weit davon entfernt ist der Abl. des Weges, z. B. Enn. A. 138 it nigrum campis agmen, Curc, 31 cante ut incedas via, besonders mit einem Attribut gebrancht, z. B. Amph. 795 huc alia via praecncurristi, Mil. 221 anteveni aliqua et aliquo saltu circumduce exercitum; vergl. die Adverbien aliqua, bac, recta usw. Wo kein Attribut vorhanden ist, gebrauchen Plautns und Ter, im allgemeinen per, z. B. Cist, 536 annm sectatus snm clamore per vias (doch auch z. B. Rud. 268, per vias caeruleas estis vectae). Anch der Abl. des Ranmes, über den hin, z. B. Acc, 569 bac ubi enrvo litore latrans unda snb nndis labunda sonit; vergl. den Abl. bei totns (regelmäßig bei Verben der Bewegung), z. B. Cas. 763 omnes festinant intus totis aedibns.

Der Akk. der Bewegung nach einem Orte ist äbnlich auf ein paar erstarrte Ausdrücke beschränkt, infitias ire, suppetias ire, vennm ire (dneere usw.), pessum ire und das erste Supinum. (Exseqnias ire Ter. Phorm. 1026 ist Akk. des Inhalts wie Poen. 667 is leno viam.)

Was die Namen von Städten, Inseln und Ländern anbetrifft, so weicht Plautns bekanntlich von der Regel des klassischen Lateins ab, indem er Allis, Caria, Aegyptus ohne Fraep, und Ephesns, Epidaurus, Epidamnns, Sievon usw. mit Praep. gebraucht, z. B. Cnrc. 206 parasitum misi medus quartus Cariam (aber z. B. Carc, 67 parasitum in Cariam misi medus, 275 parasitus qui missust in Cariam). H. bespricht die Theorie, daß Plauts diese Ländernamen als Städtenamen betrachtet habe, und findet einigen Anhalt
dafür in dem Falle von Caria Curc. 329 perveni in Cariam . . .
abeo maestus in forum, doch erklärt es mit Recht für unmöglich,
sich vorzustellen, Plautts habe nicht gewußt, daß Ägypten ein
Land ist. H. quält sich sehr, alle plautinischen Beispiele mit der
Regel in Einklang zu bringen (z. B. Capt. 26 medicus Menarchus
mit ibidem in Alide mobete er in fortlassen und skandieren dmit
fbidem Álide, oder besser -di, "nach der Ansicht Leos und
Lindsays (!!), die bei Plautus z wischen m und Vohal keinen
Hiatus annehmen"), statt die auf der Hand liegende Tatsache anzunehmen, daß zu Plautus! Zeit der Gebrauch noch nicht so endgöltig fest geworden war wie später.

In einer Vorarbeit über den gleichen Gegenstand

J. Heckmann: Priscae Latinitatis scriptores qua ratione loca significaverint non usi praepositionibus. Münster (Diss.) 1904, erörtert H. einige unregelmäßige Abarten dieser Lokalkonstruktionen. Der Ausdruck der Bewegung von einem Orte her findet sich bei crep ou sws., z. B. Most. 1062 foris concerpuit proxuma vicinia (Ter. Andr. 682 crepuit a Glycerio ostium, Mil. 1877 hine sonitum feccunt fores); bei reperio, quaero usw., z. B. Rad. 687 unde animus mi invenitur, Poen. 690 quaeritare a muscis (Pseud. 733 ne quaere aliunde, Rad. 411 petam hine aquam); bei cave o (s. oben S. 241); bei sto, iudico, z. B. Men. 799 hine tsat illim causam dicis Rud. 1101, 808, vgl. Men. 1011 ab umero qui tenet mit Cas. 436 hine itsidias dabo.

Der Ausdruck für die Bewegung nach einem Orte hin findet sich Epid. 191 in amorem harerer, All. 640 ostende hue. Men. 51 siquis quid vostrum Epidammun curari sibi volt (cf. Cael. Antip. 25 die quinti Romam in Capitolium curabo tibi cean sit cocta (wahrscheinlich die richtige Überlieferung). Bacch. 278 ist zu halten domum cupientis; cf. Most. 877 gestis aliquo, Ter. Hec. 262 domum studeo (Trin. 841 domum P. domi A).

Der Ausdruck der Ruhe steht (scheinbar) gelegentlich auch bei einem Verbum der Bewegung, z. B. adveniens domi Epid. 361, Pers. 731.

Intro erscheint für intns bei Cato, r. r. 83 si polypus in naso intro erin, 61 intro quae dolliabunt. [Spigren, prim. 8, 240 fügt himzu Varro, r. r. 1 40, 6 quod intro est; auch intus für intro, z. B. Varro, r. r. 1 12, 2 intus in corpus perceniunt; so daß intus Asim. 941 nicht gamz der Rechtfertigung entibehr]. Foris für foras Mil. 1009, 1215, 1268 ist wahrscheinlich eine falsche Lesart. Usquam (nusquam) kann mit Verben der Bewegung verbunden werden, z. B. Poeu. 845 si uusquam coctum is.

G. Funaioli: "Der Lokativ und seine Auflösunge" (Arch. Lat. Lex. 13, 301—372) weist nach, daß viciuiae Lok., nicht Gen. partitiv. ist, durch Berufung auf C. J. L. 6, 282 A. A. Marcit Athenodor(j) lib(erti) . . . pondera auraria et argentaria viciniae posuerunt.

Zusammenstellungen über den Gebrauch des Gen. und Akk. bei Verbeu der Erinnerung gibt

C. Babcock: A Study in case-rivalry, being an investigation regarding the use of the Genitive and the Accusative in Latin with Verbs of Remembering and Forgetting (Cornell-Studies in Classical Philology no. XIV). New York 1901.

B. meint, der Akk, sei die ältere Konstruktion gewesen und der Geu. aus oblitus esse, memor esse entsprungeu. So hat Liv. Andr. (Odyss. 4) te oblitus sum, aber Ter. Eun. 306 oblitus sum mei, während Plautus obliviscor nur mit Akk. des Dinges hat, z. B. Trin. 1013 condalism es oblitus.

Über die Attraktion des Relatiumes an das Beziehnagswort handelt R. Forster, "Die Kasusangleichung des Relativprouomens im Lateinischen" (Jahrb. t. Phil. Suppl XXVII, 177). Er findet nur ein recht uuwahrscheinliches Beispiel bei Plautus, Cas. 932 inde forsa tacitus profugiene sexo (hoc) ornatu quo vides (sc. me exeuntem) und nur ein wahrscheinliches Beispiel bei Terenz, Heant, 87 A seire hoc vis? B hac quidem causa qua dixi tibl.

Unter deu Tempora\*) wurde das Futurum und das Futurum exactum auf Leos Anregung hin sorgfältig behandelt von

H. Sjögreu: Zum Gebrauch des Futurums im Altlateinischen (Skrifter utgifna af K. Humauistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala IX, 5), Upsala 1906.

Über den Gebrauch des Fut, auf -bo nud -am in den vier Konjugationen läht sich keine sichere Rege anfstellen. — Futurumschreibungen sind 1. -urus sum, 2. volo mit dem Inf., 8. eo mit dem ersten Sup. — Der Inf. Pass. des Fut. findet sich ber Plaut. viernal, bei Ter. dreimal. — Der Gebrauch des Praes, statt des Fut. ist auf eo (und seine Komposita, z. B. redeo Mil. 1020 aim ad te redeo) und viso beschräukt. Hinzuffügen kann man Aus-

<sup>\*)</sup> Tempora und Modi sind behandelt von Blase in Bd. III Teil 1 der "Historischen Grammat. d. lat. Sprache".

drücke wie nnllns es, nisi usw. (auch das Perf., z, B. peristi nisi, perii nisi). Mit dem Gernndivum verbindet sich est, uie "erit". Das Praes, mit nou fiudet sich nach einer Aufforderung, z. B. Ter, Phorm, 486 A audi, obsecro B non andio, (Über Konditionalsätze s. S. 256). Prinsquam regiert gewöhnlich das Praes., z. B. Poen, 1211 prinsquam abitis, vos volo ambas, doch bisweilen das Fnt., z. B. Psend. 885 priusquam quoiquam convivae dabis, gustato tute prins. Dum "während" erhält das Fut., wenu im Hauptsatze ein Fut steht, aber das Praes, wenn im Hauptsatz ein Imper. steht, z. B. Pseud. 40 tace dum tabellas pellego. Dnm "bis" regiert gewöhnlich das Praes, (bisweilen das Fnt, oder Fnt, Exact.), z. B. Cnrc. 466 sed dum hic egreditur foras commonstrabo. Der Inf. Praes, Act, für den Inf. Fut, bei dico, promitto nsw. (sehr oft dico dare, obwohl do nie für dabo gebrancht wird), aber selteu der Inf. Praes. Pass., z. B. Most. 17 quod te in pistrinum scis actntum tradier (darum ist Poeu. 259 dic dare zn lesen). Der Inf. Fnt, und der Inf. Praes, werden uebeneinander gebraucht Most, 633 A dic te daturum ut abeat. B egon dicam dare?

Oft hat der altlat. Conj. Praes. futurischen Sinn, z. B. Bacch. 1088 taceam nunciaum, ? Amph. 1000 aeque nilla videatur magis, Epid. 93, Asin. 29 die quod te rogem (cf. Men. 1105 quod rogabo dicito). Der Conj. Praes. in Fragesitzen brancht bei Terenz nicht von einem Fragewort begleitet zu werden, z. B. Enn. 49 sechnsit: revocat: redeam?, anders bei Plantus (Poen. 730 quid tum? hominem interrogem? A: censen bominem interrogem? A: censen bominem interrogem?

Das potentiale Futurum, z. B. hic inerunt viginti minae Asin. 734, sic erit Pseud. 677 und Ter. (passim) ist (wie das Praeterit. im Briefstil) daraus zu erklären, daß der Sprecher sich an die Stelle der angeredeten Person versetzt.

Das Fut. Exact, in Bedingnngssätzen (Drohnngen, Versicherungen usw.), z. B. si attigeris, vapulabis, hat oftenbar aoristischen Sinn [s. nnten S. 256]. Das echte Fut. Exact. zeigt sich in Versen wie Bacch. 708 hoc ub! egero, tum istnc agam.

Das Part, Fut, Act. wird bis auf C. Gracchus (bei Gell. 11, 0, 4 qui prodennt dissuasuri) nicht nnabhängig gebrancht; Lucil. 314 Ma incepturus, 662 capturus, 567 ransuro sind sämtlich unsicher. (Wackernagel schlägt vor rausensa tragicus qui carmina perdit Orestes). Also nicht habitoris in Truc. 150.

A. Wheeler: The Imperfect Indicative in Early Latin (Amer. Journ. Phil. 24, 163-191) 1903. W. findet neben dem normaleu Gebrauch noch zwei audere Anwendungen: 1. noristische, z. B. aiebam Most. 1027 usw. (== dixi Trin. 1140 usw.; vgl. dicebam Ter. Eun. 701 mit dixi Epid. 598), eram, 2. zur Vertretung, a) eines Praes., b) eines Conj. Impf. oder Plusquamperf, z. B. Mil. 755 sat erat, 911 poteras.

Viel wurde in ueuerer Zeit über deu Konjunktiv im Frühlatein geschrieheu. Aber obwohl vollständige Verzeichnisse seiner Auweudung augelegt wurden, ist es niemandem gelungen, die Gesetze zu eutdecken, welche in abhängigen Sätzen hald deu Gebrauch des Konj., bald den des Ind, vorschrieben. Das einzige, was man sageu kann, ist, daß in der oratio ohliqua der Ind. anzeigt, daß die Aussage dem Sprechenden, der Konj., daß sie einem anderen augehört, nud daß in anderen abhängigen Sätzen der Koni, die Färbuug der Unbestimmtheit nud Nichtwirklichkeit gibt, während der Ind. eine Tatsache bezeugt. Die Wahrheit scheint zu sein, daß zn Plautus' Zeit gerade wie in dem heutigen Englisch der Ind. Schritt für Schritt deu Konj, verdrängte, - Zwei Vermutungen habeu viel dazu beigetragen, das Problem anfzukläreu, Erstens, daß die Beispiele des "Konj. durch Attraktiou" bei Plautus, z. B. furetur quod queat Bacch, 656, fälschlich so bezeichnet werden. In Wirklichkeit sind es Beispiele für die Beibehaltung der alteu Verweudung des Konj. Quod queat ist nicht erst ans einem Ind. in den Konj. "attrahiert"; vielmehr setzt die Nähe von furetur deu alten Ausdruck quod queat unr instand, sich dem Überhandnehmen des Ind. gegenüher zn behaupten, z. B. veuiat quando volt Bacch. 224. - Die audere ist, daß der Gehrauch des Konj. iu ahhängigen Sätzen bei Plautus von seiner Verwendung in Hauptsätzen nicht getrennt werden darf. Geradeso wie der Ind. Praes. in quouiam veuio, vidi eum dasselhe historische Praes, ist wie in venio: vidi eum, so ist der Konj. in optumumst loces Aul, 567, adeam optumumst Asin. 448 ganz dasselbe wie der Konj. iu taceam nuuciam Bacch. 1058, sed maneam etiam, opinor Triu, 1136. Mit Pers. 501 profestos festos habeam decretumst mihi, vgl. Merc. 472 certumst, ibo atque dabo,

- C. Thulin: De Couiunctivo Plautiuo. Luud 1899. (Teil I: Oratio obliqua usw., Teil II: Konjuuktiv durch Attraktion).
- T. Frank: Attraction of Mood in Early Latin. Chicago 1904. (Genau desselben Inhalts wie Thulins Teil II, aber, wie es scheint, ohne Kenntnis von Thulius Buch geschrieben.)

C. Durham: The Snhjnuctive Snbstantive Clauses in Plautus, not including Indirect Questions. New York 1901 (Cornell-Studies in Classical Philology no. XIII)

(handelt von Konj, wie "iuhe (ut) faciat", "curo ut facias," "censen faciam?" "cave facias," "ea lege ut facias," "nihil est quod timeas," "mirum quin faciat," "metuo ne faciat," "simulo quasi faciam").

E. Bottek: Die ursprüngliche Bedentung des Konjunktivs in lateinischen Nebensätzen. Teil I (ut-, ne-, quo-, quominus-, quin-, Relativ- uud cum-Sätze). Wien 1899.

T. weist bei der Untersuchnng der or. obl. und ähulicher abhängiger Sätze nach, daß Amph. 892 weder eingeklammert noch geändert werden sollte; wir hranchen nur si ... studeam recipere (= si recipi velim) mit fieri quod illaec postulat zu verbinden, "worauf sie besteht, wenn ich wieder aufgenommen zu werden wünschte" (cf. Curc. 425). Er erläutert Plautus' Freiheit im Gebranche von Kouj. oder Ind. durch Bacch, 735 Chrysalus mihi usque quaque loquitur nec recte pater, quia tihi aurum reddidi (Ind.) et quia nou te defraudaverim (Koni.). Mil. 971 und 981 quin tuillam iube abs te abire quo lubet, . . . iube anferre ahs te quo lubeat sibi; bemerkt jedoch, Cas. 193 quae meast quae meo educta sumptu siet, sei der Satz quae siet nicht von dieser Art, sondern stehe für "quamvis ea sit". Amph. 170 hat Leo unrecht, wenn er acciderit verlangt; da quodenmque homini accidit Inhere gleichbedeuteud mit om u ia ist. Bacch, 178 ändert Blase fälschlich possim in possum: da der Satz konzessiv ist. Rud. 272 ist die Eiusetzung von sumus für simns eine metrische Hilfe, grammatisch jedoch nicht notwendig. Poen. 561 sollte man adventes halten.

In audereu Nebensätzen wird die Freiheit der Wahl zwischen Ind. und Konj. deutlich durch den Anhang F-9 gezeigt, der parallele Beispiele anf Jeder Seite in zwei Reiheu Ind. und Konj.) hat drucken lassen, z. B. Merc. 425 dum ne minoris vendas quam emi (Ind.) neben Rud. 1242 ut cum maiore dote abeat quam advenerit (Konj.). F. zeigt, wie unpassend der Ausdruck "Attraktion" ist, da sich Amph. 439 (nolim) der gleiche Konj. indet, wo ein Imp. im Hauptsatze steht, wie Asin, 780 (jaciat), wo ein Konj. im Hauptsatze steht, 4 249 ubi ew Sosia nolim essez, tu esto sane Sosia.

Asin. 780 quom iaciat, ste ne dicat (dcm gegenüher steht

der Jud. in Bacch. 224 veniat quando volt.).

Diese Konj. siud nritalisch, da sie sich in den auderen italischen Dialekten finden. Vergl. mit Amph. 439 das umhrische pone esonome ferar ... ere fertu "quom in sacrificium feratur ... is ferto", Mit Asiu. 780 vergl, das oskische pun far kahad, nip putijad edum \_ouom far esse incipiat, ne possit esse". Es giht nur ein paar Fälle, in deueu wirkliche Attraktiou eine Rolle gespielt zu habeu scheint, z. B. Most. 1100 quod agas, id agas (denn quod agas bezieht sich anf eine tatsächliche Handlung nnd sollte heißen quod agis). Capt. 237 quod tibi suadeam, suadeam meo patri. In allen anderen Fällen rechtfertigt sich der Konj, durch seine frühere Verwendung, z. B. futurische, potentiale usw. - F. u. T. kommen in vielem zu demselben Ergebuis. Der Gebrauch des Ind. zeigt eine tatsächliche Handlung an. So hedeutet Pers. 293 A. di deaeque me omues perdant, B. eveniant volo tihi quae optas (Ind.), im Gegensatz zu Asin. 44 di tihi dent quaecnmqne optes (Konj.), Cist. 497 quodcumque optes (Koni.), tibi velim contingere, der Gehrauch des Ind., daß unter quae optas zu verstehen ist: "die Bitte, die dn ehen getau hast". Ähulich Trin. 351 quod habes ("was du tatsächlich hast"), ne haheas, Aul, 482 invidia nos minore utamur, quam utimor (\_als wir tatsächlich hegen"). Der Koni, past für eiu abhängiges, auf die Zukunft bezügliches Verbum, wenn das Hanptverbnm sich gleichfalls auf die Znkunft bezieht. (Manchmal jedoch der Ind., z. B. Most, 871 prohe tectum habeho, malum quom impluit ceteris, ne implnat mi, Truc, 233 aequo animo, ipse si nil habeat, aliis, qui habeut, det locum). Der Ind. paßt für ein abhängiges, auf die Vergangenheit bezügliches Verbum, wenn das Hauptverbnm sich auf die Gegenwart oder Znknnft bezieht, z. B. Men. 1104 ntinam efficere quod pollicitu's possies, und wird in einem abhängigen Satze bevorzugt, wenn er dem Hauptsatze und dem regierenden Satze des Satzgefüges vorangeht, z. B. Rud, 1137 si erunt uera, tum obsecro te ut mea mihi reddantur (manchmal jedoch der Konj., z. B. Merc. 344 neque is quom roget, quid loquar cogitatumst). F. erklärt: "Zum mindesten ist es wahr, daß kein Verhum im Frühlatein in den Konj. \_attrahiert" wird, wenn es dnrch ein temporales Adverbium modifiziert wird, das sich auf eine andere Zeit hezieht, als die des regierendeu Satzes," z. B. Andr. 339 nbi inveniam Pamphilum, nt metum, in quo nunc est, adimam? - T, macht darauf aufmerksam, daß Lorenz sich irrt, wenn er meiut, "Attraktion" sei in einem dem Hauptsatze vorangehenden Satze unmöglich; sie ist ungebräuchlicher, aher keineswegs unzulässig. Rud, 1140 brauchen wir nicht insit in inerit zu ändern. - T. wagt es, für den Gebrauch von quis est qui die Regel anfznstellen, der Konj, wird gebraucht, wenn die Zeit, auf die sich beide Verheu beziehen, dieselhe ist, z. B. Amph. 1015 pergam exquirere quis fuerit, quem propter corpus suom stupri compleverit; der Ind., wenn die Zeit wechselt, z. B. Trin. 6 nnnc . . . quae illace siet, huc quae abiti intro, dicam (doch haben wir anch den Konl, z. B. Aul. 29 scit. . . . quae sit quam compresseri).

Bei den Bedingungssätzen besteht dieselbe Schwierigkeit, wenn man den plantinischen Gebrauch des Konj. nnd Ind. in Regeln fassen will. Umfangreiches Material bietet:

C. Lindskog: De enuntiatis apnd Plautnm et Terentinm condicionalihus. Lnnd 1895.

Die Mannigfaltigkeit des Ausdrncks, die Plantus sich hei Drohungen gestattet, zeigt ein Vergleich von:

Pers. 827 malnm ego vobis dabo, ni abitis.

Mil. 450 nisi volnntate ihis, rapiam te domum

Bacch. 1172 ni abeas . . . malnm tibi magnnm daho iam. Doch zeigt L., daß der erste Typns der normale ist; denn in der Hanptsache richtet sich Plautus nach folgenden Regeln: 1. Befehle mit Drohnngen. Im Vordersatze steht das Praes. (nicht das Fnt., wie im klassischen Latein), 2. Verbote mit Drohungen. Im Vordersatze steht das Fut, ex., z. B. Curc, 726 si tn me inritaveris, placidum te hodie reddam. Die Ausnahmen von diesen heiden Regeln sind gering. In einem Verse wie Mil. 156 ni hercle diffregeritis talos posthac, quemque in tegulis videritis alienum, ego vostra faciam latera lorea, wird ein futurisches Tempns offenhar vom Sinne (posthac. usw.) gefordert. Pseud. 1173 contnmeliam, si dices, audies ist eher eine bloße Aussage (cf. Capt. 604) als eine Drohnng (cf. Anl. 93, Curc. 569, 571, Truc. 876). - L. erklärt die Beohachtung dieser Regeln hühsch mit Rücksicht auf die Verschiedenheit im Ansdruck des Befehls da und des Verbotes ne dederis und sieht die nrsprünglichen Typen in: 1. (da) nisi das, vapnlahis, 2. (ne dederis) si dederis, vapulahis. - Für Versprechungen, Versicherungen nsw. findet L. keine feststehenden Regeln, z. B. si vivo und si vivam. si sapis and si sapies und si sapias, obwohl er Mil, 571 ament in amant and Psend, 1070 (mit Bragmann) erit in sit zu ändern wagt. Er zeigt, daß Blase im Irrtum ist, wenn er das Gesetz anfstellt, ein futnrischer Vordersatz werde bei Wiederholnng präsentisch, z. B. Capt. 683 si ego hic periho (Fut.), ast ille, nt dixit, non redit (Praes.), at erit usw.; man kann vielmehr nur sagen. daß Plautus oft das Tempns wechselt (vergl, Asin, 405, Bacch, 1001 mit Asin. 105, Rud. 789). Auch widerlegt er Brugmanns Unterscheidung von nisi und ni in Selbstverfluchungen ("cum primaria affirmativa esset, nisi particulam adhiberi, cnm negativa, ni particulam"). In Wetten sollten wir, wie L. richtig bemerkt, immer deu Ind. erwarteu (z. B. Pers. 186 da hercle pignus, ni omnia memini et scio), können jedoch die Autorität der Hss, nicht mit Füßen treten, wenn sie den Konj, bieten (z. B. Epid, 699 da piguus ni ea sit filia). Vielleicht ist der Unterschied der gleiche wie der zwischen or, recta und or, obl. [cf. Mil, 1415, we Pyrgopolinices die in V. 1412 in or, recta gemachte Aussage in or, obl. wiederholt]. Si ist nie genau gleichbedeuteud mit qnom, qnod. So Poen. 1327 si quid optigit ("wenn, wie du mir erzählst") .... quomqne optigit (,da, wie ich weiß"). Nach mira sunt steht nisi oder ui, nach mirum nur ni, Bei mirum wird das Hilfszeitwort in der Regel ausgelassen (aber Capt. 824 mirumqne adeost ni). Tereuz kennt nur mirum, nicht "mira snnt". Plautns hat eiumal (Pseud. 1213) nisi mirumst und einmal (Anl. 390) nimirum: Terenz hat nnr uimirum (Euu. 268, 508, 784). Miror, mirandum est nsw. erhalten si. Bei Plautus ist der Nachsatz gewöhnlich negativ, nnd der Vordersatz steht im Indikativ (Cnrc. 265 lies fit, nicht sit); bei Terenz' ist der Nachsatz gewöhnlich affirmativ, und der Vordersatz steht nur dann im Ind., wenn der Nachsatz negativ ist, so daß zn Terenz Zeit das si in dieser Wendnug die Bedeutnug von an erhalten hat. Bei Plautus ist si niemals Interrogativum, da es sich nie nach einem Verbum des Fragens findet (Merc, 941 ist nur eine scheinbare Ansnahme), uud es wird danach der Ind. (uicht der Konj.) gebrancht, z. B. visam si domist, dicite si vidistis. Ansdrücke, die in der Mitte zwischen der altlateinischen Parataxis und der klassischen Hypotaxis stehen. Si hat in (der von Langen mit Unrecht bestrittenen) Bedentung von si modo immer den Konj. nach sich, z, B, Cnrc, 299 recte hic moustrat si imperare possit, Capt, 850 scis bene esse, sl sit nnde (außer Poeu, 915 proba materia datast, si probum adhibes fabrum). Bei immo si scias wird der Nachsatz unterdrückt. Si (mit dem Ind.) hat bisweilen einen scheinbar kansalen Sinn (cf. signidem), z. B. Most, 772 A iuspicere volt, B inspiciat si lubet, Most, 636 A salvomst. B solvite vosmet igitur si salvomst. In diesem Sinne heißt es negiert stets si nou, nicht "nisi", und der Nachsatz erhält oft ein ergo, eo, igitnr nsw.

Was die unerfüllbare Bedingung anbelangt, so zeigt L., daß die Regeln, die für die Klassischen Typen (a) si haberem, darem, (b) si habuissem, dedissem gelten, nicht anch auf das Latein des Plautus angewaudt werden können. Wahrscheinlich gebrauchte man ur-

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXX. (1906, 1L.) 17

sprünglich, wenn es sich um die Gegenwart handelte, den Conj. Praes., si (nunc) habeam, (nnnc) dem; Plaut, hat noch Spuren dayon [s. H. Nntting: The unreal Conditional sentence in Plautus (Amer, Jonrn. Phil. 22. 297-316)], während bei Ter. der Gebranch des Coni. Praes, bei unerfüllbaren Bedingungen auf sein ältestes Stück, die Andria, beschränkt ist (z. B. Andr. 310 tu si hic sis, aliter sentias). Für Plautus läßt sich eine Regel hinsichtlich des Vordersatzes, nicht jedoch des Nachsatzes aufstellen. Dieselbe lautet : Der Vordersatz steht im Impf, (si haberem), wenn er sich auf dieselbe Zeit wie der Nachsatz bezieht; und im Plqpf, (si habnissem), wenn er anf einen vor der Zeit des Nachsatzes liegenden Angenblick hinweist, z. B. Men. 241 invenissemus si viveret, Trin. 568 si ante voluisses, esses, Trin, 927 si adpellasses, respondisset, Nnr selten finden wir jene Angleichnug des Tempus des Vordersatzes, an das Tempus des Folgesatzes, die für klassische Bedingungssätze so kennzeichnend ist, Rud, 899 pol magis sapisset, si dormivisset domi, Most, 243, Curc. 700. Für den Nachsatz läßt sich keine Regel aufstellen; anscheinend gebrauchte Plaut, Impf, und Plqpf, promiscne, Anch sollten wir es nicht versuchen, Plautns' Bedingungssätze auf die regelmäßigen Typen zurückzuführen. Infolgedessen dürfen wir die Beispiele von si habeam . . . . darem nicht ändern wollen. z. B. Anl. 523 compellarem ego illnm, ni metuam ne desinat. Eine scheinbare Unregelmäßigkeit ergibt sich oft aus der Brachylogie der Umgangssprache (z. B. Epid. 730 invitns do hanc veniam tibi [scil, neque dem] nisi necessitate cogar), welche oft den Nachsatz unterdrückt, z. B. quid si, das deu Ind, regiert, wenn es eine Bitte nm Auskunft enthält (z. B. Amph, 392 quid si falles?), den Conj. dagegen, wenn es eine Anfforderung zn einer Handlung ist (z. B. Poen, 330 A quid si adeamus? B adeas), Darum kann Men, 844 cito nicht Ind. von citare sein, sondern mnß Adverbium (vielleicht mit Aposiopese) sein. Nisi für sed entstand ans einer Redensart wie nihil scio, nisi hoc scio, denn im Nachsatz ist nescio oder ein ähnlicher, negativer Ausdruck in der 1, Sing, Ind. Praes. normal. Das allmähliche Abweichen von diesem Urtypus läßt sich bei Plaut, (z. B. Epid. 265) und Ter. (z. B. Ad. 152, 784) verfolgen. Nisi si, gleich dem griech. εί μλ εί, erhöht die Ungewißheit durch die Hinzufügnng einer zweiten Bedingnng; es ist gebildet nach dem Typus von nisi ut, nisi quod, nisi quia nach einem negativen Satze.

Der Conj, in abhängigen Sätzen kann, wie schon gesagt, von

dem Conj. in Hauptsätzen nicht getrennt werden. Die plautinischen Anwendungen des Conj. in Hauptsätzen anf die frühlateinischen Anwendungen znückzinführen und den echten Conj. von dem optatüren, dem futurischen, dem potentialen Conj. zn sondern, ist nicht immer erreichbar oder auch nur ratsam. Amph. 928 valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas würden die drei Conj. wenn sie in besonderen Sätzen vorkämen, als jussivischer, permissivischer und imperatürischer Conj. entsprechend klassifiziert werden. Doch ist das Erzwungen solcher Unterscheidungen, wo sie in demselben Verse, einer neben dem anderen, vorkommen, handgreiflich. Eine gute historische Behandlung der Frage lesorgte.

E, Morris: The Suhjnnctive in Independent Sentences in Plantns, Baltimore 1897, (S.-A. aus Amer, Journ, Phil, vol. XVIII), M. zeigt, daß die Person bei der Bestimmung des Modns ein wichtiger Faktor ist. So wird der optative Conj. (ohne utinam) in der 2. Sing. sehr selten [oder nie] gehraucht (? Cas. 822, ? Trin. 351): der interrogative Conj. ist für die 1. Pers, geschaffen, der hortativns für die 1. Plnr.; S-Formen sind in der 1. Sing. sämtlich hypothetisch, in der 2. Pers, sämtlich prohibitiv, in der 3. Pers, sämtlich optativisch (außer Mil. 11 hand ausit dicere). Die einzige Bedeutung des Conj. im Praes., die die Ühertragung in ein Tempus der Vergangenheit aushält, ist die der Verpflichtung, z. B. ne facias und ne faceres. Die Benntzung der 1. Sing. Conj. Praes. als 1. Sing. Ind. Fnt. in der dritten (und vom 2. Jahrbundert v. Chr. an auch in der vierten) Konjugation läßt sich nicht trennen von der Zugehörigkeit eines fnturischen Sinnes zu der 1. Sing. Conj. Praes. Rnd. 1356 sed conticiscam können wir conticiscam als Ind. Fut, oder als Conj. Praes. auffassen, gleichwie in Bacch. 1058 taceam nunciam. Ähnlich liegt eine Redensart, wie non dicam dolo, auf der Grenze zwischen Ind. und Conj. M. gibt nmfassende Znsammenstellungen über die verschiedenen Anwendungen des Conj, und macht einige interessante Bemerkungen, z. B. daß quid "warum" nnd cur mit dem Conj. eine negative Antwort in sich schließen, nicht jedoch quid "was", quo usw.

Einen Teil des von Morris bebauten Feldes bearheitete auch: C. Lindskog: Quaestiones de parataxi et hypotaxi apnd

priscos Latinos. Lund 1896.

L. beginnt mit Listen über den Gehrauch von obsecto, quaeso, opinor, credo, amabo, scio nsw. als Parenthese. Dico (und dicam Fnt.) findet sich in dieser Anwendung bei Plaut., nicht jedoch bei Ter., dessen Zeit es durch inquam ersetzt hatte. Sodann gibt er ein Verzeichnis von Sätzen nach dem Typns von Trnc, 601 hoc vide; dentibus frendit, icit femnr. Daranf sammelt er Fälle des Überganges ans parataktischem in hypotaktischen Ausdruck, z. B. Trin. 554 quamvis malam rem quaeras, illic reperias. Obgleich das Relativnm oft nachgestellt wird, werden es die Konjunktionen q n o d und q n i a doch nur selten, z, B, Truc, 457 mater dicta quod snm, eo magis studeo vitae. Mil. 54 at peditastelli quia erant sivi viverent. Hierin sieht L. einen Beweis, daß die Koninnktion nicht lediglich das Neut, des Pron, ist. Er macht die nützliche Beobachtnng, daß ein Beziehnngswort, wenn es einem Relativsatz gleichbedeutend ist, oder näher durch ihn bestimmt wird, ihm oft folgt, z, B, Capt, 12 si non ubi sedeas locus est, Most, 244 quae pro me cansam diceret patronnm liberavi nnd erklärt auf diese Weise Amph. 513 prius abis quam lectus nbi cubuisti concaluit locus. Endlich gibt er Znsammenstellungen über Prolepsis wie te novi qualis sis bei Plaut., Ter. usw.

Die Anwendung und Fortlassung der kopulativen Konjunktionen wird erörtert von

H. Sjögren: De particulis copulativis apnd Plantum et Terentium quaestiones selectae. Upsala 1900.

(S. behält sich für künftige Gelegenheit vor, die Verwendung von atque eccum, atque adeo, atqui, et für etiam, et non, ac non, neque nsw. bei den Komödiendichtern zu behandeln.) S. geht die Verbindungen von Nominibus, Adjektiven, Pronominibus, Verben nsw, im einzelnen dnrch, warnt nns jedoch am Anfang vor der Gefahr, ans einer Anzahl von Beispielen allzn eilig zn entnehmen, Plautn's gebrauche in dieser oder jener Phrase beständig Asyndeton oder et oder qne; denn in der Regel gibt es für jeden normalen Gebranch dieser Art Ausnahmen, sei es nm des Metrums willen oder ans einem anderen Grunde. Weil also anram at que argentam das Regelmäßige ist, so dürfen wir doch Rnd, 1188 argenti et auri largiter nicht ändern oder verdächtigen. Das Asyndeton ist im alten Latein besonders bei alliterierenden Wörtern beliebt, z. B. Fors Fortuna, vi violentia. Terenz beschränkt es anf gewisse Formeln, z. B. ancillas servos. Que findet sich viel seltener als et, atque bei Substantiven ähulicher oder verwandter Bedentung, z, B. Most, 195 amicum et benevolentem, Bacch, 494 animum atque ingeninm. Zwei Substantiva verschiedener Bedeutung bekommen gewöhnlich et, selten Asyndeton (Aul. 399 congrum murenam). Am Versende liebt Plautus eine Konjunktiou nicht, z. B. Trin. 725 quom extemplo arcum et pharetram et sagittas sumpsero. Cassidem in caput. [Doch kommt derselbe Typns anch sonst vor, Mil, 1042, 1161, Rud, 930 usw.; vgl. oben S. 140]. Demgemäß bezweifelt S. et am Ende von Rud. 1169, aut am Ende vou Mil. 1132 (A: om. P). Uti findet sich am Versschluß (Amph. 214, Trin. 120, Rud. 499, Mil. 768), aber nicht nt [s. oben S. 200], so daß Abrahams Verbesserung von Epid, 316 nicht zulässig ist. Asyndeton ist selten bei Adiektiven: darum sind natürlich auch die Fälle von Asyndeton bei zwei Komparativen (Ter. Heaut. 645) und zwei Superlativen (Men. 759 res plurumas pessumas; cf. Cic. Famm. 13, 28, 3) anßerordentlich selten, sollten jedoch nicht aus diesem Grunde verdächtigt werden. (Psend, 825 hält L. et und skandiert optnmus et). Weun zwei Adjektive getrennt sind, so ist das Asyndeton noch seltener, z. B. Rud, 911 piscatu novo me uberi compotivit. Ein Superlativ wird im Lateinischen mit einem Positiv verbunden, 1. wenn der Superlativ seine Kraft eingebüßt hat, z. B. optumus, pessumus, maxumus, summus usw., 2. von der Zeit des Antors des Bellnm Alexandrinum an. Plautinische Beispiele der Verbindnng verschiedener Grade sind Stich, 189 nili . . . ac vilissimum, Capt. 278 pollens atque honoratissimum, Rnd. 1301 ita quanto magis extergeo, ratilum atque tenuins fit [oder es ist hinter rutilum zu interpungieren und atque der Sinn von protinus zu geben]. Bei Zahlen ist et die Regel, mag nun die kleinere oder die größere (z. B. Mil. 629, Merc. 673) voransgehen (aber Most, 630 quattnor quadraginta illi debentur minae). Die Kombination von Adj. nud Adv. ist bei den Komödiendichtern gewöhnlich, z. B. Capt. 960 recte et vera loquere, wie anch bei anderen Schriftstellern, z. B. Cic. Orat, 21, 70 de quo praeclare et multa praecipiuntur, Bei zwei Pron, findet sich bei den Dramatikern nie Asyndeton, - Da das ύστερον πρότερον in Althatein nicht ungewöhnlich ist, z. B. Merc, 493 invenictur, exquiretur, Pseud, 283, Rud, 1031, so sollten wir Mil. 773 utere, accipe nicht ändern. Zwei Imperative stehen asyndctisch, wenn der eine eine Partikel bei sich hat, z. B. Asin. 638 bono animo es: ne formida (aber Asin, 462 da quaeso ac ne formida; cf. Poen. 261, Ter. Hec. 654, Heaut. 84). Bei Wiederholnug einer Präposition ist das Asyndeton gebränchlich im Fall von cum (aber z. B. Rud. 28 cum pietate et cum fide), selten im Falle von anderen Prapositioneu (z. B. Cas. 664 sub arcis, sub lectis latentes). Atque verbindet vokalisch anlautende Präpositionen, z. B. Aul. 221 abs te atque abs tuis. Ein Relativpronomen wird in der Regel nach negne nicht wiederholt (jedoch Bacch, 617). Statt ein Relativum an wiederholen, setzt der Dichter biswelten ein Dennonstrativam ein, z. B. Capt. 555. Endlich zählt S. die verschiedenen Arten auf, drei Worter gleicher Art zu verhinden, z. B. Amph. 1055 mare terra caelum, Asin. 571 danno molestiae et dedecori, Curc. 501 odio et male et molestiae, Tirc. 45 et Ipsas perilt et res et fides, Anl. 218 quae res recte vortat mihique tihique tuaeque filiae. In einem Anhang erörtert er nuter anderen die Wiederholnng eines Imperativs, z. B. age age, mane mane, tace tace (aher wahrscheinlich nicht "i i\* Stich. 396, Pers. 487, Asin. 486, da die palatinischen Hss. oft if für i oder et einnesetzt haben).

## VIII. Ausgaben und Textverbesserungen.

Die letzte Dekade erlehte die Vollendung der großen Tenbneransgabe, die uns mit einem vollständigen apparatus criticus\*) versieht: von einer zweiten Anflage ist als erste Lieferung der Epidiens von Goetz (1902) erschienen. Die Verdienste dieser nnentbehrlichen standard-Ansgabe, an welche Seyffert and nenerdings Skatsch hilfreiche Hand angelegt haben, sind zn wohl bekannt, als daß sie erwähnt zu werden brauchten. Ihr großer Fehler ist, besonders in den von Schoell heransgegebenen Stücken, Geringschätzung der Hss. Diese muß ohne Zweifel dem allzn pietätvollen Anschluß an Ritschls Lehre zngeschrieben werden; denn zn seiner Zeit waren vollständige Kollationen noch nicht heschaffbar, und der Wert der Hss., besonders des einmütigen Zengnisses von A and P, konnte nicht gehörig geschätzt werden. Die Ausgabe ist interessant als ein angenscheinliches Protokoll über den Fortschritt des plautinischen Studinms. Ihre früheren Bände erschienen, bevor die Hss. vor der Humanistenzeit sämtlich entdeckt und verglichen waren, und lassen

<sup>9)</sup> Betrefis "Addende et Corrigenda" s. ohen S. 124. Die Aufnahme der Leastrae inner typischen H. Ses 15. Jahrhunderts, F. ist natürlich empfohlenwert, hat aber nachteilige Folgen gehabt. Es ist hekannt, daß F eine holle Koppie ist gelehrt überarbeitet wie alle Humanistenhas), in den letzten 12 Stücken von B. und in den ersten Stütcken einer verlorenen Ils. der minderweitigen P-I-oruppe. Deshahb sind ihre Leastram wertlos, und eine Abweichung von F von den anderen Has. sollte, wenn sie jennis Erwähnung verdient, als sine reine Humanistenhogiektur erwähnt werden. Eine Anzahl von Gehebren jedoch Gerbat Lodigs, der Verfasser ergestut und zitieren Faben den Leasungen der älteren Has. Noue's Formenlehre wird durch diesen Mangel stark geschädigt. Mochten es doch in Zakunt alle beachten, daß F-Varianten keinen [Derliferungswert beattren.

infolgedessen die Lesaugen von E nnd V fort. Ein großer Teil war schon veröffentlicht, als Studemunds Apographon von A benutzbar wurde, so daß die A-Lesarten meistens unvollkommen gebucht sind. Die neulich entdeckter T-Kollation konnte noch nicht verwendet werden, ehen der Epidiens ist in den Bodlejanischem Marginalien incht enthalten. Sodann schenkten die früheren Bände noch Ritschls Verdammung des Hlats in der Diärese des Tetrameters, Glauben, und in solchen Fällen wurde die Lesart der Ilss, fortgesetzt geändert.

Die kleine Teubneransgabe, die in der Verwerfnng der Konickturalkritik ebenso weit geht wie die große in ihrer Empfänglichkeit dafür, ist ebenfalls vollendet worden, und es ist auch die erste Lieferung einer Neuausgabe erschienen (Fasc. II Bacch., Capt., Cas. 1904). Die peinliche Ausschließung alles nicht vollkommen Sicheren aus dem Text macht die Ansgabe besonders für die Erforschung des plautinischen Sprachgebrauches nsw. geeignet, da hier die Gefahr ansgeschlossen ist, einen "Heransgeber-Plautns" für den echten Plantus anzusehen. Anderseits möchte man freilich viele der obeli entfernt sehen, um einen lesbaren Text zu bekommen. Der apparatus criticus ist auf einen geringen Umfang beschränkt und kann jetzt, wo die Beziehung von verlorenen Originalen wie PE (= EV1), PJ (== 0 J V2) zu den besseren Repräsentanten des palatinischen Textes genaner bekannt ist, noch weiter vorteilhaft abgekürzt werden. Denn es ist fraglich, ob ein Leser etwas gewinnt, wenn er über einen offenbaren Febler eines offenbar minderwertigen Originals belehrt wird, Allerdings ist ja solchen Lesnngen der zweite Platz (nach der besseren Lesnng) angewiesen. Doch werden sie durch das Wörtchen vel angeknüpft, und das bedentet, daß sie gleichen Anspruch auf Berücksichtigung haben, In einer großen Menge von Fällen aber kann man das vel getrost durch: "in keinem Fall" ersetzen.

 Phil. Woch. 16, 812; 17, 710 und Goetz-Schoell Pracf. ed. 2 min. Cas. S. XVII). Doch ist in ihm eine wertvolle Sammlung kurzer Bemerknagen über den plantinischen Sprachepbrach und die höhere Kritik enthalten. L.s Ansichten in Sachen der Textüberlieferung, Prosodie, Formenlehre nsw. sind an anderer Stelle in seinen gleichzeitigen Forschungen (s. oben S. 128) niedergelegt. Oft wünschte man sich von den Teubnereditoren eine ähnliche Darstellung ihrer Ansichten.

Das Aussehen dieser drei Ansgaben möge durch die folgende Probe aus Truc, 57 verauschaulicht werden:

(Große Teubneransgabe,) Atque haéc celamns clam ómnis summa indústria,

hase (hec L) celanns DL, hase caelanus CZ, heccelumus B. Cam omnis summa Sch. 1, s. s. p. 60, clamina D, nos clammina B. C (nos ex v. 58), nos Damna LZ, nos damma nna Camerarius, nos clam mira (vel summa) Gronovins, damna nos Bothius, nostra damna Spengelins.

(Kleine Tenbnerausgabe.) Atque haéc celam<br/>ns nós clam $\dagger$ mina indústria.

celamus vel celnmus.

(Leo.) Atque haec celamus nos clam magna industria.

celumus B clam cf. Poen. 1239: damna recc. mina. correxi (summa Gronovins), cf. Cas. 45, Vidul. 42.

Die Verweisungen in L.s annotatio haben den Zweck darzutun, daß celare clam und magna industria (abl.) bei Plantus zullassige Wendungen sind. Man sieht, daß L. den Vers ohne iktus-bezeichnung druckt. Er setzt diese in dialogischem Metren in den ersten Versen der Abschnitte, und wo die Skansion Schwierigkeit macht, sowie durch die ganzen Cantica. Anch gebraucht er sie, wo der überlieferte Text einen versus hians bietet, denn seiner pessimistischen Anschaung von der Textüberlieferung treu (s. obes S. 176), macht er wenig Anstrengung, Verse dieser Art zu heilen. Diese Annahme der versus hiantes ist als ein Entschilb der Verzweifung der große Fehler von L.s Texte. Ein anderer ist seine Wmderlichkeit in manchen Pmakten der Prosodie, z. B. coll(ns) hand, pêrdidi, factüm volo, slt.

Die neue Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis machte eine vierte Ausgabe (in der Art der kleinen Tenbnerausgabe) erforderlich: T. Macci Comoediae: Recognovit brevique adnotatioue critica iustruxit W. M. Liudsay. Oxford (Clar. Press.), vol. I 1904. vol. II 1905.

Um ihre Existeuz zu rechtfertigeu, habe ich dem kritischeu Apparat eiuen ueuen Zng hiuzugefügt, nämlich eiue paläographische\*) Erklärung jeder hemerkenswerten Verderbnis in den Hss. Ich bringe dies zu Wege durch Verweisungen auf das betreffende Kapitel und den Paragraphen meines Buches über Textverhosserung (s. oben S. 124). Der Vorzug dieses Verfahrens ist, daß Fehler, die offenbaren "Gewohnheitssünden" der Schreiber zuzuschreiben sind, leicht entfernt werden, Z. B. hat eiu palatiuischer Schreiber oder besser Korrektor sich hestäudig mit dem -st (z. B. amatust) iu der Weise zu schaffen gemacht, daß er Umstellung verursachte; z. B. Cas. 620 uostrast domo A: uostra domo est P; Cas. 878 puditumst nmqnam A: puditum umquam est P: wahrscheinlich schrieh er est au den Rand oder über die Zeile; cf. Pseud, 700 uovus mihist A: novus si mihi est P; Pseud, 717 allatus st modo A: aliatust modo est P. Die häufige Umstellung von - st, z. B. Trin. 678 insanum et malumst B; insanumst et malum CD: Pers. 558 visum oppidumst A: visumst oppidum P; Mil, 37 factum herclest A: factumst hercle P; Merc, 330 usw. ist hier mit heranzuziehen. Wenn man sich diese heständige Gewohuheit des Schreibers (oder besser Korrektors) des palatinischen Archetypus klargemacht hat, so kann mau zuversichtlich in einem Verse wie Cist. 120 die P-Lesart zugunsten der A-Lesart verwerfeu: idem mihist A: idem mihi . . . est P; nud ferner kanu man eine P-Lesart (wo A nicht zur Hand ist) wie Truc, 46, Amph. 828, Aul. 448 uach ihrem wahren Werte abschätzen. Offenbar ist das Zeugnis für si iratum scortum fortest amători suo, mirum uimis[es]t, mercede opus [es]t statt scortumst forte amatori suo. mirumst nimis, mercedest (-dist?) opus sehr schwach. Die Schattenseite dieses Verfahrens ist, daß man verleitet wird, seine Aufmerksamkeit auf paläographische Fehlerquellen mit Ausschluß soustiger Ursachen zu lenken. Auch hat man oft eine willkürliche Auswahl zwischen konkurrierenden paläographischen Erklärungen zu treffen. So kann Amph. 19 mercuriest (i. e. Mercuri est) der Hss, (A. n. l.) statt mercuriost (i. e. Mercurio est) entweder der gewöhnlichen Verwechslung von Minuskel = e und = o verdankt

<sup>\*)</sup> Bisweilen übersehen Plautusherausgeber die Gesetze der Textemendation. Most. 680 illud P; illuc codd Gelli beansprucht die lectio difficilior den Vorrang.

werden oder der bereits erwähnten Korrigiergewohnheit, z. B. mercnriost mit übergeschr. est. Hinsichtlich der Iktuszeichen geht diese Ausgabe weiter als Leos. Sie läßt sie sämtlich weg (anßer, wo die Skansion eine Schwierigkeit bietet), und bringt statt dessen am Ende eines jeden Bandes einen vollständigen Conspectus Metrorum. Ich mache diesen Iktuszeichen den Vorwnrf, daß sie der Anlaß zn der irrtümlichen Anffassung sind, die Jambenkürzung sei dem Versiktns anstatt dem Satzakzent zuznschreiben (woraus Skansionsungeheuerlichkeiten wie meornm, venire, fnisse entspringen; s. oben S. 172). In einer Hinsicht darf die Oxforder Ansgabe vor ihren Rivalen sogar den Vorzug beanspruchen, indem ihr nämlich schon der Nutzen der neuentdeckten T-Lesnngen znfloß. Gleich Leos Texte hat sie Skansionseigentümlichkeiten, z. B. prior, proprius, die nicht die Anerkennung anderer Gelehrte gefunden haben. Diese und andere Punkte der Textbehandling (z. B., die besondere Beachting der Übereinstimmung von AP) werden an anderer Stelle in meinen "Ancient Editions" (s. oben S. 131) dargelegt and verteidigt \*). Im apparatus criticus werden nur die Archetypi, A und P, berücksichtigt,

In Sachen der Orthographie ist die Praxis in diesen Ausgaben eine verschiedene. Goetz und Schoell drucken beständig -n mus im Superlativ (erkennen jedoch jetzt minimus als richtig an: Praef, ed. min<sup>2</sup>. fasc. II) -st (wo das Metrum es gestattet)\*\*) usw. Leo

\*) Ich benutze die Gelegenheit, einige "Corrigenda et Addenda" zurwähen: I. Im Text Amph. 672 un mild divini (quicquam), Aist, 487 ni[ei], Aul. 421 testist, 791 Quin pudeat, Bacch. 602 quoi tu, Cist. 13. arbitr(xb)ro, Merc. 14 ecijn) 946 quid manebor), 781. 149 non, 585 egone (ettam 936, et alibi), Most. 199 rides quaé sim et quae fui ante, 741 velim, 1077 mili oppórtune advenis, 1140 faenori, Pers. 42 sid i artet, Pocn. 1166 haecin (et similità alibi), Psend. 949 si ecfici', tum faxo (Anap. Dim. cum Colo Reiziano), Trin. 1115 homisum omnium, 1168 suum, Truc. 317 potis, 882 vi. 717.

2. Im App. Cria. Amph. 1185 us. Al. Leo ("Forsch." S. 822), Asin. 899 serms Mueller ("Nachtr." S. 121), Aul. 157 dare de. Havet, nam légibn' quám displicet, Bacch. 197 ante V. 106 vix collocand. cf. Donat. Ad Adelph. 112, 7 uww. 472 fort. ("hor?) unde. nam ubie a mul. placet, 551 inconciliare tuetur Morris (Amer. Journ. Phil. 18, 181). 1873 fort. quoniam (aim) (cf. Truc. 402), 1102 vel aerumnai (acatal.), nam aerumfas) displicet, 1106 (a) Phil. Spengel (acatal.), Capt. 69-70 fort. mi. eo Quai inv., 855 ut to Nipperday, Cas. 342 anap. discr. Skntsch. 325 pro (pro sies m.?) lege (cf. V. 334), Cits. 510 adde (nam deep) aus spectum), Cur. 705 vel quodn', Men. 103 summa codd. Donati ad Phorm. 112. 29, Merc. 350 an opperiam?, Most. 1990 opino add. Schoell, Peen. 1890 facte vix ferendum, Rud. 376 ero Schoell.

\*\*) Havet (Praef. Amph. S. VIII) weist darauf hin, daß die Einsetzung von -st für est Ter. Andr. 44 das Metrum stört Quasi éxprobratio ést. schließt sich deu IIss. au und bringt darum in den Partieen der ersten acht Stücke, wo A nicht verwendbar ist, die modernisierteu Schreibungen (ich meine cui für quoi usw.) eines mittelalterlichen scriptoriums (s. oben S. 126). Zur Bequemilichkeit der Leser vermeidet er ungeschickte und verwirrende Archaismen, z. B. quom (Praep.). Ich folge Leo in diesem letzten Punkte, mache die Schreibung jedoch einbeitlich, indem ich durchweg die ältere Schreibweise verwende, die man hier und da aus A und P sich aussiesen kann, z. B. optum us (aber minimus), quoi, opsecro, caussa, qur (nicht quord), lasse jedoch Verschiedenheite zu, wo die Archetypi sie zugelassen zu baben scheinen, z. B. -ust und -us est, aio und aiio. Zur Bequemilichkeit der Leser drucke ihn um pr', er un voster usw. und unterscheide siquidem und si quidem usw., quoiius (troch) und quoius usw., immutatum "mutatum" und immutatum \_non matatum" usw.

An Ausgaben einzelner Stücke mögen erwähnt werden:

Plauti Ampitruo: Edidit Lud. Havet cum discipulis. Paris 1895 (tritischer Apparat, aber keine erklärendeu Anmerkungen; rezensiert von Seyffert, Berl. Phil. Woch. 16, 8 sq.), ein interessanter Versuch, ein lateinisches Seminar als Herausgeberkollegium zu benutzen. Der Text wurde jedoch mit bezeichneuder "audacia Gallica" umgemodelt. Havet hat seither (Rev. Phil. 29, 101) seine Theorie zurückgeommen (Appendix: "Disquisitio de Codice quodam Deperdito"), daß die Seiten des palatiuischen Minuskelarchetypus mit einer Zeile Majnskelschrift begannen.

Die Captivi wurden dreimal herausgegeben:

- Zusammen mit dem Triuummus vou E. P. Morris (für Schelen). Des Verfassers eingebeude Vertrautheit mit plaufuischeu Frageu, besouders der Syutax, erhebt diese Ausgabe über das Niveau einer gewöhnlichen Schulausgabe.
- Die fünfte Auflage von Brix Captivi von Max Niemeyer. Leipzig 1897.
- Die Vorräge der Brixschen Ausgabe sind bewahrt und alles ist der Zeit entsprechend gemecht. (102 cupio et opto; 162 Paniceis = Panicis; 217 C. ilico f.; 275 huius (hominis); 297 scio scire me "ich bin mir bewaßt es zu wissen", "ich welß es wirklich"; 387 petam(quo); 282 Quo unue. b.; 596 (servi) oder ub im iff Hiat.).
  - 3. The Captivi of Plautus, edited with Introduction, Apparatus Criticus and Commentary by W. M. Liudsay, London (Methuen) 1900, (rezensiert von Seyffert, Berl. Phil. Wocb. 21, 619 sq.).

Die Shhe für eine Jagendarheit (eine kleine Schulausgabe dieses Stückes aus dem Jahre 1887). Die Einleitung enthält drei Teile: I. The Mannscripts of Plautus (S. 1-12); II, Prosody (S. 12-55); III. Metre (S. 56-102). Ein Anhang (S. 357-384) handelt über das akzentuierende Element in Fühlateinhischen Verse. Die Hss. (anßer A) wurden neukollationiert. In den Anmerkungen wird den ganzen Band hindurch das Prinzip durchgeführt, daß Plantus den Wunsch hatte, Versiktns und Satzakzent in Einklang zu hringen, z. B. 260 sf abe am us hine "if we should happen tog ooff" (sollten uir fortgehen); 110 advorte anindm sis, in istos (nicht sis tu, istos); 838 Cedo manum. Manum Manum inqnam "Iktus anf der Endsilbe findet sich oft in erstaunten Fragen, z. B. Most. 959 Non dat, non debet. Non debet?, Trin. 941 Sub solio Jovis' Ita dico".

Eine andere neue Auflage aus der ausgezeichneten Brixschen Serie ist:

Miles Gloriosus: Dritte Anflage bearbeitet von Max Niemeyer, Leipzig 1901.

"Zu 1162 hatte ich mit großer Sicherheit im Hermes eine Konjektur vorgetragen, obgleich Vahlen sie mißbilligte. Mit freudiger Bewegung las ich dann in einem seiner fesselnden Programme, daß er schließlich doch heigetreten war. Dann erfreute die Nachricht Sonnens cheins, daß schon Bentley in seinem Handexemplar so notiert hatte, und jetzt — hahe ich meinen Versuch nicht einmal erwähnt. Ja, so geht's im Plantus." (625 amantis; 832 illic calidas: 1009 (domo); 1030 ades, volo te). Seyfferts Rezension (Berl. Phil. Woch. 22, 750 sq., 775 sq.) bringt Corrigenda.

Von neuen Lesungen (abgesehen von denen in Leos Ansgabe und den nenen Bänden der heiden Tenhentertekt, die in der Hand jedes Plautnsfrenndes sind) mag das folgende Verzeichnis, obvohl es nicht ganz vollständig ist, genügen. (Zur hequenneren Verweisung auf die Hauptquellen schicke ich eine numerierte Liste derseiblen vorans mit einem Sterne bei den Artikeln, die ich nicht gesehen habe.)

- E. Cocchia: Nuovo Tentativo di Emendazione a Plauto (Mil. Glor. 21-24), (Studi ital. 2, 299), 1894.
- Fr. D'Ovidio: Noterella Plantina (Stich. 639), (Studi ital. 2, 307), 1894.
  - L. Delaruelle: Plautus, Capt 265 (Rev. Phil. 1894, 265).
- L. Havet: Plautus (Asin. 755; Bacch. 140; Capt. 597), (Rev. Phil. 1894, 241).

- Y. Nencini: Emendazioni Plantine (Studi ital. 3, 71), 1894.
   (Amph. 299-294, 1892-844, Ain. 644-646, 611, 70); And. 299-192.
   (Studies and Studies an
- 6. Ch. Tailliart: Plautus Capt. 72 (Rev. Phil. 1894, 264).
- J. H. Gray: Notes ou Plaut, Truc. 667, 896, 952 (Class, Rev. 1894, 447).
- A. Audollent: Le prologue de l'Amphitryon de Plaute (Rev. Phil. 1895, 70-77).
- L. Havet: Trinummus 969 (Rev. Phil. 1895, 115).
- E. Redslob: Zu Plautus Persa 120 (Jahrb. f. Philol. 1895, 494).
- A. G. Hopkins: On a misunderstood passage in the Trinummus of Plantus (642—644), (Class. Rev. 1895, 307).
- 12. E. W. Fay: Note on Men. 182 sq. (Class. Rev. 1896, 30).
- E. W. Fay: Note on Plant, Truc. 252 (Class. Rev. 1896, 155).
   L. Havet: Plantus Amph. 96 (Rev. Phil. 1896, 93).
- 15. A. Fleckeiseu: Zu Plautus Aul. 120-177 (Jahrb. f. Philol.
- 1896, 681). 16. L. Havet; Plautus Triu, 540 (Rev. Phil. 1896, 155).
- Ch. Knapp: Miscellanea (Amph. 343; Capt. 769; Trin. 533 bis 537), (Class. Rev. 1896, 427).
- 18. J. H. Gray: Plautus Epid. 19, 625 (Class. Rev. 1897, 106).
- Fr. Skutsch: Coniectanea (Herm. 1896, 92), (Capt. 345; Merc. 82, 563, 920; Mil. 1356).
- 20. C. Haeberlin: Plautus Asiu. 366 (Philol. 1897, 162).
- 21. P. Berret: Plaute Rud. 1169 (Rev. Phil. 1897, 142).
- A. Fleckeisen: Zu Plautus Miles Gloriosus (773-774), (Jahrb. f. Philol. 1897, 405).
   Chr. Mikkelsen: Annotationes criticae in Truculeutum Plauti
- (Nord. Tidskr. f. Phil. 1897, 97-125). 24. E. W. Fay: Textual Notes and Queries on Plantus (Amer.
- Journ. Phil. 18, 168—188), 1897. (Über die Most.).
- L. Radermacher: Plantus Stich. 270 (Rh. Mus. 1897, 624).
- 26. G. Ramain: Plautus Curc. (Rev. Phil, 1898, 55).
- H. Weber: Plautusstudien (Epid. 9-10, 721), (Philol. 1898, 243-247), (s. oben S. 150); Plautina (Amph. 293-294, 930: Asin. 631; Curc. 257). (Philol. 1899, 617-620).

- 28. M. A. Micalella: Plauto Aul. 146 sq. (Boll. Fil. Class. 1898, 41).
- 29. J. van Wageniugen: Ad Plauti Epid. 627 sq. (Berl. Phil. Woch, 1898, 1004).
- 30. E. W. Fay: Plautus Capt. 1-3 (Class. Rev. 1898, 352).
- 31. M. A. Micalella: Plauto Aul. 196-197, 713 (Boll. Fil. Class, 1899, 184).
- 32. F. A. Lougworth: Plautus Pseud. 351 (Class. Rev. 1899.
- 33. L. Havet: Moraclum (Plant, Triu, 1107-1108), (Arch. Lat. Lex, 1899, 360).
- 84. C. F. W. Müller: Zu Plautus (Rh. Mus. 1899. 381-403. 527-544). (Obwohl zu dem Zwecke geschrieben den Hist auszuschließen, und zwar sogar aus der Diarese des Tetrameters, euthält der Aufsatz doch einige vorzügliche Emeudatioueu).
  - (Amph. 253, 347, 598, 662, 948, 1035; Asin. 85, 532, 804, 946; Bacch. 261, 304, 1097; Capt. Arg. 1, 395, 458, 631, 798; Cas. Arg. 1, 13, 511 sq.; Cist, 59, 61, 619-620, 633-634; Curc, 55, 61, 163, 165, 415. 517; Epid. 52, 136, 302, 396; Men. Arg. 2 V. 8, 98, 223, 344, 431, 822, 867, 961; Merc. Arg. 7, 106, 153, 195, 239, 483, 533, 606, 866, 889, 892, 928; Mil. 223, 335, 534, 707, 716, 910, 1255, 1267, 1279, 1286. 1343, 1370, 1400; Most. 365, 1122, 1175; Pers. 67, 550, 685; Poen. 694, 742, 871, 1086; Pseud. 532, 625, 650, 802; Rud. 49, 61, 65, 190-191, 481, 497, 561, 1046, 1069, 1090, 1200, 1347; Stich. 152, 215, 248, 606, 644, 718, 771; Trin, 158, 722, 1018, 1051, 1090, 1108).
- 35. Fr. Skutsch: Plautinum (Cas. 239 sq.; Curc. 142), (Rh. Mus. 1899, 483).
- 36, G. M. Lane: Ramenta Plautiua (Harv. Stud. 9, 13-15), 1898. (Bacch. fr. XV (= 1), 379, 770, 991.) 37. W. M. Lindsay: Varia Plautiua (Harv. Stud. 9, 126-132),
  - 1898 (Pseud, 592; Mil. 1327; Capt. 655; Men. 589; Epid. 130; Poen. 1181;
- Most. 904; Epid. 282; Truc. 906; Curc. 446.) 38. C. F. W. Müller: Zu Plautus Truculentus (Herm. 1899,
- 321-344), (es sind die meisten Verse, deren Lesart zweifelhaft ist, besprocheu).
- 39. J. H. Gray: Plant, Pers. 376-377, 610 (Class. Rev. 1900, 24). 40. E. W. Fav: Plant, Most. 409-418 (Berl, Phil. Woch, 1900,
- 828).
- 41. P. Giardelli: Plauto Trin. 124-125 (Boll, Fil. Class. 1900. 232).
  - 42. A. Macé: Plaute (Mil. 1022, 1088; Trin. 176, 289-291, 318, 332), (Rev. Phil. 1900, 44).

- C. F. W. Müller: Nachträge zu Plantns (Rh. Mns. 1900, 312), (Truc. 5, 28, 32, 46, 501, 619, 674, 680, 934; Asin. 946).
- D. Serruys: Plaut. Rndens. (1200, 1068-1069, 1246-1248, 1357), (Rev. Phil. 1900, 155).
- P. Giardelli: Plauto Epid. 694—695, Capt. 236 sq. (Boll. Fil. Class. 1901, 229, 252).
- C. Pascal: Osservazioni critiche sui Captivi di Plauto (Riv. Fil. 1901, 1-15).
- 47. Th. Kakridis: Plautus Asin. 99-100 (Rev. Phil. 1901, 92).
- 48. J. Chauvin; Plautus Aul. 3-8 (Rev. Phil. 1901, 220).
- Th. Kakridis: Plautina (Aul. 20, 282; Bacch. 726, Pers. 179, 268; Poen. 187), (Wien. Stud. 1901, 174). Plantinum (Pers. 777-778), (Class. Rev. 1901, 362).
- 50. Th. Sinko: Plautina (Most. 123—127), (Wien. Stud. 1901, 172).
- J. Elmore: Notes on the text of Plautus (Aul. 263; Amph. 542;
   Bacch. 1083, 1149, 1201). (Trans. Amer. Phil. Assoc. 1901, 66).
- L. Havet: Plautus Men. 1158 (Rev. Phil. 1902, 157).
- Th. Kakridis: Plautinum (Stich. 353-354), (Class. Rev. 1902, 305).
- L. Havet: Plaut. Pers. 159; Men. 98 (Rev. Phil. 1903, 51, 64).
   G. Ramain: Plantus Epid. (90, 152, 154, 243-244, 294,
- 399, 406, 418, 632, 640), (Rev. Phil. 1903, 13).
   A. Cima; Sopra nn passo della Mostellaria (431 sq.), (Boll.
- Fil. Class, 1903, 256).57. L. Havet: Plautus Aul. 437—439 (Rev. Phil. 1903, 153).
- J. Stowasser: Plautus Pers. 463-467 (Wien. Stud. 1903, 155).
- \*59. E. Teza: Un verso della Mostellaria (427-431) (Riv. storia antica, 1903, 420).
  60. E. W. Fay: Further notes on the Mostellaria of Plautus.
  - (Amer. Journ. Phil. 1903, 245).
    61. L. Havet: Un morcean dénaturé de Plante (Capt. 93 sq.),
  - (Mélanges Boissier), 1903. 62. L. Havet: Plautus Trin. 331-332 (Rev. Phil. 1904, 42).
  - 63. L. Havet: Plautns (Rev. Phil. 1904, 136-150, 169-180,
    - 256—273).

      (Asin. 100; Baech. 437, 492, 495—499, 518, 519a—519a, 530, 535—356, 558, 932; Cas. 47—50, 58, 126—129, 572, 617, 781—782, 786, 963, 1004; Cist. 508; Epid. 153—154, 209, 243, 251, 293—295, 99, 632—633, 640).

- G. Ramain: Plaute (Amph. 232, 1063; Asin. 556; Aul. 65, 155-157, 257, 703; Bacch. 808-809; Capt. 398; Men. 597), (Rev. Phil. 1904, 203).
- A. G. Amatucci: Noterelle Plantine (Amph. 34, 73, 179),
   (Boll. Fil. Class. 1904, 62).
- 66. G. Ramain: Aulularia 156 (Rev. Phil. 1904, 292).
- A. G. Amatucci: Emendazioni e interpretazioni Plautine I Amphitruo. Neapel 1904. II Aulularia, Bari 1906.
- W. M. Lindsay: Plautina (Class. Rev. 1905, 109—111).
   (Amph. 180; Asin. 682; Cas. 814; Mil. 304, 863, 1042; Most. 73, 601, 1067; Pers. 97, 106, Fin.; Poen. 1051; Pseud. 615; Rud. 96, 384, 687; True. IV. m tit.)
- J. C. Rolfe: On Plautns Stich. 193 sq. (Proc. Amer. Philol. Ass. 1905, 2).
- F. Gaffiot: Études Latines VIII Quelques passages de l'Amphitryon (Rev. Phil. 1905, 145—151).
- 71. S. A. Naber: Ad Plauti Rudentem (Mnemos 1905, 330).
- P. Rasi: Ad Plaut. Trin. 108 (Berl. Phil. Woch. 1905, 1099).
   L. Havet: Études sur Plaute, Asinaria II (Rev. Phil. 1905, 177-201).
- E. Redslob: Anzeige von Goetz' Epidicus (Berl. Phil. Woch, 1902, 550).
- Die Wichtigkeit der Paläographie für die Textverbesserung des Plautus habe ich geltend gemacht:
- W. M. Lindsay: Some Plantine Emendations (Journ. Phil. 1897, 279-299).

Da die Texthberlieferang nur zwei Stadien durchgemacht hat, Rustika-Kapitalschrift (A und der Majuskelarchetypns der Palatini) nud Karolingische Mimskel, so sind die Möglichkeiten der Schreibfehler beschränkt. Curc, 63 nois in P (A n. 1.) 1881 sich leicht als vero (uo) is erklären; Capt, 253 das h in chautum stammt von einem marginalen hijc supple) usw.

Ausph. 55 ómnibus ísdem] tuetur Radford (Trans. Amer. Phil. Ass. 35, 47); 96 éloquor. Das Praes, ist notwendig. Sjögren, "Fut. im Alttat." 52; 98 Argo] tuetur Usener (Rh. Mus. 1898, 389), 180 verna (cf. Mil. 1227—1228; Amph. 309 usw.). Lindsay (68); 209 dare. Der Subjektswechsel ist (wofern vorliegt) durchaus plantinisch. Sjögren ("Fut. im Althat." 65); 253 (am) usque Mueller (34); 293—294 quom ein m. v. || i. h. mi hoc. We her (27); 309 unissue Ah lberg (17); collegum." 82);

347 servos, (missus). Es sollten anf die drei Fragen drei Antworten folgen, Mueller (34). [Doch ist ein Komödiendichter nicht zu streng an die Logik gebanden]; 507 palpabitur. Das Fnt, ist notwendig. Sjögren ("Fnt." 214); 598 egomet (mc), Mueller (34); 856 intas est qui mis. Amatucci (34); 930 anfero. Weber (27); 948 exsolvam (fam), Mneller (34); 976 mi h. f. a. S. Mneller (34); 1040 (quid ago) ist unmiglich, weil es im Selbstgespräch nicht verwandt wird. Sjögren ("Fnt." 82); 1041 lndificavit] tnettur Sjögren ("Fnt." 165); 1060 neculla jimprobat Sjögren ("Fnt." 57)

Asin, 20 quidquam, Mueller (34); 64 obsequellulam. Thulin (Nord. Tidskr. f. Fil. 1906, 49); 85 (hnc) uxor. Havet (78); tna (snom). Mneller (34); 100 Aut. r. ia. in m. v. mari. Havet (63) [malim \_v, in m, mari"]: ant tereti ia, v, in m, mari. Thulin (Nord. Tidskr. f. Fil. 1906, 49); 108 ego eol confirmat Sjögren ("Fut." 15); 109 eccel deice, Havet (73); sc. II ARG.] DIABOLUS. Havet (Rev. Pbil, 29, 94); sc. III ARG.] DIAB. Havet (ibid.); 156 nost, Havet (73); 244 ni illud. Havet (73); 247 experi. Skutsch (ap. Pradel "de Praep. 515); 263 auspicium pici, Havet (73); 366 promissum. Haeberlin (20); 462 ac]. Normal ist das Asyndeton, Sjögren ("de Part. Cop." 97); 632 deiecit "vertrieb" (cf. Cic. Caec. 31, 89 sq.). Lindsay (68); 804 (ab se) ant. Mneller (34); 814 objetas] improbat Exon (Hermath 13, 129); 941 intus] tnetur Sjögren ("Fut." 240); i tu. Specbt ("de Immo Part." 25).

Aud. 107 magister enriae, ein wirklicher Fömischer Beamter. Pres co tt.
(Trans, Amer. Poliol. Asses 34, 41 sq.) 1908; 125 nea ullam
pr. r. e. mutam. Fleckeisen (15); 282 opeonium] inetur
Kakridis (49); 315 essel del. Redslob (Liter. Centralbl.
1895, 1761); miscenm vivere ist plautinisch. Sjögren ("Part.
Cop." 61); 329 enm) bunc Le Breton ("Observ. sur l'Aul. 37);
368 sunt] Inetur Sjögren ("Ent." 28); 330 potes vicel, Inetur
Heckmann ("ludog. Forsch." 18, 313); 405 fugiam] Inetur
Sjögren ("Fnt." 7); 458 ct] improbat Sjögren ("de Part.
Cop." 85, 89); 643 an non] del. Sjögren, "da die Redensart
-ne an non stets imperativische Bedeutung bat". ("Fut." 200);
696 (und 862) sequar (cf. Men. 431, Amph. 544, Gist. 773,
Mil. 1853, Hec. 338). Sjögren ("Fut." 23); 716 ego vos "die
Zuberbeiteit fat Alternassienenden. Bat CXXX. (1985). 11)

gewöhnliche Reihenfolge". Peters (Harv. Stud. 9, 126); 723 pertitisannus (von "peritus cf. pereundast pappis). Lind say (Class, Rev. 10, 332); 790 quin pudeat, quin purget sees, asyndetisch. Thulin ("de coniunctivo" 160); 811 me] tuetur Bosscher ("de Carv." 300).

- Bacch, fr. XV (= I). Die Hs. des Charisius hat ann, was annos bedeuten kann. Lane (36); 41 dices confirmat Sjögren ("Fnt." 117), (cf. Rnd. 971); 146 i tn horsum] confirmat Sjögren ("Fut." 200); 205 proxume. Heckmann (Indog. Forsch," 18, 314); 261 antiquom (tum). Mueller (34); 310 tanta. Havet (Arch. Lat. Lex. 11, 579); 315 (mi) att. Pradel (.de Praep. 558); 332 habebatl confirmat Sjögren ("Fut." 113); 453 Pistocleri] optumns (gloss, marg. inculcata). Niemeyer (Liter. Centralbl. 1905, 352); 463 malnm] tuetnr Heckmann ("Prisc. Lat." 14); 472 fort. úbi ea mnl. báb.? Hic, (Hic?) unde eam esse aiunt? Ex Samo; 496 melins multo (sc. servabit). Sjögren ("Fut." 236, 241); 518 blandiri] fieri. Havet (63); 519 a sed antem] a Plauto abiudicat Wölfflin (Arch. Lat. Lex. 14, 441); 530 (omne), omne. Havet (63); 615 (snm) imposque (anap.). Skutsch (Berl. Phil. Woch. 17. 1166); 673 fort, quoniam (iam); 760 fugiamus] improbat Sjögren ("Fnt." 76); 1060 militem] improbat Sjögren (\_solvere aliquem = e vinculis eximere"), (\_Part, Cop." 148).
  - Capt. 135 miser (A pro M). Havet (Rev. Phil. 28, 69); 163 da, turdi et fædulae\* eine gebrianchiler bertbinding ist (cf. Marr. ad Lucil. 978), so ist ficed. wahrscheinlich eine bloße Prägme des Augenblicks, eingegeben von turd.; 236 sq. Giardelli (45) nimmt eine nene Rolleuverteilung vor; 286 est? (interrogativ). Specht ("Immo" 20); 288 fort. Tyudarus loquitur; 238 eidem. Pascal (46); 387 id petamage! confirmat Radford (cf. Cic. fin. 1, 47; Rep. 5, 2, 3) (Amer. Journ. Phil. 25, 410); 401 to E. Kuklinski ("Cit. Plantina" 14); 457 enstedle list ein Witz über servate (V. 456). Sjögren ("Fut." 10); 550 spatatur. Cf. spuerentur Varr. Cat. 27 (codd. Nonii 395 M. 1688 fort, tia ut (facta); 832 adfero (Prass.) ist plautinischer als dabo (Fut.). Sjögren ("Fut." 50); 921 fuerit würde unrecelmäßig sein, Sjögren ("Fut." 50); 921 fuerit würde unrecelmäßig sein, Sjögren ("Fut." 50);
  - Cas. 814 iam oboluit Casinus procul] "wird von Chalinns beiseite gesprochen. während er für einen Augenblick dem Publikum

sein Gesicht entbüllt. Dies ist notwendig für die erfolgreiche Anfführung dieses Teiles des Stückes\*. Lin das y (68). [Wegen Szenenwechsels in der Mitte des Verses vgl. Capt. 658, Ter. Phorm. 795 usw.]; 838 sapies] Intetur Sjögren ("Füt." 46).

- Cist. 3 aperivisti. Exon (Class. Rev. 20, 33 und 35); 13 arbitrabor] confirmat sjögren ("Fut." 53); 22 el] improbat sjögren (cf. Epid. 219, Bacch. 407 usw.), ("de Part. Cop. 104); 59 Misera exc. Mneller (34); 61 mea (met) me. Mueller (34); 132 eum hace perdita est 5 eyffert (Berl. Phil. Woch. 16, 285) [ygl. jedoch Mil. 1253 ut quaeso amore perdita est te misera!]; 159 m. (de) n. Pradel ("de Praep." 551); 221 experimir Inetur Pradel ("de Praep. 515); 633 (in) an. Mneller (34); 656 "die Verbindung ibo tetulero ist mplantinisch". Sjögren ("Fut." 111); 762—763 echt plautinischer Subjektswechsel. Sjögren ("Fut." 111); 762—763 echt plautinischer Subjektswechsel. Sjögren ("Fut." 6, Fut." 111); 762—763 echt plautinischer Subjektswechsel. Sjögren ("Fut." 117)
- Curc. 55 (se) esse. Mueller (34); 110 haec-anus ist eine daktylische Wortgruppe. Darum lies (mit Festus) anus baec sitit, Radford (Amer. Journ. Phil. 2', 409); 142 additgitur. Skutsch (35); 165 (a me) am. Mueller (34); 204 (jam) ap. fanum! Seyffert (Berl. Phil. Wocb. 1896, 846); 257 op. nt det? (scil. supposinse?). Weber (27); 323 sueris, gen. von sus, ist eine Fiktion. Es gibt ein fem. substant. subris "Schweinerippehen", mit dem dim. suericulum. Heraeus (Arch. Lat. Lex. 14, 124); 517 (el) sit. Mueller (34).
- Fjöd. 19 ut illae res obsteneant (intrans.). Lindsay (Harv. Stud. 9, 130); ut illae res? TIL. obtentae Red slo b (74); 170 occessos. Usener (Rb. Mus. 56, 13); 144 sq. ego (auram accepero)... (migraveris). Red slo b (74); 204 mane (sis) oder (sie). Red slo b (74); 246 Periphanel. Wackernagel (Arch. Lat. Les. 14, 3); 255 post fac, distinguit Red slo b (74); 27 veniel confirmat 5 lögren ("Fnit." 22); 306 (alium) agrum. Red slo b (74); 316 dum rem divinam f. cantaret sibl. Red slo b (74); 316 dum rem divinam f. cantaret sibl. Red slo b (74); 412 ne se sentiret. Red slo b (74); 537 mel tuetur Bosscher ("de Curc." 30); 625 po. ut prædicas (cf. A). Gray (18); 627 Oedipns si ad me iret pedibus turgidis. Wageningen (29);

635 Periphanel. Wackeruagel l. c.; 638 nosti? Quód quidém, Ahlherg ("de Proceleusm." 79); 721 (me) mer. Weber (27).

Men. 152 cl. ux. est uhi sep. habeam atque h. comburam. Vahlen (Iud. Lect. Berolin 1901); 167 olefactare. Skutsch (Philol, 59, 504); 223 (unus) munus, Mueller meine Korrektur, von der ich mir eingebildet hatte, sie müsse jeden überzeugen" (34) [contra A P Nou.!]; 319 quid ais i. Goldbacher (Wien, Stud. 19, 117); 431 sequar te. (aute). Mueller (34); 434 scio ut ne dicas] improbat Sjögren (cf. Aul. 241, 434 nsw.), ("Fut." 214); 497 quidem] quam. Goldbacher l. c.; 526 pondo (unam). Pradel ("Praep." 472); 550 operivit. Exon (Class, Rev. 20, 33); 556 sequentur] improbant Thuliu ("de conjunct." 146), Sjögreu ("Fut," 127); 560 concipilet. Goldbacher l. c.; 618 ei] coufirmat Sjögren ("Part. Cop." 85); 844 S.E. quid agimus?] confirmat Sjögren ("Fut." 107); 853 (amoveam). Persson ("Adn. Plaut," 108); 896 cf, Mulomed. Chir. (IV 26) 360 louga suspirare; 958 (nunc) me. Mueller (34); 961 (hos) hom. Mueller (34); 992 suhlimis] tuetur Heraeus (Philol, 55, 198), (etiam sublimem 995, 1002, 1052).

Merc. 43 exsultatim. Zauder (Nord. Tidskr. Fil. 1897, 180); 82 vix. Skutsch (19); 106 (ab eo) emi. Mueller (34): 153 f. (ante). Mueller (34); 220 aspiciet | confirmat Sjögreu (\_Fut," 32); 256 hie mit übergeschr, id P. Wahrscheinlich staud im Archetypus it; 319 sq. h. amarest atque id vi o. d. | (h. errarest), h. au. ig. Sounenschein (Class. Rev. 19, 314); 380 iam] "marg. Korrektur von illam". Skutsch (Berl, Phil, Woch, 15, 1452); 412 dices] improbat Sjögreu ("Fut." 117); (adeo) adse. Mueller (34); 483 ccnses interimam. Mueller (34); 497 melius] coufirmat Sjögreu ("Fut." 237); 563 agis. Skutsch (19); 683 Dörippa ist möglich. "Der Name Δορέππη (cf. "Ιππαιχμος) würde zu dem des Gatten Aussunges passen." K. Schmidt (Herm, 37, 187); 598 = (und 842) servatrix. Redsloh (Liter. Ceutralbl, 1895, 1761); 607 moraudo. Mneller (34); 676 (dei) vi. Birt (Rh. Mus. 54, 68); 866 (isti) ilico. Mueller (34); 916 quid mauebo? Sjögren ("Fut." 92); 920 istic. Skutsch (19); 566 sciam (Fut.) confirmat Sjögreu ("Fut." 54).

Mil. 14 -archides in A ist dem -archidis in P vorzuziehen, da diese Doppelnamen für Soldaten bezeichnend sind (cf. Therapontigonus

Platagidorus im Cnrc., Periphanes Plathaenius im Epid.). K. Schmidt (Herm. 37, 357); 78 age demns ergo. Hasper "de Comp. Mil. Glor. (s. oben S. 152); 101 nt i. i. c. qui amor est c, o. Donatus ad Adel, I, 1, 25 (cf. Berl, Phil, Woch, 26, 17); 204 cf. Fr. Marx, "Digitis computans" (Jahrb. f. Philol, 27, Suppbd. S. 195-201); 304 (e) pa., "denn die plantinische Konstruktion ist se rec. e, nicht a". Lindsay (68); 481 eri rem negotinm, Redslob (Liter. Centralbl. 1895, 1762); 716 sapis. Mueller (34); sed cf. Weber (27); 774 institi. Fleckeisen (Jahrb. f. Philol. 67, 405); 812 eo ego] confirmat Sjögren ("Fnt." 15); 843 dices.] confirmat Sjögren ("Fut." 190); 863 quo tú agis] confirmat Lindsay (68); 888 memoriast meminens et s. Havet (Arch, Lat. Lex. 10. 175); 908 fiet] confirmat Sjögren ("Fnt." 122); 920 quin det. Durham ("Subj." 89); 926 potuerit "unplantinisch". Sjögren ("Fnt." 177): 1005 tueris. Cannegieter "de formis Fnt, exacti" 102; 1022 zwischen operam-do nnd properando hesteht Assonanz (cf. 1424); 1042 (et) improbat (cf. 1161) Lindsay (68); 1067 mitte me act.] improbat Skutsch (Philol, 59, 483), [doch hat der Versiktns nichts mit der Skansion zn tun]; 1231 illum] tuetnr Radford (Trans. Amer. Phil. Ass. 35, 47); 1255 de olefactu. Skntsch (Philol. 59, 504); pol de olfactn. Mneller (34); 1279 (illi) in ex. Mueller (34); 1286 (hnc) hoc. Mneller (34); 1356 si istaec. Skutsch (19); 1889 stātu] improhat Marx ad Lucil. 794.

Most. 374 Philolachei. Wackernagel (Arch. Lat. Lex. 14, 5);
414 post. 416. Fay (40); 501 necuit. Ahlherg ("de correptione" 30); 606 datur faenus mi] improhat Sjögren ("Der einzige Beleg für eine imper. Frage im Pass. . . Datur kann durch Verschreibung nach dem daturin entstanden sein"), ("Fut." 201); 711 (Si) ah] confirmat Sjögren ("Fut." 157), (contra A.P.!]; 765 sub sudo zieht Funck (Arch. Lat. Lex. 10, 344) als die altere Wendung vor (cf. Corp. Gloss. IV 287, 51 sub sudo sub caelo): "Dieses sei durch die später gellänige Phranes suh diu verdrängt worden. Gegen Leo (t. c. 273), der ans den Act. Arval. sub, divo (dio, din) columine (culmine) zitiert. [Also hat A die "Ur.", P die "Renaissance"-Lesarl 314, 829. Double entendre in induct und arté. Strong (Class. Rev. 11, 160); 378 ihis (Schoell und iveris (Skutsch) sind unwährscheinlich, darum ist ire vis zu halten. Sjögren

("Fut." 204); 928 faciam nt voles ist gut plautinisch (cf. Men. 1152, Stich., 567 usw.). Sjögren ("Fut." 55); 959 hand int. est. Sonnenschein (Class, Rev. 20, 157); 1077 advenis [confirmat (cf. 1074) Sjögren ("Fut." 21); 1114 iam nicht mit Fntur. Praes. in Drohumgen. Lies also in beho. Sjögren ("Fut." 31); 1175 profecto (curto). Mueller (34).

Pers. 39 tn iam me und 42 siti aret. Roppenecker "Zur plaut. Metrik" Il, 35; 67 nec - nec, Mueller (34); 97 viream -hard as wire" hart wie Draht (cf. viriae). Lindsay (68): 106 ins est] cf. Petron 35 hoc est ius cenae. Lindsay (68); 203 običci (moram). Pradel ("de Praep. 491): 338 vendesl approhat Sjögren ("Fnt," 94); 463 tiara schema lepide condecorat tuum (ornatum Glosse über schema), (Stowasser, Wien, Stud. 25', 155); 467 age illuc aspicednm procul, in conspectu tace (Stowasser, ibid.); 550 hominum (horum). Mueller (34); 568 "bei Plaut, und Ter, fehlen voluero, potuero und oportnerit gänzlich". Sjögren ("Fnt." 176); 610 "eine nnerträgliche Wiederholung . . . . wahrscheinlich eine Schauspielerversion, bestimmt die voraugehenden Verse zn ersetzen". Gray (Class. Rev. 14, 24); 685 (hnc) nt. Mueller (34); 788-791 pol hic [quidem] potant, | adgrediar; o bone vir, (salve). | TOX, Salveto DORD, Et tu b, l, | LEMN, Dord, hic quidem est. TOX. Quin i, a, | LEMN. Adi si l. TOX. Agite adpl. | SAG, Dord, h, l, salve, | TOX, locus, llavet (Arch, Lat, Lex. 10, 288); 797 jurigium. Skutsch (Philol, 59, 501).

Poem. 43 fort. Nuuc (nnnc); 49 finitor] tuetur Nettleship (Journ. Phil. 24, 229); 67 smos sibist (kitschl), gesichert von Bauer quaest. scaen. 48; 259 dare] approbat (cf. Most. 683) Sjögren ("Fut." 64); 544 at tr. Radford (Amer. Jonn. Phil. 29, 162); 690 mnscis] cf. μόσχος-κόγδρίον xal γονακτόν μόρον. Hesych. Lindsay (Class. Rev. 10, 383); 694 eculei, Mueller (34); 778 raviero. Havet (Arch. Lat. Lex. 9, 526); ravio tuetur Marx ad Lucil 1299 "ravns et ravulus recte poni a producta apud Apoll. Sidonium inde manifestum est quod ravus adi, quod significat colorem et producta apud Apoll. Sidonium inde manifestum est quod Horatum non dubium est quin idem sit verbum: uam quod similiter apud Graecos nurpatur et de colore et de voce. 1045. K. Schmidt (Herm. 37, 176) erklärt die P-Lesung anthi damarchi für eine Verwechslung mit Demarchus (V. 1060);

1051 Antidamas| tuetur Lindsay (68); 1075 aperi] Aphrodite. Niemeyer (Liter. Centralhl. 1906, 394); 1078 bene vertisse. Mneller (34); "hene vertere ist die durchgängige Redensart hei Plautus, wo das Metrum es gestattet"; 1087 t. eo opust. Mneller (34); 1405 fac missum. Pradel ("de Praep." 515), Niemeyer, Mil. Glor. 166.

Pseud. 153 quae loquar , was ich sagen werde ist allein richtig.
Sjögren (pkut. 9); 158 sia mrevortar (Ptut.), iam redeo (Praes.)
sind plautinisch. Sjögren ("Fut. 8); 263 potin] in fine coli
Improhat Seyffert (Berl Phil. Woch. 18, 1577); 351 terram
tetigit], "Die Berthrung des Erdbodens war eine gewähnliche
Formalität bei Ahlegung eines Eidschwures." Long worth 1:29;
488. Wenn Sim os Bemerkung mit f. d. endete, sollten wir
dice erwarten; 532 regi (Ipsi). Mueller (34); 615 solus
secum ist die plautinische lichenfolge (cf. Aul. 52, 190, Merc. 364).
Lind say (68); 741 der Unterschied zwischen der Darstellung
von murrina in diesem Verse (als etwas von den dulcia) und
in Acharistic Frag. 2 (als ein vinum) ist, wie Wessner
(Herm. 41. 465) zeigt, Varro und anderen Antiquaren aufgefallen; 761 ordine his. Mueller (34); 1103 eri sui ser, fac,
imp. Skutsch (Liter. Centrahl). 1899, 968).

Rud, 61 et leno, Mneller (34); 363 anancaeo ist der Name eines Trinkgefäßes, cf. Varr. ap. Non 547, 27 tripodes creterrae anancaea. Eine delische Inschrift aus Plautus' Zeit. (Dittenherg, Syll. 367, 209) hat αναγκαιοπότης (Marx, Sitzber, Wien, Akad, 140 no. 8); 376 facere hat präsentische Bedeutung: "vorhaben, damit umgehen" (cf. Enn. 82). Sjögren ("Fut." 59); 412 (in) mora, Mneller (34); 497 add. (domum), Mneller (34); 521 tanta] confirmat Havet (Arch. Lat. Lex. 11, 579); 538 aviderem. Skntsch ("Sat. Viadr." 24), [doch sind die benachharten AnBerungen des Charmides "versus hiantes"]; 596 processit] confirmat Marx (Sitzher, Wien, Akad. 1899); 767 inhumannm nnd ignem magnnm klangen ähnlich in der Anssprache (cf. Cic. Rep. 4, 6). Lindsay (Class. Rev. 18, 402); 900 dat ist die plantinische Skansion. Lindsay (Arch. Lat. Lex. 11, 128); 943 cf. Buecheler (Rh. Mus. 56, 323); 1045 volo ego vos. Mneller (34); 1047 obduxe. Mueller (34); 1105 surptns ist unplautinisch. Lindsay (Journ. Phil. 26, 296): 1200 s. eins (intus). Mueller (34): ut (ad erum) ad forum, Serruys (44); 1247 malefici suis] "eiu umphautinischer Rhythmus". Exon (Class. Rev. 20, 35); 1248 conlusim. Exon; 1292 "darī st. daturum irī ist kamm plautinisch". Sjögren ("Fut." 64); 1347 utat. Mueller (34); 1401 addis] "eutweder Fu, II oder Praes, ist die Regel". Sjögren ("Fut. 1904

Stich, 71 gratiam per] tuetur Leo (Nachr, Gött, Ges, 1895, 418); 75 cum is illi, Havet (Rev. Phil. 28, 271); 149 \_scies wurde sich auf etwas Bestimmtes beziehen". Sjögren ("Fut," 130); 152 noctu hoc. Mueller (34): \_heri aut hodie ist unverträglich mit 153-54" [vgl. jedoch sed tamen, V, 154]; 197 conloquar], "das Fut, ist notwendig". Sjögren ("Fut." 50); 216 (iam) em. Mueller (34); 223 "Hercules (der Gott des Reichtums) te amabit ist eine höchst natürliche Bemerkung an einen vorgestellten Bieter". Liudsav (Amer. Journ. Phil, 21, 87); 271 ex pictura]. Das griechische Original hatte αλλ'ίδὲ Πινάκιον - ώς έκ πίνακος παρίσταται. Radermacher (Rh. Mus. 1897, 624); 471 \_cenem illi apud te ist mit dem di dent quae velis unmittelbar zu verknüpfen", Sjögren ("Fut." 103); 555 (nou) p. Thulin ("de coniunctivo" 24); 639 es ist ein medizinischer Trank gemeint. Eutweder vincea (nach dem italien. vinca, einer gewissen Pflauze) oder wahrscheinlicher iuncea, D'Ovidio (2); 671 redeundi] confirmat Leo (Herm. 40, 612); 686 quisque (quisq'), Ahlberg ("proceleusm," 80); 771 at (fac), Mueller (34),

Trim, 158 habuero, Mueller (34); 185 eme. Skutsch (Philol. 59, 500); 252 vestipica (für vestispica wie spopondi für spospondi mw.) ist die ältere Form, vestiplica die spätere, Leo (Mél. Boissier 355); 331-332 werden von Havet (62) ungestellt, der liest: mercaturan? an ven. habuit? (nach einer Pause) ubi rem perdidit? 509 de st. meis "nach meinen tollen Streichen". Lind say (Amer. Journ. Phil. 21, 35) [der bereuende Le. wiederholt natürlich das unbehagliche Wort stultitia]; 540 sacerrume. Havet (16); 606 dicis] confirmat (cf. Mil. 291 usv.) Sjögren ("Fut." 116); 6143-644 perderes, . . . fieres?] distinguit Hopkins (11); 923 erat) confirmat Sjögren ("Fut." 116); 1012 aberis] confirmat Thulin ("de coniunct." 179); 1018 quinque. Mueller (34); 1020 aus einem Vergleich mit Asin. 865 bis 866, (apt. 657, Trin. 915-917, 922 erscheu wir, daß Plautus in diesen Listen alphabetische Anordnung erstrebt und

die Namen mit gleichen Anfangsbuchstaben zusammenstellt. Darum muß der Vers schließen. Cerconneus, Cercobalus, Cóllahus (Cercocf. κάρκοψ; Collahus = κόλικόρος «1δος άρτου). Der erste Name solite mit C beginnen. (K. Schmidt, Herm. 37, 362); 1051 proditum. Mueller (34); 1188 menzil. (abl.) amb. Havet (38); morse tibi. Mueller (34); 1183 Calliclet. Wackernagel (Arch. Lat. Lex. 14, 5).

Truc, 10 traicio. Schoell (Rh. Mus. 55, 495); 56 detque. Niemeyer (Liter, Centralbl, 1905, 352); 67 qui adsident, Mikkelseu (23); 91 adveui] confirmat Mikkelsen (23); 103 adludiaut. Mikkelseu (23); 127 ceua detur | confirmat (cf. Bacch. 537) Sjögren ("Fut." 121); 130 Archiliuem] confirmat K. Schmidt (Herm. 37, 178); 252 die P-Version ist plautiuisch, die A-Version ist ein Versuch, die Grammatik zu verbesseru. Fay (13); 257 noune ego "ego" v. t.? Reinhardt (Jahrh. f. Philol, 1897, 885); 259 sat salveo wurde erklärt durch Vergleich mit Cic. Att. 6, 2, 10 salvehis a meo Cicerone, Soph. O. T. 596 νῦν πᾶσι γαίρω. Doch paßt die P-Lesart uou salveo besser zum Charakter des Truculentus; 374 abs te posco aut postulo] tuetur Sjögren, Die Koustruktion ist durch das nachfolgende postulo beeinflußt (cf. Phorm, 66 usw.) ("Fut." 231); 419 inveniam] confirmat Sjögren ("Fut." 36); 447 ómuia quí] tuetur Radford (Traus. Amer. Phil. Assoc. 35, 47); 749 (fit) hic. Mueller (38); 768 caedas] coufirmat Sjögreu ("Fut." 119); 870 ostium. Mueller (38); [doch kaun das odium in B aus dem odium V. 871 stammen; vielleicht staud eine Verbesserung am Raude]; 920 adesdum, Mueller (38),

Vid. 65 verbero illic, iuter mu(rtos) locust, in(de) insidias dedit. Skutsch (Berl: Phil. Woch. 15, 268); 75 fort. ut in opus.

FRAGMENTA. Astr. fr. I s. a, intro, Libadisce (deun "Polybadiscus" ist ein uumöglicher Name, während Λιβαδίσκος mit Στόλαγμος in Parallele gesetzt werdeu kanu). K. Schmidt (Hern, 37, 390); Carb. fr. I sueres] "Schweiueippcheu". Heraeus (Arch. Lat. Lex. 14, 124); Colaz fr. II animos. Ellis ("Fronto" 25); Par. Med. fr. III Jondassi el. H. Dopkins (Harv. Stud. 9, 98).

Das sogeuannte Fragment mit momarsiculus ist nach der Erklärung von Goetz (Bericht, sächs. Ges. 1903, 144) aus Paul. 16\*\* Fest. 140 momar Siculi stultum appellant auffrisiert worden. — Ein neues Fragment wurde von Sabba dini (Stud. tial. 11, 169) auciem Kommentar zur Ars Donati in einer (aus Bobio herrührenden) Hs. in der Ambrosiana hinzogefügt: pudens qui facti spes in alias. — Essentia und queens wurden von Sergius Plautus angewandt (lies "Plauto" statt "Flavio" Quint VIII, 3, 33 usw.), nicht von dem Dichter, und sollten aus den plautinischen Fragmenten ausgeschieden werden (Schoell, Berl. Phil. Woch. 1896, 93).

## JAHRESBERICHT

über

die Fortschritte der klassischen

# Altertumswissenschaft

egründe

Conrad Bursian

herausgegeben

von

W. Kroll.

Hunderteinunddreissigster Band.
Vierunddreissigster Jahrgang 1906.
Dritte Abtellung.
ALTERTIIMSWISSENSCHAFT.



LEIPZIG 1907.
O. R. REISLAND.

### Inhalts · Verzeichnis

des hunderteinunddreißigsten Bandes.

| Bericht über die Arbeiten auf dem Gebiete der rö- |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| mischen Staatsaltertümer von 1889-1901 (1904).    |         |
| Von W. Liebenam in Gotha                          | 1- 35   |
| Die griechischen Papyrusurkunden (1899-1905).     |         |
| Von Paul Viereck in Berlin                        | 36-240  |
| Register über Abteilung III.                      | 241-250 |

#### Bericht über die Arbeiten auf dem Gebiete der römischen Staatsaltertümer von 1889-1901 (1904).

Von

#### W. Liebenam.

#### (Fortsetzung.)

Der aachliche Zaasammenhang legt es nabe, an dieser Stelle noch eine Reibe von Arbeiten zu hesprechen, die sowohl städtische Verfassung und Verwaltung überhaupt wie Beamtenkategorien, das Verhältnis der Gemeinden zur Regierung, die Provinsialversammlungen über Kaiserkult des Genanern nuter Sakraliatertümer) behandeln. Über allgemeinere Fragen der ältesten städtischen Entwickelung und der Siedeinagen soll weiterhin in dem Abachnitt von den wirtschaftlichen Verhältnissen gesprochen werden. Vgl. auch den inzwischen eingeführten J.-B. über die latefalsich sehreibenden Jaristen, zuietzt von Kalb für die Jahre 1896—1900 in BA. CVIIII S. 17—85.

Betreffs der Stadtrechte ist zunächst auf den wichtigsten Fund, das Tarentiner Fragment einzugehen.

- 624. Vitt. Scialoja, Di un frammento di legge Romana scoperto in Taranto. Relazione nella scoperta e testo epigrafico. Note alla legge municipale Tarentina,
- Giulio de Petra, Le fouti degli statuti municipali. Monumenti antichi pubbl. per cura della R. Accad. dei Liucei VI (1895) S. 403 bis 442.
- 625. Scialoja im Bull. deli' Istituto di diritto Romano IX (1896) S. 1-22. 88.
- 626, Mommsen, Lex municipii Tarentini. Eph. epigr. IX p. 1 his 10 (= Ges. Schriften I 1 S. 146-161).
- \*627. Persson, Om ett nyligen upptackt fragment af en romersk kommunallag. Skriften utgifna af K. Humanistiska Vetenakapasamfundet i Upsala V 12. 1897. — Abdrucke der Tafel bei: Taraif, Nouv. Rev. hist. de droit français et étranger XXI (1897) S. 113—116. Bruns, Fontes. Dessan, Inscr. lat. 6086.
- Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906. III.)

Die 1894 in Tarent gefundenen sechs hronzenen Bruchstücke der neunten Tafel des Stadtgesetzes - ein Faksimile in Heliotypie hat Sciaioja der erstgenannten Abhandlung heigefügt - hetreffen folgende Punkte. 1. Z. 1-6. Wer das Gemeindevermögen schädigt, soll den vierfachen Betrag des Schadens als Buße zahlen. Bemerkenswert ist, wie Scialoja und Mommsen hervorheben, die Ahnlichkeit des Ansdrucks mit den Bestimmungen der iex Juiia peculatus, hesonders Dig. XLVIII 13, 1. 4: dasselbe Strafmaß ist auch sonst in den Rechtsquellen geuanut. Üher diesen Reknperatorenprozeß vgl. ietzt Mommsen. Strafrecht S. 184, 227, 767, 770, 1013. Trifft die nuten erwähnte Vermutnug über das Alter dieses Stadtrechts zn. so ware hier zuerst das schon von Sigonius angenommene vorcäsarische Pekulatgesetz bezeugt. 2. Z. 7-25. Da hier die aus Lex Mal. c. 57. 60 hekanute cautio praedibus praediisque, die der wahlleitende Beamte entgegenzunehmen hat, erwähnt wird, kann die einst von Mommsen, Stadtrechte S. 420, geäußerte Ansicht, diese Sicherheitsstellung sei erst in der Kaiserzeit eutstanden, nicht mehr anfrecht gehalten werden. Für idem praes heißt es hier; quei pro se praes stat (vgi, dazu Bücheler, Rhein, Mus. LII S. 398). - Die mit öffentlichen Geschäften hetrauten Beamten solien dem Rate biunen 10 Tagen Rechenschaft ahlegen; die Frist ist in der Lex Mal. c. 67 auf 30, in der Lex Urs. c. 80 auf 150 Tage festgesetzt, 3. Z. 26-31, Ratsherren müssen innerhalh des Mnnizipium ein Gebände besitzen, das wenigstens 1500 Dachziegein hat, hei Strafe von 5000 Sest. alljährlich an die Stadtkasse, Sciaioja vergieicht, Rendiconti dell' Acc. dei Lincei 1898 S. 216-219: Le case dei decurioni di Tarento e dei senatori romani, Bnil. d. Istituto di dir. Rom. XI (1898) S. 33. Ciceros Brief an Casar. Nonius I 420 M., und Dio XLVI 31, 3 und meint, daß auch für die römischen Senatoren eine ähnliche Bestimmung gegolten habe. Betreffs der Domiziipflicht vgl. Lex Urs. c. 91, 98. - 4. Z. 32-38 handeln vom Verbot, Gebäude niederzulegen, ohne sich zum Wiederausban in gemessener Frist zu verpflichten. Zuwiderhandelnde haben eine Geldstrafe in der Höhe des Wertes des Gehändes zu zahlen, die zur einen Häifte an die Stadtkasse fällt, zur andern anf Spiele zu verwenden ist seive ad monumentum snom in publico consumere iiceto. Die Ühereinstimmung mit Lex Mal. c. 62 und Lex Urs. c. 75 ist klar, nur wird hier hestimmt, daß die actio zwar erhehen kann, wer will, die exactio des Geldes aber dem Magistrat zusteht, Vgi. Mommsen, die Popularklagen, Zeitschr. der Savignystiftnng für Rechtsgesch., rom. Aht. XXIV (1903) S. 10. -5. Z. 39 - 42 fiber die Anlage und banliche Veränderung von Wegen, Gräben, Kloaken Innerhalb der Stadtgreuzen nach Ermessen der Beamten, sofern die städtischen Interessen nicht gefährdet werden; ebeno Lex Urs. c. 77. — 6, Z. 43.—46. Ais Inhalt dieses nur verstümmelt erhaltenen Abschnitts ermittell Mommsen vermutungsweise, daß ein moniceps seinen Wohnsitz aus Tarent uur verlegen darf, wenn er der Gemeinde nichts mehr schuldet und nicht in den letzten 6 Jahren ein öffentliches Amt innehatte, seine Haftufficht also erloschen ist.

Das Gesetz ist wie andere munizipale Statuten eine lex data (Z. 8) und gieicht diesen anch vieifach in Ausdrücken und Formulierung (Z. 21-25, 32-35, 39-42 vgi, Lex Urs. c. 80, 75, 77). Das Munizipinm Tarent nmfaßt Stadt oppidnm (Z. 27, 32) und Territorium (intra eins muniscipii) fineis Z. 27, 28, 41). Die sprachlichen Indizien weisen auf das 7. Jahrhundert. Es erwähnt die ersten Beamten, die der mit Konstituierung des Munizipium betrante Beamte zu ernennen hatte: diese Einrichtung ist infoige der iex Julia 664 d. St. geschehen und Tarent erscheint Cic. pro Archia 5, 10, 3, 5 (im J. 692) als Munizip. De Petra knüpft daran noch aligemeine Bemerkungen über die Konstituierung der Munizipien und Koionien durch Kommissare, Begrenzung and Limitation des Territoriams und sacht nachzaweisen, daß ein Normalgesetz für die Gemeindeverfassung gleichzeitig mit der lex Julia de civitate danda eriasseu sein müsse, aus dem alle leges der infolge des bellnm sociale begründeten Mnnizipien geflossen seien; Casar habe dnrch zwei andere Gesetze diese fundamentale Städteordnung ergänzt. Wenn im Tarentiner Gesetz sowohi IIII viri wie II viri genannt werden, so erklärt es de Petra damit, daß diese Paragraphen nachlässig ans jenem für Munizipien wie Kolonien gültigen Normalgesetze kopiert seien. Daß aber ein solches, wie schon Savigny annahm, iemals vorhanden gewesen, bestreitet anch jetzt wieder Mommsen mit Recht. Vgi. auch Beaudonin, Nouv. Rev. de droit XX, und Hackel, die Hypothesen über die sog. Lex Julia municipalis, Wiener Studien XXIV S. 552-562. -

Die Perssonsche Abhandlung war mir nicht zugänglich; ich verweise auf Drachmanns Besprechung, D. Lit. Ztg. Nr. 35 (1898) S. 1366/67.

628. H. Dessan, Ein nenes Fragment eines spanischeu Stadtrechts. Wiener Stud. XXIV S. 246 fg.

Das von Héron de Villefosse im Bull. de la Soc. des Autiquaires 1896 S. 350 veröffentlichte, südlich von Sevilla gefundene Bruchstück eines spanischen Stadtrechts vgf. die kurze Notiz Mommesen Eph. op. IX p. 10 (= Ges. Schr. I 1 S. 159 fg.), ist durch den gleichen Text Lex Mal. e. 67 zu ergänzen.

Ebd. S. 11 = 160 bespricht Mommsen ein weiteres bei Eiche gefundenes Fragment eines soichen Rechts; anch hierbei ist die Gemeinde nicht zu ermittein. 629. C. Appleton, Le fragment d'Este. Revne générale du droit 1900, S. 193 fg.

Die wichtige Abhandlung über die 1880 gefundene Erztafel von Este hat Kübler. Zeitschr. der Savignyatifung für Rechtsgesch., rom. Abt. XXXV (1901) S. 200—20d sachkundig besprochen. A. hat auf die Juristische Erlänterung besondern Wert gelegt; hier ist nur hervorsaubeen, daß er bestreitet, die Festsetzung der Kompetenzgrenze des Munizipalmagistrats amf 10 000 Sesterze in diesem Gesetze stehe, wie Mommen und Emneln meinen, im Widerspruch zu Dig. L., 1, 28 (Panlun), vielmehr konnten die Parteien, wenn sie darüber einig waren, anch Prozesse um größere Summen vor diese Instanz hringen, der Beklagte konnte aber dies im Widerspruch mit dem Kläger nicht verlangen. War die Höhe des Streitbigkets nicht sicher, so mußte der Kläger eine taxatio in die Formel einfägen.

Da die Munizipalordnungen sich als leges datae erwiesen haben und nnr indirekt auf Komitialheschlüssen (leges rogatae) beruhen, hemerkt

630. Mommen, Zu CIL XI 1146. Wiener Stud, XXIV 238 fg.,
ide Analogie spreche dafür, daß anch die Provinzialordnungen wie diese
cisalphische, die für mehrere Gemeinden zugleich erlassen worden ist,
nicht durch die Komitien gegangen sind. Dann würde der Name Lex
Rahris für das im Veleiater nach Atestiner Fragment teilweise erhaltene
Gesetz nicht zutreffend sein. Daß aber heide Fragmente zusammengebören, hat Kipp, Gesch. der Quellen des röm. Rechts 18. Si fg., mit
Recht bestritten, die veleiater Bronzetzfel muß mit den Worten ex lege
Rahris selve ig jebeitwe settime set (29, 38) sich selbst meinen; dam
ist das Gesetz aber keine lex data, sondern ein Vollsegesetz, wofür
anch andere von Kipp geltend gemacht Gesichtspankte sprechen.

631. H. Nissen, Zn den römischen Stadtrechten, Rhein. Musenm XLV (1890) S. 100 fgg.

Die lex Julia municipalis ist, entregen der von Savigny dargelegten Ansicht, nicht dem J. 45, sondern 46 v. Chr. zngewiesen, wie schon Lange annahm, von dessen Begründung N. aber ahwelcht. Der Brief Ciceros an Lepta, ad fam. VI 18, vom Dez. 46 könne nur auf ein hereits ergebenen Gesetz gedeutet werden. Die Rom betreffenden Vorschriften sollten am 1. Jan. 45 in Kraft treten, Z. 20–56. Die Durchführung des Gesetzes in den Mnnizipien wurde bis zum 1. Jan. 44 hinausgeschoben, da hier das Geschäftsjahr am 1. Juli begann nud man die gewählten Beamten im Amt lassen wollte. Daß Cäsar vor selbem Aufbruch zur Armee in der zwelten Hälfte d. J. 46 hervorzegend

gesetzgeberisch tätig war, bezengt Dio XLIII 25. - Gegenüber der Anffassung, das Gesetz enthalte zunächst Auszüge aus einer lex frumentaria and einer lex de viis urbis Romae tnendis et purgandis oder eine lex satura, hebt auch N. mit Recht die Einheit des scheinbar zusammenhanglosen Ganzen hervor; die Bestimmungen, in denen Rom allein genannt. wird, dienten auch für die Munizipien als gesetzliche Norm. Die Z. 1-19 hat schon O. Hirschfeld, Philol, XXIX S. 90 fg., anf die Meldenflicht der Abziehenden bezogen, wie eine solche is auch für die nach Rom Übersiedelnden bestand, Cic. pro Arch. 7; es habe sich aber nicht um definitive Anfgabe des Domizils gehandelt, weil dann der Betreffende aus der Liste der Getreideempfänger gestrichen worden wäre, sondern nm die Abmeldepflicht bei einer Reise ins Ansland, da nach Sneton. Caes. 42 den Bürgern zwischen 20 und 40 Jahren verboten war, länger als 3 Jahre nacheinander im Ausland zu verbringen.

Über die weitern Ausführungen betreffs der lex col, Genet, Juliae c. 97, 130 s. f. S.

632. H. Dessan, Wie gelangte die Lex Salpeusana nach Maiaca? Wiener Stud. XXIV S. 240-43,

Die Frage, ans welchen Gründen das große Fragment des Stadtrechts von Saipensa bei Malaca mit einem Bruchstück der Gemeindeordning dieser Stadt sorgfältig vergraben wurde, konuten seinerzeit schon Berianga und Mommsen nicht befriedigend beantworten. Der letztere vermntete, vielieicht hatte das malacitaner Recht einen Defekt erlitten, den man durch eine der Tafeln des gleichlantenden Stadtrechts der wohl früh zngrunde gegangenen Gemeinde Salpensa ergänzte. Dessan wendet dagegen ein, daß beide Städte nicht benachbart gewesen, und ist der Ansicht, daß die Salpensaner Tafei wohl in Malaca angefertigt, aber aus irgendeinem Grunde nicht abgeliefert wurde. Eine befriedigendere Erkiärung ist durch diese Hypothese anch nicht erzielt. Mommsen hat in einem der mehreren Zusätze zum Wiederabdruck der einstigen Abhandlung vom J. 1857 in dem erst nach seinem Tode erschienenen ersten Bande der Ges. Schr. S. 283 bemerkt, daß vor allem eine Erkjärnug dafür fehle, weshalb beide Urkunden einst so sorgfältig, wie man sie denn anch gefunden, verpackt wurden.

- 633. E. Fabricins, Zum Stadtrecht von Urso. Hermes XXXV (1900) S. 205-215.
- 634. H. Dessan, Die Interpolationen der Lex Ursonensis. Wiener Stud. XXIV S. 242-246.

Die Unklarheiten und Widersprüche im Stadtrecht von Urso, besonders in den Kapitein auf der vierten Tafel, haben zu den verschiedensten Vermutungen Veraniassung gegeben. Man ist sich darüber einig, daß diese vierte Tafel nicht als jünger von den andern drei zu trennen ist. Fahricius mißt den Einschiehungen und Wiederholungen einen besonders hohen Wert zu, wenn sie, wie er nachweisen will, aus dem Kabinett des M. Antonius stammten, der den classrischen Extwart tendenzi
ße veränderte. Nur so seien die lingst heobachteten Mangel zu erklären, die weder mit Mommeen als Interpolationen noch mit Nissen ab Zusätze aus spätangusteischer Zeit aufgefalt werden könnten. Die c. 126-128. 130. 131 und die abweichenden Bestimmungen e. 97 sind zenamer bestrochen.

Auch Nissen hatte in dem S. 4 genannten Anfastze diese Kapitel, hetröffend die Vorschriften bler Ertellung des Parzonats, berührt, in den verschiedenen Passungen aber, die einer Periode nicht angedören künnen, den Beleg gefundes, daß die Lex Urronensis als erweiterte Stadt-ordnung vorliegt. Die Inschrift CIL VIII 68 — Wilm. 2850 zeigt, daß die Bestimmung c. 130 im J. 12 v. Chr. noch nicht Gesetz war, denn die der damalige Statthalter Afrikas wird als Patron von einer Gemeinde kooptiert; nach andern Inschriften ist sie im J. 55 n. Chr. außer Kraft. Es sel anzunehmen, daß die schaffren Normen des c. 130 mit den Arordnungen des Augustas üher die den Provinzialstathaltern üherhaupt zu erteillende Ehren zusammenhängen, Dio LVI 25, 6. N. hält den erhaltenen Text bis c. 106 als einheitlich gefaßt — Interpolationen finden sich aber schon frither – die weitselweiße, auch synschlich undeutliche Form des Schlasses von c. 124 als sei Schuld des Redaktors, der wohl den Kreisen der Elikrererschaft ansehörte.

Dessau wendet sich auf Grund genauer Prüfung von Abklatschen der Tafelts geger Pabricius, stellt fest, daß zweifellen um die Numerierung sämtlicher Kapitel und die cap. 129—131 später hinzngefügt seien. Lettzere, mit erheblich kleineren Buchstahen geschrieben, müssen alse an eine für sie freigelassene, aber zu kien bemessen Stelle eingefügt sein. Wenn unn auch der Hinweis auf Antonins und sein Verhalten in J. 44 zutreffend und das cap. 130 durch ihn im Wieserprich zu. c. 97 versalaßt wäre, so gibt es doch noch andere Wiederholungen und Dittographien des Gesetzes, die sich auf diese Weise nicht erklären lassen. Ja die Worte Baetiene praerit in cap. 127 hatte Mommen schon richtig als Glosse aus der Zeit erklärt, wo das früher ungetellte jenseitige Spanien in zwei Provinzen zerlegt war, also wegen CIL VI 31 267 gezene Ende der Regierung des Angustas.

Nach D. sind die Interpolationen nicht verwunderlich, wenn man annimmt, daß das Gesetz von 44 v. Chr. ble auf Domitians Zeit im Archiv gelegen hat und erzt jetzt, als andere Städte ihre neuverliehenen Stadtrechte in Bronze aufstellen ließen, das gleiche tat. Im Lanfe der langen Zeit mögen Gemiedoschrieber Eiturgaugen gemacht haben, manche Bestimmungen modifiziert sein. Bei der Übertragung auf Erz habe der überwachende Beante größtentells einen bereinigten Text hergestellt, dann aber dem Graveur die Arbeit überlassen, der allies ohne Unterschied aufnahm. Diese letztere Destung nuterliegt denn doch errebblichen Bedenken.

B. Heisterbergk, Municeps. Philologus LV (NF IX 1896)
 393-415.

Der Verf. geht ans von den vielbesprochenen Definitionen des Panins s. v. municipium and des Festas s. v. municeps - erstere ist eine verkürzte Wiedergabe der ietztern - und kommt zu Begriffsbestimmungen, die von den hergebrachten erheblich abweichen, namentlich anch den Satz, daß die Mnnizipien Gemeinden gewesen, welche bis zn einem gewissen Grade an den romischen Staatspflichten teilnahmen, bestreiten. Fehlerhaft ferner sei es gewesen, Definitionen von mnniceps and mnnicipinm, die sich ansschließlich auf einen auf die Stadt Rom beschränkten und nur auf einzeine Personen bezüglichen Vorgang gründet, ohne weiteres anf das Verhältnis ganzer auswärtiger Gemeinden zn Rom, also anch auf solche Personen zn übertragen, die nicht nach Rom gekommen waren. Keine alte Erklärung besagt, daß ganze auswärtige Gemeinden, welche das rom. Bürgerrecht nicht besaßen oder daß anch nur einzeine in diesen Gemeinden wohnhaft gebliebene Personen römische mnnera übernommen hätten. Von besonderer Bedeutung sei der Satz des Aelius Galins (Festus 1. c.): [mnniceps] item qui ex alio [ai, aileno] genere hominum mnuns functus est, also die Wahrnehmung eines munns bereits vollendet hat. Zu beachten ist hierzn die Definition des Isidorns Hisp. Or, IX 21: mnnicipes . . ab officio munerum dicti, eo quod munia publica acceperunt. Munia enim officia snut. Unde et immunes dienntur qui nullum gernnt officium. Gerade die letztere Wendung kann nur dem technischen Ansdruck für die Verwaltung eines Amtes entsprechen, wie sich leicht zeigen läßt. Ans den Definitionen treten ans zwei Klassen von manicipes entgegen: die nach Rom Zugewanderten, weiche dort an gewissen munera der römischen Bürger Teil erhieiten, aber kein öffentliches Amt bekleiden darften, und Personen, die nicht in Rom, sondern in ihren Heimatgemeinden die Benennung municipes gerade deshalb erhielten, weil sie öffentliche Amter bekieidet hatten. Das Wort mnniceps ist eben zweimai gebildet worden, ans verschiedenen Ursachen und an verschiedenem Orte. Das sei verkannt und deshalb die bisherige Erklärung von maniceps and manicipinm anzareichend. Beide Grappen von manicipes, die nach Rom zugewanderten Peregrinen, welche dort an einigen römischen manera teilnahmen, aber keine öffentlichen Amter bekleiden durften, und die wegen Bekleidung solcher Stellungen m. genaunten und zn römischen Bürgern gewordenen Magistratspersonen der lateinischen Kolonien und verhündeten Städte hahen das negative Merkmal gemein. daß sie keine Gemelnden hildeten, sondern als einzelne Personen municipes waren. Die Übertragung dieses Begriffs auf ganze Gemeinden ist erklärlich, wenn man berücksichtigt, wie der Kern von gewesenen städtischen Beamten stetig wuchs, die vermöge ihrer Amtsverwaltung mit ihren Familien in das römische Bürgerrecht eingetreten waren, und wie deshalh eine wesentliche Verschiehung in dem Zahlenverhältnisse zwischen municipes und Nicht-municipes eintrat. Selbst da, wo die ersten nicht das numerische Übergewicht erlangten, mußte durch das Gewicht ihres Elnflusses der ihre Gesamtheit bezeichnende Name municlpinm zur Bezeichnung der ganzen Stadt werden. So erkläre sich anch das Vorkommen iateinischer municipia in den Provinzen, namentlich in Spanien, denn gerade diese entsprechen dem arsprünglichen Begriffe, weil ihre Magistratspersonen (municipes) samt den Familien Zutritt zum römischen Bürgerrecht erhielten und als municiplum den angesehensten Teil der Bevölkerung ihrer Gemeinden bildeten. Daß schließlich auch Gemeinden, die mit einem Male römisches Bürgerrecht bekamen, m. genannt wurden, erkiärt sich aus der Notwendigkeit, eine gemeinsame Bezeichnung für alle die zu finden, welche (Gellius N. A. XVI 13) extrinsecus in civitatem Romanam venerant,

636. In dem Nr. 644 genanuten Buche hatte Toutain auch die bekannte Gelliusstelle XVI 13, 6 über den Unterschied von Kolonie und Munizipinm, die Mommsen St.-R. III 796 als ein wahres Meisterstück historisch-juristischer Koufnsion hezelchnete, näher behandelt. Gegen seine Interpretation erhob Einspruch Beandouin. Rev. générale dn droit 1896 S. 193-226, worauf Tontain nochmals diese Fragen erörtert, Mél. d'arch. XVI (1896) S. 315-329. XVIII (1898) S. 141-163, nm elnen brauchbaren Kern herauszuschälen. Gellius' Behanptungen, daß zu seiner Zeit nicht selten Bürger rom, Kolonieu sich als municipes unter sich bezeichnet und daß Italica in Baetica and Utica in Africa proconsularis his anf Hadrian Municipien waren, dann um die Erhebung zu Kolonien baten, slud inschriftlich als richtig zu erweisen vgl. CIL VIII 1641. Comptes rendus de l'Acad. 1895 S. 71 und CIL II p. 146. XII 1856; VIII 1181. Ebenso sind Gellins' vorsichtig gefaßte Bemerkungen üher Praeneste und Caere zutreffend; der Autor hahe also gute Quellen an dieser Stelle benntzt und dürfe Glauhwürdigkeit beanspruchen. In deu Munizipien sind Gesetz und Bränche der alten Zeit nicht abgeschafft, sondern nur allmählich verschwanden und durch römisches Recht ersetzt. In den Kolonien galt, wie ihre Entstehung erklärlich macht, nur das letztere. 637. W. Knbitschek, Eine Marsyasstatne in Cremna (Pisidien). Archäoi.-epigr. Mitt. XX (1897) S. 151—154.

Bekanntlich hatte schon Eckhel DN IV 493-496 den auf sogenannten Kolonialmünzen lateinischen Gepräges öfter erscheinenden Typus eines aiten, fencht fröhlichen Siien, der auf der linken Schulter einen vollen Schlanch trägt, den rechten Arm aber, nm das Gleichgewicht nicht zu verlieren, streckt, auf das ans Servius bekannte sigunm libertatis bezogen, Knbitschek bemerkt, daß Eckhel weder mit Recht anf eine gemeinitalische Sitte der Anfstellung des Marsvasbiides anf deu Marktpiätzen schloß, uoch dürfe man die Münzen von Kolonien im Osteu mit diesem Bilde ohne weiteres mit der Verleihung des ius italicum in Verbindung bringen. Daß der Silen auf den Denaren des L. Marcins Censorinus (Babelon nº 24) eine Kopie der Statne auf dem Forum in Rom war, hat H. Jordan gezeigt, als 1872 die Marmorschranken gefunden wurden. Sie ist das Wahrzeichen der ewigen Stadt gewesen, und es liegt nahe, daß die Koionien, die in so vielen Hinsichten ein Abbild der Roma zu sein sich bestrebten und zahlreiche Einrichtungen wie Kapitoi, Namen und Zahl der Bezirke, Bild der Wöifin u. a. übertragen, auch dies Marsyasbiid auf ihrem Forum uachahmten. Eckheis Liste von 12 Orten mit demselben hat insofern bisher eine Veränderung erfahren, als die Zeugnisse für Patrae zu nusicher sind, dagegen mnß Palmyra (de Saulcy, Méi. num. 1877 II 335) anfgenommen werden, ebenso drei Orte in Afrika — vgl. Mommsen St.-R. III 810 — nud nunmehr anch Creaman, wie die von Knbitschek verfügetlichte Muzue ans dem Besitz Theod. Rhodes zeigt: bier war das Marayashild errichtet anläßlich der Dedaktion einer Bitrgerkolonie durch Augustas. W. Derseler, Woch. für klass. Phiol. 1898 S. 702, widerspricht jedoch der Ergänzung der Umschrift MARO COL. CREMN zu Ma(ryas) Ro(manns) mit Recht; der Gott Maro ist nus bekannt ans der Inschrift der Status desseben, die Aurelins Nico an Olbasa, gleichfalls eine römischen Kolonie in Pisidien, schenkte, Bull. de corr. bell. I (1877) S. 335. Eboh. e. 1V 32 nº 46.

- A. Jonbin, Le Marsyas de Tarse. Mon. et Mém. (Fondation Piot) VI S. 145--8.
- 638. J. E. Knntze, Die dentschen Städtegründungen oder Römerstädte und dentsche Städte im Mittelalter. Leipzig 1891.

Die Schrift, soll bier auf desbalb erwähnt werden, weil sie die Theorie Elehborns, daß die dentsche Städteverfassung des Mittelalters auf den muntzipalen Elmrichtungen der Römerzeit berüht, wenn auch mit gewissen Einschränkungen wieder aufminmt und namentlich in der Gerichtsbarkeit Zusummenhänge feststellen wir.

- 639. Sorgfältige Verzeicbnisse der Kolonien geben Ett. de Ruggiero in seinem Dizlonario ejlgräfaco II 8. 415—457 (anch sep.) und Kornemann in Pauly-Wissowa RE IV 8. 511—588. — H. Helmes, Röm. Militärkolonisation. Beiheft zum Militärwochenblatt 1898 N° X.
  - 640. W. Henze, De civitatibus liberis quae fuerunt in provinciis populi Romani. Berlin 1892.

Die Begriffabestimmung von civitas libera nud foederata wird nach Momens gegebeu, M. Hartmanns Annahme vom Auyirecht der freien Städte bestritten. Trotz Ha. Widersproch 1st daran festamlaten, daß die Adnahme von Proskribierten ein Beweis für die Preibeit der bereffenden Gemeinde ist. Recht erwinsecht ist die mit sorgütlitigen Nachweisen versehene Liste der freien Stüdte, der man mit wenig Ausnahmen zustimmen kann. Elnige Notizen dazu gibt v. Domaszewski, Deutsche Lit. 72g, 1892 S. 1040 fg.

 V. Ferrenbach, Die amici populi Romani republikanischer Zeit. Diss. Straßburg (1895).

Einer Anreguug K. J. Neumanns folgend nud nm dessen Artikel in Panly-Wissowas Realenzyklopädie I S. 1832 zn ergänzen, bat der Verfasser eine im ganzen vollständige Liste der amici populi Romani in chronologischer Ordnung von den legendarischen Zeiten des Ascanins bis zum Eude der Republik zusammeugestellt. Da bei den Autoren die Bezeichnungen socius populi Romani und amicus p. R. nicht durchweg klar geschieden sind, hleibt das rechtliche Verhältnis bei manchen Gemeinden zweifelhaft.

Nicht zngänglich waren mir:

- 642. Pallotta, L'antica Capua e la constituzione delle città campane, Capna 1896,
- 643. De Marchl. Il municipio romano. Conferenze di storia milanese 1896 (Bull. dell' Istituto di diritto Romano IX (1896).

Zusammenfassende Untersuchungen über die städtischen Verhältnisse in einem größeren Bezirke, etwa einer Proviuz, nach dem Vorbild von Belochs Buch über Kampanien, den betreffenden Abschnitten ln Jungs Rom, Landschaften, fehlen noch, mit Ansnahme von

644. Toutain, Les cités Romains de la Tunisie. Essai sur l'histoire de la colonisation romaine dans l'Afrique du Nord. (Bihliothèque des écoles franç. d'Athènes et de Rome, fasc, 72.) Paris, Fontemoing, 1895.

Dics vortreffliche Buch soll, wie der Verfasser in einer längeren Einleitung auseinandersetzt, das gewaltige kolonisatorische Werk der Römer anf dem Gebiete des hentigen Tunis klarlegen, aus der Fülle der stetig sich mehreuden Einzelbeobachtungen die gemeinsamen Züge heransheben, beschränkt sich aber anf die Entwickelung des munizipalen Lehens bis zum Ende des 3. Jahrh. n. Chr. und sncht zu zeigen, inwieweit die römische Kulturarbeit aufbant auf den alten Formen und deshalb besoudere Züge vielfach aufwelst; die hier so großen kaiserlichen Domänen, Privatbesitzungen und Territorien der Eingeborenen sind von der Betrachtnug ausgeschlossen. Zugleich hat T. eine praktische Nntzanwendnug auf die der frauzösischen Herrschaft heute gestellten kultnrellen Aufgaben im Auge, nm zu nntersnchen, ob es gelingen kann, den einstigen wirtschaftlichen Glauz des Laudes wiederherzustellen, berührt mithin Fragen, die in elner Reihe von, teilweise auch von mir früherhin genauuten, Arbeiten mit Vorliebe jetzt diskutiert werden. Zunächst ist die geographische Begrenzung behandelt, gezeigt, wie die physische Strnktnr des Landes Tunis von Algier scheidet, und ein summarischer, historischer Überhlick der Erlebuisse des Landes in den ersten drei Jahrhunderten gegeben, sodauu nachgewiesen, wie die Verteilung der Städte, die Intensität der Besiedelung bedingt war durch die Beschaffenheit und Produkte des Bodens. Wichtige Gesichtspunkte entwickelt das Kapitel über die topographische Lage der Städte, am Fnß von Bergen, an Hügeln, in engen Tälern; Rücksichten anf strategisch wichtige Punkte, wirtschaftlich günstige Verhältnisse und namentiich auf die Wasserversorgung spielten die Hauptrolle. Dem letztern Umstande wird eine eingehendere, auf zahlreiche Einzelbeobachtungen gestützte Untersuchung gewidmet, wie die Quelien gefaßt wurden, je nachdem ob die Stadt näher oder ferner angelegt werden konnte. Aquadukte und Reservoire beschaffen waren, das Wasser in den Städten verteilt und verwendet wurde. Sodann sind die öffentlichen und privaten Banten, anch die Nekropolen, behandelt, mit großem Geschick ans der Fülle des Materials die wesentlichen Zöge herausgehoben: hier wie in der Ausstattung der Häuser, in Architektur, Skulptur, Malerei, Mosaiken tritt der mächtige Einfinß Roms uns entgegen. Diese Abhängigkeit lehrt auch der Abschnitt über die gewerblichen Verhältnisse, Bei der Darstellung des Straßennetzes wäre eine Karte sehr erwünscht gewesen. Eine Skizze des Handeisverkehrs und der Häfen leitet über zu einem Gesamtbild der Städte in ihrer Blütezeit, der die unglückiichen Zustände im Reiche etwa seit der Mitte des 3. Jahrh. schweren Schaden brachten. Das zweite Bnch beginnt mit einer lehrreichen Auseinandersetzung über die Namen, aus der hervorgeht, daß die Romanisierung in die Massen des Volkes doch nicht tief eingedrungen war: weitere Beiträge dazn geben die Kapitel über die Sprache, Religion und Begräbnisbränche; überali treten die Reste der einstigen semitischen Kuitnr zutage, und die sehr allmähliche Umformnog, namentlich der Kulte, ihre Anpassung an die Roms ist vieifach eine rein anßerliche. Die fremden Elemente der Bevölkerung, Römer oder ans den Ländern des Mittelmeers Eingewanderte, waren auch nicht zahireich genug, um eine vöilige Umgestaltung bewirken zu können (vgl. anch Kap. 9 S. 287 fg). Recht gut sind ans den epigraphischen Urknuden die Kapitel über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Bürgerschaft in den Städten heransgearbeitet: in der Auffassung des Statuts der curia Iovis in Simitthus CIL VIII 14683 kann ich mich T. nicht anschließen (s. unten Nº 651). In großen Zügen wird endlich Beginn, Blüte und Verfall des munizipalen Lebens in Afrika dargestellt; auf einige staatsrechtiiche Erörterungen ist bereits (Nr. 630) eingegangen. Von den zahlreichen Besprechungen des Buchs verweise ich nnr auf die Gseifs, Méi, d'arch, XVI S, 454-459 mit einigen Zusätzen, Cagnats, Journ, des Savants 1896 S. 259-273. 403-412, Schultens, Bell. zur Allgem. Zeitung 1897 Nr. 67.

Maurice erörtert im Mém. des Antiqualres de France LV (1896) die Verhältnisse der Eingeborenen unter der römischen Herrschaft und die Giiederung in tribus unter principes, sowie deren Beaufsichtigung durch praefecti.

Eine Frage, die allgemelnere Bedeutung hat, ist von

untersucht, im Anschliß an Mommsens Ausführungen, Röm, Gesch, V S. 623 fg., daß infolge der Bürgerkriege in andern Provinzen nur die Herrschaft, in Afrika aber das System wechselte; denn Casar habe im Gegensatz zur Republik eine liberalere Munizipalpolitik verfolgt, den "Anfbau der provinzialen Administration auch des Westens auf die Gemeindeselbstverwaltung mit einem Schlage zn verwirklichen gedacht". sich nicht gescheut, Städte mit großen Territorien auszustatten, daß sie "wahre Abbilder hellenistischer Stadtstaaten" darstellten. Cäsars Verdienst sei die großartige Kolonisatioustätigkeit in den Provinzen, womöglich im Anschluß an die heimischen Siedelungsverhältnisse. Augustus dagegeu sching eine konservativere Richtung ein, gab kleineru Kommuuen deu Vorzug und trug weniger hänfig das Bürgerrecht in die Provinzen hiuans; erst Klandins' Regierung ging wieder auf die Bahuen Cäsars znrück. Der Beweis für diese und audere tatsächlich weittragenden Sätze, wenn sie den Tatsachen entsprächen, wird in Bezng auf Afrika angetreten. Als casarische Gründungen sind sicher nur Karthago nnd Cirta uachzuweiseu. Welche von den in Plinius' Auszng ans Agrippas Reichsstatistik genannten Kolonien anf Cäsar znrückgehen köunten, wird geprüft. Sicca ist sicher von Augustus gegründet, sehr wahrscheinlich Uthina and vielleicht Thuburbo maius und Maxula. Schwieriger steht es um die rechtliche Qualität von Assuras, Curubis, Neapolis, Thysdrus, Hippo Diarrhytus, Karpis, die iu Inschriften colouiae Juliae heißen, in der Statistik aber (außer Assuras) als oppida (libera) bezeichnet werden. K. will unu zeigen, daß Casar der Urheber dieser coloniae Juliae sei, und zwar seien diese keine selbständigen Kolonien gewesen, soudern uur Gemeinden mit diesem Titel, aber Dependenzen - von Karthago, das als eine mächtige Metropole wieder hergestellt werden sollte. Augustus aber habe dieses cäsarische System aufgegeben, die Samtgemeiude aufgelöst, die letztgenannten finf Städte und Clupea als oppida libera erklärt.

K. sagt selbst, daß diese Anfatellnugen "anf den ersten Blick wohl etwas ungeheuerlich" seieu; daß sie nicht haltbar siud, hat in einer sorgfältigen, durch Seeck augeregten und geförderten Untersuchung

646. Walther Barthel, Zur Geschichte der römischen Städte in Afrika. Diss. Greifswald 1904

gezeigt. Ich beschränke mich folgende Gesichtspunkte hervorzuheben, die auch einige weitere Kontroversen berühren. Das römische Element war durch die Viritanassignationen seit C. Gracchus sehr erstarkt, ueben den peregrinen Gemeinden entstehen eine Reihe conventus civium

Romanorum, Als Casar 46 die Provinz Numidien errichtete, lassen sich Spnren einer frenndlichen Politik für das bis dahin zurückgesetzte Land nicht erkennen; daß Cäsar die Verwaltung dem C. Saiinstins Crispus übertrug und den der Erpressung angeklagten mit seinem Einfinß deckte, sieht nicht nach einer Abkehr vom republikanischen Regime ans. Die öfter erörterte Frage, ob Angustus Numidien besteben ließ oder zeitweise dem Sohne Jnbas gab, entscheidet B. zugnnsten des erstern Teils, zeigt aber anch, daß die irrige Anffassung bei den Alten entsteben konnte, weil nicht beachtet ward, daß Cäsar 46 nicht das ganze Königreich zur Provinz gemacht hat, sondern nur den östlichen Teii etwa bis znm Ampsaga. Die Nachrichten, daß Oktavian nnmitteibar nach Casars Tod dessen Pian, nach Karthago eine Kolonie zu dednzieren. ansgeführt habe, müssen verworfen werden, denn er war in der betreffenden Zeit nnr Privatmann. Es handeit sich wohl nm eine Verwechseinng mit der Dednktion im J. 29 v. Cbr. Das Karthago Cäsars war keine Veteranenkolonie, sondern bestand znmeist ans Freigelassenen. Das Vorkommen von zwei (oder drei) Sufeten auf Münzen der casarisch-augustischen Zeit hatte Mommsen damit erklärt, daß Karthago erst im J. 44 als pnnische Stadt wiederhergestellt, dann aber in eine Bürgerkolonie nmgewandelt wurde. Wiimanns und Kornemann vermnteten dagegen, daß die römische Koionie bis 29 Snfeten gehabt nud erst durch Angustus die rechte Koloniaiverfassung erbalten habe. Das würde alierdings für eine sehr liberaie Politik Casars sprechen, denn diese Snfeten sind nicht einmal römische Bürger. Aber B. zeigt nnter Hinweis auf eine Bemerkung Mommsens, daß diese Münzen nur einer pnnischen Gemeinde in Karthago, einer Freistadt angebören können, daß diese letztere von Augustus seibst begründet sei (Chronica minora ed. Mommsen IS. 217. 276); von ihren weiteren Schicksalen erfabren wir ans Tertullian de pallio 1. So erscheint Angustus gerade als derjenige, der für Hebnng der Peregrinen beigetragen hat, denn er gab den Einwohnern das röm. Bürgerrecht (vgl. die besonnene Foigerung S. 49). Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit Angustus als Queile der plinianischen Darstellung der Provinz Afrika und stellt zunächst eine Reihe von Unklarheiten und Widersprüchen bei Plinius gegenüber anderer Überlieferung fest; ich mnß diese Ausführungen übergeben. Zntreffend ist die Beweisführung, daß die Städte Curnbis, Clupea, Hippo Diarrhytas, Thysdrus, Karpis, Neapolis nicht, wie K. will, castella von Karthago gewesen sein können; es bandelt sich vielmehr um römische Bürgerkolonien in üblicher Form. - Über das cap. II s. nnter Nr. 652.

647. Tontain, École pratique des Hantes Études. Section des soiences religienses. Programme des conférences pour l'exercice 1899—1900. Paris, Impr. Nationale 1899 hat die Nachrichten über Kapitole in Afrika gesammelt; im ganzen stellt er 13 fest, Gsell, Mél, d'arch, et d'hist, XXI S, 205, vgl, XVIII S. 132, weist daranf hin, daß in den Rninen eines großen Tempels in Rapidum (Sour Djonab) sich eine sitzende Jappiterstatne fand and Bruchstücke eines Minervabildes, so daß man auch wohl hier ein Kapitol annehmen dürfte. Nach Toutain setzt das Vorhandensein eines Kapitols ulcht voraus, daß die Stadt Kolonie ist; den großen drei Gottheiten sind anch in Mnnizipien solche geweiht. - Daß das Kapitol von Karthago nicht auf der Höhe von S. Louis lag und, wie Castan meinte, mit dem Tempel der Juno caelestis (Tanit) identisch war, zeigte Cagnat, Rev. arch. 1894 I S. 188-195; über das von Althiburus Cagnat, Bnll. du Comité 1896 S. 279, Ganckler ebd. 1897 S. 420.

Carton et C. Denis, Numlnli et son capitole. Bull, arch. du Comité des travaux hist, et scientifiques 1893 S. 74-80 (3 Abb.).

Die Widmnngsinschrift des Kapitols von Sala maior, von einem uubekanuten II vlr q(ninqnennalis) II anf eigene Kosten erbant, veröffentlicht

Gauckler, Comptes rendns 1902 S. 562-564.

Über diese Bauten vgl. anch im Werk von Cagnat und Sadonx, Les temples p. 9 (No. 555).

648. Die ihrem Zwecke nach nuklaren stationes mnnicipiorum anf dem römischen Fornm (Plin. n. h. XVI 44, 236, Sueton, Nero 37) sind von Gattl, Bull. commnale XXVII (1899) S. 242-245, und sehr eingehend von Cantarelli, ebd. XXVIII S. 124-134, behandelt anläßlich elnes neuen Fundes, der die statio der Tyrier ans Syria Palästina (Clandiopolitani seit die Stadt dnrch Clandins Kolonie geworden) erwähnt. Mommsen meinte, besonders unter Bezugnahme auf die Plininsstelle, zu Kaibel ISI 830. 1064 p. 221, daß es sich wohl nnr um Plätze gehandelt hätte, von denen aus die betreffenden Fremden interessante Vorgünge anf dem Forum verfolgen konnten, also der Graecostasis vergleichbar, Varro l. l. V 155, Justin, XLIII 5,10. Cantarelli legt das gesamte Material vor und kommt unter Vergleichnng mit mittelalterlichen Anlagen wie dem Fondaco del Tedeschl in Venedig zn dem Schlusse, daß es die Niederlagen der in Rom oder andern Städten Handel treibenden Fremden gewesen seien. Daß statio in technischem Sinne Bnrean eines Verwaltnngszweiges bedentet (statio annonae, aquarum, alvel Tiberls, marmorum a. a. m.), Hirschfeld, Kais. Verwaltnngsbeamte 2 S. 41 ff. 138, schelnt dazn zu stimmen. Vgl. aber auch über statio für Innung Boeckh CI Gr. 5853. - Knbltschek, Jahreshefte des österr, arch. Inst., Beiblatt 1903 S. 80. Th. Wiegand, Arch. Anzelger 1904 S. 9.

649. G. de Villoutreys de Brignac, Dn senat dans les municipes en droit romain. Thèse. Angers 1893,

beschränkt sich im wesentlichen daranf, die Stellen ans den Digesten, hie und da anch ans dem Theodosianns, die für den stidtlichen Rat in Frage kommen, aneinanderzureiben und manchmal die spanischen Stadtrechte zu berühren; was sonst Inschriften ergeben, ist nicht einmal angedentet.

Vortrefflich ist Küblers Artikel Deenrio in Pauly-Wissowa R E IV S. 2319—2352. Die Abbandlung von

650. L. Tanfani, Ricerche storiche-epigrafiche sulla costituzione del senato municipale romsno, Taranto 1900 VI 72 S. (1. partie) kenne ich nur aus dem Referat L. Halkins im Bull. d'Instit. polit. rom., Le Musée Belge 1904, S. 52 fg.

Joh. Schmidt, Statnt einer Municipalcurie in Afrika.
 Rh. Mus. N. F. XLV S. 599—611.

Die Urkunde aus Simittbas CIL VIII 14 683 — Eph. ep. V 498 wöhnlich für einen Beschlaß eines Collegiums gehalten, vielleicht eines coll. finneraticism, das in der Curia Joris, nach dem Anfang zu urteilen, seine Sitzung abhielt. Schm. zeigt aber m. E. unwiderleglich, daß nach Analogie der in afrikanischen Städten so oft erwähnten curiae auch hier lediglich das Dekret einer solchen Gemeindeabteilung vorliegt, und zwar Nachträge, die im J. 185 n. Chr. am 27. Nov. heschlossen wurden.

652. Der zweite Teil der Nr. 646 genannten Dissertation von 
Barthel S. 50-64 beschäftigt sich mit dem bekannten albns ordinis coloniae Thamngadensis, besonders mit den spätern Funden von 
sieben Bruchstlicken, von denen 6 Joh. Schmidt, Rh. Mun. 1892 S. 114 fgr., 
CIL VIII 1793 besprach, das 7. Vars, Rec. de Constantier XXXV 
(1901) S. 231 beransgegeben hat. Die Fragmente e nnd d hat Schmidt 
B. zwischen a nnd c, vialleicht sogar Reste der gleichen Tärle, und e 
und f, und zwar gebüre sicher f zu derselben Tärle wie en nd 4, so daß 
man also ordnen müsse a, c, f, h, e-g, d. Der Begriff der excusatio 
müßte allerdings anders gefaßt werden als von Schmidt, der darin den 
Vermerk der Befreinag von dem munera wegen hohen Alters oder großer 
Kinderzahl sah. B. sieht darin Befreinag von den Ämtern; besonders 
tie niedern snotte man im 4. Jahrb. zm eiden, Cod. Th. XII 1, 77.

653. Joh. Nenmann, De quinquennalibns coloniarum et municipiorum. Diss. Leipzig 1892.

- Seit A. W. Zumpts bekannter Abhendlung über die städtischen Quinquennalen war der Versneh nicht gemacht, anf Grund des reichlicher gewordenen inschriftlichen Materials die Stellung dieses Amtes, seine zensorischen und sonstigen Befugnisse zu untersuchen. N. hat die Inschriften tüchtig durchgearbeitet und gesicherte Ergebnisse gewonnen.
- 654. Fox, Dnoviri in Corintb. Journ. internat. d'arch. nnm. 1899 S. 89-116 erörtert die korinthischen Kolonialmünzen mit Angabe der dnoviri. vgl. 1903 S. 1-16 soiche ohne deren Nennng.
- 655. Gegen die sorgfältige Untersnchnng von P. Willems, Les élections municipales à Pompéi, Paris 1887, über die an den Straßenmanern Pompeiis gemalten Anfrnfe zn den kommunaien Wahlen erheht A. Man, Rom. Mitt. 1889 S. 298-302 einige Einwendungen. Die von W. konstrnierte Unterscheidung, daß diese Wahlprogramme mit rog. enp. vor der professio der Kandidaten, die mit facit danach angeschrieben seien, läßt sich nicht anfrechthalten. Jede der Formeln, wofür anch enpit, volnnt, fieri rog. gebrancht werden, bezeichnet lediglich die Empfehlung dnrcb einflußreiche Bürger. Die Forenses, Salinienses, Campanienses können nicht Einwohner von drei Wahlbezirken sein. Vgl. im übrigen Mommsen St. R. III S. 349 ff. Anf Willems fnßt im wesentlichen
- 656. Bonsquet de Florian, Des élections municipales dans l'empire romain, Thèse Paris 1891. De Nadaillac, La dernière élection à Pompéi. Paris 1895 kenne ich nicht. Einige nenere Wahlanfschriften sind im Balletino comanale XXX (1902) S. 111 veröffentlicht.
  - 657. J. Lévy, l'honorarinm municipal à Palmyre. Rev. archéol. XXXVI (1900) S. 126-131.
- Die vielgedentete palmyrenische Inschrift (de Vogné, Syrie centrale no 95) erklärt L. so. daß es sich nm ein Werk handelt, das Bolona stiftete aniäßlich der zweimaligen Übernahme des Amtes eines Epimeletes der heiligen Queile.
  - 658. O. Liermann, Epigraphische Studien zur Kulturgeschichte Kleinasiens in der röm. Kaiserzeit. Berichte des Freien Hochstifts VIII (1892) S. 364-391.

Im Anschinß an seine Dissertation. Analecta epigraphica et agonistica, Halle 1889 (Diss. Halenses X S. 1-242) zeigt Liermann, wie in den Inschriften sich das bürgerliche Leben der Zeit spiegelt; namentlich wird Aphrodisias behandeit, seine Rechtsstellung, Verwaltung, Beamten- und Vereinswesen, Ehrendekrete, kommunale Einrichtungen, znm Vergleiche sind ähnliche Einrichtungen in andern Städten herangezogen. Überall tritt nns Wohlstand und Behagen entgegen, wie der Weltfrieden unter Roms mächtigem Schntze anch diesen im letzten

Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXXI. (1906. III.) 2

Jahrhundert der Republik nameutlich schwer heimgesuchten Landschaften eine neue Blüte schnf.

- 659. Th. Mommsen, Pamphylische Inschriften. Zeitschr. der Savignystiftung für Rechtsgesch., rom. Abt. XI (1890) S. 303/4.
- Nach den von Petersen, Städte Pamphyliens uud Pisidiens I S. 175 fg., veröffentlichten Inschriften ans Sillyon zerfiel hier die Bürgerschaft in Ratsmitglieder (βουλευταί), Gernsiasten (γεραιοί), Teilnehmer an der Bürgerversammlnng (ἐκκλησιασταί), im Range übrigens, wie die bei den öffentlichen Spenden ihnen zugewiesenen Summen zeigen, nicht sehr verschieden. Die zweite Klasse sind die Gemeindebürger überhaupt (πολίται), die uugefähr uur ein Zehntel der diesen vornehmen Kreisen zugebilligten Gelder erhalten. Als dritte Kategorie werden die Freigelasseuen genannt, gewöhnlich in zwei Klassen, die οὐινδικτάριοι nnd ἀπελεύθεροι getreunt und die πάροιχοι (incolae), untereinander bei den Verteilungen gleichgestellt, aber nur etwa mit der Hälfte der Summe bedacht, die dem gewöhulichen Bürger znkommt. Die Wichtigkeit dieser gewiß anch anderwärts vorhanden geweseuen Gliederung besteht vor allem darin, daß nebeu Bule und Gerusia die Ekklesia der bevorrechteten Bürger tritt, neben jenen als gleichberechtigter Faktor bei der Kommunalverwaltung. Den bislang nicht bekannten Gegensatz von vindictarius uud Freigelassener schlechtweg faßt M. als Unterschied zwischen dem nach römischem Recht Freigelassenen und dem nach peregrinischem Recht.
  - 660. P. Paris, Quatenns feminae res publicas in Asia minore Romanis imperantibus attigerint. Thèse. Paris 1891.

An der Hand eines uicht geriugen epigraphischen Materials, ohne aber das damals vorhandene zu erschöpfen, zeigt P., in wie weitem Umfauge in den kleiussiatischen Städten zur Römerzeit die Frauen an den öffeutlichen Geschäften in amtlichen Stellungen teilgenommen haben. Nicht bloß reiche Spenden gaben sie in jenen schenkungsfreudigen Jahrhunderten, wie so manches Deukmal von Wohltäterinnen beweist, wir finden Frauen anch als Inhaberinnen von Leiturgien, wie Gymnasiarchie and Agonothesie, and Amtern, so als Archonten, Stephanophoren, Prvtanen, Demiurgen, Hipparchen n. a. m. Vielfach wird es sich aber um Übertragungen honoris causa gehandelt haben. Daß das Thema, auf Grund der seither erschlossenen zahlreichen Iuschriften nochmals bearbeitet, mehr Ergebnisse erzielen könnte, liegt auf der Hand,

661. Isidore Lévy, Études sur la vie municipale de l'Asie-Miuenre sons les Autouius. Revue des études grecques VIII (1895). S. 205-250. XII (1899) S. 255-289. XIV (1901) S. 350-371.

Diese auf einer gründlichen Kenntnis des weitzerstreuten epigraphischen Materials hernhenden Untersuchungen über die municipalen Znstände in Kleinasien sind recht beachtenswert. Der erste Teil heschäftigt sich mit der Ekklesia, Bule nnd Gerusia. Es wird gezeigt, wie die Volksversammlung ailmählich Befognisse an den Rat ahzutreten hat, gewiß nnter dem Einflusse Roms, das der timokratischen Verfassung überall Vorschub leistete, wie dann die Wahl der Bnlenten in der Mittedes 2, Jahrh. nicht mehr durch das Voik geschah und die Stellnng mehr nnd mehr titular an Vermögende vergeben ward. Der Abschnitt üher die Gerusie soll weiterhin unter Vereinswesen besprochen werden. Im 2. Teile ist ausgeführt, wie immer mehr die doyal und Astroporiae (ûzroszág) ineinander überfließen. Bei der Besetzung der Ämter ist nur anf Reichtnm des Kandidaten gesehen. Bürgerrecht. Geschlecht nud Alter sind gewöhnlich gleichgültig. Die wichtigeren Leiturgien, wie die verschiedenen Priestertümer, die Stephanophorie, Gymnasiarchie, Agonothesie, Panegyriarchie, Agoranomie werden hehandeit, dann über die snmma houoraria und freiwillige Spenden ans Anlaß der Amtsühertragnng eine Reihe Beobachtnagen mitgeteilt. Besonders hinzuweisen ist auf die Angabeu üher Wahl anf Lehenszeit und die Vererhung von Titel und Ehren. Sodann ist das Beamtenkoliegium (συναργία, αργοντες) nehst Schreiber an der Spitze der Städte besprochen, das sehr bald eine entscheidende Bedeutung gewann, nur die eponymen Beamten hewahren ihre Stellung. Von einem hesonderen Amte des Censor πολιτογράφος, THATTHE sind namentlich in Bithynien Sparen erhalten. Mit den Provinzialhehörden and Rom wird darch Gesandtschaften oder hei rechtlichen Streitigkeiten durch σύνδικος und Exδικος verhandeit. Weniger klar sind die gerichtlichen Formalitäten; daß die Städte, solange es irgend anging, ihre eigene Gerichtsbarkeit anfrechthielten, selbst in sehr eingeschränktem Maße, ist hekannt. Es folgeu noch Ausführungen über das Polizeipersonal.

In der 3. Ahhandiang wird anf die Bedeutung der Archive hingewiesen, in die nicht hioß die offiziellen Aktensilicke, sondern anch
private Kontrakte niedergelegt wurden, so daß der Vorstand (;pspaparopölat, åredegide vär der gegen ab eine State flessen gegen der Bei Bekräperst und kroosirpsver falt L. als alljährlich ans den
Höchstbestenerten, anch Nichtbeleuten, zur Einziehung der direktes
Stenern gewählte Personen (e. a.). Ein kurner Überlick hringt über
die Finanzverwaltung und das Vermögen der Gemeinden, dann über die
Einmischung der Staatsbehörde (a. n.) in dieser Hinsicht das Wichtigste.
Die Münggerechtsame war sehr beschränkt, da nur unter Hädrian und
Antoninus Plus die freien Stäte Aigzi, Stratonicea, Amisos prägen
darften, die Kopferpfägung allerdings in des ersten beiden Jahrhunderten

besteht, seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts, noch mehr aber seit Gordian schwindet, nuter Anreliau überhanpt zu Eude ist. Eigene Münzbeamte fehlen meist. Von der Agoranomie wird die Sitonie seit Augustus abgetrenut (πτώνης, εδθυνέργης); eine besondere Beachtung wurde der Ölbesorgung geschenkt, über die die Elziwizi wachen. Dem Agoranomen steht in Apameia ein Emporiarch, in Kyzikos ein Limenarch zur Seite. Für einzeine Banten werden eigene Aufseher ans den Bürgern bestellt. Gut ist die große Rolie, die die Gymnasiarchen - in kleinen Städten einer, in größeren bis 4 an Zahl, da die Bürgerschaft in γερουσία, νέοι, ἔφηβοι, παΐδες zerfällt - gespielt haben; sie haben das Öl für die Bäder und Übnugsstätten zu besorgen, diese Banlichkeiten zu überwachen nnd müssen aus eigener Tasche Opfer bringen.

662. O. Seeck, Decemprimat and Dekaprotic. Beiträge zur alten Geschichte I (1902) S. 147-187.

663. Brandis, Δεκάπρωτοι in Pauly-Wissowa RE IV S. 2417 his 2422.

664. Hnla, Dekaprotie und Eikosaprotie. Jahreshefte des österr,archäoi. Instituts V (1902) S. 197-207.

Die vielumstrittene Frage nach Wesen und Bedeutnng der Dekaprotie hat Seeck in einer weitangelegten Abhandlung zu klären versucht. deren Ergebnisse nicht ohne Widerspruch bieiben konuten. Nach soviel Seiten auch der städtische Rat in den Formen der Berufung und Zusammensetzung dem Senate glich, war es doch nur bei jenem möglich, daß die Gesamtheit durch einen Ausschuß vertreten wurde. Die Römer haben diese Institution aus der von ihnen hochgeschätzten Verfassnugvon Massilia (Strabo IV 1, 5 p. 179) entlehnt, nur ist die dort übliche Zahl der Mitgjieder von 15 auf die unpraktische gerade 10 herabgesetzt. Die Gründe, weshalb dieser Decemprimat in vielen Städten eingeführt wurde, auch gegen den Willen der Bürger, sollen in der Absicht gejegen haben, die wichtigeren Verhaudlungen nicht in die Hände eines wechselnden Rats und der jährlichen Beamten zu jegen, sondern einem verantwortlichen, stehenden Koliegium anzuvertranen. Die Dekaprotie kommt, außer in Massilia, in keinem griechischen Staatswesen vor der Unterwerfung unter Rom vor, ist also eine Nachahmnug des Decemprimats, deshalb von diesem nicht zu treunen (wie Waddington meinte) nnd nicht etwa diese Einrichtung für lebenslänglich, die Dekaprotie aber für ein Jahresamt zn haiten. Die Inschriften scheinen zwar für die jährliche Wahl der Dekaproten zu sprechen, indes glaubt Seeck diese Annahme als ungerechtsertigt und die Lebenslänglichkeit des Amts erweisen zu können, doch habe man, da es nicht bioß ein Amt sondern anch eine Last war, sich veranlaßt gesehen, nach einer vorgeschriebenen Frist den Anstritt aus dem Kolleginm zu gestatten. Die decemperim istimmen zuerst und werden an der Spitze der Ratdliste geführt. Im cannsinischen Album seien es die quinquennalicii nnd die allecti inter quinquennales, zwar 11 Personen und nicht 10, doch legt Seeck auf diese Differenz keinen Wert, es handelt sich eben um die Minmer, die den Zenaus geleitet hatten. In der Liste von Thammagal bestehen die decemprimi wohl aus fünf Ehrenpräsidenten und fünf wirklichen Dekurionen, das Kolleginm tatkalblich also ans quinqueviri.

Die Anfiasung, daß die Dekaproten besonders mit der Stenererbehung beschäftigt gewesen, teilt Seech incht; diese Befungisses wurden nach seiner Ansicht ihnen erst spät übertragen und sind nie die wichtigsten gewesen. Viellnehr fungieren sie als eine Art Anfsichtsebörde über die städischen Beamten und vertreten die Gemeinde nach anßen. Zwar ist nur von Thyatira überliefert, daß die abgebenden Beamten vor den Dekaproten Rechenschaft ablegen, doch dürfte diese Form allgemein anzunehmen sein. Am bedentendsten war ihre Tätigkeit bei der Beanfsichtigung des Gemeinderermigens und seiner Verwendung; adß sie auch bei Verpachtung der vectigalia nud nitro tributa beteiligt waren, lißt sich zwar nicht belegen, sei aber doch sehr wahrscheinlich. In bezug anf ihre Befügnisse beim Steuerwesen sit die vor- und nachdiekleinnische Zeit zu trennen, später haben sie die Repartierung des Stenerbetrags anf die Pflichtigen.

Demgegenüber hat Brandis vor allem betont, daß eine Gleichsetzung der decemprimi und δεχάπρωτοι nicht nachznweisen ist. Jene sind die ersten 10 Deknrionen im Album, die Dekaproten, von Rom ans in den Städten des Ostens und Ganen Agyptens eingeführt, branchen aber nicht Ratsmitglieder zu sein, sondern werden, wie bereits Menadier richtig erklärte, aus den Bürgern, die sich zu diesem Geschäft am besten eigneten, ebenso wie andere Beamte gewählt, jedenfalls auf 1 Jahr und nicht, wie Seeck wollte, anfangs lebenslänglich. Anch die Zehnzahl des Kolleginms ist noch nicht nachzuweisen. Seeck hatte zum Beweiso. daß in einzelnen Städten das Bestreben hervorgetreten sei, die Mitgliederzahl desselben zu erhöhen, auf eine Inschrift ans Idebessos verwiesen, in der ein Ktesikles als εἰχοσάπρωτος seine Vorfahren als δεκάπρωτοι rühmt. Hnla macht auf eine Inschrift aus Ernez (Arneai) anfmerksam, nach der hier unter Hadrian dieser Wechsel stattgefunden habe. Es handelt sich aber keineswegs nm einen Vorgang, der überall sich vollzog, denn in Bithynien hat es wohl nie Eikosaproten gegeben. Dekaproten aber finden sich noch in späterer Zeit nnd sind in Agypten erst im 3. Jahrh, eingeführt. Um Seecks Identifikation von decemprimi nnd δεκάπρωτοι zu widerlegen, geht H. auf die einigemal überlieferten

22

665. B. Kübler, curator kalendarii. Zeitschr. der Savignystiftung für Rechtsgesch., rom. Abt. XIII (1892) S. 156-173.

Seit Traian erscheint in einzelnen Städten ein neues mnnns personale, betrant mit der cnra des städtischen Rechnungsbuches (kaleudarinm) and der Verwaltung der kommanalen Kapitalien, Cod. Theod. XII 11. 1. Bis jetzt sind Inhaher desselben nnr ln Städten Italiens, Siziiiens, in Gades (Frgm. Vatic. 187) and Bibrakte nachzuweisen. Mit Recht weist K. die von Paris und Homoile ansgesprochene Vermntung znrück, daß der auf einigen griechischen Inschriften genannte dovopoταμίας mit dem cnr. kal. identisch ist. Über die Grönde der Einführung dieser Stelinng verlantet nichts. Für K.s Ansicht, Traian habe im Znsammenhang mit seiner großen Alimentenstiftung eine solche Überwachnng der städtischen Finanzen den Gemeinden anfgezwungen, fehlen mir die Belege. Man könnte mit gleicher Wahrscheinlichkeit annehmen. daß der Anlaß in der den Städten gewährten Legatfähigkeit zu snchen ist. Indes sind diese beiden Gesichtspunkte anch des öfteren schon herangezogen, wenn es sich nm die Veranlassung zur Einsetzung des cnrator rei publicae handelt. Es beginnt überhanpt um die Weude des ersten Jahrhunderts die Tendenz der kaiserlichen Regierung sich schärfer zn änßern, die kommanalen Finanzen, wenn auch noch nicht ailgemein. durch nen geschaffene Organe zu überwachen. - Erwähnt sei hier der g(naestor) kalfendari) r. p. et aliment(orum) lu einer Inschrift aus Saturnia (Etrurlen). Notizle degli scavi 1899 S. 485.

Kornemann ist in seinem Artikel: cur. kalendarii in Pauly-Wissowa IV S. 1805 zn Ergebnissen, die von Kübler abweichen, nicht gelangt.

Diese, zunächst nur in einigen Gemeinden begonnene, finanzielle Beaufsichtigung sollte meine Untersuchung

666. W. Liebenam, Curator rei publicae. Philologus LVI (N. F. X) S. 290-325

näher erläntern. Es warde anseinandergesetzt, daß das Amt eine Schöpfung der Zeit Trainan ist, hervorgegaugen ans der Initiative der Regierung (daher ab imperatore), deshalh anch nicht Bürgern der zu beanfächtigenden Stadt übertragen. Die Kompetenzen sind nicht sicher an hegrenzen, klar tritt aber die Kontrolle der finanziellen Gebarung in der Hinsicht herans, daß die Grundlagen des städtischen Vermügens möglichst gesichert bieben. Naturgemaß ergeben sich dadurch im cinzelnen löckl verschiedene Obligegenbeiten. Nicht berechtigt ist die

Anffassung, daß die Einsetzung des cerr. r. p. ein Schlag mit Absicht gegen die städische Sebständigkeit sein sollte; wenn diese Kommissarien sich hänfiger in den Kommanen des Ostens nud in den senatorischen Provinzen Biehenhapt finden, so syricht die Artzasche nur für die hier anch sonst bekannte Mißwitschaft. Wie die Stellung zum municipalen Ant geworden ist, läßt sich nicht genaner verfolgen, ebensowenig der Antabeziris sicher abgrenzen. — Kommenanns Artikel carator rei publicae in Pauly-Wissowas RE IV S. 1866 hat diese hier nur skitzierten Ergebnisse nicht anders dangeteilt. Das inschriftliche Material über die car. (kopyrau) ist seit meiner Abhandlung ziemlich vermehrt; ich verweise nur amf die Inschriften, mitgeteilt Comptes rendus 1898 S. 275 fg. 1890 S. 439. Bull. des Antie, 1898 S. 267 vgl. Bull. de Comité 1899 S. 228, 1901 p. XVIII 1903 p. XIV. p. XVII degli cavi 1900 S. 111 = 508. Ball. de corr. hell. XXIII S. 418. Journ, of hell. tand. XXII S. 123.

Auf die wichtige Untersuchung É. Chenous über deu defensor virtatis, Revue de droit français et étranger XIII (1889) S. 321 fg., kann ich hier nicht mebr zurückgreifen. Die Stellung und Befügulsse dieses Beannten hat Seeck in Pauly-Wissowas RE IV S. 2365—2371 zutreffend erörtert.

667. L. Lasfoscade, De epistalis (aliisque titulis) imperatorum magistratumque Romanorum, quas ab aetate Angusti nsque ad Constantinam graece scriptas iapides papyrive servaverunt. Lille 1902, Le Bigot. XV, 141 S.

Bespr. P. Viereck: Berl. Philol. Woch. 1903 S. 144-6.

Diese sehr nützliche Sammlung der Verfügungen und Briefe der Kaiser und Behörden, die Vierecks (Sermo gracens) bekannte gründliche Bearbeitung solcher Erlasse bis amf Tiberius ergänzt, bietet einen trefflichen Einbilck in die diplomatische Kunst, mit der die Staatsregierung den Gemeinden im Osten entgegentart. Der Verfasser ist bemüht, die formelle und sprachliche Art dieser Urkunden zu erläutern, namentlich, inwieweit die Übersetzung der lateinischen Urschrift, die nicht immer völlig ansgenebeitet vorgelegen haben mag, wiedergegeben ist.

668. J. Declarcelll, Quelques problèmes d'histoire des institutions mnnicipaies an temps de l'empire Romain. Nouv. Revue de droit franç, et étranger XXVI (1909) S. 233—267. 437—468. 554—607. (Die Fortsetzung XXVIII S. 306—336. 474—500 habe ich noch nicht erhalten.

In ziemlich breiter Ausführung ancht D. die Behauptung zu widerlegen, der Verfall des römischen Reiches und der munizipalen Verfassung sei am Ende des 3. Jahrhunderts schon so weit vorgeschritten gewesen, daß dann die siegreiche christliche Kirche im Staate wie in den Gemeinden die Führung übernehmen konnte. Unter Verfall sei allerdings mehr zu verstehen, wie die unleugbar vorhandeue Schwächung der politischen Antonomie der Stätte, als ungenügende Funktion des administrativen Rüderwerks, als Verschlechterung der finanziellen Lage und Nachlassen des sonst so oft bewiesene Elfers der Bürger in städtischen Angelegenheiten. Man sieht, der Satz, dem die Widerlegung gilt, ist tücht klär formiliert. D. weedet sich ansemtlich gegen Fustel de Coulanges, Bloch, Benan u. a., dentsche Arbeiten über die städtischen Verbiltürsse in der Kaiserzeit sind nicht berückscheitgt; zütert wird nur Marquardt und einige Male Mommens Staatsrecht sowie seine Abhandlung. E. Sch. es. I. p. 188 fe.

Znnächst wird ansgeführt, wie das Munizipalwesen im 3. Jahrh. noch blühend war und daß Zeichen des Verfalls erst im 4. Jahrh. sich nachweisen ließen. Zwar müsse zugegeben werden, daß die städtische Verwaltung so große Umänderungen erfnhr, wie die Wahl der Beamten aus den Mitgliedern der Kurie, daß die Erblichkeit des Dekurionats sich anbahnte, da die Privilegien, deren die Söhne der Dekurionen sich erfrenten, sie als die geeignetsten Kandidaten für die Knrie erscheinen ließen, daß ferner die Kaisergewalt recht oft und bei sehr wichtigen Dingen sich in die städtischen Verhältnisse einmischen mußte. Man war eben auf dem Wege der Zentralisation, aber von seiten der Städte wurde kein Widerstand geleistet (S. 248). Die schlechte Finanzwirtschaft im Osten habe zn staatlicher Üherwachung geführt, die Einsetzung der caratores sei aber nicht als eine Beeinträchtigung der städtischen Beamten anfznfassen, die Städte wurden eben rechtlich, wie die Juristen sagen, als Minorenne hetrachtet. Die Neignng zn strafferer Zentralisation machte sich namentlich auf dem Gehiete der Jurisdiktion hemerkhar, die munizipalen Beamten verloren hier sehr stark an Kompetenz und die auf den verschiedensten Gebieten mögliche, immer umfassender ansgestaltete, appellatio der Beamten and Bürger mußte die Autorität der städtischen Verwaltung schwächen. Aber alle diese Umformungen hahen nach D.s Ansicht (S. 256) nicht die glückliche Entfaltung der Städte gehemmt, "das Spiel ihrer Institutionen heengt oder gehemmt", die Leitung und Überwachung der Vertreter der Zeutralgewalt hat vielmehr ihre rnhige Entwickelung gefördert. Kaiser und Private wetteiserten mit Beweisen der Freigebigkeit gegenüber den Gemeinden. Diese Beweisführung ist nicht ohne Widersprüche, verkennt des öftern Ursache und Wirkung und beruht im wesentlichen nur auf den Rechtsquellen sowie einigen der bekannteren Autorenstellen, ohne den Inschriften, für die Benrteilung der mnnizipalen Verhältnisse von unhedingter Bedeutung, irgendwo Beachtung zu sebenken. Die ammarische Art, diese Zustände im Reiche zu behaudeln, aber den großen Unterschleden in den einzelnen Ländern nicht inher nachzugehen, kann zu gesicherten Ergehnissen anmöglich führen. Anch die Bearteling der munera nuter diesen Gesichtsponkten ist einselitg; diese Lasten seien doch teils freiwillige gewesen, teils auf ieistungsfähige Schnittera verteilt, so daß sie in dieser Zeit des Reichtums, ja der Uppigkeit nicht derartig drückend sein konnten, wie man erwacht wäre, auznachemen.

Nirgends spüre man, daß der Zuzug zur Knrie nachlasse, das Angebot sei immer noch größer als die Nachfrage gewesen (S. 262), deshalb konnte man die lectio noch streng handhaben, der Bürger war stolz auf die Heimat, die er mit Banten schmückte und Schenkungen bedachte, kein Dekurio, Dunmvir oder Priester suchte sich den fibernommenen Verpflichtungen zu entziehen; vor der Militäranarchie der 2. Häifte des 2. Jahrh. finde sich nirgends eine Spnr von Verfall, selbst von Mißhehagen in den Städten (S. 452). Solche generelle Übertreibungen richten sich doch selbst. Die Verfügung Anrelians, daß die Knrien für die Abgaben von den durch ihre Besitzer anfgegehenen Ländereien anfznkommen hatten, war nach D. der erste gegen die Städte geführte Schlag, aber es sei nicht sicher, ob die Bestimmung streng zur Anwendung gekommen, weil sie darch Konstantin vervoilständigt ward. Die nächste Zeit, voll Unrahe, brachte in vielen Städten allerdings eine Unterbrechung des monizipalen Lebens, aber das sei nnr vorübergehend gewesen; selbst die Verordnungen, Amter nicht obne Berficksichtigung der gesetzlichen Fristen denseiben Persönlichkeiten zn übertragen, dentet D. in dem Sinne, daß die Ehrenposten der Beamten noch gesucht waren, während doch die umgekehrte Erklärung, daß der Ausnatzung einzelner durch die Behörden vorgebengt werden soilte, zutreffender ist. In nicht weniger subjektiver Weise werden im 2. Abschnitt die Gründe einer Prüfung unterzogen, mit denen man gewöhnlich den Niedergang des munizipalen Regiments heweisen wolle. Da es zu ailen Zeiten Lente gegeben, die nicht gern öffentliche Lasten ohne Entgelt auf sich nehmen, könne man Stellen, die von der Unlast der Dekarionen sprechen, nicht so streng nehmen. Der bekannte Briefwechsel zwischen Traian und Plinins, ep. X 113. 114, beweise nichts, die decuriones inviti des Reskripts seien identisch mit den von Piinins genannten; qui in bulen a censoribus leguntur und denen entgegengesetzt: quos indnigentia tna quibusdam elvitatibus super iegitimum numerum adiiccre permisit, Übrigens enthalten die Stadtgesetze anch allerlei Bestimmungen gegen etwaige Pflichtversäumnisse der Beamten, und der staatlichen Ohrigkeit sind jederzeit die Mittel zum Einschreiten gegeben; gewiß, sollten aher solche Gründe für die von

D. angefochtene These ernsthaft ins Feld geführt sein? Ebensowenig wie die S. 569 genannten Stellen z. B. Dig. L 4, 38, 4. Cod. Just, X 60, 1. IV, 13, 3 u. a. Der Verf. heurtellt sie ja anch weiterhin ganz richtig als Maßnahmen gegen Persönlichkeiten, die sich gesetzlichen Vorschriften entziehen wollen, und an solchen Drückehergern hat es nie gefehlt. Anch die Zulassung weiterer Bevölkerungskreise, der incolae und der Deknrionensöhne, und die Verleihung des ius Latium mains sei nicht aus Mangel an geeigneten Bewerhern um einen Sitz in der Knrie anfzufassen. Ohne weiteres gewiß nicht, aher solche allgemein gehaltene Erwägungen heweisen noch lange nicht die Behauptung, daß die materielle, finanzielle, ökonomische Biüte des Städtewesens in den ersten heiden Jahrhunderten durchans gewachsen sei (S. 581). Wenn D. den hisherigen Untersuchungen vorwirft, daß man zuviel ans Einzelheiten hahe heweisen wollen, so ist dieser Tadel nicht stichhaltig und gerade hei ihm verwanderlich, der nur mit einem außerordentlich kleinen Material an die Lösung einer so umfassenden Frage herantritt. Mit der Erörterung einiger Stellen der Rechtsbücher, weniger Kapitel aus Fragmenten der spanischen Stadtgesetze und von ein paar Notizen aus deu Schriftstellern ist einem solchen weittragenden Problem nicht heiznkommen. Eine Diskussion über die verschiedenen Punkte im einzeinen ist deshalb hier nicht möglich.

Die dritte These, daß das Christentum keinerlei Veränderung im mnnizipalen Lehen des 3. Jahrh. gebracht, ist in dieser Fassung sehr unbestimmt: das Gegenteil, der neue Glanbe habe die städtische Verfassnng bedeutsam geändert, ist wohl nie behauptet. Der Verf, bestreitet, genauer gesagt, daß das Christentum den Knrien viele Mitglieder entfremdet hahe, da sich Beweise dafür bei den Alten nicht fänden: zwar reden Eiferer wie Tertnllian gegen die Beteiligung der Christen am öffentlichen Lehen, hervorragende Apologeten des 2. Jahrh. aher versichern ihre Achtung vor der kaiserlichen Sonveränität. In den ersten beiden Jahrhunderten fehle es an Konflikten zwischen den religiösen Überzengungen der Christen in den Provinzen und ihren bürgerlichen Ohliegenheiten (S. 590). Unter den Märtyreru sind Deknrionen, man scheute also die Übernahme von Amtern nicht; das zeigen anch Beschiüsse der Synode von Eivira; nach can. 56 aollen Dnnmvirn während ihres Amtsjahres der Kirche fern bieihen. Stand es aber derart, dann sei auch die Ausführung von Fnstel de Conlanges nicht richtig, daß nach dem Siege des neuen Glanbens die Anssöhnung zwischen Stadt und Kirche sich vollzog, der Bischof an die Stelle des alten flamen eintrat, die Priester Platz in der Knrie nahmen und der Bischof nnn die einfinßreichste Persöulichkeit werden konnte, das munizipale

Regiment aber völlig beiselte geschoben wurde. Man vergesse dabei namentlich ganz die wichtige Rolle des defensor civitatis.

- 669. Ch. Lécrivain, De quelques institutions du Bas-Empire. Mél. d'arch. et d'hist. IX (1889) S. 363-388.
- 1. Les principales dans le régime municipal. Seit dem Ende Se. Jahrhundert a. Chr. wird in dem municipalen Sent eine besondere Klasse von Dekurionen als principales unterschieden, die bis in das 6. Jabrh. vorkommen. Nach L. müssen wir sie als eine municipale Aristokratie betrachten, mit einer Relhe von Vorrechten; sich den Lasten der Kurie zu entziehen, wurde ihnen allerdings später unmöglich gemacht. Sie rangieren nach den Senatoren, kasierlichen Beamten und sacerdotales, sind befreit von Tortur- und Körpentrafen, haben aber auch zahrleiche Verpflichtungen als ein danernder Rat, dessen Kompetenz auf Kosten der übrigen Beamten der Stadt steilge Erweiterung erfahr. Sie müssen die desertores verfolgen, die gesetrlichen Verfügungen gegen Häretiker und Heiden ausführen, Mißbrauch der Post verhüten, für den vollen Bestand der Kurie sorgen, den Statthalter und die defensores hei Verteilung des Landes an die laet unterstützen usw.
- 2. Les tribuni des milices municipales. Es wird noch auf ein paar Stellen bei Euseb. h. e. V 1, de mart. Pal. 4, Acta sincera ed. Rninart p. 63. 94 hingewiesen und geschlossen, daß diese tribuni in den meisten Städten die Cbefs der manizipalen Milizen waren.
- Aus den weiteren Ausführungen ist hier hervorzinhehen S. Säl Igt. Le röle des diedrinos dans la levée de l'impôt foncler. Die Erhebung der Grundsteuer durch die städtischen Kurien sei nicht erst in der spätesten Zeit des Kaiserreiches eingeführt, sondern dieser Modus, Stener einzunkassieren, geht am eine weit frührer Periode zurück. Die städtischen Verwaltungskörper werden sehon in Sizillien beantzt, die Zehnten erheben, Cie. Verr. III 49, 117. III 29, 70; das stipendium einer Provinx wird nach Städten verteilt, und so lag es nahe, auch die Einehung der Grundsteuer durch kommunale Organe besorgen zu lassen, besonders nachdem es publicani nicht mehr gab. In den ersten zwei Jahrhunderten war sie ein munns personale der Bürger, dann der Dekuriosen, und ware bald als munns perionale
  - 670. L. Cyprès, De la curie au Bas-Empire. These 1894. Paris.
- Die Schrift ist ans einigen Werken und Abhandlungen zusammengeschrieben, die am Schluß anch, allerdings recht matgelhaft, namhaft gemacht werden. Von deutschen Autoren sind Savigay und Marquardt zitiert, E. Kuhns städtische und bürgerliche Verfasung blieh dem Verf. unbekannt. Wäre nur wenigstens der Artikel Cod. Theod. XII 1: de deenriopibus gründlich durchgearheitet worden.

671. W. Liebenam, Städteverwaltnng im römischen Kaiserreiche. Leipzig 1900.

Das Werk gliedert sich in 3 Bücher. Das erste behandelt Einnahmen und Ausgaben der städtischen Gemeinden, nuter jenen namentlich: den verschiedenartigen kommnnalen Grundbesitz, die Erträge aus der Benutzung städtischer Einrichtungen, Stener- und Zollwesen, Polizeistrafen, Zahlungen beim Amtsantritt, Gemeindesklaven, Verwertung städtischer Kapitalien; unter diesen; Kultus und sakrale Zwecke, Erziehung und Unterricht, Gesandtschaften, Staatspost und Einquartierung. Badeanstalten, Pflege der öffentlichen Wohltätigkeit, Veranstaltung von Spielen and Volksbelastigungen, Ehrenerweisungen, Banwesen, Im zweiten Buch wurde ein eingehenderes Kapitel der schwierigen Frage nach der vermögensrechtlichen Stellung der städtischen Gemeinde gewidmet, dann von Stadtrechten, Gemeinderat, Bürgerschaft, Beamten und den genannten einzelnen Zweigen der Vermögensverwaltung gehandelt. Das dritte Buch stellt die städtische Selbstverwaltung, ihr Verhältnis znm Staat und ihren Verfall dar. Meine Absicht war, das für diese Geblete vorhandene Material möglichst umfassend in der Form eines Handbuchs vorznlegen, da eine solche Zusammenstelling fehlt; denn die Abschnitte bei Maronardt haben keine durchgreifende nene Bearbeitung gefinden. Daß eine absolnte Vollständigkeit nicht erreicht werden kann, liegt auf der Hand, namentlich in Bezug auf die weit zerstrenten griechischen Inschriften der Kalserzeit, die trotz gründlicher Sichtung der mir zugänglichen Veröffentlichungen doch nicht sämtlich herangezogen werden konnten.

Mit Absicht war auf Ägypten nicht eingegangen; für dies Land liegt nunmehr ein Beitrag in der gnten Untersuchung von

672. Frdr. Preisigke, Städtisches Beamtentnm im römischen Ägypten. Diss. Halie 1903,

vor, in der die öργοντες, die Antonomie, die Rangordnung der stildtischem Beamten, die βουλευταί, die Ämter des πρότως und γομνεσίοργος mit unssichtiger Ausuntzung der Inschrifften und Pappyri behandelt werden. P. M. Meyer, dessen Anregung diese Arbeit zu danken ist, hat in der Berl. Philol. Woch. 1904 S. 493—8 in zwei Prunkten eine abweichende Ansicht begründet.

673. Paul M. Meyer, Διοίκησις and Ἰδιος Λόγος. Festschrift für Hirschfeld S. 131-163.

Unter den Ptolemäern gab es zunächst nur eine Zentralkasse, verwaltet vom δουχητής; seit dem 2. Jahrh. v. Chr. ist das Privatgut des Königs vom Staatsgut getrennt und als besondere Kasse, δους λόγιο τοῦ βασιλίως verwaltet. Beide Finanzressorts behält Rom bei; die διοίχησις bildet eine Unterabteilung des kaiserlichen Fiskus, der Privatbesitz wird im Gegensatz dazn, wie zahlreiche Belege heknnden, als foos λόγος unterschieden. Umfang und Entwickelnng beider Verwaltnngeu, bis anf Diokietian dem praef. Aegypti unterstellt, werden nnu anf Grund eines nmfassenden Papyrus- nnd Inschriftenmaterials nntersneht nnd znerst der Gegensatz von διοίκησις einerseits zn τὰ ἱερά, andererseits zn ούπαχὸς λόγος and ίδιος λόγος festgestellt. Το δημόπον bezeichnet hier stets den Fiskus und steht allgemeiner dem Begriff ibioc gegenüber. δημοσία γη ist also meist öffentliches Land, nicht hloß Fiskailand. Wo der Ausdruck βασιλική τη ans ptolemäischer Zeit heibehalten ist, hedentet er Fiskailand; zur διοίχησις gehören aber anßerdem die οδσίαι, Privatdomänen, die gewöhnlich dnrch Konfiskation, Testament n. a. in kaiserlichen Besitz übergegangen sind, nnd die γη προσόδου, von Wilcken als konfisziertes Land erkannt, das der Staat an einen Privatmann "verkaufte" nnd mit einer πρόσοδος belegte, daher von Mitteis mit ager vectigalis identifiziert. Die Nachweise über die verschiedenen procuratores übergehe ich. - Znr Kompetenz des Gios λόγος, dessen Vorstand in mannigfachster Weise bezeichnet ist, gehören die ἀδέσποτα, die cadnca, ereptoria, hona damnatorum, das eriäntert M. an mehreren Prozeßnrkunden; über die Verpachtung der τη οδειακή und den ἐπίτροπος τῶν οδσιαχῶν werden Nachweise gegeben. Die procuratores usiaci sind aber anch Stellvertreter des doyuspass, der als Oberhanpt des agyptischen Knitns seit Hadrian in Alexandria residiert, an die Kasse des coor lovor werden z. B. Tempelabgahen gezahlt, er kontrolliert Prüfung und Versiegelung der Opfertiere, die Bedingungen für Erlangung der Priesterwürde n. a. Diese merkwürdigen bislang nicht beobachteten Befngnisse legen den Sching nahe, daß die isoù yn eine Ahteitung der obnant yn bildete. Der Titel ἐπίτροπος Σεβ. διαδεγόμενος την ἀργιε[ρ]ωσύνην (P. Paris. vom J. 196/7 Wiicken, Hermes XXIII S. 592) zeigt, daß die Ressorts des ίδιος λόγος and άρχιερεύς seit dieser Zeit in der Hand des ersteren vereinigt wurden, und weitere Pap. hestätigen dies.

674. Carette, Les assemblées provinciales de la Ganle romaine. Paris 1895.

Den treflichen Werke Gnirands über die Provinzialversammlungen des Reichs (1887) folgt dies noch bedentend mnfangreichere Buch, das allein nnr den gallischen Landtagen gewidmet ist. Der Verf. kennt die Quellen und Literatur gründlich und helenchtet die Tätigkeit dieser Verrammlungen nach jeder Selte hin; daß dabei eine große Reihe von Gesichtspankten, die anderweit schon erschöpfend erörtert sind, nochmals ansführlichst behandelt werden mußte und enne Ergebnisse nicht erzielt werden konnten, liegt auf der Hand. Diese breites Wieder-

holungen beeinträchtigen die im übrigen so gewissenhafte Darstellung, in der maucherlei nicht zum Thema gehörige Vergleiche und Bemerkungen fehlen könnten. Die ersten zwei Bücher sind kurz. Die keltischen bei Cäsar erwähnten Versammlangen vorrömischer Zeit finden nicht regelmäßig statt und stehen so wenig wie die unter der Republik bekannten conventus der Narbonensis mit den späteren Landtagen in Beziehung. Das dritte Buch (S. 37-228) bringt die genaue Untersuchung der letzteren während der ersten drei Jahrhnnderte der Kaiserzeit, das vierte (S. 229-410) die analoge für das sinkende Relch. Daß in jenem Teile der narbonensischen lex (im Faksimile beigegeben) eine besondere Beachtnng geschenkt wird, ist selbstverständlich. In den Kapitein über flamen (flaminica) provinciae, Zusammensetzung und Organisation der Landtage, ihre Finanzgebarung und Ausgaben für Kult, Ehrungen au die Statthalter. Spiele und Gesandtschaften mußte vielfach auf die ähnlichen Verhältnisse anßerhalb Galliens Bezng genommen werden, wie erklärlich, aber es ist doch oft recht breit ansgesponnen, Im 3, Jahrh. verschwinden die Sparen der Landtage, erst selt dem wichtigen Edikt des Honorins vom J. 414 haben wir wieder nähere Kunde von dieser nun gänzlich veränderten Institution. Die Gliederung der Diözesanversammlingen (indices, honorati, curiales), deren Kompetenz und die provinzialen concilia mit vergleichswelse den gleichen Vollmachten sind genau dargestellt; diese Abschnitte und der Überblick über die geringen Sparen dieser Organisationen nach dem Sturze der römischen Herrschaft in Galllen bringen anch sonst zur Geschichte der späteren Jahrhunderte maucherlei Beiträge. Von Besprechungen (JB. der Geschichtswissenschaft 1896 I S. 214) nenne ich nur die O. Hirschfelds, Histor, Zeitscht. LXXVII S. 280 und K. J. Nenmanns, Lit. Zentralblatt 1896 S. 1341.

Misponlet, La lex concilii provinciae Narboneusis d'après les travanx receuts. Bulletin critique 1890 Nr. 1. 675. E. G. Hardy, The provincial coucilia from Augustus of

675. E. G. Hardy, The provincial coucilia from Augustus of Diocletian. English Historical Review 1890 S. 221—254,

bekämpft die Ansicht, daß die provinzialen concilia vorwiegend religiöser Zwecken gedient hätten. Eine kurze Übersicht dieser Landtage wird gegeben nud ihre politische Bedentung insofen netvorgehoen, daß sie einen bedentenden Einfinß anf die Verbreitung römischen Wesens ausübten und viel dazu beitrugen, das Verhältnis zur Reichsregierus; beifreidigend zu gestalten.

676. C. G. Brandis, Ein Schreiben des Trinmvirn Marces Autoulus an den Landtag Asiens. Hermes XXXII S. 509 fg.

Das von Kenyon, Class. Review VII (1893) S. 476, herausgegebene Dokument betreffend eine anf Veranlassnug und zuguusten einer σύνοδα τῶν ἀπὸ τῆς οἰχουμένης ἱερονιχῶν καὶ στερανειτῶν ergangene Willensän Berung an das χοινὸν τῶν ἀπὸ τῆς 'Ασίας Ελλήνων, den Laudtag Asiens, der demnach schon zu dieser Zeit bestand, und zwar, wie B. namentlich wegen Le Bas 142, dem Dekret für den Diktator Cäsar, und der bei Josephus, Antiq. jud. XIV 10 überlieferten Edikte nnd Piutarch, Ant. 56 üher den zweiten Anfeuthalt des Antonius in Ephesos Ende 33 v. Chr. - denu in diese Zeit fällt wohl die Abfassnug des Schreibens. das jener σύνοδος anßer andern Privilegien αστρατευσία und ανεπισταθμία gewährte - schließt, von dem Trinmvir seihst im J. 33/2 als ständige Einrichtung organisiert wurde, so daß Augustas nur die engere Verbindung dieses xouvóv mit dem Kaiserkultus volizogen hat. Anch für die Geschichte der Künstlergenossenschaften ist die Urknude nicht ohne Wert, schon weil der Zusatz ἀπὸ τῆς οἰχουμένης in so früher Zeit bisiang nicht bekannt war, den die Teilvereine des seit Traian biühenden Reichsvereins der diouysischen Küustler später so oft im Titel führen; ob vielfeicht gar diese σύνοδος ἱερονειχῶν καὶ στεφανειτῶν, die, wie aus der Mitgliedschaft des Artemidoros hervorgeht. Techniten und Athleteu nmfaßte, von Autonius gegründet wurde, ist nicht ansznmachen.

677. Th. Mommsen, Volksbeschinß der Ephesier zn Ehren des Kaisers Antoninns Pins. Jahreshefte des österr.-arch. Instituts III S. 1-8.

Der von Heberdey gefundene Volksbeschiuß gibt Mommsen Veranlassung zu einigen wichtigen Bemerkungen über das augefügte Schreiben des Prokonsnis. Die Gemeinde hatte beschlossen, den Geburtstag des nenen Kaisers alliährlich durch ein Volksfest nuter Leitung des γραμματεύς zn feiern und jedem Bürger ans der Stadtkasse einen Denar zu speuden. Wie hierbei der Geschäftsgang war, haben znerst die Urkunden des Opramoasmonumentes in Rhodiapolis (ohen Nr. 480) gezeigt, nach denen wenigstens in den geordneten Verhältnissen der besseren Kaiserzeit feste Regein hestanden, daß im wesentlichen die ordentlichen Vornahmen der Gemeinde dem Statthalter nicht vorgelegt wurden, wohl aber die anßerordentlichen seiner Bestätigung bednrften; danu ist bei öffentlicher Anfstellung das Bestätigungsschreiben dem Beschinß voransgestellt, Ferner macht M. daranf anfmerksam, daß eine ansdrückliche Bestätigung der von einzeinen Städten Persönlichkeiten gewidmeten Ehren nicht erfolgte; nur als Myra dem Opramoas Ehrennamen beilegte, wurde der Statthalter um Genehmigung angegangen, der zustimmt εί μή τουτ' έστιν ύπεναντίον ή τοις νόμοις ή τοις έθεσιν τοις map' bugiv. Aher sämtliche Ehren, die der lykische Städtehund dem Opramoas widmete, erforderten statthalterliche Bestätigung; so zeige sich auch hier wieder die von der römischen Regierung geübte strengere Bewachung der Stüdebinde, ebenso unterliegen solicher die Spenden an die Burgerschaft. Diese Kontrolle war durch eibt bei hanzwirtschaft der Gemeinden bedingt, ein Rückschluß auf ökonomische, durch Steuer-druck hervorgerufene Notstäde ist für diese Zeit ungerechteritgt. So schließt M.: "Was uns in diesem Erdenwinkel entgegentritt, darf unbedaklich vertalgemeinert werden. Nach der staatzechtlichen Konsequenz hat die römische Regierung über die vertragsmäßig freien und außerhalb der Provinzen stehenden Reichsgemeinden keine anderen Berginsen, als welche ihr im Bandesvertrag eingeräumt und, verfügt dagegen über die provinzialen Gemeinwesen jeder Art von Rechts wegen mbedingt und unmschränkt, so daß daseibst jede kommunale Ordnung nach den Grundsätzen des precarium behandelt wird, der Statthalter aber ohne formale Bechtsverletzung so schalten kann wie Verres."

 E. Kalinka, Auszüge aus den lykischen Bundesprotokollen. Eranos Vindobonensis 1893 S. 83-92.

Gelegentlich der österreichischen Expedition im J. 1892 wurde im lykischen Kyanese die von E. Löwy in einer Bemerkung zu den "Reisen im südwestlichen Kleinasien" II S. 125 nach Borghesi, oeuvr. VIII 276 abgedruckte Inschrift gefunden, außerdem aber das Seitenstlick, eine mächtige Quader, die 6 Aktenstlicke, daitert nach dypzapcis, makedonischem Monat und Tag, nennt, tellweise aus den J. 149. 156 n. Chr., wohl alle bezäglich auf eine Familie, Jason und seine Schne Mansolos und Jason Pasolikos, die für große Spenden an die Städte des zowb-Auziew Ehrendekrete einheimste und eine Liste derselben an einem Grabschade oder ößendlichen Bas verwirzen ließ.

679. R. Heberdey und E. Kalinka, Eine neue Ehrenliste aus Lykien. Serta Harteliana 1896 S. 1-7.

Ein verwandtes Denkmal aus der Nähe von Kyausae, in drei Gruppen gegiederte Inschriften an einer kinntilch geglättelen Fels-wand, bietet seinen Entdeckern Anlaß zu wichtigen Erklärungen und chronologischen Bennerkungen. Die Attrenstlicke besichen sich auf den ans der Opramosainschrift (Nr. 480) bekannten Jason, Sohn des Nikostratos, den Bundespriester der J. 1389 n. Chr., der sich auch beim Erdbeben des J. 141 durch viele Spenden ausgezeichnet und anährsiche anerkennende Dehrete geerntet hatte. Interessant ist das III B beschinstet das zowie spricht dem Kaiser Dank ans für die Bestätigung eines vorangegangenen Beschlusses, dem Jason die nach der Lyklarchie belieben Ehren zuzuerkennen. Daß der Kaiser mid dem Ansuchen behelligt wird, erklärt sich dadurch, daß ein gewisser Moles, auf Jason endisieb, diesen verklagh hatte, von Kaiser aber abgreissen war. Von nedisch, diesen verklagh hatte, von Kaiser aber abgreissen war. Von

Kaiserbrief III D sind nur durftige Reste erhalten. Wenn Junins Paetme hier 'grips'n genantt wird, könnte der Titlet, wie die Heraungsbetr bemerken, nicht wie sonst Statthalter bedenten, da in den Jahren 141/7 Voconins Saxa dies Amt hatte, sondern kaiserlicher Prokurator, wie wohl gleichfalls bei dem ebenso bezeichneten Calestrins Tiro. Die Deutung trifft aber nicht zu. Calestrins Tiro und Junins Paetus sind vielendr als Stathalter zwischen Julius Aquillions und Q. Voconins Saxa einzusetzen. Die genanen Data der Inschriften lassen übrigens den Schlinß zu, daß die stätdlischen Versammlungen meist nicht an einem in vorans bestümmten Ternin abgebalten wurden, gewöhnlich aber um die Mitte des Kalenderjahres stattfanden. Zur Frage der Lykiarchie latz zu heschlete.

Gnstave Fougères, De Lyciorum commune. Paris 1898.
 Bespr. A. Körte: Woch. f. kl. Philol. 1899 S. 905—8.

In dem Abriß der Geschichte Lykiens wird die Entstehnng des lykischen Bundesstaats etwa in die Zeit 276/204 gesetzt; die Ursache war wesentlich das Gelüste der Rhodier, das Land zn nnterjochen. Strabo berichtet von 23 Städten des xorvév, nach F, waren davon 6 ersten, 8 zweiten, 9 dritten Ranges, Trenber, Berlin, Philol, Woch, 1899 S. 74, widerspricht diesem Stimmenverhältnis und bemerkt richtig, "daß mangels positiver Angaben Vermntungen darüber anzustellen. eigentlich nur Wert habe, wenn man annimmt, daß zum mindesten die Stimmen der höchstbevorrechtigten Städte zu denen der mittel- und mindestberechtigten in ein proportionales Verhältnis gebracht waren, das durch einstellige Zahlen zu bezeichnen wäre." In der eigentlichen Untersuchung des xorvóv vertritt F. die Ausicht, daß Lykiarch und Archierens verschieden gewesen seien. Schon Büchner hatte in seiner Abhandling im Philologus L (1891) S. 75 fg. dnrch Interpretation der Opramoasinschriften gezeigt, daß es sich nnr um verschiedene Fnnktionen desselben Jahresamtes handeln kann, der Lykiarch versieht die religiösen Geschäfte mit.

681. C. Brandis, Studien zur römischen Verwaltungsgeschichte Hermes XXXI (1896) S. 160—173 (vgl. No. 446). II. Geltungsbereich und Ursprung des pontischen Landtags.

Wie schon der Brief des M. Antonins an das zorow zeigte, daß durchaus nicht alle Landtage auf Angustns zurückgeben, so will B. auch den pontischen in früherer Zeit entstehen lassen. Schon Pompeius hat das Gebiet an eif Stadtgemeinden verteilt, die zur Beratung geneinschaftlicher Angelegenheiten zu einem zorow vereinigt wurden und durch Angustus im Kaiserkult einen religiösen Mittelpunkt bekamen,

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1905. 11I.) 3

682, Franz Cun oat, Revue des études grecques XIV (1901)S. 138 is 141 hemerkt zu einer Inschrift aus Tomi (Contoléon, Reinach ebd. XII S. 390. 563), daß der Pontarch und der dzyupek: Rivos identisch waren, denn jenem werden die Insignien des Provinzialpriesters (goldene Krone und Purpurgewand) gegeben.

Den Asiarches hat Brandis in einem für das Provinzialpriestertum überhanpt wichtigen Artiklel in Fanly-Wissowa RE. II 1564—1578 vom dezuppic 'Adrig geschieden. Asiarchen gah es gleichzeitig mehrere selbst für eine Stadt, die einjährige Warde kounte sowohl mit einem zivilen wie sakralem Annte verbunden geführt werden.

683. G. Kazarow, Die Entstehnngszeit des linkspontischen Kotvóv. Philologus LX (1901) S. 314/5.

Die Ansicht, daß das Kovóv der Griechenstüdte am linken Pontreier seine Entstehung der römischen Provinzialregulierung verdankt, haben Mommen, Basolt und zuletzt Pick (Die antiken Münzen von Dacien und Mösien, I. Halbhand S. 62) im Gegensatz zu Kalopothankes (Kr. 408 8.65 füg) vertreten. Wie letzterer, sencht nm Karzow festzastellen, daß dies Kowóv älter sei als die römische Herrschaft. Schon Kal. hatte auf das Bündnis zwischen den linkspontischen Städten im Kriege von Kallatis und latros gegen Byzanz hingewiesen, das doch aber, wie Pick zutreffend bemerkt, noch kein Bund zu sein brauchte. Wenn Kaz. weiter aus der Vereinigung jener Städte im Kampfe gogen Lyrimschus und den wiederholten (!) Blündnissen auf einen förmülchen Bund in alter Zeit schließt, der ohnschin währscheinlich seit, weil die Griechenstädte im Barbarenlande sich doch wohl zum Schutze der gemeinsamen Interessen die Hände gereicht, so ist solche Vereinigung nicht zu hestreiten, die Form des späteren Kowóv deabab aber nicht erwiesen.

Am Schinsse dieses Abschnittes mnß noch auf das ehen genannte Werk

684. Die autiken Münzen Nordgriechenlands, unter Leitung von F. Imhoof-Blnmer heransgegeben von der Kgl. Akademie der Wissenschaften. Band I: Dacien und Moesien, hearheitet von B. Pick. Erster Halbhand, Berlin 1898,

wenigstens kurz hingewiesen werden, mit dem das große Unternehmen, die Münzen jener Gehiete auf Grund sorgfaltiger Sichtung des literarischem Materials wie möglichts vollständiger Unternehmen der in den zugänglichen Kabinetten vorhandenen Originale in drei Bänden zu bearbeiten, in ansgezeichneter Weise begonnen ist. Welche Bedeutung die von Pick geleistete Arbeit in numismatischer Hinsicht beauspruchen darf, ist hier zicht zu eröttern und wurde u. a. von sachkundiger Seite durch H. v. Fritze, Berl. Philol. Woch. 1900 S. 979—993 anerkannt

Wohl aher soll in diesem Zusammenhange auf die Einleitungen zu den hehandelten Provinzen und Städten anfmerksam gemacht werden, die nicht hloß das Münzwesen, Chronologie der Prägungen, Währungs- und münzrechtliche Fragen hebandeln, durch Hervorhebung der Typen mit lokaler Bedentung gegenüher den konventionellen die Bilderkreise der einzelnen Städte feststellen, daher namentlich für den antiken Knltns wertvoll sind, sondern auch in dankenswerter Weise über die Örtlichkeit and politische Geschlchte der Städte sowie über die Verwaltung handeln nnd den großen Gewinn vor Angen stellen, den in letzteren Beziehnngen die zum ersten Male geschaffene kritische Untersuchung der Münzen bringt. Die Provinz Dacien erhielt erst nater Philippus Münzrecht Ohermoesien unter Gordianus III., damit anch eine nene, eigene Jahreszählnng, die für erstere Juli oder Angust 246 beginnt, für letztere Herbst 239. Prägeort war dort wohl Sarmizegetasa, hier Viminaciam Im Bereiche der spätern Provinz Moesia inferior sind schon vor der römischen Herrschaft zahlreiche Münzen geschlagen und diese Prägning ist in der Kaiserzeit in den griechischen Kolonien an der Westküste des Schwarzen Meeres fortgesetzt. - Die Pentapolis wurde wahrscheinlich durch den Zutritt von Mesembria im 2. Jahrh, zur Hexapolis erweitert, während Markianopolis nicht dazn gehörte; die Liste der Pontarchen wird S. 73 genaner festgestellt; das xonóv der linkspontischen Griechenstädte hat znm Unterschiede von anderen Provinzialverbänden nicht selbst Münzen geschlagen, nur die Wertzelchen auf den Münzen dieser wie anderer dortiger Griechenstädte beweisen einen Zusammenhang hierin, ohne daß man von einer Münzliga sprechen könne, Dentlich zeigt sich aber, daß die kaiserliche Regierung das Münzwesen der moesischen Küstenstädte durchaus regelte, die Prägung von Gold and Silber allen entzog. Kapferprägning nicht allen anf einmal und gleichzeitig gestattete. Die Statthalternamen anf den Münzen von Markianopolis und Nikopolis konnten nun, was hisher mangels einer kritischen numismatischen Prüfung nicht möglich war, genan zusammengestellt werden (S. 81, 186, 331). Anch die einleitenden Abschnitte über die Städte (Kallatis, Dionysopolis, Istros - dessen Lage noch nicht bestimmt festzulegen ist - Markianopolis, Nicopolis) hieten viel nene Belehrung, nicht bloß in den Auseinandersetzungen über Lage und Gründung. Wichtig ist, daß nach Answeis der Münzen die Amtssprache von Markianopolis, trotzdem CiL III 7471 ein dec(nrio) erwähnt wird, das Griechische war, wie das gleiche für Nikopolis die Inschriften ergeben haben. Für ihre Rechtsstellung ist das Anftreten der Statthalternamen anf den Münzen bezeichnend. Die Prägnng in Markianopolis beginnt nnter Commodns, Nikopolis verdankt Antoninns Pins das Münzrecht.

# Die griechischen Papyrusurkunden (1899-1905).

Von

#### Paul Viereck in Berlin.

# Vorbemerkung.

Der vorliegende Bericht über die griechlieben Papyrusurkunden knüjft an die beiden Cither von mir veröffentlichte au, ") boit aus gelegentlich einiges dort Übergangene nach. Unberücksichtigt sind wie früher die literarischen Papyri geblieben mit Ansnahme der wenigen Fragmente unstatiene halbatt, die ich aus Zwechmüßigkeitgrinden mit den Urkunden zusammen besprochen habe. Aufgenommen habe ich dagegen, wenn ich mich auch dabei auf das Notwendigste beschrächt habe, die Politikatione von Ostraka, auch einige von Holtsfeln, die bei ihrem engen Zusammenhange mit den Papyrusforschungen indet gut übergangen werden konnten.

Die Papyrusfunde und -forschungen sind seit dem Jahre 1898 so zahlricht und unflangreich geworden, die aufgeworfense wissenschaftlichen Fragen aller Art sind violfach so verwickelt und so weit auf entferntere Gebiete der Altertunwsissenschaft übergeriffend, daß noch weniger als früher eine vollständig erschöpfende Darlegung der gewonnenen Resultate, positiver wie negativer, von mie erwartet werden darf. Weder würde der mir aur Verfügung gestellte Raum noch mein Wissen und meine Kräfte daru ausreichen. Die folgenden bitteilungen sollen, das muß ich abard betonen, nur ein Wegweiser für diejenigen sein, die sieb auf diesem Gehiete einarbeiten oder sich auch oberfächlich über einzelne Fragen oreintieren wollen.

Vorausschicken will ich, daß die Verfasser derjenigen Publikationen, die ich im Index aufgeführt habe, im Berichte selbst durch fetten Druck hervorgehoben sind, die andern Publikationen mit ihren Verfassern habe ich dagegen meist durch gesperrten Druck bezeichnet.

Die von mir für die Pablikationen und auch sonst angewandten Abkürungen bedürfen kaum einer Erklärung, da sie im großen und ganzen den in der Papyrusilteratur allgemein gebränchlichen entsprechen (vgl. vor allem Wilcken, Arch. f. Pap. 1 8. 24 fl.), z. T. findet man sie auch hinten im inder bei den einstelne Pablikationen angegeben.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Jabresberichte Bd. LXXXXVIII, 1898 S. 135-186, und Bd. CII, 1899 S. 244-311. Sie werden von mir zitiert als Ber. I und II.

Auf spätere Stellen des Berichts, die nicht nach der Seitenzahl zitiert werden konnten, hahe ich mit den zur Einteilung des Berichts verwandten Buchstaben und Zahlen verwissen, z. B. vgl. unten E, II, 3.

# A. Sammlungen. Ausgrabungen.

Papyrussammingen befinden sich jetzt in den Mineen und Bilbilotheken einer großen Anzahl besonders von Universitätsstäden Europas, Afrikas und Amerikas; daza kommt eine stattliche Reihe von größeren und kleineren Privitanammingen: sie sind zum mindesten, soweit die Papyri durch Publikation der Allgemeinheit zugänglich gemacht worden sind, im großen und ganzen nach Ländern und Städten geordnet, im folgenden antgezählt. Dies geographische Prizaip der Anordnung ließ sich aber insofern nicht immer anfrechterbalten, als in einzelnen Publikationen, wie z. B. in denne der Ozyrhynchoffunde, Papyri zusammenegefalt sind, die zwar aus ein und demselhen Fundort stammen, sich jetzt aber in den Bilbilotheken und Missen der verschiedensten Länder und Städte befinden. Mit Hülfe des Index wird man sich aber, hoffe ich, leicht orientieren können.

Zahllos sind die Ausgrahungsberichte und -notizen in Zeitschriften, Akademieherichten und Zeitungen. Sie sind, seibst wenn sie Andeutungen und Mitteilungen über den Inhalt der Papyri enthalten, durch die endgültigen Puhlikationen zumeist hinfällig und wertlos geworden; sie alie anzuführen, ist also höchst überflüssig. Hier und da hahe ich hei Besprechung der einzelnen Puhlikationen auf sie verwiesen. Einige wichtigere will ich jedoch gieich hier hervorhehen, weil in ihnen, abgesehen von sachlichen Mitteilungen über die gemachten Funde, allgemeinere Gesichtspunkte, die für Ausgrahungen von Papyri Wichtigkeit haben, zn finden sind. An erster Stelle seien da genannt die Berichte von Grenfell and Hunt üher ihre systematischen im Fayûm, in Oxyrhynchos und an anderen Orten vorgenommenen Ausgrahungen. Sie finden sich in verschiedenen Zeitschriften wie Athenaeum. Archiv für Papyrnsforschung u. a., außerdem regelmäßig im Archaeological Report des Egypt Exploration Fund, teilweise anch in den Einieitungen ihrer großen Publikationen, so vor allem in denen zu den Fayûm towns nud zu den Tebtynis Papyri. Die Engländer hahen, um Geid und Zeit zu sparen, die Bedingungen genan nntersucht, nnter denen man auf Papyrusfunde rechnen kann. Literarische Papyri, Bücher und Rollen, doch anch Urkunden werden hänfig in Gräbern, z. T. in Töpfen verwahrt, gefunden. Die Urkunden des täglichen Lehens haben sich dagegen meist in der Erde erhalten, die von den Eingehorenen afsh genannt wird; das sind die Kehricht- und Mülihanfen der alten Zeiten. Solche Müiihaufen finden sich meist außerhalb der

Hänser. Jedoch liegen Papyri auch zwischen Hanstrümmern, die teils mit Afsherde angefüllt, teils von ihr bedeckt sind, die also von den alten Bewohnern Agyptens schon als Müllahladestellen benutzt wurden. schließlich aber, z. B. in Dimê im Fayûm, in solcheu Hänsern, die, bei der allmäblichen Versandung des Fayûm von ihren Bewohnern verlassen, zusammenstürzten und alles, was an Hausrat und Papyri darjunen geblieben war, nnter sich begruben. Wo Fenchtigkeit in die lockere Erde oder den Sand eingedrungen ist oder jetzt bei der immer mehr zunehmeuden Bebanung und künstlichen Berieselnng eindringt, sind die Papyri zugrunde gegangen oder doch schneller Vernichtung geweiht. Auch Mnmieukartonnage ist häufig ans alten, wertlos gewordenen Papyrusnrkunden hergestellt, wie ja hekanntlich die Flinders Petrie-Papyri aus solcher Kartonnage gewonnen sind. Eine audere Entdeckung machten die Engländer in Tehtynis, dem jetzigen Umm el-Baragat. Dort fanden sie Tausende von mpmifizierten Krokodilen, von deuen etwa 2 % nuter der Umhüllung von Leinwand mit großen Papyrusrollen fest nmwlckelt waren; bisweilen war sogar das Innere dieser Mumieu mit zusammengeballtem oder zusammengerolltem altem Papier ausgestopft.

Ein noch geuauerer und wohl noch mehr über die Art und Methode von Ausgrabungen orientierender Artikel ist der von Wilcken. Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 294 ff. über die Berliner Papyrusgrahungen in Herakleopolis Magua. Wilchen betout in diesem Spezialbericht auch die allgemeinen Gesichtspunkte, die für den Ansgrahenden vou Wichtigkeit siud, so schon in dem ersteu Teil über die Vorbereitungen, die zn der Grabung getroffen worden sind, daun vor allem in dem Abschuitt über die Ruinen der Griechenstädte als Papyrusfundplätzen, wobei auf die Geschichte dieser Ruinenstädte manches helle Streiflicht fällt, wohei er weiter auch besonders darauf hinweist, daß die obengenaunten Schutthügel von den Banern zur Winterszeit aufgewühlt uud zerstört werdeu, weil die ans ihnen durch Siehen gewonnene salz- und natrouhaltige Ssebbách-Erde eiu gntes Düngemittel ist, und daß dadurch unendlich viele von den Papyri, die in den Schutthügelu liegen, zerstrent, z. T. anch vernichtet werden. Die folgenden Kapitel geben daun einen Bericht über die Lage nud die Rninen von Herakleopolis Magna, die Ansgrahnugen daselbst u. a.

Eedlich sei noch wegen dieser Betouung allgemeiner Gesichtspuukte auch der Bericht über die Italienischen Ansgrahungen in Hermupolis Magna erwähnt, den E. Breecein im Bell. de la Société arch. d'Alexandrie 7 (1905) S. 18 ff. gibt. Diesem Berichte sind Photographieu der Ruiueu und eine Liste der bis dahin veröffentlichten Papyri aus Hermupolis hiszuefützt.

### B. Zeitschriften. Bibliographien.

Für die Papyrnsforschungen ist es von anßerordentlicher Wichtigkeit geworden, daß rewi Zeitschriften gegründet worden sind, die sich
in den Dienst dieser Forschungen gestellt haben. Bis dahin waren die
die Papyri betreffenden Arbeiten in allen möglichen Zeitschriften,
Revenn, Berichten nud Sammelwerken, in philosgischen nuh historischen,
in Egyptologischen, archkologischen, eiperaphischen, in metgrinischen erschienen. Wenn das nun anch weiterbin geschehen ist und geschieht,
so liefern doch jetzt jene heiden nenen Zeitschriften, besonders die an
erter Stelle zu nennende, neben den selbständigen Beiträgen in dem
bihliographischen Teil einen Sammelpunkt, eine Zesammenfassung anch
der übrigen die Papyri betrefenden Literatur.

Die erste Zeitschrift ist das Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete unter Mitwirkung von O. Gradenwitz in Königsberg, B. P. Greafell in Oxford, A. S. Hant in Oxford, P. Jonguet in Lille, F. G. Kenyon in London, G. Lambroso in Rom, J. P. Mahaffy in Dublin, L. Mittles in Leipzig, J. Nicole in Genf, P. Viereck in Berlin heransgegeben von U. Wilcken. Leipzig, Tenber. Die Zeitschrift erscheit in zwanglosen Heiten, von denen je 4 einen Band bilden. Sie enthält neben selbständigen Anfastzen (I) Referate nad Besprechungen (III) nad bibliographische Notizen und Mitteliangen (III). Band 1 ist 1901, Band 2 1903 abgeschossen, von Band 3 sind Heft 1 1903, Heft 2 1904 and Heft 3 1905 erschienen.) Von 2. Bande an ist W. Schabart ans Berlin las Mitarbeiter eingetrven.

Die zweite Zeitsehrift führt den Titel: Studien zur Pailsographie und Papyruskunde beranngegeben von C. Wessely. Leipzig, Avenarins. Gr. 4. Anch sie erscheist in zwanglosen Heften: Heft I 1901, Il 1902, IlI 1904, IV nod V 1905. Davon gebören Heft I, II nod V sind Vrusammen nod sind durchgaginiert. Heft III nod V sind die ersten Teile von Sonderpahlikationen. Diese Zeitschrift kann neben dem Arch. f. Pap., wie sich im Lanfe der Jahre gezeigt hat, sehr gat hestehen, da sie neben den originalen Beiträgen namentlich anch die Pallsographie pflegt, was anch der Grand ist, weswegen sich Wessely in dem 2. Teil der Hefte der Antographie bedient.

Bemerkt sei anch noch, daß sich das Archiv für Stenographie, heransgegehen von C. Dewischeit, das Studium der alten Tachygraphie in den letzten Jahrgängen sehr angeiegen sein jäßt und

i) Heft 4 (1906), das mehrfach unten angeführt ist, enthält nur Referate und Besprechungen.

die Spuren und Überreste von Tachygraphie auf den Papyrnsurkunden sorgfältig verfolgt.

Die Zahl der Papyrasbibliographien hat sich naturgemäß sehr vermehrt. An erster Stelle nenne ich der jährlich erscheienenden Archaeological Report des Egypt Exploration Fund, in dem Kenyon über den Progress of Egyptology des Gracco-Roman Egypt und W. E. Crum über den des Christian Egypt berichtet: Beide geben eine sachlich geordnete Übersicht über die unen Erscheiungen des iedesmal verfüssenen Jahres.

Seymour de Rieci gibt von Zeit zu Zeit ein Balletin papyrologique in der Rev. des études grecques herans. Die drei bisher
erschienenen Telle beginnen, wenn auch ein kurzer Überblick über die
ältere Literatur hinzngeitügt ist, mit dem 1. Jan. 1900 und schließen
ab mit dem 1. Jan. 1905. Dies Bulletin ist. Zr. nach den Lindern
und Sädien, in denen die Papyrassammlungen sich befinden, z. T. nach
schlichen Gesichtspunkten, Sprache, Palisoraphie, Geschichte unw. geordnet, zieht nicht uur die literarischen und andern Papyri, sondern
alle verwandten Gehiete mit ihrer Literatur beran, führt alle Rezensioneu
ohne Unternehied an und bringt auch Nachrichten über die Papyrussammlungen, die noch nicht durch Publikatiou zugänglich gemacht
worden sind.

Hohlwein lieferte iu seinem Bulletin papyrologique im lusée Belge Band 6 nnd 7 eine vollständige systematische Zusammen. stelling von allen anf die Papyrologie hezüglichen Publikationen vom Jahre 1788 an in alphabetischer Ordnung. Danehen ließ er eine zweite Bibliographie rais onn nei im Masée Belge Band 6—9 erscheinen, die mit dem 1. Jan. 1905 abechließt. Der ganze Stoff ist in 12 Kapiteln sachlich geordnet (Grammatik, Geschichte, Verwaltung usw.). Diese einzelnen Artikel sind, in einer Souderpublikation zusammengefaßt, 1905 unter demselben Titel in Louvyn bei Peeters sreichienen.

Jouguet gibt in der Rev. des études ancien ues Band 5 und eine Chronique des Papyrus, die die literarischen Papyri und die Urkunden gesondert behandelt, und zwar so, daß in des einzelnen sachlich geordneten Kapiteln die Ergebnisse mitgeteilt werden, die für die betreffenden Gebiete aus der Papyrusfunden gewonnen worden sind.

Mayence, Les papyrus égyptieus, stellt im Musée Belge Band 5 die Papyrusfunde und -publikationen zusammen und bespricht in Band 6 die wichtigeren Arheiten über Papyri. Weiter gibt er in der Ravue d'histoire ecclésiastique 4 S. 231 ff. (Note papyrologique) einen Überblick über die für die Kirchengeschichte interesanten Publikationen. Desgleichen erörtert Pelessmann die Bedeutung der Papyri für die Erforschung der Bihel und die Geschichte der altchristlichen Kirche in zwei Artikeln: Papyri in der Encyclopaedia Biblica 3 (1902) S. 3556-63 and Papyrns and Papyri in der Realenzyklopädie f. protestant. Theol. u. Kirche, 3. Aufl. 1904. Band 14 S. 667-75. Vgl. auch den Artikel von Kenvon. Papyri in Hasting's Dictionary of the Bible. Extra vol. -23 (1903) S. 352-357. Ebenso verfolgt Bidez die moderne Papyrusliteratur: in der Bibliographie moderne 3 (1899) S. 241 ff. bespricht er die neneren literarischen Funde, die historische, kultnr- nnd wirtschaftsgeschichtliche sowie sprachliche Bedentung der Papyri, außerdem berichtet er in der Chronique, bisweilen anch ansführlicher in den Comptes rendus der Revne de l'instruction publique en Belgique über einzelne Erscheinungen. Viereck liefert in der Byz. Zeitschr. Bd. 11 (1902) n. ff. bibliographische Notizen über die Papyrnsforschangen. soweit sie für den Byzantinisten von Interesse sind. Ruggiere hat im Bull, dell' Istit. di diritto romano 14 (1901) S. 57 ff. nach einem Hinweis anf die Wichtigkeit der Papyri für dle antike Rechtsgeschichte die Publikationen nach Ländern, daranf die Illustrazioni e commenti dazu, alphabetisch geordnet, zusammengestellt.1)

Ein Verzeichnis der lateinischen Papyri von M. Ihm findet sich im Zentralhlatt für Bibliothekswesen 16 (1899) S. 341 ff. als Ergänzung der Bibliographie von Haeberlin fiber die griechischen literarischen Papyri (vgl. Ber. I S. 135). Es enthält die lateinischen Papyri ans Agypten, ans Hercnlanenm und dle mittelalterlichen. C. Wessely giht in seinen Studien auch eine Literatur der Papyruskunde herans, die bisher in drei Abschnitten alle Erscheinungen der Jahre 1899/1900, 1901/2, 1903/4, hisweilen mit kritischen Bemerkungen aufführt. Wichtig ist vor allem das von Wilcken hegonnene Generalregister der griechischen und latelnischen Papyrnsnrkunden ans Agypten, in dem er in zwei Hanptgruppen (A Behördliche Urknnden. B Private Urkunden) and vielen Unterabteilungen sämtliche Urknnden, in den einzelnen Ahteilungen immer wieder in ptolemäische, römische, byzantinische und arabische getrennt, anfführt (vgl Arch. 1 S. 1-28, 548-52). Dies Register ist deswegen so wichtig, und wird es hesonders sein, wenn es von Wilcken wieder ergänzt seln wird, weil jeder, der sich mit einer hestimmten Gruppe von Urknnden beschäftigen will. sich leicht an der Hand dieses Verzeichnisses alle gleichartigen, in vielen Publikationen zerstrenten Urknnden zusammensnchen kann. Weiter bat Wilcken nnter dem Titel Papyrns-Urkunden fortlanfende Be-

<sup>&#</sup>x27;) G. Gattl, Il diritto romano e la papirologia in den Studi e documenti di storia e diritto 23 (1902) S. 141 ff. ist nur eine Anzeige der Arbeit Raggieros.

sprechangen der nenen Pablikationen im Arch. f. Pap. erscheinen lassen, die fast durchweg für die Herstellung der Texte und ihr sachliches Verständnis von größtem Werte sind. An fsie werde ich an den betreffenden Stellen, soweit es nötig ist, regelmäßig verweisen. Anßem ist noch ein anf der Straßburger Philologenversammlung 1901 gehaltener Vortrag von Wilcken, Der hentige Stand der Pap yrusforschung, zu erwähnen, publiziert in den Nenen Jahrb. f. d. klass. Altert. Bd. 7. S. 677 ff.

Für die folgenden Darlegungen bemerke ich im voraus: Rezensionen habe ich fast nur dann angeführt, wenn in ihnen irgendwelche Beiträge kritischer oder aschlicher Art enthalten sind. Von der Literatur über die Papyrısurkunden habe ich den einen, freilich kleineren Teil gleich bei den Publikationen erwähnt, den andern ihiereher in einzelnen Kapiteln sachlich zu ordnen gesucht. Bei Benutzung des Index wird sich jeder leicht zurechtinden. Diejenigen Publikationen, die mir unzugänglich waren, habe ich mit einem \*bezeichnet.

# C. Publikationen von Papyri.

I. Deutsches Reich.

1. Die Berliner Papyri.

Von den Ägyptischen Urkunden aus den Königlichen Museen zu Berlin (B. G. U.) sind seit dem letzten Berichte erschienen von Band III Heft 3-12 mit Nr. 757-1012 (abgeschlossen 1903), von Band IV Heft 1 and 2 im Jahre 1904, Heft 3 im Jahre 1905 mit Nr. 1013-1061. An der Heransgabe dieser Hefte sind in erster Linie der inzwischen verstorbene Direktorialassistent Dr. Krebs, der einzelne Urkunden mit Wilcken und Sethe zusammen heransgegeben hat, sodann sein Nachfolger W. Schnbart und Wilcken beteiligt. Anßerdem sind einzelne Urkunden veröffentlicht von Zereteli (Nr. 814-832; 853 Verso; 1036-1044), Viereck (875-883; 989-991), Lesquier (1045-1049), Mitteis (1032-1035, 1033 znsammen mit Partsch) und Goodspeed (810-811). Die Urknnden stammen zumeist aus der römischen und byzantinischen, z. T. ans der arabischen Zeit, jedoch sind abweichend von dem nrsprünglichen Plane zum erstenmal anch Urknnden ptolemäischer Zeit (Nr. 992-1012)1) anfgenommen. Nr. 924-958 sind Papyri, die Wilcken im Verein mit Schäfer in Ehnásje, dem alten Herakleopolis Magna, ausgegraben hat und die im Hamburger Hafen verbraunt sind. 2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nr. 992 will P. M. Meyer, Festschr. f. Hirschfeld S. 132 Anm. 2, statt ins Jahr 162 lieber ins Jahr 95 setzen.

<sup>2)</sup> Vgl. Arch. f. Pap. 2 S. 294 ff.

Wilcken veröffentlicht sie nach seinen vorlänfigen, in Ägypten genommeuen Abschriften. Unter Nr. 987 hat Gradenwitz den von Krebs als Nr. 864 publizierten Papyrus wiederholt. Außer den Urkunden fiuden sich anch einige Zaubertexte (Nr. 1026), Amnlette (Nr. 955, 956) und ein Horoskop (Nr. 957). Das 12. Heft des III. Bandes enthält sowohl die nach Abschluß des II. Baudes hinzngekommenen Berichtigungen und Nachträge zu den in Baud I und II, als auch solche zu den im III. Band publizierten Texten. Dazu kommen ansführliche Indices. die die Benntzung der Sammlung wesentlich erleichtern. Außerdem sind von Nr. 913, einer Urkunde über einen Sklavenkauf aus Myra in Lykien v. J. 206 u. Chr., vou Nr. 970, der Beglauhlgung der Abschrift eines Statthalterreskriptes v. J. 177 n. Chr., und von Nr. 1002, einem Kaufkontrakt aus Hermupolis v. J. 55 v. Chr., Faksimiles in Lichtdruck auf zwei Tafeln hinzugefügt. Von Nr. 924 an ist außer den übrigen Daten auch die Art der Urknude, z. B. Ratsbrief, Amtliche Korrespondenz, Arztliches Gutachten, angegeben.

Anzeigen: Lit, Zentralbl. 1900 Sp. 1290 (Bd. III, Heft 2-4), 1905 Sp. 1786-87 (Bd. III, Heft 8-12, Bd. IV, Heft 1) von B(laß); Berl. phil. Woch, 1899 Sp. 1099-1104 (Bd. II, Heft 5-Bd. III, Heft 3), 1902 Sp. 650-56 (Bd. III, 3-8), 1906 Sp. 1345-58 (Bd. III, 11. 12, IV, 1-8) von Gradenwitz; dazu kommen die Besprechungen von Wilcken. Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 1 S. 174-77 (Bd. II, 12-III, 4), S. 554-57 (Bd. III, 5-7), 2 S. 136-39 (Bd. III, 8), S. 385-90 (Bd. III, 9-11), 3 S. 300-304 (Bd. III, 12 u. IV, 1) und S. 504-11 (Bd. IV, 2. 3). Verbesserungen, z. T. auch zu den früheren Nummern, stehen bei Ricci, Bull. papyrol II S. 108ff., Crönert, Zu den Eigennamen, Stud. z. Pal. n. Pap. II S 38, v. Herwerden, Ad papyros graecos, Mnemosyne 28 S. 125-28, Rhein. Mus. 59 S. 144 (Nr. 966, 5 lies you<>> about und Gradenwitz, Einführung in die Papyruskunde, der sie S. 194f. zusammengestellt hat (besonders zu Nr. 241, 613, 614). Nr. 1033, 2 liest Wessely, Stud. z. Pal. u. Pap. IV S. 136 'A[la] Europeic. In C. J. L. III Suppl. Pars posterior (1902) sind die Texte von B. G. U. I Nr. 265 u. 324, bei Lafoscade, De epistulis etc. die von I Nr. 19. 74. 140. 267, III 747 Verso noch einmal abgedruckt, auch sonst sind viele der Urkunden in den später zu besprechenden Arbeiten von neuem, z. T. mit vielen Verbesserungen publiziert, so besonders in den Arbeiten von Gradenwitz, Mitteis, Wenger, Wessely, Wilcken u. a.

W. Spiegelberg publizierte 1902 die Demotischen Papyrus as den Koniglichen Museu zu Berlin, auf die bedeshah hier hinweise, well Nr. 3097 (150 v. Chr.), 3090 (140 v. Chr.), 3101 (118 v. Chr.), Urkunden üher den Verkauf von Grundstücken, und Nr. 3090, die Königseid v. J. 133 v. Chr., griechisch abgefalte Quittungen über

Zahlung der Verkaufssteuer oder Inhaltsangabeu euthalten. Diese demotischen Texte sind früher schon von Revillout in seiner Nouvolle-chrestomathie de motique, die griechischen Beischriften vom Wilcken in Droyseus Kleinen Schriften zur alten Geschichte I S. 386 und in den Aktenstücken aus der Kgl. Bank zu Theben S. 64 berausgegeben worden (vgl. Ber. I S. 145 u. 180 Anm. 5).

Anzelge: Oriental Lit. Zeit. 6 (1903) Sp. 292-95 von W. Max Müller; Rev. crit. 55 (1903) S. 101-2 von G. Maspéro.

Übrigeus liefert zu jeueu Aktenstücken aus d. Kgl. Bank zu Theben Crönert, Kritlk d. Pap.-Texte, Stud. z. Pal. u. Pap. IV S. 91f., eiue Reihe von Nachträgen und Verbesserungsvorschlägen.

### 2. Die Münchener Papyri.

Für die Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München ist durch Thiersch eine etwa 150 Nummern umfassende Sammlung von Papyri augekauft. Die Hauptmasse bilden griechlsche Texte, ungefähr 16 literarische und 110 Urkunden oder Urkundenfragmente. Sie gehören der Zeit vom 3. Jahrh. v. Chr. his zu dem 8 .- 9. Jahrh. n. Chr. an. Über die literarischen Texte handelte Boll, Arch. f. Pap. 1 S. 492 ff. und Wilcken, ebenda S. 471-479. Über die Urkunden teilt Wilcken. Arch. f. Pap. 1 (1901) S. 479 ff. einiges mit: Es befindet sich in München ein Auszug aus den Akteu eines Flavius Aelins Gessius, des λαμπρότατος ήγεμών v. J. 378 n. Chr., ein anderer aus den Akten elues Strategen; ferner ein hehördlicher Erlaß, in dem zum ersteumal die γυχτοστράτηγοι erwähnt werden, welter Stenerlisten und Quittuugen, Klag- und Bittschriften, elue έγγύη aus d. J. 390, die für die Datierung des Leld, Z wichtig ist (vgl. Wilcken, Arch. f. Pap. 1 S. 402), eine Subjektsdeklaration aus Memphis, rechtliche Urkunden aller Art und Privatbriefe. Von den Urkunden publizlert Wilcken ein Fragment, das die Übersetzung der ägyptischen Titulatur Ptolemäus IV Philopator (221-205) ins Griechische bletet, und zwar im Nominativ, so daß die Vermutuug nicht ansgeschlossen ist, daß wir den Anfang der Übersetzung eines ägyptischen Erlasses des Königs vor uns haben. Weiter tellt Wilcken einen Ebevertrag aus dem 2. Jahrh. v. Chr. mit. Das Münchener Fragment gehört mit dem Genfer Pap. 21 zusammen. Einen Streifen, der zwischen den helden Fragmenten fehlte, hat Wilcken 1903 iu der Bodleian Library gefunden und danu deu Text uach genauer Revision des Genfer Fragments noch elnmal Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 387ff. unter Benutzung des Paralleltextes P. Tebt. 104 v. J. 92 und der Bemerkungen Grenfells und Hunts dazu herausgegeben. Der Kontrakt, bezeichnet als wyrpoph zworzeńos, ) esthalt genane Bestimmangen ber die Verpflichtungen des Ehemannes Menekrates gegenüber seiner Ehefran in § 2-4, worunter besonders die Verpflichtung zur Monogamie, die Verpflichtung, keine rzukzwi und kein rzukzwi zu haben, hervorzabeben sind, weiter Bestimmangen über die Glütergemienschaft und das tadellose sittliche Verhalten des Mannes und der Fran, was vor allem wieder in den spätteren christlichen Ehekontrakten betont wird. Anch genane testamentarische Ahmachungen alnd für den Fall des Todes des einen von den beiden Ebegatten oder beider getroffen. Wilchen weist anch auf die Ubereinstimmangen und Differenzen gegenüber den spätteren Ehekontrakten, P. Oxyrb. II 372 (74/5 n. Chr.), 265 (Zeit Domitians) usw., his

Zwei andere Münchener Fragmente sind mit P. Amh. II 66 von Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 124ff. zusammengestellt (vgl. nuten C. III. 2).

Eine Abgabenquittong ass München v. J. 139 n. Chr. ist gelegentlich von Wilcken, Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 239 Anm. 1, mitgeteilt als ein Beleg dafür, daß das von den Priestern zu zahlende einzerzube eine Staatsstener war und durch die πρέπτορες erhohen wurde (γgl. ibher die Stener naten S. 53 Anm. 2).

# 3. Die Leipziger Papyri.

Die Leipziger Sammlung ist durch Mittel, die das Kultusministerium. die Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften und die Albrechtsstifting zn Leipzig zur Verfügung stellten, seit 1902 znstande gekommen. Ihre Puhlikation übernabm Mitteis. 1903 erschien die erste Lieferung der Griechischen Urknoden der Papyrnssammlung zn Leipzig. Dies Heft, auf das ich, ohwohl es anf Grund einer Revision von Wilcken aus dem Buchhandel zugunsten einer demnächst erscheinenden neuen Ausgabe zurückgezogen ist,2) knrz hinweisen will, weil die Urknuden schon hier und da henutzt sind, ist gleich der Berliner Publikation in Antographie hergestellt und enthält 46 Urknuden, von denen die größere Hälfte ans dem 4 .- 6. nnd 7. Jahrhnndert, die fihrigen ans dem 2 .- 3. Jahrhnndert stammen, zumeist aus Hermnpolis. Unter jenen sind zu nennen Quittungen über Rekrutenstenern, der Richterspruch eines Bischofs, Rechnnng für eine amtliche Reise, ein ärztliches Gntachten (vgl. B. G. U. 647, 928, P. Oxyrh. I 51, 52), ein richterliches Protokoll ans dem 4 .- 5. Jahrh, weiter Gestellungsbürgschaften.

Das ist ein terminus technicus für den γάμος ἔγγραφος, die vellgültige Schriftehe.

<sup>2)</sup> lnzwischen 1906 erschienen.

46

10 Urkunden, die die Präsentation Iltnrglepflichtiger Personen betreffen, n. a. (vgl. z. T. nnten die Sonderpnblikationen im Arch. f. Pap.) Anzeige mit vielen Verbesserungen der Texte lieferte Viteiil. Atene e Roma 6 (1903) Sp. 249-55.

5 Urknnden veröffentlichte Mitteis im Arch. f. Pap. 2(1903) S. 259 ff I. P. Lips, Inv. Nr. 5, eine Rolle von zwei Kolumnen, die eine Reihe von Empfangsbestätigungen fiber die richtige Ablieferung des vom ύποδέκτης der Stadt Antinonpolis erhohenen Rekrutengeldes (γρυσός πρώνων) enthalt. Mitteis tellt davon Koi. I Z. 24-36 v. J. 384 n. Chr. mit. Der Erheber ist ein Ratsherr von Hermupolis, der das Amt als Litnrgie verwaltet haben wird. Neben ihm treten noch zwei bingood auf, die hel Goodspeed, Greek Pap. Calro Mus. Nr. 15 nnd P. Amh. II 146 als poilzeillche oder richterliche Behörde erscheinen. Doch zeigt dieser Papyrns, daß dies jedenfalls nicht ihre elnzige Fnnktion gewesen ist. Abgeliefert wird das Geld au einen Bürger von Antinonpolis, den χρυσώνης ἐπαρχείας θηβαίδος. Das aurnm tirocininm selbst wurde damals in von Fall zu Fall zu bestimmenden Provinzen als Ersatz für die Stellnug von Rekruten erhoben (vgl. Cod. Theod. 7, 13, 2). Der im Papyrus genannte Flavius Ulpius Erythrios, hier wohl francier θηβαίδος, 1st 388 Praefectns Angustalls (vgl. Cod. Theod. 9, 11, 1). II. P. Llps. Inv. Nr. 44 v. J. 390 n. Chr. ist ein Stück aus einer Zahl gleichlautender Eingahen des ywortip (der Titel begeguet hler zum ersteumal) von der 5. Phyle an Aurelios Kyrophilos, den πολιτευόμενος ἔναργος νυχτοστράτηγος Έρμουπόλεως, in dem nicht, wie Mitteis will, eine Person genaunt wird, die geeignet ist für eine Litnrgie, sondern die eine Litnrgle abgeleistet hat (λιτουργήσαντα). Neben Ptolemais, Antinoe, Oxyrhynchos hat, wie der Papyrus zeigt, anch Hermnpoils die griechische Phyleneinteilung. Ans zwei andern Elogaben iernen wir den ήγεμών θηβαίδος des J. 390 Flavins Askleplades, nicht Entychios, wie ihn Mitteis bler nennt, sondern Heavehlos kennen (vgl. Mitteis, Mélanges Nicole S. 374. 376). III. P. Lips. Inv. Nr. 31 v. J. 391, eine Quittung über die Znjückzahlung einer geschuldeten Snmme, in der derselbe ήγεμών genannt wird. IV. P. Lips. Inv. Nr. 4, eine nmfangreiche Rechnung ans d. 2 .- 3. Jahrh., von der Mittels eine Probe giht. Es handelt sich nm ναύβια und μερισμός 'Αδριανείου oder 'Αδριάνειος, eine Stenerumlage, üher die wir nichts wissen, V. P. Lips. Inv. Nr. 2 v. J. 388, eine Liefernngsanweisung über Fonrage und Geld für eine üher Heptapolis nach der Provinz Afrika marschierende Trnppenabtellung. Gerichtet ist sle an ein Mitglied des Gemeinderates von Autinonpolis. Der Papyrns ist eine schöne Illnstration zu Cod. Theod. 11, 5, 4; 11, 1, 37; Cod. Just. 10, 23, 4, ohwohi es sich hier nicht um die allgemeine Steuerfestsetzung, sondern um die durch lokale Trnppenverschiebungen bedingte militaris annona handelt. Die in dem Papyrus entaltene δεινίπωσε, d. h. die Verordnung über Repartition der Stener usw., ist ein δείστρον πρότετγμα für die Thebais, amf Grund einer von dem Praefectus Angustalis für seine ganze Diözese eriassenen Verordnung. Im Payrus wird auch der tizpsypenyic d. i. adseratio — das lateinische Wort ist, wie es scheint, erst seit 400 nachweisbar — erwähnt, wie Mitteis gianbt, sogar als obligatorisch. Die bleibenden Normen dieser adseratio sind erst im 5. Jahrh. festgestellt, im 4. hat die Gesetzgebung seit 364 stets hin und her geschwankt, die adseratio war bald ganz verboten, bald ganz oder teilweise erlanbt.

Mittels and Wilcken veröffentlichten zusammen im Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 106 ff. den P. Lips. 13. Diese Urkunde, von der Kol. I nnvollständig, die beiden andern vollständig erhalten sind, ist ein merkwürdiges aus dem 4 .- 5. Jahrh. stammendes Gerichtsprotokoil aus Hermpolis, das einen Ranbanfall zum Gegenstande hat. Die verbindenden Worte wie Herminn(s) ad(vocatns) d(ixit) sind lateinisch, die vor Gericht gesprochenen Worte mit Ansnahme zweier kurzer Befehle des Vorsitzenden dagegen griechlsch. Die Urknnde ist also den von Coilinet und Jongnet (vgi. nnten C, V) veröffentlichten gleichartig. Der Vorsitzende des Gerichtes ist Fiavins Leontins Beronicianus vir ciarissimus praeses Thebaidis. Mit dem Raubanfali wird dnrch einen gewissen Senecion eine Einbruchsaffäre verquickt, doch beschränkt der Praeses seine Untersnchnng nur anf den Ranbanfail. Wessely, Stnd. z. Pal. u Pap. IV (1905) S. 83, stellt in diesem Papyrns II, 4 her sing gotos naphy xal στήγων (d. j. στήχων = έστώς) τὰ δνόματα αδτών nnd verweist für die Orthographie anf II, 2 Στεργόριος - Stercorins. Ich seibst vermute II, 10 'Ασυναρίτιον έ[σγυν]όμενον καὶ τυπτόμενον.

Endlich publishere Mittels, Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 178 ff.

P. Lips. Inv. Nr. 596, einen Adoptionsvertrag ans Hermpolis v. 31. Dez.

381 n. Chr., kraft dessen Anrelia Teeys ihren doppelt verwalsten Enkel
Passi, das Kind ihres likteren Sohnes Papanthol, ihren ilingeren Sohne
Anrelios Silbanos an Kindes Statt übergibt (resp. übernimmt es dieser)
nnter der Bedingung, erstens. daß das Kind vom Adoptivvater anständig
gleich einem ehelichen aufgezogen werde, zweitens, daß der Adoptivvater das Vermögen des Passis getrenlich verwalte und es ihm nach
erlangter Vollighrighett amsliehere, und drittens, daß Passis Erbe des
Adoptivvaters werde. Die Bedingungen zeigen, daß der Vertrag nicht
mit römischem Maßtab gemessen werden darf: von der Begründung
einer patria potestas ist nicht die Rede. Er entspricht anch weder den
Vorschriffen der adoptatio noch denen der adorgatio, ist vellenehr ohne
jede Mitwirkung der Behörde abgeschlossen. Mittels sieht in dem Vertag eine Erscheinung des Volkarechtes nah hält es für das wahr-

scheinlichste, daß die Adoption hier dem griechischen Schema folgt. Was die Rechtswirkung anlange, so müsse man Pnakt 1 nnd 2, der nechtlich gültig seien, scheiden von Punkt 3, der rechtlich negütig seien, scheiden von Punkt 3, der rechtlich negütig seien. Wenn Jantinian im Gegensatz zu der adoptio plens eine adoptio minns plena genchaften hat, die, ohne die patria potestas zu begründen, dem Kinde lediglich das Intestaterbrecht gegenüber dem Adoptivvater sichert, so zeigt die von Mittels veröffentlichte Urkunde, daß diese Art der Adoption bei den hellenktischen Untertanen Jantinians schon lange vorher in Gehranch war. Übrigens ergänst Wessely, Lit. d. Papyrns.k. Stnd. z. Pal. n. Papyr 108, 130, Z.11 [derzi] glut and Z. 25 loocirose;

## 4. Die Heldelberger Papyri.

Der I. Band der Veröffentlichnngen ans der Heidelberger Papyrnssamminng erschien 1905. Im Jahre 1897, so herichtet Deissmann im Vorwort, ward die Sammlang des Kgl. deutschen Vizekonsnls Dr. Reinhardt von griechischen, koptischen, arahischen, hebräischen, syrischen, lateinischen, persischen, hieratischen und demotischen Texten auf Papyrus, Pergament und Holztafeln, 1900 der Sentnagintatext von Th. Graf gekanft. Weiter schenkte 1904 Fr. Schott aus dem Nachlasse Reinhardts die weit fiber 1000 Nnmmern nmfassende Sammlang meist arshischer Urkanden and Bachfragmente, und 1905 ward eine größere Sammlung griechischer Ostraka ans Thehen, Elephantine und Edfu erworhen. Der von Deißmann veröffentlichte Band enthält neben hihlischen und christlichen literarischen Texten (Nr. 1-5) unter Nr. 6 einen altchristlichen Originalhrief aus der Mitte des 4. Jahrh... dessen Faksimile auf Tafel 60 wiedergegeben ist. Es ist dies der Brief eines Justinns an seinen Herrn and Bruder Papanthios mit vielen hihlischen Wendungen und einer Anspielung auf Sentnag, Prov. 10, 19. Justinus ersucht um Fürbitte, daß er Anteil erhalte an der Länterung von den Sünden, und schickt dem Papputhios durch den Überhringer des Briefes eine kleine Gahe Öl als Geschenk. Der Brief erinnert in vielen Einzelheiten an die Abinnaeuskorrespondenz und an den Brief P. Amh. II Nr. 145, der gleichfalls von einem Christen stammt, S. 105-107 sind sprachliche and sachliche Indices hinzagefügt.

Anzeigen: Berl. phil. Woch. 1905 Sp. 1302-5 von Eb. Nestie; Woch. f. klass. Philol. 1906 Sp. 315-16 von Wessely.

Gerhard and Gradenwitz hatten vorher schon gemeinschaftlich mehrere Texte der Heldelberger Sammlung veröffentlicht. Im Philol. N. F. 16 (1903) S. 95 ff. lat von ihnen P. Heidelh. 1272 hesprochen worden, ein juristisches Fragment mit Zeilenschlüssen and Zeiten anfängen aus einem Papyrnahnche, in kleiner lateinischer Unziale vielleicht des 6. der 7. Jahrh. 7 geschrieben. Gradenwitz hatte den von Gerhard rekonstruierten Text mit wenigen kurzen Bemerkungen schon früher 1902, In der Zeitschr. d. Savignystlft. 23 S. 458 f. mitgeteilt. Üher die Mitte des Blattes hin sind Randscholien in verschiedenen griechlschen Schriftarten verteilt. Dnrch die Entzifferung der Worte 'de inofficioso' erkannten die Heransgeber, daß es sich nm den Titel 2 des 5. Buches der Digesten de inofficioso testamento handele, der dem 1. Titel des 39. Buches der Basiliken περί μέμφεως διαθήκης entspricht. Gerhard rekonstrniert das Format des Papyrusbuches und gibt auf dem Beihlatt ein Bild dessen, was auf den heiden Selten gestanden hat. Gradenwitz kommt bei seinen inristischen Erlänterungen des Textes zn dem Resnltat, daß die 3 Glossen nicht mit den Basilikenscholien zu parallelisieren sind und daß sie anch den Sinaischolien an Bedentung nachstehen, da sie sich lediglich anf die Übersetzung und Auslegung der Stellen beschränken. Es ist nach ihm wahrscheinlich, daß es sich nm ein Überbleibsel der Digesten, nicht einer Instinianischen Sammlung handelt, und dadurch würde erwiesen, daß die Digesten in Ägypten in Gebranch gewesen und mit Glossen versehen worden wären, die nicht immer das Richtige getroffen hätten.

In den Neneu Heidelherger Juhrb. 12 (1903) S. 141 ff. veröffentlichten Gerhard nnd Gradenwitz sodann den P. Heldelb. 1000, eln anderes Fragment jnristischen Inhalts, das von der quarta handelt, einem Bruchteil der Erhschaft, üher den der Testator nicht frei verfügen darf, sondern der einem Berechtigten reserviert ist. Der erste Ahschnitt betrifft die Garantierung der Pflichtteilsquarta für den Sohn, der zweite enthält die Bestimmung, daß für den Fall, daß der Sohn tot ist, Enkel and Urenkel das Anrecht and die Oparta haben. Gradenwitz weist daranf hin, daß eine Parallelstelle zu dem Papyrus die Stelle Paulus sent. IV, 5, 7 lst, die das Recht schon der Severischen Zelt widerzuspiegeln scheine. Lehrreich sei nnn, daß Justinian (Nov. 18 c. 1; Cod. Just. 3, 28, 30) sich die Erfindung dieses Rechtssatzes zuschreibe, der tatsächlich viel älter sei. Gerhard, der das Fragment für ein mit dem Rand erhaltenes unteres Kolumnenende aus einer Rolle erklärt, erörtert in ansführlicher Weise unter Berücksichtigung der einschlägigen, in den Anmerkungen S. 163-178 angeführten Literatur das Verhältnis der Rolle und des Kodex zneinander und kommt zn dem Resultat, daß der Pergamentkodex im Anfange der Kaiserzeit auf römischem Boden ans dem Prinzip der Wachstafeln hervorgegangen und daß der Papyruskodex jünger sei, daß Ägypten aber den Papyrnskodex früh schon ausgiebiger verwandt hahe als die anderen Provinzen des Reiches. Was die Paläographie der juristischen Stücke betrifft - Gerhard zählt S. 154 f. alle Stücke auf -, so ist in ihnen schon früh (4. Jahrh.) die sogenannte Unziale verwandt. Der Heidelberger Papyrns, der noch die Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906. III.)

rustikale Kapitale zeigt, wird deswegen von Gerhard vor 300 angesetzt. Vgl. jedoch zu diesen Anseinandersetzungen anch W. Weinherger, Berl, phil. Woch. 1904 Sp. 1107-9.

Im Philol. N. F. 17 (1904) S. 498 ff. warde von Gerhard und Gradenwitz endlich nater dem Titel doch and miones P. Heidelh. 1278 veröffentlicht, elne griechische Hypothekenlöschungsnrkunde (ἐπίλυπ;) ans Pathyris (Gehelên) in Oberägypten v. J. 111 v. Chr. Panobchunis üherließ gegen ein Darlehen von 7000 Knpferdrachmen in der Form eines Verkanfs anf Tren und Glanhen dem Patus und Bokennpis zun Pfande ein Grundstück, das hei Rückzahlung des Darlehens wieder frei werden sollte. Durch die vorliegende Urkunde läßt nun Panobchuns die durch den Vertrag hegründete Ohligation lösen, sich von ihr entbinden (ἐπελύσατο).1) Es tritt aber zur Konstatierung der Zahlung des Schnidners mit dem Übergang & xal napoov Harous etc. das Empfangsbekenntnis des Glänbigers hinzn. Die Anflösung des Kanfvertrages ist im Bnrean des Agoranomen vollzogen. Dies gibt Gerhard Anlaß, ausführlich Ursprung und Bedentung der Agoranomie in der Ptolemäerzeit zn behandeln. Er spricht znerst über das Verhältnis der Privaturkunde des συγγραφοφόλας, der uns in Unterägypten, namentlich im Fayûm, begeguet, zn der offiziellen Urkunde des Agoranomen, der sich in der Thebais findet. Diese stellt gegenüher iener eine Vereinfachnng dat. da Zengen und Treuhänder überfinssig werden. Nach Gerhards Vermntnng wird das Notariat zu Beginn der Regierung Ptolemaens VI. Philometors nach der großen nationalen Revolution der Thehais als eine Nenschöpfung der Lagiden eingeführt sein. Zweck war Anssöhnung und Verschmelzung des griechischen und nationalen Elements in Oberägypten In Unterägypten hestand dagegen die nationale nud die griechische Urknnde, die des priesterlichen unverpapor und die des suppaporolitie neheneinander.") Über den Rang der Agoranomen läßt sich noch nichts Bestimmtes sagen, wohl aher einiges üher ihre Organisation uni ihren Amtshezirk. Dies läßt sich erschließen ans der Zusammenstellung der ihm hekannten publizierten und unpublizierten Notariatsinstrumente, die Gerhard S. 508-13 gibt, in deren Präskripten und Snhskriptionen die Agoranomen und ihre Gehilfen wie anch der Ort ihrer Tätigkeit genannt sind. Die Präskripte und Subskriptionen klären uns im Zusammenhange mit den ührigen ptolemäischen Urkunden, besonders den

<sup>9)</sup> Nach dem gieichen Schoma sind P. Grenf. 126, II 22 abgefalt.
9 Dagegen erhebt Wilersprund Jongsent, Rev. crit. 1908 S. 107 i.
in der Anzeige von Reinsch, Pap. grees et démot: Wenn aus den kleizerstellt der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden daran, daß die Metropole zu weit entfernt gewesen wäre. Siehe übrigestellt der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernfelden der Bernf

Turiner und Pariser Papyri, über die Ich Ber. I S. 161-65 gehandelt habe und die znm großen Teil hier noch elnmal in ihren Einzelheiten erklärt und geprüft werden, über allerlel die Administration von Oberägypten betreffende, vielfach umstrittene Fragen auf. Kurz zusammengefaßt sind Gerhards Resnitate folgende (vgl., dazu die Karte S. 522): Die Identifikation der Gane Περιθήβας und Παθυρίτης ist falsch. Die Μεμνόνεια gehörten topographisch zu der ανω τοπαργία des Ganes Περιθήθας, zu der κάτω τοπαργία des Παθυρίτης hatten sle Beziehungen administrativer Art. So standen sie mit ihm unter einer Agoranomie. Kaufverträge, Kaufstener, das ganze Finanzwesen der Memponela gehört nach Hermonthis Im Pathyrltischen Gau, im Gerichtswesen konnten sich dagegen die Memnoniten an die Gendarmerie und auch wohi an das Gericht ihrer eigenen Nomoshanptstadt wenden, zumal in dringenden Fällen. Die administrative Vereinigung der Memponeia mit dem Pathyritischen Gan erklärt sich wohl darans, daß nrsprünglich beide Gane verelnigt waren, wie im J. 174 auch eine ἀγορανομία του Περιθήβας καὶ Παθυρίτου existierte (P. Grenf. I, 10). Die Trennung wird wohl nnter Ptolemaeus VI. Philometor anzusetzen sein; später gibt es sogar zwe Agoranomen im Pathyritischen Gan, von deuen einer sein Bnreau in Pathyris, der andere in Krokodilopolis hatte. Was die Strategle anlangt, so werden preprünglich der Gan Περιθήθας und der Παθυρίτης unter einem Strategen gestanden haben, der Hermiasprozeß (vgi. Ber. I S. 163 f.) nm 120 v. Chr. zeigt einen Strategen des Περιθήβας, Παδυρίτης and Λατοπολίτης. Dann fiel der Παθυρίτης, vom Gau Περιθήβας losgerissen, zum Λατοπολίτης und erhielt mit ihm einen Strategen. Ans diesen Verschiebungen des Παθυρίτης spricht die Tendenz, das alte Theben durch Isolierung zu schwächen. Weiter sei auf die Ausführungen Gerhards über scriptnra interior and exterior (S. 500 f.), 1) über γρηματίζειν in das Register eintragen" und "snbskribieren" (S. 517 ff.) und auf die Erklärung der Eigennamen (S. 570 f., 574 f.) verwiesen. In einem inristischen Anhange zeigt Gradenwitz an zwei lateinischen Urkundeu über Verpfändung eines Grundstückes und zweier Sklaven (Brnns, Fontes luris rom.º Nr. 110 and 109), daß die elgentliche Form dieser Verpfändung bei den Römern die ist, daß der Schuldner und Eigentümer

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. dazu such Gerhards Bemerkungen in d. Zeitschr. d. Savignyatift, Rom. Abt. 25 (1904) S. 383—385. Dort sagt er, daß die seripturs laterior die zeitlich primäre, die exterior die sekundäre ist, daß aber in der Ptolemstraeit und ebenso später in der Rümernsit vom 29. Jahrh. n. Chr. an ein Umschlag im Werte der beiden Skripturen eintrat, aber nur beit den dazu gegeinsenen Soffen, dem Papyrus und Metall, nicht dasgesen bei den Wachstafein. Die seriptura interior verkümmerte allmählich und versehwand schließlich gazu.

die Sache dem Glänbiger ühreignet und daß dieser dam-, Zongnissen der Sache gewinnt, sie sogar veräußern kann, bevor die Zorons., fällig ist, während der Verpfänder nar auf die Diskretion des Glänbigers angewiesen ist, und im Anschlaß daran konstatiert er, daß dies römische institut in nabenz gleicher Form, is mit den affaulchen Worten durch die vorliegende Urkunde als im ptolemäschen Ägypten in Übner gewiesen wird. Freilich wird nam wohl schließen dürfen, daß in unseren Fall Panohchnais auf seinem verpfändeten Grundstäcke vielteicht ab Meier des Patts gehliehen ist und daß dieser im Wriktlichkeit nicht mehr gehabt hat, als was nach deutschem Recht der Gläubiger hat, das Verkunfrecht.

Seymour de Ricci, Pap. Ptolémaiques, Stud. z. Pal. t. Pap. IV S. 53 ff., veröficutikhet einige von Eisenlotu 1870 in Thebes erworbene Fragmente von Kontrakten, von denen sich 5 zu der Datirung des 44. Jahres Euergetes II d. 1. 1276 zusammensetzen und als Hillé von P. Grenf. II is erganzen lassen. Undedeutend sind derei ander Bruchstücke, von zweien von ihuen ist auf einer Tafel eine Nachzeichnung geschen.

# 5. Die Strassburger Papyri.

Die Straßhurger Universitäts- und Landeshihliothek ist durch Kanf iu den Besitz von etwa 2000 mehr oder weniger gut erhaltenet Papyri uud mehr als 600 Ostraka gelangt. Au deren Bearheitung ginges mehrere Gelehrte. Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen (1901), behandelte im 1. Kapitel dieses Buches 1) an der Hand des Straßb. Pap. gr. 60 die Frage der Beschneidung und Priesterordnung. die schou von Krebs bei der Erklärung von drei gleichartigen Urkunden der Berliner Sammlung erörtert war (vgi. Ber. II S. 282). Währen jene Urkunden nur kurze Auszüge ans den Akten des Oberpriesten speziell üher die Reiuheit nud Fehleriosigkeit des Körpers der zu beschneideuden Knaben waren, giht der Straßhurger Papyrus in drei freilich nicht vollständig erhaltenen Kolnmnen in einem Schreiben des Strategen des Heraklidischen Bezirks des Arsinoitischen Ganes an det römischen Oberpriester von Ägypten Flavius Meia den ansführlichen Nachweis der Herkunft der zu Beschneideuden, ohne die Reinheit des Körpers zu erwähnen.2) Reitzenstein rückt die Beschueidung in den großen Zusammenhang des Opferritus. Die Beschneidung eines als rein aud makeijos (ἄσημος) erfundenen Kuahen sei eiu Ausdruck für die

Die anderen Kapitel behandeln ein Lied von der Weltschöpfungein Lied auf den Persersieg Diokletians, ein Evangelienhruchstück und ein Gebet.

<sup>7)</sup> R. will dies freilich Kol. III, 9 einschiehen, doch nicht mit Recht

und 104 dreisselben an den Gott als Web (= rein) d. h. als Priester. 1) alleiter Indrpretlert er die Steilen im Alten Testament bei den hellenistischen Schriftstellern und Kirchenhistorikern dahin, daß die Beschneidung bis in die äiteste Ptolemäer- und bis in die ägyptische Zeit hipein anf die Priester beschränkt war, was Krebs für die spätere Kaiserzeit ansgesprochen hatte. Daß das zn beschneidende Klnd anch mütterlicherseits ans einem Priestergeschlecht stammen mnßte, daß wir es also mit den Angehörigen eines γένος ίερέων zu tnn haben,2) führt Reitzenstein auf die vorptolemäische Zeit zurück. Auf Grand einer falschen Lesnng nimmt er aber an, daß die Verwandten von mütterlicher Seite zu erscheinen und ihre eigene Herkunft ans priesterlichem Geschlecht urknndlich zu erhärten und dann die Ebenbürtigkeit der Kinder zn bezeugen hätten, nnd das glanbt er als ein Überbieibsei ans dem ältesten ägyptischen Familienrechte ansehen zu müssen. Das ist aber dnrch nene Lesnngen Wilckens widerlegt. Der Anfsatz von Reitzensteln veraniaßte nämlich eine dreifache Entgegnung im Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 4 ff., die unter dem Titel . Znr Geschichte der Beschneidung" zusammengefaßt ist. Wileken hat dort die ägyptischen Beschneidungsurkunden, den Straßburger Papyrus, dessen Text er am Original nachgeprüft hat (etwas später als 159 n. Chr.), B. G. U. I 347 (v. J. 171) and B. G. U. I 82 (v. J. 185) noch einmal abgedruckt und das Verhältnis der Urkunden zueinander etwas genauer als Reitzenstein bestimmt. Es sind unter verschiedenen Gesichtspunkten angefertigte Anszüge ans den Originalakten, die sich gegenseitig zu einem vollständigen Bilde des ganzen Hergangs ergänzen. H. Gunkel. ebenda S. 13 ff., knüpft an R.s Behanptung an, daß die Beschneidung nur Sitte des priesterlichen Adeis bel den Ägyptern gewesen und als solche anch von Israel übernommen wäre, nnd zeigt, daß Josua 5, 9, Jerem, 9, 25 and Ezechiel 32, 19, 21, 28, 32 voraussetzen, daß alle Agypter beschnitten wurden, wie anch beim Volk Israel die Beschneidnng Sitte des ganzen Volkes ist. Anch die Behanptnng der Entiehnung der Beschneidung und anderer Knitgebränche durch das Volk Israel ans Agypten wird nachdrücklich zurückgewiesen. Wendland endlich,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Diese leibliche Untersuchung der Knaben stellt R. der Untersuchung der Tiere vor dem Opfer gleich und veröffentlicht S. 7 Aum. 4 eine Bescheinigung über eine solche Prüfung eines Opfertieres durch den isponogrospepturit, v. J. 149. n. Chr. (P. Straßb, gr. 1105): isppelpus ein jartwabes(ein Fragment einer gleichen Urkunde ist. P. Green. II 64).

<sup>7)</sup> S. 10 Anm. 5 meint R., das takastatov bezeichne eine Steuer, die bei der Beschneidung gezahlt worden sei, während das staatstatov den Kintritt in eine bestimmte Charge betreffe (vgl. Wilcken, Ostraka I S. 397 u. 185; auch oben S. 45).

e beuda S. 22 ff., weist nach, daß anch die hellenistischen Zengnisse dafür sprechen, daß die Beschneidung aligemeine Sitte bei den Agyptern gewesen ist, daß man aber vielleicht schon in der Ptolemäerzeit wegen der Mischnng der Bevölkerung nachlässiger geworden sei, bis Hadrian das Verhot der Beschneidung erließ, die aber nach unseren Urkunden doch den Priestern gestattet blieb. Schileslich hat zu dieser Frage Wiedemann iu der Orlental, Litt. Zeit. 6 (1903) Sp. 97 ff. das Wort ergriffen und vertritt, da die Mumien vieler Agypter die Beschneidung erkennen lassen, viele Ägypter aber, darnnter anch Könige, trotz Ihrer priesterlichen Steilung unbeschnitten gehileben sind, die Ansicht, daß die Sitte der Beschneidung heim ägyptischen Volke nach den verschiedenen Perioden seiner Geschichte gewechseit habe und der Mode unterworfen gewesen sel. Vgl. übrigens auch die diese Sache hetreffenden Bemerknngen und Urknaden bei Wessely, Karanls und Soknopaiu Nesos S. 64 f., nud P. M. Meyer, Festschr. f. Hirschfeld S. 159.

H. Bresslau, Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 168 ff., veröffentlicht deu lateiu, Straßhnrger Pap, Nr. 1, einen vortrefflich erhaltenen Empfehlungsbrief. Der Ahseuder des Briefes ist ein gewisser Vitalis, dessen Schreiber den Brief geschrieben hat, nur daß Vitalis selbst die Grußformei am Schlnß nnd auf dem Verso seinen Namen mit eigener Hand hinzufügte. Außerdem Ist der Titel des Empfängers Achillins, nysu(6ve) Posveigne, griechisch von einer dritten Hand auf dem Verso hinzugesetzt. Dieser Titei giht Breßlau Aniaß, den Brief vor 362 anzusetzen, wie er auch nach den lateinischeu Buchstabenformen in das 4. oder in den Anfang des 5. Jahrh, gesetzt werden müßte. Von 362 an wird nämiich Phoenice von Konsuiaren verwaitet, his dahlu von einem Praeses Phoenices, und diesem latelulschen Titel entspreche ήγεμών, ein Schluß, der wohi kaum als zwiugeud angesehen werden kanu. Empfohlen wird dem Achillins von Vitalis, einem höheren Beamten Ägyptens, Theophaues, der ein Rhetor oder Rechtskonsnient gewesen sein wird. Manches iu dem Brief läßt an Christen denken. doch mit Sicherheit kann es kaum entschieden werden, ob wir es mit Christen oder Heiden zu tun haben.

Preisigke, Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 415 ff., veröffentlichte on Straib. Pap. gr. Inv. Nr. 1404, elnen Skiavenkauf des 6, Jahrh.a aus Hermpolis. Zwei Sklavenhändler Pathermuthis und Anatolios verkanfen eine rwölfjährige maurische Sklavin, die eis selbst rou äthlopische Händlern etworben haben, an Isidora. Die Urkunde zeichnet sich darch die Fulle der Vertragsklamselu aus und trägt am Schluß Z. 102 ff. die eigenhändigen Unterschriften der Beteiligten, der Zeugen and des oupglokaupráper. Au Stelle des Siegeis (1. s.) finden sich Z. 102

und 104 drei Kreuze mit der Umschrift orgäv Ibstepsoöfene resp. regjöv allein. Z. 122-161 folgt eine zweite Urkunde, die droyf, an demselben Tage wie der Kantvertrag ansgestellt und von denselben Zengen und demselben oppfolszopfopen unterfertigt. Nach Z. 121 steben anscheinend stonographische Zeichen.

Zn erwihnen sind weiter Die demotischen Papyras der Straßburger Bibliothek, beramag, rouw N. spiegelberg. Griechische Verkanfsquittungen sind angeblangt den Urknuden über Verkanf von Ackerland Pap. dem. Nr. 7 v. J. 115 v. J. 145 v. (Dr. au Hermonthis und Nr. 7 v. J. 111 aus Krukodilopolis (vgl. die Paksimiles auf Tafel IV u. V). Weiter ist zu beachten Pap dem. 32 (a) (Tafel XI) + Pap. gr. 1 (b) (Tafel XVI), eine Urknude über einen Hausverkanf. Griechisch sind die kompapzi des Verkäufers und Känfers, Z. 1-13, sowie der agevannende Elleringstirterungsvermer kt. Z. 13 - 14. Der Pap. dem. Nr. 11, eine Rechnung über Weizen, einbil zwei griechische Kolomunen, gleichfalls eine Abrechnung über Weizen, jedoch ohne Beziehung zum demotischen Text. Anf dem Verse findet sich neben Demotischem eine griechische Dateirung a (1902) Aparticylöje ict. d. i. 81 n. Chr. (vgl. Taf. XVII). Der Pap. dem.-gr. Nr. 10 endlich enthält die fragmentierte Abschrift eines hörzeppax is vorgeriest. V. I. 1923/30 (vgl. Taf. XI).

Anseigen: Rev. crit. 54 (1902) S. 144 f. von G. Maspéro; Lit. Zentralb. 1902 S. 410-12 von W. Schubart; Oriental. Lit. Zeit. 6 (1903) Sp. 173-75 von W. Max Müller, Vergleiche weiter vor allem die Auführungen Wilckens, Pap. Urk., Arch. Fap. 2 (1902) S. 142-147 und den Nachtrag dazu 3 (1903) S. 146.

O. Lenel, Sitznngsber. der Berl. Akad. 1903 S. 922 ff. mit Nachtrag S. 1034, veröffentlichte zwei Brnchstücke einer Pergamenthandschrift (5. Jahrh.?) der Straßburger Bibliothek, die wohl aus einem Sammeiband von Schriften Ulpians oder auch von Disputationen, Qnästionen, Responsen verschiedener Verfasser stammen. Sie gehören dem 3. Buche der Disputationen Uipians an and handeln von der actio rei uxoriae und actio subsidiaria. Für die näheren Ausführungen verweise ich anf Lenel selbst. Die Fragmente wnrden von Lenel auch in der Zeitschr. d. Savignystift. 24 (1903) S. 416 ff. mitgeteilt. Für die Leser des Archivio giuridico hat Baviëra, Due nnovi frammenti di Ulpiano, Lenels Publikation wiederhoit mit einer Note des Herausgebers des Archivio E. Serafini (S. 328), der es vorzieht in dem Fragment IIb nam (so das Pergament) - tenetur (teueatur das Pergament) zu lesen, während Lenei cum - teneatur verbessert hat. Sodann hat Lenel, Sitznngsber. d. Berl. Akad. 1904 S. 1156 ff., zwei neue Ulpianfragmente, eiu größeres mit 27 Zeilenanfängen auf beiden Seiten und ein kleineres mit 7 Zeilenanfängen auf der einen nud 7 Zeilenenden auf der anderen Seite publiziert, die wohl mit den besprochenen zusammengebören und gleichfalls aus dem 3. Bach von Ulpians Disputationen stammen. Das kleinere, fr. 32 de peculio (15, 1), ist wichtig, weil es die Echtheit einer viel nustrittenen Stelle beweist, das größere aus dem Titel de furtis handelt über Pfandfreiheit.

#### 6. Bremen.

Die Stadtbibliothek in Bremen erhielt als Geschenk von Herm H. Meichers 30 griechische Papyri vermutlich amtlichen Charakte: ans Esmneen (Hermnpolis) in Oberägypten. Die Sammlung ist noch nicht publiziert.

#### 7. Privatsammlungen.

Im Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 405 ff. veröffentlicht Gradenwitz einen Papyrus seiner Privatsamminng (Nr. 4), der zn der Alypios-Heroninoskorrespondenz gehört (vgl. nnten C, VIII). Alypios gibt Heroninos, seinem Bevollmächtigten (ppoynotis) für das Dorf Thraso, Anweisung, zwei Kindern monatlich resp. jährlich bestimmte Alimente and Equipierungsgeider zu zahlen. Diese Anweisung ist zuerst in schöner Schrift von demselben Schreiber geschrieben, der die von Comparetti, Festschr. f. Gomperz, veröffentlichten Briefe geschrieben hat, daranf aber fast wörtlich wiederhoit von der zitterigen Hand des Alvoios selbst. Daran schließt Gradenwitz Erörterungen über coovnoris. χύριος und ἐπίτροπος. Den χύριος geben die Papyri nur den Franen, den ἐπίτροπος nur den ἀφήλικες. Die Römer geben den Franen und impnberes den tntor. Die Griechen haben also dafür zwei Ausdrücke. Φροντιστής bezeichnet wohl mehr den dnrch obrigkeitliche Verfügung bestellten Pfleger, wenn es sich auch bei Unerwachsenen im Sinne von tntor findet. Bei Franen konknrriert der φροντιστής anch mit dem χύριος. 'Aπογραφαί werden von den Franen eingereicht entweder μετά χυρίου oder διά φροντιστού. Pachtverträge n. a. können an eine Fran entweder direkt oder διά προντιστού (der betr. Fran) gerichtet werden. Doch mnß Gradenwitz zngeben, daß sich auch hier μετὰ χυρίου findet (vgl. B. G. U. I 68, 155, 187, we yaspany doch kanm diesen Unterschied begründen kann). 1) Der poovnorés tritt aber auch bei erwachsenen Personen als Abwesenheitspfleger, als öffentliche Vertrauensperson in der Stellvertretnng eines Beamten anf, als Generalvertreter für einen bestimmten Rayon, sei es einer behördlichen Gewalt, sei es begüterter Privatiente, wie in den Alypiosbriefen. Wie übrigens hier zwischen

<sup>1)</sup> B. G. U. I 76 findet sich ganz irregulär dia opovetotoù statt peta xupiou.

ὀβ-ώνον nnd είματισμές naterachieden wird, so geschieht das anch im Gesetz v. J. 315 Cod. Theod. 11, 27, 1, das von der Effrange für Unerwachsene handelt. Es würde danach 315 anf den Fiskus und die Kaiserliber res privata das übertragen sein, was privatim nach den Papyrus sehon seit ingem gehöbt worden war.

Gradenwitz, Schubart und Vitelii gaben 1905 in den Méi. Nicole S. 193 ff. eine digrogan aus Hermppolis v. J. 203/4 n. Chr. berans, zusammengesetzt aus einem Gradenwitz gehörigen Papyrns (Nr. 3) und dem P. Fior. 46. Jener hildet den linken, dieser den rechten Rand der Urkunde, dazwischen fehlt ein Streifen von etwa 20 Buchstaben Breite. Die Urkunde betrifft einen Landkanf und besteht ans zwei Teilen. Der erste, an Abkürznngen reiche und sehr flüchtig geschriebene ist die von den Bankbeamten nnterzeichnete διαγοαφή, der zweite hringt die von der Hand eines bernfsmäßigen Schreibers ohne Ahkürzungen in schöner, steiler Knrsive geschriebene, die Kaufbedingungen vollständig enthaltende ὑπογραφή, die von dem Verkänfer und der Käuferin unterzeichnet ist. Gradenwitz stellt diese Urkunde mit andern Hermupolitanischen zusammen. P. Genf 22, P. Amh. II 95 n. 96, P. Fior. 1 n. 28. Während die diappapai ans dem Arsinoitischen Gau Urknnden sind, die den Destinatär benachrichtigen, daß für ihn eine Somme aus dem Konto seines Schuldners zur Abhebung bereit liege, und nur eine kurze Bescheinigung des Destinatärs darunter gesetzt wird, daß er die Snmme abgehoben habe, enthält die ὑπογραφή der Hermnpolitanischen Urknnden die vollständige Wiedergabe des Textes der vom Standpunkt des Gebers abgefaßten διαγραφή vom Standpunkt des Empfängers, und sie scheint das Hauptstück der Urkunde gewesen zn sein. Doch zeigen auch die Urkunden aus Hermppolis Unterschiede nnter sich: P. Genf 22, P. Amb. II 95, P. Fior. 1 sind nuselbständige čazpapaí, d. h. sie setzen eine rechtsgeschäftliche Bindnng durch Kanf oder dgl. voraus (P. Genf 22: ἀχολλούθως [sic] τη ἀνενηνεγμένη διὰ τοῦ - ἀγορανομίου ἀνή, ähnlich die helden andern, wo die Urkunde, anf die verwiesen wird, in Kol. I erhalten ist). Die andern drei sind selbständige διαγραφαί, d. h. sie enthalten alles, was in einem vollständigen Kontrakt stehen muß, und haben daher statt des Verweises auf eine dun oder del. die Formel χατά τήνδε την διαγραφήν. Da nnn die drei ersten Urknnden den Jahren 38, 109 und 153, die drei letzten den Jahren 179, 204 und 213 angehören, so nimmt Gradenwitz an, der Übergang zu der selbständigen digrogon habe sich um die Mitte des 2. Jahrh. vollzogen, sei es dnrch Verordnung oder sei es allmählich dnrch die Praxis. Weiter zeigt Gradenwitz den Unterschied der ptolemäischen von den römischen διατραφαί: nach den ptolemäischen wird anf der Bank gezahlt (τέτακται), nicht durch die Bank, die anderen sind Anweisungen zum Empfang, und zwar die arsinotlischen in der Form, daß dem Angewiesene vorgeschrieben wird, er habe bereits empfangen (enfryen), die von Herrmupolis in der Form, daß ihm mitgeteilt wird, er habe die Summe gut stehen. Die arsinotischen haben sich nach Gradenwitz nicht irgendwie wesnulich geändert, die hermupolitanischen haben sich aber nach ihm das ganze Gebiet der schriftlichen Kontrakte erobert, was auf eine Kombination von Banken und Notariat deute.

Einen in seinem Privatbesitz befindlichen, ihm von Fröhner geschenkten Papyrus publizierte Wilcken, Festschr. f. Hirschfeld S. 123 ff., vel. nuten E. H. 1.

### II. Österreich.

## 1. Die Wiener Papyri.

Die Gesamtpablikation der griechischen Papyri der Sammlung Pap. Erzh. Rainer ist seit dem vorigen Berichte noch nicht fortgeschritten, ') wohl aber sind wie auch früher in zahlreichen Einzelpablikationen. Anfätten und Abhaedlungen viele jener Papyri, z. T. vollständig, z. T. in kleineren Bruchsticken und Zitaten von Wessely, biswellen auch von anderen wie Meyer, Pestachr. f. Hirschfeld (vgl. unten E. Il. J), mitgetellt doer benattz. Die wichtigeren dieser Publikationen werde ich, soweit es praktisch erscheint, schon an dieser Stelle anführen.<sup>5</sup>

1900 erschienen Wesselys Papyrorum scripturae graecae specimina isagogica. Wessely verfolgt mit diesem Buche didaktische

') Es scheint mir, als ob diese Folgerungen bei den immerhin nicht zu zahlreichen Urkunden, die uns der Zufall erhalten hat, noch unsicher sind.

'You den Urkunden des 1. Bandes int seit dessen Errebnisen besonders hinfig Nr. 23 behandelt worden, nicht wie Wessely hin verstand, ein Ebekontrakt, sondern eine Scheidungsurkunde, wie Gressfell und Hung, Oryrh. Pap. II S. 299 f., nueret sahen (vgl.) unden die Unterwohnungen von Mittels, Ruggiero, Zerteldi u. a.). Nen herausgegeben ist der Papyras Orzertell, Oomment. Niktinianuae S. 636. G. P. R. 119 ist von Mittels, Gesch. d. Erhpacht S. 35 f., besprochen worden und so auch andere hier und da. Auch viele einzelne Verbesserungen finder man in der Papyrasiliteratur zentreut, z. B. itest Crömert, Zu den Eigennamen, Stud. z. Pal. u. Pap. II S. 38, Nr. 37; 2. 260pilz Zeparzoli, Grenzfell-Hunt, Amb. Papyri II S. 109, Nr. 33, 18 f. µfa(v) δοχ[ανδ ἀντ] μεά; Aδηγείου suer.

") Über einige auf Gazellenleder geschriebene, schon früher publizierte Urkunden vgl. unten E, I.

Zwecke. Er will Ungeühten ein Mittel au die Hand gehen, die Papyrusschrift zn entziffern und legt hier anf 14 Tafeln Nachhildungen von Papyrusnrkunden, auf 1-4 in Photographien, anf 5-14 in mechanischen Nachzeichnnngen, vor. Diese Urkunden stammen alle ans Soknopaiu Nesos im Fayûm, sind z. T. in mehreren Abschriften erhalten, heziehen sich zumeist auch auf ein nnd dieselhe Person, einen Priester Satabus. und stammen ans der ersten Hälfte des 1. Jahrh.s n. Chr. (Angustns-Nero). Die Auswahl ist in dieser Weise getroffen, damit der Lernende instand gesetzt werde, durch Vergleichen der Urkunden und durch Ergänzen der einen aus der andern sich selbst einen möglichst vollständigen Text der einzelnen Papyri zu erarheiten. In der Einleitung giht Wessely an, in welcher Reihenfolge die Tafeln entziffert werden sollen, und fügt auch die Umschriften nnd Auflösnngen hinzu. Tafel 15 enthält Alphabete von 10 Stücken, chronologisch geordnet, heigesteuert von Zereteli, Tafel 16 mehrere auf den Papyri wiederholt sich findende Wendungen in den verschiedenen Handschriften. Ahgesehen von den P. Lond. 262, 276 a h, 355 hei Kenyon, Cat. II S. 176 f., 148 f., 178 stammen die Papyri - es sind 25 - ans der Sammlung P. Erzh. Rainer. Der größte Teil hezieht sich, wie gesagt, auf den Priester Satahus. Es sind z. T. Kauf- und Verkaufsnrkunden, 1) einige aus dem Demotischen übersetzt, verschiedene Eingahen, die sich auf Mißhandlungen nnd Vergewaltigungen des Satabns durch den Priester Nesthnephis beziehen, weiter amtliche Schriftstücke üher einen Prozeß des Satahns mit Nesthnephis, den Kanf eines Hauses betreffend, der in Alexandria vor dem Trihnnal des iuridicus Alexandriae (?) Seppius Rufus geführt wurde. Dazu kommen Darlehensnrkunden und ein Mietskontrakt. Nr. 25, 27 und 26 endlich sind zwei Darlehensurkunden und ein an den Gott Soknopaios gerichtetes Gehet um das Zusammenleben mit elner geliehten Frau. Papyri, die nichts mehr mit Satabns zu tnn hahen,

Anzeigen: Lit. Zentralbl. 1901 Sp. 768-769 von B(laß); Dtsch. Lit. Zeit 1901 Sp. 1689-91 von Schuhart; Berl. phil. Woch. 1901 Sp. 1331-32 vou Kalbfleisch. Vgl. außerdem noch Verhesserungen von Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 1 S. 558-59.

Stud. z. Pal. u. Pap. I (1901) S. 1 ff. publiziert Wessely 4 Urkunden, die darch Geschenk des Khedive in den Besitz des k. u. k. Theresianums in Wien gekommen sind: 1. das Fragment der Beschwerdeschrift einer Frau über ungerechte Eigentunsforderungen, die an sie gestellt wurden (2. Jahrh. v. Chr.). 2. das Fragment der Pe-

In Nr. 30 wird Dimeh-Soknopalu Nesos als πρὸς Mοϊρκ hezeichnet, woraus W. schließt, daß der Birket el Kurun der antike Moerissee ist, vgl. jedoch das Genauere unten C, 111, 2 und E, V.

tition einer Fran an den Präfekten (2) Flavina . . . in Sachen eines Erbechaftsprozesses, ebenso wie die folgenden Papyri ans dem 4. Jahrh. Die 3. Urkunde ans Hermspolis ist der Anfang einer Eingabe an den Präfekten Flavins Epiphanins, in der ein ταρπαέρου, ein Mann, der sich mit der Herstellung von sogenanntet artssichen Gewändern befaltte, erwähnt wird.) Anßerdem sind auf dem Papyrus noch einige Zeilen einer Abrechunung über Einnabmen und Anugaben des dpropavoötéxroe erhalten. Die 4. Urkunde ist eine amtliche Abrechunung, die für das Verbältnis des Goldes zum Silber (etwa 23:90) in Diokletlanischer Zeit wichtig ist.

Anzeige: Woch f. klass. Phil. 1902 Sp. 57 f. von Crönert. Vgl. auch Wilcken, Pap.-Urkunden, Arcb. f. Pap. 2 S. 140 f.

Die Frage der Volkszählungen und Indiktionen erörtert Wessely, Stnd. z. Pal. n. Pap. II (1902) S. 26 ff., von nenem anter Heranziebung nener Texte. Er publiziert 1. P. Erzb. Rainer V. N. 1473, ein Fragment einer κατ' οἰκίαν ἀπογραφή ans Herakleopoiis v. J. 201/2 n. Chr., die mit einem Eide über die Richtigkeit der Angaben schließt. 2. P. Erzh. Rainer S. N. 182, die Eingabe des Tamnnis und seiner Schwester an die βιβλιοφύλακες des Herakleopolitischen Gaues, in der ein Auszng aus einer xar' olxíav dxoroaph d. J. 215/6 mitgeteilt wird. 3. P. Erzb. Rainer, Führer durch d. Ausstellung Nr. 1404, eine große Urkunde von 5 Kolumnen, die 5 κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί aus Soknopain Nesos v. J. 217 für d. J. 215/6 entbält. 4. P. Erzh. Rainer V. N. 1430, ein Fragment einer Eingabe aus Herakleopolis, in der ein Fehler, der in der κατ' οἰκίαν ἀπογραφή für d. J. 229/30 binsichtlich einer Sklavin untergeianfen war, berichtigt wird, 5, P. Erzh, Rainer N. N. 127, eine Eingabe an die γεγυμνασιαργηκότες, wie es scheint, zu Epikrisis-Zwecken, dnrcb die Volkszählungen für d. J. 243/4 und 257/8 bezengt werden. - Die Urknoden sind also Belege für das Fortbesteben der in 14 jährigen Zwischenränmen vorgenommenen zat' olziav dnoypapai für das 3. Jahrh., weiter dafür, daß im Gan von Herakieopojis diese Urknoden im Censusjahr seibst, nicht erst in dem dem Censusjahr folgenden Jahre, wie es die nns sonst bekannten Urkunden zeigen, ansgestellt wurden. - Im zweiten Teil des Anfsatzes spricht Wessely von nenem über Entstehnng und Zählung der Indiktionen. Er weist noch einmal auf die Vermntang (vgl. Ber. II S. 251) hin, daß der 15jährige Indiktionszyklus vielleicht mit der 14 jährigen Censusperiode zusammenhänge. Zwei Beobachtungen, glanbt er, seien für diese Frage von Wichtigkeit: Erstens werde in den P. Amb. II S. 169 der P. Gizeb Inv. Nr. 10 476 zitiert, in dem sich die Datierung findet τῆς εὐτυγοῦς ζ νέας ἦτοι κβ

<sup>3)</sup> Ebenso erklärte das Wort Kenyon, Catalogue II S. 331 Anm. 3.

ένδιχ(τίονος) a. d. J. 333 oder 334. Man zählte also unter Umständen die alte Indiktionsreihe neben der neuen fort. Zweitens schienen Wessely in zwei P. Erzh. Rainer, deren Text er hier publiziert hat, die Indiktionen zu einem 14 jährigen Zyklus zusammengefaßt zu sein. Pap. Erzh. Rainer N. N. 44 (V. N. 1599) v. J. 328 ist ein Antrag an die schon aus C. P. R. I 19 bekannte Aurelia Demetria anf Pacht von ihr gehörigen Grundstücken. Die in Naturprodukten zu zahlende Pacht soll abgeliefert werden im Pavni und Epeiph der kommenden XVII. 7,vot III. Indiktion. P. Erzh. Rainer N. N. 42 v. J. 343 ist eine Onittung eines vaux) nooxu3covárac ans Antipoe über den Empfang von Fährgeld für den Transport von Gerste aus der XVI. 770: II. Indiktion. Diese beiden Gleichsetzungen lassen ja auf 14 jährige Zyklen schließen, aher wie Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 S. 393 f., ansführt, liegt hier doch wohl nur ein Versehen vor, indem in der 1. Urknnde XVII statt XVIII, in der zweiten XVI statt XVII geschriehen ist. Ehenso weist Wilcken darauf hin, daß die Weiterzählnng der alten Indiktionen als etwas Künstliches bald ganz ahkam. Anch einige Verhesserungen zu den Texten fligt er hinzu.

Eine in seinem Privathesitz befindliche κατ οἰκίαν ἀπογραφή (πα de Cennaijah 2434 (τgl. oben S. 60 Nr. 5 nd Vitelli, P. Fior. 4 und 5) aus Arsinoe, die gerichtet ist an die λατηράφα ξ' κλέρου, teilt Wessely, Mcl. Nicole (1966) S. 355 ff., mit. Der Einreichende war čτέρου κολλέματοι έπους μαγώνειο and liefert in dieser ἀπογραφή einen Nachtrag (προσαπογράφομαι) üher die Mister eines ihm gehörigen Hausanteils.

In den Stud. z. Pal. u. Pap. IV (1905) S. 58 ff. pnhlizierte Wessely den wichtigen P. Erzh, Rainer, auf den er bei seinen Untersuchnngen über die Epikrisis (vgl. Berl. phil. Woch. 1901 Sp. 475, Stnd. z. Pal. n. Pap. I S. 9 ff. and naten E, 1I, 3) verwiesen und den er auch in seiner Ahhandlung über die Stadt Arsinoe (vgl. nnten E, IV) henntzt hat, znm erstenmal zusammen mit dem P. Lond, 260 u. 261 v. J. 72/3 n. Chr. (Kenyon, Cat. II S. 42 ff.). Die Londoner nnd Wiener Texte, nrsprünglich anch zusammen im Besitz des Kanfmanns Th. Graf, stammen aus demselhen Funde. Der P. Erzh. Rainer geht, wie sich ans Verweisen feststellen läßt, dem P. Lond. 260 voran. Nr. 261 hesteht ans zwei Teilen. Vom ersten sind nnr Kol. 31 und 32 erhalten, der zweite beginnt mit einer nenen Kolumnenzählnng. Dem Ahdruck der drei Urkunden fügt Wessely ein Eigennamen- nnd Wörterverzeichnis hinzu. Der erste Teil von Nr. 261 hat nach seiner Vermutnng das Verzeichnis von 385 Männern von der Straße 'Amollowiou παρεμβολή enthalten, die zur Kopfstener verpflichtet waren. Der zweite Teil ist ein ἀπολογισμός ἀφηλίκων υίων λαογραφουμένων d. J. 72/3. Der

P. Erzh. Rainer enthält ein Verzeichnis von Sklaven un. Pap. V. den sowie der Römer and Alexandriner and der Sklaven var. Unter 127 drinern, alle von der Straffe 'Απολλωνίου παρεμβολή (Kol. I-V., die sich einen λόγος γειρωναξίου, eine Berechnung der Gewerhesteuer der 1114 et. 3 selben Straße wohnenden Töpfer und Wollhechler, der xcoqueic und έριοραβδισταί (Kol. VII-X) und in Kol. XI-XIII ein Verzeichnis derjenigen, die die Abgahe der Juden zn zahlen hatten (ἀπαιτήσιμον 'louδαικού τελέσματος), die Person 8 Dr. 2 Obolen Kopfstener und 15 Dr. Erstlingsstener (ἀπαργή). Unter den Zahlenden sind Franen und 3-5 jährige Kinder. Dagegen sind die Franen, wie das Beisplei einer zn Unrecht unter den Kopfsteuer Zahienden genannten Tryphaina erweist, wenn sie über 60 Jahr alt sind, von der Stener befreit. Kol. XIV beginnt das Verzeichnis der ὁπερετών und ἀσθενών, der Greise und Bresthaften, die von der Kopfsteuer befreit sind, Der P. Lond, 260 enthält bekanntlich in Kol. I-V eine Übersicht über 173 männliche Personen nebst Prüfung (ἐπίχρισις) ihrer Abstammung, wovon die Stenerbemessing abhing, and in Kol. VI-XIII ein Verzeichnis, ἀπολογισμός ἀφηλίχων υίων κατοίχων. Jeder einzelne Teil beginnt in derseiben Weise: παρά 'Ηρακλείδου ἀμφοδάργου 'Απολλωνίου παρεμβολές, worant die Angabe der Art des Verzeichnisses foigt, und schließt mit der Bemerkung, daß eine Kopie bei dem βασιλικός γραμματεύς, z. T. anßerdem auch beim μητροπόλεω; γραμματεΐον elngereicht sei. - Zwei Bemerkungen Wesselvs sind der Mitteilung noch besonders wert: P. Erzh, Rainer Z. 91 f. wird ein gewisser Nikanor bezeichnet als im Besitze des alexandrinischen Bürgerrechts befindlich aus der Zahl der 6475. Die gleiche Zahl 647[0?] kehrt wieder in bezng auf Ptolemais in einer Inschrift bei Flinders Petrie, Iilahnn, Kahnn and Gnrob (vgl. Ber. II S. 268) Tafel XXXII, and das scheint auf einen nameras clausas einer mit irgendwelchen Privilegien ansgestatteten Bevölkerungskiasse hinzudenten, Zweitens ergeben die angeführten Snmmen der Jndenstener die Gleichung; 2 Dr. 2 Ob, ägyptischer = 1/2 Schekel jüdlscher = 2 Dr. attischer = 2 Den, römischer Währung. - Vgl. Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 556-58.

Messely die von Dionys. de compos. verb. 25 geschilderte Methode des Schreibens und Lesens durch eine Reihe von Papyrunfragmenten, die Überreste griechischer Schnibbicher and Schreibbefte (P. Erzh. Rainer L. N. 49-61, hier Nr. 1-14, und A. N. 534, vgl. S. LVIII) enthalten.) Das Alphabet wird in Unzlale und Knrsive geübt, dann

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Über ein Ostrakon vgl. unten D (Jouguet, Bull. de corr. hell. 28 S. 201 fl.), über anderes hierher Geböriges E, 1V (Crusius, Philol. N. F. 18 S. 142 fl.)

Oxyri. III 647. cm, Lautkomplexe and Silben an die Reihe, die Kouon 6 (?) — Alle werden in mannigfachen Kombinationen zusammenment, Darau schließen sich Konjugation- and Deklinationsübningen

"Leithate. Die Papyri stammen z. T. aus dem Fay'um, z. T. ans
Hermupolis Magna and gebören den 1.—3. and 5.—7. Jahri. an. Die
Zusammeustellungen wie λελ, λελ, λελ, λελ, λελ, λελ u. a. a erimern
an die eingefraunten Stempel der Kamele: z. B. anf dem rechten
Schenkel θητα ε und νο ητα, anf dem rechten Kinuladen xzx λελ αλρχ
was in der Unterschritt der Verkäuferin mit θi νη und xλα wiedergegeben wird [B. G. U. I Nr. 153], wo xλ Abkürzungen jeuer ans den
Schreibheften übernommenen Lautgruppen sind, wie ich schon Berl.
phil. Woch, 1905 So. 1221 bervorhob.

Anch zwei Sondersammluugen von Papyri begann Wessely. In den Stnd. z. Pal. n. Pap. III (1904) gab er die 1. Lieferung der griechischen Papyrusurkunden kleineren Formats heraus, Nr. 1-700. Die Papyri sind autographiert, einzelne Stellen, besonders tachygraphische den Originalen nachgezeichnet. Abgesehen von den nötigen Daten über die Sammlung, aus der die Papyri stammen, über Größe, Schrift, Herkunft und Zeit bat Wessely den eluzelnen Urkunden nichts hinzugelügt. Er faßt diese Publikation als eine Ergänzung der großen Urkuuden des I. Baudes von Corp. Pap. Rain., die dem 1,-4, Jahrb. angehören, nud der Ostraka. Von den Urknuden der späteren Zeit, des 4 .- 8. Jahrh.s, hat er diejenigen in die Sammlung aufgenommen, die sich durch ihre geringe Größe, vor allem veranlaßt durch das Fehlen des Präskriptes, von deu übrigen nuterscheiden.1) wie auch durch die äußere Gestalt des Papyrus. Die Texte sind bauptsächlich den Pap, Erzh, Rainer, den Sammlungen des Lonvre und des Berliner Museums eutnommen, einzelue stammen ans London, Oxford nud Kairo; unter den P. Erzh. Raluer sind sehr viele bisher nnbekaunte mitgeteilt. Die Papyri enthalten znmeist Quittungen und Empfangsbescheiuiguugen jeder Art, doch anch Miets- und Kanfkoutrakte u. a. (vgl. über die Pariser Ber. II S. 263). Die sehr notwendigen Indices zu der Sammlung werden erst mit der 2. Lieferung erscheinen. Mit der Publikation verfolgte Wesselv aber auch vor allem einen paläographischen Zweck. Neben Kursive und Unziale findet sich in den Unterschriften auch vielfach die Tacbygraphie angewandt, deren Entzifferung durch diese Zusammenstellung so zahlreicher gleichartiger Texte vielleicht gefunden oder doch augebahut werden könne. Einige Verbesserungen zu den Texten s. bei Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 S. 310 f.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. darüber Wessely, D. Pariser Pap. des Fundes von El-Faijum, Denkschr, d. Wiener Akad. 1889 (s. Ber. II S. 263.)

1905 publizierte Wesseiy, Stnd. z. Pal. u. Pap. V, den 1. Teil des Corpus Papyrorum Hermupolitanorum. Unter 127 Nummern vereinigte er hier Urkunden der Wiener Sammlang, die sich auf die Verwaltung von Hermupolis Magna beziehen. Hinzugefügt sind P. Amh. II Nr. 70 (115 n. Chr.) and 124 (2. Jahrh. n. Chr.), zitiert außerdem P. Kaire 10 491 und 10 492. Über den Inhait der einzelnen Urknuden unterrichtet das Verzeichnis S. V-VII. Indices über die die Verwaltung, Religion, Götterkult betreffenden Dinge, über die Kaiser, die geographischen, grammatischen und paläographischen Sachen, Verzeichnisse von Eigennamen und Vokabeln finden sich S. VII-XXVI. Die Texte sind nach Art der Berliner Publikation antographiert, jedoch ohne jeden Kommentar aneinandergereiht. Unter den Urkunden sind ύπομνήματα städtischer und anderer Beamten, Inspektionsberichte, Eingaben aller Art, Erlasse des Rates, Stenersachen nsw. Leider sind die Papyri zum großen Teil sehr verstümmelt. Über die Zeit wird man, soweit die Papyri nicht selbst die Datierung enthalten, durch Wessely nicht besonders orientiert. Es ist aber wohl anzunehmen, daß sie alle etwa aus der des Gallien stammen. - Vgl. Wilcken. Pap. Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 538-48, der viele Verbesserungen und sachliche Erklärungen liefert.

### 2. Die Grazer Papyri.

Wiicken, Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 183 f., bespricht einen von Strzygowski in Esmnnên gekanften, jetzt in Graz befindlichen Papyrus etwa des 7. Jahrh.s n. Chr., der das Formular für einen Pachtkontrakt enthält, and verweist anf das ähnliche Formular P. Lond. 113, 2 (Kenyon, Cat. I S. 204 ff.). Der Grazer Papyrus trägt auf der Rückseite ein arabisches Protokoll, worüber Karabaçek, Führer durch d. Ausstell. d. P. Erzh. Rainer S. 17 f., zn vergieichen ist.

Wessely, Stud. z. Pal. n. Pap. IV (1905) S. 114 ff., publizierte einige der in Graz befindlichen Papyri des Egypt Exploration Fund in extense: 1, P. Oxyrh. III 636, eine Eingabe des Ptollis an die βιβλιοφύλακες, die den Nachtrag zu einer ἀπογραφή (προσαπογράφομαι) jiber Hausbesitz, der dnrch testamentarische Verfügung einer verstorbenen Frau an ihu gekommeu war, enthäit (Zeit Trajans). 2. P. Oxyrh. III 603, ein Fragment eines von dem Bräntigam ausgestellten Heiratskontraktes aus der Zeit zwischen 169-176, in dem sich dieser verpflichtet, zwei Hansanteile ohne Zustimmung der Brant weder zu verkaufen noch mit Hypotheken zu belasten noch sie sonst zum Gegenstand irgendwelcher finanziellen Trausaktion zu machen. Für den Fall der Scheidung sind besondere Bedingungen anfgestellt, je nachdem Kinder vorhanden sind oder nicht oder die Frau schwanger ist. 3. P.

Oxyrh. III 647, eiu Fragment eines Testamentes mit der Unterschrift von 6 (?) Zengen (Anfang d. 2. Jahrh.s). 4. P. Oxyrh. II 368, Fragment eines Pachtkontraktes über Ackerland bei Pela bei Oxyrhynchos (43/44 n. Chr.). 5. P. Fay. towns 260, eiu Vertrag über ein zinsloses Darlehen von 140 Dr. (v. J. 109/110, nicht 108/109, wie Wesselv angibt) ans Enhemeria. Kontrahenten sind der durch viele andere Papyri aus Enhemeria bekannte (vgl. Index Fay. towns S. 339) L. Bell(i)enns 1) Gemellus, der durch Epagathos vertreten wird, und Chairas und Sochotes. Wessely vermutet, daß die Zinsfreiheit durch die Zession von irgendwelchen Rechten an den ὑπάργοντα der beiden bedingt gewesen sei (vgl. Z. 22). 6.-8. P. Fay. towns 229. 341. 264, drei Quittuugen über Geld- und Naturalsteuern (2. Jahrh. n. Chr.). 9. P. Fay. towns 153, eine große Liste von Steuerzahlnogen (1. Jahrh. n. Chr.). Einige Stenern (?), die abgekürzt sind, bleiben nnverständlich (тря, яю, яо). Unter den Monatsnamen erscheinen Neronius (- Choiak), Germanicius (- Pachon), Neos Sebastos (= Hathyr), Caesarius (= Mesore) und Neronius Sebastos, der von Kenyon (vgl. Wilcken, Ostraka I S. 810, Grenfell-Hunt, Fay. towns S. 297) dem Pharmuthi gleichgesetzt wurde, aber nach P. Fay. towns 321 wie der Nerouius gleich dem Choiak ist. 10. P. Fay, towns 322. Fragmente eines Ediktes, in dem anf frühere Kaiser hingewiesen (οί θεοί πρόγονοι των χυρίων ήμων Αὐτοχρατόρων), ebenso eine ἀπόδειξις des Lupus, des ehemaligen Präfekten Agypteus (114-117 n. Chr.), erwähnt wird.

### 3. Innsbruck.

Spiegelberg, Recueil des trav. etc. 25 (1903) S. 4 f., gibt die photographische Beproduktion einer demotischen, in Innabruch befindlichen Verkanfunrkunde am der Zeit des Ptolemäus Nose Dionysos und der Kleopatra Tryphains, auf die der P. Louvre 3988 (rgl. Ravillout, Rev. égyptol. 2 S. 91) hinweist. Der griechische Vermerk über die Eistrauung in das Register lantet: "Apsec. "Averfipparten det voll vier 'Avopsies (vic) 'Pay-§00') (rewo) ("Abg v) debense P. Louvre 2411 vom (front) 'C 40-50; abg v). Die Jahreszahlen sind bei Spiegelberg ans Verseben ausgefällen (rgl. Wilchen, Arch. f. Pap. 3 S. 146).

## III. England.

# Nachträge zu den früheren Publikationen.

Zu den von Grenfell und von Grenfell und Hunt zusammen herausgegebenen Greek Papyri Ser. I und II (vgl. Ber. II S. 269 f.) sind eine Relhe textkritischer Arbeiten erschienen:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. über die Namensform nuten S. 70. Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906. III.) 5

Crönert, Zu d. Elgennamen, Stud. z. Pal, u. Pap. II S. 37, lieferte einige die Elgennamen betreffende Verbesserungen, Wilcken, Arch. f. Pap. 3 S. 119 ff., teilte die Ergehnisse einer Revision der Originale der römischen und byzantinischen Urkunden mit, schließlich hat Crönert, Zur Kritik d. Pap., Stud. z. Pal. u. Pap. IV S. 84-91, zahlreiche sachliche und textkritische Nachträge zu denselben Urknnden veröffentlicht. 1) Der Pap. Il 73 lst von Deissmann in einer Sonderpublikation, Ein Originaldokument aus der Diokletlanischen Christenverfolgung, herausgegehen, anf die Ich unten E. I zurückkomme. Über das lateiuische juristische Fragment II 107 sind seit Colline ts Untersuchung in der Nouv. rev. histor. de droit franç, et étranger 21 (1897) S. 533 ff. die Arbeiten von Scialoja, Reudle, d. R. Accad. d. Liucei 6 (1897) S. 236 ff. und von Krüger, Zeltschr. d. Savignystift. 18 (1897) S. 224 ff. erschienen. Die Heransgeher, Grenfell und Hunt, hatten dies Pergament d. 5. Jahrh.s. weil Laheo zweimal darin zitiert wird, für Paulus resp. Pompoulus erklärt, den Text aber nicht im Corpus inris gefuuden. Collinet hatte es dann dem Pomponius zugeschrieben, während Scialoja und Krüger auf Grund neuer Lesungen zeigten, daß es dem Paulus gehöre, und ihnen schloß sich dann Collinet. Nouv. rev. hist. etc. 22 (1898) S. 388 ff., an. Das erste Fragment zeigt, daß die Kompilatoren der Digesten (das Stück eutspricht Dig. 17, 2 pro socio l. 65 § 16) mit dem üherlieferten Text nicht sehr sorgfältig umgingen, daß sie nicht nur historische Verwelse wegließen, soudern anch wichtige Textstellen. Das zweite Fragment entspricht genau den Dig. 17, 2 pro socio l. 67 \$ 1, aus Panins lib, XXXII ad edictum. Die Fragmente gehören daher wohl dem Paulus an, wenn es anch möglich lst, daß Paulus hier unr den Pompoulns wiedergegehen hat.

Zn dem von Mahaffy, Transactions of the R. Irish Acad. 31 (1898) S. 197 ff., veröffentlichen Papyrus aus dem Ashmoles Museum in Oxford, der von landwirtschaftlichen Verhältnisses im Fayin handelt (vgl. Ber. II S. 277), sind die Textverhesserungen und sachichen Anseinandersetzungen von Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 1 S. 165 ff., zu vergfelchen, die, wenn sie auch uoch manches dankel lassen, doch eine Ileihe von Punkten der Mahaffyschen Interpretation richtig stellen.

Auch zu den von Kenyon veröffentlichten Greek Papyrl in the Brit. Museum, Catalogue 1 u. II (vgl. Ber. II S. 266 f.) sind weitere Nachträge erschienen. Gradenwitz, Einführung in die Papyruskunde, der viele Papyri Interpretiert hat, hat S. 1957.

P. Grenf. II 59, 9 verbessert Wessely, Woch. f. klass. Phil. 1904
 Sp. 821, Μόρουν μαθέν τὴν, Crönert liest Μόρωνα άθλῆ

Korrektnren zu Cat. II Nr. 153, 172, 181, 185, 189, 215 und 220 zusammengestellt. Wilcken, Pap. - Urk., Arch. f. Pap. 1 S. 131-165, liefert gleichfalls eine große Zahl von Textverbesserungen und von sachlichen Erklärungen zu dem II. Bande, wobei er ausführlicher besonders über die Ceususlisten und die Kopfstener und über die διέγραψεν-Quittungen spricht, die er nicht mehr für von der Bank, soudern von dem Erheber ansgestellte Onittnigen erklärt (vgl. dazn jedoch Grenfell-Hunt, Fay, towns S. 159); welter hebe ich noch hervor seine Erklärung von P. Lond. 286 v. J. 88 n. Chr. (Kenyon, Cat. II S. 183 f.), einem Koutrakte, durch den 4 yeapsis die Erhebung der Walkerstener (yeapsa) für Nilnpolis und Soknopain Nesos von den Priestern pachteu (vgl. dazu Grenfell-Huut l. c. S. 149 ff.). Cronert, Stud. zn Pal. u. Pap. II S. 38, korrigierte elnige Elgennamen in Nr. 161, 288, 295 nnd teilte in der Class. Rev. 17 S. 26 f., 193 ff. zum I. und II. Bande von Kenyon eine Reibe spracblicher Beobachtungen und Verbesserungsvorschläge mit, von denen einzelne jedoch von Wilcken, Arch f. Pap. 3 S. 232 ff. (vgl. ebenda S. 141), zurückgewiesen werden. Wilcken veröffentlicht nämlich hier auf Grund einer Nachpräfung der Originale neue Nachträge zu deu Urkunden des II. Bandes ans der römischen Zeit, fligt auch einige Korrekturen von Dr. Waszyński binzu nnd teilt S. 239 Anm. I die oben S. 45 erwähnte Münchener Abgabenquittung mlt. Auch daranf sei bler hingewiesen, daß Wesselv ju seinen Pap, script, graec, specim. isagog, P. Lond. 262. 276 a und b nnd 355 auf Tafel 1 a nnd b. 2. 3. 4 wiedergegeben hat (vgl. oben S. 59). Viele andere Bearbeitungen werden unten erwähnt werden.

Den Wortlaut des P. Lond. 283, der von Keuyon, Catal, II S. XXVII, als receipt for a loan or deposit bezeichnet worden war. in Wirklichkeit aber ein Ebekontrakt ist (v. J. 81 n. Cbr.), hat Zereteli. Commentat, Nikitiuianae, veröffentlicht, worüber nnteu E, VI, 4 das Nähere gesagt werden wird.

Eiu Verzelchnis und eine kurze Beschreibung der in den Jahren 1894-1899 für das Britische Museum erworbenen Papyri Nr. 459-738. von denen Nr. 459-484 schon lm II. Bande des Catalogue angeführt und zum großen Teil publiziert sind, gibt Kenyon im Catalogne of Additions to the Department of Manuscripts in the British Museum 1894-1899 S. 495 ff.

Deu von Revillout, Proceedings of the soc. of bibl. arch. 14 (1891/2), heransgegebenen Pap. Brit. demot. 10 463 (vgl. Ber. II S. 267), der dnrch die griechlsche Belschrift wichtig ist, edlerte von neuem Griffith, ebenda 23 (1901) S. 294 ff., und fügte einige sachliche Bemerkungen und Verweise auf Wilckens Ostraka hinzn,

Anch einige Nachträge zum 1. Band der Oxyrhynchus Papyri

(vgl. Ber. II 8, 271 f. und 311) sind noch anzuführen. Im wesentkeirit f. Filol. 7 8. 153 ff., ehense die Anzeigen Woch. f. klass.
Phil. 1899 Sp. 1049-58 von Schulthell nut Riv. d'Italia.
Anno II vol. I (1899) S. 69-81 von Chaipelli. Enlige Verbessernagsvorschläge in den Lesungen machte Herwerden, Mnemos. 27
8, 383 ff., eine Menge sachlicher und kritisher Nachträge lieferte
Wilcken, Pap. Ur.k., Arch. f. Pap. I S. 133 ff., einige Eigenanmen
verbesserte Crönert, Zn d. Eigennamen, Stnd. zn Pal. u. Pap. II
S. 37. N. 68 Z. 37 schreibt Brink mann bei Gradenwitz, Einfführung
in d. Papyrnsk. S. 196, zpopatrober pievozov. Die juristisch interseanten Urkunden besprach Mitties, Hermen 34 S. 88 ff., vgl. unten
E, VI, 2. Nr. 36 gab vollständig Wilcken, Arch. f. Pap. 3 S. 185 ff.,
herrass. vd. nnten E. II. 1.

### 2. Die neuen Publikationen von Grenfell und Hunt,

Im Jahre 1899 publizierten Grenfell und Hunt The Oxyrhynchns Papyri Part II, einen Band, der ahgesehen von nenen klassischen Fragmenten (Nr. 211-222)1) und Fragmenten erhaltener Autoren (Nr. 223-233), einigen christlichen Stücken (Nr. 208-210), einem Papyrus medizinischen Inhalts und einem Horoskop (Nr. 234 nnd 235) Urkunden aller Art fast nnr ans dem 1. Jahrh. n, Chr., einige wenige aus ptolemäischer Zeit enthält. Eine Reihe von ihnen klärt uns über das Schicksal des Webers Tryphon anf (vgl. S. 243 ff.). Darunter befindet sich ein Lehrlingsvertrag (Nr. 275), der mehrfach hesprochen ist. An die Eheverträge, die in diesem Bande publiziert sind, haben sich lange Debatten über die fiktive dos und den yauss αγραφος angeschlossen. Die Frage der ἐπίχριπς und der Konfstener ist in der Einleitung zu Nr. 254 einer genauen Erörterung unterzogen. Wegen ihrer Wichtigkeit ist in diesem Bande auch schon die Petition der Diorysla (Nr. 237) veröffentlicht worden, obwohl sie aus dem 2. Jabrh., d. J. 186 n. Chr., stammt. Den von den Heransgehern nnter die nenen klassischen Fragmente gerechneten und mit dem Liede "Des Mädchens Klage" 2) vergeichenen Pap. Nr. 219 erklärt v. Wilamowitz In selner Anzeige (vgl. nnten) S 50 f. für einen Brief eines halhgehildeten Jungen, der mit dem Weltschmerz spielt, weil ihm ein Kampfhahn fortg-kommen ist. Nr. 236-300 slnd vollständig trans-

a) Darunter Menanders Il: pexcepoping und die viel besprochene Liste olympischer Sieger.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl Grenfell, An Al-xandrian erotic fragment and other greek papyri, Nr. 1 (Ber. II S. 269).

skribiert und mit Kommentar und Ühersetzung versehen, von Nr. 301—400 (darunter 301—303 literarischer Natur) ist nur eine kurze Inhaltsangabe segeben. Von den 8 Tafeln enthalten Nr. V, VII und VIII die Faksimlies von 4 nicht-literarischen Papyri.

Anseigen: Lit. Zentralbl. 1899 Sp. 1657-60 von B(laß); Gott. Gel. Ans. 1900 S. 29-58 von v. Wilamowitt; Class. Rev. 14 (1900) S. 132-154 von Kenyon; Theol. Lit. Zelt. 26 (1901) Sp. 69-73 von Deilmann. Vgl. auch H. Rædders Inhaltsangabe in der Nord. Tidsskrift f. Filol. 9 S. 29 ff. und die Verbesserungen einzelner Namen bei Crömert, Zu den Eigennamen, Stud. z. Pal. u. Pap. 11 S. 37 f.

Die Rechtsnrknuden dieses Bandes hat Mittels, Arch. 1 S. 178 ff., 343 ff., besprochen, darunter anch die Petition der Dionysia, über die anch Bonfante, Rnggiero und Gradenwitz zn vergleichen sind (vgl. nates E. VI. 2). Der Lehrlingsvertrag Nr. 275 ist, woranf ich hier gleich hlaweisen will, von "Norden, Rev. de l'Université de Bruxelles 5 S. 606, hehandelt worden, and Seymour de Ricci, Rev. archéol. 37 S. 320 f., publiziert mit kleinen Verbesserungen die drei auf Platte V im Faksimile wiedergegehenen Fragmente Nr. 236 (a) (b) (c), die die ältesten der in Oxyrhynchus gefundenen Papyri und die jüngsten der Ptolemäerzelt, die wir bis dahin kannten, sind. Er gibt anch die Umschrift des von den Heransgebern nicht transkribierten Fragmentes (a). Anf allen dreien sind Datierungen ans der Zelt des Neos Dionysos erhalten, zwei fast gleichlantende aus dem 18. und eine ans dem 14. (?) Jahre. Von Nr. 368, jetzt in Graz, hat Wessely, Stud. z. Pal. n. Pap. IV S. 116, den Wortlant veröffentlicht (vgl. ohen S. 65).

Im Jahre 1900 erschlen Grenfell-Hunt-Hogarth, Fayûm towns and their papyri. Dieser Band entbält die Resnltate der 1895/96 und 1898/99 im Fayûm veraustalteten Ausgrahungen. Er gibt im ersten Teil eine geographische Beschreibung und Geschichte des Fayûm, sowie einen Bericht über die Art und Methode der Papyrnsgrabungen (vgl. oben S. 37 f.). Im zweiten Teil werden genane Angaben üher den Verlauf und Erfolg der Ansgrabungen in Kôm Ushîm (Karanis), Umm el 'Atl (Bakchias), Kasr el Banat (Enhemeria), Harit (Theadelphia), in Wadfa (Philoteris) and an andern Orten gemacht, und zum Schlinß fügt Milne ein Kapitel über die an diesen Orten gefundenen Münzen hinzu (S. 64-74). Alle diese Ausführungen sind von größtem Interesse. Bemerkt sel hler noch, daß die Heransgeber unter Benntzung der Unterenchungen eines Majors Brown bel ihren Ausgrahnngen die Lage und Ausdehnung des Mörlssees, seine Verhindung mit dem Nil, seine allmähliche Eindämmnng, die Anlage von Kanälen, das schließliche Zusammenschrumpfen des Sees znm Birket el Knrun und die Versandung der ganzen Landschaft im 3. und 4. Jahrh. n. Chr. dnrch ihre Ansgrabnugen und Funde haben feststellen können. Es wird nus ein Bild entrollt von der Blütezeit des Favûm unter den Ptolemäern und in der ersten Römerzeit, wie zahllose Ansiedlungen entstanden, wie der Λιμνίτης νομός der Revenne-Laws noter Philadelphos zum 'Αρπνοίτης νομός, seine Hauptstadt Κροχοδείλου πόλις umgetauft wird in ή 'Αρπνοιτών πόλις. - Von den gefundenen Papyri sind Nr. 1-139 im Wortlant mit Erklärungen und meist anch Übersetzungen beransgegeben, von 227 anderen, größtenteils Urkunden, ist eine kurze Beschreibung und Inhaltsangabe hinzngefügt. Nr. 1-10 sind literarischer Natur.1) alle übrigen sind Urknnden, meist ans der römischen Zeit. Einige singuläre Stücke hehe ich hervor: Nr. 19 ist ein Brief des Hadrian an Antoninns mit Betrachtnagen über sein hevorstehendes Lebeusende, wahrscheinlich einer Sammlung von Briefen Hadrians entnommen, Nr. 20 ein Erlaß über das anrum coronarinm (vgl. Dessan, naten E. III), Nr. 105 ein Verzeichnis der deposita, seposita und viatica einzelner Soldaten einer Kohorte (vgl. Nicole-Morel, Archives, naten C, VII), Nr. 21 ein Edikt des Präsekten M. Petronins Mamertinns v. J. 134 üher σύμβολον und άντισύμβολον (vgl. meine Anzeige Sp. 782), weiter Nr. 36 ein Vertrag über Pachtnng des Monopoles der Herstellung und des Verkanfs von Ziegeln für Kerkethoeris und Umgebung, eine Urknnde, durch die zusammen mit andern Papyri anch für die römische Zeit die Verpachtung und Monopolisierung verschiedener Gewerbe sicher hezeugt wird. Unter den vielen Privatpapieren nimmt die wirtschaftliche Korrespondenz des L. Bellienns (so von Wilamowitz aus Nr. 110 statt Bellenus) Gemellus. eines Veteranen, der in verschiedenen Dörfern und in der Hanptstadt Besitznagen hatte, elnen großen Ranm ein.2) - S. 317-332 sind 50 Ostraka publiziert, die den ersten größeren Fund dieser Gattung von Urkunden im Fayûm hilden, auf die ich noten (E, II, 2) zurückkomme. 18 Tafeln enthalten Plane des Favûm, Grundrisse von Tempeln, Ansichten von Ruinen, Abhildungen von Tonwaren und Geräten, Tafel I und IV-VI anch Faksimiles von Papyrl, darunter Tafel V den Privatbrief Nr. 110 v. J. 94 und Tafel VI die 2. Kolnmne des Erlasses über das aurum coronarium.

Anseigen: Lit. Zentralbl. 1901 Sp. 23-25 von B(laß); Disch. Lit. Zeit. 1901 Sp. 2393-97 von Wilcken; Berl. phil. Woch. 1901 Sp. 776-84 von Viereck; Woch. f. klass. Phil. 1901 Sp. 370-71 von Wesselv; Gött, gel. Anz. 1901 S. 30-45 von v. Wilsamowitz; Rev.

<sup>&#</sup>x27;) Darunter Nr. 1 ein Fragment aus dem Roman des Chariton (2. Jahrh.!), Nr. 10 Uipian.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 65.

archéol. 38 (1901) S. 313—20 von S. de Ricci. Vergleiche auch die Beiträge von Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 1 S. 552f., solche zn den Eigennamen bei Grönert, Stnd. z. Pal. u. Pap. 11 S. 38.

Einige sachliche and sprachliche Erläuterungen, auch einige Emendationen zn Nr. 112. 117. 118. 119 (Korrespondenz des Gemellus). Nr. 134, einem Privatbrief, zn Nr. 19, dem Briefe Hadrians, and 20. dem Erlaß über das anrnm coronarinm, lieferte Bücheler, Rhein. Mns. 56 (1901) S. 324 ff.; eine Reihe dankler Wörter in Nr. 347, einer Liste über Zahlnngen für verschiedene Artikel, erklärte Herwerden, Observatinnenlae, Rhein. Mns. 59 (1904) S. 144; endlich stellten Grenfell and Hunt, Oxyrh. Pap. IV S. 263 f., Addenda and Corrigenda za den P. Fay, towns zusammen. Nur eine Inhaltsangabe ist der Artikel von H. Raeder in der Nord. Tidsskrift f. Filol. 10 S. 1 ff. Die jetzt in Graz befindlichen Nummern 260. 229. 341. 264. 153. 322 gibt im Wortlaut Wessely, Stud. z. Pal. u. Pap. 1V S. 116 ff. (vgl. oben S. 65). 1) Nr. 332, das Präskript der Abrechnung der Sitologen des Dorfes Magais über das bei ihnen abgelleferte Getreide, v. J. 173'4, nicht 174/5, wie Grenfell und Hunt sagen, drnckte Vitelli, Studi ital, di filol, class, 13 (1905) S. 52. nach einer von ihm in Kairo genommenen Abschrift ab. Unten berichte ich noch über Arbeiten von Ferrini and Plasberg über Nr. 10 (vgl. E, VI, 2) u. a.

In demselben Jahr 1900 erschien anch noch Grenfell-Hunt, The Amherst Papyri Part I. Die Sammlang des Lord Amherst in Didlington Hall, wohl die umfassendste Privatsammlung griechischer Papyri, ist zum größten Teil von Grenfell and Hant an verschiedenen Orten Ägyptens zusammengekanft. Von den Papyri des I. Bandes kommt hler nnr III (a), ein christlicher Brief ans Rom in Betracht, der leider nur teilweise und sehr schlecht erhalten ist. Der Schreiber, offenbar eine Person von Bedentung, schreibt an eine christliche Gemeinschaft im Fayûm (ἀδελφοί). Es scheint sicher, daß es sich nm die Zahlung einer Summe Geldes handelt, die nach Alexandrien gebracht werden soll, damit der Schreiber sie dort bei seiner Anknnft vorfinde. In der 3. Kolnmne wird ein Maximns 6 παπᾶς erwähnt, den die Herausgeber für einen πρεσβύτερος hielten, während Harnack (vgl. nnten) ihn mit Maximus, dem Bischof von Alexandria 264-82, und den gleichfalls dort genannten Theonas mit dessen Nachfolger identifiziert. Schrift nach schelnt der Brief ans der zweiten Hälfte des 3. Jahrh.s

<sup>1)</sup> Nr. 15 Z. 8f. liest er (vgl. S. 121) τζς d (= τιτάρτης) τῶν σιτοτοιών καὶ τεριγηρῶν. Nr. 127 Z. 15f. falt Witkowski, Bursians Jahresberichte Bd. 120 S. 284 Anm., διακαταίτου (διὰ Κατοίτου die Herausgeber) als δι' 'Αραθίδου από φαγών als φακών.

oder dem Anfang des 4. zn stammen, doch wird wegen des beschränkten Platzes für die Jahresangabe eher au ein Jahr vor 285 zn denken sein.

Anzeigen: Beilage z. Allgem. Zeitung Nr. 250 v. 31. Okt. 1900 von Deißmann (er liest Kol. II., 9 2/ya vor aifat). Vgl. den Aufastz von Harnack in den Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1900 S. 984 ff., der den Brief aus Rom S. 987 ff. noch einmal abdruckt und interpretiert.

Schon 1901 lieden in gleich glänzender Ausstatung wie Part I Grenfoll und Hunt The Aumberst Papyri Part II erscheinen. Neben den literarischen Papyri Nr. 10—26 i) enthält der Baud zwei lateinische juristische Fragmente, Nr. 27 und 28 (vgrl. unten E. Vt. 19sodann Urkunden aus ptolensähert (Nr. 29—26), 7omischer (Nr. 63— 136) und byzantinischer Zeit (Nr. 187—136). Dazu kommen knrze Angaben über 31 weitere Papyri, deem Texte vollständig mitzuteilen uicht lohnte. Da in den unten auzuführenden Arbeiten von Wenger, Mitteis u. a. die Urkunden, die dieselbe Mannigfaltigkeit wie die andern Urkundenpublikationen zeigen und unsere Kenntnisse über die Verwältung des Laudes, über rechtliche and andere Dinge in vielen Pankten erweitern, anch sprachlich sehr interessant sind, ansührlich besprochen werden, gebe ich hier auf den Inhalt der einzelnen Papyri nicht weiter ein, sondern hebe uur uoch hervor, daß von den 25 beigegebenen, sehr sehbere Täglen die meisten Faksimilles von Urkunden enthalte die

Anneigen: Rendiconti d. R. Accad. dei Lincei 10 (1901) S. 247—55 von Lumbroso; Woch. f. klass. Phil. 1902 Sp. 169-71 von Wessely; Byr. Zeitschr. 11 (1902) S. 595-97 von K(rumbacher); Berl. phil. Woch. 1902 Sp. 715-30 von Viereck; Beilage zur Allgem. Zeitung Nr. 251 v. 31, 0kt. 1901 von Deißmann.

Seymour de Ricci, Ball. papyrol. II. S. 439 ff., liest Nr. 28 (c) recto 7 ultra quam, verso 2 poffejt ab e fir potestate, was Delimans vorsching, and macht darauf anfinerksam, daß die Adressaten von Nr. 39 behannt sind aas Pp., Lowre 10 593 (Revillout, Mélanges S. 201), wo sie fyrufore helben, und daß die zweite Hälfte des Papyrus im Brit. Mus. ist (Nr. 631), publiziert als P. Grest. I 35. Einige sprachliche Bennerkangen machte v. Wilamowitz, Berl. phil. Wook. 1902 Sp. 62 — Arch3ol. Auzeiger 16 (1901) S. 220 zu Nr. 153, steim Privatriefte (6.77. Jahrh.); vuidpow ist das moderne puidôq. — čoc; und šie — špec. Dieselben Beobachtangen machten Wessely, Stud. Pal. N. 1911 II. S. 35 (G. C. U. Il 377, 5 urdfeyr v. Jahrh.), Lumbroso I. c. S. 253, ferner Hessellig, Album gratul. in bon. H. v. Herwerden S. 99 ff., der Z. 1—15 des Papyrus noch einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Darunter sind 3 Fabeln des Babrius mit einer Übersetzung in barbarischem Latein,

abgedruckt und erklärt hat und Z. 9 f. xarà στράταν d. i. iu itinere, Z. 6 π[σ]πκώ oder πειστικώ, wornuter der Kapitan eines Schiffes zu verstehen ist, liest und Z. 7 τριμησιν als tremissis oder tremissus (tertiapars unmmi anrei) faßt, Verbesserungen, durch die der größere Teil des Briefes leicht verständlich wird; znm Schluß spricht er sich für die Herkunft des Wortes yaidapiov aus einer asiatischen Sprache aus. ans der es zu den Juden, Griechen und Arabern gekommen sei. Damit stimmen z. T. üherein die sprachlichen nud sachlichen Bemerkungen von Mayence, Bull. de corr. hell. 29 S. 142 ff., der Z. 1-15 abdruckt und eine Übersetzung hinzufügt. Hier sei auch sogleich auf Radermacher, Rhein. Mns. 57 S. 137 ff., verwiesen, der nach Besprechung der wichtigsten literarischen Papyri S. 145 ff. eine Reihe treffender, z. T. inzwischen auch von andern gemachter Verbesserungsvorschläge zu den Urkunden mitteilt und zu ihrer Erklärung besonders nach der sprachlichen Seite hin allerlei heiträgt. Einer seiner Vorschläge Nr. 68 Z. 67 Βαπλικός als Eigennamen zn fassen, wird von Crönert, Zn d. Eigennamen, Stud. z. Pal. n. Pap. II S. 38, znrückgewiesen, der βαπλικός (γραμματεύς) versteht. Wenn Radermacher S, 147 die in den Pachtkoutrakten häufige Formel έὰν σχίνηται μισθώσαι ühersetzt "wenn es dir gut scheint, so vermiete mir unter dieser Bedingung", so weist das Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 S. 117 ff., in seiner ausführlichen Besprechung des Amberst Papyri Bd. II zurück. Wilcken teilt hier eine sehr große Menge nener Lesungen. Ergänzungen nud Erklärungen zu den Urkunden mit, indem er die schou früher über sie erschieuenen Arheiten von Weuger, Mitteis usw. berücksichtigt. Hervorzuheben sind seine Bemerkungen zu Pap. Nr. 31, der eine neue Parallele zu den Zoispapyri nnd den Thehanischen Bankakten I-IV bildet: eine Bankonittung ans Hermouthis v. J. 112 v. Chr. nebst den dazngehörigen Empfangsanweisungen (&aypapat). Es handelt sich nm eigenmächtige Okkupation königl. Ödlandes, das von der Okkupantiu urbar gemacht, dann aber, als die Behörde dahinter kam, nach Zahlnug der vorgeschriebenen Strafsumme ihr in Erbpacht (genauer definiert Mittels das Verhältnis als Bifank) gegehen wurde. Nr. 66, Auszüge ans dem Jonrnal des Strategen, vervollständigt Wilcken durch zwei Münchener Fragmente, viele treffende Beobachtungen führt er zu den Pachtnrkuuden an, und zn Nr. 138 stellt er im Auschluß an die Ausführungen der Heransgeber aus dem P. Gizeh 10520 fest, daß schou im Jahre 297 ein Indiktiouszyklus, wahrscheinlich der erste, begonnen hat. Auf andere Arbeiten von Wenger, Mittels, Lumhroso, Mommsen Gradenwitz, Schneider, Ricci usw. komme ich später zurück.

Hier sei noch das von S. de Rieci, Proceed. of the Soc. of hibl. arch. 26 (1904) S. 145 ff., 185 ff., veröffentlichte Diptychon 74

aus der Samminng des Lord Amberst erwähnt, das die manumissie eines Sklaven v. J. 221 lateinisch und griechisch enthält. Der Herausgeber gibt neben der Umschrift des Textes Übersetzung und Kommentar, feroer im Appendix I eine Zusammenstellung der ihm bekannten Freilassungsurkunden und im Appendix II das Fragment einer in der Bodleian Library in Oxford befündlichen lateinischen Wachstafel v. J. 147 in. Chr. Von beiden Wachstafeln sind Faksimiles hitungefügt, Vgl. dazu sach Wilcken, Pan. Urk. Arch. f. Pan. 3 S. 309.

1902 gaben Grenfell. Hunt and Smyly The Tebtanis Papyri Part I heraus. Die Grahungen in Tebtynis (denn so ist zu schreiben) im Süden der Landschaft Fayum sind von Greufell und Hnnt im Winter 1899/1900 im Auftrage der Universität von Kalifornien ausgeführt worden, der Mrs. Phoehe A. Hearst die Mittel dazu zur Verfügung gestellt hat. In den Rninen fand man nur wenig ptolemäische, aber eine große Masse von Papyri des 1 .- 3. nachchristlichen Jahrh.s. Außerdem entdeckte man auf dem Begräbnisplatz ans Papyruskartonnage hergestellte Särge, die Papyri des 3. nnd 2. vorchristlichen Jahrh.s lieferten. Endlich hat man ieue mumifizierten Krokodlle gefunden, die ich oben S. 38 erwähnt hahe, denen wir viele umfangreiche Papyrusrollen verdanken. Die Hauptmasse dieser so gewonnenen Papyri gehört den Jahren 120-90 v. Chr. an, einzelne reichen his in die Zeit Ptolemans V. Epiphanes hinauf, andere sind junger, der jüngste ist aus d. J. 56 v. Chr. Der vorliegende Band enthält nun diese von den Krokodilen herrührenden Papyri zusammen mit den in den Ruinen des Dorfes gefnndenen ptolemäischen Texten. Neben 124 Papyri (Nr. 1-4 sind literarische), die vollständig publiziert sind, findet man S. 516 ff. von 140 welteren Urkunden (Nr. 125-264) Inhaltsangahen und Beschreibungen. Die meisten Urkunden stammen ans dem Bureau des Menches, des Dorfschreihers von Kerkeosiris, eines Dorfes dicht bei Tehtynis. Daruuter ist eine Abschrift von nicht weniger als 46 Verffigungen (προστάγματα) Energetes II, und der beiden Kleopatren v. J. 118, ein auserst wichtiges Dokument für die Geschichte der Verwaltung Ägyptens. Die Verfügnugen betreffen Amnestie für allerlei Vergehen, Erlaß von Steuerrückständen und Schulden. Verhinderung der Übergriffe und Gewalttätigkeiten von Beamten, Fürsorge für das griechische Heer: es zeigt sich das Bestrehen, eine Verschmelzung der Nationalitäten herheizuführen, das Gerichtswesen in einer für die Ägypter wohlwollenden Weise zu ordnen durch Bestimmungen über die Kompetenz der ypnuamera und λ20xpirzt. S. 48 ff. weisen die Herausgeber auf die große Zahl der wirtschaftlichen Monopole der Reglerung hin. All dies ergiht ein viel freundlicheres Bild der Herrschaft Energetes II., als es uns die Schriftsteller üherliefert haben. - Die anderen Papyri sind in Gruppen ge-

ordnet: Offizielle Korrespondenz, Petitionen, Privatkorrespondenz, Stenerverzeichnisse, Kontrakte, Rechnngen; von besonderer Wichtigkeit sind die großen Urkunden, die in dem 'The land snrvey' nherschriebenen Kapitel znsammengestellt sind, znmeist im Bnrean des Dorfschreibers gemachte Aufzelchnungen über den Grandhesitz von Kerkeosiris, über die daranf ruhenden Abgaben, die Bestellung des Landes und die Besitzer. Die Ergebnisse dieser wichtigen Dokumente sind von den Herausgebern in dem 1. Appendix S. 538 ff, 'The land of Kerkeosiris and its bolders' znsammengefaßt. Die Feldmark von Kerkeosiris (4700 Aruren) ist in 7 Klassen von Land geteilt: 1, κώμη σύν περιστάσει, Grund and Boden, anf dem das Dorf steht, und ein darum liegender Streifen Land, 2. Land, das als ὑπόλογον ἄφορον ἐκτὸς μισθώσεως hezeichnet wird, unprodnktíver Boden, wozn Tennen, Kanäle, Deiche, Straßen n. a. gehören, 3. παράδεισοι und aurelo:, anf denen die Abgahe der anouocoa (vgl. Otto. nnten E. I) and der φόρος άμπελώνων rubt, 4. νομαί έχτος μισθώσεως, von denen eine Geldabgabe erhohen wnrde, 5. die igoz, 6. die xληρουγική nnd 7. die βασιλική γη. Von allen wird der genaue Flächeninhalt angegehen. Privatland existierte nicht, wenn man nicht das nnter 1. angeführte als solches bezeichen will. Ein Drittel des ganzen Landes ist Kleruchenland, das im Besitz von 29 Katoken ist. Über deren Herknuft und Stellung, besonders anch in militärischer Beziehnng, ergeben die Papyri viele nene Einzelheiten, z. B. daß die Bezeichnung der Kleruchen als έκατοντάρουροι, δηδοηκοντάρουροι usw, meist nicht der Zahl der Arnren, die sle in Wirklichkeit hesitzen, entspricht. In einem 2. Appendix wird noch einmal die Frage nach dem Wertverhältnis zwischen Silber und Kupfer erörtert. Entgegen dem Resnltat, zn dem Grenfell in den Revenne Laws gekommen war, ist das Verhältnis des Silbers zum Knpfer nicht gleich 120: 1, sondern es schwankt das der Silberdrachme zur Kupferdrachme unter Soter II., Alexander und Neos Dionysos zwischen 500:1 nnd 375:1, und ähnlich wird es anch vorher und nachher gewesen sein. Diese Angaben zusammen mit den Untersnchnngen Reglings, Zeitschr, f. Nnmismatik 1901 S. 115, lassen die Heransgeher zu dem Ergebnis kommen, daß das Verhältnis des Silbers znm Knpfer nngefähr 30:1 gewesen sei.

Anseigen: Rendiconti & R. Accad. dei Lincei 11 (1902) S. 859-85 von Lumbrosc, Woob, f. klass. Philol. 1908 Sp. 449-60, 483-89 von Cronert; Bollett. di filol. class. 9 (1902/3) S. 269-78 von Zuretti (der auf den Zusammenhang der koptischen und arabischen Kataster mit den römischen, griechischen und degyptischen bisweist; Rev. des étades grecques 17 (1904) S. 129-131 von T. R. (einach) (d. S. 131 Ann.). Van auch einige Nachtrige von Wilchen, Pap.-Ut.A, Arch. f. Pap. 28. 384 f., ebenso S. S. 89, wo ein Zusammenbang mit dem dort publisierten Ebevertrag d. 2. Jabrhs v. Chr. (P. München-Order) einigel Lesungen von Nr. 104, einem Ehekontrakt v. J. 92 v. Chr. richtig stellt. Die Rechtsurkunden aus Tebtynis besprach Wenger, den Papyrus Nr. 33, der von dem Besuch des Fayûm durch einen römischen Senator handelt, Foncart (vgl. unten E. VI. 2 und E. IV).

Im J. 1903 erfolgte die Heransgabe des Part III der Oxyrhynchus Papyri darch Grenfell und Hunt. Nr. 401-470 dieses Bandes sind literarische Papyri, unter denen sich viele sehr interessante, zum nicht geringen Teil theologische Stücke befinden. Dazu kommen noch die nur knrz notierten Homerischen Fragmente Nr. 534-573. Dagegen sind Nr. 471-533, also im ganzen 63 Papyri, Urkunden, alle ans dem 2, Jahrh, n. Chr., wozu noch von 80 Beschreibungen und Inhaltsangahen kommen (Nr. 574-653). Die vollständig mit Kommentar and Uhersetzung publizierten Urkanden sind offizielle Aktenstücke, darunter zwei Prozeßreden von Advokaten (Nr. 471, 472), ein Zirkniarerlaß eines höheren Beamten (des διοικητής oder ίδιος λόγος?) Plantins Italus an die Strategen und Kgl. Schreiher einer Anzahl von Ganen. von den kalserlichen Einkünften keine Sammen für Honorare zurückznhehalten (Nr. 474), welter anorpapaí, z. B. die Eingahe eines Mannes v. J. 132/33 mit der interessanten Adresse . . , νεωχόρφ τοῦ μεγάλου Σαράπιδος τῶν κεγιλιαργηκότων γενομένω ἐπάργω σπείρης πρώτης Δαμασκηνῶν καὶ ἀργητωργώ έρρει έξηγητη καὶ τοις Καισαρείοις καὶ τοις άλλοις πουτάνεσε mit der Bitte um Anfnahme seines Sohnes in die Liste der Epheben (Nr. 477) and die Bitte an die βιβλιοφύλακες, die Agoranomen anzuweisen. die Verpfändnng von Land in die Listen einzntragen (Nr. 483), ferner Petitionen, 7 Testamente, Heirats- und andere Verträge, Quittnngen, Rechnnigen, Privathriefe. Die 6 beigegebenen Tafeln enthalten nur Faksimiles literarischer Stücke.

Anzeigen: Bollett. dl filol. class. 10 (1903/4) S. 125-29 von Zuretti; Athenaenm Nr. 3965 (24. Okt. 1903) S. 540 f. (λαξεία von λαας αγνομι); Berl, phil. Woch, 1903 Sp. 1473-84 von Fuhr. Vgl. auch die Inhaltsangabe von Raeder, Nord. Tidsskrift f. Filol 13 S. 49 ff., die Nachträge und Verbesserungen von Wilcken, Pap.-Urkunden, Arch. f. Pap. 8 S. 116 ff., und Cronert, Zur Kritik d. Pap., Stud. z. Pal. u. Pap. Heft IV S. 92-96. Herwerden, Observatinnculae, Rhein, Mus. 59 S. 144, meint, Nr. 472 Z. 48 sei diaterrevat nicht gleich avalmberat. sondern als διατοχήνοι aufzufassen. Den vollen Text der jetzt in Graz befindlichen Papyri Nr. 636. 603 und 647 teilte Wessely mit (vgl. oben S. 64 f.). Vgl. anch unten E, IV Waltzing, Nouv. Curiosités, u. a.

Im Jahre darauf, 1904, erschien endlich Grenfell-Hunt, The Oxyrhynchus Papyri Part IV. Der Band, hei dem die Herausgeher nicht nur wie in den meisten von Blaß, sondern anch von Harnack, Smyly, Mittels und anderen beraten worden sind, enthält neben zahlreichen theologischen 1) und neuen und alten klassischen Fragmenten (Nr. 654-657, 659-704),2) wozn auch hier wieder Homerische Fragmente (Nr. 748-783) kommen, eine Reihe von Urknnden von der Zeit des Angustus an bis in das 3. Jahrh., ebenso mannigfaltiger Art wie in Band III. Nr. 658 ist ein nener libellus libellatici (vgl. Ber. II S. 282 f.), Nr. 705 enthält zwei Petitionen an Septimius Severns and Caracalia, in denen nm Bestätignng von Benefizien, die von dem einreichenden Anreijus Horion der Stadt Oxyrhynchos und einigen Dörfern zugewandt werden, gebeten wird (vgl. dazn auch Lumbroso nnten E, I). Nr. 716. 722. 723 betreffen Versteigerung und Freilassung von Sklaven, worüber Mitteis, Arch. f. Pap. 3 S. 252 ff. zn vergleichen ist. Nr. 724 (vgl. Wessely, Arch. f. Stenogr. N. F.1 S.36 ff.) and 725 sind Kontrakte fiber einen Sklaven und einen inngen Mann, die bei einem Stenographielehrer und einem Weher in die Lehre gegeben werden. Von 56 Papyri (Nr. 784 -839) ans der Zeit vom 2. vorchristlichen his in das 2. Jahrh. n. Chr. sind knrze Inhaltsangaben gemacht. 8 Tsfeln mit Faksimiles sind beigegeben. Davon entbäit Tafel VII den interessanten lateinischen Papyrns mit griechischer Unterschrift v. J. 247 n. Chr. (Nr. 720), eine Petition einer Fran an den Präsekten, ihr einen anctor, einen Wächter, e lege Jniia et Titia (v. J. 31 v. Chr.) zn geben, Tafel V einen andern griechisch-lateinischen Papyrus vom J. 205 n. Chr. (Nr. 735), eine das Militar betreffende Abrechnung über Lieferung von Weizen, endlich Tafei VIII, eine lateinische Rechnnng aus der Zeit des Augustus (Nr. 737). Im Appendix I sind Addenda and Corrigenda zn den Oxyrh, Pap, Part II and den Fay, towns znsammengestellt, Im Appendix III steht eine Liste der Oxyrh, Papyri Part I-III, soweit sie an die verschiedenen Bibliotheken nnd Mascen Enropas, Amerikas and an das Museum von Kairo verteilt sind.

Anzeigen: Gött. gel. Anz. 1904 S. 659-80 von v. Wilamowitz; Theoi. Lit. Zeit. 1904 Sp. 455-57 von Harnack. Der Artikel von Raeder, Nord. Tidsskr. f. Filoi. 13 S. 97 ff., behandelt nur literarische Urkunden.

Neben diesen großen Werken sind noch einige kleinere Publikationen von Grenfell und Hunt zu nennen. Arch. f. Pap. 1 (1899) S. 57 ff. publizierten sie P. Cairo Inv. Nr. 10 351, 10 371 and 10 358, Papyri aus Gebelču, nabe dem alten Krokodilopolis in der Theolais, von denen die beldee ersten eines buttiere Kampf zwischen Hermonthis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So die viel besprochenen neuen Aussprüche Jesu und den von Grenfell und Hunt als Bruchstück eines veriorenen Evangeliums hezeichneten Papyrus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Darunter vor aliem die neue Liviusepitome, ein παρθένεων des Pindar, ein Päan des Simonides (?) u. a.

78

nnd Krokodijopolis i. J. 123 v. Chr. betreffen. Die Schreiber der Papyri, Bewohner von Krokodilopolis, stellen die Hermonthiten als die Angreifer hin. Ein unpublizierter Papyrus des Brit. Mns. Nr. 610 ans dem 33. Jahr des Philometor, eine Petition der Priester von Hermonthis an den König in betreff eines Streites mit den Priestern von Pathyris über eine Insel, and ein Papyrus bei Reviliont, Mélanges S. 295 (= Strack, Dynastie d. Ptol. 46 Anm. 3), der Brief eines Soldaten, in dem von einer Expedition gegen das revoltierende Hermonthis gesprochen wird, sind zwei weltere Zengen der Unruhen iener Zeiten. Die beiden, ieider nicht vollständig erhaltenen Papyri des Museums in Kairo, von denen der zweite ein Schreiben der Priester des Suchos in Krokodilopolis an den συγγενής und ὑπομνηματογράφος Amphikies ist, geben einen ansführlichen Bericht über den Verlanf des Krieges und die schließlich eingeleiteten Friedensverhandlungen. - Der dritte Papyrus, anch v. J. 123, ist das Testament eines gewissen Pachanbis, nagefähr gleichzeitig mit dem bekannten Testament des Dryton (P. Grenf. I 21 v. J. 126 v. Chr.), das sich von den Testamenten des 3. Jahrh.s (vgl. Flinders Petrie Papyri) durch die Schlußformel unterscheidet. In diesen letzten werden König und Königin und ihre Nachfolger als entrooner des Testamentes genannt (ἐπιτρόπους δὲ αίροῦμαι), in jenem, wie es auch wohl in dem des Dryton war, dessen Schlnß verloren ist, werden Strafsnmmen für denjenigen festgesetzt, der die Bestimmungen des Testamentes nicht innehält, so wie es in den Testamenten der römischen Zeit ans Oxyrhynchos geschieht,

Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 79 ff. edierten Grenfell und Hunt fünf ans Mnmienkartonnage gewonnene Papyri des 3. Jahrh.s v. Chr. aus Gnrob oder Hawara. Inv. Nr. 10 250 ist eine Bescheinigung eines Unterheamten Agron, eines Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς, über den Empfang von Getreide, das für den ἀργισωματοφύλαξ nnd διοικητής Χρόσιππος bestimmt war (vgl. P. Grenf. II 14 b, der jetzt anch mit den andern dort veröffentlichten Papyri in die Zeit Energetes I. zu setzen ist). Inv. Nr. 10 271 enthält eine Eingabe von γεωργοί des Dorfes Philopator mit der Bitte um Gewährung eines Vorschusses zwecks Einbringung des Restes der Ernte nad einen Bescheid, das Gesach der Landlente zu erfüllen (vgl. Revenne Laws Kol. 39). Inv. Nr. 10 277, 10 323, 10 274 sind drei an den ἐπιμελητής gerichtete ἀπογραφαί aus dem Dorfe Mnchis im Bezirk des Polemon über Besitz an Hänsern nnter Angabe ihres Wertes. In den beiden letzten wird gesagt, daß die duorpaph auch schon an den οίχονόμος and βασιλικός γραμματεύς eingereicht worden sei. Der έπιμελητής, an den anch P. Lond, 50 bei Kenvon, Catal, I S. 48, gerichtet gewesen sein wird, mnβ also anch von der ἀπογραφή Kenntnis nehmen. Mit dem besonderen Stande der Deklaranten, wie Wilcken, Ostraka I S. 433 Anm. 2, vermutete, hat diese Einreichung der ἐπογραφαί an ihn nichts zu tan. Auf einige andere Fragmente gleichen Inhalts weisen Grenfell und Hunt nur hin, ohne ihren Text mitzuteilen.

#### IV. Irland.

### Die Flinders Petrie Papyri.

Die Fortsetzung und Ergänzung der Publikation der Flinders Petrie Papyri (vgl. Ber. II S. 268 f.) wird der gemeinsamen Arbeit von Mabaffy and Smyly verdankt. Mahaffy, Arch. f. Pap. 1 (1900) S. 285 ff., edlerte noch einmal nnter Hinznfügnng eines Kommentars Flinders Petrie Pap. II Nr. VIII (jetzt = III Nr. XX), einen Papyrus, den Schubart. Quaestiones de rebus milit. S. 12 ff., auf Grund einer Revision des Textes durch Wilcken behandelte und dessen Lesnngen dann weiter dnrch Smyly gefördert sind. Ansführlich bespricht sodann, gestützt anf die Papyri von Magdola (vgl. nnten S. 86 f.), Foucart, Rev. archéol. T. 4 (1904) S. 157 ff., den Inhalt dieser Urkunden. Er rekonstrniert fast vollständig die 3 ersten Kolnmnen des Recto, von denen die erste eine Beschwerde (Εντευξις) eines gewissen Phames an den König Ptolemans Energetes I. über gewaltsame Besitzergreifnng des ihm, dem Phames, gehörigen σταθμός dnrch einen gewissen Demetrius, die zweite eine Eingabe (δπόμνημα) an die Chrematisten enthält, in der sich Phames beklagt, daß sich Demetrins durch (Amts-) Reisen der gerichtlichen Verhandlung entziehe, und deshalb darum bittet, daß man ihm sein Recht znteil werden lasse. In der Anslegung der dritten Kolnmne weicht Foucart besonders von Mahaffys Anffassung ab. Dieser meinte, daß die 3. Kolnmne an Stelle des abwesenden Phames von dessen beiden Brndern (ήμων δόντων) geschrieben und daß ihnen der σταθμός nach dem Urteil der Chrematisten übergeben sei. Schnbart hatte nater den Sprechenden die Chrematisten selbst verstanden. Die Anweisung von Quartieren in den Zeilen 9-13 der Kolumne (ἡμῖν παρεδόθη) sollte von den Chrematisten für Phames (als σταθμούγος) und seine Brilder getroffen worden sein. Foncart glaubt aber, daß, nachdem Demetrins den σταθμό; habe abtreten müssen, der είσαγωγεύς darin sein Quartier aufgeschlagen, d. h. provisorisch davon Besitz genommen habe (Z. 1-8). Den Rest der Kolnmne, Z. 9-13, trennt er ganz von dem Vorhergehenden und faßt ihn als irgendeine Entscheidung der Chrematisten, die die Verteilung der Ränme von σταθμοί betreffe. Die Sache ist aber anch so nicht klar, da die beiden Z. 9 ff. genannten Söhne des Petennris, denen Ränme angewiesen werden, wirklich Brüder des Phames gewesen zu sein scheinen. Richtig zeigt aber Foucart, daß der σταθμούγος der Besitzer des σταθμός (so anch Meyer, Heerwesen), nicht, wie Schnbart

will, derjenige ist, dem man in dem σταθμός Quartier gegeben hat. Dieser letzte wird vielmehr ἐπίσταθμος genannt. Die vierte Kolnmne des Recto und die drei des Verso enthalten 6 königliche, die σταθμοί betreffende Edikte und Entscheidungen ans der Zeit des Philadelphos, die als Unterlage für die Entscheidungen der Chrematisten gedient haben werden. Znm Schluß fügt Foncart eine Bemerkung über die Anwendung des makedonischen und ägyptischen Kalenders hinzu: Nach einer Prüfnng der uns erhaltenen Papyrl und ihrer Daten kommt er zn dem Schluß, daß alle königlichen Briefe und Edikte, die allein nach dem makedonischen Kalender datiert sind, dem 27. Jahre des Philadelphos voraufgehen. Erst unter Energetes I. ist die Doppeldatierung in der könlelichen Kanzlei eingeführt worden. So datiert denn anch Diophanes, der in den letzten Jahren des Energetes und den ersten des Philopator Stratege des Arsinoltischen Gaues war, nach belden Kalendern. Dieser Anfsatz von Foncart hat bei der definitiven Gesamtpublikation der Flinders Petrie Papyrl nicht mehr henntzt werden können.

Diese erschien 1905, von Mahaffy und Smyly besorgt, in den Conning ham Memoirs Nr. XI. Sie enthält den Rest der Flinders Petrie Papyrl, der his dahin unpubliziert geblieben war. Danehen sind aber anch die schon in den Conningham Memoirs VIII and IX (vgl. Ber. II S. 268 f.) veröffentlichten Texte in diesen Band wieder mitanfgenommen worden, and zwar in der Weise, daß bei einzelnen nater Auführung der fiber sle inzwischen erschienenen Literatur und nuter Hinzufügung von Nachträgen und Berichtigungen nur auf die frühere Publikation verwiesen wird, bel anderen (nngefähr 40) der Text entweder ganz oder znm Teil von nenem gedruckt ist. Auf S. 388 f. findet sich eine Znsammenstelling (table of correspondence), ans der man ersieht, welchen Nummern des vorllegenden Bandes die Nummern der Papyrl der beiden ersten Bande entsprechen. Auf S. IX-XX sind zn den Texten, wie sie hier ediert sind, weitere Addenda und Corrigenda angeführt. In der Einleltung, S. 1-44 (Read February 27, 1899), weist Mahaffy die maßlosen und zum größten Teil ungerechtfertigten Angriffe von Revillont, dle dleser in seinen Mélanges snr la métrologie etc. (vgl. Ber. II S. 278) gegen Mahaffys Publikation, Conningham Memoirs VIII and IX, gerichtet hat, znrück. Er zeigt, daß, wenn anch für diese nene Publikation der Flinders Petrie Papyri Revillont eine Menge von Verhesserungen geliefert hat, doch die Texte so, wie sie von Reviliout veröffentlicht sind, von orthographischen Fehlern, Verstößen gegen Formenlehre und Syntax und von falschen Lesnngen wimmeln, daß auch die Art, wie iener die bis dahin unpublizierten Pariser Texte ediert hat, nicht im geringsten den Anforderungen entspreche, die er, Revillout selhst, stelle. Das weist er an einzelnen Petrle nnd Pariser Papyri

nach. Wichtig ist, daß Mahaffy den P. Paris, 63 (vgl. Ber. I S. 169). der auch von Reviliout in den Mélanges S. 252 ff, nach dem Orlginal von neuem ediert und kommentiert war, nuter Hinzufügung einer (englischen) Übersetzung und erklärender Notizen noch einmal abdruckt, wozu ihm Wilcken seine Kollation des Textes zur Verfügung stellte. so daß wir nun ehenso wie vom P. Paris. 62 (vgl. Ber. II S. 271) eine abschließende Publikation des Paris, 63 hesitzen. Die Papyri sind unter 146 Nummern zusammengefaßt. An der Spitze stehen die Soldatentestamente, so wichtig für die Kenntnis des Heerwesens nnter den Ptolemäern, es foigen Legal documents. Petitions, daranter elue Anzahl an deu οἰχονόμος iu hetreff verschiedener ἀναί, Pubilc works (ἀωίλια, ναύβια), Correspondence of Cleon, commissioner of public works, the affairs of Theodorus the architect (darunter sind hesonders hervorzuheben die unter Nr. XLIII (2) angeführten nmfangreichen Kontrakte, die Übernahme von Arhelten an Brücken. Kanälen. Deichen nsw. hetreffend: die Arheiten werden nach einer dnrch den zopot erfolgten Bekanntmaching durch den olaovouse in Gegenwart des Architekten und Kgl. Schreihers ex του βαπλιχού vergehen) und viele andere Urknnden, die mit Bauten, Transport, Zimmermannsarheiten nsw. zusammenhängen, Dazn kommen ailerlei Rechtsnrknnden wie Eide. Bürgschafts- nnd Pachtverträge, Rechnungen, die Steuererhehung betreffende Papyri, droγραφαί n. a. - Einige Einzelheiten mögen noch erwähnt werden. Nehen Schubarts und hesonders Meyers Untersuchungen über das Heerwesen der Ptolemäer wird man jetzt Immer diese neue Ansgabe der Petrie Papyri zn Rate ziehen müssen, Nr. LIX (b) zeigt nach der Ansicht der Heransgeher, daß die Kopfsteuer schou im 3./2. Jahrh. v. Chr. erhoben wurde, wie P. Teht, 103 sie schon für das Jahr 94 oder 61 v. Chr. erwiesen hahe. Die Existenz der xat' olxiav daoypapai für so frühe Zeit ergibt sich aus LIX (d) und LXXII. Über die guytages unterrichtet (nebeu P. Fay. towns 15) Nr. LXXXVI and LXXXVII. S. 273 f. steilen die Herausgeher die Steuern für die Kleruchen zusammen. -Zn dem Bericht üher den syrischen Krieg Energetes I. (jetzt Nr. CXLIV, vgl. Ber. II S. 280) ist der Rest einer neuen Koinmne gefunden worden. Unter der dort erwähnten doelogi läßt sich nicht mehr die in Ephesus weilende Laodike, sondern nur Berenike, die Schwester Euergetes I., verstehen, und das hringt nehen anderen Erwägungen die Herausgeher dazn, anzunehmen, daß der Verfasser des Berichtes Euergetes I. seihst war. Die Schwierigkelt, daß nach dem Papyrus Berenike bei dem Elnzng Energetes I. in Antiochia noch iehte, während sie nach der gewöhnlichen Üherlieferung schon ermordet war - nur Polyh. 5, 58 spricht nicht direkt von Ermordung -, sucht Mahaffy dadnrch zu lösen, daß eine Fälschung des Phylarch vorliege oder daß Polyan 8, 50 recht hahe, Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906, III.) 6

der erzählt, man habe aus politischen Gründen den Tod der Berenike noch eine Zeit lang verschwiegen, und daß dies also anch in dem vorliegenden Berichte geschehe. Übrigens ergänzt Wilhelm, Jahreshefte d. österr. arch. Inst. 8 (1905) Beiblatt S. 123, Z. 17 ff. der neugefnndenen Kolnmne voliständig und zeigt, daß der rechte Rand des Papyrus nicht, wie die Herausgeber aunahmen, verloren gegangen ist. soudern daß nur wenige Buchstaben fehlen, z. T. die Zeilen sogar vollständig erhalten sind.1) - In einem Appendix bespricht Smyly die Bedentung von ναύβια und ἀωίλια. Da für die Entscheidung dieser Frage P. Paris. 66 von Wichtigkeit ist, der schon von Revillout im 4. Kapitel seiner Mélanges freilich mit falscher Erklärung nen ediert war (vgi. Ber. II S. 279), so drnckt Smyly unter Benntzung einer Kollation von Wilcken den Papyras noch einmal ab and stellt unter Heranziehung der Flinders und Petrie anderer Papyri im ganzen in Übereinstimmung mit Wilcken, Ostraka I S. 259 ff., fest, daß ein ναύβιον das Maß einer gewissen Leistnug bezeichnet, die mit Erdarbeiten zusammenhängt, nach einem nnpublizierten P. Oxyrh. vielleicht 27 Kubikellen. Während die uach vaußta berechneten Leistungen sich auf Errichtung von Deichen n. del. beziehen, scheinen die als dwillez bezeichneten mehr Arbeiten zu betreffen, die es mit Entfernung von Erde und Saud zu tan haben. Der Preis für diese Leistangen wechselt aber. wie die Papyri zeigen. Durch sehr scharfsiunige Berechnungen glaubt Smviv den Inhalt eines duchiov auf einen Knbns, dessen Seiten eine doppelte königliche Elie lang waren, feststellen zu köunen. Daß in römischer Zeit die vaißta durch eine Stener abgelöst wurden, zeigen die Ostraka. Vortreffliche Indices und 7 Tafeln mit Phototypien von weniger gnt erhaltenen und schwer zn lesenden Papyri beschiießen deu Band. - Vgl. Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 511-521. der dort neben vielen nnderen Beiträgen P. III Nr. XVII (a) mit III Nr. XIV, ferner III Nr. XVII (b) mit III Nr. XV, ebenso die Fragmente Ill Nr. XXIV (b) (c) (d) Kol. I zusammensetzt und die erste ναύκληρος Qnittnng III Nr. CXVI (= II Nr. XLVIII) rekonstrniert (vgl. P. Lond. 301 h. Kenvon, Cat. II S. 99).

## V. Frankreich.

Seymour de Ricci, Bull. papyrol. II S. 447—49, gibt eine Übersicht über die verschiedenen Sammlangen in Parla, in der die unpublizierten Papyri besonders herrorgehoben werden. Sodann beteiligte er sich anch aktiv an der Publikation von Texten.

<sup>&#</sup>x27;) Ebenso auch M. Holleaux, Remarques sur le Papyrus de Gourob Flinders Petrie Pap. II, XLV; III, CXLIV, Bull. de corr. hell. 30 (1906) S. 330 ff.

Vier früher von Revillont ln selnen Mélanges snr la métrologie etc. (vgl. Ber. II S. 278) veröffentlichte Papyri aus Pathyris sind von S. de Ricci, Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 515 ff., von nenem herausgegeben: I. P. Lonvre 10 593 (Mélanges S. 291), dessen Lesnagen schon M. L. Strack, Dynastie d. Ptol. S. 144 Anm. 22, and Grenfell, Class. Rev. 13 (1899) S. 56, In der Anzeige von Stracks Buch zu verbessern bemüht gewesen sind. Der Papyrns stammt nicht, wie Revillont annahm, a. d. J. 166/65, sondern 99/98, wie der hier znm ersten Male aus P. Amb. II 39 + P. Grenf, I 30 zusammengestellte Brief a. d. J. 103 zelgt, der an dieselben Lente Pates und Panchrates gerichtet ist. Der Papyrus des Lonvre hat es mit der Einschiffung von zwei ήγεμόνες and der von ihnen geführten Soldatenabteilungen zu tan. Der Zweck der Einschiffung ist nicht ersichtlich, wenn man nicht mit Wilcken Z, 5 ἀγῶν(t) für ἄγων lesen und dles nicht auf Krieg, sondern anf Wettspiele beziehen will, worauf Wilcken mit Recht jedenfalls den P. Amh. and Grenf. bezieht.1) 2. P. Lonvre 10594 (Mélanges S. 295). Dies lat ein Brief des Soldaten Esthladas v. J. 131/30 v. Chr., der von Unrnhen in Hermonthis und Maßregeln, die dagegen getroffen wurden, spricht. 3. P. Lonyre 10 628 (Mélanges S. 329), ein Fragment eines Schreibens, in dem 4 Personen dem Trapeziten von Περιθήβας über den Empfang einer Snmme gulttieren. 4. P. Louvre 10632 (Mélanges S. 302), der im Ber. II S. 279 erwähnte Erlaß des olxovopos του Περιθήβας über die Verpachtung der Fischereistener. Vgl. dazn Wilcken. Ostraka I S. 530, von dessen Lesnngen aber Seymour de Ricci an einzelnen Stellen abweicht. - Am Schluß des Anfsatzes stellt Ricci dle Orte zusammen, an denen sich Papyri aus Pathyris finden, und bemerkt, daß einzelne Heidelberger Papyri mit solchen des Britischen Museums und denen von Genf zusammengehören,

Über weltere Verbesserungen von Revillouts Editionen Pariser Papyri durch Mahaffy und Smyly vergleiche oben S. 80 ff.

Einen in seinem Privatbesitz befindlichen, in Girch gekanften nan an drei Fragmenten zasammegestellten Papyras veröffentlichte S. de Ricci, Lettres, Comptes rendus 1905 S. 160 ff. Das Recto enthilt die Abschrift eines Briefers des Epistrategen der Thebals Aellum Fanatinus an den Strategen des Lykopolitischen Ganes v. J. 159 n. Chr. Ein gewisser Apollophanes hatte sich beschwert, daß er widerrechtlich (ver dynowy vom dem Vorgäuger des Fanatinus?) zn. einen Litatgie (di: грахиори́м хатхараца́ты») berangezogen sel. Er beruft sich darand, daß er Vater Antinotischer Kinder sel mod die Kopfsteern richt zahle.

<sup>1)</sup> Z. 9 f. des Louvrepapyrus ist zu lesen: συνεμβήσητε αμα ήμιν εξε την βώμαιν (nicht βοιησιν). ρωμαις = ρωμς für ρωμό ist ein αλοίον αατόρινον, δ καλείται α<ι>γυπιστέ βόνς (Remesbarke). Wilchen, Mél. Nícole S. 587.

Der Epistrateg weist den Strategen an, ihm, wenn es sich so verhalte, wie der Petent angebe, andere Personen für die Übernahme der Liturgie vorznschlagen. Die uns erhaltene Urknnde ist nach Ricci eine Abschrift, die von dem Epistrategen dem Rate der Stadt Antinoupolis zngeschickt worden ist, den Apollophanes In der gleichen Weise um seine Verwendung heim Eplstrategen geheten haben wird, wie es andere Lente in B. G. U. IV 1022 getan haben. - Das Verso enthält ein Fragment aus dem Sitzungsprotokoll des Rates von Antinonpolis, aus dem wir zwei nene Tatsachen erfahren: Antinonpolis hatte, offenbar bei seiner Gründung durch Hadrian, das Recht der Stadt Nankratis erhalten (Ναυχρατείται, ών τοις νόμοις γρώμεθα); zweltens hatte es als ein Spezialprivileg gegenüber den Nankratiten die anyquia noos Airuntious. Jenes erste zeigt, daß Nankratis, das wir nur selten in der Kaiserzeit erwähnt finden, doch wohl noch größere Bedentung gehaht hat, als man hisher annahm, und die Bestimmung über die Ehe - die Kinder aus den Mischehen werden die auf dem Recto erwähnten 'Avrivorrixol natöre sein - zeigt, daß das Ägyptertnm allmählich immer mehr an Bedentang gewonnen hat. Vgl. die Bemerkangen von Wilcken, Pap .-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 554-56, die im Vorhergehenden schon von mir berlicksichtigt worden sind.

Anch mehrere andere französische Gelehrte beteiligten sich inden letzten Jahren an der Bötlün von Papyri.) Im Arch. f. Pap. 1 (1900) S. 293 ff. publizierten Collinet nnd Jougnet Un proce's plaidé devant le juridieus Alexanderae, einen Papyrus Bouriant öfter stitert, der die Abschrift (exemplum) eines Prozesses aus der Zeit bald anch 350 n. Cir., wie es scheint, entahlt, in dem die gesprochenen Worte griechisch, die einleitenden Formein, Daten mit Ansnahme des Monattages lateinisch niedergeschrieben sind (vgl. oben S. 47). Über die Personen gibt, wie Wilchen in dem Zunsatz ansführt, der P. Genf II, ein Tellungswertrag vom J. 350 n. Chr., Anfschlin. Der Richter ist ein Ireliungswertrag vom J. 350 n. Chr., Anfschlin. Der Richter ist der Iuridieus Alexanderae Plavius Gennadius. Der Proceb betrifft die

<sup>9) 1894</sup> ist, was ich im vorigen Bericht unerwähnt gelassen habe, von Løret, Recueil des travaur et. 15 (1894) 8.10, ein im Besita von On Løret, Recueil des travaur et. 15 (1894) 8.10, ein im Besita von Monsieur Nolet in Lyon befindlicher, nach dem 24. Jahre des byranstinathen Kaisers Konstans II Flavius Heraktins des Jüngeren mit dem Bei-namme Konstantin datiertes griechisch-koptisches Fragment einer Testanamentes aus dem Hermonthlitischen Gau publisitert worden, übnich den von mentse aus dem Hermonthlitischen Gau publisitert worden, übnich den von Revillout veroffentlichten Testamenten von Bulaq und des Louvre. Z. 1—7. 18 kroßen der Worttant des Testamentes Z. 8—14 ist kroßenisch. Auchten Staffentlichen Protokolls sind erhalten. Ein Fakkimile eines Teils des Papyrus s. bei Crum, Corptic Ostraka (1902) Pl. 85.

Teilung einer Erbschaft unter 4 Kinder, von denen eins, Nonna, einzeine Anteije ihrer Geschwister zurückbehalten hatte. Einige Fakta aus dem vielfach dunklen und unverständlichen Text haben allgemeineres Interesse: Das mandatam (ἐντολή) des Horns, des Mandatars (ἔχδιχος oder ἐντολικάριος) der Eustorgion, des einen der 4 Kinder, wird zu Beginn des Prozesses verlesen, wie es darch eine Constitutio des Gratian. Valentinian und Theodosins 382 angeordnet wird. Fällt der Papyrus früher, so zeigt sich, daß die Praxis der gesetzlichen Feststellung vorausgeeijt ist. Ferner begegnen wir in dem Papyrus einer Berufnng anf das ius liberorum, dessen ietzte Erwähnung sich hisher in einem Papyrus d. J. 271 fand (Mitteil. ans d. Samml. d. P. Erzh. Rainer IV (1888) S. 54 und Anm. S. 59), and zagleich besteht daneben noch die tutela der Frauen, die nach den Autoren schon längst in jener Zeit als erloschen geiten maßte. Tatsachen, die für die römische Rechtsgeschichte von Bedeutung sind. Sprachlich interessant sind die Worte apriôtov und παραστίδιον (= ἀρτύδιον nnd παραστύδιον), die die Herausgeher nach Glossen des Hesych als Vermächtnis an Mohilien and Immobilien erklären. Das Wort στεγονόμιον = pretium conductae domus findet mau schon bei Du Cange.

Im Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 339 ff. edierten Collinet und Jouquet einen anderen, im Museum in Kairo befindlichen iateinischgriechischen Papyrns aus Theadelphia im Fayûm. Er enthält die den acta oder ὑπομνηματισμοί des Richters entnommene Kopie des Protokolis einer Gerichtsverhandlung ans dem Jahre des 6. Konsulats des Licinius Angustus und des 2. des Licinius Casar, d. h. d. J. 322 oder 323 (vgi. unten E, III). Datierung, einleitende Formelu und auch der Richtersprach sind iateinisch, die Worte des den Kjäger vertretenden Advokaten griechisch. Ebenso ist noch von dem Richterspruch eine griechische Übersetzung hinzugefügt. Vorsitzender ist Q. Iper, praeses Aegypti Herculiae. Im Gegensatz zu Mommsen und anderen, die glanbten, daß Aegyptus Hercalia den Osten, Aegyptus Jovia den Westen des Deitas und Mittelägyptens umfasse, zeigt der Papyrns, daß man mit Camilie Juilian Aegyptus Herculia der Heptanomis nebst dem Arsinoitischen Gan, Aegyptus Jovia dem Delta gleichzusetzen habe. Die nicht ganz klare Prozeßsache betrifft die Erhebung einer Stener von einer Erbschaft durch die πράκτορες. Der Kläger hatte sich schon früher einmal an den praeses gewandt und war damais dem Schutze der praepositi empfohlen; darch den neuen Spruch wird einerseits er selbst angewiesen, die ihn beiästigenden πράκτορες zn bezeichnen, anderersoits der exactor civitatis, für die Sicherheit des Klägers zu sorgen. Wer jene praepositi sind, ist unklar; an den praepositus pagi zu denkeu, verbietet der Plnral. Der exactor civitatis - ein gieicher Beamter wie

der B. G. U. I 21 genannte ἐξάκτωρ ἀπὸ 'Αντινόου πόλεως? - scheint ein höherer Beamter gewesen zn sein, dem wahrscheinlich die Eintreihung der rückständigen Stenern unterstand. Sein Amt findet sich in dem in gleicher Weise wie naser Gerichtsprotokoll datierten P. Cairo 10 472 (bei Grenfell-Hunt, Catalogue S. 60) mit dem des Strategen zusammengefaßt: Σωστράτφ Αίλιανφ στρατηγφ ήτοι έξάκτορι Έρμοπολίτου. Dieser Papyrus, dessen Text mitgeteilt wird, enthält einen Bericht eines γεφμέτονο and eines γνωστήρ eines Dorfes über vorgenommene Landvermessnagen.

Bei den Ausgrabungen, die die Franzosen in Médinet-en-Nahas, dem alten Magdola, im Fayûm vornahmen, fanden sie Särge ans Papyruskartonnage, aus denen sie eine große Masse von Papyri, nach der Ähnlichkeit mit den Flinders Petrie Papyri zu schließen, des 3. Jahrh.s v. Chr. gewannen. Die Heransgeber, Jouguet und Lefebyre, setzen sie alle in die letzten Jahre des Energetes und die ersten des Philopator (vgl. Rev. dcs étndes anciennes 1903 S. 143 and Ball. de corr. hell. 27 S. 205). Die erste Hälfte, 22 Papyri, erschien im Bull. de corr. hell. 26 (1902) S. 95 ff., die zweite, 19 Papyri, ebenda 27 (1904) S. 174 ff. Es sind alles an den König gerichtete Klagschriften (èvτεύξεις), und zwar, da sie eine Unterschrift des kompetenten Beamten haben, ἐντεύξεις κεγρηματισμέναι.1) In das Bnreau des Königs sind die Eingaben aher garnicht gekommen, sondern sofort von dem für bestimmte Sachen als Richter delegierten Strategen erledigt, wie die Unterschrift des Strategen zeigt, der die Parteien entweder an den ἐπιστάτης - wohl τῆς κώμης - als den Friedensrichter verweist oder an das kompetente Gericht.2) Bei Streitigkeiten von Klernchen. von denen ein Teil der Urkunden handelt, war der Strateg selhst der kompetente Richter. In den Papyri fällt die große Zahl semitischer Namen anf (Theodotns-Nathanael (?), Gaddaios, Onias, Malichos), während sich nnter den Namen der Pächter und Kleruchen aus Magdola in den P. Teht, Nr. 80-83 kein semitischer Name findet. Anfmerksam ist anch daranf zn machen, daß eine Anzahl von Doppeldatierungen nach makedonischen und ägyptischen Monaten vorkommt. Die Eingaben hetreffen alle möglichen Streitigkeiten und Gewalttateu. In Nr. 11 hittet ein Schiffseigentümer, daß sein vom Unwetter in einen Hafen des Fayûm verschlagenes Schiff von den dortigen Behörden mit dem nötigen Getreide für die Fahrt nach Alexandria hefrachtet werde (vgl. Flind. Petrie Pap. II Nr. XX Col. I u. IV [= III Nr. XXXVI (b)], II Nr. XLVII [= III Nr. LV (h)], P. Lond. 301 hei Kenyon, Cat. II S. 99, s. ohen S. 82;

<sup>1)</sup> Vgl. üher ypruatiCate ohen S. 51. 7) Ζ. Β.: Μεναίνδρωι · μολιστα συνδιαλυσον αύτούς, εί δε μή, συνσπόστειλον, όπως έπὶ τοῦ καθήκοντος κριτηρίου διακριθής,

vgl. anch unten S. 99). Nr. 13 betrifft Erhstreitigkeiten and Kosten für ein Begrübsin, Nr. 14 eine Prostitalerte, die einem jungen Manne ein Dardehen von 1000 Dr. abgelockt zu haben scheint. Sachliche und sprachlebe Bemerknungen sowie Textverbesserungen siebe bet Wilchen, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 393 f., Ans Nr. 14, wo die Heranageber gelesen hatten: voiven yby prospieno, ganköi (d. l. Philopator), obe dazuf phigosut ylpzite, zut od zia vin die mein margin gleichen 1818 f., daß Energetes I. noch zu seinen Lebzeiten abgedaakt habe. Eine Vergleichung des Origiaals in Lille ergab dann aber die Lessung sprayergische, womit die ans dem Präsens gezogene Folgerung hinfällig wurde, vgl. Wilcken, Kilo 4 (1904) S. 386.

Anch die zweite Serie, Nr. 23—41, enthält unr Klagschriften und Annahme von Nr. 33 and 36. Jenes ist elne Bitte me ileen zipoz, dies eine Elngabe der Besitzer eines λενοραντιϊον, die einen B-itrag zur Illustration der monopolisierten Leinwandindustrie bildet (P. Tebt. 5 Z. 65 4, 170 f., 23 57. J. Nn. 25 dist griemand anf Rückerstattung von Gerste, die ohne schriftlichen Vertrag gelieben war: si δi τι ἐντιλίγιι μλ, δραίκαν, μόστας μοι ἀνοιλιόνθω. Diese Bestimmung wird von Diod. 1, 79, 1 fast wörtlich unter den Gesetzen des Bokeboris anfgeführt, wie Wilcken, Arch. f. Pap. 3 S. 308 f., in seinen sachlichen Bemerkungen und Nachträgen zu dieser Serie erwählen.

Elner dieser Papyri, Nr. 35, fand eine neue Bearbeitung durch The Reinach in den Mél. Nicole (1905) 8. 451 fi. Reinach rekenstruiert, freilich z. T. sehr hypothetisch, den nur fragmentrisch erhaltenen Text, der, eine Eingabe an Philopator v. J. 217 in betreff des Diebstahls ienes Mantles, deswegen wichtig ist, well er die Existenz einer jüdischen Gemeinde in Alexandroneoss im arrinotischen Gan bezagt. Die Gemeinde besitzt eine Synagoge (cposzuzzi), deren Diener, hebräisch hazzin, griechlsch gewöhnlich als úrzpérz;, bier als vazépor (~ weusépoz) bezeichnet wird,) eine Bezeichnung, die auch hente noch ein den Juden in Griechenland, ebenso auch bei den rottodexen Griechen für Tempeldiener gebränchlich ist. Über die in diesem Papyrus vor-kommende Daterung « (fronc), de « af probord» etz. vgl. unten E. III.

Eine nene Εντιοξις κεχρηματισμένη ans Magdola v. J. 221 v. Cbr. veröffentlichten Jouguet nnd Lefebvre in den Mél. Nicole S. 281 fl. Tbamnnis, die sich als Fremde in dem Dorf Oxyrhyncha anfhlelt, wurde

<sup>4)</sup> Aus der Form νακόρος zu sebließen, daß die bestohlene Frau, die die Eingabe macht, eine Dorerin ist, ist wohl nicht nötig; wird doch ναός neben νεώς gebraucht, da kann νακόρος kaum auffallen.

von einer Einheimischen, Thotortais, im Bade angegriffen. Als sie sich eine Komarchen Petosiris beschwerte, war dieser sie, verführt durch Thotortais, im Geflägnis. Als sie wieder freigelassen warde, nahm man ihr ihren Mantel fort, der dann in den Besitz der Thotortais gelangte. Der König verweist die Sache zur gütlichen Beliegung an den Epistaten Moschlon, wenn dieser des Streit nicht beliegen könns, an den Gerichten hof der Josopfern. Ver deren Forum wurden also anach delliktische Prozesse verhandelt. Es erledigen sich damit die Bemerkangen Wengers, im Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 491 Amn. 2, der die Vermutung aussprach, daß für die ganze öffentliche und private Strafgerichtsbarkelt nar das Gericht der Chrematianten kompetent geween wäre.

1905 publizierte Th. Reinach mit Unterstützung von S. de Ricci und Spiegelberg Papyrns grecs et démotiques. Der Band enthält 58 griechische und 7 demotische von Reinach im Winter 1901/2 in Agypten angekaufte Papyri and ein literarisches Ostrakon (S. 1 ff), Von den Papyri sind Nr. 1-6 literarische Fragmente, alle andern dagegen Urknnden, und zwar stammen Nr. 7-40 aus ptolemäischer, Nr. 41-58 ans römisch-byzantinischer Zeit. Nr. 7-39 (Nr. 7 aus d. J. 141, die übrigen ans d. J. 113-103 v. Chr.) betreffen zusammen mit den 7 von Spiegelberg heransgegebenen demotischen Papyri die geschäftlichen Angelegenheiten eines gewissen Dionysios, des Sohnes des Kephalas (oder Kephalos), aus Akoris im Hermupolitischen Gan. Meist sind es Verträge über Getreidedarlehen. In der Einleitung zn diesen Akten setzt Reinach die Familienverhältnisse des Dionysios auseinander. bespricht die Chronologie der Kontrakte, die äußere Stellung der meist den Militärkolonien angehörigen Personen, Inhait, Art und Form der Verträge. Für die Militärverhältnisse sind die Papyri insofern wichtig. als sie Reinach dazu veranlaßt haben, die Anschaunng von P. M. Meyer über den Begriff der inrové wieder zu Ehren zu bringen, daß man nnter den zur ἐπιγονή gehörigen Kolonisten sämtliche Nachkommen der ersten Ansiedler ans Militärkreisen zu verstehen habe. Unter den Kontrakten sind einige, die als zinslose Darlehen bezeichnet werden, bei denen aber trotzdem für den Fali, daß das Getreide nicht pünktlich zurückgeliefert wird, außer der dafür zu zahlenden Summe noch eine Strafsumme, das funókiov, festgesetzt wird. Einige Kontrakte werden als Ernenerungen oder Verlängerungen äiterer erkiärt. Wenn das δάνειον als άτοχον hier bezeichnet wird, so meint Reinach, sei der Zinshetrag schon in die Gesamtsumme miteingerechnet (150 Artaben -100 + 50). Die Papyrl der römisch-byzantinischen Zeit enthalten allerlei Verträge, Petitionen, eine richterliche Entscheidung, anoypagaf und Privatbriefe. Von diesen letzten gehören Nr. 52-55 zu der wirtschaftlichen Korrespondenz des Alypios und Heroninos aus der Mitte des 3. Jahrh.s') Kommentar und Übersetzing sind sämtlichen Papyri beigegeben. Ferner sind ansführliche Indices und 17 Tafein mit Fakslmiles ausgewählter griechlischer und sämtlicher demotischer Papyri hinzugefügt.

Anzeigen: Atene e Roma 8 (1905: Sp. 219-26 von Vitelli; Berl. phil. Woch. 1906 Sp. 33-39 von Viereck (heide besonders anch üher Nr. 7); Bull, de la société arch. d'Alexandrie 8 (1905) S. 185 -37 von Breccia (vgl. unten C, VIII); Zeitschr. d. Savlgnystift, 26 (1905) S. 487-90 von Mittels, der unter anderm an der Einteilung der Darlehnskontrakte in χειρόγραφα (in Briefform mit δμολογώ), private συγγρασαί (εδάνεισεν - ἀποδότω τὸ δάνειον und 6 Zengen) und authentische, unter Mitwirkung der Behörde und dafür ohne Zeugen errichtete zugpapal mit Recht Anstoß nimmt, da γειρόγραφον nicht als Gegensatz zu συγγραφή gebraucht werden kann. Nr. 8 u. 31 ist zászeszektázaza verschrieben für zoompankázaza and die Worte dze συναλλαγμάτων συνηρμένων heziehen sich nicht auf abgeschlossene Verträge, sondern auf altere, die gleichzeitig mit der Ausstellung des neuen Vertrags aufgehoben wurden. Eine Schuldversicherung durch Pfand hringen Nr. 18 u. 19 (τίθεσθαι ἐν πίστει συγγραφήν ὑποθήκης). In Nr. 44, einer richterlichen Entscheidung, ist der apren; pasien; der index arhiter, dessen Spruch rein prajudiziell lst. Woch, f. klass, Phil. 1906 Sp. 396 -99 von Cronert; Rev. crit. 61 (1906) S. 105-111 von Jonguet; vgl. auch Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 521-28 (mit vielen kritischen und sachlichen Beiträgen.)

Einzelne Papyri wurden auch von S. die Rieci hier und da verffentlicht, so in den Stnd. z. Pal. n. Pap. I (1900) S. 6 ff. drei in
einem Grabe bei Antinoe von Gayet gefnudene: 1. das Testament des
Anrelios Kollethos v. J. c. 460 n. Ohr. 7), das viel Ahnlichkeit mit dem
festament des Abraham (Kenyon, Cat. I. S. 231 ff.) latt, velches daher
nicht mit Kenyon in d. 7/8. Jahrh., sonders viel früher anzmetzen ist. 9
Aurelios Kollethos setzt seine Gattin Tisois (e.gl. naten) zur Universalerbin ein, aber macht ihr die Begleichung einer Schuld an einen Gläubiger
nad die Darbringung von Opfern nad Liebesgaben nach seinem Tode
'örsig ekvanciscus v. fc. fürk ertyffe zur Bedüngung. 2. eine minangreiche Urknude aus d. J. 454 über des Verkauf der Hälfte eines
Hauses nebzt Zubehöß durch den obesgenannet Anrelios Kollentos an

<sup>1)</sup> Vgl. unten C, VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So nachträglich statt 480 Seymonr de Ricci bei Ragglere, Bull. dell' Istit. di diritto rom. 14 S. 93 Anm. 3.

<sup>&#</sup>x27;) Ygl. jetz bestäigend Grenfell-Hunt, wie Kenyon selbat bei Grum, Coptie Ostraka S. XIV. Sie setzen jetat das Testament in das 6. Jahrb. Viele von Crum publizierten Ostraka nenone einen Bischof Abrabam, den Crum S. XIII 4. wohl mit Recht mit dem im Pap. des Brit. Mus. genannten Bischof von Hermonthis identifiziert.

Aureila Thoia. 3. eine Urkande v. J. 456, in der ein ἀνπορέβει (ω Crönert für ἐσερθαι) einer bettlägerigen Fran Anrelia [...] unter Nennang von Zengen, darunter des Kolluthos, "un lärer Sicherheit" bebescheinigt, daß sie ibr Hans nicht veriassen könne, nnd diese Bescheinigung bezeichnet er als ἐσερφτίγανε (es handeit sich aiso nicht, wie Rieci sagt, am einen Kontrakt). Nachträge zu dieser ersten Publikation schickte Rieci an Crönert, der sie in seiner Anzeige, Woch, f. kiass. Phil. 1902 S. 59-60, verwertete. Vgl. anßerdem Wilcken, Pap.-Urk, Arch. f. Pap. 2 S. 141 f.

Diese drei Texte gab S. de Ricci sodann in den "Annaies du musée Gaimet 30, 2ºme partie (1902), S. 47 ff., in französischer Übersetzung wieder und fügte noch die Übersetzung eines vierten, fragmentierten Papyrus ans Theodosiopolis vom 29, Juni 456 hinzu.

Nr. 1 und 3 dieser Texte wiederholte Ruggiero, Bnll. dell' Istit. di diritto rom. 14 (1901) S. 285 ff., nnter Hinznfügung der nenen ihm von Ricci mitgeteilten Lesnngen und Ergänzungen. Er hebt den Einfluß des Christentnms auf die Sprache des ersten Papyrus, wie er sich anch im Testament des Abraham findet, hervor (xzì τὰς ἀπίας μου προσφοράς καὶ άγαπὰς γέγνεσθαι ύπερ άναπαύσεως τῆς ἐμῆς ψυγῆς παρὰ τῷ παντοκράτορι θεῷ ἦς δόλος φθόνος πονηρὸς ἀπίτω ἀπέστω), meint aber, daß die frühere Ansetzung des Testamentes des Abraham nicht notwendig aus der änßeren Ähniichkeit hervorgehe, da Wesselv, Wien, Stnd. 9 (1887) S. 235 ff., anch wieder anf gleiche Abnlichkeiten zwischen dem Testament des Abraham und einem Testament d. J. 235, das er dort S. 241 f. ans Fragmenten der P. Erzh. Rainer in seinen wichtigsten Teilen zusammengesteilt hat, aufmerksam macht. Den griechischen Texten fügte Ruggiero italienische Übersetzungen hinzu. Schließlich teilte Ricci weltere Berichtigungen seiner Lesungen in seinem Bnii. papyr. II S. 452 mit, die auch Ruggiero, Bnii. dell' Istit. di diritto rom, 15 S. 73, zn seiner Publikation nachtrug.

Weiter veröffentlichte S. de Ricci in der Featschrift f. Hirschfeld (1933) S. 104 ff. zwei Urkunden ans Soknopain Nesos, die zu den neneren Erwerbungen des Louvre gehören: 1. P. Louvre 10 356, ein Duplikat von B. G. U. 1 322, eine Eingabe v. J. 216 n. Chr. an den Hekatontarchen in betreff eines Getreidediehatahls, von der B. G. U. 1 321 ein weiteres an den Strategen adressiertes Exemplar ist, nnd 2. P. Louvre 10 365, einen Schuldschein v. J. 216 n. Chr. über ein Darlchen an Geld and Gemüse.

Stud. z. Pal. n. Pap. IV (1905) S. 56 f. edierte S. de Ricci nuter den Papyrns ptolémaiques eine Urkande d. 3. (?) Jahrh.s v. Chr., die im Besitz des Majors T.-L. Fraser in Paris ist. Es sind 5 Kolumene einer nach Tagen geordneten Ahrechnung aus den Monaten Phaophi und Hathyr. Dazu kommt auf einer Tafel das Faksimile von einem zweiten Papyrus Fraser von 3 Kolumen, gleichfalls einer Abrechnung, und zwar aus den Monaten Epeiph, Mesore, Thoth und Phaophi.

## VI. Belgien und Holland.

#### 1. Die Brüsseler Papyri,

Für dis Kgl. Bibliothek und das Musée du Cinquanteuaire in Brüssel erwarb Capart, der Direktor der ägyptischen Abteilung, mehrere Papyri und Ostraka. Davon gaben F. Mayence und S. de Ricci, Musée Belge 8 (1904) S. 101 ff., zuerst einen großen, augeblich aus Dimeh stammenden Papyrus heraus. Das obere Drittel der Kolumnen, ebenso die linke Seite der I. und die rechte der XI. Kolnmae sind abgebrochen. Der Schrift nach setzt Wilcken den Papyrus in den Anfang des 3. Jahrh.s n. Chr. Das Recto, ein Bruchstück aus dem Kataster, enthält eine Beschreibung von Landparzellen (σφραγίδες) und die Angabe der verschiedenen Landarten und der auf ihnen ruhenden, in natura zu entrichtenden Steuerlast, Kol. VI und VIII haben Noten, Einschiebsel von 2. Hand. Die Herausgeber erinnern an P. Fay. towns 339 als einen Papyrus ähnlichen Inhalts. Die Noten von Kol. VI und VIII rühren nach ihrer Meinung von der Revision eines höheren Beamten her, der die Zusammenstellung der ersten Beamten rektifiziert hätte, eine Annahme, die Ruggiero S. 196 (vgl. unten) nicht glaublich erscheint. Bei den einzelnen σφοσχίδες, um auf das Wichtigste des Inhalts des Papyrus kurz einzugehen, wird augegeben die Gesamtoberfläche. Davon wird abgerechnet alles, was nicht Getreideland ist (γη ὑπολόγου, brachliegendes Land, δενδρικά, von denen die Stener in Geld erhoben wird, ύδραγωγός und διώρυγες). Die γη έν σπικοίς wird geteilt in σπορίμη γη (überflutetes Saatland) und Booyoc γη (nicht überflutetes, aber künstlich bewässertes Land, vgl. άβρογος καὶ ἐπηντλημένη in Leipz. Pap.), und diese zerfallen wieder in βασιλική und ίδιωτική τη. Die Steuern sind wohl je nach Lage der Dinge verschieden für die Arure augesetzt. Der häufig begegnende Ausdruck άρουραι τελούσαι ανά πυρού άρτάβην μίαν κατοίχων besagt nach den Herausgebern: 'aroures payant l'artabe des κάτοικοι, d. i. payant une artabe par aroure comme les κάτοικοι'. Danach waren bestimmte Eigentümer hinsichtlich der Steuer den zázorzor gleichgestellt worden. Unklar bleibt der Ausdruck άρουραι ἐπιθέματος (Kol. VII, 14).1) Von Kol, VI ist auch ein Faksimile gegeben. Auf dem Verso stehen Rechnungen, die demnächst publiziert werden

<sup>1)</sup> Kol, IV 13 wird zu schreiben sein Σαβεΐνος λενόϋρος statt Λενούρος,

sollen. - Ruggiero, Bnll. dell' Istit. di diritto rom. 16 (1904) S. 193 ff., druckt Kol. IV-VI noch einmal ab nnd gibt ein Bild von dem Inhalt des Papyrus, fügt dann aber weiter hinzu, daß nach seiner Meinnng die höher bestenerte yn allooyog Land sei, das vom Nil anfangs überschwemmt gewesen, dann aber nach seinem Zurücktreten völlig von Wasser frel geworden and daher besonders ertragreich gewesen sei (?), während die γή σπορίμη Land sel, das bestellt nnd besät worden, aber sumpfig geblieben wäre, so daß es weniger Ertrag brachte (γη σπορίμη also = γη ἔμβρογος). Neben den zwei Katastern, einem allgemeinen, der den ganzen Grandbesitz mit seiner Einteilung angab, und einem persönlichen, in dem alle Stenern, Besitztitel, Hypotheken n. dgl. verzeichnet waren, Katastern, die alle 5 Jahre einer Revision unterzogen wurden, nimmt R. einen dritten an, der nater Berücksichtigung der jährlichen Nilschwelle die jedesmallge Ertragsfähigkeit des Bodens und die Höhe der Stener festsetzte. Zn dieser dritten Art gehöre der P. Bruxellensis. Znm Schinß weist R. anf die Verwandtschaft dieser ägyptischen mit dem römischen Kataster hin (vgl. Ulpian 1, 4 D. de censibus 50, 15). Inwieweit die römischen Ordnungen von den ägyptischen beeinfinßt sind, läßt sich jedoch nicht feststellen.

S. de Ricci, Pap. Ptolémaiques, Stud. z. Pal. u. Pap. IV (1905) S. 55 f., publiziert and ergänzt versnehweise einen im Winter 1900/I von Capart gekauften, jetzt im Massem in Brüssel befindlichen Papyrns ptolemäischer Zeit, das Fragment eines Getreidedarlehens fruosö öderzot.

## 2. Die Leidener Papyri.

Einzelne der Leidener Papyri (vgl. Ber. I S. 151 f.) sind von nenem publiziert und bearbeitet worden, worüber ich an anderen Stellen das Nötige mitgeteilt habe; vgl. besonders unten E. I über P. Leid. U nnd Z und die Serapenmpapyri.

## VII. Die Genfer Papyri.

Za zwei friher von Nicole einzeln publizierten Papyri sind Nesbezheitungen von Wilcken erschienen. Der Pap, Boissier (Nicole. Rev. de philol. 22 (1898) S. 18 ff., vgl. Ber. II S. 275 f.), der Erläd des von Philo angefeindeten Prifickten Arlilius Flacens v. J. 33/4 n. Chr. über das Waffentragen, ist von Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 1 (1899) S. 168 ff., noch einmal besprochen und z. T. in anderer Weise, als ex Nicole getan hatte, ergünzt. In der Erklarnag stimmt Wilcken im wesentlichen mit Nicole überein, nur dall er mit A. v. Gutschmil meint, daß die alle drei Jahre wiederkehrenden Haussenchungen nach Waffen, von denen Philo spricht, wohl nnr ein frommer Wunsch des Philo gewesen sein werden (vgl. anch unten E, I, Schürer, Gesch. d. ind. Volkes).

Sodann hat Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 368 ff., den von Nicole, Rev. archéol, 24 (1894) S. 65 ff., herausgegebenen, dann von H. Erman, Zeitschr. d. Savignystift. 15 (1894) S. 241 ff., von nenem behandelten Vormnndschaftspapyrus (vgl. Ber. II S. 273) einer genanen Textrevision unterzogen und auf Grund derselben abweichend von Nicole und Erman festgestellt, daß dieser Papyrns nnr drei Schriftstücke enthält, von denen das erste die Orlginaleingabe der Römerin Petronilla ans dem Heraklidischen Bezirk des Arsinoltischen Ganes an den Juridicus Calvisius Patrophilus v. J. 147 n. Chr. samt dessen Unterschrift ist. In dem 1. Tell dieser Ihrer Eingabe berührt Petronilla die Frage der Einsetzung eines ἐπίτροπος (tutor) für ihren nnmündigen Sohn L. Herennins, in dem 2. den Bericht einer Fran, von der sie zusammen mit der Hebamme hlusichtlich ihrer Schwangerschaft untersneht worden war, eine Sache, die uns die Anwendnng des prätorischen Edikts de inspleiende ventre enstediendeque partn (Dig. 25, 4, 10) urknndlich vor Angen führt, wie Mittels erkannte. Das zweite nnd dritte Schriftstück betreffen die Einsetzung ienes Vormundes. Petronilla hatte dem Juridlens zwei Männer für die Vormandschaft zur Auswahl vorgeschlagen. Dieser wandte sich an den Strategen des Heraklidischen Bezirks Maximus-Nearchus, der von seinem Kollegen Ptolemans Im Aphroditopolitischen Gan (von diesem stammt das 2. Schriftstück) über die in jenem Gan grundansässigen beiden Männer und darüber, wer von ihnen der vertranenswürdigere sei, Anskunft erbittet und erhält, nm dann seibst in dem 3. Schriftstück dem Juridicus Bericht zu erstatten. Nach diesem Sachverhalt darf man nun also nicht mehr mit Erman ans dieser Urkunde eine Vormnndschaftsbestelling durch die munizipalen Behörden folgern. Vielmehr hat der Juridicus, und zwar kraft Delegation des Präfekten, die Vormundschaftsbestellung ausgeübt, die nach eigenem Rechte vorznnehmen ihm nach Uiplan (Dig. 1, 20, 2) erst vom Kaiser Marchs zugestanden worden ist.

Von der Gesamtphilikation der Genfer Papyri (vgl. Ber. II. 8, 275) erschien 1900, gleichfalls heransgegeben von J. Nicole, Les Papyrna de Genève. Premier volnme, denxième fasciente. Dieses Heft nufaßt Nr. 19—81. Nicole hat die Papyri, abgesehen davon, daß er Nr. 19, eine istigene, Urkunde ans d. J. 148 n. Chr., an die Spitze und Nr. 71—81, nicht genan zu datterende Papyri des 2. bis. Jahrha an den Schild gestellt hat, chronoligiek geordnet. Nr. 20 und 21 (vgl. weiter nuten) sind ans ptolemäischer, die übrigen ans der Zelt vom 1.—4. Jahrh. Die Art der Publikation schiließt sich, wie

ich sehon früher gesagt habe, an die Berliner Publikation an, nur daß hier und da die sachlichen und kritischen Noten zu einzelnen Texteen zahlreicher und unfängreicher geworden sind, besonders zu den Stücken, die zu der Korrespondenz des Flavins Ablunius gehören, die den wichtigsten Teil dieses Heftes ansmacht.

Anzeigen: Woch f. klass. Phil. 1900 Sp. 425-29 von Wessely; Byz. Zeitschr. 10 (1901) S. 299-300 von Zereteli; Rev. de l'instr. publ. en Beigique 43 (1900) S. 190-82 von Bidez.

Vgl. außerdem eine Reihe von Nachträgen und Berichtigungen bei Wilcken, Pap.-Urk. Arch. f. Pap. 13, 8, 53 f. Sodann hat Wilcken 1904 in Genf die Originale alle selbst nachgepräft med die Resultate seiner 'Arbeit unter dem Tilet 'Zu den Genfer Pappri' im Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 379 ff. mitgeteilt. Ich will hier hinweisen auf die nene Datierung von Pap. Nr. 10, der bei den Unternachungen über die Chronologie der Jahre der Konstantinischen Zeit eine Rolle gespielt hat (vgl. unten E. III), anf den Bekehottrakt Nr. 21, der durch Verhindung mit einem Münchener und Oxforder Fragment (s. ohen S. 44 f.) wiederhergestellt ist, weiter auf Nr. 36, einen Text, der von Revillout, L'ensevellssement d'nn Apis à l'époque impériale, Rev. égypt, 8 (1898) S. 8—9, schon früher effett worden war und uns unterrichtet über die Verehrung des Apisatleres, sein feierliches Bezithbür und seine eine Sienen aach seinem Tode.

Im gleichen Jahre gaben Nicole und Morel in einer Sonderpublikation, Archlyes militalres dn Ier siècle, den außerordentlich interessanten Genfer latein. Papyrus Nr. 1 heraus, der von Naville 1892/3 in Ägypten angekauft worden lst. Nicole und Morel haben sich so in die Arbeit geteilt, daß jener hanptsächlich den Text entzifferte und die äußere Beschreibung, Datierung u. a., dieser die Interpretation des Textes lieferte. Da beide selbständig arbeiteten, fehlt es zwischen ihnen nicht an kleineren Widersprüchen in Lesungen und Erklärungen. Der Papyrus lat aus zwei Stücken zusammengeklebt, dabel ist die rechte Hälfte so auf die linke zu liegen gekommen, daß Teile der rechten Hälfte des Recto von der linken verdeckt sind, und erst nachher ist das Verso beschrieben worden. Noch im Jahre des Erscheinens der Publikation, 1900, um dies hier vorwegznnehmen, hahen diese Blümner, Neue Jahrb. f. d. klass. Alt. III. Jahrg. Bd. 5 S. 432 ff., und Mommsen. Hermes 35 S. 443 ff., einer ausführlichen Besprechung unterzogen. Beide geben eine Inhaltsübersicht, wobei sie im einzelnen vielfach von der Auffassung von Nicole und Morel und ebeuso anch wieder voneinander abweichen. Mommsen interessierte besonders die Art der Soldzahlung. Daneben erschienen weltere Bearbeitungen von Héron de Villefosse, Comptes rendas de l'Acad. des Inscr. 1900

S. 270 ff., von Espérandieu, ebenda S. 442 ff., ausführliche Anzeigen von Cagnat u. a. (siehe nnten), und schließlich lieferte Premerstein. Klio 3 (1903) S. 1 ff., sich mit den Meinungen der übrigen Bearbeiter anseinandersetzend, elne ansführliche Nenbearbeitung. Unter Berücksichtigung alier dieser Arbeiten sei das Wesentliche mitgeteilt. Der Papyrns blidet im ganzen eine Iilnstration zu den Worten des Vegetins 2, 19: totins enim legionis ratio - cotidie adscribitur -: cotidianas etiam in pace vigilias, item exenbltum sive agrarlas de omnibus centuriis et contuberuiis vicissim milites facinnt. Ut ne quis contra Institlam praegravetne ant alical praestetne immanitas, nomina corum, qui vices snas fecerunt, brevibns insernntnr. Quando quis commeatum acceperit vel quot dierum, adnotatur lu brevibus. Die erhaltenen, z. T. schwer lesbaren, von verschiedenen Händen geschriebenen Texte enthalten folgendes: I. Die Buchführung zweier Legionssoldsten, Q. Julius Proculus [D]am(asco) and C. Valerins Germanns Tyr(o), datiert nach dem 3. Jahre des Titus 80/81, an(ni) III do(mini), nicht Do(mitiani), das wäre 83/84, wie man bis auf Premerstein annahm. Daß das 3. Jahr des Titns gemeint ist, ergibt sich daraus, daß der Rest einer Datierung nach Konsuln erhalten ist: L. Asinio cos., unter dem man nur den Konsul d. J. 81 L. Asinius Polilo Verrucosus verstehen kann, so daß also mit Premersteln zn erganzen ist: [anno III imp. Titi Vespasiani Augusti L. Flavio] L. Asinio co(n)s(nlibns). Der Sold, der in drei Jahresterminen gezahlt wird, beträgt ie 248 Drachmen (nicht Denare). Von ihm werden die Ansgaben bezahit: faenaria (10 Dr., nach Morci-Biumner Henratlonen für die Pferde, nach Mommsen Ansgaben für Stroh und Hen für die Lagerstatt, nach Premerstein richtig für Heurationen für die onogona, die vielieicht von den contnbernales zusammen erhalten wurden), in victum, caligas fasclas, saturnalicium k(alendis) (so Morel, k(astrense) Mommsen n. Premerstein), in vestitorinm, ad slgna (nach Morei Sterbekasse, vgl. Veget. 2, 20, nach Mommsen Instandhaltung der Feldzeichen. nach Premerstein Opfergabe für das Fahnenheiligtnm). Den Rest erhaiten die Soldaten nicht ansgezahlt, sondern der wird bei der Regimentskasse deponiert. Mommsen, der dr. mit Recht als Drachme faßt (es heißt reliquas deposnit), meint unter Hinweis darauf, daß der römische Silberdenar als Tetradrachme gerechnet wurde, man habe dem Legionar nicht 300 Silberdrachmen (= 75 Denaren), sondern 300 Billondrachmen (= 62 Denaren) gezahit (vgl. anch Arch. f. Pap. 1 S. 277). Unterschrieben sind die Rechnnigen von T. Ennins Innocens, den Mommsen wohl mit Recht für einen librarins depositorum halt. -II. Ein Tagebuch über die dienstliche Verwendung von 4 Soldaten zwischen dem 14. Sept./Okt. 81 bis znm 29. Sept. 87. Die Abkommandiernngen werden mit den Worten exit und r(edit) nater Angabe des

Zweckes gebacht: ad frumentum, ad hormos conficiendos, ad chartam conficiendam, ad monetam (die Soldaten dienten dabei wohl als Wächter und Anfsichtsbeamte) nsw. Die Ortsbestimmungen bei den Worten ad framentam Neapoli(m) und Mercari denten Nicole aud Blümuer auf die von Herodot 2, 91 and Piin, 5, 61 erwähnten Städte. Mommsen richtiger auf Stadtteile von Alexandria. Einmal steht da com framentariis (Binnuer: com frumento, mit einer Getreidesendung), einmal com potamofniacide (mit einem den Polizeidienst versehenden Wachtschiffe). Bei den framentarii mit Morel an jene framentarii zn denken, die wahrscheinlich vom 2. Jahrh, an ein eigenes Korps bildeten, ist kaum richtlg. Der in dieser Urknude genannte Praefectus castrorum T, Suedus Clemens ist anch sonst bekannt, vgl. jetzt am besten Premerstein S. 17 Apm. 1. - IfI findet sich nuter der ersten Buchführung - links sind noch die Überreste einer anderen Kolnmpe - eine Datierung nach dem 15. Kensulat des Domitian (90 n. Chr.) unter Hiuzufügung von 4 Nameu von römi-chen Bürgeru, aber das Gauze anf dem Kopfe stehend und in schöner Unziale geschrieben. Nicole und Morel nehmeu an, daß diese Datierung hinzugefügt sei, als das Verso zu anderen Zwecken benntzt werden sollte, bei dieser Erkiärnog bleibt immerhin auffällig, daß die Schrift auf dem Kopf steht, und was die 4 Namen sollen, bleibt erst recht unklar. Héron de Villetosse denkt, hier seien 4 Soldateu m(issi) [h(onestu) m(issione)] anigezählt. Premerstein hält es für den Überrest der Standesliste der Centurie (etwa 58 Namen im ganzen). - IV. Ein Aktenstück auf dem Verso des Papyrns, der Schluß einer Anfzählung von Soldaten, beginnend mit den Worten: reliqui XXXX. Von diesen werden 9 als opera vacantes anigeführt, der Rest heträgt 31 (reliqui XXXI). In einer vorheigeheuden Kolumue, von der nur spärliche Überbleibsel des rechten Randes erhalten sind, haben nach Mommsen die Namen der Chargierten gestanden. Nach Espérandien und Premerstein dagegen wird die vonhetzehende Kolpmne ein Verzeichnis der von der Centurie Abwesenden (etwa 10) enthalten haben, außerdem den Aufang der Liste der immnnes (etwa 8). Unter diesen immnnes werden equites II erwähnt, was für die vielfach amstrittene Frage der Organisation der Legionsreiterel wichtig ist. Der nater den opera vacantes genannte conductor wird von Premerstein in sehr interessanten Ansführungen als der Gefällpächter der Legionsgrundslücke erwiesen. - V. Eiu Verzeichnis von 36 Soldaten mit der Angabe ihrer dienstlichen Beschäftigung an 10 Tagen des Mouats Domitlanns (1 .- 10. Okt.). Die letzten 5, kursiv geschriebenen Namen slud vielleicht erst nach Abschluß der Liste IV hinzugefügt (Premerstein). Für die Nameu nud die einzelnen Tage ist das Blatt durch Linien in 396 (36 + 360) rechteckige Felder geteilt, in die die Namen and die Leistungen der einzelnen Tage eingetragen sind.

Etwa 130 Felder von den 360 sind leer geblieben. Nach Premerstein ist das dann geschehen, wenn der Soldst keinen besonderen Wach- und Schanzdienst, sondern nur den gewöhnlichen Dienst tat. Die Beschäftignng selbst ist schon wegen der nusicheren Lesungen und der Abkürzungen vielfach dunkel. Um aber ein Bild von der Anlage des Jonrnals zu geben, führe ich den 3. Soldaten mit seiner Beschäftigung an: C. Julius Valens: 1. Okt. havena, 2. Okt. phal(aricis) oder phal-(lis) oder phal(eris) (Nicole), 3, Okt, ad clinici (Nicole), ad cunic(ulos) centariae (Morel-Premerstein), 4. Okt. ad cai(cem), 5. n. 6. Okt. armamenta (Reparaturarbeiten), 7. Okt. ballio (d. i. ballistarius nach Nicole, vallio, Schanzarbeiter nach Blümner; nach Premerstein == balnio, abkommandiert als Wachtposten für das Bad), 8. Okt. galeariatu (Offiziersbnrsche nach Premerstein), 9. Okt. in centuria, 10. Okt. ballio. - Die Trnppenabteilung, nm die es sich handelt, das wird nach Mommsens Anseinandersetzung kanm bezweifelt werden können, gehörte einer römischen Legion an. Er meint freilich, sie sei nicht in Alexandria. sondern, da der Papyrns von dort stamme, vielleicht im Fayûm stationiert gewesen, etwa eine legionare vexillatio, eine statio agraria, die nicht viel mehr als 40 Mann gezählt habe. Premerstein zeigt jedoch, daß die Truppe, auf die sich der Papyrus bezieht, eine Centurie gewesen ist, die trotz der Herkunft des Papyrus aus dem Fayûm bei Alexandria im Legionslager stationiert war, and diese Centarie habe, da Domitian die Centurien numerisch reduzierte, etwa 58 Mann gezählt.

Anseigen außer den schon genannten: Journ. des Sav. 1900 S. 375

-82 v. R. Cagnat; Neue phil. Rundschan 1902 S. 346-50 von O.
Schultheli.

Nicole veröffentlichte 1992 im Arch. f. Pap. 2 S. 63 ff. noch cinen latein. Genfer Pap. (Nr. IV) als Ergazung seiner eben besprochenen Publikation. Hier haben wir die Abrechnung eines Soldaten [Qu]adratus, ähnlich der des Germanus und Proculus. Sie erstreckt sich alcht unr auf ein, sondern zum mindesten noch auf ein zweites Jahr. Der viermonatliche Sold (297 Dr.) wie anch die meisten Ansgaben sich ober als im Genf. lat Pap. I, namentlich – doch ist das eine ganz unsichere Vermutung Nicoles — für die Pestlichkeiten. Aus der Erbühnng der einzelnen Posten schließt Nicole, daß der Papyrus einer spätzeren Zeit angehöre; die großen Ausgaben, meint er, seien vielleicht darch die Festlichkeiten veranhaßt, die bei Gelegenbeit der Thronbesteigung des Nerra abgehalten wurden. Ein Anzeichen adfür, daß der Rest des Geldes im penlium castresse deponiert wurde, ist nicht vorhanden.

Noch von zwei anderen Genfer Urknnden macht Nicole gelegentdich Mitteilung. Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 225 f. teilt er mit, daß Jahresbericht für Altertumswissenschaft, B& CXXXI. (1808. III.) 7 der Pap. Nr. 54 seiner Privatsamming v. J. 142'3 einen Hinweis darauf enthalie, daß ein kaiserilches Grundstück, das in Arterpacht gegeben werden sollte, früher Domäne eines der Ptolemäer-Könige war (µsuburuit olzos [af (= pzörtgövi)] Parziásei [Irokapaño, 19val ĉit voŭ lepo-] vor[voo vapati]oo. Mindestens 2000 Jahre also hatte man die Erimerung an den früheren Bestitzer festgehalten; eine so lange Dauer dieser Erscheinung war nan bis dahib bei dem zahlreibene, durch Konfakation, Erskecht oder Kant in kaiserlichen Besitz übergegangenen Privatgrundbesitz nicht begegnet. Arch. 3 S. 226 ff. veröffentlicht Nicole endlich den Genfer Pap. gr. Nr. 102, einen vom Strategen an seine Untergebenen gerichteten Vorladungsbefehl ans der Zelt des Domitian, auf den jeh unten E. II, 5 zurückkomme.

## VIII. Die Florentiner Papyri.

D. Comparetti, G. Vitelli und E. Breccia begannen die Publikation der für die Società Italiana per la diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici erworbenen Papyri in einzelnen Aufsätzen, die ich, soweit sie nicht literarische Stücke behandeln, der Reihe nach aufzählen werde.

Comparetti, Festschr. f. Gomperz (1902) S. 80 ff., veröffentlichte drei Fragmente literarischer Natur, auf deren Verso uns drei von verschiedenen Händen geschriebene Urkunden erhalten sind; die Kopie eines Briefwechsels von Beamten (Tafei II bietet das Faksimile), eine administrative Rechnnngsablegung und ein kleiner Brief. S. 86 gibt Comparetti den Text dieses Brlefes, der von Alypios an den Verwaiter (poovtieric) seiner Besitzungen in Theadelphia Heroninos gerichtet ist. Der gleichen Herknuft haiber teilt Comparetti noch einen zweiten Papyrns der Fiorentiner Sammlung, gleichfalls einen kurzen Geschäftsbrief des Alvoios an Heroninos, mit. (Vgl. Verbesserungen bel Wilcken. Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 S. 163.) Andere Schreiben derselben, Lente publizierten Grenfell-Hunt, Fav. towns 133, Gradenwitz, Arch. f. Pap. 3 S. 405 ff., und Reinach, Pap. grees et démot. Nr. 52-55. (vgi. oben S. 56 n. 88 f). Anßerdem befinden sich in der Fiorentiner Sammling mehr als 160 Briefe ans dieser Korrespondenz, deren Publikation Comparetti vorbereitet (Vol. II fasc. 2 der Papirl Fiorentini). Nach einer Mitteilung von Breccia, Bull. de la société archéol. d'Aiexandrie Nr. 8 (1905) S. 135 ff., sind ferner 4 Briefe dieser, Korrespondenz im Museum lu Alexandria, einer datiert v. J. 259 n. Chr., Damit fallen die früheren Ausetzungen nnter Konstantin II (Greufell-Hnnt) und unter Diokietian (Comparetti).

Unter dem fortianfenden Titel Da Papiri greci deli' Egitto veröffentlichte Vitelli, Atene e Roma 4 (1901) Sp. 73 ff., zuerst den, P. Fior. Nr. 1, einen Darlehmskontrakt vom 24. März 155 n. Chr. aus Hermapolis iher 2000 Drachmen, die vermittels der Bank gezahlt warden und für die die Entleiherin ein Grundstück verpfändet. Von dem Kontrakt mit seinen Unterschriften ist auch eine itälienische Übersetrung hinzugefügt. Der Urkunde selhat ist am Schlnü die öcspapi über die Auszahlung der 200 Drachmen angeben gestellt. S. 231 weist Vitcill auf die Behandlung des Papyrus durch Wessely, Anzeiger d. Wiener Akad. 1901 S. 101 ff., hin und führt die dort publikierten Textverbeserungen an. Jetzt ist der Papyrus als Nr. 1 in die Gesamtpuhlikation der Florentiner Papyri (vgl. nuten S. 102) aufgenommen, wo man die vollständige Literatur über die Urkunde angegeben findet. An diesen Kontrakt knüpfen die welter unten erwähnten Untersuchungen über die Urkunder 2014 auf 1912 der 1912 der 1912 der die Urkunde her die Urkunder angegeben findet. An diesen Kontrakt knüpfen die welter unten erwähnten Untersuchungen über die Urkunder 2014 auf 1912 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der 2014 der

In den Rendiconti d. R. Accad. dei Lincei 1903 S. 433 ff. publizierte Vitelli 3 Hermppolitanische Urkunden. 1. einen in zwei Exemplaren erhaltenen, fragmentierten Kaufkontrakt v. J. 337 n. Chr., 2. einen aus d. J. 380 stammenden Vertrag eines ναυκληροκυβερνήτης mit zwei ἐπιμεληταὶ σίτου 'Αλεξανδρείας κανόνος τῆς ἐνάτης ἰνδικτίονος, zugleich βουλευταί (so Wiicken nach einem Münchener Text) von Hermnpolis, dnrch den er sich verpflichtet, auf dem ihm gehörigen Schiffe 1463 Artahen Getreide nach Alexandria zu hringen und εν τοῖς όρίοις (= horreis) τῆς Νέας πόλεως ahzulieferu, die Quittung darüber aber (αποίγα γρά]μματα) auf den Namen der Ratsherren durch den αννωνέπαργος (= praefectus annouae) ausstellen zu lassen. In seinen Bemerkungen weist Viteili auf ähnliche Urkunden hin (s. anch oben S. 86). 3, teilt er einen Kontrakt v. J. 505 mit, durch den ein λεπτοχεραμεύς einen Teil eines Hauses mietet, das der Kirche der Anastasia in Hermupolis gehört. Die Urkunde ist gerichtet an das δίχαιον der Kirche, das durch den πρεσβύτερος und οlxονόμος vertreteu wird (vgi. Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 S. 305, and Vitelli, Atene e Roma 7 Sp. 86 f.).

u. a.). Z. 14 ergänzt Wessely, Stud. z. Pal. u. Pap. IV S. 134, ώς έν τοῖς πρόσθ]εν απαντα.

Atene e Roma 7 (1904) Sp. 86 ff. liefert Vitelli znerst Nachträge zu zwel in den Rendiconti 1903 veröffentlichten Papyri, dem Vertrage von 380 durch Vergleich mit dem ähnlichen P. Kairo 10 265 (s. jetzt Goodspeed, Greek Pap. Cairo Mus. Nr. 14), zu dem selbst auch einige Verbesserungen mitgeteilt werden, und zn dem Kontrakt v. J. 505, ferner zu dem P. Kairo 10 260 (= Goodspeed Nr. 13). Sodann publiziert er einen Vertrag v. J. 181 n. Chr. zwischen dem ἀργέφοδος κώμης Ίβι(ώνος) Σεσ[υ]μβώθεως im Hermupolitischen Gau und zwei Pantomimen, die mit ihrer συμφωνία μουσικών τε καὶ άλλων ans Anlaß eines Festes für Vorstellungen, die 5 Tage danern sollen, engagiert werden, und zwar gegen Entgelt von 36 Dr., 30 Paar Broten und 4 βουχέλλαι (Kuchen?) und von 2 Dr. als Preis für irgendeine Sache. Ähnliche Urkunden sind P. Grenf. II 67 v. J. 237 n. Chr., P. Lond, 331 (Kenvon, Cat. II S. 154, siehe dazu Wilcken, Arch. f. Pap. 3 (1904) 8, 241) und P. Oxyrh. III 519, eine Rechnung über öffentliche Spiele v. 2. Jahrh. n. Chr. Einige Verbesserungen zu den Lesungen liefert Vitelli, Atene e Roma 7 Sp. 126. Auch warde er von Wessely, anf den von diesem Karanis und Soknopaiu Nesos S. 26 zitierten Wiener Papyrus v. J. 141 n. Chr. aus Soknopaiu Nesos aufmerksam gemacht, nach dem ein αδλητής einen αρραβών αναπόρριφος von 4 Drachmen erhalt έπὶ τῶ αὐλησαι τοῖς πεοὶ τὸν 'Ωρον ἐρ' ἡμέρας ἐπτά,

Weiter publizierte Breccia, Rendiconti d. R. Accad. dei Lincei 1904 S. 121 ff., 5 Papyri, von denen 1-3 und 5 ans Hermnpolis, 4 aus Oxyrhynchos stammt. Nr. 1 ist eine Eingabe aus der Zeit Domitians, nach Breccia an den Epistrategen, nach Wilcken (s. unten) an den doyiôxaortís (vgl. B. G. U. II 614, III 888), durch die ein Vater als Erbe seines verstorbenen Sohnes Endaimon die Schuldnerin Didyme zur Rückzahlung der ihr geliehenen Summen veranlassen will. Die Gesamtschuld von 4931 Dr. ist in 5 Posten geliehen, die 4 ersten durch gorroaval davelov unter Verpfändung eines Grundstückes, der letzte κατά διαγραφήν. Im Falle der Nichtzahlung droht der Glänbiger mit Besitzergreifung des verpfändeten Grundstückes und Geltendmachung der ihm laut der διαγραφή znstehenden Rechte. Nr. 2 ist ein Pachtkontrakt über Ackerland (91 n. Chr.), Nr. 3 eine Quittung über ein Darlehen von λαγανόσπερμον (82/83 n. Chr.), Nr. 4 ein Erlaß eines Strategen, durch den ein Soldat zur Bestellung des Landes aufgefordert wird: falls er sich nicht innerhalb 5 Tagen einfindet, wird seine Anfanchung und Vorführung vor den enteponog angeordnet (4. Jahrh.). Nr. 5 endlich ist ein Bruchstück eines Pachtkontraktes über Land (366 n. Chr.). Vgl. zn diesen Papyri Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 S. 307 f.

Im Amschild hieran tellte Vitelli, Rendiconti ebenda S. 130 ff., weitere Papyri mit: 1. das Fragment eines Pachktontrakten aus Hermupolis (1./2. Jahrh.), 2. einen Vertrag mit Arbeitern üher Einhringung der Ernte. Der Besitzer mit mö für jede der 64 Artnen <sup>6</sup> Artaben Korn geben und selbst die Garben (φόργματο) einammeln lassen, den Arbeitern Wasser und am letsten Tage ein zupénovo Bier liefern (1./2. Jahrh.). Nr. 3 ist ein Darlehnskontrakt v. J. 123/9 über Geld und Getreide. In ihm wie im vorhergebenden wird das Getreide μέτρα λεθνγάο genessen (vgl. darbier Vitelli S. 133). Nr. 4 ist ein Fragment eines gleichen Kontraktes wie Nr. 2 v. J. 84 n. Chr., und Nr. 5 ist eine Anweisung des άγορ/(όργωγο) volok zuszkopγαρούς volok γακλογορικός volok fragment eines Geltreiber, die μεταπγραγή von Katökenland von der früberen Besitzerin, die das Land verkanft hat, and die neue Besitzerin im Grundinche vorzansehmen. Vgl. hierzu Wilcken, Pap. Urk., Arch. Pap. 8 S. 307 f.

Atene e Roma 7 Sp. 120 ff, publizierte Vitelli Papyri, die, wie er meinte, ans dem Apollinopolitischen Gan stammten, dessen Hanptstadt Apollinopolis Magna war, das hentige Edfû. 1) Nr. 1 v. J. 117/8 ist eine eidliche Erklärung von ἐπιμεληταί λιμνασμού χώμης Ναχοωι an Apollonins. den Strategen 'Απολλωνοπ(ολίτου) 'Επτακωμίας,1) daß sie in drei Tagen gewisse Ländereien πρὸς χατασποράν bereit halten würden. Angeschlossen ist eine Liste von γεωργοί und der von ihnen zu bestellenden Aruren. Nr. 2 sind Fragmente einer gleichen Urknnde, von andrer Hand geschriehen, Nr. 3 der Anfang einer zweiten, schwer lesharen Eingahe an Apollonios von dem Dorfschreiber von Naxous. die gleichfalls die Bestellung der Äcker hetrifft und nach Anfzählnng der verschiedenen Landarten, βασιλική, ιδιόκτητος, ίδιωτική nsw., mit einer Liste schließt: ων ἔστι τὸ κατ' ἄνδρα, Nr. 4 ein z. T. schwer verständlicher Brief einer gewissen Endaimonis an ihren Sohn Apollonios aus derselben Zeit und Nr. 5 anch ein Privathrief, wie es scheint, des 3. Jahrh.s n. Chr. aus dem Fayûm, in dem der Schreiber Theoneinos sich nher das Anshleiben von Briefen von seiten seines Bruders heklagt. Einige Nachträge s. bei Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 S. 306 f., und Vitelli, Atene e Roma 7 S. 180.

Atene e Roma 7 S. 178 ff. publiziert Vitelli endlich einen Privatbrief einer gewissen Isias an Agathinos, der auf dem Verso eines gleichfalls mitgeteilten literarischen Fragmentes steht, in dem es

Der 'Απολλωνοπολίτης 'Επταχωμίας ist jedoch der nördlichere Gau von Apollinopolis Parva. Vgl. jetzt Wilcken, Arch. f. Pap. 4 (1907) S. 163 ff.

sich, wie Wilcken, Arch, f. Pap. 3 S. 307, erkannte, um Sendung eines Pfnndes Flachs, Wolle oder dgl. für eine delmatica handelt (4. Jahrh. n. Chr.).

Diesen Einzelpnblikationen folgte 1905 die Gesamtpnblikation: Papiri greco-egizii pubblicati - sotto la direzione di C. Comparetti e G. Vitelli. Vol. I Fasc. 1 enthält Nr. 1-35 der Papiri Fiorentini, herausg, von Vitelli. Die Papyri sind in der Art publiziert, daß nach Angabe der uötigen Daten über Herknnft, Format, frühere Publikationeu meist eine genaue Analyse des Inhalts nuter Verweis auf die darüber existierende Literatur und analoge Urknnden gegeben wird. Der Text ist ohne Interpunktion, Akzente und audere orthographische Zeichen abgedruckt, und nater ihm siud za einzelnen Stellen paläographische, kritische und sachliche Anmerkungen hinzugefügt. Von den Urknaden war früher publiziert Nr. 1 (Atene e Roma 4 Sp. 73 ff.), nnd von Nr. 5, einer ἀπογραφή v. J. 244/5, war in dem Volnmen für die "Nozze Scherillo-Negri, Milano, Hoepli, 1904, S. 13 ff., eine snmmarische Inhaitsangabe gegeben. Die Urknnden, von derselben Mannigfaltigkeit des Inhaits wie die schon besprocheneu, stammen zum größereu Teil ans dem Favûm und dem Hermupolitischen Gan, einzelne ans Memphis, Heracleopolis Magna und Oxyrhynchos. Etwa ein Drittei gehört der byzantinischen, die ührigen der römischen Zeit an. Um nur einiges zn erwähnen, ueben Nr. 1 ist Nr. 28. gieichfalls ein Darlehen gegen Verpfändung eines Grundstückes hetreffend, hervorznheben. Nr. 24 nnd 25 sind Verzeichnisse von Kontrakten, die durch die Bank abgeschlossen sind, in Nr. 2 sind Aktenstücke über Ernennng liturgischer Beamten erhalten, und zwar προσαγγέλματα verschiedener Komarchen, in denen sie die Persouen für bestimmte Ämter vorschlagen, and die Erlasse der Strategen des Hermupolitanischen Ganes über diese Vorschläge. Es zeigt sich, daß die Komarchen in Wirklichkeit ihre Nachfolger, die Toparchen, die δεσμοφύλακες n. a. fast selbstäudig bestimmten. Von 9 Papyri sind anf 6 Tafeln vortreffliche Faksimiles gegeben. Vgl. d. Anzeige von Wesselv. Woch, f. klass. Phil. 1906 Sp. 425-28. Anf die wichtigeren Papyri wies auch hin Mittels, Zeitschr. d. Sav.-Stift. 26 (1905) S. 484 ff. Im Anschluß daran besprach er Nr. 61 aus dem 2., damals noch napublizierten Faszikei,1) eine Gerichtsverhandlung vor dem Präfekten C. Scptimins Vegetns (86-88 n. Chr.). Es hatte iemand auf Grund eines ererhten Schuldscheins gegen den Sohn und Erhen des verstorhenen Schnidners und die Franen seiner Familie Selbsthilfe dnrch Privathaft in Szene gesetzt. Hieranf hczüglich erklärt der Präfekt, der Gläubiger habe Peitschenhiebe verdient, die er ihm

<sup>1) 1906</sup> erschienen,

aber erlasse; was deu Schuldschein betreffe, so sei er 40 Jahre ait und daher zu kassieren. Wichtig ist, daß eine Verjährung, wie es scheint, uach 20 Jahren anerkannt wird: auch in andern inristischen Queijen tritt diese hervor, und zwar wird dort gleichfalls die Zeit von 20 Jabren iu diesem Zusammenhange betont. Vgl. auch die zahlreichen Nachträge von Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 529 -533.

1905 veröffentlichte Gentilli, Studl Ital, di filol, class, 13 S. 362 ff., im Anschluß au deu unteu E. H. 1 erwähnten Aufsatz über Pachtverträge 3 Urkunden aus Hermupolis, die ihm Vitelli zur Publikation überlassen hat: eineu Pachtvertrag über Ackerland v. J. 96 n. Chr., auf dessen Verso eine Ahrechnung steht, ein Pachtangebot, Gartenland betreffend, in dem manches uoch unklar bleiht, v. J. 139 oder 149 u. Chr. und einen Gesellschaftsvertrag (χοινωνία), die Teilnahme au einer Landpachtung hetreffend (ahnlich P. Amh. II 94, fiber deu Wilcken, Arch, f. Pap. 2 S. 131 f., zu vergleichen ist). Im Kommentar weist Gentilli anf die Ähnlichkeit mit den Genossenschaften von Steuerpächtern hin.

Endlich hat Comparetti. Mél. Nicole (1905) S. 57 ff., eineu umfangreicheu Papyrns von 5 Kolumnen (Kol. 1 und 5 siud fragmeutarisch) ans dem 12. Jahre, wie er vermntet, des M. Aurei d. l. 171/2 (nicht 172/31) publiziert und besprochen. Es liegt uns bier vor das Jonrnal, wie Comparetti melnt, eines Kriegstrihnnen, iu dem die Abschriften seiner militärischen Korrespondenz aufgezeichnet sind, ein liher epistolarum. Da es sich um Abschriften handelt, sind Einleitungsuud Schlußformelu ahgekürzt, die Namen weggelassen, unter Umständen hat man auch hel gleichlantenden Briefen davou abgesehen, sie in extenso wiederzugeben, und sich begnügt, unter Angabe des Adressaten zu uotleren τῶ αὐτῶ τύπω xai γρόνω. 22 Briefe sind erhalten vom 21., 25. nnd 26. Thoth, darunter vollständig uur 13 vom 25. Thoth. Gerichtet sind sie an die Strategen von 12 Nomen (8 des Delta, 4 der Heptauomis), einer an den Stellvertreter des Strategen, den βασιλικός γραμματεύς. Für den Audropolitischen Gau gibt es zwei Briefe, eineu für deu Strategen, den anderu für die, wie der Papyrus lehrt, antonome Stadt. Der gleichmäßige Inhait der Briefe hetrifft die Requisition von Kamelen für eine πορεία, einen Zng, den der Schreiher persönlich binnen kurzem antreten will. Er heruft sich auf eine Anordnung des Präfekten, in der jedenfalls die in unsern Briefen fehlende Zahl der zu stellenden Kamele genau hestimmt war. Die Kamele soliten den Überbringern der Briefe übergeben werden, von denen 4 principales, 1 signifer, 1 sesquiplicarius und 1 ordinatus genannt werden, alies Römer mit Ausnahme des ordinatus 'Ippaïos Máleyos. Im IV. Brief wird der Stratege

angewiesen, seihst für den Transport der Tiere nach Bahylon (bei Memphis) zu sorgen und dort den Preis in Empfang zu nehmen. ähnlich in XII und XIV mit den Bestimmungsorten Memphis und Tymbo (bei den Pyramiden). Als hekannt wird die Höhe der zu zahlenden Summen. vielfach anch der Ort der Bestimmung voransgesetzt. Davon daß der Präfekt auch zu anderen Zwecken Kamele requirieren konnte, wnßten wir schon durch andere Papyri (vgl. Ber. II S. 265, Wesselv. Karanis und Soknopaiu Nesos S. 33). Hier handelt es sich nach Comparetti um eine Expedition gegen die Mauren, zn der eine Abteilnng der ägyptischen Garnison, wahrscheinlich unter einem Tribunen, abkommandiert worden sei (vgl. καὶ ξενίας μου βαρβαρικής und & γωρίς μου γένηται in Brief XVIII). Von dem epistolarinm ist nnr ein kleiner Teil erhalten, wie die Kolumnenzahlen von Abrechnungen, die auf dem Verso stehen, pu-px, zeigen. Die Rolie ist danach 22-23 m. lang gewesen. Die Korrespondenz des Militärs mit den Lokalbehörden wurde nach diesem Papyrus griechisch geführt, doch sind am oberen und uuteren Rande Reste einer lateinischen Urknnde erhalten mit Notizen über die im Lager befindlichen Giadiatoreu. Anch hierans kann man schließen, daß wir es mit dem epistolarinm eines Kriegstrihunen zu tun haben, denn der war gewöhnlich der procurator Indi familiae gladiatoriae. Vgl. Otto, Lit. Zentraibi. 1906 Sp. 361, der auf das Verso des von Mahaffy publizierten Papyrus des Ashmolean Museums (vgl. ohen S. 66) als einen ähnlichen liber eines ptolemäischen Ökonomen oder Nomarchen hinweist, and Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 552-553, der den Papyrns lieber mit einem Zuge gegen die aufständischen Bnkolen im Delta, deren Niederwerfung 172 durch Avidins Cassins erfolgte, in Zusammenhang hringen möchte.

#### IX. Rußland.

Zereteii veröffentlichte 1900 im Journal f. Volksaufkiärung Bd. 328 S. 1 ff. (russisch) zwei Papyri der Samminng Golenischefs, umfangreiche Privatbriefe, die aus paläographischen und sprachlichen Gründeu von ihm wohl mit Recht in das 3, Jahrh, n. Chr. gesetzt werden. Sie stehen in engem Znsammenhang miteinander. Die Absender sind zwei Bruder Marcus und Serenns, die beide Ärzte sind nnd ein larpeiov hahen - εν λ[ε]τουργία γάρ είμε πολιτική sagt Serenus von sich. - Die Empfänger des ersten Briefes sind die Eltern, des zweiten die Mntter. Die Ärzte sind sehr in Anspruch genommen infolge einer Schlacht der ανωτερίται - der Bewohner der ανω τοπαργία nach Zereteli - mit römischen Truppen, in der es viele Tote und Verwundete gegeben bat.) Dies in Verbindung mit den vorwurfsvollen Worten iv vonstry fyrpsovir jüßt den Heransgeber an die Zelt Caracallas denken. Anßer diesen Sachen werden private witzehaftliche und Familienangelegenheiten erwähnt (Marcus bittet z. B. darum, seine medizinischen Bücher, ausszuschutteln, kutwiziau). In den hinzugefügten Noten macht Zerteil anf viele sprachliche Eigentumliekheiten der Papyri afmerksam.

Jernstedt, Commentationes Nikitinianae (1901)8, 342 ff., gibt in cincum rassisch geschriebenea Anfastz den von Zünde im Rhein. Mus. 21 (1866) S. 431 ff. publizierten Peterburger Payyras Nr. 13 des Jahrhs n. Chr. aus Sequara (rgl. Rer. 18, 177) noch einmal herans nod stellt dabei eine Reihe nener Büchertitel fest. Er falt, weil er in C. 3 ł)otau liest, das Ganze nicht wie Zöndel als einen Bücherkatalog auf, sondern als ein Inventaterreziehnis vom Geschäftspapieren und literarischen Werken. Aber hockus werden nicht Mietsquittungen (droyel hockweis) sein, sondern man wird mit Wilcken, Pap. Urk., Arch. f. Pap. 2 S. 163 f., ijv olivig zu iesen und darunter den Aufbewährungsert der Bücher zu verstehen haben. Den Text findet man anch bei Wessely, Litt. d. Papyrnsk., Stnd. z. Pal. u. Pap. II S. 47.

### X. Dänemark.

Blinkenberg, Bull. de l'Acad. de Danemark 1901 S. 119 fr., publiziert eine im Museum in Kopenhagen befindliche, am Κροκοδίων πόλις im Pathyritischen Gan stammende Urknode v. J. 99 v. Chr. Sie handelt von dem Verkanf von Ackertand zel τοῦ προσύνους χ(α)λέμαλτος (ande Blinkenberg terrains vagese (?), vgl. P. Grenf. II 32a Kd. II Z. 7.f.). Der Text ist gut erhalten, eine französische Übersetzung und einige erilanterde Notizen sind himzegfeigt, desgleichen ein gutes Faksimite. Einige Berichtigungen gibt Wileken, Pap.-Urk., Arch. f. Pan. 1 S. 559.

#### XI. Amerika.

Goodspeed, Papyri from Karanis 1900, veröffentlichte ans eine Sammlong von Papyri, die er in Ägypten angekanft hatte, 91 Quittangen über Lieferung von Saatkorn, indem er zugleich 43 sehon früher in B. G. U. publizierte Berliner Texte noch einmal mit abdruckte.

<sup>1)</sup> ἐτλικύτησαν στρατιώται τι ἐκ τῶν σιγγλαρίων (singulares) χωρἰς τῶν λητωνορίων καὶ τοῦνς ιβοικάτωρες (sic! evocati) καὶ τῶν κεκληγότων [καὶ] τῶν χαλαστῶν (Verwundete und Vermißte). Vgl. den Aufstand der Bukolen unter Mark Aurel.

Vou deu 134 stammen 127 aus demselbeu Jahr 158/9, von deu 91 neuen 88. Von diesen ist ein Stoß durch einen Fadeu, der durch ein in die Mitte gemachtes Loch ging, zusammengebunden gewesen, was für unsere Keuntnis der Anfbewahrung solcher Urknndeu wichtig ist. Goodspeed gibt im engen Auschlnß au meinen Aufsatz im Hermes 30 (vgl. Ber. II S. 289) uoch einmai die Erkiärung dieser Papyri (einige nene Ortsbezeichungen kommen hinzn, Λουρ ist Λουρίας aufzuiösen). Für die Anweisung, die die Sitologen von ihreu Vorgesetzten zur Lieferung des Saatkorns erhieiten, verweist Goodspeed anf die Papyri bei Kenvon. Cat, II S. 96 f. u. 98, für die Rücklieferung gleichfalls auf Kenvon II S. 89-94 nud auf B. G. U. I 188. 336. Iu vier Urkunden entspricht die Zahl der Artaben nicht der der Aruren (Nr. 65 15 1/2 Art. 14 2/4 Ar., Nr. 38 7 1/2 Art. 11 1/4 Ar. nsw.). Goodspeed vermntet, daß das vielieicht mit der Natur des Landes zusammenhänge, womit er das Richtige treffeu mag. Zum Schluß sind ausführliche Judices und eine Übersicht über die vorkommenden Klernchien hinzugefügt. Vgi. die nächste Publikation von Goodspeed S. 23 ff., wo gieiche und ähnliche Urknnden stehen, ebeuso auch die Bemerkungen von Wiicken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 1 S. 557; 3 S. 237.

1902 erschieneu vou Goodspeed Greek Papyri from the Cairo Museum together with papyri - from American collections. 1) Nr. 1-15 sind Papyri aus Kairo, Nr. 16-27 stammen aus der Sammiung des Rev. J. R. Alexander, die sich jetzt im Museum des Westmiuster College iu New Wilmington in Peunsylvanien befindet, Nr. 28-30 ans Goodspeeds eigener Sammlung.. Die erste Gruppe umfaßt nebeu zwei literarischen Fragmenten (Odyssee nud mediz. Pap.) Urkunden der verschiedensten Art. Nr. 3-9 aus den 3 vorchristlichen. Nr. 10 aus dem 2, and 11-15 ans dem 4. Jahrh. n. Chr., Kontrakte, Onittungen. Briefe, auch eine unter eidlicher Erklärung eingereichte Liste von Steuerzahieru (Nr. 12) und eine an zwei riparii (vgl. oben S. 46) des Hermnpoiitanischeu Gaues gerichtete umfangreiche Beschwerde über Gewalttätigkeiten (Nr. 15). Die Grnppe der Aiexanderpapyri euthäit zum größten Teil Quittungen über Lieferung von Saatkorn, Bescheinigungen über Leistung von Dammarbeiten und über eine Zahiung. In der dritteu Gruppe befindet sich ein Schiffshillett (?),2) ein Fragment aus einer Verhandiung über eine Erbschaft und vor allem ein großer Papyrus von 46 Kolumnen, der eine Zusammenstellung der

<sup>2)</sup> Vgi. W. C. Winsiow, Distribution of papyri: a list of one hundred and eighteen papyri, presented in 1901 to American colleges by the Egypt Exploration Fund. Biblia 14 (1901) S. 45-53.

<sup>3)</sup> Nach Wilcken eine Bescheinigung richtiger Befrachtung.

täglichen Ausgaben und Einnahmen eines Grundbesitzers aus Karanis euthält. Die Texte sind von erläuternden Bemerkungen begleitet, und gute Indices beschließen den Band.

Anzigen: Neuephil. Rundachau 1903 S, 509-14 von Schulthoj. Berl, phil. Woch. 1903 Sp. 335-55 von Schubart; Wech. 6, Klass. Phil. 1903 Sp. 729-36 von Crönert; Rev. crit. 58 (1904) S. 34-37 von Jouguet: Athenaeum Nr. 3560 (1905) S. 387. — Vigl. suberdem Nachtige und Berchtigungen von Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 S. 113-116, Vitelly, Rendiconti d. R. Accad. dei Lincei 1903 & 433 ff. (zn. Nr. 14), Atene e Roma 7 S. 56 (rg.) does S. 99 (f.)

«Wilcken, Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 578 f., erklärt Nr. 5 der Goodspeed-Papytl, der fast glieichlautet mit P. Cairu 10 374 und P. Greuf. I 41 für ein Schreiben, durch das sich jemand die Befreinug ans der Gefangemechaft mittele einer Somme Geldes zu erkanfen sacht: -Von Fetsyris. Weun ich durch deite Bemklungen freigelassen werde (δεύθννος μου), so sollen dir zur Belohnang 5 (resp. 15) Kupfertaleute gehören (Greiget). Leb woll (ἐνίγγι). "

E. Ädlich teilte Goodspeed, Mél. Nicole (1905) S. 177 ff., aan der Samming Abbott der New York Historical Society unter Nr. 14 (S. 187 ff.) drei fregmentlerte Papyri ans Hermupolis Magus v. J. 299 a. Chr. mit, die aus einer Liste von ἀτογραφαί stammen, mit der Formel απογράφομαι — ἀπακτῆ-θα καὶ Εγείν καὶ παραληγείναι ἐν ἀγροὰ πλέρη so und so viel κοί(τγ) an Land. Zum Schiß weist er auf einen demotischen Papyrns, dessen Verso griechische Urkunden euthält, und auf zwei ärvytische mit einer Zelle Griechisch (einer Oultunar) hin.

# XII. Ägypten.

# Die Alexandrinischen Papyrl.

Botti. Bull. de la société arch. d'Alexandrie 2 (1889) 8. 65 ff., veröffentlichte mit nur çanz weulgen Bemerkungeu von deu etwa 50 Südek zählenden, aus Mnmienkartonnage gewonneneu und mit den Flinders Petrie Papyrl zeitlich und örtlich zusammenhängenden Urkunden des Alexandriner Museums 9, Nr. 1-7 nud 9-10. Die Papyri sind z. T. in einem Zastand, daß man ihreu genaueren Inshalt nicht erkennen kann. Die meisten sind Briefe und Blittschriften über verschiedene Angelegenheiten. Am umfangreichsten ist Nr. 9. eine Bittschrift au einen der ersten Ptolemker über nugerechte Gefaugensetzung; Nr. 6 ist das Fragment einer deropsyf über Besitz an Getreide (vöv öπόγροντά μου σίνου) a. d. 3. Jahrh. v. Chr. Wilcken, Pap.-Urk. Arch. f. Pap. 15. 172 ff., der eilige Bemerkungen zu Botts Publis-

kation macht, druckt dort die von Mahaffv im Bull, de corr. hell. 18 S. 145 ff. (vgl. Ber. II S. 276) mitgeteilte Snbjekts- nnd Objektsdeklaration nach seinen und Bottis nenen Lesungen noch einmal ab. dentet dort 1) auch anf einen libellus libellatici (vgl. Ber. II S. 282 f.) des Musenms von Alexandria aus d. 3. Jahrh. hin, der dadurch zu neuen Fragen anregt, daß er von einer Priesterin des Gottes Petesuchos. also von eluer Heidiu geschrieben ist, die hier erklärt, dem Horus geopfert zu baben. 2) Deu Papyrus legte Botti dem christlichen archäologischen Kongreß in Rom 1900 vor, ohne deu Text selbst mitzuteileu (vgl. Commentarius anthenticus des Conventus alter de archaeologia Christiana Romae habendus 1900 S. 134 f.).

Im Bull, de la société arch, d'Alexandrie 4 (1902) S. 108 ff. publizierte Botti den P. Cattaoul (vgl. Ber, II S, 294 ff.) noch einmal. Er fügte spärliche Fragmente einer 1. Kolnmue und den Schluß der bisherigen 3., jetzt 4. Kolumne binzu, anßerdem noch 4 Kolumnen von einem neueu Dokument, das auf dem Verso des Papyrus steht. Diese Reste der 1. Kol. des Recto sind nun, wie Wilcken, Pan.-Urk., Arch. f. Pap. 2 S. 391 f. (vgl. auch andere Nachträge zn Bottis Publikation ebenda S. 392 Anm. 1) nud Meyer, Klio 2 (1903) S. 479. erkannt haben, die vermißte rechte Seite von B. G. U. I 114 Kol. II, d. h. der P. Cattaoui in Alexandria ist die direkte Fortsetzung der Berliner Urkunde (vgl. über die welteren Bearbeitungen der Urkunde nnten E, VI, 4).

Eine Beschreibung der grlechischen Papyri des Alexandrinischen Museums, uuter denen Kontrakte der römischen Zeit ziemlich zahlreich sind, liefert Botti im \*Catalogne des monnments exposés au Musée gréco-romain d'Alexandrie S. 323-340 Nr. 392-676.8)

Barry, Bull. de l'Iustit. franc, d'archéol, orient. 3 (1903) S. 1 ff., veröffentlichte einen Papyrus aus den Sammlungen Cattaoni, der sich anfs engste mit dem P. Genf 16 berührt (vgl. Ber. II S. 274). Beides sind Petitionen von denselben δημόσιοι γεωργοί, sie in der Bestellung des von ihnen gepachteten Laudes gegen Augriffe und Belästigungen gewisser Lente zu schützen, der Geufer Papyrus an den Centurionen, der P. Cattaonl an den Strategen gerichtet (207 n. Chr.).

<sup>1)</sup> Vgl. dazu noch die Notiz im Arch. f. Pap. 3 S. 311.

<sup>7)</sup> Den von Krebs publizierten libellus hat übrigens unter Beifügung eines Faksimiles H. Marucchi, Eléments d'archéologie chrétienne, Paris-Rome, Desclée, Lefebvre et Cie. 1899 t. 1 S. 47 abgedruckt, ebenso Gebbardt, Acta martyrum selecta (1902) S. 183.

<sup>\*)</sup> Ein lateinisches Pergament mit den Rechnungen eines Bankiers hatte Botti in der "Rivista Quindicinale 3 (1891) S. 245-47 publiziert (vgl. Ricci, Bull. papyr. II S. 121).

Barry druckt beide Urknnden 1) mit französischer Übersetzung ab und erörtert ihr Verbältnis zueinander. Die 25, lm P. Cattaoni 262) Einreicher der Petitlonen stimmen nicht völlig überein, was darans zu erklären sein wird, daß im P. Cattaoui noch zu den 26 Namen zu τῶν λοιπῶν γεωργῶν hinzngefügt ist. Der Name des Störenfrieds heißt im Genfer Papyrus 'Opsevoupes, In dem andern 'Opseus, m. E. nur ein Hypokoristikon jenes Namens.3) Begründung und Wortlant der Eingabe sind sachlich gleich, doch wird der Stratege gebeten κελεύσαι άγθηναι αὐτο[ὑς] (oder αὐτὸ[ν]?) ἐπὶ σ[ο]ο (sic) καὶ διακούσαι ἡμῶν πρὸς αὐτὸν πρός τὸ ἐχ τῆς σῆς βοηθείας ἐχδιχηθέντες (1. - τας) δυνηθίηναι] μέν τῆ τῆ σγολάζειν - τὸν δὲ 'Όρσεα καὶ τοὺς ἀδελφ[ο]ὺς συνεισφοράς (8101 1. συνεισφόρους) είναι τοίς δημοσίοις τελέσμασι καὶ λιτουργείν - καὶ ἔγ[εσθαι ἐξ] ίσου [ή]μᾶς πάντας τῆς σπορᾶς . . ., der Centurio dagegen einfach κελεύσαι αὐτοὺς αγθήναι έπὶ σὲ λόγον ἀποδώσοντας περὶ τούτου. Barry meint, die Eingabe an den Strategen sei znerst eingereicht, Im Anfang des Phaophi der Tag ist nicht erhalten -, dann als man vergeblich einige Tage anf Abbilfe gewartet hätte, babe man am 14. Pbaophi eine zweite Eingabe an den Centurio gerichtet. Ob das richtig ist, erscheint sehr zweifelbaft. Wir müssen nns wohl begnügen zu sagen, daß es sich bel der Eingabe an den Strategen nm Einleitung eines gerichtlichen Verfabrens, bei der an den Centnrionen nm Anzeige bel der Polizeibebörde bandelt (vgl. Mitteis, Hermes 30 S. 564 ff., s. Ber. II S. 297), und danach würde man eher annehmen, daß die Eingabe an den Centurio die frühere ist. Das Land, um das es sich hier handelt, gehört der κώμη, die δημόσιοι γεωργοί sind demnach nach Barry nicht den βασιλικοί γεωργοί gleichzusetzen, der Ansdruck hat vielmehr allgemeinere Bedentung. Z. 13 vermute ich ε[x]φοβούντες τους κατά γρόνους κωμογραμματέας d. i. indem sie die jedesmal im Amt befindlichen Dorfschreiber in Furcht setzten. Ebenso Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 3 (1906) S. 548-51, in seinen Nachträgen zn dieser Publikation.

## 2. Die Kairener Papyri.

Grenfell und Hunt gaben 1903 einen Katalog der Kairener Papyri heraus, "Catalogne général. Greek Papyri. Die Papyri haben die Nummern 10 001--10 869. Knrze Angaben klären fiber das Äußere des Papyrus, die Zeit und den Inhalt auf.

<sup>&#</sup>x27;) Freilich konnten die Korrekturen der Lesungen des Genfer Papyrus, die Wilcken, Arch. f. Pap. 3 S. 385, gibt, noch nicht berücksichtigt werden.

<sup>2)</sup> Wilcken fübrt das auf Dittographie eines Namens zurück.

<sup>3)</sup> Wilcken vermutet jedoch wohl richtiger auch im P. Genf 'Ορσεύς τις.

Die melsten der publizierten Kairener Papyri finden sich in den oben S. 68 ff. besprochenen Publikationen von Grenfell und Hunt (vgl. das Verzeichnis Oxyrh. Pap. Part IV App. III, s. ohen S. 77), 15 stehen bei Goodspeed (s. oben S. 106); über einzelne andere vgl. oben S, 60 f., 64, 85, 86, 107.

#### D. Publikationen von Ostraka und Holztafeln.

Anf die große 1899 erschienene zusammenfassende Publikation von U. Wilcken, Griechische Ostraka, konnte ich schon am Schliß von Ber. II hinweisen. Hier sei der Vollständigkeit halber ganz knrz der Inhalt dieses wichtigen und allen Papyrusforschern wohlbekannten Werkes angegeben. Das erste Buch enthält den Kommentar. das zweite die Texte, im ganzen 1624 Ostraka, von denen 1355 hier zum ersten Male veröffentlicht sind. Sie stammen ans den Sammlungen von Berlin, Bonn, Wien, Paris, London, Oxford, Leyden, Tnrin und andern Städten und sind zum größten Teil Quittungen über den Empfang eingegangener Ahgaben. Ausführliche Indices, die dem II. Buche beigegeben sind, sind für den Leser ein gnter Wegweiser durch die Masse dieser kleinen Urknnden. Im I. Buche ist das spröde Material in einer Welse verarbeitet, daß dieses Buch Fundament und Ausgangspunkt für alle weiteren Untersuchungen auf dem Gehiete nicht nur der Ostrakaforschungen, sondern der gesamten ägyptischen Wirtschaftsgeschichte der ptolemäischen und römischen Zeit seit seinem Erscheinen schon gebildet hat und anch in Zuknuft bilden wird. Wilcken hat nicht nur die Ostraka, sondern auch die Inschriften, die literarische Überlieferung and vor allem die Papyri la seinem Kommentar herangezogen und auf Grand seiner amfassenden Kenntnisse auf diesem Gebiete das ganze Stenerwesen und alle damit zusammenhängenden Fragen anfs eingehendste erörtert. In 12 Kapiteln behandelt er das Ostrakon als Schriftträger, Herknnft und Schicksale der Ostraka, die Formulare der Quittungen, die Abgaben, die er in alphabetischer Reihenfolge anführt und an die er in einem Schlinßwort Erörterungen über die Gesamteinnahmen der Ptolemäer und über die Einkünfte In der Kaiserzeit anknüpft (S. 130-421), ferner die Stenerveraniagung und Stenererhebung; sodann teilt Wilcken im 7. Kapitel einige wirtschaftliche Beobachtungen über Geld- und Naturalwirtschaft, Skiaverei und freie Arbelt mit, 1) bespricht darauf einige Sondergruppen von Ostraka, die topographischen, nnmismatischen

<sup>1)</sup> Wilchen sagt, daß vom 3, Jahrh, vor his zum 3, Jahrh, n. Chr. im großen und ganzen die Geldwirtschaft geherrscht und daß es eine ausgedehnte Sklavenwirtschaft nicht gegehen habe (ehenso Ed. Meyer).

uad metrologischen, chronologischen und pallographischen Dinge. Den Beschluß des Bandes bilden ein aschliches Register, ein griechisches Wörterverzeichnis und ein Register zu den behandelten Stellen von Sobriftstellern, Papyri, von Ostraka, die im II. Buche nicht publiziert sind, von Holztafeln und Inschriften.—

Anzeigen: Rendic. d. R. A. ccad. dei Lincei 1899 S. 479—93 von Lumbrosc. Lit. Zentrabl. 1900 Sp. 33—95 von B(elo)ch, Woch. f. klass. Phil. 1900 Sp. 113—25 und Journal d. Minist. f. Volksanf. klarng. Bd. 238 (1900) 1. Fill S. 133—165 von Rostorwer; Berl. phil. Woch. 1900 Sp. 751—57 von Viereck; Class. Rav. 14 (1900) S. 168—74 von Kenyon; Rev. des études grecq. 13 (1900) S. 223—31 von S. de Ricci 7 theol. Literaturscil. 1901 Sp. 55—69 von Deifimann; Beil. z. Aligem. Zeit. 1901 Nr. 298 S. 4—6 von Crönert (er löst. Nr. 185 n. 187 zährsvydväz) oder zährsvydpraväz) und Bd. 1 S. 152 ömz(ößpänwc) auf); Zeitschr. f. Sozialwiss. 5 (1902) S. 65—69 von R. v. Seala. Eine ausührliche Inhaltsangabe ist der Artikel von H. Francotte, Musée Belge 5 (1900) S. 31—45. Viereck, Arch. f. Pap. 1. S. 405 f., gibt anch Berprechung einiger palkographische Sachen S. 437—67 eine Reihe von Nachträgen zu den Leungen der Ostraka des Berlierr Museemans.

Grenfell and Hunt, Fay, towns S. 31 ff., publicierten 50 chraka aus den Düferne Enhemeria, Theadelphia and Philoteris, die sie in 5 Klassen teilten: 1. Quittungen über Geldzahlungen, 2. Anweinsnegn zu Zahlungen in Ged und Naturalien, 3. Quittungen über Lieferung von Heu, Spreu n. dgl., 4. Nr. 24—40, über deren Auslegung die Herausgeber in Zweifels sind (vgl. naten E. II, 2), 5. Ostraka verschiedenen Inhalts, darunter der Quittungen über Empiago von Korn.

Sayce, Proceed, of the Soc. of bibl. arch. 23 (1901) S. 211 π, veröffentlichte II 30 straka ans verschiedene Orten Oberksyptens, Nr. 1 —6 und 13 aus der Kaierzelt, Quittungen über Zahlung verschiedener Stenerr in Geld und Naturalien und eine nach Monaten geordnete Liste von Münnern; Nr. 7—12 aus ptolemäischer Zeit: Nr. 7 με[....] είτ πλι πέχ[νν] περιστερώνω[ν] 720 Kupferdrachmen (vgl. Wilcken, Ostarka Nr. 1301, P. Lond. 119 bet Kepnyn, Cat. 1 S. 140), Nr. 8 Quittung über Ablieferung von 60 π/γρον μώνα, wo das Wort μώνα: Im Sinne von σληνατί, τίπι, π/γρον (vgl. Wilckens Outraka) gebraucht erscheitt, Nr. 9—11 andere Quittungen und Nr. 12 Urkunde über eine Zahlung an die Bank in Syene.

. Lagercrantz tellte einige der Ostraka des Victoria-Museums in Upsala in der Sphinx mit. Bd. 5 Heft 4 ist das Faksimile, Bd. 6 (1902) S. 56 ff. die Umschrift und Erklärung eines Ostrakons publiziert, das fast ganz Nr. 1887 der Wilckenschen Sammlung entspricht, wo in der Unterschrift nach 'Altžeyork Kryžabo Herznatellen sein wird. Es.

ist eine Quittung ὑπ(ἐρ) γω(ματιχοῦ) und βαλ(ανείων) aus der Zeit des Claudius. Z. 5 liest Wilcken, Arch. f. Pap. 2 S. 473, δμοί(ως) für άλ(λας). Bd. 6 S. 60 und Bd. 7 S. 241 sind die Faksimiles von 3 weiteren Ostraka (Nr. 1 und Nr. 3 u. 4) veröffentlicht. Bd. S (1904) S. 52 ff. publiziert Lagercrantz den Text von Nr. 1 mit Übersetzung und Kommentar. Es ist eine nach L. aus dem 6. Jahrh. stammende Vergleichsurkunde, hier uicht διάλυσις, sonderu ἀπαλλαγή genaunt.1) Der Vergleich bezieht sich auf eine doraleig, eine Sicherstellungsurkunde, und eine προσέλευσις, einen Prozeß. Die Urkunde enthält die Erklärung des Schnidners, des δπερομα(πιστές) oder Opinmtinkturenbereiters Georgios Elisaios, und die der Kiäger Mizsel und Rebekka, vertreten durch einen anderen Elisalos, daß sie hinsichtlich des Schuldscheins quitt wären, dazn die Zeugenunterschriften. Sie entspricht in ihrer Dispositiou dem unten Aum, 1 zitierten Londoner Papyrus Z. 72-100 - L. druckt dieseu Teil des Pap. zum Vergleiche ab -, nur daß dieser als Originalurkunde, wie die verschiedenen Hande zeigen, das Ostrakon aber, das von einer Hand geschrieben ist, als Entwurf oder anch als Abschrift anzusehen ist. Die Namen der in der Urknude genannten Personen aind fast alle jüdisch. Sphiux 8 S. 159 ff. puhiiziert Lagercrantz die Texte der Ostraka Nr. 2-12, die alle aus Syene-Elephantine stammen. Es sind Quittangen üher λαογραφία und γειρωνάξιον ans dem 1. Jahrh. n. Chr., nur Nr. 8 aus d. J. 102/3.

Jouguet, Buil, de l'Inst. franc, d'archéol, orient, 2 (1902) S. 91 ff., publizierte 28 im Institut français d'archéol, orient. befindliche Ostraka aus dem Fayûm aus der Zeit des Decins und der Philippe. Nr. 1-26 zeigen abgesehen von kleineren Ahwelchungen dasselbe Schema, 5 audere, von deuen Jouguet zwei, Nr. 27 und 28, mitteilt, gehören nicht zu dieser Masse. Das eine enthäit nur eine Adresse an Septimius Ammouios, auch Diouysos genannt, den Strategen der Bezirke des Poiemon and Themistes, Nr. 28 lautet "Ηρων "Ορσέως καὶ ὁ ἀδε(λφὸς) (πυρού) (ἀρτάβαι) β-. Über den Erkiärungsversuch Jonguets von Nr. 1 -26 vgl. uuten E, II, 2.

Im Bull. de corr. hell. 28 (1904) S. 201 ff. teilen Jouguet und Lefebyre zwei Ostraka ans Luqsor mit, von denen das eine offenbar die Übuug eines Schuljungen, die Niederschrift einer Anacharsisanekdote enthält (140/1 n. Chr ). In den Bemerkungen der Herausgeber ist auf vieie ähniiche, gieichfails als Schulübnngen aufznfassende Urkunden hingewiesen, S. 208 auf eine Diptychon iu Kairo mit Versen. (Vgl. übrigeus obeu S. 62 f. und unteu E, IV).

<sup>1)</sup> Beide Ausdrücke finden sich P. Lond. 113, 1 bei Kenyon, Cat, I S. 200 ff., Z. 30 nebeneinander.

Abnliche ius Literarische hinüherspieleude, hesonders christliche Texte enthaltende Ostraka nsw. finden sich in den Publikationen koptischer Texte. Unter den nugefähr 600 Ostraka, zumeist wohl des 6. und 7. Jahrh.s n. Chr., die Crum, Coptic Ostraka, 1902 herausgab und die Texte aller Art hieten, sind, von F. E. Brightman erklärt, Nr. 409, 424-428 griechische Quittungen über Empfang von Steuern (8. Jahrh.). Anch einige andere griechische Ostraka literarischen Inhalts findet man in der Publikation. In der Einleitung zn seinem trefflichen Werke hat Crum die Ergebnisse seiner Sammlang zusammengefaßt und bespricht dort abgesehen von Herkunft und Inhalt der Ostraka die darin vorkommenden Orts- und Personennamen, die Datierungen und was sich über den Klerus und das Mönchtum aus Ihnen ergibt. Ein sehr großer Teil der Ostraka stammt nämlich ans dem Kloster des Apa Phoebammon iu Theben, in ihueu begegnet uns der anch sonst schon bekannte Bischof Abraham (s. oben S. 89 Anm. 3; vgl. anch Wilcken, Arch. f. Pap. 2 S. 172 f.) Nachträge lieferte Krall, Wien. Zeitschr. f. d. Knnde d. Morgenl. 16 S. 255 ff. Er publiziert koptische Ostraka der Sammlung Erzh. Rainer, auf denen slch hier nud da einige griechische Worte findeu. Vgl. anch die Anzeige von Spiegelberg, Orient. Literaturzelt. 1903 S. 59-69. Hingewiesen sei ferner auf Hall, Coptic and greek texts of the Christian period, der unter den zum größten Teil koptischen Texten S. 17 ein Ostrakon mit einer griechischen Schulübnug, S. 148 eine griechische Quittung des Priesters und Priors des Klosters des heiligen Elias über Zahlung von συντέλεια (7. Jahrh.) nnd eiuige christliche Texte veröffentlicht hat.

Goodspeed, Amer. Journal of phil. 25 (1904) S. 45 ff., gibt inc Übersicht über die in Amerika vorhandenen Ostraka und publiziert ans zwei Sammlungen in Chicago 26 Stück, Qnittungen über Geldsteuern und μεγρήματα είς τον θηγασρόν, und ann einer Bostoner Sammlung 16, gleichfalls Quittungen über Steuern mit Annanhare von Nr 15 (Δπόξεο) είς "Ελεγαντίνην τῷ νῷ Βοσκλία» (oder Βοσκλία») π(σρά) ΙΙστόνος (σργαμά) 2) ανα Nr. 16, dem Fragment eines Privatbriefes. Durch fortwährende Verweine auf Wilcken erleichtert Goodspeed das Verständnis der von ihm veröffentlichten Ostraka, die meist der römischen Zeit angelören. In den Mél. Nicole S. 185 f. veröffentlichte Goodspeed unter Nr. 9—12 ans der Sammlung Abbott der New York Histofrela Society drei Ostraka mit Privatbriefen mei eins mit einem λήγος σεκούν.

Ferner publizierte Hall, Class. Rev. 18 (1504) S. 2f., ehinge Ostraka des Britischen Museums: Nr. 18711 ist ein Fragment der Phoenissen, Nr. 26 011 und 31 631 enthalten Egyptische Nameu, die erklärt werden, Nr. 12 612 ist — Wilcken, Ostr. I S. 95 nnd Nr. 14 116 — Wilcken, Ostr. II Nr. 10.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906. III.)

Ebenso teilen Grenfell and Hunt, Archaeol. Report 1904/5 S. 15 f., einen Fnnd von c. 40 Ostraka mit. 25 von ihnen, die zpsammen gefunden sind, enthalten knrze Zahlungsbefehle oder Quittungen über z. T. nach λί(τραι) gemessene Lieferungen (3. Jahrh. n. Chr.). Die Texte von 12 teilen die Heransgeber mit. Von den übrigen enthalten einige knrze Quittungen oder Namenslisten, eins eine Abrechnung über den Transport von Getreide und Hülsenfrüchten vermittels Eseln (3. Jahrh.) und eins eine Rechnung, in der merkwürdige Maße angeführt werden (6./7. Jahrh.).

S. de Ricci, Lettres, Comptes rendus 1905 S. 159, publiziert den revidierten Text eines schon früher von Botti, Rivista egiziana 5 (1893) S. 248, nnter Nr. 24 veröffentlichten Ostrakons ans dem Museum in Alexandria, das ein Verzeichnis von Kunfergefäßen enthält (ἀναγράφιον γαλκωμάτων).

Auch in dem Bericht über Jouguets und Lefebvres Ausgrabnigen in Tehnéh (1903-4), Ball. de la Société arch. da Masée d'Alexandrie 7 (1905) S. 46-47, wird daranf hingewiesen, daß 50 Ostraka in Tehnéh gefunden sind, meist in koptisch-sahidischer, zum kleineren Teil in griechischer Sprache (ans römischer Zeit).

Znm Schlnß seien einige Publikationen von Holztafeln erwähnt (vgl. auch oben S. 73 f.). Bekanntlich wnrden in Ägypten die Mumies hänfig nach weitentfernten Begräbnisplätzen transportiert. Zn ihrer Identifizierung bediente man sich kleiner, länglicher Holztäfelchen, die in griechischer oder ägyptischer Sprache oder anch in beiden Name und Herknuft, auch den Bestimmungsort n. del. angaben, oft auch noch einen frommen Wansch oder Sprach enthielten. Solche Mumienetikette

sind publiziert von Spiegelberg, der nus in seinem weiter unten hesprochenen Werke Ägyptische und griechische Eigennamen (1901) 117 zumeist bis dahin unveröffentlichter Holztäfelchen mit griechischen and ägyptischen Anfschriften ans verschiedenen Sammlangen in Faksimile vorlegt, weiter von Hall, Proceed. of the Soc. of hibl. arch. 27 (1905), der 68 ans Akhmim (Panopolis) stammende Mnmlenetikette des Britischen Museums veröffentlichte. 1) die der Kaiserzeit, zum geringen Teil der nachdiokletianischen angehören. Die auf ihnen genannten Personen gehören meist den nnteren Volksschichten an. Die Täfelchen sind nicht nur wegen der Namen, die von Spiegelberg und Hall ansführlich erklärt werden, in sprachlicher Hinsicht wichtig, sondern man kann ans ihnen anch allerlei üher das Verhältnis der Hellenen zu den Ägyptern, üher Hellenisierung der Ägypter - das Demotische schwindet allmählich -, über das Vordringen des Christentams entnehmen, dessen Anhänger die Einhalsamierung der Leichen heihehalten und auf den Mumientäfelchen durch das hinzugefügte Krenz oder Christusmonogramm P kenntlich sind. Fakslmiles hat Hall von 9 Nnmmern ans dem 2. und 3. Jahrh. hinzngefügt. Eudlich hat Goodspeed, Mél. Nicole S. 177 ff., ans der Sammling Abbott der New York Historical Society 5 solcher Mnmienetikette, wozn er noch eins ans dem Metropolitan-Mnsenm fügte (εύμοιρος = verschieden, gestorhen, λάξος = λαοξόος, hänfig in Papyri), und 3 andere Holztäfelchen mit Schreihühnngen von Schülern (Versen) publiziert.

## E. Die sich an die Publikationen anschliessende Literatur.

I. Religion.

Heiden, Juden, Christen.

Mit den Serapenmspapyri (vgl. Ber. I S. 155 ff.) heschäftigen sich folgende Arheiten:

Bouché-Leclercq, Mélanges Perrot (1963) S. 17 ff., untersache noch einnal die Frage der xérvye. Weingarten, Der Ursprang des Mönchtams im nachkonstantinischen Zeitatler, Gotha 1877, hatte die xérvye des Serspenns für die Vorlänfer der christlichen Anachoreten und des Mönchtmas erklitt, xérvye also im Sinne von "Eingeschlossenen, reclms" gefalt. Diese Meinang war die herrschende, bei E. Preuschen, Mönchtnum nud Serapiskalt, 1899 und 1903, xérvye im Sinne von "Besessenen, bedäpzuw" falbte, die Tränme gehabt

Frühere Publikationen von gleichartigen Urkunden findet man bei Spiegelherg and Hall verzeichnet.

and gedeutet hätten und eine Art ἰρόδουλοι gewesen wären, die also mit dem Mönchtum nicht in Zosammenhang ständen.) Bonche-Lecelered stellt unn genan aus den Serapenmspapyri zusammen, was wir über die verschiedenen κάτογοι, von deuen jene Papyri berichten, über den Anlaß hirer κατοχτή, die Zeit, die Art ihrer Lebensführung uss. erfahren, und kommt zu dem Resultat: sie sind weder Priester noch ἰσόδουλοι, sie sind bisweilen θεόληταν, so wie es hei der incohatio sein kann, aber den Namen κάτογο haben sie von der κατοχτή im Sinne der Klausur für eine hestlimmte oder beliebige Zeit.) Anch Otto in seinem antes. 117 angeführten Bnoche S. 119 a. seett sich mit dieser Frage asseinander. Er stimmt im weseutlichen mit Preuschen übervin, indem er die κάτογοι nicht für Klausurer, sondern für βeλληταν erklätt.

Wilcken, Mélanges Nicole (1905) S. 579 ff., hat den P. Leid. U (vgi. Ber. I S. 160) noch einmal kollationiert und ueu herausgegeben. In dem begleitenden Kommentar konstatiert er auf Grund der paläographischen und orthographischen Eigentümlichkeiten des Papyrus, daß er vou einem aus dem Kreise der zatoyot genannten Serapisdiener geschrieben ist und mit den übrigen Texten des Serapenms in die erste Hälfte des 2. Jahrh.s vor Chr. gehört. Der König Nektanehos II, ist nach dem Papyrus im 16. Jahre seiner Regierung nach Memphis gekommen, hat hier geopfert und die Götter geheten, ihm die Zukunft im Traume zu enthüllen, und in einem der Tempel von Memphis, nicht im Serapeum selbst (so Leemaus), ist ihm im Traume die Vision geworden, die der Papyrus erzählt. Die Erzählung seibst, die uns hier im griechischen Gewande vorliegt, ist ursprünglich in ägyptischer Sprache niedergeschriehen gewesen, wie schon Maspero angenommen hat. Zum Schinsse seines Anfsatzes fügt Wiicken den in vulgärer Orthographie geschriebenen Text noch einmal in der Form hinzn, wie er etwa von einem gehildeten Manue jener Zeit niedergeschrieben worden wäre.

Die folgenden drei Üutersuchungen betreffen einzelne Priesteriteit.

Berzh, Stud. z. Pal. u. Pap. II. (1902) S. 25, erweist aus P.

Brzh. Rainer S. N. 171 Z. 109 ff. (2. Jahrh. n. Chr.), wes selfüt.

daß monatlich drei Krüge Wein verwandt werden el; βέαντν δόζου

β[τοῦ] Σαντστ(αίου), das Wort βράντης, das sich B. G. U. I. 185, 10

findet, als den Titel desjenigen, der die Funktion des Beaprengens im

<sup>9)</sup> hm stimmte bei J. Dräseke, Zum Untergang des Heidentum, Zeitschr. f. wiss. Theoi. 9 (1901) S. 74-86, z. T. auch D. Volter, Der Ursprung des Möuchtums, Tübingeu und Leipzig 1900; Widerspruch erhob A. Dieterich, Beri. phil. Woch. 1905 Sp. 13-19.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ygl. auch Bouché-Leclercq, La politique religieuse de Ptolémée Soter et le cuite de Sérapis, Rev. de l'hist des religions 46 (1902) S. 1-80.

Allerheiligsten vollzieht. Spiegelberg, Recneil des travanx etc. 24 (1902) S. 187 ff., bespricht den Titel λεσώνις. Wilcken, Ostraka I S. 382, hatte ihn als mit dem Kult des Sohk zusammenhängend hezeichnet. Der Titel hat aber allgemeinere Bedentung (vgl. Grenfell-Hnnt, P. Amh. II S. 44, B. G. U. III 916). Griffith und Spiegelherg führen ihn auf das ägyptische mr su zurück, das in der Rosettainschrift mit άργιερεύς wiedergegeben ist. Der Titel findet sich in den Knlten vieler Götter und hat in der koptischen Zeit weltliche Bedentung erhalten (διοιχητής), die er in frühester Zeit auch als militärischer Titel hesaß. Vgl. dazu anch Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 122, der Azzavt in einer oberägyptischen und elner unbischen Inschrift für identisch mit λεσώνες erklärt, Gerhard, Arch, f. Religionswiss. 7 (1904) S. 520 ff., spricht über den isode moloc. Es erscheint nämlich in den Präskripten der Ptolemäernrkunden zwischen dem Priester des Alexander und seiner konsekrierten Nachfolger und den Priesterinnen verstorhener Königinnen einmal in der Zeit des Energetes II. und hänfig in der Kleopatras III. nnd Ptolemans X. Soter II. dle Formel ispou πώλου "Ισιδος μεγάλης μητρός θεων oder ähnlich. Während man sich bisher vergeblich nm die richtige Dentung hemüht hat, erklärt Gerbard isoos zwoos für einen Kultdiener, der wie hänfiger in Agypten mit dem Namen eines Tieres hezeichnet worden sei. Daß nnter der großen Göttermntter Isis Kleopatra III. zn verstehen sei, wie schon Brugsch, ohne Anerkennnng zu finden, gesehen hatte, wird durch die demotischen und griechischen Papyri hestätigt. 1)

1905 erschien Ottos unfassendes, seinem Lehrer Wilchen gevidmetes Buch mehr verwähungsgeschichtlichen Inhalts, Priester
und Tempel im hellenistischen Ägypten. S. 133-199 dieses
Werkes ist schon 1904 als Breslaner Dissertation erschienen: Die Orgauisation der griechischen Priesterschaft. Otto hat das
Material, soweit es his zum Herbat 1902 vorlag, organisch verarbeitet,
währende er die spätered Polikationen zumeist nur in den Amerkungen
und Nachträgen herücksichtigen konute. Anfüer Betracht hielben die
Verlätlinisse der flüsichene Synagoge und der christlichen Kirche, ebenso
hat er anch anf eine Darstellung der hellenistisch-ägsptlischen Religion
verzichtet. Das Wort Hellenismus faßt er im weiteren Sinne für die
polosmischen und die römische Zeit. Seine Usterssechnigen haut er anf
auf den griechischen Papyri, Inschriften, Ostraka, Münzen und der erin ägyptologischen Material sowie den Schriftstellern. Er bespricht

<sup>&#</sup>x27;) Ebenda S. 519 f. weist Gerhard anf die Einbürgerung und allmähliche Umgestaltung des Kultes der θτὸς Σορίπ hin, vgl. P. Magd. 2, Inschrift in der Sammlung von Strack, 'Insehr. aus ptol. Zeit,' Arch. f. Pap. 2 S. 547.

im 1, Kapitel ganz knrz die Götter des hellenistischen Ägyptens, im 2. die Organisation der Priesterschaft, und zwar nacheinander die Priester der ägyptischen, der griechischen und der römlschen und orientalischen Götter. Man findet hier Auskunft über die Einteilnug der Tempel, über die Gliederung in Phylen und die Rangverhältnisse, eine ansführliche Erörterung fiber die Stellung und Funktion des άργιερεύς 'Αλεξανδρείας καί Αλγύπτου πάσης (= ίδιος λόγος),1) über Synoden und Knitvereine und dgl. mehr. Als Anhänge hat Otto diesem Kapitel hinzngefügt eine Liste der doyesosic 'Akstavôosias xal Alyuntou márge, eine Liste der bis dabin bekannt gewordenen eponymen Priester Agyptens für Alexandria und Ptolemais (vgl. die Nachträge und Berichtigungen S. 414 f.) und eine der (ερείς (ἐπιστάται) τοῦ Μουσείου (= ἀργιδικασταί). Im 3. Kapitel wird die Priesterlanfbahn und im 4. der Besitz und die Einnahmen der Tempel besprochen. Eine Priesterkaste hat es nicht gegeben, aber doch ein staatlich anerkanntes Recht der Phylenpriester, den Priesterstand anf ihre Nachkommen, die in die Phyle des Vaters eintreten mußten, zn vererben,2) - doch konnte die Ernennung zu Priestern, ebenso auch, wenigstens im großen und ganzen, das Avancement nicht ohne Zustimmung des Staates erfolgen. Aber anch fremde Elemente konnten in die Phylenpriesterschaft anfgenommen werden. Nicht so allgemeine Regeln lassen sich über die Priester niederer Ordnung wie Pastophoren, Choachyten nsw. anfstellen, da die Quellen für diese Dinge unznreichender sind. Die Einnahmen der Tempel fließen z. T. ans eigeuem Besitz wie Ländereien. Hansgrundstücken, ans gewerblichen Anlagen und kaufmännischen Unternehmungen, z. T. aus Zuwendungen von seiten des Staates oder von Privaten. Einer eingehenden Besprechung unterzieht der Verf, vor allem die ἀπόμοιρα (vgl. Ber, 11 S. 270 f.), von der er zeigt, daß ihre Überweisung an den Kult der Arsinoe den Sinn hatte, daß nicht mehr die Priester, sondern der Staat die Stener erhob, daß aber das nicht etwa, wenigstens nicht in ptolemäischer Zeit, eine Schmälerung der Einkunfte der Tempel bedentete, und die σύνταξις der Priester, die wir als ihr jährliches Gehalt anfznfassen haben. Bei der Mangelhaftigkeit und Unzulänglichkeit der Quellen mußte Otto darauf verzichten, eine Zusammenstellung des wirklichen Besitzes der Tempel nud seiner Veränderungen zu geben.

Anzeigen: Dtsche. Lit. Zeit 1906 Sp. 599-604 von F. W. v. Bissing: Rev. des études grecq. 18 (1905) S. 399-400 von A. J. Reinach.

Th. Reinach, Rev. des études julves 37 (1898) S. 218 ff., steilt die ihm bekannten Papyri zusammen, in denen Juden erwähnt

<sup>1)</sup> Vgi. P. M. Mever, unten S. 134.

<sup>7)</sup> Vgl. oben S. 52 f. die Beschneidungsurkunden.

werden, und spricht hei dieser Gelegenheit noch einmal über iene Urknnden, die gerichtliche Verhandlungen vornehmer alexandrinischer Griechen und Juden vor dem Richterstuhl römischer Kaiser betreffen, die ich schon früher (Ber. I S. 167 f., II S. 283 f.) behandelt habe. Deißmann (vgi. Ber. II S. 284) hatte, um das kurz zu wiederholen, die Meinung ansgesprochen, daß wir es bei diesen an den verschiedensten Orten von Agypten verhreiteten Protokolien ans zwei Jahrhunderten mit Bruchstücken eines Bnches zu tun hätten, das eine Historia calamitatum der alexandrinischen Indengemeinde enthalten habe, in die die Protokolie, vieiseicht tendenziös entstellt, aufgenommen worden seien. Demgegenüber wies schon T. Reinach l. c. daranf hin, daß diese Protokoile vieimehr als Martyrologien der Gymnasiarchen, d. h. der Heiden, anfzufassen seien. Ehenso neigt sich auch Mitteis, Hermes 34 (1899) S. 88 ff., bei Besprechung von P. Oxvrh, I 33 der Ansicht zn, es seien Berichte der überlebenden Mitglieder der Gesandtschaft der Alexandrlner, also Berichte, die vom alexandrinischen, antisemitischen Standpunkte ans geschrieben seien; später (vgi. Aus d. griech. Papyrusurkunden S. 12) schloß er sich völlig der Anffassung Bauers an. Bauer behanptet nämlich im Arch. f. Pap. 1 (1899) S. 29 ff., daß die Protokolle beidnische Märtyrerakten seien, da sie mit den christlichen in der Tendenz, in der Form der Darstellung, in der Wiedergabe der an die Angeklagten gerichteten Fragen, in ihren Antworten, in den Äußerungen der Richter und einzelner Teilnehmer der Verhandlungen genan übereinstimmten. Die Verhandlung vor Kaiser Claudius hält Baner für echt, 1) die vor Trajan (vgl. weiter nnten) scheint ihm schon ungianbwürdiger - daß jedenfalls kelne urknndliche Genanigkeit angestrebt war, geht darans hervor, daß wir von ihr zwei verschiedene Fassungen haben -, er meint, daß sie sich jenen Erzeugnissen der politischen und historischen Literatur nähere, die durch urkundliche Form an Glaubwürdigkeit zu gewinnen suchten; die Verhandlung vor Commodns (?) dagegen erklärt er für ein völlig unglaubwürdiges Machwerk.2) Die gleiche Steigernug findet man auch hei den christlichen

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cbrigens weist Caq, Nouv. rev. hist. de droit franç et tranger 23 (1899) S. 118 mater anderem darauf hin, daß die Zusammensetung des Tribmals in dieser Verhandlung (B. G. U. II 511) diesellte ist wie zu den Zelten des Augestus und Tiberius (25 Senatoren, darunter 16 Konsulare).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dafür sprechen nach ihm der größere Mangel an strenger Urkundlichkeit in den beiden späteren Verhandlungen, ihre Überelastimmung in Gedankengang und Einzelheiten mit der ersten, die Jedes Maß überschreitenden Beleidigungen und Heransforderungen des Kaisers, die Berufung auf die Mattyrer Theon, Lampon und läidorns — doch vg. in der

Märtyrerakten. Anch hier suchen die jüngeren und unglanbwürdigen Erzengnisse der Märtyrerliteratur die älteren zu übertrumpfen. So müssen wir denn, meint Baner, an diese "heidnischen Märtvrerakten" denselben kritischen Maßstah legen wie an die christlichen, wir müssen sie auch den übrigen Zengnissen der sich befehdenden Bekenntnisse, den Schriften des Apion, den Gegenschriften des Philon und den Biographien des Apollonins von Tyana an die Seite stellen. 1)

Diesen Anfsatz von Baner kannten Tamassia und Setti nicht. als sie den P. Oxyrh. I 33 in den Atti d. R. Istit. Veneto 59 (1900) S. 757 ff, besprachen. Sie rekapitulieren noch einmal die vielen Streitfragen, die sich an diese Protokolle knüpfen, und kommen in betreff des Lonvrepapyrus Nr. 68 zu dem Resultat, daß der dort genannte Lupus der bekannte Präfekt M. Rutilins Lupus, der and σκηνής καὶ έκ μείμου βαπλεύς nicht der Führer der kvrenäischen Jnden sei, sondern daß wir an einen alexandrinischen Juden zu denken hätten. Die Verhandling des Pariser Papyrus weisen sie dem Trajan oder Hadrian ich selbst denke wegen Kol. II, 5 f. an Hadrian2) -, den P. Oxyrh. wieder dem M. Aurel zn., da er sich ja selbst als Sohn des Antoninns Pins bezeichne und eine solche Ruhe, wie sie der präsidierende Kaiser zeige, dem Commodus nicht zugetrant werden könne. Daß M. Aurel Tyrann, Ränber, nngebildet genaant werde, könne im Munde von zam Tode Vernsteilten nicht wundernehmen, zumal auch sonst von den Gegnern M. Anrels nach der Überliefernng sehr angünstig über seinen Charakter genrteilt worden sei. 3) Vgi, übrigens meine Anzeige in der Berl. phil. Woch. 1901, Sp. 907 f.

Schließlich hat v. Dobschütz, Amer. Jonrn. of Theol. 8 (1904) S. 728 ff., von Philo de legat, ansgehend und im Auschluß an die nus erhaltenen Gerichtsprotokolle, die er vollständig, z. T. mit nenen Ergänzungen (vgl. B. G. U. II 511) noch einmal abdruckt, die Stellung der Juden im römischen Reiche unter den verschiedenen Kaisern erörtert. Er sagt in einer Schlnsbetrachtung, daß die von Reinach, Wilcken, v. Wilamowitz, Deißmann und Baner gegebenen Erklärungen über die Natnr der Protokolle ihm nicht glanblich erscheinen. Gegen

Geschichte Lathers die Berufung auf Hus! - und die Inkorrektheit, die darin besteht, daß neben dem Kaiser auch der Senat als Richter in Kapitalsachen vorausgesetzt wird.

<sup>1)</sup> Hingewiesen sei hier auf Lumbroso, Lettere, IL, Arch. f. Pap. 1 (1900) S. 291 f., der aus Philo de Somniis II § 18 (I, 675 M.) die Rede eines Prafekten (des Avilius Flaccus?) an die alexandrinischen Juden mitteilt.

<sup>2)</sup> Ebenso auch Reinach l. c.

<sup>3)</sup> Auch Chiapelli, Riv. d' Italia Anno II vol. I (1899) S. 79 f. (Anz. von P. Oxyrh. Il. entscheidet sich für M. Aurel.

die Herkunft aus einem literarischen Werke wendet er ein, daß die wew verschiedenen Rezensione derestlen Verhandlung inleit aus ein nud demselben Werke stammen könnten. Dobschätz betont weiter, aß die jadenfernenfliche Politik der Käiser, die benso durch die Schriftsteller wie durch die Protokolle bestätigt werde, darin ihren Grund gehabt habe, daß die käiser die Bber das römische Reich zerstrenten Juden überall als Gegengewicht gegen den unruhigen Geist der griechischen Gemeinden gebrancht batten (divide et impera). Anderesteta wären die Jaden loyale Ubertanen gewesen, weil sie sich gegen alle die Anfeindangen der Griechen, unter denen ja auch die ersten Christen zu leiden gehabt hätten, durch das strenge Regiment Roms gesichert gesehen hätten. Außerdem seien diese Protokolle indirekt wieder eine Illustration dafür, weswegen die Christen in scharfen Gegensatz zu den Juden getreten wären und immer von nenem betont hätten, daß sie nicht eine Sekte der viel gehabten Juden blädeten.

E. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes, I 3 (1901) S. 65-71, der gleichfalls über diese Gerichtsprotokolle spricht, meint, daß möglicherweise mit diesen Papyri anch die von Nicole, Rev. de philol. 22 (1898) S. 18 ff., heransgegebene Urknnde über das Verbot des Waffentragens, das nach Philo hesonders anch gegen die Juden gerichtet war, znsammenhänge. (Vgl. über die Urknnde anch oben S. 92 f.) Im Anschluß daran sei erwähnt (vgl. Lumbroso, Lettere, XIII, Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 352 f.), daß in dem P. Oxyrh. IV 705, der zwel Petitionen an die Kaiser Septimins Severns und Caracalla und deren Antworten enthält, anf die hervorragende Stellnng hingewiesen wird, die dle Oxyrhynchiten in Agypten einnahmen, weil sie bei einem Anfstande der Jnden der Regierung besondere Trene bewiesen hatten. Bel einem Besnche der Kaiser ward der Zntritt zn diesen Ihnen gleich nach den Pelnsioten gestattet. Anf jene Unterstützung in dem jüdischen Anfstand weist vielleicht Jos. c. Apion. II, 5 hin; wie ein solcher Empfang verllef, darüher gibt Philostratus, Leben d. Apollonios v. Tyana V 27, Ausknnft.

Mahaffy zoigt in den Mél. Nicolo (1905) S. 639 ff., ) daß dn.ch die Petrie Papyri eine starke Koloinstion der Jaden in Ägypten für das 3. Jahrh. v. Chr. erwiesen wird, ebense werden durch nene Funde von Grenfell nud Hnnt viele Juden in Ägypten von der Mitte der Regierrang Ftolemins II. an bezengt, Juden, die sehon griebsiche Namen

<sup>&#</sup>x27;) Der Einwand wird kanm als stichhaltig gelten können; brießlich teilt mir anch Herr Prof. v. Dobachütz mit, daß er selbst jetzt eher einen literarischen Charakter der Urkunden annehme, wenn sie auch nach seiner Meinung nicht einen rein apologetischen Zwock gehabt hätten.

<sup>2)</sup> Vgl. schon ohen S. 87 (Th. Reinach, Mél. Nic. S. 451 ff.).

wie Apollonios u. a. angenommen hahen. Ferner hereitet nach Mahaff Sayee die Publikation von aramätschen Papyri ans Oherägypten vor, die zeigen, daß die Juden schon in der Zeit der persischen Herrechaft his nach Aswah hin line Geidigeschäfte trieben und für ihre Urkunden ihre aramälische Sprache gehranchten. Sie scheinen in gewissen Sinne die Bankiers in Ägypten, wie heutzeitage im ganzen modernen Europa, geweenz zu sein. Das allies beweist, daß danerend enge Bezichningen zwischen Ägypten und Pallstinn bestanden und daß die Schriftsteller wie Josephus, wenn sie im einzelnen auch unglandwirdig sind, doch mit Recht die Wichtigkeit der Stellung der Juden in Ägypten hervorheben (zg.; anch Schifter 1. e. Band IIII 2 s. 19 ff.).

Wilcken, Arch. f. Pap. 1 (1901) S. 396 ff., hehandelte mehrere das Heidentum und Christentum in Ägypten angehende Dinge. I. Das Christentum auf der Iusei Phiiä. Man hatte hisher mit Letronne ans der Tatsache, daß der Isiskuit auf Phila unter Justinian zerstört worden ist, gefoigert, daß zu dieser Zeit erst das Christentum dort eingeführt worden sei. Der P. Leid. Z (vgi. Ber. I S. 151 f.), den Wilcken hier mit Verhesserungen noch einmai abdruckt, setzt aber voraus, daß Svene, Kontrasvene und das dazwischenliegende Elephantine ein Bistum hildeten und daß sich auf Phila (wahrscheinlich auf der nördiichen Hälfte der Insei) christliche Kirchen befanden. Jener Papyrus. die Bittschrift des Bischofs Appion um Schutz des Bistums und der Kirchen von Phita, gerichtet an die Kaiser Theodosius und Valentinian. ist hisher meist in das J. 391/2 gesetzt, in die Zeit Theodosius I. nnd Vaientinians II, eine Bürgschaftsurkunde aus München v. J. 3901) zeigt aber, daß in den Urkunden Valentinian II. als der ältere Kaiser vor Theodosius I. genannt zu werden pflegte, daß daher der P. Leid. Z in die Zeit Theodosins' II. und Valentinians III, zu setzen ist. Es hat aiso spätestens seit Theodosins II, das Christentum nehen dem Heidentum auf Phila bestanden. Daß man den Isiskult vor Justinian nicht beseitigte, wird ans politischen Gründen mit Rücksicht nuf die Biemver und Nuhier geschehen sein.2)

<sup>1)</sup> Vgi. ohen S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Als Beiträge zur Geschiebte der Biemyer und Nabier publisierte Krall, Denkschr. d. Wien. Akad. 46 (100) Abb. IV, neben hoptischen auch drei jetzt im Museum von Girch befindliche, auf Gazeilenleder geschriebene Urkunden wohl des 6. Jahrha, die, obwohl in Gebelen erworben, doch, wie Krall später ash, aus Nublen stammen. Zwel von Ihnen waren, freillich in uzunlänglicher Weise, früher von Baillet, Acad. des luser. Et Belies-Lettres, Compter-rendus 1888. 326-38 veröffentlicht, die Texto alfer drei hatte Krall auch schon im Anzeiger d. Wien. Akad. 3898. S. 64. in Unzialen obse weitere Bemerkungen abgefruckt. Hier gibt

II. Heidnische Vereine in christlicher Zeit. Daß trotz der Edikte des Theodosins das Heidentum weiter bestand, zeigt nehen vielem anderen ein in Herakleopolis Magna gefundener, ans Oxyrhynchos stammender Papyrus, der bei dem Hamhorger Brande zogrnude gegangen ist (jetzt B. G. U. III 936).1) In dleser Urknnde, einer Gestellungshürgschaft (ἐγγύη)2) vom 30. April 426 n. Chr. verbürgt sich jemand für die µovà nad ŝupavía eines gewissen Sotas, von dem es Ζ. 10 heißt ὑποβληθέντα βουλευτήν καὶ [ώ]ς καταφυγόντα εἰς παγανικάς συντελίας. Sotas ist also als Bulent vorgeschlagen oder eingeschohen nnd hat seine Zufincht zu beidnischen Klubs genommen, weswegen er. wie es weiter im Papyrns heißt, noter Kontrolle gestellt wird. Die Anßerung des Rufinns (zwischen 402 and 404) in seiner Historia monachorum: 'nullus enim ibi (nämlich in Oxyrhynchos) invenitur huereticus ant paganns, sed omnes cives Christiani, omnes Catholicl' trägt also den tatsächlichen Verhältnissen nicht Rechnung. Im Ansschluß an diese Ansführungen erklärt Wilcken dle hei Lepsins, Denkmäler VI als gr. 378 (vgl. C. J. G. III 5071 h) edierte Inschrift aus Nubien etwa ans d. 5. Jahrh, als ein Testament über Kultvereine im biemyschen Talmis. Es hahen sich also mit dem Isiskult anch die Isiskultvereine nach Nnhien ansgehreitet. Doch zeigen die S. 122 Anm. 2 erwähnten Lederhandschriften, daß anch das Christentnm bis an den Hof der Blemverkönige schon in der Zeit vor Justinian gedrungen war.

Im III. Teil seines Anfsatzes publiziert Wilcken einige heidnische und christliche Amnlette mit ansführlichem Kommentar, auf die bier bingewiesen zu haben genügen mag.

er sie nun mit deutscher Übersetzung und Kommentar und stellt alles Wesentliche bür die Geschichte der Biemper (und Nubier) zusammen. Da ein Eingreifen der Römer in die in den Urkunden berührten Angelegenbeiten als möglich hingestellt wird, so zeigt sich, das die Biemper bis auf Egyptisches Gehiet vorgedrungen waren. Welter ergibt sich, daß die Biemperkolnige selbst heidnisch, an litems tilled seher christliche Beaute waren. Die Urkunden selbst sind 1. ein Brief des Paulkzusz, vie Bispison Noperfy an seine Kinder, in dem er linen die Verwaltung einer Insel Tanare überträgt. 2. ein gleicher Brief des Paulkzuse, vie Bispison Noperfy an seine Kinder, in dem er hinen die Verwaltung einer Insel Tanare überträgt. Die nie Die Noperfy in der Verwaltung der gleichen niede Typen in der Verwaltung der gleichen niede Typen in der Verwaltung der gleichen niede Typen in der Verwaltung der gleichen niede Typen in der Verwaltung der gleichen die Verwaltung der gleichen die Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der gleichen der Verwaltung der der Verwaltung der der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwaltung der Verwa

<sup>1)</sup> Vgi. ohen S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. auch unten E, VI, 3 (Wenger, Rechtshist. Papyrusstudien S. 41 ff.).

Zwei von mir edierte kleine Papyrusschnitzel des 2./3. Jahrh.s n, Chr., B. G. U. I 229 and 230, behandelte Sudhaus, Rhein. Mas. 56 (1901) S. 307 ff. Er interpretierte, indem er P. Oxyrh, I 74 att sic, wo ark als Maskulinum gebrancht ist, and Anthol, Pal. VI 300 δέξο χιμαιροθύτην, VI 240 καλλιθυτών κάπρον δρειονόμον heranzog, die Worte Z, 4 τοῦτόν μοι ἔξ (= αιξ) ἔνικον: "wenn ich von dieser Krankheit, die in mir steckt, gesnud werde, so empfange mir dafür diesen Bock," Doch zeigen P. Fay. towns 137 and 138, die beide, im Tempel von Bakchias gefunden. Fragen von Dorfbewohnern an das Orakel des Gottes enthalten, daß auch die Berliner Papyri als solche Anfragen an das Orakel aufznfassen and, wie es scheint, zu verstehen sind: ή μην σωθήσομαι ταύτης ής εν έμολ άσθενείας; τουτό μοι εξένεγχον (= τουτό μοι γρημάrecov).

Lumbroso, Lettere. XV, Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 354 f., empfiehlt die Verzeichnisse von Tempelinventaren wie P. Grenf. II 111, B. G. U. III 781 dem Studium der Archäologen.

Eine umfangreiche Literatur hat P. Grenf. Il 73 (P. Nr. 713 des Britischen Museums) hervorgerufen. Er stammt mit andern ebenda and mit den von Sayce, Rev. des étades grecq. 7 (1894) S. 300-304.1) veröffentlichten ans Kysis am Südrande der großen Oase El-Khargeh. Die Papyri beziehen sich meist auf die Totengräbergilde (vexportinot) von Kysis. Deissmann erklärt jene Urkunde für ein Originaldokument ans der Diokletianischen Christenverfolgung. Es ist ein Brief eines christlichen Presbyters Psenosiris ans dem Innern der Oase an einen christlichen Presbyter Apollon (nach Wilcken Apollonios) in Kysis. Auf den christlichen Ursprung, den fibrigens schon Grenfell und Hunt erkannt hatten, denten die Worte der Adresse άγαπητῷ ἀδελφῷ ἐν Κ(υρί)φ, weiterhin im Briefe selbst: τοὺς παρά σοὶ πάντας άδελφοὺς ἐν θ(ε)ῷ, τοῖς καλοῖς καὶ πιστοῖς ἐξ αὐτῶν (vgl. unten) των νεκροτάφων, δταν Ελθη σύν θεω, and schließlich nach dem Gruß die Worte εν Κ(υρί)φ θ(ε)φ. Auch πρεσβύτερος und άδελφός sind im christlichen Sinne anfznfassen. Psenosiris schreibt, daß die νεκοστάσοι die von der Regierung, ήγεμονία, in die große Oase2) verbannte (πειισθείσαν - das erklärten schon Grenfell und Hunt so) Politike 3) in

jenen abweicht nad worauf seine Erklärung des Briefes beruht,

<sup>1)</sup> Savce hatte fälschlich an die Herkunft aus El-Konsivet, dem alten Cusae, am Westufer des Nil landeinwärts zwischen den Eisenbahnstationen Derût esch-Scherif und Monfalût (vgl. Baedekers Ägypten 2. Teil, 1891, 8. 45) gedacht (s. Ber. II S. 301).

<sup>2)</sup> Sie wurde mit den andern Oasen von der Zeit der Pbaraonen an bis zn den römischen und hyzantinischen Kaisern als Verbannungsort benntzt. a) Daß Deißmann Hohrtzef als Eigennamen, nicht mit Grenfell und Hunt als Bezeichnung für zogen faßt, ist der wesentliche Punkt, in dem er von

das Innere der Oase gebracht hätten und daß er sie den xakoic xal moroic ἐξ αὐτῶν τῶν γεκοστάρων in Ohhut gegeben habe bis zur Auknuft ihres Sohnes Nelios, der dann dafür Zengnis ablegen werde, wieviel (Gutes) die νεκροτάφοι au ihr getan hätten. Nach Deißmann ist Politike eine Christin, die, um ihres Gianbens willen aus ihrer Heimat verbannt, hei Glaubensgenossen zuerst in Kysis und dann im Innern der Oase bei deu christlichen νεκροτάφοι Anfnahme und Schutz gefunden habe. Er vermntet, daß sie aus dem Süden Ägyptens stamme, da sie die Oase am Südrande betreten hahe. Der Papyrus trägt kein Datum. Von den in Betracht kommenden Christenverfolgungen unter Decius, Galius, Valerian. Diokietian oder seinen Nachfolgern his 313 entscheidet sich Deißmann für die Diokietianische, weil bei der Verbannung der Politike es schou christliche Gemeinden in der Oase gegeben hahe, deren Entstehung in die Zeit des Valerian zu setzen sei, da unter diesem durch kaiserliche Edikte die Christen nach Libyen verbaunt worden seien, was auch für die Diokietianische Verfolgung bezengt werde. Dazu kommt, daß Grenfeil und Hunt wie Kenyon den Papyrus aus paläographischen Gründen in die Diokietianische Zeit setzen zu müssen glanben, während Wilcken meint, er könne ebensogut anch his in die Decianische Zeit hinaufgerückt werden. Wiicken, der, wie schon gesagt ist, Apollonios liest, möchte diesen mit dem im P. Grenf. II 71 genannten Apoilonios identifizieren, und dieser Papyrus stammt freilich aus der Zeit zwischen 244 und 248.

Über diese Arbeit erschien eine stattliche Reihe von Anzeigen und Rezensiouen, in deuen mancheriei Bedenken gegen Deißmanns Deutung erhoben wurden. Harnack, Theoi, Literaturzeit. 27 (1902) Sp. 205-7, glaubte, daß ή πολιτική die Staatsverbrecheriu hezeichne und daß εἰς τέρησιν zu fibersetzen sei "ins Gewahrsam". Statt ἐξ αὐτῶν των νεχροτάσων liest er έξ ἀντίπς τ. ν. und meint, die Totengräher seien alle Heiden: heidnische Totengräber hätten die Verhaunte in die innere Oase gebracht, Pseuosiris aher sei es geinngen, ἐξ ἀντίης τῶν νεχροτάφων sie Christeu in Gewahrsam zu gebeu. Die Worte μαρτυρήσι σοι περί ών αύτην πεποιήκασιν sind nach Harnack auf die schlimme Behandinng seitens der Totengräber, nicht auf die Wohltaten der Christen zn beziehen. Dagegen wandte Deissmann, Theoi, Literaturzeit. 27 (1902) S. 364, ein, daß nach einer Mittellung Kenvons ἐξ αὐτῶν τ. v. zn lesen sei, worans man mit Sicherheit ersehe, daß es wirklich christliche Totengräber in der Oase gegeben hahe. Næstie, Berl. phil. Woch. 1902 Sp. 1286-88, äußerte unter anderem Bedenken in hetreff des Artikeis hei dem Namen der Politike (την Ιιολιτικήν), Deissmann, ebenda Sp. 1467-68, weist dagegen nach, daß der Artikel bei Persouenuamen in ptolemäischer uud römischer Zeit häufig in den Papyri

begegnet, anch bei einem zum Eigennamen gewordenen Apellativum. wie 6 Hoversoc P. Fav. towns 128 Z. 4. A. Dieterich. Gött, gel. Anz. 1903 S. 550-55, erklärte Deißmanns ganze Auffassung für falsch und meinte, daß der Brief sich auf einen Leichentransport nach der großen Oase beziehe. Diese seine Dentung glanhte er stützen zu können durch den Brief P. Grenf. II 77. der von einem Leichentransport und dessen Kosten handelt. Demgegenüber zeigte Deissmann, Die Studierstube 1 (1903), daß der technische Sprachgehranch, wie er sich auf den Mumlentransporttafeln und in den Papyri findet, die Worte σώμα oder σωμάτιον und ταφή fast ganz regelmäßig verwende, was in dem Psenoslrishrief nicht der Fall sel. Weiter weist Deißmann überzeugend nach, daß die Dentung, Neilos werde erwartet, um alles zu regelnd. h. nach Dieterich, er solle dem Preshyter Apollon ans Kysis Garantie daffir leisten (μαρτυρείν), daß alles, was von den Totengräbern in Rechnng gestellt sei, auch an der Leiche geschehen wäre - nicht zu halten sei, und daß Dieterich auch den als Analogon heraugezogenen P. Greuf, 77 Z. 34 ff. mißverstauden habe. So glanht denn Deißmann seine Deutung in allen Punkten aufrechterhalten zu können. Eine Wlederholnng der Publikation des Briefes lleferte Franchi de' Cavalieri. Nnovo hull, di arch. erist. 8 (1902) S. 15 ff., unter Hinzufügung eines freilich unr mäßigen Faksimiles. Harnacks Erklärung des Papyrus zurückweisend, sieht er in dem Worte πολιτική eine versteckte Ausdrucksweise für "Glanhensgenossin", eben da S. 264 faßt er jedoch πολιτική als Bezeichnung für eine Person, die das alexandrinische Bürgerrecht hesitze, elne Deutung, zn der er veranlaßt worde durch die Bemerkning Lumbrosos, Rendic. d. R. Accad. d. Lincel 1902 S. 586, daß im P. Oxyrh, I 34 Kol, 3 Z. 2 and 10 dle nolitizoi deu voluzoi (oder oi àno tre Αλγώπτου) gegenübergestellt sind und daß Sozomenos (Hist. eccl. 2, 14) von den zwei Macarii sagt: 6 μέν Αξτύπτιος, 6 δὲ πολιτικός, ώς ἀστὸς ώνομάζετο, ήν γὰρ τῷ γένει 'Αλεξανδρεύς. Endlich hat Merk, Zeitschr. f. kath. Theol. 29 (1905) S. 724 ff., den Brief noch einmal besprochen; er hetout, daß kein zwingender Grund vorliege, die Urkunde gerade der Diokletjanischen Verfolgung zuznweisen, und macht auf die Ahnlichkeit der Schrift des hei Thompson, Handhook of greek and latin palaeography (New editon 1903) S. 141, wledergegehenen Papyrus aus d. J. 233 u. Chr. aufmerksam. Er wägt die verschiedenen vorgebrachten Deutnigen gegenelnander ab und hleibt in der Hauptsache unter Verwerfung der Ansichten Harnacks and Dieterichs bei der Auffassung Deißmanns, hält jedoch Cavalieris Erklärung von πολιτική als Alexandrinerin für sehr prohabel. - Bel dem großen Interesse, das die Urknade erregte, ließ Deissmann auch eine englische Übersetzung seines Schriftchens, Epistle of Pseuosirls, bei Black ln London erscheinen. - Ein voll.

ständiges Verzeichnis der Anzeigen findet sich ührigens bei Merk S. 724 Amm. 2. Es genfige hier, außer den genannten noch anf die von G. Kr(nger), Lit. Zentralbi. 1902 Sp. 897 f. n. Sp. 932 hinznweisen. 1)

Anch den latelnischen P. Oxyrh. I 32, ein übrigens ganz griechisch gedachtes Schreiben, in dem der beneficiarina Aurellius Archeians seinen Schützling Theon dem Kriegstrihnnen Julius Domitius empflehit, erklären Tamassia nad Setti, Atti d. R. Istit. Veneto 59 (1900) 7.70 f., für einen christlichen Brief, da seines Sprache an die Sprache der Bibel sowohl in einzelnen Wendungen wie in ihrer ganzen Tonart erinnere.

Anf andere christliche Briefe habe ich schon ohen S. 48, 54 nnd 71 f. (vgi. auch S. 90 f.), anf nene libelli libellatici S. 77 nnd 108 hingewiesen.

Üher die Anflösung des christlichen Symbols XMI, das in Papyri, Inschriften und Handschriften sehr hänfig begegnet, ist viel hin und her geschriehen worden. Ich werde das Wesentlichste darüber knrz mittellen, Krall, Mitteil, a. d. Samml, P. Erzh, Rainer 1 (1886) S. 127, erklärte q0 (= 99) als dufy (= 1 + 40 + 8 + 50) und XMI (= 643) als ή άγία τριάς θ(εός) — der Zahlenwert der Summe der Bnchstahen ist 643 -, Wessely, Wien, Stud. 9 (1887) S. 253 f., faßte XMΓ als γ(αιρός) μ(ου) γ(ρατή); Crosta, Nuovo hull, di arch, crist. 2 (1896) S. 87, iöste diese drei Buchstaben, die sich auf Ziegein von S. Maria Maggiore in Rom fanden, anf: Χ(ριστός) Μ(τ/αλλ) Γ(αβριήλ); Grenfell and Hunt zu P. Grenf. II 112 (a) Χ(ριστὸν) Μ(αρία) γ(εννά); Strazzulla, Riv. di storia ant. 6 (1901) S. 138, X(pιστός) M(αρία) Γ(αβριήλ); Perdrizet, Rev. des études grecq. 17 (1904) S. 357 ff., Χ(αρά) μ(εγάλη) γ(έγονεν). Während sich der kaum richtigen Dentnng Grenfeils und Hunts die meisten anschlossen,3) vertrat Nestle wiederhoit die Richtigkeit der Deutung Crostas, znerst in den "Expository Times XV, 237 (Febr. 1904), dann in der Bvz. Zeitschr. 13 (1904) S. 493, schiießlich noch einmal zusammenfassend in der Berl. Phil. Woch, 1906 Sp. 381 ff. 3) Mir scheint Perdrizet mit Recht betont zn hahen, daß man sich gar nicht anf eine Dentung zu versteifen branche, sondern daß verschiedene rnhig nebeneinander hestehen könnten.

Zom Schinß sei daranf hingewiesen, daß Lietzmann in den

1) Harnack erwähnt auch in seiner Geschichte d. altchristl. Lit. his

Eusebius II, 2 S. 179-182, wo er die Papyrusblätter aus christl. Werken des 3. and anfangenden 4. Jahrh.s zusammenstellt, den Psenosirisbrief.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. z. B. Blaß, Lit. Zentralbl. 1905 Sp. 1786, H. Lietzmann, Theol. Literaturzeit. 1906 Sp. 9.

<sup>3)</sup> Vgl. jetzt weiter ebenda Sp. 510 A. Dieterich, Sp. 1082-88 J. J. Smirnoff.

kleinen Texten für theol. Vorles. Heft 14 (1905), da die Papyri hei den Untersnchingen der Sprache der Bibel vielfach herangezogen sind, Proben der Papyri selhst vorführt. Er hat eine Auswahl getroffen, die meist Privatbriefe des 1. Jahrh.s n. Chr. nmfaßt. Zn den Texten fügt er knappe erläuternde Anmerkungen hinzn. Abgedruckt sind das Gerichtsprotokoll P. Oxyrh. I 37 nnd die damit zusammenhängende Eingahe Nr. 38, sodann der Empfehlungsbrief P. Oxyrh. II 292, der Brief des Vaters an seinen studierenden Sohn III 531, ein Brief ans Alexandria IV 744; weiter P. Fay. towns 112 n. 123, zwei Briefe aus der landwirtschaftliche Dinge hetreffenden Korrespondenz des Veteranen L. Bell(i)enos Gemellos (vgl. ohen S. 65, 70, 71), B. G. U. I 27, der Brief eines Schiffers ans Rom an seinen Bruder im Fayûm, I 38 nnd 261, zwei Privathriefe, und endlich II 595, ein Geschäftsbrief.

# II. Verwaltung.

### 1. Steuer-, Finanz- und Archivwesen. Wirtschaftliche Verhältnisse, Bodenpacht.

Wachsmuth hehandelt in den Jahrb, f. Nationalökon, u. Statist, 19 (1900) S. 771 ff. die wirtschaftlichen Znatände Ägyptens in griechisch-römischer Zeit, und zwar im I. Teil das Stenerwesen in der Ptolemäerzeit.1) Im 1. Kapitel über die Hausstandsregister (und Volkszählungen) untersucht er anch Diodors und Josephus Angaben über die Zahl der ägyptischen Dörfer und der Einwohner (vgl. nnten Wachs muth, Klio 3 S. 272 ff.). Im 2. Kapitel hespricht er die Stenerdeklarationen unter Anführung einzelner Texte, im 3. den Kataster und andere staatliche Vorkehrungen zur Kontrolle der Steuerdeklarationen. gibt dahei eine Interpretation des P. Ashmol. (vgl. Ber. II S. 277 und oben S. 66). Im 4. Kapitel werden die staatlichen Stenern und die Königl. Monopole und Regalien und im 5. die Angaben der Schriftsteller über die Somme der Einkünfte aus den Stenern z. T. ahweichend von Wilcken, Ostraka I S. 410 ff., erörtert, im 6. die Erhehung der Steuern, wohei Wachsmith gleichfalls im Gegensatz zu Wilcken meint, daß die Grundsteuer nicht verpachtet gewesen sei. Das Ostrakon Nr. 1255 v. J. 143/2 dentet Wachsmath S. 804 f. anders. Dle 10 %. die die Stenerpächter nach P. Paris. 62 Kol. 5, 3 ff. im 2. Jahrh. erhalten sollten und die Wilcken, Ostraka I S. 533f., auf die Höhe der Pachtsumme bezog, beziehen sich nach Wachsmuth nur auf die erzielten Überschüsse. Erzielt der Stenerpächter weniger Überschüsse, so erhält er einen geringeren Gewinn, erzielt er mehr, so fällt das über 10 %

<sup>1)</sup> Eine Fortsetzung der Untersuchungen ist nicht erschienen.

Hinausgeheude au den Staat. 1) Die Lage der Steuerpächter ist also gegenüber dem 3. Jahrh., in dem sie den ganzen Überschuß erhielten (vgl. Rev. Laws Kol. 34, 14 ff.), schlechter geworden. Dementsprechend hringt Wachsmuth das ἐπιδέχατον, für das die Bürgen außer der Pachtsnmme anfzukommen hatten, damit in Zusammenhang, daß, im Falle ein Pachtgebot sich hinterher zerschlug und eine neue Versteigerung eintreteu mußte, immer eine um 10 % - im 3. Jahrh. um 5 % höhere Snmme gefordert werden sollte. Wilcken S. 534 hatte das ἐπιδέχατον mit jenen 10 %, die der Pächter als Tautieme zu beanspruchen habe, zu erklären versucht. S. 808 f. fügt Wachsmith eine Übersetzing des P. Sakkakini (s. Ber. I S. 180 f., publiziert anch von Revillont. Rev. égypt. 3 S. 118-125), des hekannten Wirtschaftshuches hinzu (bis zum 10. Mesore). Klio 3 (1903) S. 272 ff. sucht Wachsmuth im Gegensatz zu Beloch, Bevölkernug d. griech.-röm. Welt S. 258, Wilcken, Ostraka I S. 491, 238 f., Arch f. Pap. 1 S. 137, und seinen eigenen ohen angedeuteten Ausführungen zu zeigen, daß die Stelle Jos. b. Jud. 2. 16, 4 § 385, an der er die Bewohnerzahl von Ägypten mit Ansnahme der Alexandriner, ώς ἔνεστιν ἐχ τῆς καθ' ἐκάστην κεφαλήν εἰσφορᾶς (oder συνεισφοράς) τεχμήρασθαι, auf 7 1/2 Millionen angiht, auf amtlichem statistischem Material beruhe. Man dürfe freilich nicht unter der slamood die Konfstener, sondern nur eine gleichmäßig auf jedem Konf der Bevölkerung liegende Steuer, z. B. Salz- oder Ölstener, verstehen, Für eine solche Steuer mußte in den Papyri die Gesamtzahl der Bewohner eines Dorfes, eines Gaues, schließlich durch alxovicaty (d. i. Anszüge machen, s. Wilcken, Ostraka I S. 479 Anm. 1)2) die Gesamtsumme des las; d. h. der ganzen Bevölkerung Ägyptens mit Ansnahme der Alexaudriuer") au der Zeutralstelle in Alexandria hestimmt worden sein. Josephus kounte also von amtlicher Stelle die Bevölkerungsziffer erfahren. Und so meint Wachsmuth auch die Angabe des Hekatajos von Ahdera bei Diod. 1, 36, 6 von den 7 Millionen Bewohnern Ägyptens znr Zeit der Pharaouen und des ersten Ptolemäers, nach Wilcken auch von Diodors eigener Zeit, trotz der abgerundeten Zahl der Dörfer (18 000 und 30 000) nicht zu skeptisch auffassen zu dürfeu (ehenso Wessely, Topogr. d. Fayûm S. 7 f.). Vgl. ührigens auch Beloch, der im Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 256 in einem Nachtrag zu seinem Aufsatz über die auswärtigen Besitzungen der Ptolemäer aus P. Teht. I 189 schließt, daß die von Diodor für die Bevölkerungszahl

Ygl. auch die abweichende Ansicht Rostowzews in seiner Gesch. d. Staatspacht unten S. 136,

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. üher excet(Cate jedoch auch unten S. 133 Anm. 2.

λασγραφία ist ursprünglich Aufzeichnung des λα⁄ς.
 Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906. III.)

angegebene Ziffer sich nur auf die Erwachsenen beziehe, und der selbst daher die ganze Bevölkernug auf rand 10 Milliouen schätzt.

Einen durch Urkunden aus dem alten Mendes im Delta für die Zeit des Marcus uud Verus bezengten auffälligen Rückgang in der Bevölkerungszahl erklärt Wilcken in der Festschr, f. Hirschfeld (1903) S. 123 ff. Iu drei Papyri uămlich, B. G. U. III 903 (= A), einem Wilcken gehörigen P. Fröhner (= B) and B. G. U. III 902 (= C), beantragen die Dorfschreiber Nachlaß für gewisse Steuersummen (xsoákata), da die Bevölkerungszahl stark (einmal um 82 %!) in den einzelueu Dörfern zurückgegangeu sei. Diesen Rückgang brachte Wilcken früher (Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 136 f.) mit der allgemeinen Abnahme der Bevölkerung im römischeu Reiche in Zusammenhang, durch deu P. Fröhuer und durch Richtigstellung einiger Lesungen der Berliner Urknuden kommt er nuu aber zum Resultat. daß dieser Rückgang, der sich in ganz kurzer Zeit vollzogen hat, anf die nach dem Partherkriege eingeschleppte Pest, die 167 und in den folgenden Jahren wütete (cf. Oros. 7, 15, 5), zurückzuführen sei. Nebeu diesem großen Sterben war aber auch infolge der wirtschaftlichen Not. eine ausgedehute Landflucht eingetreten (ἀναγωρήσεις), eine Erscheinung. die uns schon aus vielen Papyri bekannt ist (vgl. B. G. U. II 372. 475, I 159, P. Genf 16).

Im Arch, f. Pap. 3 (1904) S. 185 ff. gibt Wilcken eine geuaue Interpretation des für die Steuergesetzgebuug wichtigen P. Oxyrh, I 36 (2./3. Jahrh. n. Chr.). Er fügt zu der schon von Greufell und Hunt edierten 2. uud 3. Kolnmne, zu deuen er auf Grund einer Vergleichung des Originals einige Verbesserungen bringt, auch den Text der 1. Kolumne hinzu. Diese ist der Überrest eines Zolltarifs auf ἀρώματα, 1) die, soweit sie Flüssigkeiten sind, nach μετρηταί, sonst nach Gewicht, τάλαντα, oder uach Lasten, φορτία, gerechnet werden. Genannt wird μόρον2) èx Μεινείας (aus dem Lande der südarabischen Minäer) nud έχ Τρωγωδυτικής, ferner κασία, άμμος ύκπωτική (d. i. wahrscheinlich Aloe aus Arabien), Kyprosöl nud Ladannm. Kol. 2 nnd 3 enthalteu gesetzliche Bestimmuugen über den Verkehr zwischen τελώναι and δμποροι; am Schlnß steht, durch eine παράγραφος getreunt, δπλα, wohl

<sup>1)</sup> Die Inschriften αρωματικής των κυρίων Καισάρων auf Stempeln werden nicht, wie Rostowzew, Rom, Mitt. 13 (1898) S. 121 ff., meinte, dazu gedient haben, Ballen mit αρώματα, die für die kaiserliche Hofhaltung hestimmt waren, als kaiserliches Eigentum zu hezeichnen, soudern diese Stempel waren auf Krugverschlüssen eingedrückt und hezeichneten den betreffenden Krug als kaiserliches Eigentum.

<sup>2)</sup> μύρον ist uicht gleich smurna (Dig. 39, 4, 16, § 7 = σμύρνα) zu setzen, worauf Wessely, Stnd. z. Pal. u. Pap. IV S. 136 aufmerksam macht.

die Überschrift, zu dem uächsten Abschütt des Zolltarifs. Hängt Kol. 1 mit 2 und 3 zusammen, was wahrscheinlich ist, so haben wir es mit Durchgangszöllen zu tuu. Das Ganze aber ist der Überrest eines vépoz rölwerzés der Kaiserzeit, der in verschiedene Abschuitte mit Bondertherschriften gestellt und in dem neben dem Tarif ante Dollgestelliche Bestimmungen angeführt waren. Auf Grund dieses Gesetzes wurde die Verpachtung der Abgaben alljährlich vorgenommen. Der Papyrus ist also ein Seitenstück zu dem Revenue-Papyrus, wie anch Grenfell nud Hunt sehon gesehen hatten. — In einem Anhang begründet Wilcken seine Aussicht, daß die im Periplus mar. Erythr. § 19 erwähnte verzépry von Lenke Kome nicht ein ptolemäßecher oder römischer, sondern ein arabischer Zoll der Nabatekenkinze gewesen ist.

Bemerkt sei noch, daß Lumbroso, Rendic, Accad. d. Lince' 1902 S. 80 f., die Formel der Verkaufsurkundeu P. Amh. II 95 n. 96 (ἐρούρατ) καθυρὰς ἀπὸ βεσιλικῆς καὶ πανός ἀπλῶς είδους ulcht mit den Herausgebern βασιλικῆς τῆς oder anch τιωργίας επβαιλι, sondern nuch P. Paris. 17, wo die Quittung für das πλοι ἀνής του den μισθωτὴς είδους ἀγκυκλίου καὶ ὑποκιμιάνων βαπλικῆ γραμματιές ausgestellt wird, καθαρὰς ἀπὸ ὑποκιμιάνων βαπλικῆ γραμματιές versteht — welche Steuern gemeint sind, wissen wir freilich nicht.

Schanz, Finanzarchiv 17.1 (1900), zeigt im Auschinß an Wilchen, Lumbroson a. in seinen Untersuchungen über die Frabehaftstener (S. 1—2), daß nicht die Römer die Erfinder dieser Stener sind. sondern daß Ägyptien hierit vorangegangen ist. Die Besitzveränderungswarden schon unter Fasammetich I. (7. Jahrh.) mit 10 Prozent, om 200 mit 5, von 127/6 an wieder mit 10 Prozent besteuert. Diese Stener häugt eug mit der Erbeshaftsstener zusammen, die his zum Jahre 117 zurück bezengt ist, wahrscheinlich aber viel weiter hinanfent. Vgl. auch Rostowzew, Gesch. d. Stantspacht S. 498.

1905 erschien die zusammenfassende Darstellung H. Masperos, Les Fluaucces de l'Egypte sous les Lagides. In der Einleitung spricht der Verfasser im Anschluß an die Tebtynipapyri über die versiedenen Landarten) und vertritt dasel im Gegenatz un Grenfell und Hunt die Ansicht, daß es eigentliches Privatiand nicht gegeben habe (vgt. Meyer unten S. 142). P. Tebt. 124, 31 fi. interpretiert er dahin, daß unter den löwerfµsover alle Landlente zu verstehen seien, die nicht Soldaten seien, und ans P. Tebt. 5, 110 ff. folgert er, daß die ηξ lökerγye, ein Tell der ηξ begravye, per den die Landereien bezeichne, die vom Kößige den Prinzen und Prinzessimen zugewiesen worden wären. Die Einklünde von diesem hießen szypeopychry πρόσολος,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. P. Teht. I S. 538 ff. (oben S. 75); s. auch S. 91 f., 131, 137.

woher das Land anch als τη έν προσόδφ bezeichnet werde. So setzt M. denn in diesem Fall die τη ίδιόχτητος der τη έν προσόδω gieich. Die beiden Hanptteile des Buches handein von den Stenern und der Verwaltnng der Finanzen. Unter den Stenern unterscheidet er die privaten Einkunfte der Krone aus den königl. Domänen und den zahlreichen Monopoien, die er in drei Klassen sondert, in Monopole der Zächtung von Hanstieren (z. B. Schweinen), der industrielien Unternehmungen (z. B. Öi- and Stofffabrikation) und natürlicher Produkte (z. B. wtpurf. άλική u. a.), von den allgemeinen Einkünften des Königtums, den direkten und indirekten Stenern, den Liturgien und der Einquartierung der Soldaten. Dazu kommen dann noch besondere Steuern und anßerordentliche Einkünfte, z. B. von answärtigen Besitzungen, Konfiskationen, Strafgeidern n. a. In dem zweiten Teil wird das Pachtsystem der Ptojemäer, die ganze Verwaltung mit ali ihren Beamten getrennt für das 3. Jahrh, und das Ende des 2. und das 1. Jahrh. eriäutert. Das Buch, in flüssiger, leicht lesbarer Darstellung unter fortwährender Berufnng anf die in Betracht kommenden Papyri geschrieben, ist wohl geeignet, in dies Forschungsgebiet einznführen.

Zn längeren Ansführungen über das Archivwesen gaben Mitteis. Hermes 34 (1899) S. 88 ff. and Arch. f. Pap. 1 (1901) S. 183 ff., P. Oxvrh. I 34. II 237 Anlaß. Jener ist ein Edikt des Präfekten Flavins Titianus v. J. 127 n. Chr. über Archive, dieser die Petition der Dionysia (vgi. unten E. VI. 2). Danach ist die βιβλιοθήκη έγκτήσεων (oder 'Αδριανή βιβλιοθήκη P. Oxyrh. 34) der Kataster der Immobilien, der Grandstücke und Gebäude, verwaitet von zwei βιβλιοφύλακες. Sie befindet sich in der Hanptstadt des Ganes. Daneben gab es γραφεία in den Dörfern (= Nαναΐον P. Oxyrh, 34). Die βιβλιοθήκη empfing nicht, wie es beim Mobiliarbesitz der Fall war, jährliche Deklarationen: bei dem geringen Wechsei der Immobilien (vgi. Kenyon, Cat. II S. 150, Grenfell und Hant, P. Oxyrh. II S. 177 ff.) iegte man der Steuerbereconning einfach die βιβλιοθήκη έγκτήσεων zingrunde. Nur wenn das Grundbuch in Unordnung geraten war, wurde auf ausdrücklichen Befehl des Präfekten eine aligemeine Dekiaration der Immobilien angeordnet.1) Auch hypothekarische Belastnugen wurden eingetragen, und zwar nicht nnr gieichzeitig mit der Eintragung des Besitzes, sondern auch als selbständige Einverleibungen. Auf soiche im Kataster eingetragenen dinglichen Rechte dritter beziehen sich in den Verträgen

<sup>1)</sup> Vgl. P. Oxyrh. II 237 Kol. VIII 31 fl.: xzλεύω οδν πάντας τους κτήτορας έντὸς μηνών δξ ἀπογράφασθαι την ίδιαν κτήσιν είς την τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκην και τους δανειστάς ας έαν έχωσι υποθήκας και τους άλλους όσα έαν žymst bixata.

die Klauseiu χαθαρόν ἀπό τε άλλων πράσεων χαὶ έτέρων οἰχονομιών ο. ä. Neben der βιβλιοθήκη ist nun aber in dem gleichen Zusammenhange von γραφείον, άγορανομείον und μνημονείον, nehen den βιβλιοφύλακες von άγορανόμοι, μνήμονες und συναλλαγματογράφοι die Rede. Mittels macht es wahrscheinlich, daß das γραφείον (= μνημονείον, άργείον und Ναναΐον) das für die Urkundenaufnahme hestimmte dörfische Spezialbureau des in den größeren Städten hefindlichen dyopavousiov ist. Dunkel bleibt noch der Ansdruck zavaloysiov P. Oxyrh. II 271.1) Eine Grundübertragung mußte beantragt werden bei der βιβλιοθήκη, sie gab die Anweisung an die Dorfämter weiter, d. h. sie erteilt eigentlich nur die vorgängige Bestätigung, daß nach der Aktenlage der Abschluß des Geschäftes möglich ist. Nach dem Abschlnß und der Zahlung des żyzuzktov herichtete das rozpejov au die Baltobian, die danach ibren Buchstand rektifizierte. Solange die Sache schwebte, konnte man die Geschäfte als μετέωροι οίχονομίαι hezeichnen (vgl. P. Oxyrh. II 238). Die P. Oxyrh. II 237 Kol. VIII, 30 ff. genannten διαστρώματα sind Übersichten, die die Snmme aller auf einen Katastralkörper sich beziehenden Eintragungen geben, die nach dem Edikt des Mettius Rufns alle 5 Jahre ernenert wurden, Ein solches διάστρωμα ist P. Oxyrh. II 274.2)

In diesem Zasammenhange sei auch hingewiesen auf die mebpulär gehaitene Studie von Preisigke, Arch. f. Post u. Teiegr. 1904, in der er nach einer allgemeinen Einleitung über die Papyrusfunde ein auf gründlicher und umfassender Kenntnis der Papyrusliteratur beruhendes iebhaftes Bild von dem Bureandienst im griechisch-römischen Ägypten entwirft, vielfach das moderne Loben damit vergleichend.

Andere Arbeiten beschäftigen sich mit dem kaiserlichen Landbesitz und seiner Verwaltung.

Mirsehfeld, Kilo 2 (1992) S. 45 ff., 284 ff., bespricht in seiner Abhandlung über die kaiserlichen Domänen 95, 292-95 anch die Verhältnisse in Ägypten. Er stellt nach kurzen Bemerkungen über die Verwaltungsbeamten die verschiedenen aus Privattesitz in kaiserlichen Besitz übergegangenen Domänen zusammen (obörd Muznya-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. zu diesen Ausführungen auch Naber, Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 32 ff.

Nach P. Ozyrb. 1 34 heilen die Beamten, die Register mit Ausrigen aus den Kontrakten anlegen, of erskeynunt posperzië, die, welche eine Sammiung von volletändigen Abschriften der Kontrakte anferzigen, die riessvorzie. Eisewisten Esseichen also das vollständige Kopieren der Akten (e. oben S. 129). Auch die Proscfiatten wurden so von S zu 5 Tagen einregistriert.

 $<sup>^{\</sup>rm 3})$  Gelesen in d. Berl. Akad. d. Wiss. 6. März 1902, vgl. die Sitzungsberichte.

τανή naw.) und sucht, soweit es mögtich ist, aus ihren Namen die frühren Besitzer zu bestimmen. Eine Reihe von οδούα, die uns die Papyri kennen iehren, wies ihm P. M. Meyer nach (S. 294 Anm. 7). Vgl. dazu die Notiz von Wilcken. Arch. f. Pap. 2 S. 470.

Damit hängen eng zusammen die Untersnchungen Meyers, Festschr. f. Hirschfeid (1903) S. 131 ff., über διοίκησις und τότος λόγος. Seine hier niedergelegten Ansichten sind unter Berücksichtigung der Modifizierungen, die er Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 86 ff. vorbringt. im wesentlichen folgende: Die Leitung der gesamten Finanzverwaltung des ptolemäischen Ägyptens liegt in den Händen des διοικητής und seiner Unterbeamten, der ûnorgramugvor to diorxicus und ûnodiorxicus in den einzelnen Epistrategien. Es gibt nur eine Zentralkasse, das 3221λικόν. Der ίδιος λόγος mit dem gleichnamigen Vorsteher ist eine Unterabteilung der διοίκησις. Nach Strab. 17 p. 797, 12 steht dem ίδιος λόγος die thiranc über das zu, was dem Könige, später dem Kaiser zufällt: τὰ ἀδέσποτα καί τὰ εἰς Καίσαρα πίπτειν ὀφείλοντα; ferner über die multae (πρόστιμα) und das Erbstandsgeld bei der Erbpacht, Nicht unterstand ihm, wie M. anfangs annahm, das vom Staatsgut abgesonderte Privatgut des Herrschers. So bleibt es auch unter den Kaisern. Aus den Papyri läßt sich feststellen, daß die διοίκησις (= fiscus = δημόσιον = χυριαχός λόγος) nichts zu tun hat mit dem Ressort der ίερα nnd des ούσιακὸς λόγος. Wohi aber sind der Τδιος λόγος und der in den Papyri öfter erwähnte της νομαργίας λόγος1) Unterressorts der διοίχησις. Das ändert sich in der Zeit des Severus. Seit dieser Zeit, nicht, wie u. a. auch Hirschfeld annahm, schon früher, bildet der ίδιος λόγος ein seibständiges Ressort für die res privata des Kaisers; der οὐπακὸς λόγος, ebenso die isoa werden dem Roos koros untergeordnet. Sein Vorsteher wird downsosie 'Akstavõosias xal Alvúzzou záons. 2) als sein Stellvertreter erscheint der ἐπίτροπος τῶν οὐπαχῶν, der jetzt dem Ritterstande angehört, früher aber ein Freigelassener war. - Die ganze Fiskalverwaitung untersteht dem Präfekten und den Prokuratoren, 3) die Maschinerie

<sup>4)</sup> Wessely, Karanis und Soknopaiu Nesos S. 74, balt dies für ein besonderes Ressort.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Otto, Priester und Tempei S. 58 ff., teilt diese Ausicht von einer späten Vereinigung der beiden Ämter nicht, weicht auch sonst in manchen Punkten von Meyer ab.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Der ptolemfische @corryfe, ist nach Meyer S. 145 ff. Rostowrew, Gesch. d. Staatspacht S. 460, Hirschfeld, Die kais. Verwätungsbeamten S. 358 ff. nicht von den Römern übernommen (unders Wilcken, Philot. 53 (1894) S. 93). Ert im 2. Jahrb. tritt er als procentor ad diocessin Alexandrias auf; seine Tätigkeit auf dem Gebiete der Verwätungsgerichtsachteit lätt die durch die Pappi belegen.

der Stener- und Finanzverwaltung liegt aber in den Händen der Gaubeamten. Die in Alexandria amtierenden, spezieilen Beamten der διοίχησι; bespricht Meyer von der Ptolemäerzeit an bis znm vir perfectissimns rationalis Aegypti nud dem comes et rationalis summarum Aegypti, dem Finanzminister Ägyptens in byzantinischer Zeit. -Darauf geht er zu dem ເວີເວຊ λόγος über nnd steilt die verschiedenen Amtsbezeichnungen zusammen. Seine schou oben nach Strabo bezeichnete Kompetenz beleuchten besonders die vielen Deiatorenprozesse, die συχοφαντώδεις κατηγορίαι (es werden P. Erzh. Rainer b. Wesselv. Pap. script, graec, specim, isagog, Taf. 8 Nr. 11, P. Cattaoni V. B. G. H. III 868, Il 388 interpretiert). Mit der Vereinigung seines Amtes mit dem des άρχιερεὺς 'Αλεξανδρείας καὶ Αίγύπτου πάσης - die voilständigste Titniatur führt Meyer S. 158 aus einem nupuhiizierten Wiener Papyrus an - übernimmt der ίδιος λόγος die Sakraiverwaitung nicht nur in finanzieller Beziehnng, soudern er ist auch nach der sakraien Seite bin der böchste Anfsichtsbeamte. Diese Ausdebnung der Kompetenzen des ίδιος λόγος sucht M. vermntungsweise dadurch zu erklären, daß die ι τρά τη vielfach schon in der Ptolemäerzeit in königlichen Besitz übergegangen und in romischer Zeit eine Unterabteilung der obnand 77 bildete, daß sie also gar kein wirkliches Tempelland mehr war. All diese Ansfübrungen M.s stützen sich auf sorgfältige und nmfasseude Benutzung der Papyri, darunter anch einer Reihe bisher unpublizierter Wiener Urkunden, die ihm von Wesselv mitgeteilt worden sind.

Die höberen Verwaltungsbeamten Ägyptens bespricht auch Hirscheld, Die kais. Verwaltungsbeamten (1905) S. 343—71 n und betont, daß wir nach Angestas in Hadrian und Septimins Severus die bedeutendaten Reformatoren auf dem Gebiete des Verwaltungswesens zu seben baben.

Eine größere Zahl von Arbeiten beschäftigt sich spezieii mit den Pachtverböltnisseu in Ägypten.

Röstowzew, Gesebichte der Staatspacht in d. röm. Käisereit (1902), <sup>2</sup>) bespricht in diesen das ganze römische Reich betreffenden Untersuchungen sehr eingehend unch die Pachtverhältnisse in Ägypten, über die die Papyri uns ja besonders reichbaltiges Material liefern. In den einleitenden Betrachtungen über die Pachtverhältnisse in Athen

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. such Hirsebfeid, Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1901 S. 579-610.

<sup>7)</sup> Die Unterauchung ist im wesentlichen eine deutsche Wiedergabe der gleichen 1989 in Petersburg im russischer Synache erschienenen Poblikation unter Berücksichtigung des inzwischen veröffentlichten neuen Materials und Fortlassung einiger Abschnitte, die Wilchen in seinen 1839 berausgegebenen Ostrak bebandeit batte.

und in den hellenistischen Monarchien zelgt er an der Hand der Revenue Laws des Philadelphos (vgl. Ber. II S. 270 f.), daß wir es im Ptolemäerreich und so anch in den ührigen Monarchien des Osteus mit der allgemeinen griechischen Polispacht zu tan haben. Freilich haben die hellenistischen Könige allerlei Neuernngen eingeführt, so die reichgegliederte, uns ans den Revenne Laws bekannte Beamtenbierarchie, die sowohl bei den Vorhereitnngen der Steuererhebung wie bei dieser selbst beteiligt war. Aus einer genanen Prüfung der Papyri ergiht sich. daß die Steuererheber mehr Staats- als Pächterbeamte waren, die Pächter selbst aber, die bei der Polispacht freie Verfügung über die Pachteinkünfte hatten, sanken unter den Ptolemäern zu Agenten der Regierung herab, sie waren auf den Überschnß, das annivnug, das sie aber erst am Ende des Jahres nach Abschlnß der Rechnnngen erhielten, angewiesen, wurden z. T. sogar remuneriert (111086c), ihre anfängliche Tantieme von 5 % (δψώνιον) erhöhte man im 2, Jahrh., nm ihre Lage zn bessern, auf 10 %. Sofern sie andrerseits mit ihrem Vermögen hafteten, auch vielfach mit Gewalt zu der Pacht herangezogen wurden, näherte sich ihr Geschäft in Wirklichkeit der Litnrgie. - Das Material über die Steuererhehung in Ägypten und ihre Agenten in der Kaiserzeit stellt Rost, S. 459 ff. (IX) zusammen. Er bespricht dort z. T. im Gegensatz zu Wilcken, Ostraka I S. 570 ff. (vgl. auch Hirschfeld, Meyer n. a.), die Beamten, die für die Stenererhebung in Betracht kommen, den Präfekten, die Proknratoren. Epistrategen und Strategen. Die letzteren, ohwohl vielfach römische Bürger, erklärt er für epichorische lasttragende Beamte.1) Von der Steuerhehung der Kalserzeit sagt er, sie basiere teils auf der Pacht wie unter den Ptolemäern, teils auf dem Institut der ποάκτορες, das nuter den Römern allmählich auf Kosten des Pachtsystems vordrang. Die direkte Erhehung der Steneru wurde nach R. wahrscheinlich zuerst bei den neuen Steuerarten eingeführt; auch hing damit die Schaffung nener Kontrollheamten, der Entroparai, zusammen. Beide Institute, die entropara und die moantopsia, trugen dem römischen Staate gegenüher, dem die alten Pächter mit ihren Bürgen nicht mehr genügten, die Verantwortung für die richtige Erhebnug der Stenern, und als das Beamtenheer anch nicht mehr dafür ansreichte, trateu die Vorsteher der Gemeinwesen, schließlich die Städte mit ihren δεκάπρωτοι<sup>2</sup>) als dem Staate verantwortliche Instanzen ein. Uhrigens griff der Staat mit den μισθωταί ίερας πύλης Σοήνης, wie R. abweichend von Wilcken, Ostraka I, S. 611 ff., ansführt, noch einmal anf das Pachtsystem zurück. Anch in einem andern Punkt weicht R.s.

<sup>1)</sup> Demnach wären auch römische Bürger zu Liturgien herangezogen.

<sup>2)</sup> Vgl. unten E, II, 4.

Auffassung von der Wilckens ab: die Sitologen sind nach ihm nicht um Thesaurabsamte, sondern auch, was Wilcken bestreitet, Getreideerheber. — In einem weiteren Kapitel S. 482 ff. zeigt R. nach Besprechung der verschiedenen Arfen des Doujinselandes, daß die Staatsdommen (γξ βεναλική, 1) δημονία und isp4) gewöhnlich in Kleinpacht gegeben wurden. Die Kleinpächter, die δημέσοι oder βαπλικοί γιωργοί, taten sich häusig nach zu Genossenschaften, den wie R. meint, δημόσγο oder βομολογώντες κάθρεις, γ΄ zusammen, die wieder durch besondere πριτήθτερο oder depγγιωργοί vertreten wurden. Die kaiserlichen Privagiter (γξ δουλακή wurden meist an Großpächter — R. stellt die Urkunden darüber S. 491 ff. zusammen — verpachtet. In dem Index S. 512 findet man die wichtigeren interpretierten Papyraustradnen verzeichnete verzeichnet.

Anzeige: Berl. phil. Woch. 1905 Sp. 538-51 von Liebenam.

Eine mehr aufs einzelne der Pachtverträge eingehende Studie hatte achon 1901 Costa, Bull. dell' Istit. di diritto rom. 14 S. 51 ff., veröffentlicht. Unter fortwährenden Verweisen auf die Urkunden spricht er über die Pachtbedingungen, den Pachtbeilling, der in Geld und Naturalien gezahlt wird, über die mide Praxis der früheren Jahrhanderte, die sich in Nachlaß der Pacht im Falle vom Mißernten zeigt, über die Sicherung des Versächters und die Einzelbestimmungen über Bebanung und Ansmutzung des Landes. Die Verselhechterung der Pachtbedingungen in der späteren Zeit ersicht man am besten daraus, daß der Besitzer das Recht der Kündigung zu jeder Zeit hatte. Auf dies Abhängigkeitwerhältnis des Pächters weisen Dig, 19, 2, 4 hin, wo es hellich: locatio preaariier orgatio its facta, quoad is, qui eam locasset dedissetve, vellet, morte eius, qui locavit deditye, tolliten.

Ausührlich sind diese Verhältnisse sodann von Waszyński in einem Buche Die Bodenpacht behandelt worden. In. ersten, 1905 erschienenen Bande verfolgt er auf Grund des gesamten Papyrnamaterials die Entwicklung der Privatpacht nach der rechtlichen und wirtschaftlichen Seite hin. Im ersten Teil bespricht er das Formelle des Vertrages: I. die termini technief (µiriθwnz, µwdθuzoyj u. a.), II. die Vertragstypen: 1. Pachtangebote, die durch Hinzuffigung der Unterschrift des Pfeithers oder Verpächters zm vollzogenen Urkmeden werden, und Verpachtungsangebote, die sehr selten sind (P. Lond. 335 bet Kenyon, Cat. II S. 1911, eine Mühle betreffend; P. Gerich 9 n. 70

i) Zu der ηξ βασύλική hat nach R. früher auch die ηξ προσόδου gebört, die eine der Quellen der königt. πρόσοδου war, die aber dann vom König mit Beibehaltung des königt. Besitzrechtes veräußert wurde (vgl. P. Genf 20). Vgl. jedoch über die ηξ προσόδου auch Mitteis unten S. 139 f.

<sup>2)</sup> S. auch unten S. 138 und dazn Anm. 3.

a. d. 4. Jahrh, sind wenigstens Verabredungen, die auf das Angebot des Verpächters hin getroffen wurden), 2. Chirographa, zwischen beiden Parteien getroffene Privatabmachungen, 3. Protokolle, von einem dritten, dem άγορανόμος, abgefaßte, objektiv stilislerte Verträge, 4, όμολογίαι z. T. In objektiver, z. T. in snhjektiver Stilisierung.1) Während die demotischen Verträge einseitige Verpflichtungen des Pächters sind, zelgen sich in römlscher Zeit alle 4 Vertragstypen neheneinander, erst in byzantinischer Zeit kehrt die einseitige Vernflichtung des Pächters wieder als eine Folge des wirtschaftlichen Niedergangs der damaligen Zeit, in der die kleinen Ackerhan treibenden Lente immer mehr in Abhängigkeit gerieten. Im zweiten Teil bespricht W. den materiellen Inhalt des Vertrages: den Privatgrundhesitz, das Entstehen der Pacht (schon in ältester Zeit), die Kontrahenten, den Pachttermin, das Pachtobjekt mit den dazu gehörlgen Pertinenzien und Reservaten, die Gewährleistung (\$432'00715), die Dauer der Pacht (Erhpacht P. Magdola 29 [anf 99 Jahre], P. Lond. 483 bei Kenyon, Cat. II S. 323, B. G. U. IV 1020), ferner Afterpacht, Pachtzins u. a., die Sicherheitsklauseln des Verpächters (ἀχίνδυνον καὶ ἀνοπόλογον = dnrchaus nngefährdet nnd angemindert, ohne Abzug 2), Eigentumsrecht an den Früchten, Exekutivklansel) und schließlich die Teilpacht. - In einer Schlißhetrachtung betont W. den Unterschied des ägyptischen Rechts von dem makedonischgriechischen und römischen. Jenes kannte nur einseitige Pachtverträge, dle aur Verpflichtungen des Pächters enthielten und von nur einjähriger Dauer waren, dieses stellt anch Verpflichtungen des Verpächters fest, der nnter Umständen sogar dem Pächter Konventionalstrafe zu zahlen hat; die Verträge worden oft auch auf längere Zeit abgeschlossen, und unter diesen Bedingungen gelangte die Landwirtschaft zu größerer Blüte. In römischer Zeit tritt von der Mitte des 2. Jahrh.s an das Ausbentungssystem immer stärker hervor: die Pachtzelt schrumpft wieder auf eln Jahr zusammen, der Pächter wird wieder weniger selbständig und gerät in ein Abhängigkeitsverhältnis, schlimmer als das altägyptische; schließlich wurde er zum homologus colonus\*). Die natürlichen Kräfte des Landes versiegten, die Bevölkerung wurde infolge des wirtschaftlichen Niedergangs landflüchtig4) und schmolz stark zusammen. Eine chronologische Zusammenstellung der Vertragsnrkunden schließt den Band.

<sup>1)</sup> Meyer in seiner Anzeige sieht die onohorien nicht als einen besonderen Vertragstypus an.

<sup>2)</sup> Vgl. unten E, VI, S.

<sup>3)</sup> Vgl. dagegen Meyer in seiner Anzeige Sp. 1646.

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 130.

Anzeigen: Dtsche Lit. Zeit. 1906 Sp. 1006-9 von Rabei; Berl. phil. Woch. 1906 Sp. 1605-13, 1641-46 von P. M. Meyer.

Dasselbe Thema behandelte Genttill. Studi Ital. di fil. class. 13 (1905) S. 269 ff. Auch er bespricht unter Heraniehnag und sorgfältiger Interpretation des gesamten Urkundematerials über Bodenpacht nacheinander die Kontrahenten und die Form der Verträge, die Bedingungen, die die Hesteliung des verpachten Landes, die Höhe des Pachtzinses und seine Zahlung, Afterpacht und dgl. mehr betreffen, und 
konstatiert aus alledem wie Waszyński eine allmäbliche Verschlechterung 
der Lage der Pächter. In dem Appendix I gibt er eine vortreffliche, aus 
schlich geordnete Zusammenstellung der in den Verträgen beggenenden 
Redewendungen und Formeln unter genaner Angabe der Art des verpachteten Landes und der Zeit und Herkunft der Urkunden (S. 338 —
361) und im Appendix II veröffentlichte er die oben S. 103 erwähnten 
Urkunden, wobei besonders auf seine Ansführungen über den Vertragstypna des zewawitz aufmerkshan zu machen ist.

Anseige: Berl. pbil. Woch. 1908 Sp. 1605 ff., 1641 ff. von P. M. Meyer.

Elnen besonderen Pinkt in den Pachtverträgen über Ackeriand
erörtert Vitelli, Studi ital. all fil. class. 12 (1904) S. 10. Er zeigt
au einem Vertrage v. J. 341 n. Chr., jetzt P. Fior. 17, daß man neben
der Datierung nach den Konsuljahren innerhalb des Kontraktes die
Pachtzeit nach dem ägyptischen Kaiserjahr bestimmte als dem filt die
verpachtung des Landes praktischeren. Nebenbei bemerkt ergibt sich
aus dem Papyrus, daß die Jahre von Constantin und Constans vom
22. Mai 337, dem Todestage lhres Vlaters, gezählt werden, nicht vom
9. Sept. 337. and em sie mit Constantin II. dem Titel Angeust annahmen.

Speziell mit der Erbpacht beschäftigte sich Mittels. 1901 erschien eine rette Unterauchnen in dem Abhandl. d. Kgl. Sicha, Gesellsich. d. Wiss. Bd. 20. Nach Besprechnig der griechischen Erbpacht, des ins in agro veetigall der römlichen Staats- und Gemeindewerwaltung, des Bifankarechts, 'wie es uns in Afrika bezongt ist, erörtert er den Übergang von den kleinen zu den großen Erbpachtungen, dessen Restlaten nis im 4. Jahrh. entgegentreten. Daß es in Agypten kleine Erbpächter anf Domanialland gab, zeigt nach M. mit Wahrscheinlichstild es odt in der Papyri genannte vär penofösen senger vectigalis (vgl. Wilcken, Arch. f. Pap. 1 S. 148 f.) ind B. G. U. II 648, wo, wie Mittels im Gegensatz zu Wilcken, Ostraka I S. 701 f., annimmt (vgl. anch Mittels, Ans d. griech. Papyrusark. S. 48), von einer Erbpächtstelle neben freiem Elgentum die Rede ist. Auch bei den oft genannten Spazikorj fraepyf ist wohl nicht mr. an Zeitpacht, sondern ancher ancher ancher annamen Spazikorj fraepyf ist wohl nicht mr. an Zeitpacht, sondern anch

<sup>3)</sup> Vgl. oben S, 73 und unten S. 141 die Bemerkung über P, Amh. H 31.

140

an Erbpachtbauern zu denken. Ebenso erscheint C. P. R. I 19 eine Frau als Erbpächterin.') Über die Erbpacht im großen, die Mitteis im V. Abschnitt behandelt. lehren die Papyri nichts.

In der Zeitschr. d. Savignystift. 22 (1901) S. 151 ff. setzte Mitteis diese Untersuchungen fort mit der Besprechung von P. Amh. H 68, einer amtlichen Korrespondenz v. J. 59/60 n. Chr., die sich anf Erbpacht an kaiserlichem Lande bezieht.") Ein gewisser Diosknros hat sich bereit erklärt, zwei von der Regierung ausgebotene Stücke Domaniallandes zu kanfen. Ob es τη δημοσία, βασιλική oder οὐσιακή war, läßt sich nicht ohne weiteres ansmachen, nur das letzte hält M. für ausgeschlossen. Die Verkaufsbedingungen sind Interessant: Der Preis beträgt nur 20 Silberdrachmen für die Arure, der Känfer genießt 3 Jahre Abgabefreiheit, nm das Land, das bis dahin trocken gelegen hat, wieder ertragreich machen zu können. Nach Ablauf der 3 Jahre hat er zwar den dauernden Besitz des Landes, muß aber von der Arure eine Artabe Weizen an die Domane zahlen. Darans schließt M., daß wir es hier nicht mit einem wirklichen Kaufe, sondern mit Erhpacht zu tun haben, jene 20 Drachmen für die Arure sind also nur ein Erbstandsgeld. Nun handelt es sich bei der 77 mpozócou, wie Wilcken. Arch. f. Pap. 1 S. 148 f., gezeigt hat, um abgabenflichtiges Staatsland: das wird aber nicht mit ihm mit dem ager quaestorius zu vergleichen sein, sondern mit dem ager vectigalis. Es wird also unter ihm das vererbpachtete Staatsland und unter den γεωργοί προσόδου werden Erbpächter, unter den γεωργοί δημόποι gewöhnliche Stellenpächter zu verstehen sein. Auf die 77 odnazý ist nach M. die Erbuacht niemals übertragen worden. - Das Verso des Papyrus behandelt die späteren Schicksale dieser Erbpachtstelle. Sie wurde 30 Jahre später in den Listen vergeblich gesucht. Die Beamten of πρὸς γρείαις (nach Grenfell und Hunt die βιβλιοφύλακες, nach Mitteis Domanialkatasterbeamte) hatten sle während der 3 Jahre der Abgabefrelheit gebucht, nachber waren die Grandstücke von dem Dorfschreiber wohl verzeichnet, aber nicht in Evidenz gehalten (παραδεδείγθαι Z. 46), d. h. nach Mitteis, man wird nach 3 Jahren die Zinspflicht geltend zu machen vergessen haben. Der Bericht sagt, es seien infolgedessen die 10 Aruren, weil sie nicht mehr von dem Nachbarbesitz unterschieden werden könnten, verschwunden. - Meyer, Berl. phil. Woch. 1903 Sp. 718-27, trägt in der Besprechnug der Mitteisschen Arbeiten als Erbpacht bezeugende Papyri noch nach B. G. U. III 992, P. Tebt, I 5, erhebt aber gegen

<sup>1)</sup> Siehe auch die oben S. 138 genannten Urkunden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Den umständlichen bureaukratischen Geschäftsgang und Formalismus erläutert Wenger, Arch. f. Pap. 2 S. 59 f.

die Deutung von B. G. U. II 648 Einspruch. Als Urkunde, die ein dem römischen Umrynkionsrecht von Rottland entsprechendes Recht für das Ärpyten der Ptolemäerzeit erweise, erwähnt er P. Amh. II 31 (vgl. Wilcken, P.p.-Urk., Arch. f. Pap. 2 S. 119 f.). Anch die Aufstellungen von Mitteis über die verschiedenen Landarten u. s. lehnt er ab unter Verweisung auf seinen Aufsatz in der Festschr. f. Hirschfeld S. 135-142 (s. oben S. 134 f.).

C. H. Muller, Arch. f. Pap. I (1901) S. 437 ff, übersetzt die Emphyteusiurkme v. J. 616 n. Chr. P. Lond. 438 (Kenyon, Cat. II S. 323 ff.), in der es sich um Grundstücke des Klosters des Abtes Pathols im Apollinopolitischen Gan handelt, die von einem Manne in Erbysacht genommen waren. Er erörtert die Ufvausde nach der sprachlichen, historischen und juristischen Seite bin und vergleicht sie nach Inhalt und Form mit den Ravennatischen Urkunden, die eine Geschichte der Emphyteuse in Italien von 903—1290 geben, und mit einer römischen Papytrustrüche im Staatsackvitz zu Marburg aus d. 10, Jahrb. ')

Zum Schluß sei uoch daranf hingewiesen, daß der von Krall. Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. 16 (1902) S. 266 f., veröffentlichte P. Erzh. Rainer Kopt. 4901 ein Beispiel der Emphyteuse ist (vgl. Wilcken, Arch. f. Pap. 2 S. 473).

Anch für die Untersuchungen über den Ursprung des Kolonats sind die Papyrusurkunden von Bedentung. Freilich ist noch keine der aufgestellten Hypothesen, wie Mayence, Le Musée Belge 6 (1902) S. 88 ff., ausführt, allgemein anerkannt. Nach Fnstel de Coulanges2) ist der Kolonat das Resultat der historischen Entwickelnug des Pachtsystems und der Bedürfnisse der Verwaltung der großen kaiserlichen Domänen. Speziell auf Ägypten wiesen P. M. Meyer hin, der in deu κάτοικοι Leute sah, die den conductores des kaiserlichen Domänenlandes gleichzustellen seien (vgl. Ber. II S. 287), und Mitteis, Aus d. griech. Papyrnsurkunden (1900) S. 32, der Ägypten direkt als Ursprungsland des Kolonats ansah. Seine Beweisführung ist aber, darin stimme ich Mayence bei, nicht stichhaltig: Die πενθημερία beweist nichts für das Gebundensein der Leute an die Scholle, P. Lond. 322 (Kenyon, Cat. II S. 159 f.) v. J. 214/5 (?) spricht nicht von Kolonisten. ) P. Paris. 63 Z. 163 ff. enthält nur eine ganz spezielle Verfügung für die Zeit der Krise, und im Edikt des Ti. Julins Alexander handelt es sich um

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Kehr, Abh. d. Gött. Ges. d. Wiss. N. F. Bd. 1 (1896).

b) Le colonat Romain in den Recherches sur quelques problèmes d'histoire, Paris 1885, S. 1-186.

<sup>5)</sup> Vgl. auch Grenfell und Hunt, Fay. towns S. 280.

Steuerpächter. Rostowzew, Gesch. der Staatspacht (Petersb. 1899) S, 161 ff. (russisch)1) and Der Ursprang des Kolonats, Klio 1 (1902) S. 295 ff., sieht in den großen Monarchien des Ostens, speziell im Reiche der persischen Könige und ihrer Nachfolger, der Seleukiden, das Ursprungslaud des Kojonats2) und glanht, daß die hellenistischen Fürsten und später die Römer diese exterritorialen Domänen, die zu keinem Stadtgebiete gehörten, übernommen und diese Einrichtungen dann auch in die westlichen Proviuzen, nach Afrika nsw. übertragen haben, Hieran ankuüpfend meint Meyer, Klio 1 (1902) S. 424 ff., daß sich auch in Agypteu die gleichen Einrichtungen wie im Selenkidenreiche fänden. Theoretisch gehöre in diesem städtelosen Lande der gauze Grund und Boden dem Könige. Die Banern, die λαοί, seien, wie die Papyri bewiesen, an die Scholle (die 1862) gehunden, daher die hänfigen Erlasse, die das dvaympsīv siç thy ξένην zu verhindern snchten. 3) Der Ansdruck Azof sei freilich in der Römerzeit geschwunden, habe sich aber in der von ihnen gezahlten Stener (λαογραφία) erhalten nnd das Hanptkoutiugeut der λαογραφούμενοι hildeten die δημόσιοι γεωργοί, denen in Diokletiauischer Zeit die dem trihutum capitis nnterworfenen coloni entsprächen. - In der Kritik dieser Ausichten - nnr die letzten Ausführungen von Meyer kannte er noch nicht - heht Mayence i. c. hervor, daß sämtliche auf Papyrus erhaltenen Kontrakte sich nnr anf eine knrze Reiho von Jahren erstreckten, daß aber für den Kolonat das Wichtigste sei, daß er zeitlehens nicht begrenzt wäre, nnd daß all die kaiserlichen Domänen nach Maßgabe der Papyri nur von Pächtern bewirtschaftet seien. Dabei scheint er mir aber zn übersehen, daß Mever ja nur behanptet, die ägyptischen Verhältnisse seien derart gewesen, daß ihre weitere Entwickelung zum Kolonat führen mußte, und das scheinen auch mir die agrarischen Verhältnisse Agyptens zn beweisen.

### 2. Kornerhebung und Korntransport.

Die von Jouguet (vgl. ohen S. 112) veröffentlichten Ostraka aus der Zeit des Philippus und Decius gleichen denen, die Grenfell und Hunt, Fayum towns S. 317 ff. (Nr. 24-40) publiziert haben (vgl. oheu S. 111). Das Schema ist folgendes: θεαδελφίας γενη(μάτων) ς (ἔτους) δη(μοσίων) κτην(ων) Πέλα (d. i. aus dem Dorfe Pela) Σωδίκης ποιμήν -

<sup>1)</sup> Vgi. ohen S. 135.

<sup>1)</sup> Er stützt sich hauptsächlich auf eine Inschrift v. J. 258 v. Chr. (vgl. Haussoullier, Rev. de philol. 25 (1901) S. 8-39), nach der Antiochus II. an die Königin Laodicea eine Domane verkauft und mit ihr τους υπαργοντας αύτοις λαούς πανοιχίους ούν τοις υπάργουσιν πάσιν.

<sup>&</sup>quot;) Vgi. ohen S. 130 und 138.

bei Jonguet Nr. 1-26: 'Αππιανός (oder δνόματος 'Αππιανού) έξηγ(ητεύσας) 'Alek(avôpsíac) - ov(ot) B. (črouc) a Tust as o. a. Jonguet sah in diesen Ostraka Notizen der Thesaurosbeamten über Lieferung aus dem Thesauros. Appian, den έξηγ(ητής) - so löste er anf - 'Αλεξ(ανδρείας), erklärte er für den Empfänger und meinte also, daß dieser alexandrinische Exeget Getreide für die annona der Stadt Alexandria ans dem Favûm bezog. Dazn stimmt aber nicht Σωδίκης ποιμήν. Daber löste Preisigke, Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 44 ff., anf έξηη(ητεύσας) and erklärte die Ostraka als Quittnngen der Spediteure Sodikes und Appianos für Frachten, die sie ans dem Thesanros zur weiteren Beförderung erhieiten. Die Fracht wird in Eseislasten oder Säcken angegeben (in der Regel 1 ovos = 1 záxxos = 3 dozá3m). Diese Speditenronittnngen dienten nach Pr. als interimistische Ansgabebelege, bis die Quittingen vom Empfänger einliefen. Die Lasttiere sind teils Eigenbesitz der Speditenre, teils gehören sie der Stadtgemeinde Arsinoe oder einzelnen Dorfgemeinden. Über die Bildung dieser kombinierten Eseikarawanen klären P. Lips. 30 n. 311) anf, ferner die von Wilcken publizierten Ostraka von Sedment (Nr. 1091-1125), deren Schema ist: λβ (Ετους) Παῦνι ιε σιτολ(όγοι) θεογονίδο(ς) δι' όνω(ν) 'Πρακλεοπολ(ίτου) Ποιμένων όνο(ι) κθ (πυρού ἀρτάβαι) πθ. Da die Absendnngsorte Dörfer des Fayûm, die Ostraka aber alle in Sedment gefunden worden sind, werden sie von Pr. als Frachtbegleitbriefe anfgefaßt, die samt dem Getreide dem Empfänger ansgeliefert wurden. Gegen Einzelheiten dieser Darstellung erhebt Rostowzew Einspruch im Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 201 ff., wo er die Art der Kornerhebung und des Korntransportes in größerem Zusammenhange unter Heranziehung besonders der Tebtynis Papyri und der Ostraka behandeit, und zwar zuerst für die ptolemäische Zeit, Der Kornerhebung gehen umfassende Arbeiten vorans, auf Grund deren schließlich die angregug, die Forderungslisten, vom Dorfschreiber, Dioiketen und Ekiogisten festgestellt werden. Unter Anfsicht der γενηματοφύλακες wird das Getreide anf die öffentlichen Tennen gebracht und gedroschen. Nach der Abrechnung und Abmessung in Anwesenheit der genannten Beamten, anch des Komarchen, und der πρεσβύτεροι und δπηρέται τῶν γεωργών wird das Staatskorn - das ἐπιγένημα bleibt den Pächtern in die 3ngaupoi gebracht.2) Dort vermessen die Sitologen das Getreide und stellen zusammen mit den Kontrollbeamten, den αντιγραφείς, Quittungen aus nicht an die Pächter, sondern, wie es scheint, an deren

<sup>&#</sup>x27;) In der neuen Ausgabe (vgl. oben S. 45) Nr. 86 und 85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Abgabepächter, die wir bei der Weinabgabe unter Ptolemäus Philadelphus finden, fallen hier ganz fort, weil es nur wenig Privatland gab.

Vertreter, die προσβύτεροι. Die Sitologen müssen über die einlaufenden Kornmassen Buch führen und das Resultat in 10 tägigen und monatlichen Berichten zusammenfassen. Für den weiteren Transport zu Wasser und zn Lande giht es Transportgeselischaften, die δνηλάται nnd κτηνοτρόφοι oder anch καμηλοτρόφοι and die ναύκληροι.1) Die Transportkosten, das poperpoy, wurden entweder in natura oder in Geld oder in heiden (vgl. P. Grenf. II 23) am Orte der Absendung gezahlt. Das Ziel des Transnortes ist meist Alexandria. Der Dorfschreiber stellt auf Grund der Berichte der Sitologen und eines προδιαλογισμός des γραμματεύς γεωργών, wohl des Vertreters der ποεσβύτερου, den προδιαλογισμός σιτικός zusammen. dem dann die definitive Ahrechnung, der διαλογισμός in dem λογιστήριον der Metropoje folgt. - S. 212 ff. hehandelt Rostowzew sodann die Kaiserzeit. Die Grundzüge der Kornerhehung dieser Zeit stimmen mit denen der ptolemäischen Zeit üherein. Jetzt wird aber die anairnos auf den Tennen durch die πράκτορες σιτικών and die άπαιτηταl σιτικών φόρων vorgenommen. Die πρεσβύτεροι χώμης wirken, wie es scheint, als Vertreter der Kontrihnenten mit. Über das diesen von den πράκτορες auf Lasttieren in die 87,22000 gehrachte Koru wird von den Sitologen den πράχτορες unter dem Namen der Kontrihnenten quittiert. Die Bnchführung der Sitologen wird durch P. Amh. II 69 (154 n. Chr.) am besten illnstriert, wo die Berichte anfgezählt werden, die die Sitologen und das Rechnungsamt in Alexandria τῷ τοῦ νομοῦ ἐγλογιστῆ - ein jeder Gau hatte seine eigene Abteilung - nnd dem εδιος λόγος schickten, und durch P. Oxyrh, III 515 (134 n. Chr.), we die an die 86310000) axec δημοσίων λόγων gesandten Berichte anfgezählt sind. Über den weiteren Transport, auch über die Besatzung der Schiffe, die Aufseher - hei jedem Schiff war ein Soldat - klären nns viele Urkunden, z. B. B. G. U. III 802, auf. Das Geschäft der vzúxknoo war wohl ein Pachtgeschäft. das ailmählich zu einer Liturgie wurde. Jeder vauxinpos übernimmt wohi ein gewisses Getreidequantum zur Beförderung nach Alexandria. Auf Grand dieser Darstellung meint Rostowzew, es sei für die von Preisigke konstruierten Spediteure kein Piatz. Jener Appianos und Sodikes seien vauxànpor; die Ostraka seien Bescheinigungen ihrer Agenten üher die in verschiedenen Dörfern gehildeten Karawanen; außerdem batte jeder δνηλάτης von dem Thesauros einen Begieithrief bekommen, in dem die Zahl der Artahen notiert gewesen ware. Das seien die Ostraka von Sedment. Jene vorlänfigen Symhoia, die von dem Karawanenführer im Namen des vzuxhnoo; ausgestellt worden seien, hätten znr Berechnung des poperpov, das jeder xupn ausznzahlen gewesen wäre, und für den λόγος καταγωρής als Material gedient.

<sup>4)</sup> Über ihre Organisation nach Toparchien vgl. Rostowzew S. 220.

#### 3. Heerwesen, Epikrisis.

Im Jahre 1900 erschlenen zwei Untersuchungen üher das Heerwesen: Meyer. Das Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten, und Schubart, Quaestiones de rebus militarlhus, quales fuerint in regno Lagidarum. Jener sucht im ersten Teil seiner Arheit die Zusammensetzung des Heeres der Ptolemäer darznstellen und legt, wie es die Onellen, Schriftsteller (hesonders Polybius). Inschriften und vor allem Papyri (namentlich die Flinders Petrie Papyri) an die Hand gehen, Gewicht auf die Stellung, die die einzelnen Nationalitäten, die ln dem Heere der Ptolemäer vertreten sind, gehaht hahen. Dahel unterscheidet er drei große Perioden in der Entwicklung des Heeres, die mit der verschiedenen Politik der Herrscher zusammenhingen. Die erste Periode reicht bis znm großen Agypteranfstand nach dem Tode des Philopator, die makedonische Militärmonarchie, die zweite bis Energetes II.; das sei die Periode der halben Maßregeln, nehen änßerlicher Anlehnung an ägyptischen Formalismus werde die makedonische Grundlage heihehalten. Die dritte Periode von Energetes II. an sel eine philoagyptische, antimakedonische. Für die ersten heiden Perioden unterscheidet M. das stehende Heer und die Landwehr oder Territorialarmee, wofür er freilich ohne genügenden Grand die Ansdrücke σύνταγμα und ἐπίταγμα anwendet, wie er überhanpt in diesem ganzen Abschuitt mit viel zu großer Sicherheit Vermutnugen, die z. T. freilich möglich, z. T. aher anch unwahrscheinlich oder gar falsch sind, als hewiesene Tatsachen hinstellt. Gleichwohl hat die Arbeit ihren großen Wert dadnrch, daß M. sich auf Grand des gesamten Materials ein hestlimmtes Gehände konstruiert hat, das für die Untersnchnngen anderer immerhin eine Grundlage hildet. In dem 1. Abschnitt ist besonders die Stellnng der angesiedelten Soldaten eine viel umstrittene Frage. Die von Mahaffy znerst ausgesprochene und von Meyer anfgenommene Behanptnng von zwei resp, drel größeren Ansiedlingen von Soldaten als κληρούγοι läßt sich nicht hewelsen. Wir können uns ebensognt fortdanernde Ansiedlungen vorstellen. Die Nachkommen dieser xlnoovyor, nicht die bei der zweiten Ansiedlung mit Land ansgestatteten Soldaten, wie Mahaffy will, werden nach Meyer als τῆς ἐπιγονῆς bezelchnet. Da sie nie in den Papyri als Angehörige eines hestimmten Korps hezeichnet werden, so erklärte er sie wenigstens ist so seine Darstellnng immer anfgefaßt worden - für Nicht-Militärs, für eine bestimmte Klasse von Grundhesitzern in der Militärkolonie. Hiergegen ist von vielen Seiten, halh mit Recht, halh mit Unrecht, Einspruch erhohen worden, Schubart 1, c. meint, daß die Söhne der κληρούγοι, solange sie nicht von dem Vater den κλήρος Jahresbericht für Altertumswissenschaft, Bd. CXXXI. (1908, III.) 10

übernommen batten, die Bezeichnung the entrovne führten, daß sie jedoch mit der Übernahme des xl7pos in das Militärverbältnis eintraten und unter Aufgabe des Zusatzes της ἐπιγονής κληρούγοι genannt wurden und militärische Charakterisierung erhielten. Dies ist unwahrscheinlich, weil die natürliche Erklärung des Ausdrucks aufgegeben wird, well man weiter die Einberufung in das Heer nicht abbängig machen kann von dem bald früh, bald spät erfolgenden Tode des Vaters eines als the annowne bezeichneten, endlich weil im 2. Jahrb., in dem wir sebr vielen Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς, die Grundbesitzer sind, begegnen, sicher aus diesen Iléocat die Soldaten rekrutiert worden sind. Schnbart meint frellich nun, daß hier gerade Im Gegensatz zum 3. Jahrh. die Bezelchnung της ἐπιγονῆς sich auf den Kriegsdienst beziebe. Die richtige Lösung glaube ich Berl. pbil. Woch. 1906 Sp. 35 f.1) gegeben zu baben. Die erste Generation von Militärdienst leistenden Парти, Михаδόνες usw. waren von dem Könige als κληρούγοι angesiedelt, ihre Nachkommen bezeichneten sich als της ἐπιγονής. Ans dieser ἐπιγονή wurden selbstverständlich die Rekrntlerungen vorgenommen, die sich natürlich nicht, wie Schubart will, jedesmal auf den ältesten Sohn des xhypouyos beschränken konnten, sondern je nach den Umständen werden bald viele. bald wenige und vor allem diensttangliche Leute ausgeboben worden sein. Die Namen der einzelnen Heeresabteilnngen Maxedoves. Heppar. Acuse usw. baben in der späteren Zeit nur noch bistorischen Wert, Ein Libyer konnte unter die Maxedovec, ein Galater unter die Happu aufgenommen, man konnte auch von einer Abteilung in die andere versetzt werden. Wurde nun jemand aus der żarrovń ausgehoben, so bezeichnete er sich natürlich als Angehöriger der Abteilung der Maxsoovsc als Maxedov, nicht als Maxedov the engovie, ein Maxedov the engovie, der in das Korps der Libver eintrat, hieß von da an natürlich nur Λβυς. Die Frage des aktiven Heeres und der Reserve- oder Territorialarmee ist noch nicht gelöst. Sieber sebelnt mir, daß diejenigen Soldaten. die zugleich als zageovyor bezeichnet werden, nicht beim stebenden Heer gewesen sind, sondern eine Reservearmee bildeten, die ihre Offiziere, ibre Hipparchien und τάγματα hatte. Wie weit sie zu militärischen Diensten und Übungen herangezogen wurden, ob sie auch unter Umständen als eine Gendarmerieabtellung auf kürzere oder längere Zeit Dieust tun mußten, wie mau gern annehmen würde, läßt sich im einzelnen nicht klarstellen. Die zaronzon des 2. Jahrh.s scheinen dieselbe Stellnng gehabt zu baben wie die κληρούχοι, nur konnten sie mit ihrem αλήρος κατοικικός wie mit Privatbesitz schalten, woraus sich dann für die römische Zeit ganz andere Verhältnisse ergeben haben. Auf die

<sup>1)</sup> Anzeige von Th. Reinach, Pap. grecs et démotiques.

übrigen Einzelheiten von Schubarts Dissertation einzu zu weit führen. Seine sorgfältig und vorsichtig geführten Un trageu als Überschriften der einzelnen Kapitel: de elerne yovi, de catoecis, de Macedonibas, µx00op6pos, de Aegy µdzyne bzeichente werden.) 71 mA rech, f. Pap. 2 (1902) faßt Schubart die Punkte zusammen, in denen er vo weicht. Vgl. außerdem die Bemerkung von Wilcken, Art S. 354 Amn. 1, und die Auzeige des Baches von Meyet Lit. 1901 Sp. 69 f. von B(elo)ch, Berl. phil. Woch. 1900 S von A. Bauer.

Im 2. Teil seines Heerwesens bespricht Mever die r Die Stellung der κάτοικοι resp. der ἐπιγονὴ κατοίκων ist völ In bezug auf die Nationalität unterscheidet sich der Katöl von den übrigen Kleingrundbesitzern; nicht mehr der sondern der κλήρος κατοικικός als solcher ist privilegiert. Ι ristische Merkmal für die xátoixot ist die Befreinng von und ihre Unterwerfung unter die exixogus. Diesen Begriff über den wir durch neue Funde immer mehr und meh worden sind, werde ich hier gleich in größerem Zusamn sprechen. Nach Meyer bedentet ἐπίχρισις die von Zeit zn Z Gane stattfindende Prüfung von ἀφήλικες männlichen Ge Alter von 10-14 Jahren in hezng auf ihre Zngehörig stimmten Klassen der Bevölkerung Ägyptens. Auf Grn legen (δίχαια) über Stand der Eitern usw. werden die als ἐπιχεχριμένοι qualifiziert und von der Kopfstener befr sich also die beiden Ansdrücke λαογραφούμενοι und gegenüberstehen. Mit dem Privileg der enixoung ist di tung zum Militardienst verbunden: die ἐπικεκριμένοι bild krutierungsmaterial. Neben dieser ailgemeinen enixoung besondere, die vom Präfekten oder dessen Stellvertreter vo militärische Ansmasterung znm Zweck der Überweisung pflichtigen resp. zum Militärdienst Tanglichen in die einzeln teile. Die Privilegien der ἐπιχεχριμένοι erhalten die cives cives Alexandrini, gewisse Kategorien der Einwohner der die κάτοικοι, die als οί ἀπὸ γυμνασίου Bezeichneten, 2) ferner οί

<sup>1)</sup> Über σταθμός usw. vgl. oben S. 79 f.

<sup>3.</sup> Das sind nach Grenfell und Hunt (P. Oxyrh. II S. 21 S. 90) die Nachkommen von Gymnasiarchen, während v. Wilams gel. Auz. 1900 S. 55 (Auseige von P. Oxyrh. II) unter ihnen Le die vom Gymnasium stammen, im Gegenatz zu Barbaren Sie selen bei der intzepze, tevorzugt und die Zugehörigkeit z unter Umständen durch litre Ahkunft von pupvongefizzerz; bewi

γονέων μητροπολειτών δωδεκαδράγμων (Meyer S. 229). 212 erhalten alle ἐπικεχριμένοι die civitas Romana, So Meyer. Demgegenüber betonte schon Kenvon, Cat. II S. 43 ff., daß man zwei Arten der enixone zu unterscheiden habe, eine, die die Befreiung von der Kopfsteuer zum Zweck hahe, eine andere für miltärische Zwecke. Schärfer hehen dies Grenfell und Hunt zu P. Oxyrh. II 257 und 258, zwei Urkunden aus der Zeit Domitians, in welchen die Aufnahme von Knaben unter die ἐπιχεχοιμένοι beantragt wird, hervor. Dann aher hat vor allem Wessely in seiner Untersuchung über die Epikrisis, S. B. d. Wien. Akad. 142 (1900), in der er alle Epikrisis-Urkunden einer genauen Besprechung unterzieht, auf den weiten Begriff der enixpose hingewiesen. Nach ihm ist ἐπίχρισις nicht dilectus, sondern probatio, ἐπιχρίνειν probare. Eine ἐπίχρισις fand zu militärischen Zwecken statt, sodann gab es eine ἐπίxpisic von Grundhesitz (P. Lond. 355 bei Kenyon, Cat. II S. 178), wir begegnen der enixoung einer nat' olniav anoypapi, (B. G. U. II 484), besonders häufig ist aher die exixores in finanztechnischem Sinne; als solche hängt sie eng mit der Zahlnng der Kopfsteuer zusammen und ist von größter Bedeutung in familienrechtlicher, politischer und nationaler Hinsicht. Diese letzte Bedentung zeigt sich darin, daß die Epikrisis die Augehörigkeit zur nicht-antochthonen, zur griechischen Nationalität erweist,1) Dies letzte wird von Meyer neben anderm in seiner Rezension Berl. phil. Woch. 1901 Sp. 242-47 zurückgewiesen, da auch Ägypter, namentlich unter den xároixot, zu den entxexpipévot gehören. In einem Schinswort hierzu ebenda Sp. 475 definiert Wessely den Unterschied zwischen seiner und Meyers Auffassung dahin, daß nach ihm die Epikrisis mehr eine finanzieile als militärische, nach Meyer eine wenn nicht ganz, so doch in erster Linie militärische Einrichtung sei. Zur Stütze seiner Ansicht weist er darauf hin, daß nach Meyers Annahme auch Skiaven - denn auch sie finden sich in den erixpros-Listen - in die Rekrntierungsiisten aufgenommen sein müßten, einer Annahme, der die schwersten Bedenken entgegenstünden, sodann hätten wir jetzt demotisch-griechische Urkunden zur Epikrisisfrage, in denen άρρενες und θήλειαι unterschieden wären, wo der Begriff ἐπίκρισις also nur in steuertechnischem Sinne gefaßt werden dürfe, da die 8/18:2: für

diese Erklärung, meint er weiter, Hermes 37 (1902) S. 310, werde erst die Asopische Fabel 37 vom Hahn und Krokodii verständlich und als ihr Heimatland Ägypten erwiesen. Auch Preisigke, Städt. Beamtenwesen S. 7, bezeichnet sie als die Honoratioren. Schubart, S. 157 in seiner Besprechung des Meyerschen Buches, will in ihnen nicht eine bestimmte privilegierte Klasse sehen.

<sup>1)</sup> Stud. z. Pal. u. Pap. IV S. 136 ergänzt Wesselv B. G. U. IV 1033, 2 'A[ha]cavepaic.

die militärieche frispens, nicht in Frage kämen. Das Nähere darüber Wessely, Stnd. z. Pal. n. Pap. I. (1901) S. 9 fi., an in dem Aufsatz liber die śrispens; nnd das Toobiaw thespa nnter Vespasian, ') in dem er einen Wiener Text zitiert, in dem von einer Fran Tryphains gesagt wird, daß sie im 59. Lebensjahr der Epikrisis nnterworfen wurde, ebenso ein zweijähriges Mädchen Protus. Vgl. anch noch die Bemerkungen Schn barts in seiner Anzeige von Meyer, Arch. f. Pap. 2 S. 157 f.

In allen diesen Arbeiten sind so viele Urkunden aus Wien, England, Berlin new. einer genanen Interpretation teilheitig geworden, so viele nene Lesanngen und Ergänzungen geliefert, auch außer kriperiele andere terminit technici besprochen und erklärt worden, daß ich hierfür auf die Arbeiten selbsi verweisen muß, zumal in vielen Punkten ein hertiger Meinangsatreit besteht, viele auch noch ganz dankel sind. So z. B. ist der Ansdernek kanoppropiesvor ismazeguévec, den eich sebon Ber. II S. 288 erwähnte, noch unsstritten. Grenfell und Hunt, P. Oxyrh. II S. 221, meinen, daß darunter Lende zu verstehen seien, die eine Mnimalkopfatener zahlten, eine Meinang, der sich Wessely, Epikrisis S. 37, anschießet, wahrend Meyer, Heerwesen S. 122, 109, darunter Leute versteht, die bisher Kopfstener zahlten, dann aber nuter die krausteutien versteht und der Regen der Genanden der Regen der die der Regen versteht.

In den weiteren Kapiteln seines Heerwesens bespricht Meyer die gyptischen Veteranen und kommt dabei zu den Schluß, daß die unter Hadrian in die anxilia und Flotten eintretenden Graecotgypter bei ihrer Entlassung oder anch schon worber die civitas Romana erhielten und daß die zugeleich in die Bürgerlisten der Neugründung dieses Kaisers in Ägypten, Antinonpolis, eingeschrieben wurden. Weiter glambt er an den erhaltenen Urkunden fostatellen zu können, daß in den ersten 150 Jahren sich eine Neigung dafür zeigte, daß die im Lande angesiedelten Römer ägyptisiert worden seien, daß aber später eine Zunahme BRömertuns hervortrete, wenn anch die Ansdehung des Fömischen

<sup>&#</sup>x27;) Wessely weist hier auf die Zasammengebörigkeit eines P. Brit. Rainer, von dem er einige Zeilen mittellt, mit dem P. Lond. 290 und 281 bei Kenyon, Cat. II S. 42 u. 53 ff. hin. Das Wiener Fragment ergibt, daß die Worts P. Lond. 280 Z. 1195. zei zie der jezept; Penginer part von 'Abdredgiest, trump(ivon) sien von Struption 'Abdredgiest von Jerusten, Jevel bis auf Römer und Alexandriner als zülelt lopf-deuerpflichtig hierwisen. Weiter zeigt das Weiner Fragment, daß eine eigene Steuer für die Juden in Ägysten bestand, und daß Personen mänlichen und weilbiehen Geschlechts der Kopfsteuer unterworfen waren. Das Genauer vgl. übrigens oben S. 61 f. (verbassere jedoch S. 62 Z. 9 statt 15 Dr. 1 Dr. Extilingssteuer).

Bürgerrechts nnr gering gewesen ware. Im J. 212 mit der constitntio Antoniua tritt eine Anderung ein. Indem Meyer von einer Zusammenstellung der Anrelier und Nichtanrelier ausgeht - doch ist dabei im Ange zn behalten, daß der Name Anrelius hänfig in den Urkunden ansgelassen wurde -, kommt er zu dem Resultat, daß im J. 212 die ἐπικεκριμένοι und die ἀπολελυμένοι τῆς λαογραφίας das römische Bürgerrecht erhielten, daß die λαογραφούμενοι jedoch davon ausgeschlossen blieben, d. h. alle schon bisher privilegierten Klassen hätten von Caracalla das Bürgerrecht erhalten. Im 3. Jahrh. findet man in den ägyptischen Legionen im Gegensatz zur Flotte nur cives romani, im 4. Jahrh, ist das anders: da bilden die nicht im Besitz des Bürgerrechts Befindlichen das Hanptelement der tiroues.

Das Rekrutierungssystem des 1. nnd 2. Jahrh.s besprach auch Lesquier, Rev. de philol. 28 (1904) S. 5 ff., anknüpfend an Mommsen, Meyer, Wessely n. a.1) Die Legioussoldaten rekrntieren sich im 1. Jahrh, ans den Provinzen des Ostens, besouders aus Galatien, das die Hälfte der Mannschaften stellt. Nenn Zehntel haben schon beim Eintritt in das Heer das romische Bürgerrecht, einige Lente ex castris, Soldatenkinder, kommen anch schou vor. Im 2. Jahrh. ändert sich das dahin, daß über die Hälfte der Truppen aus Ägypten selbst stammt nnd daß die Zahl der Soldaten ex castris sehr zugenommen hat. Es macht sich auch in der Zusammensetzung ein geringerer Unterschied zwischen Legionssoldaten und Auxifiartruppen bemerkbar, und es zeigen sich nberall schou die Ansätze zn der Entwickelung, die in der Zusammensetzung des Heeres gegen Ende des 3. Jahrh.s zum Ausdruck kommt. Was die Epikrisislisten angeht, so meint Lesquier, nach dem vorliegenden Material konne man nicht sagen, ob die Soldaten mit agyptischen Namen außer denen, die wir als cives Romani oder Alexandrini feststellen könnten, ånexexpenávos seien oder nicht.

In einem Exknrs I gibt Meyer eine Liste der Praesecti Aegypti (vgl. unten), in einem II. stellt er das zusammen, was wir über die ägyptische legio XXII. und die legio III. Cyrenaica wissen. Die erste Legion wurde ursprünglich bezeichnet Alexaudreae ad Aegyptum legio XXII. nnd hat wohl crst unter Trajan wegen ihres galatischen Ursprungs den offiziellen Beinamen Deiotariana erhalten. Ihr Standquartier war, abgesehen von einzelnen abkommandierten Abteilungen, Alexandria, seit Kaiser Gains zusammen mit der legio III. Cyrenaica, Meyer vermutet, daß die Deiotariana im jüdischen Kriege Hadrians 132-135 ihren Untergang gefunden habe. Die legio III. Cyrenaica,

<sup>1)</sup> Vgl. auch N. Hohlwein, Les fonctionnaires chargés du recrutement dans l'empire romain, Le Musée Belge 6 (1902) S. 5-29.

die nnter Augustus und Tiberius in der Thebais, seit Gaius in Alexandria iag, wurde, wie Meyer nach dem ihm zu Gebote stehenden Material annehmen zn dürfen glanbte, bald nach dem 4. Ang. 107 nach Bostra in Arabien verlegt, and an ihre Stelle trat, so vermutete man, die neugebildete legio II. Traiana fortis. Diese Kombination hat sich als falsch erwiesen. Wilcken. Hermes 37 (1902) S. 84 ff., konnte nämiich nach einer Revision des Textes von B. G. U. I 140 feststellen, daß die legio II. Traiana schon im Jahre 109 in Agypten war (vgi. C. J. L. III 79), daß die III. Cyrenaica nnd die XXII. Deiotariana noch im J. 119 in Alexandrien stationiert waren nud daß die Besetznig von Bostra znerst von Ptolemans bezengt wird, dessen Angabe man anf die Zeit nach 120 bezieht. Ägypten hat also in der Zeit Trajans, wie früher unter Angustus, eine Besatzung von 3 Legionen gehabt; das Standquartier der dritten, der iegio II. Traiana, kennen wir aber nicht.1) - Die Arbeit von Mever ist mit nmfassendem Personen- und Sachregister (S. 170-222) und mit Zusätzen und Berichtigungen (S. 223-231) versehen.

Premerstein, Wiener Stad. 24 (1902) S. 378 ff, weist daraft hin, dad die Nemerung des Septimins Severas, womach in den Donannd Rheipprovinzen die territoria legionis an die Legionare in Pachtangetan warden, ihree Ursprung in dem militärwitschaftlichen System habe, das in Ägypten ateta bestanden hat. Das römische Regiment trug dem militärisch-agrarischen Besonderheiten der Ptolemäerzeit Rechnung. Man dialdete die Lebensgemeinschaft mit Franze, legitimierte die Söhne ex castris, verpachtete den Soldaten die prata legionis und ließ sie ihre canabas um das Lager bazen. Diese Verhältnisse, die wir ans dem P. Cattaoni (vgl. nnten E, VI. 4), dem Genfer ist. Pap. Nr. 1 (vgl. ben S. 94 ff.), dem lat. P. Lond. Nr. 482 (K. Nachtrag nn. 8. 66 u. 96) nnd ans Inschriften erschließen können, haben sich allmählich über das ganze Reich verbreitett.

Für die Fragen der Organisation des römischen Militärs sind anch besonders noch die oben S. 94 ff. nnd 103 f. besprochenen Publikationen von Nicole, Morel und Comparetti zu beachten.

# 4. Verwaltung der Städte.

Dem Ursprang and der Verbreitung des Decemprimats oder der Dekaprotie im römischen Reiche widmet eine ansführliche Monographie Seeck, Klio 1 (1902) S. 147 ff. Ia Ägypten erscheint die Dekaprotie

<sup>&#</sup>x27;) S. S9 Anm. 1 gibt Wiicken den verbesserten Text von B. G. U. I 140 und hebt hervor, diß die auch sonat bezeugte Sorge des Hadrian und das Wohl seiner Soldten und dis Betonen der militärischen Disziplin sowie die von Spart. vit. 14, 11 erwähnten mannigfachen Gegensätze in seinem Chartakter in dem Papyrus einem Widerhall finden.

seit der Einführung der Stadtverfassnug und der Bould in den Metropolen unter Septimius Severus. Die Zeugnisse findet man hei Wiicken, Ostraka I S. 626 f. Das Amt der δεκάπρωτοι ist nicht jährlich, hisweilen ist es iehensiänglich. Mit ihneu verhaudeln die hauptstädtischen Magistrate und die Statthalter. Sie hahen, um nur das für die Papyrusstudien Wichtige hervorznhehen, vor aliem das Gemeindevermögen und seine Verwendung zu heaufslchtigen. B. G. U. I 7 zeigt, daß sie mit der Verpachtnng der städtischen Grandstücke zu tuu haheu. Sie berichten darüber an den Strategen. Ais im Laufe der Entwicklung die Städte an Steile der publicani zu Steuerpächtern wurden, 1) trugen der Regierung gegeuüher nicht die fährlichen Beamten. sondern die δεκάπρωτοι die dauerude Verautwortung, sie hatten eventuelle Mindererträge zu decken. So zeigt P. Oxyrh. I 62 (v. J. 242; s. jedoch auch S. 156), daß die Erben eines Dekaproten für das Einlaufen einer Steuer, uämlich der ἐμβολή,2) verantwortlich gemacht wurden. Ans den Papyri erfahren wir ferner, daß die δεκάπρωτοι die Toparchien zum Zweck der Steuererhehung unter sich verteilten. B. G. U. II 552-557 und 579 v. J. 263 euthalten Abrechnungen über die Erträge einer Korusteuer, deren Richtigkeit von den Dekaproten eigenhändig bestätigt wird.

Das gesamte städtische Beamtenwesen im römischen Agypteu hehandelte dann Preisigke 1903 in seiner Dissertation. In 6 Kapitein bespricht er 1. die geschichtliche Entwicking der städtischen Verfassung, 2. die apyover, 3. die Autonomie, 4. die Rangordnung der städtischen Beamten, 5. die Booksvraf und den mobrane und 6. den γυμνασίαργος. Pr. nimmt für Ptoiemais anch für die römische Zeit Autonomie au, was Meyer in seiner Anzeige bekämpft. Die Gründung Hadrians, Autiuoupolis, erhält gieich 130 die Autonomie, 202 auch Alexandria und alle Metropolen. Die apygytes werden ans den Houoratioren der Stadt (of dad rouvasion) genommen?) and werden vom Epistrategen als λειτουργούντες auf Graud einer Vorschlagsliste ausgelost. Den ersten Rang nehmen ein der γυμνασίαρχος, der έξηγητής, χοσμητής, άργιερεύς, άγορανόμος, εύθηνιάργης und der ύπομνηματογράφος, die ihren Titel nach Niederlegnng des Amtes in präteritaler Form beibehalten; Beamte zweiter Ordnnug sind der ταμίας, ἐπιμελητής u. a., die nach Niederlegung des Amtes auch jeden Titel ahlegen, solche dritter Ordning sind Kommissare für vorühergehende Bedürfnisse. Die apyovies hleiben auch nach 202 nehen der βουλή bestehen, die von nuu an die

<sup>1)</sup> Vgi. oben S. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vieileicht eine außerordentliche annona für die Verpflegung des Heeres Gordians im Partherkriege; vgl. übrigens Wilcken, Ostraka I S. 364 f.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 147 Anm. 2.

städtische Vermögensverwaltung übernimmt und die städtischen und staatlichen Iltnrgischen Beamten, unter den letzteren die πράκτορες. νομάοναι, σιτολόγοι, anch die δεκάποωτοι n. a. wähit resp. vorschlägt, Ein Bürger mnßte regelmäßig nach Alexandria zum Präfekten abgeordnet werden, bestimmt zum προσεδοεύειν τώ δικαστηρίω, 1) Anch bei der Staatsstenererhebung hat nach B. G. U. I 8 (vgl. Ber. II S. 288) die βουλή mitgewirkt (s. oben Seeck über die δεχάποωτοι). An der Hand der Papyri und Inschriften wird unter Hinznflienne von 2 Listen die Rangordnung der städtischen Beamten festgestellt. Dabel ergibt sich, daß die Beamten ihrem Range nach in absteigender Linie, die Amtstitel ein und derseiben Person in aufsteigender genanut werden, Das ist für die Anflösung der Abkürzungen in den Papyrl wichtig. Daß in der lectio der βουλή nicht auf die sehr zahlreichen Beamten oder gewesenen Beamten in erster Linle zurückgegriffen warde, zeigen Liste III und IV. An deu litnrgischen Amtern sind die Nicht-Bouksurat belnahe doppelt so stark beteiligt wie die βουλευταί. Die lectio hat also wohl nater Zugrundelegung der Honoratiorenliste stattgefunden. Die Gymnasiarchen rangierten In ptolemäischer Zeit nach den Exegeten, 2) in römlscher vor diesen. Die letzten, die wir kennen, sind ans der Mitte des 4. Jahrh.s. Unterbeamte von ihnen sind der προνοητής οίχου γυμνασιάργων, der έπιμελητής und έλεογρίστης γυμνασίου und der χυνηγός έργάτης του γυμναπάργου. Vielfach erscheinen die gewesenen Gymnasiarchen in Staatsstellungen als βιβλιοφόλακες, als οί πρὸς τη ἐπικρίσει, als Vertreter des grogenyos, als Delegierte des Oberrichters, anch lu staatlichen Litnrgien als Nomarchen, Eirenarchen und δεκάπρωτοι, worans Pr. mit Recht anf eine wohlwollende Haltnng der Regierung gegenüber den neugeschaffenen städtischen Beamten schließt.

Anneige: Berl. phil. Woch. 1904 Sp. 493—98 von P. M. Meyer.
Über die Phyles and Demen in Agryten spricht Kenyon im
Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 70 ff. Die vielen nach Eigemannen sich
findenden Doppelbeseichungen wir Zouszfupuc. 6 zu! Albauic. oder
Alčuμτόρειος 6 zu! Αίγιος u. a. sind frilber als Demenbezeichunngen
erklärt worden. Ein Vergleich von B. G. U. II 578, 4. wo ein Bürger
bezeichnet wird als 'Aθγιανε's 6 zu! 'Eργβόνος, mit C. J. G. III 4705,
wo der Prytanis der βουλί bezeichnet wird als φυλίς 'Αθγιανδος, führte
Kenyon daranf, in dem ersten Namen die Phyle, in dem weiten den
Demos zm sehen, und das warde bestätigt durch den unpublizierten
P. Lond. 1164 V. J. 212, in dem sich nicht weiger als 60 mal solche

<sup>1)</sup> Vgl. unten S. 179.

¹) Lumbrose, Lettere XII, Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 351 f., macht darauf aufmerksam, daß das in der Amtssprache Ägyptens besonders häufige ថ្ងៃក្រុក្ស nicht immer dieselbe Klasse von Beamten bezeichne.

Bezeichnungen finden und auf die Bezeichnung Σεβάστιος δ καὶ Ἡράκλειος mit den Worten φυλής της αθτής και δήμου zurnckgewiesen wird. Kenyon stellt weiter die Namen von 10 Phylen von Antinoupolis und den dazu gehörigen uns hekannten Demen zusammen, zeigt die Herkunft der Namen, die vielfach von den Namen der kaiserlichen Familie, besonders Hadrians, genommen sind, und gibt dann, von Wiicken und Crönert nnterstützt, eine Liste ailer übrigen Phylen- nnd Demennamen, die aus später publizierten Papyri zu vervoiiständigen ist.

#### 5. Die unteren Polizeibehörden.

Mit den unteren Polizeibehörden befassen sich mehrere Aufsätze von Hohiwein. Im Masée Beige 6 (1902) S. 159 ff. steilt er, ausgehend von Hirschfelds Untersuchungen Sitz.-Ber. d. Berl, Ak. 1892 (vgi. Ber. II S. 252 f.), znsammen, was wir über reguläre und irreguläre Polizei wissen. Zn der letzteren gehören anch dle πρεοβύτερου, die Mommsen, Strafrecht (1898) S. 307 Anm. 1, freilich zn der regulären Polizei rechnet anf Grund von P. Lond, 199 bei Kenvon, Cat. II S. 158, nnd B. G. U. I 6 (πρεσβύτεροι, αργέφοδοι, είρηνοφύλακες, φύλακες, die 3. Kategorie fehlt in B. G. U. I 6). Die πρεσβύτεροι sind aber ganz im allgemeinen für die Angelegenheiten des Dorfes verantwortlich, das iäßt sich auch für die Polizei erweisen, da Vorführnugsbefehle wie B. G. U. II 374, 375, P. Grenf, II 66, Fav. towns 37, 161 nur an die ἀργέφοδοι, nie aber an die πρεσβότεροι allein gerichtet sind, wohl aber die πρεσβότεροι in den Adressen nach den ἀργέφοδοι hegegnen, so in B. G. U. I 148. P. Lond. 379 (Kenyon, Cat. II S. 162). 1) Ebenda 9 (1905) S. 189 ff. zeigt Hohiwein, daß der Ausdruck of δημόσιοι της κώμης immer nur auf polizeilichem Gehiete augewandt wird und daß man daher unter diesen δημόσιοι die Polizeiheamten des Dorfes zu verstehen hahe (vgl. z. B. B. G. U. I 6, 5, we die δημόσιοι die Z. 25 genannten φύλακες sind), dagegen hezeichne der noch 350 n. Chr. (vgl. P. Amh. II 139) vorkommende Ausdruck of ἀπὸ τῆς κώμης die Beamten der Dörfer im aligemeinen, die z. B. Personen zur Übernahme von Liturgien vorzuschlagen hätten. Ehenda S. 394 ff. bespricht Hohiwein sodanu die φύλακες unter Ausscheidung der γενηματοφύλακες. der Eposos und polazitas mit ihrem Chef, dem dovepolazitus. P. Lond. 199 nnd B. G. U. I 6 zeigen, daß die polazze; aus den elegiquove; des Dorfes gewählt wurden; aber obwohl ihr Amt als Liturgie betrachtet worden ist, hat man sie doch besoldet (vgl. P. Grenf, II 43 nnd die vielen Bezeichnungen von Stenern wie μαγδώλων, δεσμοφυλακίας n. a.,

<sup>4)</sup> Vgl. jedoch unten S. 155 P. Genf 102, in dem die zoroßirepot vor den doyicobot genannt sind.

einmal anch dentlieh δετὰ οξωνίου φιλότων). Die Papyri liefern etwas magers Nachrichten über die ἀτροφύλατες, νομοφύλατες πια πεδοφύλατες. Da der Titel νομοφύλατ ach dem 2. Jahrh. sich nicht mehr findet, die ἀτροφύλατε aber ent im 4. und 5. Jahrh. genannt werden, so vernnute H., daß in hysantinischer Zeit dieser Titel jenen ersetzt habe. Weiter bespricht er die φύλατες ἀμπιλώνων, die αἰγιαλοφύλατε (B. G. U. 112. 23 herzustellen), die ἐτριοφύλατες, die Kerkerneiter (Stener der δερμοφύλατε), die ἐτριοφύλατες αυτό δερμοφύλατες αυτό δερμοφύλατες αυτό δερμοφύλατες (β. G. U. 15. απαρίετend zwischen den δργέφοδου und φύλατες, die μεγδωλοφύλατες, traggierend zwischen den δργέφοδου und φύλατες, die μεγδωλοφύλατες, die Wachter der Wachtfurme, die δρομο- γιαλωνο — und δδοφούλατες.

Rostowzew, Philoi. 64 (1905) S. 297 ff., erörtert in seiner Underschang über die Domänenpolizei im römischen Kaiserreich ande de Organisation des Sicherbeitsdienstes in den salitas und schließt auf Grund der Digesten, Inschriften und Papyri, daß die saltnarrii des Westens in den depopilaxus; oder depopilaxus, anch in den gruputzopilaxus des Ostens wiederzenerkennen sind (vgl. anch die bzpupodiaxus).

Mit den oben erwähnten Vorführungsbefehlen befaßt sich Nicole, Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 226 ff. Er veröffentlicht den P. Genf 102, einen solchen Besehl, von dem Strategen an die πρεσβύτεροι, ἀργέφοδοι und die anderen δημόσιοι τῆς χώμης gerichtet. Unten auf diesem Papyrus ist ein Siegel mit der Umschrift o στοατογός σὲ καλεί, einer Umschrift, die nicht recht zu dem Inhait des Papyrns paßt. In zahlreichen gleichartigen Urkunden, in denen weder Datnm noch Absender angegeben ist, wird man nnu nach dem Genfer Papyrus den Strategen als Absender annehmen, sein anfzedrucktes Siegel wird verloren gegangen sein. Unter Gordian haben anch ein Prytan und zwei Eirenarchen solchen Vorladnngsbefehl erlassen (P. Oxyrh. I 80); der oben erwähnte P. Lond. 379 enthält einen ähnlichen Befehl an die αργέφοδοι uud πρεσβύτεροι von Herakieia: μή παοενογλίτε ακισοι (άκαιοί Kenvon, nicht vielmehr 'Ακιάρι ?), untersiegelt mit einem Siegel, das einen Berittenen und einen ein Pferd am Zügel haltenden Mann darstellt; nach Nicole ist das Siegel das eines Offiziers, also eines Angehörigen des Militars.

# III. Chronologische und historische Untersuchungen.

Eine Reihe von Arbeiten beschäftigt sich mit der Chronologie der Prasfecti and Angustales Ägyptens. Nach den Ber. II 8. 2901. angeführten Untersachungen und nach einer Zasammenstellung von Mine, A history of Egypt under Roman rule (1839) 8. 175-182, hat Meyer von aceum in selnem Heer wesen, Ezkurs 18. 145-47, eine Liste der ihm bekannten Präfekten v. J. 30 v. bis 283 n. Chr. gegeben. Hier sette te run auch den früher viel mustritenen L. Volnsins Maeclause v. 159/161

٦Ē

an. In einem Nachtrag S. 229 hat er noch die Ergebnisse des 2. Bandes der Oxyrhynchos Papyri und von dem Aufsatz von Stein. Jahresh. d. östr. Inst. 1899,1) berücksichtigt, der gegenüber Meyer nichts Neues bringt, außer daß Claudins Firmus 272/3 zu streichen ist. Die Listen wurden dann weiter erganzt und berichtigt durch Stein in den Jahresh. d. östr. Inst. 1900. Hier zeigt Stein, der λαμπρότατος als das alleinige Prädikat für Männer senatorischen Ranges anerkennt, abgesehen von unbedentenderen Dingen - seine Bemerkung über Simmius-Similis erledigt sich durch den nnten angeführten Aufsatz von Wilcken -. daß-P. Oxyrh. I 62 Recto, in dem der Präfekt Domitins Honoratus genannt wird, in d. J. 222 oder 226 gehört, daß der P. Oxyrh, I 35 genannte Präfekt vom J. 223 M. Aedinius Julianus ist, daß aus C. P. R. I 20 Anrelius Appins Sabinns für 250 n. Chr. der Liste hinznzufügen sei. und weist auf den Präfekten L. Lusius Geta hin, den Ricci, Rev. arch, 1899 S. 428 ff., aus einer Inschrift (vgl. Tac. Ann. 12, 42) nachgewiesen hatte. Jouguet, Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. 1900 S. 211 ff., zeigt, daß Meyer, Hermes 33 (1898) S. 267; 32 (1897) S. 234 (vgi. Dessau, Prosopogr. Imp. Rom. II S. 374 Nr. 411) mit Unrecht L. Mevius Honoratus ais Prafekt d. J. 230-32 ansetzt, Eine genane Untersuchung der benutzten Texte ergebe, 1. daß Mevius Honoratianus, der Präfekt im 11, Jahre des Severus Alexander (231/2) gewesen sei, dessen Namen man auch P. Paris, 69 mit Wilcken herstellen misse, nichts mit L. Mevins Honoratus gemein habe, 2. daß L. Mevins Honoratus nirgends erwähnt sei. Der Präfekt B. G. U. II 378. der unbekannt geblieben sei,2) und der Praesectns praetorii Honoratus C. I. L. III 12 052 sei vielleicht Domitius Honoratus, praef, Aeg, unter Gordian. 3) Grenfell und Hunt stellten zu P. Amh. II 64 fest, daß auf C. Vibius Maximus, der mindestens von 103-107 Prafekt war, sofort C. Sulpicius Similis folgte und daß der von Meyer und anderen 105 angesetzte Minucius Italus zwischen Pompejus Planta und C. Vibins Maximus die Präfektur bekieidete. Dioskuros 105/6 muß gestrichen werden. Im Anschluß au seine Interpretation von B.G. U. I 140 (vgl. oben S. 151) und unter Heranziehung von P. Amh. II 64 und eines unpublizierten Heidelberger Papyrus Nr. 107 zeigt Wilcken, Hermes 37 (1902) S. 84 ff., daß der Präfekt der Jahre c. 107-109 nicht, wie Meyer anf Grand der ursprünglichen Lesung Wilckens (B. G. U. I 140) wollte, C. Suipicins Simius - im Pap. ist vieimehr (Q.) Rammius (Martialis) ge-

Ygl. auch Stein, Das Todesjahr des Gardepräfekten Perennius, Hermes 34 (1899) S. 528-530.

<sup>2)</sup> Es ist vielmehr L. Valerius Procuius, vgi. Stein, Jahresh. 1899, und Meyer, Heerwesen I. c.

<sup>3)</sup> Vgl dagegen Stein, Jahresh. 1900.

nannt -, sondern C. Snlpicins Simills heißt. Zu gleicher Zeit erschlenen noch eine Reihe anderer Arbeiten. S. de Ricci, Rev. arch. 1900 S. 333. stellte P. Oxyrh. I 35, 11 den Namen des Präfekten [A]iδινίου Ίουλιανοῦ fest (vgl. oben); über die PräsektenÄgyptens während der Versolgung Diokletians handelte C. Schmidt, Texte und Untersnch. N. F. V, 1901, Heft 4b (Clodins Culcianns ist für 303 n. Chr., Hierokles für 308 bezeugt); nach einem kurzen Nachtrag von Offord in den Proceed, of the Soc. of bibl. arch. 1900 S. 372 ff. zu Milnes and Bottis 1) Zusammenstellnngen gab S. de Ricci gleichfalls in den Proceedings 1900 S. 374 ff. unter Anführung der inschriftlichen, literarischen und aus Papyri stammenden Belegstellen eine nene Liste der Präfekten bis etwa in die Mitte des 3. Jahrh.s. Diese Liste wiederholte und vervollständigte er in den Proceedings 1902 S. 56 ff., 97 ff. anf Grand von Mitteilungen Meyers and Steins and von nenen Inschriften and Papyrl. Zugleich setzte er sie über Diokletian hinans fort bis Theodorus 639. diesen letzten Teil als Ergänzung der Liste der Angustales bei Milne l. c. Dazu ist welter zu vergleichen Ricci, Bnll. papyr. II S. 420 f., Meyer, Klio I S. 477 f. (Liste d. Präfekten ans d. Zeit des Commodns), Grenfell and Hunt, die P. Oxyrh. III S. 290 elnige Bedenken in betreff der Zelt des T. Fnrins Victorinus geltend machen, der von Meyer, Klio I S. 478, Héron de Villefosse, Bull. de la soc. d. antiq. 1901 S. 228 ff., and Ricci, Proceedings 1902, nach Sempronius Liberalis angesetzt war: vgl. auch über Avidius Heliodorus and Valerins Eudaimon Grenfell and Hunt ebenda S. 175 f. Ein Flavius Askleplades Eutychios, ὁ λαμπρότατος ήγεμών, wird in der Leipziger Urknnde bei Mitteis, Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 265 v. J. 391, der bis dahin unbekannte Präfekt Aurellus Basileus bel Vitelli, Pap. Fior. 4, 5 (v. J. 245) genannt. Bei Reinach, Pap. grecs et démot. Nr. 51, findet sich ein Präfekt Anrelins Proculinus, als διασημότατος bezeichnet, also dem 4., nicht wie Reinach will, dem 3. Jahrh, angehörig (Vitelli), mehrmals erwähnt. Schwartz, Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1904 S. 345-53, gibt nach den von Riccl nicht benntzten xspalang der Osterbriefe des Athanasins von 328-373 die Liste der Konsnin und der ήγεμόνες resp. επαργοι Agyptens, and Mair, Berl. phil. Woch, 1905 Sp. 1134 ff., fügt ans dem Martyrologinm romannm zum 13. Sept. die beiden Präfekten Philippus und Terentius hinzu, deren Amtszeit er zwischen 264-269 ansetzt.

Zn der Liste der Praefecti Angustales von Ricci lat weiter heranzuziehen Bauer, Wiener Stud. 24 (1902) S. 347 ff., der ans einem

<sup>1)</sup> Im Catalogue des monuments exposés au Musée gréco-romain d'Alexandrie (1901) S. XVIII-XXIV.

Grazer Papyrus des 5. Jahrh.s1) die Augustaies der Jahre 385-390 und 392 mitteilt: Ensebins, Paulinus, Erythrins - nach dem Leipz. Pap. Inv. Nr. 5 (vgl. oben S. 46) mit vollem Namen Flavius Uipius Erythrins -, Alexander und für 389, 390 und 392 Euagrins.

Nachdem hier und da die Namen einzelner Präfekten der Thebais aus den Papyri bekannt geworden waren and Schwartz in den Nachr. d. Gött, Ges. d. Wiss, 1904 S. 355 f. die ihm bekannten zusammengestelit hatte.2) hat Mittels, Mélanges Nicole (1905) S. 367 ff., alles, was er über die Statthalter der Thebais ernieren konnte, mitgeteilt. Er weist auf die Schwierigkeit hin, sie mit Sicherheit von den Statthaltern ganz Ägyptens zu sondern. Der Titel διασημότατος wird meist ant die Teilpräfektnr zu beziehen sein, λαμπρότατος aber wird ebensogut vom Gesamtstatthalter wie vom Teilstatthalter gebrancht, und zwar scheint diese Bezeichnung etwa seit 380 offizieli geworden zu sein, wie man ans der Notit. Dignit. Orient. c. 44 nnd einigen Leipziger Papyri (Inv. Nr. 65 n. Nr. 1) schließen kann. Anch die Ausdrücke ήγεμών und επαρχος sind nicht immer entscheidend, wenn anch in dieser Zeit der Praefectus Aegypti wohl stets Emapyoc genannt sein wird. Anch die Amtsdaner und Amtszeit läßt sich wegen der Beschaffenheit der Urknnden vieifach nicht feststeilen,

Anknüpfend an die Liste der inridici Alexandreae, die Jouguet, Arch, f. Pap. 1 (1900) S. 304 Anm. 2 (vgl. oben S. 84 f.), zusammengestellt hatte, gibt Stein, der schon in den Jahresh, d. östr. Inst. 1899 S. 107 ff. die Zeit des Clandins Neckydes und Calparnianns bestimmt hatte, die Liste von nenem nnter Hinznfügung von Einzelheiten nnd voilständiger Anführung der Literatur im Arch. f. Pap. 1 (1901) S. 445 ff. Das Amt findet sich vor Tiberins nicht erwähnt; über die Stelinne des Amtes in der ritterlichen Karriere iaßt sich anch nicht viei sagen; da jedoch der iuridicus Alexandreae zweimal als stellvertretender Präfekt erscheint, da ferner ein inridiens Prokurator von Asien, ein anderer Präfekt von Mesopotamien wird, so möchte ich glanben, daß er neben dem Präfekten als der höchste Beamte gegoiten hat. Das Prädikat, das er in den Urknnden erhält, ist κράτιστος, Flavins Gennadins im 4. Jahrh. wird vir perfectissimns genannt. Von S. de Ricci, Bnil. papyrol, II S. 421 Anm. 1, wird ans dem P.

<sup>1)</sup> Jetzt herausgegeben von A. Baner und J. Strzygewski, Eine alexandrinische Weltchronik. Text und Miniaturen eines griechischen Papyrus der Sammlung W. Goleniščev. Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. in Wien, Phil-hist Kl. Bd. LI. Gerolds Sohn 1905.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 347 Anm. 2 sagt Schwartz, daß Wilckens Vorschlag (Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 261), P. Oxyrh, I 67 ἐπάρχω τζε [θεβείδος] - statt [Αιτύπτου] - Φ[λαυίωι] 'Αντωνίωι θεοδώρωι zu lesen, widerlegt sei.

Cattaoui Verso Julius Maximianus, aus C. J. Pel. 1600 Gaius Cornelius Pulcher, Alturtou xai 'Alagavõpsiag διακιοδότης binaugeflügt. Eine weltere Modifikation der Liste findet man bei Meyer, Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 104.

Eine Liste der δουκγική gibt Meyer in seinem Heerwesen 5, 54 Anm. 191 und vervollständigt sie in der Festschr. f. Hirschfeld S. 131 Anm. 1, der δεδλογα bis Severns Festschr. S. 162 f. mit einem Nachtrag, Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 87 Anm. 1, der δργικρίκ τον Πեα/rian bis Commodas Festschr. S. 159, worz jedoch zu rergieichen ist Otto, Priester nnd Tempel S. 179 ff., der mit Wilcken n. a. den δργικρίκ λλικονδριάκ και λιθμένου πάτης mit dem δους λόγος identifiziert und daher beide λauter in einer Liste zusammenfaßt. 1)

Smyly, Hermathena 11 (1900) S. 81 ff., nuterancht die Frage nach dem Datum des festen altexandrisiesben Jahres, das von den einen in d. J. 30 v. Chr. gelegt wurde, so daß das erste Schaltjahr 26 war, von andern in d. J. 26, so daß 22 das erste Schaltjahr 28 ans. P. Ozynh. 1 45, 17 der Inschr. bei Wilchen, Ostrikah S. 793 f., P. Lond. 130, 37 (Kemyon, Cat. I S. 132), P. Par. 19, 7; 194s; 3 = P. Lond. 110, 2 (Kenyon, Cat. I S. 130) seigst sich ihm, daß der erste Schalttag am Ende d. J. 22 eingelegt war, daß also 26 der feste Kalender eingeführt wurde. Stellen des Prolemian und Theon bestätigen dies. Danach ist das Datum der P. Ozyrh. II 235, 5 erwähnten Geburt entweder der 29. Sept. 16 oder der 28. Sept. 16 oder 17 oder 18 n. Chr.

Krall, Festschr. f. Hirschfeld (1903) S. 113 ff., ancht im Anchlüß an Strack (vgl. Ber. Ill. S. 299) and Grund nener Doppeldaten, die inzwischen bekannt geworden sind, die Frage nach dem makedonischen Kalender einer Lösung näbernabringen. Er zeigt, daß das Regierungsjahr mit dem Kalenderjahr rassammenfüll (vom 1. Thoth an grechnet), dagegen nicht, wie es scheint, das Funktionsjahr der Priesterschaften, das möglicherweise von Mesore bis Mesore lief. Dann kann er aber auch weiter nichtis feststellen, als daß eine Gleichsetzung der makedonischen Daten mit den ägsptischen Pholmeter schon veruncht bat, daß aber bald wieder eine Trennung eintrat, bis nuter Energeten II. oder im Anfang der Regierung Soters III. das makedonischen batum definitiv dem ägsptisches gleichgesetzt wurde. 9 Ähnlich habe Euergetes I. schon vernacht, das agsptische Waneldpihr zu besteitige, jedoch sei es erst Angustus gelungen, dies zur Geltung zu bringen. Ein Nebeneinanderbesthen von 9 makedonischen und 2 Egyptischen Jähren.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 118 und 134 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. die gleichen Ausführungen von Hiller v. Gärtringen, Festschr. f. Hirschfeid S. 94—96, anläßlich einer dort publizierten Inschrift aus Thera.

was Strack angenommen hatte, hält Krall, wenn er auch nicht den Bewels dafür erbringen kann, für gauz unwahrschelnlich.

Daß nach Foucarts Untersuchungen in der Königl. Kanzlel vor em 27. Jahre des Philadelphus nur nach dem makedonischen Kalender datiert und erst unter Euergetes I. die Doppeldatierung nach dem makedonischen und ägyptlischen Kalender ellegeführt wurde, habe ich schon ohen S. 80 erwähnt.

Die P. Magd. 35 (vgl. oben S. 86 f.) sich findende Datierung ε (έτους) ώς αί πρόσοδοι (vgl. Petrie Pap. III Nr. LVIII (c) (d) (έτους) τα, ώς δ' αί πρόσοδοι (Ετους) ιβ) deutet Th. Reinach, Mél. Nicole (1905) S. 456, so. daß bel der Rechnung uach Königsjahren auch wenige Monate des letzten Jahres der Regierung eines Herrschers als ein vollständiges Jahr gerechnet worden, während die Regierung des neuen Herrschers offiziell erst am 1. Thoth anfing, daß aber bei der Rechnung nach Finanziahren das beiden Königen gemeinsame Jahr dem 2. König, dem die Steueru zufielen, zagerechnet wurde. Daher anch die Datierung P. Reinach 11 tv ro vo (Erzi) & xal a- d, i, 24. J. des Energetes II. = 1. J. des Soter. Abnlich hatte das schon Smyly in seiner Anzelge von Kenvons Palaeography, Hermathena 10 (1899) S. 432 f., erklärt, nur daß er das Königsiahr nicht vom 1. Toth-1. Thoth, sondern vom wirklichen Tage des Regierungsantritts bis zu dessen Wiederkehr rechnete. Dann stimmten die beiden Rechnungen nur für den Zeitraum nicht zusammen, der zwischen dem 1. Thoth und der Wiederkehr des Tages des Regierungsantrittes lag. Aber die Königsjahre sind selbständig vom 1. Thoth an gerechnet.

Wessely, Wien. Studien 24 (1902) S. 391 ff., weist am den Prozellarknohen Papyr. script; grace. specien. isagog. nach, daß das 1. Jahr des Theries (— dem 44. Kratesijahr des Augustan) entgegen der späteren Praxis vom 1. Toth 14—1. Thoth 15 gerechnet wurde, so daß also die Tage seiner Regierung vom 19.—28. Aug. 14 außer Betracht gelassen wurden. Zum gleichen Essultat waren vorher im Gegensatz zu Willcken, Ostraka 1 S. 789, außer auderen auch Kenyon, Cat. II S. 149, gekommen (ebenso jetzt anch Wilcken, Pap. Urk., Arch. f. Pap. 1 (1899) S. 153).

Vitelli, Studi Ital. 12 (1904) S. 228, erwähnt, daß in einem Fragment einer Eingabe betr. die iŋβzöxi eines Grundstückes ans dem 7. J. Domitians sich von 2. Hand hinzagefügt findet: μηνό() Σωτηρίου Ιθαύνα, 3.0, daß also danach der Soterios dem Payni gleichzusetten ist (a. Wilcken, Ostraka I S. 810). Das wußte man jedoch schon durch P. Lond. 141 (Kenyon, Cat. II S. 181).

Einige Aufsätze betreffeu die Chronologie der Diokletianischen Zeit, speziell die Ausetzung des sich hänfiger in den Papyri findenden 6. resp. 2. Konsnlats der beiden Licinius, Vater und Sohn, eines Konsnlats, das in den Fasten nicht erwähnt wird und daher als Gegenkonsulat ans der Konfliktszeit zu den von Konstantin ernannten Konsnln anzusehen ist. Nach diesem Konsulat ist z. B. der Papyrus C. P. R. I 10 datiert, der aus der 11. Indiktion, d. h. aus der Zeit zwischen Mai/Jnni 322 und Mai/Juni 323 stammt, wonach also jenes Konsulat 322 oder 323 anzusetzen ist. Ferner sind P. Oxyrh. I 42 und 60 nach dem Postkonsulate jenes Konsulats datiert: μετά την ύπατείαν Λικιννίου τὸ ζ καὶ Λικιννίου - τὸ β aber mit dem Znsatz τοῖς ἀποδειχθησομένοις ὑπάτοις τὸ γ. Anßerdem wurde für diese Untersuchungen noch P. Genf 10 herangezogen (vgl. Ber. II S. 291), jedoch mit Unrecht, da der Papyrus, wie Wilcken. Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 382 ff., anf Grand neuer Lesungen der Konsulnamen and Kaiserjahre 1) feststellt, in d. J. 316, nicht 323 fällt. An der Debatte betelligten sich Mommsen, Hermes 32 (1897) S. 545 ff. (vgl. Ber. II S. 291), Seeck, Hermes 36 (1901) S. 28 ff., worauf Mommsen, ebenda S. 604 f., sodann wieder Seeck, ebenda 37 S. 155 f., und Mommsen, S. 156 f., das Wort ergriffen, weiter sodann anch Schwartz, Zur Gesch. d. Athanasius S. 540 ff., Collinet und Jouguet, Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 341-43, and Wilcken I. c. Seeck setzt den Krieg des Licinins und Konstantln in d. J. 324, jenes Konsnlat in d. J. 322, in den beiden Pankten stimmen ihm Collinet and Jouguet, im zweiten anch Schwartz bei, das 3. konsulatiose Jahr nach jenem Konsnlat - so faßt Seeck die Worte auf - in d. J. 325, während Collinet und Jouguet und anch Schwartz das Datum dahin denten, daß schon znm 3. Male die Ernennung der Konsnln nicht rechtzeitig erfolgt wäre uud die Namen der Konsuln infolgedessen mehr oder weniger lange unbekannt gewesen wären, und zwar in den Jahren 321, 322, 323, Mommsen setzt den Krieg, ebenso auch, wie mir scheint, mit überzengenden Gründen Schwartz in d. J. 323, das Gegenkonsnlat setzt Mommsen in d. J. 323 und die Worte τοῖς ἀποδειγθησομένοις ὑπάτοις τὸ γ bezieht er auf das Jahr 324, in dem die beiden Prinzen Crispns und Konstantin tatsächlich beide zum 3. Male das Konsulat bekleideten. Diese Ansfassing des τὸ γ als Iterationsziffer ist jedoch sicher falsch, wie inzwischen von Jongnet publizierte neue Papyri aus Kairo zelgen, 1) die Ansetzung des Gegenkonsulates und des Krieges auf 323 scheint aber trotzdem richtig zu sein, wie ich neuerdings zu zeigen versuchte.2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Z. 20 Κακτνίου Σοβκίνου ακί Οθεττίου "Peoptreon, d. i. 316, und Z. 12 sind die Worte δεκάτου κεί δγίδου nicht dus 18. Jahr, sondera das 10. Jahr des Konstantin und das S. des Licinius. Konstantins 1. Jahr fängt also am 1. Thoth 306, des Licinius erstes Jahr am 1. Thoth 305 an.

Vgl. C. R. de l'Acad. des Inscr. 1906 S. 231 ff.
 Vgl. Arch. f. Pap. 4 (1907) S. 156 ff.

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXL (1906. III.) 11

Mehrere geschichtliche und chronologische Pankte der Ptolemäerzeit1) stellt Meyer, Kiio 2 (1902) S. 477 ff., ans Papyri fest, Ans B. G. U. III 993 v. 9. Jan. 127 ergibt sich ihm, daß die Vertreibung Energetes II. ans Alexandrien nicht Phantasie des Justinus ist, wie Grenfeli-Hnnt, P. Tebt. S. 554, annehmen möchten. 1) P. Tebt. 5. 1 ff.: 43. 1 ff. in Verbindung mit demotischen Papyri (ebenda S. 32, 4 zitiert) bringen die Frage nach dem Tode Kleopatras II. einer Lösung näher (vgl. Strack, Dynastie d. Ptol, S. 200). P. Grenf. II 32, zusammengestellt mit P. Tebt. 106, und B. G. U. III 998 zeigen, daß der Zeitpunkt der Ermordnug Kleopatras III. und der Heirat Ptoiemans XI. mit Berenike zwischen den 16. Sept. nnd 31. Okt. 101 fällt. Endlich. die Bezeichnung Ptoiemaus XIII. in B. G. U. III 1002 v. 24. Juni 55 als πρεσβύτερος Πτολεμαΐος Νέος Διόνυσος Φιλοπάτωρ Φιλάδελφος wird illustriert durch eine Inschrift im Bull, de la société arch, d'Alexandrie 4 (1902) S. 96 Nr. LXIII v. 31, Mai 52,

Die griechischen Titel im Ptolemäerreich behandelt Strack im Rhein. Mns. 55 (1900) S. 161 ff. 3) Während es im 3. Jahrh. v. Chr. nnr einfache Titel wie στρατηγός, ολχονόμος nsw. gab, erscheinen im 2. Jahrh., wie zuerst Mahaffy ans den Papyri n. a. erkannt hatte, und zwar in den 80 er Jahren die Titel συγγενής, τῶν πρώτων φίλων und τῶν φίλων, τῶν ἀργισωματοφυλάχων (dieser dem früheren Amt des ἀργισωματοφύλαξ, des Kommandenrs der σωματοφύλακες, entnommen) und der διάδογοι. Sie bezeichnen Rangklassen, die durch einmaligen Königi. Befehl geschaffen worden sind. Der συγγενής wird vom König mit άδελφός angeredet, als Titel findet sich ἀδελφή anch bei Königinnen. Gegen Ende des 2. Jahrh.s wird, wie es scheint, die Klasse τῶν δμοτίμων τοῖς συγγενέστ» eingeführt. Strack meint, die Titel seien ans dem Selenkidenreich entlehnt. Die Papyri, die uns die Beförderung von der einen Rangklasse zur andern erkennen lassen, bestätigen die Anfstellungen Peyrons im

<sup>1)</sup> Ich verweise hier anch auf die zusammenfassende Darstellung von A. Bouché-Leclercq, Histoire des Lagides. T. 1er 1903, T. 2e 1904. Paris.

<sup>2)</sup> Einen Beitrag zu der Politik Euergetes II, liefert auch Lumbroso. Lettere. XI, Arch. f. Pap. 3 (1905) S. 350 f. Nach ihm sind die Worte Justins 38, 8: Solns igitur in tanta urbe cum suis (militibus) relictus Ptolemaeus (sc. Euergetes II.), cum regem se non hominum, sed vacuarum aedium videret, edicto peregrinos sollicitat, dahin anfzufassen, daß Energetes II. nicht den Ägyptern, wie man bis dahin annahm, sondern nicht-alexandrinischen Hellenen die πολιτεία 'Αλεξανδρέων schenkte, eine Auffassung, mit der Jos. c. Apion. II, 6 übereinstimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die gleichen Fragen werden anch behandelt bei E. Breccia, Il diritto dinastico nelle monarchie dei successori d'Alessandro Magno, Studi di stor. ant. 4 (1903), 167 S.

Kommentar zum Hermiasprozaß (vgl. Ber. I S. 168 f.) und Lambrosos in selnen Recherches Chap. X: συγγενέρ, τῶν ψωστίμων τοῦς συγγενέρα, τῶν ἀργεσωματορολέχων, τῶν πρώτων φιλων, τῶν φιλων und τῶν διαδέγων. Μαια führt immer uur einen Titel, keiner von ihnen umfallt eine amtiche Funktion, sie slad immer uur persöilich und nicht erbühet, sie werden an Griechen und Ägypter verliehen, auch unter manchem griechischen Namen wird sich ein Ägypter verbergen.) Da Lockmittel der Titel, mit dem man der Eitelkeit der Menschen schmeichelte, wurde bald verbraucht. Jeder wollte gielch συγγενής werden, und darit verlor die ganze Sache schließlich ihran Vert. S. 182–19 destilt verlor die ganze Sache schließlich ihran Vert. S. 182–19 destilt Strack nach diesen allgemeinen Bemerkungen die ihm ans Inschriften und Payyri bekannten Titel trassmmen.

Dessau, Rev. de philol. 25 (1901) S. 285 ff., setzte dem Erfald bert das anram coronarium (P. Fay, tows 20), den die Heranageber auf Grund scharfsinalger Kombinationen dem Alexander Severus ungewiesen hatten, in die Zeit des Julian. Der Schrift nach gehört der Papyrus in das 3.—4. Jahrh. Nach den Script. Hist. Aug. (vit. Alex. c. 32) hat Alexander Severus das aarum coronarium nar der Stadt Som erlassen, während Z. 11 des Papyrus von dem Erfals für das ganze Rich redet. Einen selcheu Erfall obne jede lokale Einschräung bezengt aber Aum. Marc. 25, 4, 15 ffür Julian, zu dessen Ausdrucksweise auch die Sprache des Papyrus vortrefflich paßt. Der Erfalß für Ägspren wörde demannach vom 24. Juni 362 sein.

# Kulturgeschichtliches. Das Privatleben der Ägypter.

In dem Handboch der Königl. Museen zu Berlin von Erman und Krebs, Aus den Papprns der Königl. Museen (1899), gibt Krebs im 3. Abschnitt S. 113—238 usch wenigen Worten über die Schrift der Pappri (vgl. dazn auch die Tafeln XI—XVIII mit Päksimlle) deutsche Übersetzungen von einer sehr großez Zahl von Pappri der Sammlang B. G. U., z. T. mit knrzen einleitenden Bemerkangen und Noten. Die Pappri sind so ausgewählt, daß möglichst jede Gattung durch ein oder mehrere Beispiele vertreten ist. Unter I stehen Übersetzungen von geschäftlichen Schriftsticken, von denen nar wenige aus der ptolemäischen und byzantnisch-arahischen, die große Masse aus der römischen Zeit stammt. Unter der Faksimiles hefindet sich der lat.

<sup>&#</sup>x27;) Meyers Behauptung (vgl. Heerwesen S. 78), daß man unter Euergetes II. den griechischen Namen vielfach verleugnete und einen ägspytischen annahm (vgl. auch Reinach, Pap. grees et dém. S. 24), hält Strack für falsch.

Pap. B. G. U. III 696 und der libellns libellatici I 287.1) Der II. Teil enthält Literarisches, und im Anhang S. 236 ff. stehen einige lateinische Texte.

Die Bedentung der Papyrnsnrkunden für die verschiedenen Zweige der Altertnmswisseuschaft entwickeln anch nater Anführung von Proben Busche in einem Anfsatz in den Grenzboten 61, 1 (1902) S. 144 ff. and S. Reinach, Rev. arch. IV. Série, 4 (1904) S. 403 ff., in einer Vorlesnng vor den fünf Akademien, in der er sich namentlich anf die wichtigeren literarischen Entdeckungen und Funde der Engländer bezieht.

In seiner Arbeit über Karanis und Soknopaiu Nesos in den Deukschr. d. Wiener Akad. 47 (1902) will Wessely an der Hand der Papyri, die ans jenen Orten erhalten sind, einen Beitrag zur allgemeinen Kultnr- und Wirtschaftsgeschichte Ägyptens geben. Ans den Papyri lernen wir Leben und Treiben, Frend nod Leld sowohl der einzelnen Bewohner wie auch ganzer Schichten der Bevölkerung kennen; das Bild der einzelnen Ortschaften, so denkt Wessely, wird sich allmählich zu einem Gesamtbild der ganzen Landschaft und ihrer kultnrellen, wirtschaftlichen und politischen Entwickelnng vervollständigen. Im 1. Teil seiner Arbeit stellt er - im einzelnen läßt sich wegen der Fülle des Materials nicht darüber berichten - fest, was wir über die Lage der Ortschaften, über die in ihrem Gebiete liegenden und in den Papyri vorkommenden Lokalitäten wissen - vgl. die Quittungen über geleistete Kanal- und Dammarbeiten, in denen viele Ortsbezeichnungen vorkommen S. 8-10 -, er bespricht weiter die Verbindungen, die die beiden Ortschaften mit benachbarten Dörfern anch in administrativer Beziehnng haben, die Art des bebanten Landes, Viehzncht, Fischfang, Hansrat, Kleidnng, Schmncksachen, Wagen, Schiffe und Kähne, auch die Preisangaben und was damit zusammenhängt. Weiter wendet er sich den Bewohnern selbst zn, ihrer Namensgebung, ihrem Alter, Besitz, Beruf und ihren Erwerbsverhältnissen, den verschiedenen Klassen der Bevölkerung, soweit sich das alles ans den Urknnden, besonders den άπογραφαί erschließen läßt. Über den Binnenhandel. Export und Import, geben vor allem die zahlreichen Zollquittungen Aufschinß (vgl. die Znsammenstellnng S. 36-40 und die Arbeiten von Jongnet, Preisigke. Rostowzew oben S. 142 ff.). Weiter berichten die Papyri über Ortsfremde, über Veteranen nnd aktive Militärs nnd über die in den Dörfern wohnenden Römer, sodann über Geldgeschäfte aller Art. Banken, Assoziationsgeschäfte, Pachtnngen und das Einkommen der Leute. Besonders ansführlich behandelt Wesselv alles, was mit der Priesterschaft und dem Gottesdienst zusammenhängt: Tempelinventare, Feste, Opfer,

<sup>1)</sup> Vgl oben S. 108 Anm. 2

Umzüge, Stand, Besitz, kanfmännische Geschäfte der Priester, Elinahmen und Anagaben der Tempel, Festkalender n. a. (vgl. besonders P. Erzh. Rainer Nr. 8 und 171). ') Den Schlaß dieses 1. Teiles bilden die Papyri, die nas die persönlichen und privaten Besiehungen der Bewohner zenlander zeigen. 2. B. die Streitsacht der Ärzyber illustrieren, und die in beiden Dörfern gefundenen literarischen Texte. Der 2. Teil (S. 81—165) nurfaßt ein ansführliches Personenverzeichnis, alphabetisch geordnet nuter Anführung der Belege. Benutzt hat W. dazu alle großen Papyrussammlungen, sowelt sie bis 1900 veröffentlicht waren, ans der Sammlang P. Erzh. Rainer zitiert er auch viele unpublikerte Stücke, größere Partien besonders ans den Oben genannten Nr. 8 und 171. In einem Ahnang fügt er das Material ass P. Amb. II. Reitzenstein, Zwei religionsgesch. Fragen, und B. G. U. III Heft 5—8 hinzu. Die Nachträge zu dieses Urkanden im Arch. f. Pap. und Wilckens Ostraks alnd nicht mehr berücksichigt; worder.

Anzeigen: Berl. phil. Woch. 1904 Sp. 1053-66 v. P. M. Meyer; vgl. Wilcken, Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 471 f.

Eine ähnliche Studie Wesselys ist die über die Stadt Arsinoe. S. B. d. Wien, Akad. 145 (1902). In ihr nahm er die Arbeiten Schweinfurths and Wilckens (vgl. Ber. II S. 257 f.) wieder anf and gab anf Grund des jetzt viel reichlicheren Materials gleichfalls unter Heranziehung von vielen noch unpublizierten Papyri der Sammlung Erzh, Rainer ein Bild der Hanptstadt des Fayûm. Er behandelt znerst dle einzelnen Straßen. Unter ihnen ist diejenige, über die wir am vollständigsten orientiert sind, die άμφοδος 'Απολλωνίου παρεμβολή. Über ihre Bewohner klären ans nach allen Richtungen die Akten des Amphodarchen Herakleides vom 5. Jahr des Vespasian anf (vgl. oben S. 61 f.). Es zeigt sich dabel, daß die hellenistischen Namen mehr noch bel Männern als bei Franen die ägyptischen überwiegen und daß römlsche and semitische nar vereinzelt in der Metropole des Ganes auftreten. -Aus einer alphabetisch geordneten Zusammenstellung der Straßen und Plätze ergibt sich, daß in der byzantinischen Zelt eine Umnennung vorhandener Straßen der heidnischen Zelt stattgefinden hat: 27 Namen. davon 16 christliche, erscheinen nur in der byzantinischen, 49, darnnter 12, die mit heidnischen Kulten zusammenhängen, sind anf die römische Zeit beschränkt. Es folgt dann eine Liste der öffentlichen Gebände und Knitstätten, der Kirchen und Klöster, wobei sich viele Analoga zn

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Aus P. Erzh. Rainer 171, einem Festkalender, ergibt sich als Datum der Gründung des Peribolos von Soknopain Nesos der 2. Phamenoth d. i. der 26. Febr., nach der Inschrift Arch. f Pap. 2 S. 429 f. Nr. 3 Bilschlich der 20. Phamenoth d. i. der 16. März d. J. 24, vgl. Wessely, Stud. s. Pal. u. Pap. IV (1905) S. 57.

Alexandria aufweisen lassen, eine Liste der Gewerbetreibenden, einiges über die Lage der Stadtonartiere und Straßen; weiter werden die Tore. Vorstädte, die Preise, Zinsen, Beschaffenheit und Anlage der Häuser, die Namen der Stadt Κροχοδίλων πόλις του 'Αρσινοίτου νομού und später ή 'Αρσινοιτών πόλις') - davon ist zu scheiden das Dorf 'Αρπνόη - und die in den Papyri begegnenden Ämter der römischen und byzantinischen Zeit aufgezählt. Einige Richtigstellungen vgi. bei Wilcken, Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 472.

Einen Beitrag zur Geschichte der Preise in der Ptolemäerzeit liefert Paolina Saluzzi, Riv. di stor. ant. 6 (1901) S. 9 ff. Nach einer Zusammenstellung der verschiedenen in Betracht kommenden Maße registriert die Verfasserin die nns in den Urknuden überlieferten Preise, and zwar I, für Hänser, Banstellen, Frachtland, Pachtungen, II. für die Getreidearten, wobei fälschlicherweise στος = πυρός gesetzt. wird, für Wein, Bier, Öi und andere Nahrungsmittel nnd III. für gewebte Stoffe, Kleider und andere vereinzelt in den Papyri erwähnte Sachen. Allgemeine Gesichtspunkte über Preissteigerung und -minderung u. dgl. lassen sich anf Grund der immerhin nnr wenigen Daten nicht oder doch nur in beschränktem Maße finden. Eine kurze Inhaltsangabe findet man bei Wessely, Stnd. z. Pai. n. Pap. IV S. 132 f., Einwendungen und Korrekturen bei Wilcken, Arch. f. Pap. 2, S. 170. und P. M. Meyer, Berl. phil. Woch. 1903 Sp. 42-49; die Unsicherheit der gewonnenen Resnitate betonen dann aber besonders Grenfell und Hnnt, P. Tebt. I S. 584 Anm. 1.

Einige Artikel beschäftigen sich mit der Stellung der Arzte in Ägypten. Bloch, Aligem. medic. Central-Zeit. 1899 S. 555 f., 568 f., druckt B. G. U. II 647 nebst dentscher Übersetzung ab; das ist ein eidlicher Bericht des Dorfarztes von Karanis und zweier mpagiotapo: an den Strategen über den Befund eines durch Steinwürfe verletzten Mannes, Diese ärztliche Tätigkeit wird welter belenchtet durch Nachrichten im Talmnd, nach denen bei jedem Gerichtshans anch ein Gerichtsarzt angestellt war, was Bloch anf das ganze römische Reich, wenigstens auf die größeren Städte übertragen wissen will. In kleineren Dörfern wird der Dorfarzt zugleich als Gerichtsarzt fungiert haben. Von Arzten bandeln anßerdem noch P. Oxyrh. I 51. 52. 40 (nnd 39). Von ihnen hat Nr. 40 Bortolucci im Arch. ginridico 12 (1903) S. 141 ff. Anlaß zu weiteren Untersnchungen gegebeu. Das ist ein Anszng aus den Akten des Präfekten Valerins Endaimon, nach welchem ein ταριγευτής Ψάσνις Freiheit von Litnrgien verlangt, weil er als , laτρὸς ὑπάρχων τὸν

<sup>1)</sup> Nach P. Tebt. 92 aus dem Ende des 2. Jahrh.s v. Chr. ist damals Ptolemais Energetis die Hauptstadt des Gaues gewesen.

τέχνην" Leute behaudelt habe, freilich nach den Worten des Präfekten nnr schiecht. Gleichwohl sichert ihm dieser als einem ἐατρὸς δημοσιεύων έπὶ ταριγεία άλειτουργησία zu für den Fall der richtigen Beautwortung der Frage, was τ[ο κατα]τῆκον ware. Die Stellung der Arzte ist, wie B. hervorhebt, im Altertum eine geachtete, vielfach privilegierte gewesen, Antoninus hat, als er die ganze Materie der immunitates orduete, die Zahl der privilegierten Ärzte begrenzt (Dig. XXVII, 1, 6: 8 u. 2): der immunitas erfreuten sich nur die δημοπεύοντες. Nun wurden nach P. Oxyrh. I 40, P. Taur. I, 2, 22 und Diod. 1, 91, wie B, meint, die ταριγευταί zn deu l'arpoi gerechuet und genossen als solche, wenn sie δημοσιεύοντες waren, nach dem Edikt des Antoniuns alerτουργησία, gingen ihrer aber verlustig, wenn sie sich als unfähig und kenutnislos erwiesen. Diese etwas nasicheren Aufstellungen - es wird sich hier wohl nur um eineu Kurpfnscher handelu - hekämpfte \*R. Bozzoni, I medici ed il diritto romano. Napoli 1904, der glaubt, daß die ταριγευταί nicht zu den έπτροί zu rechnen seien1) und daß ihnen άλειτουργησία nach alter lokaler Üherliefernng zngestanden hahe, woranf Bortolucci seine Ansichten im Arch. giuridico Ser. III 3 (1905) S. 506 ff. zn verteidigen suchte.

Ührigens macht Lumbroso, Lettere. V. Arch. f. Pap. 3 (1904).

S. 163 f., darauf anfmerksam, daß in den P. Ozyrh. 51. 52. 475, in denen es sich am Griechen handelt, die Inspizierung von Leichen von den öffentlichen tropó, in 476, wo es sich um Ägypter handelt, von verpusarst vorgenommen wird, wie anch die Septuaginta, vo es sich um Einhalsamierung haudelt, das hehräische Wort für lexpó: durch verpusarzif wiedergibt. Anf évrapusarzi weist anch vielleicht Censor. de die nat. 17.

Foucart, Mé.l. Boissier (1903)8. 197 ff., publisiert und kommentiert von neuem P. Teht. 1 3 v. J. 112 v. Chr., zwei Schreiben wohl eines büberen Beanteu am Alexandrien — nach Grenfell-Hunt des 'Ερριζία-λ), des thir ve spocker war, nach Foucart des 'Ερριζία-λ), des Hypodioliekten (vgl. P. Grenf. II 23) —, eins an Horos, der in den J. 114—109 βozdioù; γραμαντώς war, und dein am Anklepiades (vgl. ĉin tūr vspockew). Das Schreiben an Anklepiades enthát Anweisungen für den bevorschenden Bennch des Fayüm durch den römischen Senator L. Memmins, anch den Herangechern wahrscheillich des im Seutaktonasit von Adramyttion unter den Prätoren rangierenden Memmins oder nach Foncart eines seiner Brüder-7). Die Reiss scheint zu Privatswecken

Auch mir scheinen P. Taur, I und Diod. das nicht zu heweisen.
 Über die Zelt des Senatskonsuits, nach Foncart nach 120, vgl. jedoch auch meinen Sermo graeens S. 22 f.

gemacht zu sein. Der Besneh und die Fütterung der beiligen Krokodile, besonders des Hanptgottes Petesnchos, und der Besnch des Labyrinths veranlassen Foncart zn genaneren Ausführungen über diese beiden Sehenswürdigkeiten. Z. 15 liest er τωι θεωι.

Eine Reihe anderer Publikationen vergegenwärtigt nus mehr das Privatleben mit all seinen intimeren Zügen:

v. Wilamewitz, Ans ägyptischen Gräbern, entwirft an der Hand der Fiinders Petrie Papyri ein anziehendes Bild des Lebens und Treibens der Bewohner Ägyptens im 3. Jahrh. v. Chr. Nach einigen Mitteilungen über das Format alter Bücher und Rollen wie über Stilisierung von Briefen führt er die verschledenartigsten öffentlichen und privaten Urkunden in Übersetznag an und stellt dnrcb geschickte Interpretation dieser kleinen Schriftstücke des alltäglichen Lebens die in ibnen begegnenden Personen in scharfen Umrissen vor naser geistiges Auge. Ein besonders packendes Bild entwirft er von dem Königl. Kreisbaumeister Kleon.

Auch in sein griechisches Lesehneb hat er einige Stücke der Korrespondenz des Kleon, Petrie Pap. II Nr. XI (1) [= III Nr. XLII H (1)] and Nr. XIII (19) [= III Nr. XLII H (5)], ferner einen Brief aus dem Serapenm P. Lond. 42 (Kenyon, Cat. I S. 92), sodann P. Oxyrh. I 111. 115. 116, eine Einladung zur Hochzeit, einen Kondolenz- und einen Geschäftsbrief, endlich P. Grenf. I 53, 1-12, den Brief einer Christin an ihren Gatten ans d. 4. Jahrh., anfgenommen.

Biass, Hermes 34 (1899) S. 312 ff., ediert noch einmal mit einigen Textverhessernngen den Brief des kleinen angezogenen Theon an seinen Vater (P. Oxyrb. I 119) und hespricht die vnigäre Orthographie und Grammatik, sowie den Inhalt des Schreibens (vgl. v. Wilamowitz, Gött. gel. Anz. 1898 S. 686, and weiter naten); Sudhaus, Rbein, Mns. 56 (1901) S. 309 f., erklärt P. Grenf II 84, das Scriptum eines Schuljnngen aus d. 5/6. Jahrb., nnd schlägt einige Verbesserungen vor (Z. 10 f. avilder eig [6] ev[opov; Z. 20 au = ayut). Cagnat, C. R. de l'Acad. des Inscr. 1901 S. 784 ff., belenchtet die Mannigfaltigkeit der in Agypten in nenerer Zeit gemachten Funde ailer Art (Porträts, Hansgerät nsw.) nnd gibt zahlreiche Proben von Papyri, die das soziale and das Familienleben trefflich illnstrieren: P. Oxyrb, II 281, B. G. U. I 22, zwei Kiagschriften, P. Fay. towns 119. 115. 111, Proben aus der Korrespondenz des L. Bellienos Gemellos, P. Oxyrh. I 119, den Tbeonbrief, B. G. U. II 423 and III 814, zwei hübsche Soldatenbriefe; ferner als Beispiele frenndschaftlichen Verkehrs zwischen Freunden und Bekannten P. Ozvrh. I 113. 116; dann die Einladungsbillette ebenda I 110. 111; das Schreiben üher das Engagement zweier Tänzerinnen, P.Grenf. II 67, and den Kondolenzbrief P. Oxyrb. I 115. Anch Waltzing. Musée Beige 6 (1902) S. 82 ff., übersetzt und kommentiert den Theonbrief und dazn vier Einladnngskarten, P. Oxyrh, I 111, 112, 110 nud B. G. U. I 333, ferner im Bulletin bibl. du Musée Beige 8 (1904) S. 5 f. P. Oxyrh. III 523. 524, zwei Einladnugen zu Festmählern, und Nr. 528, 532, zwei Privatbriefe, alle ans dem 2, Jahrh. n. Chr. Ebenso gibt Preisigke, Preuß. Jahrb. 108 (1902) S. 88 ff., uach einer allgemeinen Erörterung über Form des Papyrus, Datierungen, Adressen, Einleitnigs- und Schlußwendungen sowie Disposition der Briefe Proben und Übersetzungen von einer großen Anzahl von Privatbriefen, von deneu er die meisten aus B. G. U., einzelne den Fay. towns, Flinders Petrie Pap. and P. Oxyrh. I entnommen hat. In gleicher Weise druckt Breccia, Atene e Roma 5 (1902) S. 575 ff., viele Papvrl, besonders Privatbriefe, ab und zeigt, wie das Leben der Leute in allen seinen kleinen Zügen trefflich dnrch sie beleuchtet wird. Den Brief des Theon erklärt er etwas abweichend von Blaß und Waltzing 1. c.; P. Lond. 28 (Kenyon, Cat. I S. 43) ist das Schreiben, in dem elne Mntter ihrem Griechisch lernenden Sohne, der Lehrer werden will, ihre Freude über seineu Flelß ansdrückt (xai Tiet; epobia ele to Tipac); weiter finden wir P. Oxyrh. I 115, den schon erwähnten Kondoleuzbrief, II 292, elnen Empfehlungsbrief, P. Lond. 144 (Kenyon, Cat. II S. 253), einen Brief mit einer irouischen Anspielung auf den sich gut pflegenden Nomarchen, die schou erwähnten Einladuugskarten, zwei Verhaftsbefehle (P. Oxyrh. I 65. 64) uud endlich P. Oxyrh. I 91, eine Quittung über 400 Drachmen, die durch die Bank ausgezahlt sind für zweijährige Dieuste elner Skiaviu als Amme und Kinderwärterin.

Wessely, Arch. f. Stenogr. N. F. I (1905) S. 36 ff., publiziert uoch cimmal P. Oxyr. In V. 744 v. J. 155 u. Chr. nebat Ubersteung, einen Lehrvertrag, nach dem ein vorsehmer Oxyrhyachti seinen Sklaven bei einem Tacklygraphielshere nat 2 Jahre unter genaner Fessetzung der Bedingungen in die Lehre gibt. W. erinnert an P. Grent. II Sy. J. 189, cheu Lehrvertrag über Erlernung des Weberhandworks, macht weiter daranf aufmerksam, daß der Tachygraph selbst den Vertrag im Sinne des Oxyrhynchiten ausgearbeitet habe — daher die Verwenbeiting der 1. und 2. Person —, daß das lateinische Wort commentarins — die 2. Rate des Lehrgeides wird gezahlt ron zwöckstyfort; of xoperzöglich zow — ein Indizinn dafür selt, daß das Lehrgebäude nach römischer Art angelegt war, und daß die griechische Schoellschrift der römischen Zett eine Nachahmung der Trönischen Noten zeige. (Daß zi soprux Z. 6.f. Pestgeschenke sind, sah Fuhr, Bert.) ph. 18 voch. 1904 Sp. 1513). 19

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fuchs, Korrespondenzblatt 49 (1904) S. 237 ff., hat die englische Publikation von P. Oxyrh. IV 724 noch einmal abgedruckt und eine

In die Schule mit ihren Arbeiten führt ein Anfastz von Crusius. Philol. N. F. 18 (1905) S. 142 ff. Er bespricht das von Jongnet veröffentlichte Ostrakon mit der Anscharsisanekdote (vgl. oben S. 112), P. Grenf. II 84, die Niederschrift eines Schulhnben des 5./6. Jahrh.s nach dem Diktat des Lehrers, ans der zu schließen ist, daß die Gnomensammlungen besonders für den Elementarunterricht gehraucht wurdeu. wie denn hier die am Schluß hinzugefügte Gnome aret to Baiov tob; κακούς πρός την δίκην, die sich in den Psendo-Menandrischen Monosticha findet, durch die vorhergehende erbanliche Erzählung - de numinis vindicta - illustriert wird. Auf Schulbücher sind auch zurückzuführen die Wachstafeln von Palmyra (vgl. Philol. N. F. 7 (1894) S. 228 ff., Bahrins ed. Crusins S. 234), das Diptychon von Kairo mit seinen Versen, der Pap. Bonriant (vgl. jetzt Jongnet und Perdrizet in den Stud. z, Pal. n. Pap. Heft VI (1906) S. 148-161), anch die griechischlateinischen Babriusfabeln, P. Amh. II 26. Crusius weist noch auf andere ähnliche Überreste der antiken Literatur hin, auf die Papyri mit bijosic heroischer Personen in Hexametern und auf Stücke in der Anthologie, nach ihm alles Produkte der agyptischen Lokalpoesie, für die Praxis der Schule bestimmt oder aus ihr hervorgegangen (vgl. übrigens anch Wessely oben S. 62 f.).

Erwähnt sei noch, daß Lumbroso, Lettere. VII, Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 165, eine Sammlung der Sitten, die in den Papyri erwähnt werden, eine έθων συναγωγή, als lohnenswerte Anfgahe hinstellt.

### V. Topographisches.

Viele topographische Fragen sind in den oben angeführten Ausgrabnngsherichten und Publikationen (vgl. z. B. über Oberägypten S. 51. über den Fayûm S. 69 f.) erörtert. Außerdem hat Wessely wichtige Beitrage zur Topographie des Favum geliefert. Im Anzeiger d. Wien. Akad. 1900 S. 142 ff. publiziert er ein Fragment eines P. Erzh, Rainer v. J. 47 n. Chr. (Verkanfskontrakt) ans Soknopain Nesos, ans dessen Worten χώμη [Σοχνοπαίο]υ Νήσου της Ἡρακ[λείδ]ου μερίδο[ς] πρός Μοΐοι τη πρός Πτολεμαίδι Εδεργέτιδι του 'Αρπινοίτου νομού er folgerte, daß Soknopain Nesos am Mörissee gelegen habe. 1) Dadnrch daß Tr

dentsche Übersetzung hinzugefügt. Unter χομεντάριος verstebt er ein ὑπόμνημα oder Kollegienheft, und die Worte τοῦ παιδός ἐκ παντός λόγου πεζοῦ γράφοντος καὶ ἀναγεινούσκοντος ἀμέμετως (Z. 10) bezieht er auf die Prosa; wenn der Sklave jedwedes Prosastäck tadellos nachschreiben und wiederlesen (vielmehr schreiben und lesen) kann."

<sup>4)</sup> Der Pap. ist schon oben S. 59 Anm. 1 erwähnt.

πρός Πτολεμικία Είκεργτολ hinnugsdügt nel, scheine Wiedemanns Hypothese bestätigt zu werden, daß der Mörissee nicht ein einziges Sestene, sondern ein ganzes System von Wasseranligen geween sel. Daß man zu jenen Worten δωέρνι zu ergänzen, also an Kamilie zu denken habe, seigte sodann Wilchen, Pap. Urk., Arch. / Pap. 2 (1902) S. 146 f., ans demotischen Urknuden ned dem Text bei Wessely, Pap. seripte, parace. specim. isag. Tadel 13, 29 z. 5. f.

1904 erschien dann Wesselys Topographie des Fayûm, Denkachr. d. Wiener Akad. Bd. 50, zn der die vorhergenannten Untersnchungen über Karanis nnd Soknopalu Nesos wie Arsinoe (vgl. oben S. 164 ff.) als Vorarbeiten gelten können. Er behandelt hier die ganze Epoche von 1000 Jahren, von den Ptolemäern an bis in das 1. Jahrh. der arabischen Eroherung bluein. Er teilt diesen Zeitranm in zwei große Telle, die ptolemäisch-römische und die hyzantinischarabische Zeit, zwischen denen das 4. Jahrh. die Scheidegrenze bildet, W. ist hier wie hel seinen früheren Untersuchungen davon ansgegangen, erat einmal eine Reihe von Orten festznlegen. Das konnte geschehen aowohl durch Ausgrabungen wie durch sprachliche Identifikationen, Für diese kommen koptische Namen und besonders anch arabische Quellen in Betracht, die Wessely in hinreichendem Maße heranzieht.1) Zweitens halfen ihm dabei Ortslisten der Sammlang P. Erzh. Rainer. alphabetische, z. B. A. N. 443, and nichtalphabetische. Darch diese und die Angahen anderer Urknnden konnten viele Örtlichkeiten, wenn nicht absolnt sicher, so doch hypothetisch angesetzt werden. So legt Wesselv, nachdem er anf die überans große Zahl der Ortschaften hingewiesen hat.2) in großen Zügen das Bild der drei Bezirke, des Themistes, Polemon and Herakleides, fest and erörtert im Anschluß daran 4 Pankte: 1. der Theodosinpolites Nomos entspricht dem südlichen and südwestlichen Teil des Favûm, also dem ehemaligen Polemonhezirk. Der Name geht natürlich auf Theodosius znrück und findet sich his in das 6. nnd 7. Jahrh. 2. Neben dem Mörissee, dem Birqet el Karoun, sind zu unterscheiden der große Nordwestkanal (Moiou; fi ποὸς Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι, der alte Bahr Wardan, jetzt Bahr hi là mâ, Strom ohne Wasser) und der Südwestkanal, die beide in den Bahr Jüsüf münden. Diese Kanäle trockneten infolge von Störnngen in der Bewässerung, der erste schon im 3., der zwelte im 4. Jahrh, ans, nnd damit verfallen die an Ihnen liegenden Ortschaften und verschwinden in byzantinischer Zeit. 3. Ptolemais Energetis hat an der Mündung des

<sup>&#</sup>x27;) Er benutzt G. Salmon, Répertoire géogr. de la province du Fayyoun d'après le Kitab Tarikh Al-Fayyoun d'An-Naboulsi, Bull. de l'Institut franc. d'archéol. orient. 1 (1901) S. 29-77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. oben S. 129 Wachsmuth u. a.

Nordwestkanais in den Bahr Jûsûf gelegen, und 4. Ptolemais Hormu ist mit Recht schon von Grenfell und Hunt mit Iliahûn ganz im Osten des Ganes identifiziert worden. Ans den Zusammenstellinngen, in denen Wessely die Ortschaften alphabetisch mit den Belegstellen, besonders anch nnter Hinznfügung der Ortslisten mit all ihren Namen, nnd den Beweisen und Mntmaßungen über ihre Lage aneinandergereiht hat (S. 30 -170), zeigt sich, daß für die Landschaft die Zeit des Anfschwungs die Zeit der Ptolemäer, an die viele Ortsnamen erinnern, gewesen ist, daß die römische Kaiserzeit eher einen Stillstand bezeichnet, während in der byzantinischen Zeit mit dem Schwinden des Griechentums und der Verkleinerung des Kulturiandes der geistige und materielie Niedergang des Landes verbunden war. Ein Konträrindex der Eigennamen, für Ergänzungen wichtig, und drei Karten der Landschaft, des Favûms der Ptolemäer-, der römischen Zeit und des VII. Jahrh.s der Hedschra, nach An-Naboulst entworfen von G. Saimon, beschließen den Band.

#### VI. Rechtsgeschichtliche Untersuchungen.

#### 1. Zusammenfassende Darstellungen.

Girard. Textes de droit romain3 (1903), hat die Urkunden B. G. U. II 611, I 140, 267, II 628, I 326 und 19, Wessely, Schrifttafeln z. älteren lat. Paiäogr. Nr. 17, C. P. R. I 18, außerdem einige jnristische Fragmente anfgenommen (s. S. de Ricci, Buli. pap. III S. 361 and 367).

1900 erschien Gradenwitz, Einführung in die Papyrusknnde I. Heft. In diesem im Anschinß an exegetische Übningen entstandenen Buche will Gr. dem Juristen philologische, dem Philologen inristische Anfangsgründe der Papyrnsknnde, freilich nur auf dem Gebiete der Vertragsnrknnden, vorführen. Er benntzt dazu die Berliner, Wiener, Londoner und den 1. Teil der Oxyrhynchospapyri. Den reichen Inhalt des Heftes in diesem Bericht erschöpfend zu besprechen, ist nnmöglich. Ich begnüge mich, das Allerwesentlichste anzuführen. Der I. Abschnitt behandeit die Knnst der Entzifferung der Papyri. Er zeigt an B. G. U. II 613, einer von mir publizierten Eingabe, die einen Erbschaftsstreit betrifft, wie man über die editio princeps hinanskommen kann. Ein Beiblatt S. 24 gibt den rekonstrnierten Text unter Zergliederung der Urknnde in ihre einzelnen Bestandteile. Ebenso oder ähnlich sind B. G. U. II 614 (vgl. S. 39 ff.), P. Lond. 140 (Kenyon, Cat. II S. 180 f.), der mit B. G. U. I 350 verglichen wird, und zahlreiche andere Papyri behandelt worden. Dabei werden viele termini technici (ὑπηρέται, γειρογραφεῖν, κατάστασις usw.) besprochen. Im II. Abschnitt erörtert Gr. die römischen und griechischen Vertragstypen und zeigt den Unterschied beider an dem römischen Sklavenkanf aus Siehenbürgen v. J. 142 n. Chr. (Bruns, Fontes inr. rom. 8 Nr. 105) and an zwei griechischen Urkunden über Hanstier- und Sklavenkanf (B. G. U. I 87 nnd 193). Die römische Urkunde konstatiert an erster Stelle das Eigentumsrecht des Känfers und giht dann die Garantie des Verkänfers im Falle der Eviktion. In der griechischen Urkunde erkiärt der Verkäufer, daß er verkanft (πεπραχέναι), den Preis empfangen habe (ἀπέγειν) und Gewähr leisten werde (3632:65211), P. Lond. 229 (vgl. Schniten, Hermes 32 (1897), s. Ber. II S. 299) ist dagegen nach Gr. ein hybrider Sklavenkauf, der die römische Grundform mit griechischen Ansätzen zeigt. Im § 7 dieses Abschnittes wird die Trennung einer Gemeinschaft behandelt (B. G. U. II 444: όμολογούσιν άλλήλοις-διειρήσθαι, vgi. P. Lond. 293 bei Kenyon, Cat. II S. 187 f., B. G. U. I 241. 282), im § 8 die Anzahlung (ἀρραβών) und Abzahinng (vgl. B. G. U. II 446, P. Lond. 334, 143 bei Kenvon, Cat. II S. 211 f., 204 f.). Der ἀρραβών verpflichtet den Verkänfer zur zarappapi, zur Verschreihung. Weiter wird das Darlehen mit Pfand und Bürgschaft an P. Lond. 311 (Cat. II S. 219 f.) eriäutert, desgi. das Darlehen nebst Hypothek mit römischen Ankiangen an B. G. U. III 741 (vgi. II 455, 445, III 729),1) nnd endlich wird das γεισέτραπον B. G. U. I 179, von dem anch das Faksimile heigegeben ist, ausführlich erörtert. Gr. kommt bei seiner Interpretation dieser Urknnde zu der Meinnng, daß vom Schreiber in der Einleitung Giänbiger und Schnidner verwechseit sind, was von Wilcken (vgi. unten) als faisch erkannt ist, da in der Unterschrift ἀποδίώσω σολι statt ἀπέγίω παρά σοῦ zu lesen ist. 2) Im III. Abschnitt "Gemeinsames über Vertragsurkunden" spricht Gr. über die einzeinen Bestandteile der Urknuden und über ihre Arten: όμολογίαι, διαγραφαί, γειρόγραφα und ύπομνήματα. Gegen diese Einteilung erheht mit Recht Wilcken Einsprach, der γειρόγραφα, όμολογίαι and yonuguouof, agoranomische Protokolle, z. B. P. Paris, 17, nnterscheidet. 2) In den foigenden Paragraphen findet man eine Zusammenstellnng über den Gehrauch von ouokoysiv in den verschiedenartigen Urknnden, Erörterungen über die deappapai, wozu jedoch Gradenwitz'

<sup>&</sup>quot;) ús; to ôrgassios surcerzesporptivos lat nicht mit Gr. S. 92 als subjektive Gewilbeit, sondern als Fittion zu üssen: der Kontrakt soll gülüg sein, wie wonn er cinceptisirier wäre. Pgl. die Literatur bei Netrolds, Die Ehe in Ägspten S. 28, jetzt auch Gradenwitz, Festgabe f. Koch S. 266 Amm. 1.

<sup>7)</sup> Vgi. jetzt auch Gradenwitz, Arch. f. Pap. 2 S. 112.

<sup>5)</sup> Ebenso ist die Einteilung von Reinach, Pap. grecs et dem. S. 45 ff., in Chirographes, syngraphé sous seing privé enregistrée und syngraphé authentique nicht richtig, vgi. ohen S. 89.

spätere Arbeiten zu vergleichen sind, 1) über ὑπογραφή, ὑπογραφεῖς, über die in den Urknnden anftretenden Personen, die Anssteller und Destinatăre einerseits, die Beistände und Vertreter andrerseits (xúococ. φροντιστής, ἔκδικος, πρόδικος)\*) and endlich über den Begriff des εὐδοκείν und den Gegenstand der Kanfverträge. Hinzugefügt ist die Probe eines Konträrindexes, d. h. eines nach den Endbuchstaben alphabetisch geordneten griechischen Wörterverzeichnisses ans B. G. U. I. II. P. Oxyrh. I and Kenvon, Cat. II. das dem praktischen Zweck der Ergänzung verstümmelter Papyrusnrknnden dienen soll, 3) weiter ein Verzeichnis der zitierten und besprochenen Papyri, der zahlreichen Verbessernngs- und Ergänzungsvorschläge sowie der behandelten Worte.

Anzeigen: Lit. Zentralbl. 1900 Sp. 770 f. von Mitteis; Dische Lit. Zeit. 1900 Sp. 2463-70 von Wilchen; Gött. gel. Anz. 1902 S. 515-38 von Wenger; Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 452-62 von H. Erman u. a. mit mannigfachen Nachträgen, auch au den Texten der Urkunden.

In seinem interessanten Vortrage 'Ans den griechischen Papyrnangkanden' spricht Mitteis nach einem Hinweis auf die Ergebnisse, die ans dem Papyri für die Quellenkunde, für historische nnd chronologische Streitfragen wie Volkszählungs- und Indiktionszyklen () gewonnen sind, über ihre Bedentung für die rechtsgeschichtliche Forschung, Für das griechische Recht haben die Papyri seine Einheit in dem gesamten Umfang des gräko-makedonischen Hellenismns gezeigt, für das römische erweisen sie, daß die Einrichtungen in den Provinzen oft wesentlich älter sind, als man bisher annahm. Was ups im Codex Theodosianns als nachkonstantinisches Recht entgegentritt, wird durch die Papyri vielfach schon als in der früheren Kalserzeit gültig erwiesen. eine Tatsache, die für die Beurteilung der Schriften der römischen Juristen von größter Wichtigkeit ist. Weiter, das Grandbachrecht, das man bisher als eine Erfindung des dentschen Volkes ansah, hat nach den Papyri schon im Altertnm bestanden. Eigentnm an Immobilien, darauf lastende Hypotheken, Nntznießungsrechte wnrden anch

3) Vgl. oben S. 56.

<sup>1)</sup> Oben S. 57 f. und unten E, VI, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ein gleiches, aber vollständiges Verzeichnis für die lateinischen Wörter enthält das Buch: Laterculi vocum latinarum. Voces latinas et a fronte et a tergo ordinandas curavit O. Gradenwitz. Leipzig, Hirzel, 1904, 545 S.

<sup>1)</sup> P. M. Meyer in seiner Anzeige, Dische Lit. Zeit. 1900 Sp. 2343-46, führt die Indiktionszyklen nicht mit Mitteis und Seeck auf die 14 jahrigen Volkszählungen zurück, sondern erklärt sie für die seit Hadrian festgesetzten Set-Perioden.

im Altertum schon genan registriert. ) Ferner zeigen die Papyri eine anngedehnte Geldwirtschaft in der ptolemäischen und in der Kaiserzeit, die dann vom 4. Jahrh. an vor der Naturalwirtschaft wieder zurücktritt, wie sie denn nach M. trotz ihrer Ausdehnung nie so recht festen Boden in der alten Zeit gewonen bat. ) An fir und der ungelösten Agrafrage — die Urknaden liefern Beliräge zur Erbpacht nod zum Kolonat ) — sind die Städte und einzelnen Länder und damit das ganze römische Reich rugrunde gegangen. Anf S. 37—50 sind in Anmerkungen die Belege für die im Vortrage erwähnten Ergebnisse der Papyrusforschung angeführt.

Erwhnt sel hier anch Brugi, Atti del R. Istit. Veneto 1901/2 8, 807 ff., der die Bedeutung der Papyri für das Stadium des römischen Rechtes hervorhebt und auf einzelne Arbeiten von Mitteis, Wenger, Ruggiero, Wessely n. a. hinweist, ferner Gradenwitz\* Vortner hier Amter und Titel im ptolemälischen und im römischen Ägypten (1903), von dem nur ein karzer Bericht erschienen ist. Gr. stellte die These auf, daß in mehreren Pankten die Selbstversatung und Selbstbestimmung des ptolemäischen Ägyptens in römischer Zeit von dem Beamtenregiment verdrängt wurde. Er erlänterte dies an Unterschieden im Gerichtswesen, in der Anforwahrung der Urkunden und in der Stenerpacht. Im Anschluß daran erklärte er einen ptolemäischen Agyprus, der den Beweis erbringt, daß die römische füducia in der nfrac ihr Ebenbild, wenn nicht ihr Vorbild hate, und wies auf die Mörlichkeit makedonische Sonderrechts bin.

Ähnlich wie Mitteis und früher Wilcken erlattert Wenger in seinem Vortrag Papyrnsforschung und Rechtswissenscaaft (1902), von der Geschichte der Papyrafunde ausgehend, an einzelnen Beispielen die Wichtigkeit der Papyrafunde ausgehend, an einzelnen Philologie, Medizin und Mathematik, besondern aber für die Rechtsund Wirtschaftugeschichte. Man findet dort alle die Fragen, die Mitteis, Bralloft, Gradenwirt, Wilcken u. a., nicht zum wenigsten Wenger selbst gelegentlich der Interpretation der einzelnen Urkunden erörtert haben, in übersichtlicher und klarer Weise zusammegasteilt, so dad der Vortrag, obwohl viele der berührten Fragen noch umstritten sind, einen guten Disnibit in die Bedeutung der Papyri für dieses Gebelte gewährt.

Iu seiner Autrittsvorlesnng über \*Römische nnd antike Rechtsgeschichte (1904) stellt **Wenger** als sein Programm hin, die römische Rechtsgeschichte im Zusammenhang mit den Rechten der andern Völker

Vgl. oben S. 132 und unten S. 181.
 Vgl. oben S. 110.

<sup>)</sup> vgr. oben S.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. oben S. 139 f., 141 f.

<sup>4)</sup> Vgl. seine Untersuchung über die Chrematisten, unten E, VI, 6.

des Altertums zu behandeln, damit die engen Beziehungen zwischen Orient und Okzident dentlich hervortreten. Dabei weist er den Papyri nehen den andern Onellen einen hervorragenden Platz an, da wir in ihnen vielfach Institutionen hegegnen, von denen die Rechtsbücher Justinians und die andern Quellen nichts wissen.

Anzeige: Dtsche Lit. Zeit. 1905 Sp. 2046-48 von Rabel.

Eine zusammenfassende derartige Darstellung hietet Revilleut. Précis du droit égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité (1903). Er erörtert unter Berücksichtigung der andern Rechte und fortwährender Heranziehung der Papyri, die er zum großen Teil in Ühersetzungen anführt, das ägyptische Recht von den ältesten Zeiten an his in die römische Kaiserzeit hinein. Nacheinander findet man hier behandelt den état des hiens, des personnes, les obligations et le droit commercial, les actions and die économie politique,

Auch Costa, Corso di storia del diritto romano (vol. I 1901, II 1903), zieht in gewissenhafter Weise die Papyrusliteratur heran. Er hehandelt sein Thema in 5 Büchern: Rechtsonellen (5 8 S. 175-77 Papyri), Familien- and Personenrecht, Sachenrecht, Ohligationsrecht und Erhrecht. Eine ausführliche, namentlich auf die Benutznng der Papyri Rücksicht nehmende Anzeige lieferte Wenger, Zeitschr. d. Savignystift, 24 (1903) S. 471-78.

## 2. Interpretation einzelner rechtsgeschichtlich wichtiger Urkunden.

Revillout, Le procès d'Hermias (1884, 1903), hat nach Vergleichnug der Originale, hesonders auch der demotischen Papyri diesen Prozeß, dessen Gegenstand ich im Ber. I S. 163 f. kurz angedentet hahe, von neuem nach allen Richtungen erläutert und gezeigt, daß die demotischen Texte für die Auslegung und das Verständnis der griechischen von Bedeutung sind.

Dareste. Nouv. rev. hist. de droit franc, et étranger 22 (1898) S. 685 ff., besprach and rekonstruierte z. T. die schon früher von Mitteis (vgl. Ber. II S. 298) u. a. (vgl. z. B. Gradenwitz. Berl. phil. Woch. 1899 Sp. 1103) hehandelten lateinischen Papyri B. G. U. II 611 und 628 Recto and Verso. Nr. 611 ist die oratio Clandii in senatu, hetreffend Gestellung von Anklägern und Inkulpaten, Nr. 628 Recto ist das Edikt eines Kaisers, das das Kontumazialverfahren bei Kriminalsachen regelt and in dem die durch Edikt seines

<sup>1)</sup> Erwähnt sei, daß in Mommsens Gesammelten Schriften I. Abt. 1. Bd. (1905) unter Hinzufügung einiger weniger Anmerkungen über spätere Literatur die in Ber. II S. 306 aufgeführten Aufsätze aus der Zeitschr. d. Savignystift, Bd. 12. 14. 16 und aus den Sitzungsber. d. Berl. Akad, 1894 wieder abgedruckt sind.

Vorgingers gewährten Fristen, innerhalb deren der Angeklagte in Rom zu erscheinen hat, abgekindert werden. Mitteis hatte die beiden Edikte dem Angestus und Tiberius zugeschrieben, Dareste erweist Nr. 628 Recto ) als ein Edikt Neros, das darin erwähnte also für eins des Claudius; dies möchte er wiederum mit Nr. 611 idontifizieren, was aber mit Recht von Cuq, ebenda 23 (1899) S. 110 ff., zurückgewiesen wird, während er im fübrigen Dareste zustimmt. 628 Verso endlich ist das Fragment eines Ediktes des Angestus füber Privilegein der Veteranen.

Deu 1. Tell von Nr. 611 besprach dann, indem er den Text. sowelt das möglich ist, herstellte, Brassloff, Zeitschr. d. Saviguystift, 22 (1901) S. 169 ff. Es heißt dort, Personeu, die das 24, Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sollen nicht zum Amte eines Rekuperators zugelassen werden, obwohl sie zur Führung ihrer eigenen Prozesse keinen Beistand durch das (zum Schutze der minores XXV annis bestehende) Plätorische Gesetz genießen. Es wird hier also das Minimalalter für die Rekuperatoren auf das 24. Lebensiahr festgesetzt. obwohl die Bezugnahme auf das Plätorische Gesetz das 25. erwarten läßt. Während ble dahin die communis opinio war, daß das öffentliche Recht in der Kaiserzeit sich insofern dem Privatrechte angeschlossen babe, als es das 25. Lebensjahr, mit dem nach der lex Plaetoria die Minderjährigkelt endete, zur Bekleidung der niedrigsten ordentlichen Magistratur für genügend erklärte, dann aber über das Privatrecht hinansging, jusofern es nicht das vollendete 25. Jahr, sondern das angefangene forderte, kann, wie Br. ausführt, nach dem Papyrus die Gleichstellung des vollendeten 24. Lebensiahres mit dem Plätorischen Alter nur so erklärt werden, daß in der Kaiserzeit auch im Zivilrecht die aetas legitima mit Beginn des 25. Lebensiahres als erreicht galt uach dem Grundsatz 'annns coeptns pro completo habetur'. Diese Annahme wird Indirekt durch Dig. 48, 5, 16 (15), 6 und Cod. Just. 6, 53. 5 bestätigt. Im weiteren Verlanf seiner Untersnchung verfolgt Br. die Reminiszenzeu in der juristischen Literatur an den Satz 'auuns coeptus pro completo habetar' and stellt danach fest, daß diese Berechnnigsmethode in der Zeit von Angustus bis M. Aurel galt und daß die theoretische Grundlage dafür der Satz 'nasciturus pro iam uato habetnr' bilde.

Mitteis, Hermes 34 (1899) S. 88 ff. (vgl. anch oben S. 119. 132 f.), bespricht Prozesakten der P. Oxyrh. Part I: Nr. 37, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mommsen, Röm. Strafrecht (1899) S. 472 Anm. 5, sagt, aus sprachlichen und sachlichen Gründen gehöre der Papyrus in das 3. Jabri. (vgl. auch seine Bemerkung S. 469 Anm. 1).

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906, III.) 12

Prozeß v. J. 49 n. Chr. wegen eines Findelkindes,1) ist ihm ein Beispiel dafür, daß im Kognitionsverfahren Beweise durch γειρογραφείν, d. h. dnrch eine schriftliche Erklärung, vermutlich verbunden mit der Eidesformel, in einem bestimmten Eudnrteil, nicht in einem Interlokut sententioniert wurden. In Nr. 67 wird ebenso wie C. P. R. I 19 der προπολιτευόμενος, der Vorstand des Gemeinderats, als iudex delegatus genannt, was von neuem zeigt, daß die Strategen in der Konstantinischen Zeit geschwanden sind. Durch die Prozellformel wird er angewiesen (4. Jahrh. n. Chr.) ἔννομον τυπωθήναι τὴν τοῦ δικαστηρίου προκάταρξιν (d. i. litis contestationem). Nr. 68 ist ein libellus contradictorius (dvrenioralua) des Beklagten, in dem eine Replik des Klägers und eine weitere Entgegnnug des Beklagten als möglich hingestellt wird. Genaner werden anch noch erörtert die Vormnndschaftsbestellung für eine peregrine Frau (Nr. 56), wo znm erstenmal als Vertreter des dafür kompetenten Strategen2) der ἔναργος ἐξηγητής erscheint, die merkwürdigen Freilassungsnrknnden Nr. 48 n. 49 (ὑπὸ Γῆν, Δία, "Ηλιον), der Scheidungsbrief (ὁεπούδιον) aus d. 6. Jahrh. Nr. 129 nnd andere.

Wenger, Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 41 ff., behandelt die rechtshistorisch wichtigen Urkunden der P. Amh. II. In Nr. 27 (vgl. uuten S. 185 f.) handelt es sich nach ihm nm die calnmnia, nnd zwar nm die strafprozessnale. In Nr. 30, einem Eigentumsprozeß, wird der Beklagten, die ein widerrechtlich in Besitz genommenes Hans ränmen muß. anf ihre Bitte eine Frist von 10 Tagen gewährt, ein Prinzip, das anch dem römischen Kognitionsverfahren eigen ist. In Nr. 31, wo es sich nm Stenerdefraudation handelt, wird nach Wenger mit den Worten πειθανάγκης προσαγθείσης, wie schon die Herausgeber vermuteten, auf die Tortnr 3) hingedeutet, die im ptolemäischen Strafprozesse angewandt

<sup>1)</sup> Willem, Bull, dn Masée Belge 8 (1904) S. 158 ff., erzählt den Hergang: ein Findelkind war von Pesuris der Saraeus in Pflege gegeben worden, war aber nach zwei Jahren gestorben, and nun verlangte Pesuris unter der Bebauptung, nicht das Findelkind, sondern das eigene Kind der Saraeus sei gestorben, das überlebende Kind als sein Eigentum zurück. Der richtende Strateg, dem das Kind ix της όψεως das der Saraeus zu sein schien, entschied, wenn Saraeus und ihr Mann es eidlich erhärteten, so sollten sie das Kind als ihr Eigentum bebalten, dem Pesuris aber das Kostgeld zurückzahlen. Daß sich Pesuris nicht bei diesem Urteil beruhigt hat, zeigt P. Oxyrh, I 38, eine Petition, in der der Mann der Saraeus den Präfekten um Hilfe gegen von nenem erhobene Ansprüche des Pesuris bittet. 2) Früber dachte Mittels anders, s. unten S. 188. Zur Sache vgl.

oben S. 93. 3) Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 2 S. 119 Anm. 1, denkt,

schlimmstenfalls handele es sich um Schläge. Auf seine sonstigen Ausführungen zu P. Amh. 11 babe ich oben S. 73 hingewiesen,

werden konnte. In Nr. 33 und 34 - auch 32 Recto und 35 hetreffen ähnliche Sachen - klagen die βαπλικοί γεωργοί einen gewesenen Komarchen der Steuerunterschlagung an. Ans ihren Worten ergiht sich, daß es nach einer königlichen Verorduug verhoten war, daß der Defraudant sich hei dem Prozesse vor den Chrematisten eines Anwalts hediene. Auch das Motiv für dies einzig dastehende Verbot ist klar angedentet: der König wollte nicht, daß durch die Rechtsverdrehungen der Advokaten seine Einkünfte an Steuern geschmälert würden. Die Ühertretung des Verbots wurde mit einer Geldstrafe resp. Konfiskation des Vermögens und mit Einziehung der Advokatnr hestraft. Solche Verorduungen der Könige, in die Form einer Instruktion für einen bestimmten Beamten gekleidet, wirkten wie ein Gesetz und entsprachen also genau den mandata principis des römischen Kaiserreichs. In Nr. 43 deuten die Worte πράσσοντι κατά τὸ διάγραμμα καὶ τοὺς νόμους darauf hin, daß die Personalexekution, die im agyptischen Recht bekanntlich dnrch Bokchoris im 8. Jahrh, abgeschafft worden war, im griechischen Recht durch ein Gesetz wieder eingeführt wurde. 1) Nehen den römischen Prozeßurkunden (Nr. 66, 81, 78, 77, 79, 83) ist Nr. 82 wichtig, eine verwaltungsrechtliche Angelegenheit betreffend. Von Gemeinde wegen wird nach dieser Urkunde jemand als λογογράφος an den Hof des Präfekteu gesandt προσεδρεύσαι τω (του ήγεμόνος) άγράντω δικαστηρίω (vgl. P. Oxyrh. I 59).2) und dahei scheint es sich uicht, wie die Herausgeher meinen, um eine Vertretnug von Fall zu Fall, sondern um ein andauerndes Amt gehandelt zu hahen, gegen desseu Übernahme in dem vorliegenden Papyrus ein gewesener ἀρχιερεύς Exkusationsgründe vorbringt. Das Recht der kaiserlichen Domänenverwaltung, falls sie keine freiwilligen Pächter fand, zur Zwangsverpachtung zu greifen, illustrieren Nr. 65 und 94, uicht jedoch, wie Wenger behauptet, Nr. 95,3) wohl aber P. Fay. towns 123. Unter den privatrechtlichen Urknnden sind Nr. 85 und 86 hervorzuhehen, Pachtofferten für Waisenkindern gehörige Grundstücke, die von dem Kurator der Kinder, dem εξηγητής Ερμοπολέτου, anf dem Wege der Versteigerung zur Pacht ansgeboten worden sind, Die Offerten werden öffentlich 10 Tage angeschlagen und werden, falls niemand in dieser Zeit mit einem ἐπίθεμα, nach Grenfell und Hunt mit elnem Einwand, 'ohjection', nach Wenger mit einem höheren Gehot, hervortritt, gültig. Die in den Gesellschaftsverträgen Nr. 94 und 100

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In dem gleichen Sinne spricht sich auch Kübler, Kritische Bemerkungen zum Nexum, Zeitschr. d. Savignystift. 25 (1904) S. 276 ff., aus.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. über diese Urkunde oben S. 57 und 181. Zu Nr. 68 s. Mitteis oben S. 140.

getroffenen Verabredungen eutsprechen denen der römischen societas. Nr. 146 aus dem 5. Jahrb. bezeugt die Polizeigewalt des ômégoes. 1) Nr. 150 ist ein Pränumerationskauf, uach dem 5 Personen erklären, den Preis für eine nach 6 Monaten zu bewerkstelligende Heulieferung erhalten zn habeu.

In gleicher Weise bespricht Wenger im Arch. f. Pap. 2 (1903) 8. 483 ff. die Rechtsurkunden aus Tebtynis. Unter den Amuestieerlassen erklärt er den ersten etwas abweichend von den Herausgebern, hebt hervor, daß sich Niederschlagungen von Prozessen und Amnestieerlasse bei den Römern erst in der Kaiserzeit, aus dem griechischen Recht übernommen, finden. Ausführliche Erörterungen widmet W. der Frage der Kompetenzbegrenzung der Laokriten- und Chrematistengerichte, bespricht dann weiter die Exekutiousnormen, die Bestimmungen zum Schutz der Landwirtschaft und Gewerbe wie der persönlichen Freiheit. Nr. 14 führt uns die persöuliche (èvontov) Zustellung der Vorladung zur Strafverhandlung und die Sequestration (θείναι ἐν πίστει) des Ver mögens des Augeklagten vor Augen. Nr. 15 und 16 zeigen, wenn auch nur unklar, den βασιλικός γραμματεύς, wie P. Amh. II 33 den ἐπιμελητής, in einer hervorragenden Stellung beim Chrematistengericht, uach Nr. 29 erfolgt die Zustellung der Klage beim Chrematistengericht von seiten der Parteien, nicht von Amts wegen.2) N. 35 handelt von der Feststellung des Preises der Myrrbe, deren Verkauf vermutlich Staatsmonopol war, und bezeugt das materielle, nicht das formelle Publikationsprinzip, uach dem, solange eine Verordnung nicht öffentlich bekaunt geworden ist (προτίθεσθαι), der Zuwiderhandelude nicht einem Strafverfahren ausgesetzt ist. Endlich geht W. mehr oder weniger ausführlich auf den Iuhalt der Petitionen Nr. 38, 39, 42, 52, 43. 45-47, 126 and 127 ein, weiter auf Nr. 53, 183, 44, 51, 49, 50 und die Gestellungsbürgschaft Nr. 156. Erwähnt sei nur davon, daß er γρηματισμός (Nr. 44) - auch herzustellen P. Amh. 35 Z. 37 für καταχωρισμός - als die Verbaudlungsliste der Chrematisten erklärt. vergleichlich dem xaraympıqué; der römischen Zeit, und daß er in den Bemerkungen zu Nr. 156 an seinen Ausführungen über die vinderartigen Verpflichtungen, deuen wir in den Gestellungsurkunden begegnen, gegenüber Brassloff, Zur Keuntnis des Volksrechts Kap. II S. 27 ff.,3) feathalt.

In seinem Aufsatz über den II. Oxyrbyuchosband im Arch. f. Pap. 1 (1899 f.) S. 178 ff., 343 ff. behaudelt Mitteis besouders P. Oxyrh.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S, 46.

<sup>3)</sup> Vgl. auch unten S. 206 f.

<sup>3)</sup> Vgl. unten S. 189.

237, die Petition der Dionysia, einen 9 Kolumuen umfassenden Papyrus v. J. 186 u. Chr., der über einen Rechtshandel zwischen Dionysia und ihrem Vater Chairemon berichtet. In einem ersten Prozeß war der Dionysia die κατογή oder κτζης einer οδοία, die ihr Vater Chairemon ihr bei ibrer Verheiratung überlassen, dann aber, in Schniden geraten, zurückgefordert hatte, auf Grund einer Erbebung bei der Bibliobrium έγχτήσεων als rechtmäßig zuerkannt worden. Darauf versnehte Chalremon, gestützt auf das Landrecht, die Ebe seiner Tochter mit Horion zu lösen, wozu ihm Dionysia das Recht bestritt nater Bernfang auf elne Reihe von wörtlich augeführten Präindizien von Statthaltern. Prokuratoren und Archidikasten, sowie von Aussprücben von Rechtsgelehrten. Den hierbei vorgetragenen Rechtsstoff ordnet Mitteis in drei Grappen: Dionysia behauptet, 1. es sei prozessualisch unznlässig, einer vermögensrechtlichen Klage anderweitige έγκλήματα entgegeuzusetzen, 2. ordnungsmäßig verbuchte xatoyai der Kinder am Vermögen ihrer Eltern und der Franen am Vermögen ihrer Männer seien unanfechtbar, 3. großjährige Frauen dürften ihren Mannern nicht entzogen werden. Wenn ich auch bier die Einzelheiten übergeben mnß, so will ich doch daranf hinweisen, daß bei dem 2. Pankt, wo Dionysia zu beweisen hat, daß die Übertragnug der varoyê an der obsig durch die Registrierung in der βιβλιοθήκη έγκτήσεων gesichert sei, sie sich unter anderm auf ein Edikt des Präfekten M. Mettins Rufus beruft, das ein Beweis dafür ist, daß der Gedauke der Publizität des Grundbesitzes und der dinglichen Rechte an Grundstücken schon im Altertum erfaßt worden ist. Über die Ausführungen Mittels', die er hieran anschließt, über das Buchungs- und Archivwesen babe ich schou oben S. 132 f. berichtet. Der 3. Punkt, der das Recht des Vaters betrifft, die Ebe aufzuiösen, wodurch er die Tochter mit all ihrem Besitz wieder in seine Gewalt bekommen hätte, ist schon von den Herausgebern und von Mommsen, Festgabe f. Dernburg (1900) S. 185 ff., ansführlich behandelt worden. Mommsen bebt iu seinem Aufsatz die Tatsache hervor, daß der Dionysiapapyrus das Bestehen eines ägyptischen Gesetzbuches beweise, auf das sich Chairemon Koi, VI, 15 ff. (vgl. Kol. VII, 29 ff.) berufe. Wenn aber auch, wie der Papyrus lehrt, dies Gesetzbuch dem Vater das von Chairemon behauptete Recht beilegt, so ist doch diese harte Bestimmung nicht durchgeführt, sondern durch die Praxis der Rechtsprechung gemildert worden, wie die Entscheidungen der Prozesse der Jabre 128 und 134 (Kol. VII, 20 ff., 29 ff.) dentlich erkennen jassen. Mittels fügt hinzu, daß der Vater auf jeden Fall dann in seinem Recht sel, wenn die Tochter aus einem aypapos yauos stamme und selbst in einem solchen lebe. In allen andern Fällen werde dies Recht bestritten. Das veranlaßt ihn dann weiter, von nenem zu der Frage der verschiedenen

Formen der Ehe Stellung zn nehmen, worüber ich uuten S. 199 ff. berichte. Gradenwitz, Arch. f. Pap. 1 (1900) S. 328 ff., eriäntert und rekoustruiert, soweit es möglich ist, mit Hilfe von B. G. U. I 19 und 15 und andern Urknnden die Entscheidungen der Präfekten, die in Kol. V, 6 ff. and V, 38 f. angeführt werden, stellt sodann unter II Mutter und Muttergut\* fest, daß die Mutter an dem Rechtshandel garnicht beteiligt war, was man aus Kol. VI, 24 vermntet hatte; unter III bespricht er den Abzahlungsvertrag des Chairemon und der Dionysia mit dem Giänbiger des Vaters Asklepiades, nuter IV erklärt er xxxxxx mit den Heransgebern als "Verfangenschaft" (vgl. Mitteis l. c. S. 189 Aun. 1), und unter V führt er noch einige Verbesserungen des Textes an. die sich ihm bei elner Nachprüfung des Originals ergeben haben.

Bonfante, Bull. dell' Istit. di dir. rom, 13 (1901) S. 41 f., druckt den ganzen Papyrus noch einmal ab und fügt von Kol. VI an. da von hier an der Text fast vollständig erhalten ist, eine lateinische Übersetzung hinzu. Im Anschluß daran gibt Ruggiere, ebenda S. 61 ff., ein Referat über die oben erwähnten Arbeiten. Anch Nietzold. Die Ehe in Agypten S. 10 ff., bespricht die Urkunde.

Naber. Observatinuculae ad papyros iuridicae. Arch. f. Pap. 1 (1899) S. 85 ff., (1900) S. 313 ff., erörtert zuerst die πτώματα, γαράγματα und die damit zusammenhängenden Dluge. Πτώνια ist die Quittung über Erlegung der Verkanfsstener, des einostije ernoκλίου τέλος; γάραγμα ist die Notiz des Beamten, daß die Vertragsurkunde registriert ist, nicht etwa, wie Wilcken zu B. G. U. III 748 Kol. 1 (vgi. Deißmann, Nene Bibelstudien S. 70 ff.) wollte, 1) der rote Stempel, der die Datierung trägt. Der heißt vielmehr pogen. In § 2-10 stellt N. die erhalteuen πτώματα zusammen und bespricht die Funktionen der in ihnen genannten Personen. § 11-14 handeln vom yaparus (άναγέγραπται, κεγοπιμάτικα, ιμετείλησα είς άναγραφήν, έντέτακται, κατεγωρίσθη n. ä.). Die vollziehenden Beamten sind οι πρός τω ραγφείτο oder άγορανομείφ. Bei den im Amt selbst geschriebenen Kontrakten war ein γάραγμα nicht nötig. § 15 erklärt N. συγγρηματίζειν im Gegensatz zu Mitteis, der es im Arch. f. Pap. 1 S. 193 als . umschreiben im hataster" anffaßt, als das Anfschreiben von privaten Kontrakten durch Beamte. Die έγκτήσεων βιβλιοθήκη scheint N. für Immobilien und Sklaven - diese hatte Mittels 1. c.2) vergessen - zwischen 67 und 72 von der δημοσία βιβλιοθήκη abgezweigt worden zu sein, der die κατ' οἰκίαν απογραφαί verblieben. Für Veränßerung (§ 16) von Eigentnm, Freilassung von Sklaven, Errichtung von Hypotheken waren imstaluzza

<sup>&#</sup>x27;) Vgi. iedoch auch Erman, unten S. 209.

<sup>7)</sup> Vgl. oben S. 132 f.

der Zensnsbehörde an das ἀγορανομεῖον oder γραφεῖον nötig, das Geschäft ansführen zn lassen. Der Antrag, ein solches ἐπίσταλμα ansznstellen. hieß προσαγγελία. Die ἐπιστάλματα waren tells eigene Urkunden, teils unter dem Texte der προσαγγελία zngefügte Anweisungen. Im Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 32 ff. stellt N. (§ 17) dle verschiedenen Bureans und Beamten zusammen, durch deren Beteiligung Kontrakte rechtsgültig wurden, § 18 betont er, daß die δημοσίωσις nicht den Zweck hatte, die Richtigkeit der Kontrakte zu prüfen, sondern ihnen Rechtskraft zn verleihen, § 19 geht er zn den verschiedenen Bedentungen von διαγραφή über = mandatnm, cantio coram trapezita scripta, conventiones aller Art, wie P. Taur. 1 Kol. VI, 2 διαγραφή soviel lst als emptio and ἐκ βαπλικοῦ διαγραφή soviel als emptio a rege. N. polemisiert hier anch gegen Wilcken; er bestreitet, daß es sich in den 4 ersten Aktenstücken der Bank von Theben and in den Papyri der Zois1) um die Verpachtung von Domanialland handele.2) § 20 enthält eine berichtigende Interpretation von P. Grenf, I 11, wo es znm Schluß heißt Kol. II, 28 f. τον Πανάιν πυρίως έχειν την ηην καθ' ην έώνητο έκ τοῦ βασιλικοῦ διαγραφήν. 3) Im Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 6 ff. setzt N. die Interpretation und Verhesserung der Texte von Papyri fort: § 21 P. Grenf. I 17; P. Tanr. 1 Kol. VII, 3-13, Erhschaftsstreitigkeiten hetreffend, eine Illustration zu dem Gesetz 'xxxà τους πολιτικούς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα μὴ ἐξεῖναι ἐπὶ τὰ τῶν τετελευτηκότων έπιπορεύεσθαι; § 22 P. Grenf. I 13. 21. 33. 44. 60. 62; § 23 P. Grenf. II 23 (Form and Zweck der Unterschriften in Urknaden; χρημάτισον - erogandnm decerne und eroga); Nr. 67 (zelgt, daß bei Mietsverträgen eine Anzahlung möglich war); Nr. 69, die Abschrift einer Quittung, ἐπίλυσις; Nr. 70 (l. Z. 4. 21 ἀνηνέγκειν und ἀνήνεγκα); Nr. 76, ein Scheidningskontrakt; § 24 P. Paris, 5 - Leid, M. dle dahin zu interpretleren sind, daß Horus das Hans seiner Tochter Tages pignoris inre, weil er eine Hypothek darauf hat, verkaufen läßt.

Im Auschinß an seine Untersuchungen fiber die pompejanischen Wachstafein ') zeigt H. Erman, Arch. f. Pap. 1 (1899) S. 77 ff., daß in den griechischen Quittungen auf Papyrns und Ostraka mit Freu und arfzeu das Institut der Habe-Quittung steckt: ἀπέχειν heißt in diesen Quittungen nicht 'empfangen haben', sondern wie fzeu 'haben'. Das zeigt sich nach E. erstens daran, daß in der hesserz Ecit arfzeu

<sup>1)</sup> Vgl. Ber. I S. 178 f., 147 ff.

<sup>3)</sup> Doch vgl. Meyer, Festschr. f. Hirschfeld S. 134 f. (s. oben S. 134 f.).

<sup>3)</sup> Übrigens siehe über diese Urkunde unten S. 190 f. und 197.

<sup>&#</sup>x27;) Zeitschrift d. Savignystift. 20 (1899) S. 172 ff.

ebenso wie Igav im Präsens, erst in der späteren Zeit ebenso wie Igav mißhräschlich im Practerium vorkommt (E. liefert darüber Zusammenstellungen), zweitens daran, das wie öbövar Igava, so drozövar dargeuv entspricht (zurückgeben, zurückhaben). Jenes sind die ständigen Ausrücke hei Darlebensgewährungen, hei der Herzahlung einer Mitgift, einer arrha, diese sind ursprünglich in Gehrauch bei Rücksahlungen. Jedoch zeigen die Urkunden, besonders in der späteren Zeit, daß sich der Sturchepfranch zu verwischen bezans.

Ferrini, Rendic, del R. Istit, Lomb, 24 (1901) S. 1069 ff., druckt. P. Fay, towns 21 mit inlientischer Übersteung ah und erlienter ihn in engem Anschluß an die Hersungeher. Es ist das der Eriaß des Präfekten M. Petronius Mamertinns v. J. 154. der anordent, daß bei smitliches Zahlanges an dei Stattkause Zahler und Empfänger Qnittungen ausstelles sollen, was P. mit den Hersungehern dahls auffaßt, daß die Quittungen is weit Nemplaren ausgeschrieben werden sollten, von denen eins der Zahler, eins der Empfänger erhalten hätte. J. Ein früherer Erlaß, auf den Petronius verweits, entsprücht der Konstitution Justinians (c. 18, C. 4, 20): omnübes praedicinus, qui in seriptis as se debits (Frppssy depulyarun) rettulerunt; quod non facile andiestur, si dicant omnis debiti vel partis sine scriptis solutionem fecises. Ans dem ührigen sit nur noch die Deutsung von zönöge airendiger S. 24 zu erwähnen.

Wenger, Arch. f. Krim.-Anthropologie 16 (1904) S. 304 ff., erklärt das Akteuhuch B. G. U. IV 1024 (4. Jahrh.), das eine Sammlung von Gerichtsprotokollen enthält, die anläßlich eines ähnlichen Prozesses gemacht sein wird. Sie ist so angelegt, daß auf die mehr oder weniger gedrängte Erzählung des Tathestandes meist ohne Nennung der Namen der Spruch des Richters, und zwar wohl wörtlich angeführt wird. Der Richter ist der hysuau, der Praefectus Angustalis, der allein das ins gladii hat, Das 2. Protokoll handelt von der Ermordung einer mit ihrem Ehebrecher ertappten Fran, das 3. von einer Grabschändnur, die mit dem Tode hestraft wurde, das 4. von jemandem, der seine Geliebte, als er sie mit einem anderen ertappte, in wahnsinniger Leidenschaft tötete. Er wurde unter Berücksichtigung mildernder Umstände zu Zwangsarheit in den Bergwerken verurteilt. Das nächste Protokoll betrifft einen acticapyor - der Titel ist sonst unbekannt -, einen Soldaten. dessen strafbares Verhältnis zu einer Mutter und Tochter Inzest begründete und zu einer zweifährigen Verhannung führte. Das letzte

<sup>1)</sup> Offenbar sind σύμβολε und ἀντισύμβολα gemeint, von denen ἀντισύμβολον jedoch nicht als ἀντίτραφο συμβάλον zu fassen ist, wie die Herausgeber wollen. Vgl. Viereck, Berl. phil. Woch. 1901 Sp. 782 f., und Wilchen, Pap.-Urk, Arch. f. Pap. 1 S. 552; 2 S. 886.

Protokoll handelt von einem προπολιτούμενος Alexandriens, der seine Geliehte, eine πόργο, ermordet hatte. Er wurde trots der Fürsprache der nöhrtoúgsavos angeklagt und, weil er die Würde der Stadt und des Ratas geschändet habe, som Tode verurteilt. Der Matter der nígvy, die von der Tochter durch ihr Gewerbe eralhrt worden war und auf Entschädigung autrug, wurde ½s des Besitzes des Verurteilten als Erhe zugesprochen. — Die Rechtsungsleichheit zwischen Standespersonen und humiliores, die jene milder hestrafen läßt als diese, ist in der Kalserzeit gesetzlich sormiert. Wenn trotzdem in letten Pail aicht auf Deportation, sondern auf Tod erkanut wird, so liegt hier, wie Wenger ansällitht, exzeptionale Schärfung der Strafe vor, die der Präfekt mit Verletzung der Würde der Stadt durch einen ihrer Beamten heerrindet.

Plasberg, Woch, f. klass. Phil. 1901 Sp. 141 f., erkannte P. Fay, towns 10, ein kleines lateinisches Fragment (Faksimile Tafel V), als Text ans einem Mandatum Trajans (Ulp. l. XLV ad edictum, Dig. 29, 1, 1), das sich anf Soldatantestamente bezieht. Die gleiche Identifikation nahm nngefähr gleichzeitig Ferrini in den Rendic. del R. 1stlt. Lomb. 34 (1901) S. 1087 f. vor.

Auf dle beiden juristischen Fragmente P. Amh. II 271) n 28 machte Mommsen, Zeitschr. d. Savignystlft, 22 (1901) S. 195 ff., anfmerksam. Er druckte dort die Texte ab, erkannte das Datum Nr. 27 Z. 9 als ein solches, wie es in den Konstitutionensammlungen vorkommt. und meinte, daß pach dem Datum ein Kaiserreskript mit der Adresse Anrello Severo - die Herausgeber hielten diesen Anrelius für Caracalla folgte, wobel er an eine Reskriptensammlung nach Art der Hermogenianischen dachte. Gradenwitz, ebenda 23 S. 356 ff., kommt daun weiter unter Heranziehung von Parallelen zu dem Resultat, daß wir es wohl mit einem Diokletianischen Reskripte zu tun haben - er ergänzt Z. 9 Const[ et . Maxim . III] CC 9snl (- Caesaribus consnlibus) d. i. 300 n. Chr. -, "dessen wesentlicher, dem prozeßleitenden Winke (propter quod aditus) vorangehender abstrakter Rechtsbescheid besser erhalten lst als das Weitere". Es handele sich nm elne pekunläre Klage in einer Sache, die schon durch Reskript entschieden sel, so daß nur noch die narratio falsi angegangen werden könne. Für die Adresse Aurelio Severo verweist er auf die Konstitution des Diokletian und Constantius Chlorus v. J. 286 (Fr. Vat. 281): I(i)dem Aurelio Seve[ro Alexan]dro (ebenso Ricci, s. nuten). In dem Nachtrag, ebenda 24 S. 416, liefert Gradenwitz, durch H. Krüger ansmerksam gemacht, aus einem fragmentarischen Index zum Cod. Just. einige weltere

<sup>1)</sup> S. oben S. 178.

Parallelen. Schneider, ebenda 24 S. 414 ff., nahm als Datierung an d. J. 294, den Höhepunkt der Gesetzgebung Diokletians und Maximians -Const[ant. et. Max.] CC. 9sul - und führt einige Parallelstellen ans den Konstitutionen dieses Jahres an, in denen sich übrigens anch die Namen Anrelius und Severus, frellich getrennt, finden. Die Stelle gleich nach Anrelio Severo spricht nach Schneider davon, daß dem Aurelins Severns irgendein Vorteil rescripto mendacl esse precationibus impetratum (vgl. Cod. Theod. 1, 2, 2; 1, 2, 6) und für den weiteren Inhalt wird auf Ulpian 1. X ad edictum, Dig. 5, 1, 10 verwiesen. Sevmour de Ricci, Rev. archéol. IV Sér. 2 (1903) S. 257 ff., endlich schlägt außer jenen beiden Ergänzungen des Datums noch vor: .Constf. et. Max -IIII . ] CC. 9sul d. i. 302, halt jedoch die Datierung auf 294 für die wahrscheinlichste. 1)

#### 3. Untersuchungen zum Beichsrecht und Volksrecht.

Brassloff, Zeitschr. d. Savignystift. 21 (1900) S. 362 ff., bespricht als einen Beitrag zur Geschichte des römischen Kompensationsrechtes die in den Pacht- nud Mietsnrknnden und in Hinterlegungsvertrügen vorkommenden Formeln ανοπόλογον καὶ ακίνδυνον oder ακίνδυνα παντός χινδύνου καὶ ἀνυπόλογα παντός ὑπολόγου. 'Αχίνδυνος ist ohne weiteres klar: der Satz 'periculum est locatoris oder deponentis' wird dadurch anßer Kraft gesetzt, das Risiko, z. B. beim Ansbleiben der Nilschwelle, trägt der Pächter, nicht der Verpächter, 'Avonokovoc, das in verschiedenster Weise erklärt ist (vgl. die Literatur bei Br.), ist nach ihm In Zusammenhang zu bringen mit unoloniteoben, anrechnen, imputare (= computare, das wieder für compensare gebrancht wird), δπόλογος bedente also . Kompensatione. dvombloyos also .ohne Kompensatione. d. h. der Pächter oder der Depositar habe zu zahlen oder zn restituieren, ohne ihm gegen den Glänbiger zustehende Forderungen im Kompensationswege geltend machen zu können. Daher erscheine die Exekutivklausel πράξις καθάπερ έκ δίκη; nor in solchen Pacht-, Miets- und Hinterlegungsverträgen, in denen sich das Wort ανυπόλογος finde. Denn das Recht, ohne Klage mit Exekution gegen den Schuldner vorzugehen, hatte nur dann Sinn, wenn Kompensationsforderungen ausgeschlossen waren - einige scheinbare Ausnahmen, P. Oxyrh. II 278, C. P. R. I 35, B. G. U. III 729, hespricht Br. S. 378 ff. Das Endresultat der hanptsächlich auf den Papyrl fußenden Untersuchungen ist, daß das römische, nicht das griechische Kompensationsrecht in Agypten rezipiert sei nud anf das einheimische Recht der Exekntivnrkunde modifizierend gewirkt

<sup>1)</sup> Über andere juristische Texte vgl. oben S. 48 f., 49 f., 55 f. (a. auch unten S. 218) und S. 66.

habe, die constitutio divi Marci scheine dagegen in Ägypten nicht in Wirksamkeit getreten zu sein. — Daß Waszynski, dem Rabel beistimmt, δυσέργης erklirt als "unvermidert, ohne Abzug" habe ich schon oben S. 138 erwähnt. Vgl. jedoch anch Gradenwitz, Arch. f. Pap. 2 S. 101.

Wenger, Rechtshistorische Papyrnsstudien (1902), greift, nm zu zeigen, wie weit das Reichsrecht und Volksrecht sich gegenseitig beeinfinst haben, zwei Institute des römischen Prozestrechtes heraus, die er auf das Reichsrecht zurückführt. In dem 1. Aufsatz "Gestellungsbürgschaften in den Papyri\* findet er Analoga zu dem Versprechen des römischen Vindex, in dem 2. "Vadimonien in den Papyri" Analoga zu den römischen Vadimonien. Bei der 1. Untersuchung (S. 1-60) geht er vou B. G. U. II 581, einer Gestellungsbürtschaft v. J. 133 n. Chr., aus, in der sich ein Veteran C. Longinus Priscus dem Strategen gegenüber für die μονή καὶ ἐμφάνεια jemandes, όπότε ἐὰν ἐπιζητῆται, eidlich verbürgt. Wenn er ihn nicht stelle, so erklärt er: ἐγβιβάσω τὰ πρὸς σύτὸν ἐπιζητούμενα. In längerer Untersuchung zeigt W., daß der Inhalt des Papyrus gegen seine Beziehung anf ein strafprozessuales Verfahren spricht und daß vielmehr das Gestellungsversprechen sich vereinigen läßt mit dem, was wir über den Inhalt der zivilprozessnalen Gestellungsbürgschaft wissen, wie sie der römische Vindex leistet. W. meint, daß wir es hier mit einer dem national-römischen Prozeßrecht entnommenen Gestellungsbürgschaft zn tun haben, und wenn weiter ein anderer Veteran erklärt, daß er den bürgenden Longinns γ-ωρίζει, so scheint ihm das der römischen adprobatio vindicis zu entsprechen. W. bespricht sodsan unter Hinweis auf einige Unterschiede die verwandten Urknnden B. G. U. III 891 Verso, P. Grenf. II 62. 79, B. G. U. III 936 (vgl. Wilcken, oben S. 123), P. Lond. 246 (Kenyon, Cat. II S. 276 f.). Urkunden vom 4. Jahrh. an haben die Stipnlationsformel ouologo όμνος etc. and znm Schinß ἐπερωτηθείς ώμολόγησα, wodurch sie sich inhaltlich freilich nicht ändern, doch wird nach W. der vindex durch Übernahme einer Gestellungsbürgschaft in Stipulationsform zum fidei inssor indicio sistendi cansa datas. Es werden aber anch Gestellungsbürgschaften geleistet, die es nicht mit der Einleitung eines Zivilprozeßverfahrens zu tun haben, man bürgt für Verhattete, die in Freibeit gesetzt werden, für Anfspürung von Fremden, für den Frieden einer Ebe nsw., worüber das Genanere bei W. zu finden ist. - Im 2. Abschnitt sucht W. die lückenhafte Kenntnis über das Detaii des Vadimonienrechtes durch die Papyrusurkunden zu ergänzen. Man versteht nuter Vadimoninm diejenige Stipulation, dnrch die Kiäger und Angeklagter sich gegenseitig versprechen, zu einem Gerichtstermin erscheinen zu wollen. Ein solches Vadimoninm jure jurando Alexandriam faciendum ilegt vor in P. Oxyrh. II 260. Die darin enthaltene Erklärung, obwohl eine zwischen den Parteien abgeschiossene Stipulation, ist dennoch an den Strategen gerichtet und abgegeben κατά τὰ συμφωνηθέντα έξ ής ἐποιησάμεθα πρός έαυτοὺς ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ ἀντικαταστάσεως, nach W. "mit Rücksicht anf das zwischen beiden Parteien in der kontradiktorischen Verhanding vor dem Strategen bereits getroffene Übereinkommen", wogegen Gradenwitz (vgl. unten) ávrxxxxárxxxx als den vor dem Strategen wahrgenommenen Termin im indicinm duplex fast. Die Urkunde entspricht genan dem römischen Vadimoninm an einen andern Ort. Weiter werden die Folgen des gebrochenen Vadimoninms u. a., ebenso die Überleitung eines Prozeßverfahrens von einem Gericht an das andere vermittels des Vadimoniensystems erörtert und an Urkunden criautert. --Im 3. Abschnitt behandelt W. die Kompetenz ägyptischer Gerichtsbehörden in der römischen Periode. Im Gegensatz zu Mitteis. Hermes 32 S. 648 (vgl. Ber. II S. 298), auch zu Gradenwitz (vgl. nnten) weist er dem Strategen neben seiner vorbereitenden Tätigkeit für die Konventsgerichtsbarkeit und seiner Tätigkeit als delegierten Richters seibständige jurisdiktionelie Gewalt zn, z. B. hei der Abndung von Erpressungen der Steuereintreiber (P. Oxyrh, II 284) und der Bestellung eines Vormnndes. 1) In gleicher Weise stellt W. die Ergebnisse der Papyri binsichtlich der Kompetenz des Epistrategen, Archidikastes, Dikaiodotes nnd Präfekten zusammen.

Anzeigen: Dtsche Lit Zeit. 1902 Sp. 1141-45 von Wilcken; Zeitschr. d. Savignystift. 22 (1901) S. 247-49 von H. Erman; Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 571-78 von Gradenwitz, die allerlei Einwendungen enthalten.

In seinem Bach Zur Kenntnis des Volkarechts (1902) behandelt Brassöff der Fragen der Rezeptionsgeschichte des fömischen Rechts in den östlichen Provinzen und entscheidet sich dafür, daß is allen drei die Geltung des Volkarechts gegenüber dem Reicharecht zum Ansdruck komme. Das 1. Kapitel betriff die Exchetivikassel der Egyptischen Urknuden (repértur xzbőzzp iz čüxy) und das beneficiem secusionis, das dem Blügen das Recht der Voranklage gegenüber dem Scholider gibt (Justinians Nov. 4). Beide vertragen sich nicht miteinander, das beneficiem mis daher ansgeschiesen sein im Bärgechaftsnrkunden mit Exchntivklausel. In B. G. U. II 542, C. P. R. I 5, B. G. U. 1 282 (vivo.; trivitur — xzbőzzp iz čüxy.) und B. G. U. I 18 (öxrozipopur xu tzbozipopur. xzbőzzp iz čüxy.) bandelt es sich also ma Ansprüche, die gegen den Verkkürfer aus dem Titel der Gewährleitung begründet sind, und die angeführten Wendungen sind nach Briedstag begründet sind, und die angeführten Wendungen sind nach Br

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er beruft sich mit Unrecht auf den Genfer Vormundschaftspapyrus, vgl. oben 8. 98. Siehe auch S. 178 und 203 f.

vollständig gleich zn achten dem πράττειν καθάπερ έκ δίκης. Im P. Lond. 311 (Kenyon, Cat. II S. 219 f.), der einzigen Exekntivurkunde, in der eine eigentliche Bürgschaftsverpflichtung vorkommt, sind die Worte, in denen sich der Bürge zu zahlen verpflichtet, oh der Hanptschuldner παρή ή ἀπή ή καὶ μή περιή, als eiu Verzicht auf das beneficium excussionis anfzufassen. Dessen Ursprung ist aber nach der Andentung der Quellen in den östlichen Provinzen zu suchen. - Im 2, Kapitel sucht Br. nachzuweisen, daß die schon von Wenger behandelten Gestellungsbürgschaften (B. G. U. II 581, P. Grenf. II 62. 79, B. G. U. III 891 Verso. P. Amh. II 139, B. G. U. III 936, vgl. ohen S. 187) Erklärungen des sein heneficium geltend machenden Bürgen seien. Er wendet sich gegen die Ansicht Wengers, der sie als vindexartige Verpflichtungen charakterisierte, und definiert sie als im Laufe eines Rechtestreits abgegebene Gestellnngserklärungen, also als Prozeßurkunden. In seinen weiteren Untersuchungen kommt er zn dem Ergebnis, daß das heneficium excussiouis in seiner vollen Ausgestaltung schon in der 1. Hälfte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts, also vor Papinian, der in Justinians Nov. 4 als der Erfinder des dem Bürgen zustehenden Gestellnugsprivilegs bezeichnet wird, in Ägypten in Wirksamkeit gewesen ist. Papinian wird also das Gestellnugsprivileg nicht erfunden, sondern nur in den römischen Rechtsverkehr eingeführt haben. Vel. hierzu Wenger, Dtsche Lit. Zeit. 1903 Sp. 612-614. Im 3. Kapitel hehandelt Br. den γάμος ἄγραφος nnd ἔγγραφος des syrischen Rechtshuches (s. unten S. 199 ff.).

Hier seien Brassloffs Untersuchungen zu den Quellen der byzantinischen Rechtsgeschichte angeschlossen, Zeitschr. d. Savignystift. 25 (1904) S. 298 ff. Er erbringt hier nater Nr. I ans den Papyri den Nachweis, daß die Korrealitätsklausel ή πράξις έστω . . . έχ τῶν δανεισαμένων καὶ ἐξ ένὸς καὶ ὁποτέρου αὐτῶν καὶ οῦ ἄν βούληται καὶ έκ τῶν ὑπαργόντων αὐτοὶς πάντων (P. Grenf. II 29, P. Paris. 62), wonach der Schnidner befnet ist, von iedem der Gesamtschuldner das commune debitum einzutreiben, in den ptolemäischen Papyri und in denen der römischen Zeit verhunden ist mit der mntna fidei jussio ἔγγοοι άλλήλων είς έχτειπν τῶν διὰ τοῦ δανείου γραφομένων πάντιον. In uachjustinianischer Zeit begegnen δμολογία: ἐξ ἀλληλεγγύης nnr in Darlehns- nnd Pachtverträgen, nud zwar nur in dieser Formel & akknharrons. Nun hat Justinian in Ergänzung der Nov. 4, die das heneficium excussionis dem Bürgen zubilligt, in Nov. 99 ein Gesetz zugunsten der if allnarrung Verpflichteten erlassen, nach dem, falls nicht das Gegenteil ausdrücklich ansgemacht ist wie in P. Amh. II 151 a. d. 7. Jahrb. (δμολογούμεν - άδιαιρέτως άλληλέγγυσι), jeder Mitschnldner nnr als Schuldner pro parte, nicht als Korrealitätsschuldner behandelt wird. Erst wenn man

nicht von jedem der Korrealschnidner die auf ihn entfallende Quote einziehen kann, darf der Gläubiger sich wegen des Restes an die solventen Korrealschuldner halten. - Unter Nr. II bespricht Br. die Konventionalstrafe. Neben ihr wird bel Nichtinnehaltung eines Vertrages in ptolemäischer und meist auch in römischer Zelt eine Fiskalmult verhängt (ἐπίτιμον oder πρόστιμον). Iu nachinstiauischer Zeit findet sich keine Spnr der Fiskalmult, nud für die Kouventionalstrafe tritt eine neue Formulierung ein: όμολογῶ - καταβαλεῖν ο. ä. eine bestimmte Summe řoyeo zal dováusí ámartoóusva (P. Oxyrh, I 135, 139 v. J. 579 n. 612, P. Loud. 483 bei Kenvon, Cat. II S. 323 ff. v. J. 616). Man sah meist von der Eintreibung der Konventionalstrafe ab. Zur Hebnug der öffentlichen Moral erließen daher die Kaiser im 8. Jahrh, Bestimmungen, daß die Konventionalstrafe nicht nnr stippliert, sondern anch wirklich eingezogen werden solle, und darauf dentet jenes ippo (tatsächlich) xal δονάμει (mit Hilfe der staatlichen Gewalt).1) Die Papyri zeigen also, daß das, was jene Bestimmungen des 8. Jahrh.s enthalten, in Ägypten schou lange in Geltung war, - Unter Nr. IV2) erörtert Br. das kirchliche Asylrecht in Ägypten. In P. Oxyrh, I 135 erklärt ein Bürgender, einen έναπόγραφος (colonus adscripticins), falls dieser nubeingt seinen Wohnsitz verließe, zu gestellen èv δημοσίω τόπω έχτὸς παντός τόπου προσφογής καὶ λόγου. Diese Worte sind nicht mit Grenfell and Hant anf den Bürgenden zu beziehen - dieser wollte sich seiner Verpflichtung nicht durch die Flucht entziehen und keinerlei Entschuldigungen vorbringen -, sondern auf den Verbürgten. Abros ist der Loszettel, der denen, die sich ins Asyl geflüchtet haben (προσφυγή παντός τόπου), beim Verlassen des Zufluchtsortes gewährt wird. Da nnn aber nach der Reichsgesetzgebnng weder den Sklaven noch den ἐναπόγραφοι Asylrecht zustand, so zeigen die Papyri, daß das Kaiserrecht hier nicht durchgedrungen ist.

Mitteis erörtert im I. Teil seiner Roman, Papyrnsstndien. Zeitschr. d. Savlgnystlft. 23 (1902) S. 274-300, die ¿ξαγωγή und deductio, quae moribus fit, indem er vou elner genanen Interpretation des P. Grenf. I 11 v. J. 157 v. Chr. ausgeht, 3) der von einem Eigeninmsstreit über eine zwischen den Grundstücken zweier Besitzer Panas und Thotortaios gelegene Parzelle handelt. Die Auffassung der Herausgeber über die Natur der einzeluen Aktenstücke wird von Mitteis widerlegt. So zelgt er im besondern, daß die Sache von der obereu Instanz

<sup>1)</sup> B. G. U. I 314 (630 n. Chr.) steht soyu, dovojust, xports, was zeigt, daß der Ansdruck nicht zu sehr zu pressen ist.

<sup>2)</sup> Nr. III betrifft nicht die Papyri.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 183, unten S. 197.

an die untere, nicht amgekehrt, delegiert ist. Die Eutscheidung fiel zuguusten des Panas aus. Trotzdem versnehte Thotortaios diesem noch weiter deu Besitz streitig zu machen und schlägt ihm vor - und das ist das Wichtigste in der Urkunde - δραξάμενον της της από των δρίων όμόσαι έπὶ τοῦ Κρονείου τὰ δρια είναι ταῦτα τῆς τῆς ἔιος τοῦ ις ... ἐπὶ τοῦ πατρός του βαπλέως, d. h. Panas solle sich des Besitzes bemächtigen unter genaner Feststellung der Grenzen und dann den betreffenden Schwur leisten. Das δράξασθαι τῆς γῆς ἀπὸ τῶν ὁρίων ist also ein zur Durchführung des Prozesses erforderlicher Formalakt, vorgenommen auf den Vorschlag einer der streitenden Parteien im Einvernehmen mit der andern und verbanden mit der Feststellung der Grenzen des Feldstreifens. Nach M. haben wir es hier zweifellos mit der in den klassischen griechischen Quellen wiederholt erwähnten έξαγωγή zu tuu. Die gehört, wie M. weiter erläutert, nicht zum Besitz-, sondern zum Eigentumsstreit und hat die Bedeutung, daß der Deduzierte damit den gegnerischen Besitz anerkennt nud bereit ist, die Kiägerrolle zu übernehmen. Es wird damit die passive Legitimation des Deduzierenden anerkaunt. Die έξαγωγή bewirkt also eine Feststellung der Parteienrolieu bei einem Eigentumsstreit. In diesem Zweck der έξαγωγή ist der Schlüssel znm Verständnis der römischen deductio quae moribus fit zu finden.

An deu P. Fior, 1 (vgl. oben S. 99 und 102) kufipfeu die Untersuchungen über die dort erwähnte ἐπιχαταβολή, ἀνανέωσις, über das διαστολικόν u. a. an. Wessely, Anz. d. Wiener Akad. d. Wiss. 1901 S. 101 ff., führt folgendes aus: Kaiser Konstantin (i. 3 Cod. 8. 34) hat ein Verbot der lex commissoria pignorum erlasseu und begründet es mit der allmählich steigenden Härte des Gesetzes (quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae piguorum legis crescit asperitas). Diese glaubt Wesselv an drei Papyrnsnrkunden nachweisen zu köuuen: am P. Fior, 1 v. J. 153, P. Oxyrh, II 274 aus der Zeit Domitlans nud einem P. Erzh, Rainer, der hier im Wortlaut mitgeteilt wird, einem Darieheuskontrakt v. J. 229 n. Chr. In der ältesten dieser drei Urkunden voilzieht sich die Okkupation des verpfäudeten Grundstückes erst nach längerer Zeit. Im 12. Jahr des Domitian zahlt nämlich der Gläubiger nach den verschiedenen hinzngefügten Subskriptionen erst das τέλος ἀνανεώσεως τῆς ὑποθήκης (was uach Wessely einfach Mahnnng, Erinnerung bedeuten soll), im 13. Jahre das τέλος ἐπικαταβολῆς (so organzt Wessely richtig und versteht darunter Anfzahinng), 1) im 1. Jahr des Nerva eudlich ergreitt er Besitz vou der Hypothek. 1m Kontrakt v, J, 153 ist sofortige Besitzergreifung ausgemacht, jedoch muß vorher

<sup>&#</sup>x27;) ἐπικαταβολή kommt auch außer in den weiter unten genannten Papyri im P. Magd. 31 vor, vgl. oben S. 87 (Wilcken),

eine "Aufzahlung" gemacht werden. In der Urkunde des 3. Jahrh.s endlich fäilt die dvaveoure und die enwarasohr gang fort. Daß aus diesen drei Kontrakten eine alimähliche Steigerung der Härte in der Anwendung der lex commissoria gefolgert werden dürfe, bestreitet Vitelli, Atene e Roma 6 (1903) S. 337 Anm. 1, wohl mit Recht. Die Formeln sind offenbar von den verschiedenen Notaren bald mehr oder weniger voliständig hinzugefügt. In allen drei Kontrakten handelt es sich nm dieselbe Besitzergreifung der Hypothek. Sachlich wird im 3. Kontrakt die ἀνανέωσε nnd ἐπικαταβολή, ebenso im ersten die ἐπικατα-Bolr, mit zu verstehen sein. Die Ansdrücke seibst haben dann aber weitere Untersuchungen erfahren. Naber, Album gratul, iu hon. H. v. Herwerden (1902) S. 155 ff., zeigt, daß ἐπικαταβολήν ποιήσασθα - denn das Medinm hat der Papyrus nach der verbesserten Lesung unter Verwerfung der Interpretation von Wessely , eine Anfzahlung machen" zu verstehen sei von der Besitzergreifung des verpfändeten Grundstückes durch den Glänbiger d. i. legem commissoriam exercere oder, wie er es in der Mnemosyne 32 S. 81 ff, übersetzt: obligatum praedinm slbi addicere proprietatis inre. Daß man an Besitzergreifung zn denken hat, nicht etwa daran, daß der Giäubiger nach dem ihm znstehenden Rechte das verpfändete Grandstück verkanft, ergibt sich daraus, daß der Gläubiger erkiärt, er werde nach Zahlung der Verkautsstener (ταξαμένοις τὰ εἰς τὸ ἐγκύκλιον καθήκοντα τέλη) Besitz ergreifen καὶ κτᾶσθαι αὐτήν. Für diese Dentnng spricht nach Naber auch P. Oxyrh. II 274, ein διάστρωμα von Stenererklärungen, wo wie gesagt von der Besitzergreifung eines verpfändeten Grundstückes die Rede ist und die Zahlung der Stener der ἐπικαταβολή erwähnt wird. Nach der Besitzergreifung ist dort die Vorlegung der συγγραφαί, auf Grund deren jene erfolgte, verlangt. Mnemosyne 32 erklärt Naber in Übereinstimming mit Wessely διαστολικόν als amtliche Zustellung, und nnter έμβαδεύσεως άδεια (P. Oxyrh. II 274 Z. 24 f.) versteht er ipsnm instrumentum, quo creditori permissum est, ἐπιχαταβολήν ποιήσασθαι — χαί κτάσθαι - καὶ ἐμβαδεύειν καὶ εἰσοικίζειν etc. Mitteis, der in seinen Roman, Papyrusstudieu in der Zeitschr. d. Savignyst, 23 S. 300 ff. gleichfalls den P. Fior. 1 bespricht, erklärt διαστολικόν als Einwelsungsdekret, dvavéconç als Erneuerung des Katasters. Dies letzte ergibt sich nach ihm aus P. Oxyrh, II 237 Koi, VIII, 40-43, wonach der Statthalter Mettius Rnfns behufs Evidenzhaltung der Immobiliar-Rechtsverhältnisse angeordnet hat, daß die Kataster, die Elgentum und Hypotheken anfweisen, alle 5 Jahre ernenert werden sollen. Demnach sei unter τέλος ανανεώσεως της ύποθήχης eine Stener für eine solche Erneuerung des Katasters, nnter τέλος ὑποθήκης eine Hypothekensteuer zn verstehen, die nicht nur bei Begründung der Hypothek, sondern anch

während ihres Bestandes — das Genanere wissen wir nicht — zu zahlen gewesen wäre.

Anknüpfend an Wesselys Arbeit zeigte ferner Costa, Bnll. dell' Istit, di diritto rom, 14 (1901) S. 47 ff., daß man einen Unterschied zwischen der römischen lex commissoria, die viel milder und dem juristischen Fühlen viel entsprechender war, und der griechischen (ut pecunia non solnta inre empti domininm retineat) zu machen habe und daß die Kontraktformeln1) deutlich zeigen, daß wir es hier mit der griechischen lex commissoria zn tnn haben. Daranf weise auch hin, wenn es heiße: ἐάν τις κίνδυνος τένηται περί τήνδε τὴν ὑποθήκην πάσαν η μέρος τρόπω ώτινιούν, ἀποδότω ή δεδανισμένη τη δεδανικοίη ή τοίς παο αὐτῆς τὰ ὀφειλόμενα πάντα. Eine Annäherung an die römische lex commissoria findet sich nach Costa dagegen in den Worten B G. U. III 741 Z. 30 f. v. J. 143/4 καὶ τοῦ ἐνλείψοντος γείνεσθαι αὐτιρ τὴν πράξιν έκ τῶν άλλων τοῦ ὁ[πο]γοέου ὑπαργό[ν]των. Anch Vitelli. Atene e Roma 6 S. 333 ff. (vgl. oben S. 192), weicht von den Erklärungen Wesselys and der andern Gelehrten noch in einigen Pankten ab. Unter Heranziehnng einer ihm von Breccia mitgeteilten Urkunde und mehrerer Oxyrhynchus Papyri (II 274, III 506, I 68 nsw.) erklärt Vitelli die άνανέωσις für die Ernenerung της ύποθήκης, wodnrch der Beweis der Gültigkeit der Hypothek geführt worden wäre. Daß man mit Wessely nater ἐπικαταβολή einfach "Aufzahlung", unter τέλος ἐπικαταβολής "die Stener anf diese Anfzahlung" zu verstehen habe, erscheint ihm zweifelhaft. Denn wenn im Falle des Unterbleibens der Rückzahlung des Darlehens die Hypothek an den Gläubiger falle, so könne der Fiskus sich nicht mit dieser geringen Stener begnügt haben, er müsse außer der Hypothekenstener von 2 % anch noch die Verkanfssteuer von 10 % oder wenigstens die Differenz beansprucht haben. Daher wäre vielleicht ἐπικαταβολή 'pagamento della pins-valenza' nnd τέλος τῆς ἐπικαταβολῆς τῆς ὑποθήκης 'la tassa rispondente alla plus-valenza del foudo ipotecato'. Schlieflich ergriff Costa, Bnll. dell' Istit, di diritto rom. 17 (1905) S. 96 ff., noch einmal das Wort. Eine gleiche hypothekarische Klausel wie im P. Fior, I findet sich in dem Atene e Roma 6 von Vitelli publizierten Papyrus ans d. J. 103 (vgl. obeu S. 99), fedoch findet sich hier Z. 13 der Zusatz έπικαταβολήν ποιήσασθαι άντί των όφειλομένων (Shnlich P. Oxvrh. III 506 Z. 19 ff.: αντί τε του μεφαλαίου καί ών έὰν μη ἀπολάβη τόκων ἀπό τοῦ τῆς ἀποδόσεως γρόνου). Beachtung

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906. III.) 13

verdient weiter die von Breccia. Rendiconti 1904 als Nr. 1 (vgl. oben S. 100) veröffentlichte Urkunde. Dort droht im Falle des Unterbleibens der Zahlung der Glänbiger mit Besitznahme des verpfändeten Grnndstücks: πρός δε τὰ διὰ τῆς διαγραφῆς όφειλόμε[να τ]ὴν πραξέν με ποιησόμενον έξ ώ[ν] έὰν άλλων εύρίσκω τῆς Διδύμου ύπαργόντων. Das Fehlen der Formel μή προσδεομένοις ανανεώσεως ή διαστολικού ή έτέρου πνός in den in dem ὑπόμνημα erwähnten Darlehnskontrakten bedingt nach Costa vielleicht die Intervention des Richters für die Ausfibung der genannten Rechte, Auch Costa sneht einen Überblick über die Entwicklung der hypothekarischen Verpfändung zu geben. Er meint. daß ursprünglich ohne weiteres die Besitznahme rechtsgültig war, daß man dann der Intervention des Richters bedarfte, gegen die man sich schützte durch Klanseln wie in den Papyrl v. J. 153 und 103, schließlich wurden aber diese nnter Umständen noch als sehr drückend empfundenen Klanseln durch Konstantin abreschafft, eine Entwicklung, in der sich der Einfluß des römischen Rechts gegenüber dem griechischen zeige.

Mitteis, Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 252 ff., zeigt an P. Oxyrh. IV 716 (186 n. Chr.) und 722 (91 oder 107 n. Chr.), daß nater den Gräko - Ägyptern die teilweise Freilassung von Sklaven vorkommen konnte. Anch P. Edmondstone (s. Ber. I S. 144 f., von nenem abgedruckt P. Oxvrh. IV S. 202 f.) ist ein Beweis dafür. Nach P. Nr. 716. dessen Text M. im Wortlant wiederholt, haben vier Geschwister Eigentumsrecht an einem Sklaven. Einer von den vleren hat den Sklaven zu seinem Teil freigelassen, und nun stellen die Vormunder der drei anderen an den Gymnaslarchen den Antrag, die restierenden Eigentumsanteile zur Versteigerung zn bringen. Ein Vergleich mit den römischen Rechtsquellen beweist, daß diese Teilfreilassung mit dem römischen Reichsrechte nichts zu tun hat. Freilich wurde, wie M. zeigt, die Freilassung durch den Tellelgentümer auch im römischen Recht diskntiert, aber man wird nur bestimmte Fälle im Auge gehabt haben, nämlich die fideikommissarischen, und den Ausgangspunkt werden die Soldatentestamente gebildet haben. Der Erbe eines Soldaten, der im Testamente die Freilassung eines Sklaven zu dem ihm gehörenden Teile verfügt hat, ist gehalten, den restierenden Teil des Miteigentümers anzukanfen und dann die Frellassung zu bewirken. Dies wurde später auf Privatpersonen übertragen, aber anch nur für testamentarische Freilassung. Ans diesem Tatbestande, meint M., läßt sich folgern, daß jene Behandlung der Soldatentestamente sich nicht an das Reichsrecht, sondern an die in den hellenistischen Provinzen schon längst geltende Praxis angegliedert habe.

Garofalo, Riv. dl storia ant. 7 (1903) S. 99 ff., weist an Beispielen ans dem Erbrecht das teilweise Nebeneinanderbestehen und die teilweise Ausgleichung des ligyptischen und römischen Rechts nach: Eine Eigentümlichkeit des Ryptischen Erbrechts ist, daß ein Sohn it zipzigen ripus nicht selbständig ein Testament errichten darf, dem, der Vater ist nach äpyptischen Becht sein Erbe (C. P. R. I. 18). Auch die Erbberechtigung in den verschiedenen Verwandtschaftsgraden ist in beiden Rechten verschieden geordnet. Einen Beitrag dazu Hiefert nuter anderm der Erbeschaftsprozel B. G. U. I. 19, den G. übereinstimmend mit Mommseu (vgl. Ber. II S. 291 I.) erklärt, um reint er, daß die zipzie des Hadrian darin bestand, daß er das bei den Griechen sehen vorhaudene Erbrecht um Großmattergut auf die Ägypter ausdehuts, während uuch Mommsen dieses Erbrecht von Hadrian deu Griechen zagestanden und durch eine Entscheidung des Präfekten anch auf die Ärveter ausserdetun wurde.

Mitteis, Zeitschr. d. Savignystift. 22 (1901) S. 198 f., bespricht P. Amh. II 72, eine Steuerdeklaration v. J. 246 n. Chr., in der der bonorum possessio Erwähnung getan wird. Die Deklarantin schreibt dem anautotic, der bezeichnet wird als διοικών την στρατηγίαν (vgl. Wilcken, Ostraka I S. 609 f.): ἀπογράφομαι — έντδς τῶν όρισθεισῶν ήμεριών δίχαιον χληρονομίας —, ής χληρονομίας φθάσασα διεπεμψάμην τώ λαμπροτάτιρ ήγεμόνι - την διακατοχήν, φυλασσομένων μοι άπάντων ών έχω δικαίων. Κατογή als bonorum possessio findet sich B. G. U. I 140 Z. 24, διακατογή kommt hier zum ersteumal vor. Ob διακάτογος in der sich öfter findenden Verbindung κληρονόμοι ή διάδογοι ή διακάτογοι dasselbe - bedeutet, läßt Mitteis dahingestellt (vgl. Ruggiero in der gleich nachher angeführten Abhandiuug). Mit Erwähuung der festgesetzten Tage hat die Deklaration vielleicht auf die centum dies der agnitio hinweisen wollen, obwohl sie nach dem Wortlaut auf dzorogoouge zu beziehen sind. Über die Form, in der die agnitio zu erfolgen hatte, sagt der Papyrus nichts.

Ruggiero, Bull, dell' Ist, di dir, rom, 14 (1901) S. 93 f., bespircht im Auschinfa and etc. Kanfkontrakt des Kolluthos v. J. 454. 1) den er nebst italienischer Überretzung abdruckt, die Formein, die bei der Übertragung des Eigentums gebrancht wurden: zpatrib bestehnnet das ins utendi fruendi, zopatier und dezentrakt das ins disponendi, deutzir und dezopatrib zu des zentrakt des ins disponendi, zentrakt dezentrakt des zus dezentrakt des ins transmittendi, dezentrakt das ins alienandi, und dazu kommt noch fektorör. Die dref griechischen Ausdrücke, die bei dem ins transmittendi gebrancht sind, enlaprechen den latelnischen: heredes, successores, bonorum possessores. — Weiter erörtert R. die Formel der sitpulatio dipples der Verklater garantiert dem Kafaer das

<sup>1)</sup> Vgl. obeu S. 89 f.

verkaufte Eigentum ή - so heißt es weiter - ἐκτίσ(ε)ιν σοι την προκειμένην διπλήν την τιμήν κ[α]ε τὰ άλλα πάντα άναλιόματα κ[α] τὰ] δαπανήματα διπλά. R. zeigt, wie sich die stipuiatio dupiae in dieser Formniierung von der ursprünglichen römischen Formel unterscheidet, wie wir sie in den emptiones des 2, Jahrh.s u. Chr. C. J. L. III 941, 937 finden. Auch ein sachlicher Unterschied kommt hinzu. Während es sich hei der römischen stipniatio dupiae nur um Verdoppeiung des Kaufpreises handelt, wird hier das duplum ausgedehnt auf τὰ άλλα πάντα ἀναλώματα και τὰ δαπανήματα. Von dieser Ausdehuung der Strafe leseu wir in unseren römischen Rechtsquellen nichts, wohl aber in den Ravennatischen Papyri aus der Zeit Justinians, uach denen hezahlt werden muss das duplum rei ouogne melioratae aedificatae cultaeque taxatione habita — iuxta legnm ordinem. Die griechischen Ansdrücke αναλώματα, δαπανήματα, zn denen häufig uoch βλάβη uud ζημιώματα hinzutritt, lasseu sich nicht genan definieren: es scheinen nicht die einzelnen, speziellen Arten der Ausgaben damit hezeichuet zu werden, sondern es ist das eine zusammenfassende, alie Arten von Ausgaben hegreifende Kiausei. Die Kontrakte mit dieser Bestimmungen hilden uach R. einen heredten Kommentar zu der Konstitution Justinians v. J. 531 üher id quod interest (c. 1 de sent. quae pro eo 7, 47), und dies id quod interest hat ailmählich, wie R. ausführt. den Charakter einer Strafe augenommen.

Wilcken, Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 184, macht darauf aufmerissm, daß eleason wie in C. P. R. 1 20 v. J. 25 on. Chr. (vgl. B. G. U. II 473 und daru Mittels, Hermes 32 S. 651 f.) auch hel Case. D. 47, 17. II eine cessio bonorum gegen Rückgabe eines Drittels als Schutz gegen zu große Belatung vorliegt. Wenn Dio diese Bestimmung als eine Gewaltmaßregel der Trimwirn hinstellt, so hielbt freilich, wie Whertorheit, zu erwägen, ob nicht doch eine alkere Riechbusettimmang vorliege, die nur durch die Handhabung der Triunwirn den Charaktze eines beneftdum vertoren hahe.

In einer ansüftrlichen Monographie über den Eid in den Papyrusurhunden, Zeitschr. d. Savignyatift. 23 (1909) S. 15 ff., untersaucht Wenger unter vollständiger Heranzichung des Materials das Auwendungsgehiet des Eides im Bechtaleben Ägyptens mod die Enwicklung der Eidesformel von den Puolemäern an bis in die arahische Zeit hinein. Dabei hat er die heterfönden Stellen der Papyri immer abgedrackt, auch immer eine Inalatsangshe der Urkunden hinzugefügt, um so auch das Anwendungsgebiet der einzelnen Eide klarzulegen. Dall sich dabei dir die Interpretation vieller Papyri manches Neue, auch Cratverbesseruugen ergeben haben, bedarf kanm der Erwähnung (vgl. z. B. P. Osyyrh 18 S. S. 166 ff., P. Film Petriel IN N. ZIVII (—III N. T. VIVII) S. 177 ff.

P. Grenf. I 111) S. 208 ff.). Abgesehen von 3 Privatbriefen finden sich Eide nnr in Rechtsnrkunden, wobel zu nnterscheiden ist zwischen Eiden I. anf staats- und verwaltungsrechtlichem Gebiete, II. in der Rechtspflege and IIi. im Privatrechte. Innerhalb dieser 3 Grappen ist jedesmal wieder zwischen dem Zusage- oder promissorischen und dem Anssageoder assertorischen Eide zn scheiden. Anf dem Gehiet der Verwaltung werden promissorische Eide hei Übernahme von Amtern und Liturgien. assertorische hesonders im Bereiche der Stenerverwaltung geleistet -hierhei erörtert W. S. 176 ff. die Stellung der Bürgen von seiten der Stenerpächter, die hei dem ptolemäischen Pachtsystem nötig war, Bei Deklarationen aller Art, den angrogssaf etc. scheint der Eid nach dem vorliegenden Material nur fakultativ gewesen zu sein. In der Rechtspflege findet sich der promissorische Eid hei eidlichen Vadimonien, Gestellungsbürgschaften nnd strafrechtlichem Einschreiten der Behörde (vgl. B. G. U. I 323), der assertorische im Privat- und Strafprozeßrecht, z. B. der Reinignngseid (s. P. Amh. II 32 R., Wilcken, Ostr. II Nr. 1150), der Zengen-, Parteien- und Sachverständigeneid; beachtenswert ist, daß anch der Beschnidigte einen Eid leisten kann, was das moderne Strafverfahren ganz ausschließt, Über das Formelle der Eidesleistung klärt nns P. Grenf, I 11 auf.2) Im Privatrecht tritt der Eid sehr znrück. Wohl findet er sich in demotischen Kanfurknnden, sonst werden aber in der ptolemäisch-römischen Zeit Rechtsgeschäfte aller Art ohne Eid abgeschlossen (zweifelhaft sind C. P. R. I 224, 225). Erst in der byzantinischen Zeit tauchen Beispiele dnrch promissorischen Eid hekräftigter Verträge auf. - Hinsichtlich der Entwicklung der Eidesformel kommt W. dnrch chronologische Aneinanderreihung der verschiedenen Eide zu dem sichern Resultat, daß sich ans dem βαπλικός δρχος der Ptolemäerzeit, der mit der Vergötterung des lebenden Herrschers znsammenhängt (όμνοω βασιλέα Πτολεμαΐον), 3) der Eid beim Kaiser in der römisch-hyzantinischen Zeit entwickelt hat. Der reine Kaisereid heginnt seit dem 2. Jahrh, mit dem Eide bei der τύγη des Kaisers abznwechseln entsprechend dem römischen Eid per geninm principis,4) nud erst in der byzantinischen Zeit treten nater dem Einfinß des Christentams kompliziertere Formen auf. 5) Es läßt sich die Entwicklung vom rein

1) Zu dieser Urkunde vgl. jedoch auch Naher und Mitteis, ohen

S. 183 und 190 f. h Über den Inhalt vgl. oben S. 190 f.

<sup>\*)</sup> Nicht etwa bei der τύχη des Königs, wie im Seleukidenreich.

<sup>4)</sup> Auch suries to ibusy Penains sexes findet sich.

<sup>1)</sup> Z. Β. όμνὸς τὸν σεβάσμιον θείον όρχον τῶν δεσποτῶν ήμῶν etc. oder έπομνύμενος θεόν παντοκράτορα καί την εὐσίβειαν και νίκην της καλλινίκου και άθανάτου γραφής ο. δ.

heidnischen bis zum reln christlichen Eide in ihren Stufen genau verfolgen, wobei zu beachten ist, daß Im Testamente Abrahams (8, Jahrh.) 1) noch einmal fisios vai flambixol foxos erwähnt werden. - Schließlich bespricht W. den Schutz des Eides (εὐορχοῦντι μέν μοι εὖ εἴτ, ἐπιορχοῦντι οὲ τὰ ἐναντία). Ein Brnch des bei den Göttern geschworenen Eides war belanglos, eines bel den Kaisern geschworenen dagegen ein crimen laesae maiestatis, also eln Kapitalverbrechen. Tatsächlich trat aber. wie ans Ulplan Dig. 12, 2, 13 § 6 hervorgeht, Korrektionalstrafe ein. P. Amh. II 35 (132 v. Chr.) scheint strafrechtliche Verfolgung eines Eidbruches voranszusetzen. Da aber in der römischen Zeit neben der Eidesformel andere Sicherungen des Glänbigers ansbednugen werden wie vermögensrechtliche Haftung und Strafgelder, so scheint der Eid keines besonderen Schntzes mehr teilhaftig geworden, sondern zur bedentnugslosen Floskel herabgesunken zu sein. Vgl. übrigens zu der Abhandlung auch Wengers Anzeige von Hirzel 'Der Eld' in der Dentschen Lit. Zeit. 1903 Sp. 298-303.

Über die Vormandschaft der Matter führt Wenger. Zeitschr. d. Savignystift. 26 (1905) S. 449 ff., folgendes aus: Nach dem klassischen römischen Recht war der Mutter die Fähigkelt zur Vormundschaft versagt, doch denten die römischen Rechtsquellen schon auf Abweichungen von diesem Grundsatz hin, herbeigeführt durch das Provinzialrecht. Die Papyri bestätigen nnn anch, daß es dem grikoagyptischen Recht entsprach, anch der Mntter nach dem Tode des Vaters die Vormundschaft zu übertragen: P. Oxvrb. Il 265 Z. 27-29 (Zeit Domitians); III 496 Z. 11-13 (127 n. Chr.); 497 (2. Jahrh.), Urknnden, in denen der Mutter alleln oder einem Vormand mit ihr zusammen die Vormandschaft anvertrant wird. Ferner ist das zu erschließen ans anderen Urknnden, in denen die Mutter, anch zusammen mit einem Vormande als die Vormandschaft ausübend erscheint: B. G. U. III 971 Z. 15 ff.; I 98 Z. 13 ff.; P. Amb. II 91. Die Papyri lassen jedoch nur testamentarische Bernfung der Matter zur Vormandschaft erkennen, nicht eine gesetzliche, jedenfalls aber zu einer Zeit, wo sie dem Reichsrecht noch völlig unbekannt war.

Rabel, Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte (1902), zieht in dieser Untermehung, besonders im ersten Abschnitt des ersten Kapitels über den Inhalt der Haftung im römischen Recht, ebenso anch im zweiten Abschnitt über die Hübe der Haftung die Haftungsformeln und abheren Bestimmagen der demotischen und griechischen Papyri sorgfültig beran. Die z. T. besprochenen, z. T. nar als Belege angeführten Urkunden sind im Index S. 352 f. zusammengestellt.

<sup>&#</sup>x27;) Doch vgl. oben S. 89 und 90.

Desgieichen hat "Partsch, Die Schriftformel im röm. Provinzialprozesse (1905), die Resultate der Papyrusforschung für seine Arbeit sorgfältig ausgenutzt. Vgl. die Anzeige von O. Geib, Berl. phil. Woch. 1906 Sp. 690—92.

## 4. Untersuchungen über die Ebe.

Nietzoid, Die Ehe in Ägypten (1903), stellt in übersichtlicher Weise, ohne gerade etwas Nenes zu bringen, zusammen, was man über die Ehe in Agypten feststeilen zu können glaubte. Er behandelt sein Thema in 4 Kapiteln: Arten und Wesen der Ehe, Eheverträge, Scheidungsurkunden und die Quasi-Ehe der römischen Soldaten in Agypten. Der ἔγγραφος γάμος ist die ägyptische Vollehe, der ἄγραφος γάμος, bei dem nach ihm (s. jedoch weiter unten) auch, freilich weniger geschrieben wird, eine Ehe minderer Qualität, die als Probeehe, vielfach zur Erprobung der weiblichen Fruchtbarkeit, zu fassen ist (P. Oxyrb. II 267). Weiter stellt N. die Nachrichten über Geschwisterehen zusammen, bezeichnet das gesetzliche Verbot der Polygamie als wahrscheinlich, spricht über die illegitimen Kinder, die dudrooss, die Priester- und Sklavenehen. Bei Erörterung der Ebeverträge zieht N. auch die demotischen Urkunden herau. Im großen und ganzen zeigt sich, abgesehen von einzelnen Modalitäten, eine große Gleichmäßigkeit des Inhaits. Eine ausführliche Auseinandersetzung erfährt die donatio propter nuptias im Sinne von Mittels und Wessely, - eine arrha sponsalicia scheint C. P. R. I 30 Z. 5 (6. Jahrb.) erwähnt zu werden -, ferner werden erörtert die Verabredungen über Aufhebung der Ehe und die Rückgabe der dos 1) wie die συγγραφοδιαθέχαι, die nach Sitte der Agypter Heiratskontrakt und Testament verbindenden Urkunden. Unwichtiger sind die beiden Kapitel über die Scheidungsurkunden und die Soldatenehen, zumal dieses, da es durch die neueren Arbeiten über den P. Cattaoui überbolt ist (vgl. unten).

Zereteil, Comment. Nikitinianae (1901), unterwebte die auf C. P. R. 1 23 von Wessely begründete und von Mittels verteildigte Theorie der fiktiven Mitgift, der donatio ante nuptias in dotem redacta. Eine genaue Interpretation jener Urkunde, die er selbat noch einmal vergitchen hat und unter Berücksichtigung früherer Verbesserungen von Hinnt') von neuem hernungtht, ergibt lim, was schon Grenfell und Hint in dereelben Weise P. Oxyxh. 118. 239 ff. zn. N. 266 ausgeführt hatten, dad wir es mit einem Ehecheldungskontrakt zu tun haben (Z. 17 Lovijgun: dr. v. 150/c a. 50/cov a. 60/c/r/s)) und daß dort niebt von einer donatio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der P. Lips. 14 = Nr. 27 der neuen Ausgabe (vgl. oben S. 45) wurde N. von Mittels für diese Untersuchungen zur Verfügung gestellt. <sup>3</sup>) Vgl. Gött. gel. Anz. 1897 S. 456 ff.

ante nuptias, sondern von der Rückzahlung der Mitgift die Rede ist, wie das auch in P. Lond. 283, einem Ehekontrakt, der fälschlich von Kenyon, Cat. II S. XXVII, als Receipt for a loan or deposit bezeichnet wurde und hier zum erstenmai in seinem Wortlaut mitgeteilt worden ist, kiar znm Ansdruck gebracht ist. Die Bernfung auf die demotischen Kontrakte erweist sich nach Z. als irreievant, da die von Revillont gegebenen Übersetzungen wohl sicher falsch sind. Wenn weiter Mitteis. Arch. f. Pap. 1 (1900) S. 348 ff., doch wieder ans dem "Ehekontrakt" zwischen Tryphon und Saraens, P. Oxyrh, II 267, seine Theorie zu beweisen sucht, so wendet Z. dagegen ein, daß der Zweck der donatio ante nuptias in dotem redacta doch nur der gewesen sein kann, die Fran im Falie der Ehescheidung zu sichern, in jener Urkunde ist aber ansdrücklich ansgemacht, daß sie in diesem Falle nnr ein Paar Ohrringe bekommt. Daß aber die dos der Frau nicht zurückgezahit wird für den Fail, daß der Fran die Schuid an der Ehescheidung znfällt, ist erst dnrch Gesetz Theodosius II. hestimmt worden. Auf eine Erklärung dieser Urknnde verzichtet Z. freilich, die gab erst Ruggiero (s. unten). So kommt denn Z. zu dem Resnltat, daß es in Ägypten eine donatie ante nuptias in dotem redacta in der alteren Zeit nicht gegehen habe, erst in C. P. R. I 30 Z. 10, einem Ehekontrakt des 6 .- 7. Jahrh s. kommt das griechische Wort dafür, Ισόποοικον, vor (so nrteilt anch Ruggiero), während sich in einem Ehekontrakt des 4. Jahrh.s der Samming Goienischeffs noch nichts davon findet. Z. meint demnach. daß die in andern Reichsteilen vorhandene donatio ante nuptias erst in späterer Zeit auch in Ägypten Eingang gefnuden habe.

In nmfassenderer Weise behandelte die Ehefrage sodann 1902 Ruggiero, Bull, deii' Ist. di dir. rom, 15 S. 179 ff. Nuch übersichtlichen Bemerknagen über den Typus des Ebekontraktes zeigt er. daß für diesen das Wesentlichste die Ordnung der Mitgiftfrage ist. Um die Theorie der fiktiven Mitgift, die ja nach den römischen Rechtsquellen existiert hat, kiar zn stellen, geht er von der Interpretation der einzelnen Urknnden, deren Texte er voliständig abdruckt, aus. Er erklärt zuerst P. Teht I 104, C. P. R. I 27, B. G. U. III 717 nnd zeigt, daß die dort genannten, für die Frau bestimmten Gebrauchsgegenstände, die nach der bisherigen Annahme der Fran vorher vom Manne geschenkt und dann von ihr als Mitgift mit in die Ehe gehracht wurden, nach Ulpiau (l. 10 pr. D. de iure dot. 23, 3) als wirkliche Mitgift anzusehen sind (maxime si animalia in dotem acceperit (sc. vir) vel vestem, qua mniier ntitnr). Dafür spricht anch, daß der Fran die Wahl geiassen wird, oh sie bei einer Ehescheidung die Gegenstände seibst oder den Preis dafür haben will. Die Gegenstände könnten natürlich auch vom Bräutigam als donatio ante nuptias der Verlohten gegeben und von ihr als Mitgift (in dotem redacta) wieder mit ln die Ehe gebracht sein, aber von einer "fiktiven" Mitgift sei in keiner der Urknuden die Rede. Der schon oben erwähnte, so wichtige P. Oxvrh, II 267, der von den Heransgehern wie von Mitteis für elnen Heiratskontrakt (γάμος ἄγραφος) erklärt wurde, ist ein einfacher Darlehensvertrag zwischen Saraens und ihrem Manne Tryphon, in dem hesondere Bestimmungen über die Rückzahlung für den Fall einer Trennung der ührlgens agraphischen Ebe getroffen sind.1) Weiter erörtert R. an der Hand von C. P. R. I 28 und 21, 24 und 22 dle παράφερνα, die slch in gleicher Welse im römischen Recht finden, deren Nutznießung ehenso wie die der Mitgift, dem Manne resp. dem Ehepaare zustebt, sofern nicht noch die Eltern der Verlohten sich die Nntznießung vorbehalten haben, wie es ähnlich ia anch in den συγγοσφοδιαθέκαι geschieht. Im Anschluß an Brassloff, Znr Kenntnis des Volksrechts (1902) S. 71 ff., der dort den γάμος ayoacoc und Erroacoc des syrisch-römischen Rechtshuches untersucht und gezeigt hat, daß der άγραφος γάμος mit der römischen Konsensehe nichts zu tun habe, sondern einheimischen Ursprungs sel, gerade so wie der άχραφος γάμος bel den Ägyptern, wo er vlelfach dle Vorstnfe gebildet habe für den mit der papvý verbundenen žypoupog yauog,2) erklärt Ruggiero den avogos vauos für eine Proheehe (nicht nur ein Prohejahr), die überhanpt keinen schriftlichen Kontrakt voraussetze. Was Grenfell und Hnnt, Mittels, Nietzold u. a. als Kontrakte elnes άγραφος γάμος ansahen, sind gar keine solche. Es wird in den Urkunden vielfach nur aní einen ayozpos yauos hingewiesen, er wird voransgesetzt, so z. B. ln P. Oxyrh. II 267, C. P. R. I 28, B. G. U. I 251, 252. Znr Klarlegung der Ehescheidung und Rückerstattnng der Mitglit interpretiert R. P. Oxvrh. II 266. P. Grenf. II 76. C. P. R. I 23 and B. G. U. III 975 und stellt fest, was sich über den Termin der Rückerstattung, eventuelle Strafgelder und Zinszahlung (vgl. C. P. R. I 23 Z. 6), retentiones und die Früchte des his zur Ehescheidung gemeinsamen Vermögens aus den Papyri und Rechtsquellen feststellen läßt. Eine Zivliklage auf Anslieferung der Mitgift enthält P. Oxyrh. II 281, eine Kriminalklage des Gatten gegen seine ihm davongelanfene Frau, wie es scheint, wegen Diebstahls Nr. 282. Znm Schluß setzt slch R. mit Nietzolds Buch auseinander, das ihm erst nach Drucklegung seiner Arheit zugegangen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bortolneci, Arch. giuridico 72 (1904) S. 148 ff, versucht die interpretation, die Graefil und Hunt von P. 0xyrh. Il 267 geben, gegenüber Ruggieros Erklärung zu verteidigen, wie mir zehelnt, ohne Glück. S. 150 Amn. trägt er die Ebekontrakte aus P. Oxyrb. III nusche Nr. 496, 497, 693-697, die alle mit den uns schon hekannten in ihrem Tenor übereinstimmen.

<sup>2)</sup> Vgl. dazu die Notiz von Wilcken, Arch, f. Pap. 2 (1903) S. 468.

Die Soldatenehen hehandelte Tassistro, Stndl e docum, di storia e diritto 22 (1901) S. 3 ff., unter Berücksichtigung der bis dahln erschienenen Untersuchungen (vgl. S. 5 Anm. 3) in 4. nach änßerlichen Gesichtspunkten zusammengestellten Teilen anf Grund der jnristischen Quellen, der Inschriften, der Papyri (S. 48-56 B. G. U. I 140, P. Cattaonl, B. G. U. I 114) und der Schriftsteller. Nach Cass. Dlo 60, 24 and nach den Papyri ist ein absolutes Eheverbot für die Soldaten anzunehmen; da aber die Diplome, Grahschriften und Juristen Soldatenehen, und zwar während der Dienstzeit abgeschlossene. voranssetzen, so denkt T., daß in den Prozessen fiber Soldatenehen, über die jene Papyri herichten, die Entscheidungen nicht auf Grund eines absoluten Verbotes gefällt worden selen, sondern anf Grund provinzialrechtlicher Normen, die in Agypten in Geltnng waren. Das widerspricht aber der Einheitlichkeit der römischen Heeresdisziplin. H. Erman in seiner Anzeige, Zeitschr. d. Savlgnystift. 22 (1901) S. 234-40. zelgt, daß das Verhot des ehelichen und unehelichen Znsammenlebens mit Franen nur auf dem Disziplinarwege erlassen worden sei und daß sich daraus ein stellenweises und allmähliches Versagen durch Mandatsklanseln, Dispensationsbefugnisse, die die Kaiser ihren Vertretern delegierten, endlich durch das allgemeine Nachlassen von Disziplin und Ordnung erkläre und daß unter diesem Gesichtspunkte die Interpretation der Papyrl vorznnehmen sel. Das ist denn anch bei der nenen Behandling des P. Cattaoui 1) geschehen.

Grenfell and Hunt revidierten auf Wilckens Veranlassang im April 1903 den Text in Alexandria und veröffentlichten ihn im Arch. f. Pap. 3 S. 55 ff. zusammen mit dem von Wilcken und Schubart noch einmal verglichenen Berliner Text.2) Dahei ergah sich, daß das Recto vollständig his auf den Anfang, von der Urkunde auf dem Verso der Anfang and, wenn anch verstümmelt, in Kol. VII das Ende erhalten ist. In dem anstührlichen Kommentar P. M. Meyers, ebenda S. 67 ff., wird dargelegt, daß das Recto der Aktenrolle in seinen 6 Kolnmuen Abschriften aus den ὑπομνηματισμοί ägyptischer Beamten, und zwar 7 von derselben Haud geschriehene, die Eheverhältnisse römischer Soldaten hetreffende Prozesprotokolle enthält. Das 1., 2, 4. und 5. Protokoll sind vom Präfekten M. Ratilins Lapus aus d. J. 114

<sup>1)</sup> Daß auch Nietzold ihn besprochen hat, habe ich oben S. 199 erwähnt. Frühere Untersuchungen sind Ber. II S. 294 ff. genannt.

<sup>2)</sup> Wenger, Zur Lehre von der actio indicati (1901), bespricht in einem Exkurs 'Das κριτέν διδόναι des P. B. G. U. I 114' S. 153-62 den Berliner Papyrus und erklärt ihn im wesentlichen im Gegensatz zu Gradenwitz, Einführung in d. Papyrusk. S. 10, im Sinne von Mitteis, Hermes 30 (1895) S. 579 f. und 584 f.

-117, das 3. ist das eines аруюскатту́; als Delegateu des Präfekten M. Petronius Mamertinus (134 n, Chr.), das 6. das des Präfekten Valerius Endaimon (142 n. Chr.), und das 7. ist ein Protokoll des ίδιος λόγος Claudius Julianus (136 u. Chr.) Die Protokolle sind nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet. Wenn nnn anch, wie schon gesagt ist, das Eheverbot für die römischen Soldaten nicht gesetzlich festgelegt war, sondern auf kaiserliche Mandate zurückging, deren Ausführung bald milder, bald strenger gehandhabt wurde, so halten doch alle Protokolle den Satz aufrecht, daß die von den Soldaten während ihrer Dienstzeit geschlossenen Verbindungen ohne rechtliche Wirkung und nichtig sind. Vor dem Gesetz gibt es keine Ehe der Soldaten. Die Kinder ans diesen unerlaubten Ehen haben aber als extranel unbeschränktes Erbrecht. Erst unter Septimins Severus ist dies Eheverbot anfgehoben worden. Meyer geht die einzelnen Protokolle durch und kommt ju mancheu Panktcu zn andern Resultaten als früher (vgl. Ber. II S. 295 f.). Zum 5. Protokoll ist auch noch Mittels, Roman, Papyrnsstudien III. Zeitschr. d. Savignystift. 23 (1902) S. 304-314 (über Dig. 34, 9, 16 pr.) zu vergleichen.

Das Verso des P. Cattaoni enthält die Eingabe eines Soldaten, die uns uuter Anführung von Protokollen verschiedener Beamten und von eigenem einen sehr verwickelten Prozeß vor Augen führt. Mcyer salı, daß P. Lond. 196 Z. 1-40 (bei Kenyon, Cat. II S. 152 ff.) eng mit P. Cattaoui zusammeuhängt und uns besonders die Vorgeschichte und das Endstadinm des Prozesses deutlich erkennen läßt. Er druckt daher deu verbesserten Text des P. Lond, hier mit ab. Z. 1-18 enthalten eine Gerichtsverhandlung, der Rest ein Verzeichnis der Darlchen, die der Prozeß betrifft. Dieser spielt mit Ausuahme von P. Cattaoul Kol. I 13-35 zwischen 138 und 147, teils in Alexandria, teils lm Fayûm, Beteiligt sind Julius Agrippianus, der δανειστής, und sein Rechtsnachfolger und Sohn C. Julius Agrippianus, der während des Prozesses miles legionis II. Traiauae Fortis wird. Der δανεισάμενος lst Valerius Apollinaris, desseu Rechtsnachfolger zwei Söhne sind, von deuen eluer ἀφτλιξ ist. Wegen der Ansprüche an ihn tritt Drusilla, die Frau des Apollinaris, auf. Agrippianns hat, um zu seinem Gelde zu kommen. Beschlag auf die ὑπάργοντα des Gegners gelegt, Drusilla aber bestreitet ihm das Recht dazu, indem sie für sich und die Kinder die Priorität vor Agrippianns beansprucht, denn ihr Mann schulde ihr die προίς und ihre Kinder seien die Erben des Apollinaris, deren Interessen seien aber durch die enixponos aufs gröblichste vernachlässigt worden. Darans erglbt sich dann eine zweite Klage gegen jene ἐπίτροποι. Richter sind in den verschiedenen Phasen des Prozesses ein gewisser Asklepiades, wie Meyer vermutet, der ἀρχιδικαστής, sodanu der μεσίτης καὶ κριτής, der διοικητής als Stellvertreter des δικαιοδότης und verschiedene juridici (δικαιοδόται). Die iuridici scheinen Meyer als Vormnndschaftsrichter kompetent gewesen zu sein, ihnen daher auch die Vormundschaftsbestellung obgelegen zn haben (doch s. ohen S. 93). Ebenda 3 (1904) S. 247 f. weist Mever nach, daß B. G. U. IV 1019 ein weiteres Fragment zum Drnsiliaprozeß, and zwar aus einem späteren Stadinm ist, aus dem wir ersehen, daß der Prozeß mit der P. Lond, 196 erwähnten Einsetzung des έξηγητής Domitins als μεσίτης καὶ κριτής noch nicht sein Ende gefinden hat. Das leider nur iückenhafte Fragment gehört einer Rede oder einer Eingabe des Prozesvertreters (έπτωρ) des C. Julius Agrippianus an. - Einige Verbesserungsvorschiäge zn dem Text des P. Cattnoni, die hier und da eine Änderung in der Auffassung bedingen, liefert Crönert, Kritik d. Pap., Stnd. z. Pai. n. Pap. IV S. 107.

## 5. Untersuchungen über das Bankwesen.

Gradenwitz, Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 96 ff., 1) erklärt zwei Bankanweisungen, znerst das Fragment B. G. U. III 813, eine Urkunde, in der Polydenkes mit Genossin den (Trapeziten) Ptolemaios anweist. einen Restbetrag einer Schnld, die nach einer vorliegenden Quittung schon z. T. abgetragen war, aus seinem Depot zu begieichen oder, wie Gr. es formuliert, seinen Giänbigern Harpokration und Apolionios sein. des Anweisenden, Depot ansznschütten (γρημάτισον). Das soll geschehen nnbeschadet der Rechte der Giäubiger wegen einer andern Schuld, die der Vater der Genossin, Alkimos, für sich allein einst aufgenommen hat Gr. erörtert hierbei die Bedentung von γρηματίζειν = negotiieren, zai ώς χρηματίζει = Titel führen, κεχρημάτικα in Notariatsvermerken der ptoiemaischen Zeit - Rechtsgeschäfte aufnehmen, τὰς κεγρηματισμένα: α[ότοῖς] κατά γοκματισμούς des König], Schreibers ἀρτάβας (P. Lond, 18 Z. 11 f. bei Kenyon, Cat. I S. 22) = die ihnen durch Eriaß überlassenen Artaben. Im Anschinß daran weist er anf den Unterschied zwischen γρηματίζειν, διαγράφειν, ἀποδιδόναι, ἀποτίνειν, ἀπέγειν und κομίζεσθαι (für den privaten Verkehr) hin. Neben vielen andern verwandten Urkunden. für deren Interpretation und Lesung sich im Lanfe der Erörterungen aileriei Nenes ergibt, behandelt Gr. ausführlich S. 99 Anm. 4 B. G. U. III 907, einen Antrag an die βιβλιοσύλακες έγκτήσεων auf Pfandlöschung. - B. G. U. I 156,2) die zweite von Gr. besprochene Urknnde, jes

nach dem Gegenstand der Forderung von großem Interesse. Es handelt 1) Vgl. auch seine oben S. 57 f. angeführten Untersuchungen, ebenso Naber oben S. 182 f.

<sup>2)</sup> Wessely, Stud. z. Pai. u. Pap. II S. 45 liest Z. 6 f. [ topziou ent. ραστού] έχ προχηρύξεως Βλάστου έπιτρόπου etc.

sich hier um die Zahlung des Preises von Weinland, das durch Konfiskation an den Fiskus gekommen war, an die Staatskasse oder nach dem Papyrus au Saturninns, deu Καισάρων ολκονόμος, ἐπακολουθούντος 'Aκιλίου Φήλικος του κρατίστου ἐπιτρόπου (der Höhergestellte tritt also als Kontrolleur ein). Das Weinland war durch xoomst (vgl. Wilcken, Pap.-Urk., Arch. f. Pap. 1 S. 147-49) an den, der die Zahlung anweist, gekommen: [ων ἐχορώθην — ἐχ(?)]προχηρύξεως. Dies führt Gr. dazu, darauf hinzuweisen, daß die Pachtanträge (βούλουσι μισθώσσσθαι) nicht als Offerte eines Privaten an einen Privaten auf Pachtung eines Stückes Landes nach eigener Schätzung, sondern als eine Antwort auf eine öffentliche Ausschreibung unter Nennung der bestimmten Bediagungen aufzufassen seien. Der Verpächter schreibt unter das angenommeue Angehot sein ἐμίσθωσα oder μεμίσθωκα. Viele Urkunden werden hierbei von Gr. in das richtige Licht gerückt, z. B. P. Amh. II 97, ein Antrag auf χύρωσις, auf Zuschlag eines Krongutes. In einem 4, Abschnitt hespricht Gr. die Ausführung der Anweisung. Die Anweisung muß der Bank zugeschickt, der Gläubiger von dieser davon henachrichtigt worden sein, und beim Empfang muß der Gläubiger quittiert haben. Diese heiden Urkunden sind in den διαγραφαί "den Durchbuchungsurkunden", die ans dem Tenor der Urkunde und der Unterschrift bestehen, vereinigt. Hiervon ansgehend orklärt Gr. nun die verschiedenartigen Bankurkunden: B. G. U. I 70, 281, II 427, 468, I 88, P. Lond. 320 (Kenyou, Cat. II S. 198), B. G. U. II 607, P. Lond. 336 (Cat. II S. 221), B. G. U. II 645, Häufig werden Bankurkunden in Quittungen erwähnt in dem Zusammenhange, daß eine διαγραφή zur άθέτησις καὶ ἀκύρωσις tibergehen worden ist. Die διαγραφαί wurden also vernichtet, die γειρόγοασα machte man häufiger vermittels Durchstreichens unbrauchhar. In B. G. U. II 472 hahen wir eine ouologia über ein Darlehen und die dazugehörige Quittungs-daypaph über Rückzahlung des Dariehens erhalten. Durch Gegenüherstellung und Vergleichung der beiden Texte zeigt Gr., wie wichtig für die Erkennung des Zweckes der Urkunde die äußere Form, die Signalements und die Unterschriften sind. Vgl, ührigens zu diesen Ausführungen die Bemerkungen Ermaus. Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 458 ff., in seiner Anzeige von Gradenwitz' Einführung, wo er, fußend auf Mittels und Gradenwitz, die verschiedenen Arten der διαγραφαί als Urkunden für Zahlungen durch die Bauken oder au die Bankeu oder als Schlußuoten des Maklers erörtert, anch über B. G. U. I 88 von neuem haudelt.

In der Festgahe für Koch (1903) S. 254 ff. entwirit Gradenwitz ein lehhaftes Bild des ügpylischen Bauk- und Geschäftswesens der römischen Zeit, indem er Urkunden, die von verschiedeuen Personen handeln, alle auf eine einzige bezieht, einen verschuldeten Tächter von Staatsland, der hart kämpfen mnß, nm den Pachtschilling und das nötige Geld für den Lebensnnterhalt ans den gepachteten Grundstücken berausznwirtschaften. Die Urknnden sind B. G. U. II 629, 578, P. Lond. 336 (Kenyon, Cat. II S. 221), P. Fay. towns 100, P. Oxyrh. I 34, B. G. U. Il 567, P. Lips, Inv. Nr. 72,1) der die Bltte nm Registrierung eines abschriftlich mitgeteilten Handschelns über ein Darlehen mit Pfand entbalt und in Verbindung mit B. G. U. II 578, III 717 erweist, daß nichtregistrierte Handschelne vor Gericht keinen Beweis machten und daß deswegen oft nachträglich um die Registrierung gebeten wurde, and B. G. U. II 581. Die Texte werden z. T. mit Interlinearübersetzong angeführt.

## 6. Die Chrematisten.

Im Arch. f. Pap. 3 (1903) S. 22 ff. bespricht Gradenwitz besonders anf Grund der Turiner Papyri das Gericht der Chrematisten.") Die Chrematisten, von denen in römlscher Zelt nur der Titel geblieben ist, πρός τη έπιμελεία των γρηματιστών και των άλλων κριτηρίων, sind eis Kollegium von drei Privatlenten, die für einen bestimmten Distrikt vom König, jedoch nicht anf Lebenszeit, znm Richten bernfen werden. Es sind Schöffen, Wanderrichter, die einen vorbereitenden Hilfsbeamten, den είσαγωγεύς (vgl. den προσοδοποιός der römischen Zeit), baben, dessen Tätigkelt durch den P. Grenf, I 40 illustriert wird. Die Rechtshängigkeit wurde begründet dnrch Einwarf der an den König gerichteten Klagschrift oder Petition in einen dafür anfgestellten Kasten, das dereier. Ein Blid der Hanptverhandlung gibt P. Tanr. 13. Was die Kompetenz der Chrematisten anlangt, so scheint es, als ob sie nur zn Geldstrafen verurtellen konnten, und zwar in yonnatizal dixai, in Injurienklagen new. Sodann werden sie bezeichnet als of ta Basikixa zal mposodika zal idus-TIX XOVOVEC. Sie fanden offenbar für Konventionalstrafen. Königsbußen und Stenermnlten das Recht; welter hatten sie in Stenersachen. z. B. bei Hinterziehungsprozessen mitzuwirken, doch erscheinen sie da neben königlichen Beamten, dem ἐπιμελητής nnd βασιλικός γραμματούς (P. Amh. II 33) als συνεδρεύοντες, und zwar haben sie wohl nur bei abschätzbaren Streitsachen gewissermaßen als Liquidatoren und Arbitratoren gewirkt. Darch königliches Edikt eingesetzt, sprachen sie den Griechen, besonders königlichen Landpächtern Recht und waren für diese. was für die Ägypter die Agoxorga waren. Diese folgten dem Landrecht, jene dem Könlgsrecht, beide ersparten dem Rechtsnchenden die Reise

<sup>1)</sup> In der ersten Publikation von Mitteis Nr. 18, in der definitiven (vgl. oben S. 45) Nr. 10.

<sup>2)</sup> Vgl. einzelne Bemerkungen oben S. 179 und 180.

zum Gerichtsherrn; so ging den γεωργοί nicht viel Zeit für die Landarbeiten verloren, nnd der Staatsschatz blieh nach Möglichkeit vor Verinsten bewahrt (vgl. Aristeae epist. § 110. 111).

### 7. Untersuchungen zu der Form der Urkunden.

Gerhard, Untersuchungen zur Geschichte des griechischen Briefes (1903), erklärt nuter Heranziehung der in den Papyrl erhaltenen Beispiele die Formel ὁ δείνα τῷ δείνι γαίρειν, die den antiken wie modernen Forschern viel Kopfzerhrechen vernrsacht hat, als entstanden ans δ δείνα τῷ δείνι γαίρειν λέγει (γράφει). Deren Entstehning führt er znrück anf das im Orient bei Botschaften gehrauchte: 6 δείνα τῷ δεῖνι τάθε (oder ἄθε) λέγει oder γράφει. In hyzantinischer Zeit blieb in der Eingangsformel des Briefes das γαίρειν wieder fort, diese entsprach somit aiso genan der Adresse ἀπόδος τῷ δεῖνε παρὰ τοῦ δεῖνος, and warde dann, um die lästige Wiederholung zn vermeiden, die sich freilich hisweilen erhalten hat.1) im Eingang ganz fortgelassen, nnd so kehrte die Formel zu ihrem ursprünglichen Berufe, der Adresse, zurnck. In dem Exknrs I ffihrt Gerhard mit Recht das Fortlassen des yzipuv in dem Alexanderhrief auf eine Rückkehr zu der Formei der orientalischen Könige znrück, nicht anf eine Unhöflichkeit (vgl. meine Bemerkung in Hermes 30 (1895) S. 110, Anm. 1). - Die Dissertation ist wieder abgedruckt Philol. N. F. 18 (1905) S. 27 ff., wo anch die Fortsetzungen der Gerhardschen Untersnchungen erscheinen sollen.

Meyer, Kilo 4 (1904) S. 28 ff., erörtert die Frage der eigenhandigen Unterschrift in der Polenmærerik, ide Mitteis, Reichsrecht and Volksrecht S. 54, noch ofen gelassen hatte. In den nnter Nr. 1. 2 nnd 3 angeführten Urkunden (objektiv stillisierten, in die Form einer hopkopfer gekelteden Frotskollen nnd B. G. U. III 988) haben wir durch eine offizielle oder private Urkundsperson (4;γορν/μος oder συγγραγλεί) beglanhigte Protokolle vor uns. Dazu kommen 4, γωρήσρας und 6, für die ἀναγραγή in den Archiven bestimmte Exemplare. z. B. 7 rebt. 1 105. In den subjektiv stillisierten χωρήσρας lassen sich eigenhändige Unterschriften, abgesehen von der Erklärung des συγγραγοριλα, alcht nachweisen. Die Namen der Zengen sind vom Schreiber geschrieben. Die Zengen versiegeln nur die Urknaden eigenhändig zusammen mit dem Kontrahenten anf dem Verso (Petrle Pap.II Nr. XXI (d) = III Nr. XXIV; P. Magd, Nr. 12).

Laqueur behandelt in dem I. Teil seiner Quaestiones (1904) eine Inschrift von Syene (Dittenherger, Inscr. orient, I 168), die eine Petition an den König betrifft. Um zu der richtigen Anffassung zu

<sup>2)</sup> Z. B. P. Lond. 232 (Kenyon, Cat. II S. 296 f.).

kommen, bespricht er die in den Papyri erhaltenen Petitionen und Eingahen an Könige und Magistrate und steilt dabei über den Geschäftsgang, die Formnlierung und die technischen Ausdrücke folgendes fest: Wenn an den König eine Petition gerichtet wurde (mit einer Forme! wie δεόμεθα - ἀποστείλαι κιμών την έντευζιν έπι Διονύσιον τών φίλων καί στρατηγόν oder wie διόπερ άξιω - προστάξαι γράψαι Κυδία τω στρατηγώ προνοηθήναι ώς), so schrieh der König regelmäßig an die für den einzelnen Fall in Betracht kommenden Beamten, and zwar schickte er ihnen entweder eine Abschrift der Petition mit dem Vermerk, daß er sie gehilligt habe, oder er gab den Beamten hestimmte Anfträge. Jene Petitionsformen sind freilich, wie sich an Beispielen zeigt, zu abgenntzten reinen Formels geworden; dieselben Formeln finden sich anch hei Eingaben an Beamte. Im 2. Jahrh, werden die Eingahen an den König und an die Chrematisten. die als persönliche Vertreter des Königs in der Rechtsprechung erscheinen - L. stellt hierbei in trefflicher Weise einen Punkt in der Interpretation des P. Tanr. 1 richtig - regelmäßig everifier, eine Eingabe an die Beamten ὑπόμνημα genannt, im 3. Jahrh, v. Chr. werden dagegen sowohl die Eingaben an den König wie an die Beamter έντεύξεις genannt. Ob jene Neuernng nnter Ptolemans III. oder IV. eingeführt ist, läßt sich nicht feststellen. L. knüpft daran Erörterungen über die Bedentung von δπόμνημα, Εντευξις, έντυγγάνειν u. a. an. Der 2. Teil handeit de praescriptis instrumentorum publicorum et privatorum, quae exeunte altero a. Chr. n. saeculo scripta sunt. emendiert hier einige Präskripte, indem er anch soiche ans nnedierten Straßburger Papyri anführt, bespricht nach Erwähnung mehrerer Fehler von Schreihern die Reihenfoige der Namen der konsekrierten Könige (von 140-116 Philometor, Eupator, nach 116 Enpator, Philometor). ferner die Erwähnung Kieopatras II.; die Unterschiede, die sich zwischen demotischen und griechischen Papyri in diesem Punkte finden, führt L. daranf znrück, daß vom Könige resp. seinen Beamten besondere Anordnungen für die Formeln der griechischen und demotischen Urkunden gegeben worden seien. Weiter verteidigt er mit Strack n. a. die Tradition Justins (38, 8, 3), daß ein Sohn Philometors, identifiziert mit Ptoiemaus VII. Enpator nach kurzer Regierung von Ptolemans VIII. getötet sei, während Grenfell and Hunt, P. Teht, I S. 554, auf Grand eines demotischen Textes hehanptet hatten, icner Sohn Enpator sei während der Regierung seines Vaters gestorhen. Er spricht dann über die Einreihung des Ptolemans Neos Philopator in die Königsreihe der Präskripte, setzt Nr. XI der Aktenstücke der Thebanischen Bank (vgi. Ber. I S. 180) und den Pariser Papyrus über die Fischereistener (vgi. Ber. II S. 279 und oben S. 83) in das 2. Jahr Kleopatras II. (= dem 40. Ptoiemäus VIII. Energetes II. d. i. 131/130), meint, daß Kleopatra II. den Knltdienst des iqués raibes Thôce parques en printes par les des les en la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la celes de la ce

H. Erman, Arch. f. Pap. 1 (1889) S. 68 ff., zeigt, daß die Behauptung des Plin. H. N. 33. 1 sect. 6: 'roon signat Oriens ant Aegyptas, etiam nunc litteris contenta solis' für den Orient, nud zwar für die alte vorhellenische Zeit unhedingt falsehe ist. Für die spätere Zeit ist es einstweilen denkhar, daß unter dem Einfanß griechischer Schreißertigkeit und infolge der Ausdehnung öffentlicher Registrierungen die Besiegelung versehwunden ist. Im alten Ägypten nud dem der Polenmerzeit ist gesiegelt worden, wie die Papyrasarkunden zeigen. Pür die römische Zeit ist die Autwort nicht so sicher, was Kontrakte anlangt. Testamente sind zweifelles verslegelt worden, ehenso Briefe, anch eine Reiche amtlicher Steuerquittungen, einnal treten 5 Krenze an Stelle des Siegels, Vielleicht ersehlen Plinius im Vergleich mit Rom das Siegeln hägypten als seiten. Mit den Siegeln hat nichts zu tun der rote Stempel, das χάρτημε, ') das das Jahresdatum enthält und von den Beanten hei der Einzegisterung der Urknude aufgedrückt wurde.

Wessely, Stud. z. Pal. n. Pap. II (1902) S. 24.f., weist and die engeren Bereihungen zwischen den Namen der die Urknade siegelnden Leute und den Darstellungen auf ühren Siegeln hin, wie sie hisweilen erkeunbar sind, z. B. in dem Testamente P. Oxyrh. I 105 (Z. 18 l. 'Aproxejvo int κβωρίο). In anderen Papyri lassen sich denratige Beziehungen nicht nachweisen, vgl. P. Erzh. Rainer V. N. 1576. Wohl aher stimmen, wie Wessely hervorhebt, die Siegelheschreibungen viellach mit den nas erhaltenen Gemmen üherein. Wilcken, Arch. F. Pap. 28. 462 verweist für das 7 hema nach noch auf P. Wolters, Loco sigill, Melanges Perrot (1903) S. 333 ff. Bei der Beschreihung des einen Siegels im P. Oxyrh. I 105 Erzn μος 'appzig' Δυνονοπλέπανος hatte v. Wilamowitz, Gött gel. Anz. 1898 S. 633, an eine Doppelherme gedacht, dagegen meinte "Sogliano, Rendit. d. R. Accad. d. I Nap. 1 1902, es

Nach Naber vielmehr γραφή genannt, vgl. oben S. 182.
 Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1908. III.) 14

210

handle sich nm ein Siegel, das Platon als Dionysos darstelle. Beide Dentungen hälf Farrwängler in seiner Anneige von Segliano. Berl. phil. Woch. 1903 Sp. 884, für fasheh nd glaubt, frellich mit Unrecht, daß die Stelle verlesen sei. Vgl. anch die weiteren Ansführungen von Milani zu Soellanon Anfastr. in der RIV. di [10]. 31 [1903]. S. 290 fi.

In den Mél. Nicole (1905) S. 111 ff. untersucht H. Erman nach Aufzählung all der Vorsichtsmaßregelu, die man in den verschledenen Zeiten gebranchte, um eine Urknnde vor Fälschung oder Vernichtung zu schützen, die Sicherung 1. durch Verschinß des Aktenstrickes durch einen Faden, 2. durch das Material, wobel eine eingehende Untersnehung der Papyri entsprechend den Nachrichten der Alten zeigt. daß das Auslöschen der Schrift auf Papyrus ohne Hinterlassung von Spuren leicht war, 1) schwer dagegen bei Wachstafeln, 2) 3, durch Siegel und 4. dnrch Antographen, wobel E. anf die Wichtigkeit der γειρόγραφα anfmerksam macht und daran erinnert, daß ln dem von Nicole, Rev. arch, 1894, veröffentlichten Papyrus (vgl. Ber, II S. 273) der Schreiber in seiner Abschrift von 4 Briefen offenbar die Schrift der Originale nachahmte und ein Faksimlle liefern wollte,3) und melnt, daß vielleicht viele solcher Faksimiles wegen der verschiedenen Handschriften von uns für Originale gehalten werden. Das gleiche Thema der Siegelnng und Fälschung behandelt Erman auch in d. Zeltschr. d. Savlgnystift, 26 (1905) S. 456-78 'Zum antiken Urkundenwesen', wo er sich ebenfalls mehrfach anf die Papyrusnrkunden beruft,

Die Verwandtschaft der byzantinischen Urknndenformulare mit denen älterer Papyrasurkunden, besonders der orientalischen Urknuden hat Wessely in einem Vortrag anf dem XIII. Internationalen Orientalistenkongreß (1909) besprochen, wovon eine kurze Notiz in den 1904 erndlienenen Verhandlungen des Kongresses S. 378 f. gegeben ist. 9

Anf den Zusammenhang des antiken Aktenwesens mit dem mittedalterlichen weits Steinacker, Wien. Stud. 24 (1902); S. 301 ff., hin, indem er, anknüpfend an Wilckens Aufaktz Grops-paramyof (Philol. N. F. 7 S. 80 ff., vgl. Ber. II S. 280) und den zusammenfassenden Artikel von Premeratein über Commentarii (Pauly-Wissowa 4 S. 726—59) und

Ygl. die bekannten Ausdrücke άπαλείρει», αλείρει», άλείραρ, άλοιφης, άπαλήλειπται ή ἐπιγέγραπται.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Im Arch. f. Pap. 1 S. 73 hatte Erman das Gegenteil behauptet, ebenso Gerhard, Zeitschr. d. Sav.-Stift. 25 S. 386.

<sup>3)</sup> Damit ist nicht etwa der Ausdruck εἰκονίζειν in Zusammenhang xu bringen (vgl. oben S. 133 Anm. 2).

Ygl. Ricci, Bull. pap. III S. 307, Wilcken, Arch. f. Pap. 4 (1907)
 S. 260.

den von Knbitschek über Acta (ebenda 1 S. 285-301) zeigt, daß die gesta, anch regesta (seltener acta) des frihen Mittelalters diesen commentarii oder acta entsprechen, wobei die Register der stastlichen Bebörden, der Gemeinden und die kirchlichen Register in Betracht kommen.

## VII. Metrologie und Numismatik.

Um den Bericht nicht zu weit auszudehnen, anch wegen der Kompliziertheit der Untersachungen genüge es hier daranf zu verweisen, daß Haltsch im Arch. f. Pap. in 8 Kapiteln Beiträge zur lägyptischen Metrologie veröffentlicht hat, in denen er hanpsischlich aufer Hand der Papyrl die mannigfaltigen Längen. Flächen- und Hohlmaße Ägyptens bestimmt. Bei Kalbfleisch, Ind. schol. Rostock. 1902 S. 11—14, bespricht Hultsch die Maße und Gewichte des P. Berolin. 7094.

Mommsen, Arch. f. Pap. 1 (1900) S. 273 ff., zeigt, daß von den zwei Drachmen, nach denen in Ägypten gerechnet wurde (vgi. P. Oxyrh. I 9 Verso), der Drachme Knpfers zn 6 nnd der Drachme Silbers zn 7-71/4 Obolen, die Drachme von 6 Obolen die des ägyptischen Billontetradrachmons ist, die von 7-71/4 Obolen die des römischen, ägyptisch als Tetradrachmon gefaßten Denars. Der Denar hat ebenso wie der Anrens (= 25 Denare) seit Angustus Legalkurs in Ägypten gehabt, wird aber nicht als Denar, sondern als άργυρίου δραγμή oder άργυρίου ἐπισήμου νομίσματος δραγμή oder als άργυρίου Σεβαστοῦ xal Πτολεμαιχοῦ (anch παλαιοῦ Πτολεμαιχοῦ) νομίσματος δραγμή n. ä. in den Papyri bezeichnet. Die Knpferdrachme als soiche zn bezeichnen, hat man für gewöhnlich vermieden. Während Augustus die fast gleichwertige ptolemäische Drachme dem römischen Denar gieichsetzte, wird nach der Münzreform des Tiberins die ägyptische Silberdrachme Aquivalent eines Viertels des Denars, aber der Denar konnte als Vierdrachmenstück noch immer mit dem ptolemäischen Drachmenstück verglichen werden. Bei diesem Nebeneinanderlanfen der verschiedenwertigen Drachmen bleiben die Ansetznugen in Drachmen und Oboien, wo kein Zusatz gemacht ist, zweidentig, wenn man anch bei den Berechnungen in den Papyri schlechthin immer an die Biliontetradrachme denken sollte. Aber daß οραγμή ohne Znsatz anch auf die Silberdrachme bezogen werden kann, zeigt der oben genannte P. Oxyrh. sowie die Soldberechnungen in den Archives militaires (vgi. oben S. 95). Für das Bild der Entwicklung des ägyptischen Münzwesens in der Römerzeit, das Mommsen auf Grund dieser Tatsachen entwirft, sei anf seine eigenen Ansführungen verwiesen, Einen Abschluß der Sonderstellung Ägyptens anf diesem Gebiete

14\*

brachte erst die Beseitigung des ägyptischen Sonderknrants durch Diokletian.

Mit den ptolemaischen Münz- und Rechnungswerten beschäftigte sich Huitsch in den Abh. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 1993. Er lehnt dort die von Grenfell und Hunt, Tebt. Pap. (vgl. oben S. 75) gewonnenen Resultate über das Verhältnis von Knpfer zu Silber ab, findet aher weder die Billigung von Kenyon (s. Archaeol, Report 1903/4 S. 69) noch von Grenfell und Hnnt selbst.

## VIII. Untersuchungen über die Sprache der Papyri.

Von den anf die Sprache der Papyri sich beziehenden Untersuchungen werde ich, da sie in anderen Jahresherichten in größerem Znsammenhange hehandelt werden. 1) nnr diejenigen hier kurz anführen. die direkt für die Kritik und das Verständnis der Papyrusnrkunden in Betracht kommen.

Crönert, Stud. z. Pal. u. Pap. II (1902) S. 36 ff., weist auf die Notwendigkeit genanerer Untersnchnngen über den Bestand an ägyptischen, semitischen, thrakischen, griechischen und römischen Eigennamen der Papyri und Ostraka hin, auf die Umwälzung, die das Christentum in der Namengehung herbeigeführt hat, und auf das System der Doppelnamen. Im Anschluß daran giht er Verbesserungen und Ergänznngen von Namen in den einzelnen Papyruspuhlikationen, worauf ich an den hetreffenden Stellen schon hingewiesen habe.

Einen wichtigen Beitrag zur Namengehung liefert anch Spiegelberg, Ägypt. n. griech. Eigennamen aus Mnmienetiketten d. rom. Kaiserzeit (1901). 2) Es zeigt sich bei genaner Untersnehung

1) Vgl. St. Witkowski, Bericht über die Literatur zur Koine aus den Jahren 1898-1902, in diesen Jahresherichten CXX (1904) S. 153 -256; A. Thumh, Die Forschungen über die hellenistische Sprache in den Jahren 1896-1901 und 1902-1904, Arch. f. Pap. 2 (1908) S. 396-427 und 3(1906) S. 443-473; A. Deißmann, Hellenistisches Griechisch, Realenzykl. f. prot. Theol. u. Kirche VII (1899) S. 627-639 und Bible Studies. Authorised translation incorporating D.s most recent changes and additions, by A. Grieve. Edinburgh 1901, eine Zusammenfassung von Deißmanns Bibelstudien und Nenen Bibelstudien (vgl. Ber. II S. 299); Lafoscade, De epistulis etc. 1902, der unter 164 Nummern aus Inschriften und Papyri die Briefe, Erlasse und andere Schriftstücke von Kaisern und höheren Verwaltungsbeamten his zur Zeit Konstantins zusammenstellt und daran Erörterungen über Form, Inhalt und Sprache der Urkunden knüpft.

") Vgl. oben S. 115. În dem Recueil d. trav. relat. à la phil. egypt. et assyr. 23 (1901) S. 199 f. bespricht Spiegelberg die griechischen sämtlicher — nicht nur der 117 ans Achmim stammenden, hier veroffentlichten Munientafeln – ein großer Unterschied in der Namengebung
nach Ort und Zeit. Das Wesentliche, was für den, der nicht Ängybologe
sit, sich aber mit dem Städium der griechlischen Urknaden befaßt, in
Betracht kommt, ist S. 45—55 von Spiegelberg zusammengestellt, in
einem Index, der die Personennamen der Täfelchen, alphabetlich geording
ninfäßt. Ba ind dort die griechlischen Namen, die sigyptischen, die rigräsierter and nicht-grätisierter Form, anch hybride Bildungen durch besonders
zeichen voneinander naterschieden. Den ägyptischen Namen die
die Übersetzung hinzugefügt. Dazu ist anch zu vergleichen Maspero,
Recneil de travanz etc. 25 (1903) S. 15 ff., der im Anschlinß an
Spiegelberg viele ägyptische Eigennamen erklärt. Das Verzeichnis steht
bei Wessely, Stund, z. Pal. n. Pap. IV S. 129.

Anzeigen von Spiegelberg: Berl. phil. Woch. 1903 Sp. 1459-6S, 1929-96, 1525-28 von K. F. W. Schmidt; Lit. Zentralbl. 1901 Sp. 1720 L. von Kr.; Orient Lit. Zeit. 1902 Sp. 289-43 von W. M. Müller; Rev. crit. 52 (1901) S. 201-3 von Maspero. Vgl. auch Wilcken, Arch. f. Pap. 2 (1902) S. 177-80.

An Spiegelberg anknüpfend, apricht Crönert, Stnd. z. Pal. v. Pap. II (1902) S. 30 ff., γ beer (I) Septisies, griechische and griechischReyptische Namen, über die mit Wer und Σer, mit Ilπ und Ta, mit Φρι,
Iltra und Tert beginnenden, ferner über 'Operzööpe und 'Eρουν'ρέ, dieren
werter Bestandetli Septische ikt, sodann behandelt er (II) hellenisierte
Formen Reyptischer Namen. 'Eπώνογο z. B. ist das demotische Efonet,
ein Nebenform ist 'Aπόγης: die Form Ilő. hat sich an das alteinische
Pollio angeschlossen, Moozröo; ist eine Umbildung des hebräischen Moorjo.
Das letzte, ebenso daß in 'Operzööpe' Opérrug stecke (vgl. Crönert,
ebenda IV (1903) S. 107), daß Σerzö; mit 'Στεγδρός', Kröner, mit
'Apμώτε, zusammenhängen soll, bezweifelt Wilcken, Arch. f. Pap. 2
(1903) S. 407), daß Serzö; mit 'Strepöör, Kröner, mit
'Apμώτε, zusammenhängen soll, bezweifelt Wilcken, Arch. f. Pap. 2
(1903) S. 407).

Mahnfy, Athenaenm Nr. 3781 (1900) S. 465, gianbte in sinem Petrie Papyrna, einer Liste von Personen, die mit der Herstellung oder dem Verkarf von 55e; zu tan hatten, den Namen Smith (2m.8) gefanden zu haben. Daß der Name 2p.8c; heißt, zeigt jetzt Petr. Pap. III Nr. LIX c (1) Kol. II, 8 and Nr. CXXXII, 13. Spiegelberg, Arch. f. Pap. 1 (1900) S. 339 ff., erkennt in dem zweiten Tell von

Formen für den Namen des Gottes Thot, der vielfach zur Bildung von Eigennamen verwandt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. 39 Ann. 1 u. 2 fügt Crönert einige berichtigende Bemerkungen zu Spiegelbergs Untersuchungen.

Namen wie Πετεβούγιε, Παβούγιε den Namen des heiligen Stieres von Hermonthis. 1)

Wesselv, Stud. z. Pal. u. Pap. I (1901) S. 5, leitet συνήρμα iu dem Ehescheidungskontrakt C. P. R. I 232) von συναιρέω (συνήρημα) ab. ebenso interpretiert er B. G. U. II 435, 6 thuévos siri of imasi; gleich ήρμένοι = ήρημένοι. Tatsächlich sind die Formen von αϊρεο abznleiten. Ebenda S. 8 weist er βοῦλλα im P. Erzh. Rainer Führer durch d. Ausstell, Nr. 553 v. J. 642 nach and erganzt es P. Lond. 32 (Kenyon, Cat. I S. 230). Vgl. dazu Wilcken, Arch. f. Pap. 2 S. 164.

Lumbroso, Rendic. d. R. Accad. d. Lincei 1902 S. 81, zählt die Papyri auf, in denen sich χατάχρυμα (vgl. Deißmaun, Neue Bibelstudien S. 92 f.) findet; ebenda 1903 S. 311 ff. zeigt er, daß doysur anch für βιβλιοθήκη, Bibliothek in unserem Sinue, gebraucht wurde (z. B. iu den Kerroi des Julius Africanus, P. Oxyrh. III 412 Z. 58 ff.) und daß zur Zeit Chosroes und der arabischen Eroberung noch eine Gelehrtenhibliothek in Alexandrien bestand.

Radermacher. Rhein. Mns. 57 (1902) S. 479 f., erklärt B. G. U. III 958 c (3. Jahrh. n. Chr.), wo es heißt τοῦ νυνὶ λιτουργοῦντος άμφόδου 'Απολλωνίου εις νεων λειτουργείν πάλιν μέλλοντος, die Worte εις verov = siç véov = "auf eiu uenes (sc. Jahr)". Im Philol. 60 (1901) S. 491 f. trennt er die Worte in dem Wien, Stnd. 9 (1887) S. 260 von Wessely mitgeteilten P. Erzh. Rainer καὶ σκάπτειν με αὐτὰ δεύτε ρον του ένιαυτ ου καί σε ίς τρίτον (nicht σεις (= ihr) τρίτον): Philol. 63 (1904) S. 4 f. weist er das Wort to παραγγέλματον (vgl. αρματον. άλλάγματον) in der Mithrasliturgie nach.

Vitelli, Stndl Ital, di filol, class, 11 (1903) S. 164, erklärte ή εὐσγήμων in einem P. Flor., einem Pachtkontrakt v. J. 239 n. Chr. (jetzt Nr. 16), als "Eigentümerin", lu der definitiven Publikation 3) faßt er es richtiger als eine Ehrenbezeichnung auf. Οι εὐσγήμονες sind die Houoratioreu. Ebenda 12 (1904) S. 320 weist er das Wort θαλύσιος. das bisher nnr aus Atheu. 3 p. 114 A bekanut war, in einem kleinen jambischen Fragment des 4. (?) Jahrh.s nach.

Preisigke, Arch. f. Stenogr. N. F. 1 (1905) S. 305 ff., zeigt gelegentlich einer Debatte über Cic. ad Att. 13, 30, 2 (3), daß der Ausdruck tà σημεία, wie die Papyri erweisen, als terminus technicus

<sup>1)</sup> Die Form Bacis bei Macrob, Sat. 1, 21, 20 ist nicht aus Bucis verdorben, wie Spiegelberg anfangs aunahm, sondern ist eine Dialektform, vgl. Maspero, Recueil de travaux etc. 23 (1901) S. 48 f., dem Spiegelberg ebenda 24 (1902) S. 30 ff. zustimmte.

<sup>9)</sup> Vgl. oben S. 58 Anm. 2 und S. 199 f.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 102.

für "Stenographie" verwandt wurde. Er bezeichnet danehen auch Feldahzeichen, Siegelahdrücke, Brennstempel und Aichungsstempel, ferner den Feldgrenzstein (anch σροχής), auch den Stempelahdrück, χάρσιμα oder γροχατήρ, 1) ebenso die Ersatzkrenze für Stempelahdrücke und Namen. 3)

Wessely, Wien, Stnd. 24 (1902) S. 99 ft. and 25 (1903) S. 40 ft., verfolgt die lateinischen Eisemett in der Gräzität der ägyptischen Papyrusurkunden. Es läßt sich genan die allmähliche Erweiterung des Einflusses des Lateinischen auf das Griechische erkennen; in den ersten drei Jahrhunderten ist er müßig, seit Diokleitau fritt aber ein gewältames Anfdrängen von lateinischen Namen, Titeln, militärischen, rechtlichen Andarfücken und andere Worten bevor. Am Schinß des ersten Teils seiner Ahhandlung S. 123—51 hat Wessely ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der lateinischen Worter, deren große Masse uns der byzantisischen Zeit stammt, gegeben. In Teil II hehandelt er die orthographischen Eigentümlichkeiten in der Umschrift der lateinischer Wörter. Vgl. Willeken, Arch. f. Pap. 2 (1903) S. 465 ft.

Magie, De Romanorum inris publici sacrique vocabulis etc. (1905.) 9 nutt anch die Paypri und Ostraka bel seinen Untermeknungen über die Wiedergabe offizieller lateinischer Worte aus. Diese Wiedergabe ist erfolgt entweder per comparationem (consul resp. praetor = στρατηγές) oder per translationem (interrex = μεσοβοπλείε) oder per transcriptionem (procurator = προποράτωρ.) S. 42-154 stellt er die verschiedenen Überschungen, nach sachlichen Geschiebspunkten

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 182 und 209.

y Vgl. meine Bemerkungen dazu in der Byz. Zeitschr. 16 (1907) S. 407, sodann jetzt auch Wilcken, Arch. f. Pap. 4 (1907) S. 259 f.

<sup>3)</sup> Vgl. B. G. U. 1V 1062 und meine Bemerkung dazu.

<sup>&#</sup>x27;) Der erste Teil der Arheit ist auch als Dissertation in Halle 1904 erschienen.

in 8 Kapiteln geordnet, mit Quellenangabe zusammen. Ein griechischer und lateinischer Index beschließen das nützliche Buch.

Anzeige: Berl, phil, Woch, 1906 Sp. 1201-5 von Viereck.

Von Maysers Grammatik der griechlschen Papyri ans der Ptolemäerzeit ist 1900 der 2. Teil erschlenen, über den zusammen mit dem 1. (vgl. Ber. II S. 300) Witkowski (s. oben S. 212 Anm. 1) S. 227-31 berichtet hat, Moulton, Class, Rev. 15 (1901) nnd 18 (1904), zählt die wichtigeren Erscheinungen der Lant- und Formenlehre, sowie der Syntax, die sich in den Papyri finden, anf, um die Sprache des Neuen Testaments dadnrch zu illustrieren. Denselben Zweck verfolgen Moultons Zusammenstellungen lexikalischer Natur im Expositor 3 (1901) S. 271 ff. and 7 (1903) S. 104 ff. (vgl. darüber Witkowski l. c. S. 231 f.). Crönert, Memoria graeca Herenlanensis (1903), stellt umfassende Untersuchungen über Orthographie und Formenlehre auf Grund der Papyri, Inschriften und Handschriften an,

Verwiesen sei anch anf Völker, Papyr. graec. syntaxis specimen (1900), eine Untersnchung über den Akknsativ und den Schwund des Sching-v and Sching-c, über die Witkowski l. c. S. 233 f. and meine Anzeige, Berl. phil. Woch, 1901 Sp. 435-40, zn vergleichen ist, ferner auf Völkers, Syntax der griech. Papyri I (1903), worin er die allmähliche Entwertung des Artikels in der alexandrinisch-römischen Zeit nachweist.

Gradenwitz endlich trägt im Arch. f. Pap. 1 (1899) S. 92 ff. allerlei Wünsche und Vorschläge für eine möglichst praktische Anlage der Indices der Papyruspublikationen vor und zeigt an dem P. Lond. 293 (Kenyon, Cat. II S. 187 f.), wievlel der richtige Gebranch enter Indices dem Heransgeber einer Urkunde nützen kann. Über die von ihm empfohlene Herstellung eines Konträrindex vgl. oben S. 174.1)

# IX. Paläographie und Tachygraphie.

Über Paläographie und die in den Urknuden nicht selten begegnende Stenographie oder Tachygraphie hier zn sprechen, erscheint mir überflüssig, da diese Disziplinen in elgenen Jahresberichten behandelt werden. Soweit die Paläographie für die Datierung der Urkunden in Betracht kommt, ist man in der Regel auf die Angaben der

<sup>1)</sup> Lumbroso. Idea di un glossario ellenistico od alessandrino, Atti del congresso internazionale di scienze storiche (Roma 1903) Vol. II Sezione I S. 75-80, schlägt vor, ein alphabetisch geordnetes Glossar für die Geschichte der hellenistischen Reiche oder im besond ren Ägyptens anzulegen, wozu namentlich die Papyri reichliches Material liefern würden.

Heransgeber angewiesen, da man ja nur in Aunahmefallen Gelegenbeit hat, das Original oder ein Faksimile zu sehen.) Die Tachygraphie hat vorlänfig schon deswegen für das Verstlindnis der Urkunden keine Bedentang, well man bisber in ihrer Entzifferung noch nicht zu sichera Resultaten gekommen lat.) Wer diesen Forschangen unechgeben will, findet eine Reibe von Anfaktzen und Rezensionen sewie Literaturangaben metsten im Archiv für Steuographie (Vgl. doen S. 39 f.).

'' The New Palacegt. Society gibt übrigens die Faksimiles von Forent II 18.2 (Plate 18.6 O. U. II 609.) 300. (Plate 29.) and P. Greaf. II 18.2 (Plate 48). — In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß Zeretiell, Arch. Fap. 1 (1909.) 8.336 ff., in der Urkunde B. G. U. III 815, die er ins 2. Jahrh. n. Chr. setzte, in der Schrift der 2. Hand ein Beispiel den latelinischen Nationaltypus zu erkennen glaubte, während Wesselly, Stud. z. Pal. u. Pap. II (1902) S. LXXI ff., zeigte, daß der Papyrus sehon ans sprachlichen Gründen in das 4. Jahrh., gelöre und daß der anfällige Unterechied zwischen der Schrift der 1. und 2. Hand derin eine Krikfrung finde, daß der Papyrus auch der Epoche des Übergange stemme, wo neben den alten Formen der Kursive die unter lateinischem Einfall gewührt un ungeformte Schrift verreudert wurde.

γ So z. B. erzeheitt mir die Leung und Deutung, die Gillbauer, Arch. f. Stenogr. 54 (1909) z. 255 fl., von den tachygraphicheo Zeichen in der Quittang B. Q. U. I 304 Z. 26 – 28 gibt, beichst unwahrscheidlich. Z. 26 glanbt er die Jahressahl 6000 (— 592 a. Chr.) zu erkennen. Z. 27 f. liest er: λip: σής σόλγι νολγ. (τι με αλβάνη, είπ — μαχας mir durch eine leise Verlaubrang, daß die mich verstehst, mein Sohn!\* und sieht in diesen Worten eine verschätte Trinkgeldbettelei des Notars, die an den Aussteller der Quittang gerichtet sei.

## Einzelne wichtigere Berichtigungen und Nachträge.

- Za S. 40: M. Chvostov lieferte ein Bulletin papyrologique 1902—1903 (russisch) in den Annales de l'Université de Kasan (a. S. de Ricci, Bull. pap. III S. 305).
- Zn S. 43: Γ. A. Παταβασίλειο, Κριτικαί παρατηρήσεις. 'Αθηνα 14 (1992) S. 147, machte enlige unrichtige Verbeaserungsvorschläge zu B. G. U. II 401. 403, III 752; Cichorius b. Panly-Wissowa IV Sp. 237 ergänzt B. G. U. I 241. 24. τρώτης statt δυνέρει.

O. Lenel, Zeitschr. d. Savignystift. 25 (1904)

Zn S. 55 f.:

- S. 368-374, ediert von nenem die in den Sitz-Ber. 1904 S. 1156 ff. veröffentlichten Straßburger Fragmente mit einigen wichtigen nenen Lesungen. Übrigens gehört das kleinere Fragment ans dem Titel de peculio dem 2. Buche von Ulplauss Dispatationen an, nicht dem 3. wie ich oben angegeben habe.
- tationen an, nicht dem 3., wie ich oben angegeben habe.

  Zn S. 60:

  P. Erzh. Rainer N. N. 127 Z. 19 liest Ricci, Bull.
  papyr. III S. 367: Σε]χνεπτυνίου.
- Zn S. 62 Z. 9: l. 1 Dr. statt 15 Dr.
  Zu S. 65: P. Fay, towns 153 wird von Preisigke, Arch. f.
- Pap. 4 (1907) S. 95 ff., als Kontoauszng aus dem Kassentagebuch einer Bank erwiesen.
- Zn S. 66: Zum Ashmolean-Papyrns vgl. die Bemerkung Ottos oben S. 104.
- Zn S. 66f. und 96: Premerstein weist Klio 3 S. 52, we er über die Verpachtung der prata legions an aktive Stdaten nd
  über den conductor spricht, auf den unedierten lat.
  P. Lond. 482 v. J. 130 hin (s. oben S. 151) und
  tellt von ihm nach einer Kopie Ricchs in Ann. 4
  das Wesenliche mit. Der Papyrus enthält ein
  Schreiben des Serenas procurator an die condactores
  f(a)enarl der tarnan Donatianl der ala veterana
  Gaillia. Die conductores, die sicher Soldenen waren,
  werden zu einer Henlieferung, wie Pr. meint, für
  30 am Ende des Briefes genannte Reiter angewiesen,

Zu S. 67:

Mittels, Zeitachr. d. Savigaystift. 25 (1904) S. 375 f., bespricht im Anachina an Wilcken. Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 244 f., P. Lond. 470, v. J. 168 n. Chr., ein juristisch wichtiges Stück, nach dem eine mit einem Gräko-Ägypter verheiratete Römerin Amatia Prisca, die eine von ihrer Mitter errethe Darlebensforderung dem Schuldene erlassen wollte, (wohl vom Präfekten) einen tator mulieria datat erheten und erhalten hat, der nun in dem Papyrus nach der Vollziehung des Geschäftes von dem Ebennann für ävzőbovez erklätt wird.

Zu S. 76 f.:

P. Oxyph. III 471, 18 vermete Ricci, Bull. papyr. III S. 333, σποσδήν statt δούλγν, andere Verhesserungen un IV 735 fibrit er ehead S. 340 an. Von dem im P. Oxyph. III 474 genannten Plantinu Italias vermetet Wilcken, Arch. f. Pap. 4 (1907) S. 127 Anm. 1, daß er procurator Neaspoleos gewesen sel. Zn. P. Oxyph. IV lieferte Nachträge Wilcken, Pap. -Uxk., Arch. f. Pap. 3 (1904) S. 311—13, besonders zn. Nr. 705, zwei kaiserlichen Reskripten, denen die Kople der Bittschrift folgt wie im P. Leid. Z. (a oben S. 129), und 720, dem Gesend wordendachstbestellung, das an den Prifekten (a oben S. 93) gerichtet ist, dessen Wichtigkeit anch Mittels, Zeitstehr. d. Savignyatift. 25 (1904) S. 374L, betout.

Zu S. 87 Z. 21; schiehe nach Wilcken ein: Pap.-Urk.

Zn S. 93 Z. 4: l. 'Zu den Genfer Papyri' statt 'Pap.-Urk.'

Zn S. 103: Stein, Arch. f. Pap. 4 (1907) S. 165 ff., setzt den Pap. Comparetti in das Jahr 203.

Zu S. 105 unter X: Spiegelberg, ebenda S. 169, erklärt χάλασμα

— Ackerraiu.

Zu S. 108 Z. 19: 1. 1902 statt 1903.

Zu S. 144 uuten: Ι. καταγωγής.

Zu S. 145: P. Perdrizet, Rev. des études ancieuues 6 (1904) S. 157-60, stellt alle Inschriften und Papyri, in denen Thraker erwähnt werden, zusammen.

Zu S. 157: Einige weitere Arbeiten zu den Präfekten s. bei Ricei, Bull. papyr. III S. 317.

Zn S. 158 Z. 21: I. Collinet and Jouguet.

267, P. Amh. II 63 προετέθη εν 'Αλεξανόρεία). Zu S. 208 f.: Unter der Inc μεγάλη ist Kleopatra III., nicht mit Laqueur Kleopatra II. zu verstehen, vgl. Wilcken. Arch. f. Pap. 4 (1907) S. 224 and 264 f., and oben S. 117.

### Verzeichnis der besprochenen Publikationen.

| 7 4 Sei                                                                 | 20  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ägyptische Urkunden aus den Könlglichen Museen zu Berlin herausg.       |     |
| v. d. Generalverwaltung. Griechische Urknaden. Berlin, Weid-            |     |
| mann. Folio.                                                            |     |
| Dritter Band. Mit zwei Lichtdrucktafeln, 1898-1903, 352 u. 44 S.        |     |
| Vierter Band. Heft 1-3. 1904-1905. 96 S. (B. U. G.) 45                  | ŧ£. |
| Archaeological Report des Egypt Exploration Fund edited by F.           |     |
| Ll. Griffith. London. 4°                                                | 14  |
| Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete berausgeg.            | -   |
|                                                                         | 39  |
| L. Barry, Un papyrus grec, Pétition des fermiers de Soknopaiou          | -   |
| Nêsos au stratege.                                                      |     |
| Bull. de l'Institut français d'archéol, orient, 3 (1903), S. 1-16 108   |     |
|                                                                         | ı.  |
| A. Bauer, Heldnische Märtyrerakten.                                     |     |
| Arch. f. Papyrusforschung 1 (1899), S. 29-47 119                        | 1   |
| - Zur Liste der Praesecti Augutales.                                    |     |
| Wiener Studien 24 (1902), S. 347-351 15                                 | 1   |
| A. Bauer und J. Strzygowski, Eine alexandrinische Weltchronik. Text und |     |
| Miniaturen eines griechischen Papyrus der Sammlung W. Goleniscev.       |     |
| Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss, In Wien. Phil. hist. Kl.                 |     |
| Bd. 51 (1905). 204 S                                                    | SI  |
| 6. Baylers, Due nuovi frammenti di Ulpiano.                             |     |
|                                                                         | 55  |
| J. Bidez, Les découvertes récentes de papyrus,                          | _   |
|                                                                         | 41  |
| F. Blass, Kin Curiosum aus Oxyrhynchos.                                 | •.  |
|                                                                         | 68  |
| Chr. Bliakenberg. Un contrat de vente à l'époque ptolémaique. Avec      | 00  |
|                                                                         |     |

Oversigt over det Kongelige Danske videnskabernes selskabe forhandlinger 1901, S. 119-126 . . . .

une planche en phototypie.

Die Grenzboten 61, 1 (1902), S. 144-152 . . . . . . . . . .

K. Busche, Die Papyrusschätze Agyptens.

| 222 Die griechischen Papyrusurkunden (1899—1905). (Viereck.)                                                                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                   | Selte  |
| R. Cagnat, Indiscrétions archéologiques sur les Egyptiens de l'époque<br>romaine.                                                                                 |        |
| Comptes rendus de l'Acad, des Inscr. et Belles-Lettres (1901),<br>S. 784-803                                                                                      | 168    |
| XMT: Literatur siehe nater E. Nestle.                                                                                                                             |        |
| M. Chvostov, Bulletin papyrologique 1902—1903.  Annales de l'Université de Kasan                                                                                  | 218    |
| P. Cellinet, Denx papyrus gréco-égyptiens d'Angleterre (Note additionelle). Nouv. Revue hist. de droit francais et étranger 22 (1898).                            |        |
| 8. 388-890                                                                                                                                                        | 66     |
| P. Collinet, P. Jouguet, Un procès plaidé devant le juridicus Alexandreae<br>dans la seconde moitié du IVo siècle après JC. (mit einem Zusatz<br>von U. Wilcken). |        |
| Arch. f. Papyrusforschung 1 (1900), S. 293-312 84f.  - Papyrus bilingue du Musée du Caire. Une affaire jugée par le Pracees Aceypti Herculiae.                    | , 158  |
| Ebenda 3 (1905), S. 339—348                                                                                                                                       |        |
| Festschrift für Theodor Gomperz, Wien 1902, S. 80-89 56  Epistolaire d'un commandant de l'armée romaine en Égypte.                                                | 5, 98  |
| Mélanges Nicole, Genève 1905, S. 57-83                                                                                                                            | 103 f. |
| E. Costa, Corso di storia del diritto romano dalle origine alle compilazione Giustinianee. Vol. I 1901, vol. Il 1908. Bologna,                                    |        |
| Zanichelli. 8°                                                                                                                                                    | 176    |
| Bull, dell' Istituto di diritto rom. 14 (1901), S. 47-50                                                                                                          | 193    |
| - Le locazioni dei fondi nei papiri greco-egizi.<br>Ehenda 14 (1901), S. 51-56                                                                                    | 137    |
| - Mn\ni ipotecari greco-egizi.<br>Ehenda 17 (1905), S. 96-102                                                                                                     | 198£   |
| W. Crönert. Zu den Eigennamen der Papyri und Ostraka.                                                                                                             |        |
| Stud. z. Paläogr. u. Papyrusk. Heft II (1902), S. 36-38                                                                                                           | 212    |
| Zur Bildung der in Ägypten vorkommenden Eigennamen.                                                                                                               | ~      |
| Ehenda Heft II (1902), S. 39-43                                                                                                                                   | 213    |
| Memoria Graeca Herculanensis cum titulorum Aegypti papyrorum codicum denique testimoniis comparatam proposiit. Linsiae.                                           |        |
| codicum denique testimoniis comparatam proposuit. Lipsiae,<br>Teuhner, 1903. X, 318 S. Gr. 8°                                                                     | 216    |
| Remarques sur les papyrus de Magdola.     Rev. des étndes grecques 16 (1903), S. 193-197                                                                          | 87     |
| <ul> <li>Adnotamenta in papyros Musei Britannici Graecas maximam<br/>partem lexicographica I, II.</li> </ul>                                                      |        |
| Classical Rev. 17 (1903), S. 26-27, S. 193-198 67,                                                                                                                | 215    |
| <ul> <li>Zur Kritik der Papyrustexte I.</li> <li>Stud. z. Paläogr. n. Papyrusk. Heft IV (1905), S. 84—107</li> </ul>                                              |        |
| Stud. z. Paläogr. n. Papyrusk. Heft IV (1905), S. 84-107<br>44, 66, 76, 204, 213,<br>W. E. Crum, Coptic Ostraca from the collections of the Egypt Ex-             | 215    |
| Publication of the Egypt Exploration Fund. London 1902. XXII.                                                                                                     |        |
| 99 S. (Introduction, Translations and Commentaries) und 175 S. (Texts and Indices). 4°                                                                            | 113    |
| O. Cruslus, Aus antiken Schulbüchern. Philol. 64 (N. F. 18) (1905), S. 142-146                                                                                    | 170    |
| E. Cuq. Trols nouveaux documents sur les congnitiones Caesarianae.<br>Nouv. Revue hist. de droit français et étranger 23 (1899),                                  |        |

|     | Die griechischen Papyrusurkunden (1899-1905). (Viereck.)                                                                                                                                                                                                   | 223    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R.  | Dareste, Nouveaux textes de droit romain.                                                                                                                                                                                                                  | Seite  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 176 f. |
| -   | Encyclopaedia Bihlica III (1902), S. 3556-3563                                                                                                                                                                                                             | 40 f.  |
| _   | Papyras 713 des British Museum. Mit einer Tafel in Lichtdruck. Tübingen u. Leipzig, J. C. B. Mohr 1902. VII, 36 S. 89 66, 1 Epistle of Psenosiris: an original document from the Diocletian persecution (Papyrus 713 Brit. Mus.) With piste. London, Black | 24 ff. |
|     | 1902. 78 S. Gr. 8°                                                                                                                                                                                                                                         | 126    |
|     | Theol. Literaturzeit. 27 (1902). S. 364                                                                                                                                                                                                                    | 125    |
|     | Der Artikel vor Personennamen in der späteren Umgangssprache.<br>Berl. philol. Woch. 1902, Sp. 1467—1468                                                                                                                                                   | 125 f. |
| -   | Der Brief des Psenosiris.                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|     | Die Studierstuhe. Theol. Monatsschrift 1 (1903), Dezemberheft.<br>Sonderabdruck 8 S.<br>Papyrus und Papyri.                                                                                                                                                | 126    |
| _   | Realencykl. f. protest. Theol. u. Kirche. XIV 3 (1904), S. 667-675                                                                                                                                                                                         | 41     |
| -   | Die Septuaginta-Popyri und andere altchristliche Texte der Heidelberger Papyrus-Sammlung herausgegeben mit Unterstützung des Großherzoglich Badischen Ministeriums der Justiz, des Kultus und Unterrichts, Mit 60 Tafeln in Liehtdruck. Heidelberg, Uni-   |        |
| н   | versitätshuchhandlung, 1905. IX, 107 S. Gr. 4°                                                                                                                                                                                                             | 48     |
|     | Rev. de philologie 25 (1901), S. 285—288                                                                                                                                                                                                                   | 163    |
| E.  | v. Dobschütz, Jews and Antisemites in ancient Alexandria.                                                                                                                                                                                                  | 1005   |
| s a | The Amer. Jonrnal of Theol. 8 (1904), 728-755                                                                                                                                                                                                              | 1201.  |
|     | Handhücher d. Königl. Museen zn Berlin, 1899, IV, 291 S. 80                                                                                                                                                                                                | 163f.  |
| Н.  | Erman, Die Siegelung der Papyrusurkunden.                                                                                                                                                                                                                  | 0101   |
| _   | Arch. f. Papyrusforschung I (1899), S. 68-76 209, Die Habe-Quittung bei den Griechen.                                                                                                                                                                      | 210-   |
|     | Ehenda 1 (1899), S. 77-84                                                                                                                                                                                                                                  | 183 f. |
| -   | La falsification des actes dans l'antiquité.  Mélanges Nicole, Genève 1905, S. 111-134                                                                                                                                                                     | 210    |
| -   | Zum antiken Urkundenwesen.                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|     | Zeitschr. d. Savignystift, f. Rechtsgesch, 26 Rom. Abt. (1905),                                                                                                                                                                                            | 210    |
| E,  | S. 456—478 Espérandieu, Observations sur le papyrns latin de Genève N. 1. Comptes-rendus de l'Acad. des Inser. et Belles-Lettres 1900,                                                                                                                     | 210    |
|     | 8. 442-458                                                                                                                                                                                                                                                 | 95 ff. |
| C.  | Ferrini, Intorno a due papiri giudiziari di Harit.<br>Rendiconti d. R. Istituto Lombardo di scienze e lettere Ser. II,<br>vol. 34 (1901), S. 1087—1094                                                                                                     | 185    |
| P.  | Foucart, Un sénateur romain en Égypte sous le règne de Ptolémée X.                                                                                                                                                                                         | 167 f. |
| -   | Un papyrus de Ptolémée III.<br>Rev. archéol., IV. Serie, T. 4 (1904), S. 157-171 79 f.,                                                                                                                                                                    |        |
| P.  | Franchi de' Cavalleri, Una lettera del tempo della persecuzione<br>Dioclezianea. Con Facsimile.                                                                                                                                                            |        |
| _   | Nuovo bull. di archeoi christ. 8 (1902), S. 15-25 Un' nltima parola sulla lettera di Psenosiris.                                                                                                                                                           | 126    |
|     | Ebenda 8 (1902), S. 264                                                                                                                                                                                                                                    | 126    |
| Ħ.  | Francotte, Les Ostraca grecs d'Égypte et de Nuhie.<br>Le Musée Belge 5 (1901), S. 31-45                                                                                                                                                                    | 111    |

| Die griechischen Papyrusurkunden (1899-1905). (Viereck.) 225                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selte                                                                                                                            |
| Gradenwitz, Zwei Bankanweisungen aus den Berliner Papyri.  Arch. f. Papyrusforschung 2 (1903), S. 96-116 1732, 187, 204f.        |
| Vom Bank- und Geschäftswesen der Papyri der Römerzeit.                                                                           |
| Koch. Berlin, Liebmann 1903, S. 254-274 1731, 205f.<br>Ämter und Titel im ptolemäischen und im römischen Ägypten.                |
| Amier und litei im ptolemaischen und im romischen Agypten.                                                                       |
| Verhandl. d. 47. Philologenversammlung in Halle a. S. 1903,                                                                      |
| Leipzig, Teuhner 1904, S. 121-122 175                                                                                            |
| Das Gericht der Chrematisten.                                                                                                    |
| Arch. f. Papyrusforschung 3 (1903), S. 22-43 206f.                                                                               |
| Ein neuer Alypios-Brief.                                                                                                         |
| Ebenda 3 (1905), S. 405-414                                                                                                      |
| Hermupolis.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                  |
| Melanges Nicole, Genève 1905, S. 193-210 57f.  Gradenwitz, siehe auch G. A. Gerhard.                                             |
| P. Grenfell and A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri Part II                                                                       |
| edited with translations and notes. With eight plates. Egypt Explo-                                                              |
| ration Fund. London 1899 XII, 358S. 4° 582, 68f., 1472, 148, 149, 201 u. ö.                                                      |
| - Ptolemaic Papyri in the Gizeh Museum I. Il.                                                                                    |
| Arch. f. Papyrusforschung 1 (1899), S. 57-66; 2 (1902), S. 79                                                                    |
| -85                                                                                                                              |
| - The Amherst Papyri being an account of the Greek Papyri in                                                                     |
| the collection of the Right Hon. Lord Amherst of Hackney                                                                         |
| F. S. A. at Didlington Hall, Norfolk. Part I. The Ascension                                                                      |
| of Isaiah, and other Theological Fragments. With nine plates.                                                                    |
| London, Henry Frowde 1900. IV, 48 S. Folio 71 f.                                                                                 |
| P. Grenfell, and A. S. Hunt and D. G. Hogarth, Fayam Towns and                                                                   |
| their Papyri with a chapter by J. G. Milne, maps, illustrations,                                                                 |
| their Papyri with a chapter by J. G. Milne, maps, illustrations, and four colletype plates. Egypt Exploration Fund. London 1900. |
| XVI, 374 S. 4                                                                                                                    |
| P. Grenfell and A. S. Hunt, The Amherst Papyri being an account                                                                  |
| of the Greek Papyri in the collection of the Right Hon. Lord                                                                     |
| Amherst of Hackney F. S. A. at Didlington Hall, Norfolk. Part II.                                                                |
| Classical Fragments and Documents of the Ptolemaic, Roman,                                                                       |
| and Byzantine periods with an Appendix containing additional                                                                     |
| Theological Fragments. Twentyfive plates. London, Henry Frowde                                                                   |
| 1901. XII, 243 S. Folio                                                                                                          |
| P. Grenfell and A. S. Hunt and J. G. Smyly, The Tehtunis Papyri                                                                  |
| Part I. With nine plates. University of California Publications.                                                                 |
| Graeco-Roman Archaeology. Volume I. London 1902. XIX,                                                                            |
| 674 S. 4°                                                                                                                        |
| P. Grenfell and A. S. Hunt, Catalogue général des antiquités                                                                     |
| égyptiennes du musée du Caire. Greek Papyri. Oxford 1903,                                                                        |
| VIII, 116 S                                                                                                                      |
| - The Oxyrhynchus Papyri Part III edited with translations and                                                                   |
| notes. With six plates. Egypt Exploration Fund. London 1903.                                                                     |
| XII. 338 S. 4°                                                                                                                   |
| notes. With eight plates. Egypt Exploration Fund. London 1904.                                                                   |
| notes. " and eight plates. Egypt Exploration rund. London 1304.                                                                  |

53

| Die griechischen Papyrusurkunden (1899-1905). (Viereck.) 227                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. S. Hunt, siehe B. P. Grenfell und Papyrus Cattaoui. M. Ihm, Lateinische Papyri.                                                                                                                           |
| Zentralbl. für Bibliothekswesen 16 (1899), S. 341—357 41  V. Jernstedt, Ein prophetischer Papyrus. Commentationes Nikitinianse, St. Petersburg 1901, S. 342—349                                              |
| — Journal des Ministeriums für Volksaufklärung. Abt. Klass.<br>Philol. Bd. 337, 1901, Oct., S. 48-55.<br>P. Jouguet, Note sur le soi-disant préfet d'Egypte Lucius Mevius                                    |
| Honoratus,<br>Compies-rendus de l'Acad, des Inscr. et Belles-Lettres 1900,<br>S. 211-215                                                                                                                     |
| - Ostraka du Fayum.                                                                                                                                                                                          |
| Bull. de l'Inst. français d'archéol. orient. 2(1902) S. 91—105 112, 142 f.<br>P. Jouguet, G. Lefebyre, Papyrus de Magdola.<br>Bull. de corr. hell. 26 (1902), S. 95—128; 27 (1904) S. 174—205 86 f.          |
| P. Jonguet, Chronique des Papyras.  Rev. des études anciennes 5 (1903), S. 139—190; 7 (1905), S. 165—195 u. 250—300                                                                                          |
| P. Jouguet, G. Lefebyre, Deux ostraka de Thèbes.                                                                                                                                                             |
| Bull. de corr. hell. 28 (1904), S. 201—209                                                                                                                                                                   |
| Mélanges Nicole, Genève 1905, S. 281—288 87f.  P. Jouguet, siehe anch P. Collinet.  F. G. Kenyon, Progress of Egyptology.                                                                                    |
| Archaeological Report                                                                                                                                                                                        |
| - Phylae and Demes in Graeco-Roman Egypt. Arch. f. Papyrusforschung 2 (1902), S. 70-78                                                                                                                       |
| - Papyri.  Hasting's Dictionary of the Bible. Extra vol. — 23 (1908),  S. 352—357                                                                                                                            |
| J. Krall, Beiträge zur Geschichte der Blemmyer und Nubier in Ägypten.<br>Anzeiger d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien, Phil-bist Kl. 35 (1898),<br>S. 63-65. und Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien. Bd. 46.    |
| Philhist. Kl. (1900). Abh. IV. 26 S. Mit 3 Lichtdrucktafeln. 122*  - Koptische Ostraka.  Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenlandes 16 (1902), S. 255                                                      |
| —268                                                                                                                                                                                                         |
| Festschr. für O. Hirschfeld, Berlin 1903, S. 113-122 159f.<br>F. Krebs, siehe Erman und Krebs.                                                                                                               |
| P. Krüger, Neue Paulns-Bruchstücke aus Ägypten (Mit Faksimile). Zeitschr. d. Savignystift für Rechtsgesch. 18 Rom. Abt. (1897), S. 224—226.                                                                  |
| L. Lafoscade, De epistulis (aliisque titulis) imperatorum magistra-<br>tuumque romanorum quas ab actate Augusti usque ad Constantinum<br>graece scriptas lapides papyrive servaverunt. Lille, Le Bigot 1902, |
| XV, 143 S. Gr. 8°                                                                                                                                                                                            |
| Sphinx 6 (1902) S. 36—38; 8 (1904), S. 159—163 111f.  — Ostrakon Piehl Nr. 1.                                                                                                                                |
| Sphinx 8 (1904), S. 52-60                                                                                                                                                                                    |
| Straßburg 1904. VI, 107 S. 8°                                                                                                                                                                                |

15\*

| 226 Die griecuischen rapyrusurkunden (1035-1305). (Viereck.)                                                                                                                                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| śr                                                                                                                                                                                             | -  |
| <ol> <li>Lenel, Zwei neue Bruchstücke aus Ulpians Disputationes (mit Tafel),<br/>Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1903. S. 922-936.</li> </ol>                                         | 5: |
| <ul> <li>Neue Bruchstücke aus Ulpians Disputationen.</li> <li>Zeitschr. d. Savignystift. f. Rechtsgesch. 24 Rom. Aht. (1903),</li> </ul>                                                       |    |
| Neue Upisafragmente (mit Tafel XIII und XIV).<br>Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1904, S. 1156—1172 55.<br>Weitzer Bruchstücke aus Upisans Disputationen.                             |    |
| Zeitschr. d. Savignystift. 25 Rom. Abt. (1904), S. 368-374                                                                                                                                     |    |
| J. Lesquier, Le recrutement de l'armée romaine d'Égypte au I <sup>er</sup> et<br>au Ile siècle.<br>Rev. de philol. N. S. 28 (1904) S. 5-32                                                     |    |
| H. Lletzmann, Griechische Papyri ausgewählt und erklärt.  Kleine Texte für theol. Vorlesungen horausgeg, v. Lietzmann. Hieft 14, Bonn 1905. 16 S.                                              | 1  |
| V. Loret, Sur un fragment de papyrus gréco-copte.<br>Recueil de travaux relatifs à la philol. et à l'arch. égypt. et<br>assyr. 16 (1894), S. 103.                                              |    |
| G. Lumbroso, Lettere al signor professore Wilcken I—XVI.<br>Arch. f. Papyrusforschung, Bd. 1, 2, 3 (1899—1905).<br>. 120 <sup>3</sup> , 121, 124, 153 <sup>3</sup> , 162 <sup>3</sup> , 167, 1 |    |
| <ul> <li>Osservazioni papirologiche.</li> <li>Rendic. d. R. Accad. dei Lincei Ser. V, vol. 11 (1902), S. 80</li> </ul>                                                                         |    |
| —81                                                                                                                                                                                            | 1  |
| D. Magie, De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus<br>in Graccum sermonem conversis. Lipsiac, Teubner 1903. VI,<br>188 S. Gr. 8º                                              |    |
| J. P. Mahaffy, The ancient name of Smith.  Athenaeum Nr. 3781 (1900), S. 465.  — A second edition of some Petric Papyri with additions and corrections.                                        |    |
| Arch. f. Papyrusforschung 1 (1900), S. 285-290.  J. P. Mahaffy and J. G. Smyly, On the Flinders Petrie Papyri with Transcriptions, Commentaries, and Index. With seven Autotypes.              |    |
| Royal Irish Academy. "Cunningham Memoirs". Nr. XI. Dublin,<br>Academy House. 1905. XX, 389 S. Gr. 4°                                                                                           | ė  |
| J. P. Mahaffy, The Jews in Egypt.  Mélanges Nicole, Genève 1905, S. 659-662                                                                                                                    |    |
| J. Mair, Zwei Präfekten Ägyptens. Berl. philol. Woch. 1905, Sp. 1134—1186                                                                                                                      |    |
| G. Maspero, A travers la vocalisation égyptienne.<br>Recueil de travaux relatifs à la phil. et à l'archéol. égypt. et<br>assyr. 25 (1903), S. 15—28                                            |    |
| H. Maspero, Les finances de l'Egypte sous les Lagides. Paris 1905.<br>252 S. Gr. 8°.                                                                                                           |    |
| F. Mayence, Les papyrus égyptiens.                                                                                                                                                             |    |
| - Le colonat dans l'Egypte romaine d'après L. Mitteis et Paul M.                                                                                                                               | 4  |

| F. Mayence et Seymour de Ricci, Papyrus Bruxellensis I. Papyrus in édit de la bibliothôque Royale de Bruxelles (Recto). Liste de divisions cadastrales (popyröts;) indiquant la superficie totale et leurs bornes, la nature des terres, leur contenance, et les contributions en nature, dont elles sont gravées. | Seito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Le Musée Belge 8 (1904) S. 101-117                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91    |
| F. Mayence, Note sur le papyrus Amherst II CLIII.  Bull. de corr. hell. 29 (1905), S. 142-144                                                                                                                                                                                                                      | 73    |
| E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit.<br>11. Teil. Konsonantismus.<br>Programmbellage für das Karls-Gymnasium in Stuttgart 1900.                                                                                                                                                     |       |
| VII. 54 S. 4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 216   |
| A. Merk, Zum Psenosirisbrief                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 006   |
| Zeitschr. f. kathol. Theol. 29 (1905) S. 724-737                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261.  |
| Leipzig, Teubner 1900, X, 231 S. Gr. 8° 145 ff., 155 f., 159,                                                                                                                                                                                                                                                      | 1631  |
| - Zum Ursprung des Kolonats.<br>Klio 1 (1902), S. 424-426                                                                                                                                                                                                                                                          | 142   |
| <ul> <li>Praefecti Aegypti unter Commodus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Klio I (1902) S. 477—478  Neue Inschriften und Papyri zur Geschichte und Chronologie der Ptolemäer.                                                                                                                                                                                                                | 157   |
| Klio 2 (1902), S. 477-479                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 162   |
| <ul> <li>Διοίχησες und έδιος λόγος.</li> <li>Festschr. für O. Hirschfeld, Berlin 1903, S. 131—163.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183°  |
| <ul> <li>Schrift und Unterschrift in den griechischen Kontrakten der Ptole-<br/>mäerzeit (Exkurs zu: A. D. Keramopullos, Die eigenhändigen</li> </ul>                                                                                                                                                              |       |
| Unterschriften in den delphischen Freilassungsurkunden).                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Klio 4 (1904) S. 28—31                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207   |
| Arch, f, Papyrusforschung 3 (1904), S. 247-248                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204   |
| - siehe auch Papyrus Cattaoui.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <ol> <li>A. Milani, Dionysoplaton. Nota alla monografia di questo titolo<br/>del Sogliano.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210   |
| L. Mittels, Papyri aus Oxyrhynchos.<br>Hermes 84 (1899), S. 88—106 68, 119, 182f., 1                                                                                                                                                                                                                               | 77 f. |
| - Aus den griechischen Panyrnsurkunden. Ein Vortrag gehalten auf                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| der VI. Versammlung deutscher Historiker zu Halle a. S. am<br>5. April 1900. Leipzig, Teubner 1900, 50 S. S° 119, 189, 141, 1                                                                                                                                                                                      | 74 f. |
| - Zur Geschichte der Erhpacht im Altertum.                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***   |
| Abh. d. philhist. Klasse d. Kgl. Sachs, Gesellach. d. Wiss. 20                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |
| (1901) Nr. IV. 66 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001.  |
| Arch, f. Papyrusforsebung 1 (1900), S 178-199, 343-354.                                                                                                                                                                                                                                                            | 200   |
| - The Amherst Papyri Nr. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200   |
| Zeitschr. d. Savignystift, f. Rechtsgesch, 22 Rom. Abt. (1901).                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| S. 151-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 f. |
| Ebenda 22 (1901), S. 198-199                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195   |
| - Romanistische Papyrusstudien.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 203   |
| - Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig. Erster                                                                                                                                                                                                                                                      | 200   |
| Band. Erste Lieferung mit einer Talei im Lientdruck. Leipzig,                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Teubner 1903, 91 S. Folio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15f.  |

| Se                                                                                                                            | b  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L. Mittels, Griechische Papyri zu Leipzig.                                                                                    |    |
| Arch. f. Papyrusforschung 2 (1903), S. 259-272 46 f., 11 L. Mittels und U. Wilcken, P. Lips. 13.                              | 9  |
| Ebenda 3 (1903), S. 106-112                                                                                                   | e. |
| L. Mittels, Adoptionsurkunde vom Jahre 381 n. Chr. Ebenda 3 (1904), S. 173-184                                                | ,  |
| - Über die Freilassung durch den Teileigentümer eines Sklaven.                                                                | -  |
| Ebenda 3 (1904), S. 252—256                                                                                                   | 42 |
| - Neue Urkunden.                                                                                                              |    |
| Zeitschr. d. Savignystift. 25 Rom. Abt. (1904), S. 374-376 21                                                                 | 9  |
| - Neue Urkunden.                                                                                                              | ,  |
| Ebenda 26 (1905), S. 484—494                                                                                                  | -  |
| Mélanges Nicole, Genève 1905, S. 367-377                                                                                      | s  |
| Th. Mommsen, Agyptische Legionare.                                                                                            |    |
| Hermes 35 (1900), S. 443-452 94f                                                                                              | Ε  |
| - Das ägyptische Gesetzbuch.                                                                                                  |    |
| Festgabe für Heinrich Dernburg, Berlin 1900, S. 185-190 185                                                                   | :  |
| — Zum ägyptischen Münzwesen.                                                                                                  |    |
| Arch. f. Papyrusforschung 1 (1900), S. 273-284 95, 211f.                                                                      |    |
| - Die Heimat des Gregorianus.                                                                                                 |    |
| Zeitschr. d. Savignystift. f. Rechtsgesch. 22 Rom. Abt. (1901),<br>S. 189-144                                                 |    |
| S. 139-144                                                                                                                    |    |
| in Bd. II der von Grenfell und Hunt herausgegehenen Amberstpapyri.                                                            |    |
| Ehenda 22 (1901), S. 195—197                                                                                                  |    |
| - Consularia.                                                                                                                 |    |
| Hermes 36 (1901), S. 604-605; 37 (1902), S. 156 161                                                                           |    |
| - Gesammelte Schriften. I. Abteilung. Juristische Schriften. Erster                                                           |    |
| Band. Berlin. Weidmanu 1905. 8°                                                                                               |    |
| Ch. Morel, siehe J. Nicole.                                                                                                   |    |
| J. H. Moulton, Grammatical Notes from the Papyri.                                                                             |    |
| Class, Review 15 (1901), S. 31-38, 434-442; 18 (1904) S. 106 -112, 151-155                                                    |    |
| -112, 151-155                                                                                                                 |    |
| Expositor III (1901), S. 271—282; VII (1903), S. 104—121 216                                                                  |    |
| Expositor III (1901), S. 271-282; VII (1903), S. 104-121 216<br>C. H. Maller, Über die von Kenyon herausgegebene Emphyteusis- |    |
| Urkunde auf Papyrus aus dem J. 616 n. Chr.                                                                                    |    |
| Arch. f. Papyrusforschung 1 (1901), S. 437-444 141                                                                            |    |
| J. C. Naber, Observationenlae ad papyros iuridicae.                                                                           |    |
| Arch. f. Papyrusforschung 1 (1899), S. 85-91, (1900) 313-327;                                                                 |    |
| 2 (1902), S. 32-40; 3 (1903), S. 6-21 1331, 182 f., 2001                                                                      |    |
| - Έπικαταβολή. Album gratulatorium in hon. H. van Herwerden, Traiecti ad                                                      |    |
| Rhenum 1902, S. 155—157                                                                                                       |    |
| - Observatiunculae de iure Romano XC.                                                                                         |    |
| Mnemosyne 32 (1904), S. 81-94                                                                                                 |    |
| E. Nestle, Zu der Abkürzung XMC.                                                                                              |    |
| Byz. Zeitschr. 13 (1904), S. 493                                                                                              |    |
| J. Nicole, Les papyrus de Geneve. Premier volume. Papyrus Grecs.                                                              |    |
| Actes et Lettres. Deuxieme fascicule. Genève, H. Kundig, 1900,                                                                |    |
| S. 27-122. (Extrait du Tome XVIII des Mémoires de l'Institut<br>National Ganevois) 936.                                       |    |
| National Genevois)                                                                                                            |    |
| Papyrus latin de Genève Nr. 1, publié sous les auspices de la                                                                 |    |
| société académique de Genève avec facsimilé, déscription et                                                                   |    |
| société académique de Genève avec facsimilé, déscription et commentaire. Genève, H. Kündig 1900, 32 S. Folio 94ff.            |    |
|                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                               |    |

| Die griechischen | Papyrusurkunden  | (1899-1905). | (Viereck.)   | 231 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-----|
| Die grieenischen | raplinger ganger | (1000—1000). | ( + iciccr.) | 4   |

| J. Nicole, Compte d'un soldat romain. Nr. IV des Papyrus Latins de                                                                                        | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Genève (Supplément aux Archives Militaires du Ier Siècle).                                                                                                |       |
| Arch. f. Papyrusforschung 2 (1902), S. 63-69  — Le domaine du roi Ptoléméo.                                                                               | 97    |
| Ebenda 3 (1904), S. 225-226                                                                                                                               | 97f.  |
| - Le cachet du stratège et les archéphodes,<br>Ebenda 3 (1904), S. 226-231                                                                                | 155   |
| J. Nietzold, Die Ehe in Agypten zur ptolemäisch-römischen Zeit nach<br>den griechischen Heiratskontrakten und verwandten Urkunden.                        | 100   |
| Leipzig, Veit & Co., 1903, VI, 108 S. Gr. St 1731, 182, 199,                                                                                              | 201   |
| Norden, Un contrat d'apprentissage dans l'antiquité.<br>Rev. de l'Université de Bruxelles 5 (1899/1900), S. 606                                           | 69    |
| Jos. Offord, Praefecti Aegypti.                                                                                                                           | 00    |
| Proceedings of the Society of bibl. arch. 22 (1900), S. 372-374,<br>W. Otto, Die Organisation der griechischen Priesterschaft im helle-                   | 157   |
| nistischen Agypten. (2. Abschnitt des II. Kapitels aus der Ab-                                                                                            |       |
| handlung Priester und Tempel im hellenistischen Agynten 1 Diss.                                                                                           |       |
| Breslau, 1904. 67 S. Gr. 8°.  — Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten. Ein Beitrag                                                               | 1171. |
| zur Kulturgeschichte des Hellenismus. Erster Band. Leinzig u.                                                                                             |       |
| Berlin, Teubner, 1905. XIV, 418 S. Gr. St 116, 117f, 134 <sup>2</sup> ,<br>The New Palaeographical Society. Facsimiles of manuscripts and                 | 159   |
| inscriptions edited by E. Maunde Thompson, G. F. Warner, F. G. Kenyon. London, Oxford, University Press. Part I-III, 1903 - 5.                            |       |
| Kenyon. London, Oxford, University Press. Part I-III, 1903-5.                                                                                             | 2171  |
| Γ. Α. Παπαβασίλειος, Κοιτικοί παρατηρήσεις,                                                                                                               | 211   |
| 'Aθηνά 14 (1902), S. 147<br>Papiri greco-egizi pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei sotto                                                             | 218   |
| la direzione di C. Comparetti e G. Vitelli. Vol. I. Papiri                                                                                                |       |
| florentini: documenti pubblici e privati dell' età romana e                                                                                               |       |
| bizantina per cura di Girolame Vitelli. Fasc. 1: N.I 1-35<br>con 6 tavole in fototipia. Milano, Hoepli 1905, 64 S. Fol.                                   |       |
| (Supplementi filologico-storici ai Monumenti antichi) 102,                                                                                                | 157   |
| Papyrus Cattaoul. B. P. Grenfell and A. S. Hunt: I. The text.<br>P. M. Meyer: II. Kommentar.<br>Arch. f. Papyrusforschung 3 (1903), S. 55-105 184, 159, 2 | 00 00 |
| Jos. Partsch, Die Schriftformel im römischen Provinzialprozesse.                                                                                          | U-M.  |
| Diss. Breslau 1905. VIII, 122 S. 84                                                                                                                       | 199   |
| P. Perdrizet, Anz. von Dittenberger, Orientis graeci inscriptiones<br>selectae.                                                                           |       |
| Rev. des études anciennes 6 (1904), S. 157-160                                                                                                            | 219   |
| O. Plasberg. Ein lateinisches Papyrusfragment (Ulpian?). Woch. f. klass. Phil. 1901, Sp. 141-142                                                          | 185   |
| F. Preisigke, Familienbriefe aus alter Zeit. Preuß. Jahrb. 108 (1902), S. 88-111                                                                          | 169   |
| Preuß. Jahrb. 108 (1902), S. SS-111.  Städtisches Beamtenwesen im römischen Ägypten. Diss. Halle 1903. VIII, 75 S. Gr. 8°                                 |       |
| - Kornfrachten im Fayum.                                                                                                                                  |       |
| Arch. f. Papyrusforschung 3 (1903), S. 44-54  — Griechische Papyrusurkunden und Bureaudienst im griechisch-                                               | 143   |
| römischen Agypten.<br>Arch, f. Post u. Telegr. Nr. 12 u. 13 v. J. 1904. Sonderabdruck, 18 S.                                                              | 133   |
| - Das orquetov,                                                                                                                                           |       |
| Arch. f. Stenogr. 56 (N. F. 1) (1905), S. 305-312                                                                                                         | 2141. |
| <ul> <li>Rin Sklavenkauf des 6. Jahrhunderts. (P. gr. Str. Inv. Nr. 1404).</li> <li>Arch. f. Papyrusforschung 8 (1905), S. 415-424</li> </ul>             | 54 f. |

|                                                                                                                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. v. Premerstein, Römische Soldaten als Landpächter. Wiener Studien 24 (1902), S. 373—380.  — Die Buchführung einer ägyptischen Legionsabteilung.                                | 151   |
| Klio 3 (1903), S. 1-46                                                                                                                                                            | 218   |
| Jahresber. d. Ludwig-Georgs-Gymnasiums in Darmstadt. 1899.                                                                                                                        | 115£  |
| <ul> <li>Mönchtum und Serapiskult. Eine religionsgeschichtliche Abhandlung. 2. vielfach berichtigte Ausgahe. Gießen, Ricker 1903,</li> </ul>                                      |       |
| 68 S. Gr. 8°. E. Rabel, Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte. Erster Teil. Geschichtliche Studien über den Haftungserfolg.                                          | 1151. |
| Leipzig, Veit & Co., 1902, XVI, 356 S. 8°                                                                                                                                         | 198   |
| Philot. 60 (N. F. 14) (1901), S. 491-492; 63 (N. F. 17) (1904),                                                                                                                   | 214   |
| S. 4-5  — Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri.  Rhein. Mus. 57 (1902), S. 137-151                                                                                            | 73    |
| - Drei Deutungen. II.<br>Rhein, Mus. 57 (1902), S. 479-480                                                                                                                        | 214   |
| H. Raeder, Papyrusfundene i Oxyrhynchos I.<br>Nord. Tidsskrift f. Filol. 7 (1898/99), S. 153-164                                                                                  | 68    |
| - Papyrnsfundene i Oxyrhynchos II.<br>Ebenda 9 (1900/1), S. 29-41                                                                                                                 |       |
| - Nye Papyrusfund.                                                                                                                                                                | 69    |
| Kbenda 10 (1901/2), S. 1-5  - Papyrusfundene i Ozyrbynchos III.                                                                                                                   | 71    |
| Ebenda 13 (1904/5), S. 49-56                                                                                                                                                      | 76    |
| Ébenda 13 (1904/5), S. 97-108.  S. Reinach, De quelques textes grees et latins récemment déconverts en Egypte (Lecture faite aux cinq Académies le mercredi 6 juillet 1904).      | 77    |
| Rev. archéol, IV., Sér. 4 (1904), S. 403-414                                                                                                                                      |       |
| Rev. des études juives 37 (1898), S. 218—225.  — Papyrus grecs et démotiques recneillis en Egypte et publiés avec le concours de MM. W. Spiegelberg et S. de Ricci. Paris, Ernest | 118£  |
| Leroux 1905, 243 S. Gr. 8° (mit 17 Tafein) 88 £, 98, 157, 168°, — Les Juifs d'Alexandronèse.                                                                                      | 173*  |
| Mélanges Nicole, Genère 1905, S. 451-459 87,<br>R. Reltzensteln, Zwei religionsgeschichtliche Fragen nach unge-<br>druckten griechischen Texten der Straßburger Bibliothek. Mit   |       |
| zwei Tafeln in Lichtdruck. Straßburg, Trübner, 1901, VIII, 149 S. Gr. 8°.<br>E. Revillout, Le procès d'Hermias d'après les sources démotiques et                                  | 52 L  |
| grecques. Paris, Leroux, Fasc. I 1884, II 1903. 210 S. 4* L'ensevelissement d'un Apis à l'époque impériale.                                                                       | 176   |
| Rev. égypt. 8 (1898), S. 8-9                                                                                                                                                      | 94    |
| Paris, Giard et Brière, 1903. T. I et II. XXII, 1561 S. 8° Seymour de Ricci, Un nonvean préfet d'Égypte.                                                                          | 176   |
| Rev. archéol., III. Série, 35 (1899), S. 428-430                                                                                                                                  | 156   |
| Rev. archéol., III. Série, 36 (1900), S. 333  — Trois fragments de papyrus datés dn règne de Ptolémee Neos Dionysos,                                                              | 157   |
| Rev. archéol., III. Série, 37 (1900), S. 320 -321                                                                                                                                 | 69    |

| Die griechischen Papyrusurkunden (1899-1905). (Viereck.) 2:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ite       |
| Seymour de Ricci, The praefects of Egypte I. 11. Proceedings of the Society of bibl. arch. 22 (1900), S. 374—383; 24 (1902), S. 55—67, 97—107                                                                                                                                                                                | 57        |
| <ul> <li>Bulletin papyrologique I. II. III.</li> <li>Kev. des études greeques 14 (1901), S. 163-205 (I); 15 (1902),</li> <li>S. 408-460 und 16 (1903), S. 105-125 (II); 18 (1905),</li> <li>S. 303-382 (III), 40, 43, 72, 82, 90, 157, 158 f., 210°, 21</li> <li>Trois papyrus du musée Guimet trouvée à Antinoé.</li> </ul> |           |
| <ul> <li>Trois papyrus dn musée Guimet trouvés à Antinoé.</li> <li>Stud. z. Paläogr. u. Papyrusk. Heft I (1901), S. 6-8 8</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | o f       |
| <ul> <li>Quatre papyrus d'Antinoé au Musée Guimet tronvés dans la tombe<br/>d'Aurelios Colluthos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Annales du Musée Guimet 30 (1902), 2* partie. S. 47-50  Un papyrus latin d'Egypte. Rev. archéol., IV. Série, 2 (1903), S. 257-261                                                                                                                                                                                            | 90        |
| - Papyrus de Pathyris au musée du Louvre.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83<br>0f, |
| <ul> <li>A latin deed of manumission of a slave (A. D. 221) in the<br/>collection of the Right Honorable Lord Amberst of Hackney.<br/>Proceedings of the Society of bibl. arch. 26 (1904), S. 145—152,</li> </ul>                                                                                                            | 3 f.      |
| — Papyrus ptolémaiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Stud. z. Paläogr. u. Papyrusk. Heft IV (1905), S. 53-57 52, 90f.,  - Lettres.                                                                                                                                                                                                                                                | 92        |
| Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. et Belles Lettres 1905,<br>S. 154-168                                                                                                                                                                                                                                                   | 114       |
| M. Rostowsew, Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian. Philol. Supplementband 9 (1902), S. 329-512131, 134 <sup>3</sup> , 185 ff.,                                                                                                                                                             |           |
| <ul> <li>Kornerhebung und -transport im griechisch-römischen Agypten.</li> <li>Arch. f. Papyrusforschung 3 (1904), S. 201-224</li></ul>                                                                                                                                                                                      |           |
| <ul> <li>Die Domänenpolizei in dem römischen Kaiserreich.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 155       |
| R. de Ruggiere, Le prime illustrazioni della cosidetta "Petizione di<br>Dionysia".                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Bull. dell' Istituto di diritto rom. 13 (1901), S. 61-71                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182       |
| Ebenda 14 (1901), S. 57—79  — I papiri greci e la "stipulatio duplae".  Ebenda 14 (1901), S. 93—121  Ebenda 14 (1901), S. 93—121  Ebenda 14 (1901), S. 93—121                                                                                                                                                                | 41        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 f.      |
| - Dne papiri giuridici di Antinoe.<br>Ebenda 14 (1901), S. 285-293                                                                                                                                                                                                                                                           | 90        |
| Ebenda 14 (1901), S. 285—293.  Corresioni al papiro di Antinoë dell' A. 454.  Ebenda 15 (1902), S. 73.                                                                                                                                                                                                                       | 90        |
| <ul> <li>Studi papirologici sul matrimonio e sul divorzio nell' Egitto Greco-<br/>Romano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Ebenda 15 (1902), S. 179—282                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 f.     |
| Kbenda 16 (1904), S. 198-205                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92        |
| Paelina Saluzzi, Sui prezzi in Egitto nell' età Tolemaica. Contributo                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

Rivista di storia ant. 6 (1901). S. 9-57 . . . . . . . . . . A. H. Sayce, Greek Ostraka from Egypt. Proceedings of the Society of bibl. arch. 23 (1901), S. 211— 

Seym - Br

alla storia dei prezzi.

| 6. Schanz, Studien zur Geschichte und Theorie der Erhschaftssteue<br>I. Ägypten.                                                                                                                                                        | Selt<br>r.          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Finanzarchiv. Zeitschr. f. d. gesamte Finanzwesen. Jahrg. I<br>Bd. 1 (1900). S. 1-3<br>C. Schmidt, Die Präfekten Agyptens während der Verfolgung (sc. Die                                                                               | . 13                |
| kletians). Exkurs zu: Fragmente einer Schrift des Märtyrerbischo<br>Petrus von Alexandrien. Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristl, Lit-<br>ratur von Gehhard u. Harnack. N. F. V. (1901), Heft 41                      | b.                  |
| S. 47-50  A. Schneider, Zu dem von Mommsen Bd. XXII S. 195 abgedruckte<br>Papyrus. Zeitschr. d. Savignystift. f. Rechtsgesch. 24 Rom. Abt. (1903)                                                                                       | n.                  |
| S. 414-416                                                                                                                                                                                                                              | . 156               |
| Lagidarum. Diss. Breslau 1900. 66 S 79 f siehe auch O. Gradenwitz.                                                                                                                                                                      | , 145 f             |
| <ul> <li>E. Schürer, Geschichte des j\u00fcdischen Volkes im Zeitalter Jesn Christ</li> <li>3. Auf. Leipz. 1901</li> <li>12</li> <li>E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius.</li> </ul>                                             | 1, 120              |
| Nachr. d. Kgl. Gesellschaft d. Wiss. z. Göttingen. Philhis<br>Kl. 1904, S. 333-401, 518-547                                                                                                                                             | rt.<br>8, 16:<br>g. |
| Rendic. d. R. Accad. dei Lincei, Ser. IV, vol. 6 (1897), S. 236-24                                                                                                                                                                      | 10 66               |
| O. Seeck, Zur Cbronologie des Kaisers Licinius.  Hermes 36 (1901), S. 28-35.  Zur Chronologie Constantins.                                                                                                                              | . 16:               |
| Hermes 37 (1902), S. 155-156                                                                                                                                                                                                            | . 161               |
| Setti siehe Tamassia.                                                                                                                                                                                                                   | . 1311              |
| J. G. Smyly, On the fixed Alexandrine year.  Hermathena 11 (1900), S. S1-S8                                                                                                                                                             | . 153               |
| A. Segliane, Dionysoplaton. Contribute alla iconographia platonic<br>Rendic. dell' Accad. di arch, lettere e helle arti di Napol<br>Fasc. di Maggio-Dic. 1902, 38 pp. e 3 tavole                                                        | i.                  |
| W. Spiegelberg, Ägyptische nnd griechische Eigennamen aus Mumier<br>etiqnetten der römischen Kaiserseit, Leipzig, Hinrichssche Buck                                                                                                     | 1-                  |
| handlung 1901, VII, 72 u. 55 S. und 33 Tafeln. Gr. 4" 113  — Buchis, der heilige Stier von Hermonthis. Zu Macrobius Sat. I, XXI, 26  Arch. f. Papyrusforschung 1 (1901), S. 339—342.                                                    | ), 212 C            |
| <ul> <li>Die griechischen Formen für den Namen des Gottes Thot.</li> <li>Rocueil de travaux relatifs à la philol. et à l'archéol. égypt.</li> </ul>                                                                                     | et                  |
| assyr. 23 (1901), S. 199-200                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Ehenda 24 (1902), S. 187—189.  Demotische Papyrus aus den Königlichen Museen zu Berlin beraus gegeben von der Generalverwaltung. Mit erläuterndem Texte Enthaltend 36 Seiten Text und 99 Lichtdruck-Tafeln. Leipzig u                   | 9-<br>0.<br>1.      |
| Berlin, Giesecke u. Devrient, 1902. Folio  — Die demotischen Papyrus der Straiburger Bibliothek berausgegebe<br>und ühersetzt. Mit 17 Lichtirucktafeln in Mappe und 6 Abbi<br>dungen im Text. Straßburg, Schlesier u. Schweikhardt, 190 | n<br>l-<br>2.       |
| 52 S., 4°, Tafeln Imp. fol                                                                                                                                                                                                              | . 55                |

| V. Spieg        | elberg, Ein demotischer Papyrus in Innsbruck.                                                                                                                  | Selte |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rec             | cueil de travaux relatifs à la philol, et à l'arch, égypt, et                                                                                                  |       |
| - siehe s       | yr. 25 (1903), S. 4-6                                                                                                                                          | 65    |
| . Stein,        | Prosopographisches.<br>breshefte d. Österr, archäol. Inst. 2 (1899), Beiblatt Sp. 107                                                                          |       |
| -1              | 10                                                                                                                                                             | 158   |
| - Nachle        | ese zur Liste der Präfekten von Agypten.<br>enda 3 (1900), Beiblatt Sp. 209-212, Nachtrag S. 222                                                               | 156   |
| - Die iu        | ridici Alexandreae.                                                                                                                                            |       |
| I. Steins       | ch. f. Papyrusforschung 1 (1901), S. 445-449<br>cker, Zum Zusammenhang zwischen antikem und frühmittel-                                                        | 158   |
| alterli         | ichem Registerwesen.                                                                                                                                           | 210f. |
| M. L. Str       | ack, Griechische Titel im Ptolemäerreich.                                                                                                                      |       |
| itudien         | ein. Mus. 55 (1900), S. 161-190                                                                                                                                | 1621  |
| C. W            | essely. Leipzig, Avenarius. Fol                                                                                                                                | 39    |
| Rhe             | us, Von zwei kleinen Lenten (Papyrusschnitzel),<br>ein, Mus. 56 (1901), S. 307-310                                                                             | 168   |
| N. Taması       | ein, Mus. 56 (1901), S. 307—310 sla e G. Setti, Due papiri d'Oxirinco (Vol. I. n. 32, 33). i d. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 59 (1899/1900), |       |
| Par             | te seconda, S. 751-777                                                                                                                                         | 127   |
|                 | tro, Il matrimonio dei soldati romani.<br>di e documenti di storia e diritto 22 (1901), S, 3-82                                                                | 202   |
| Veröffent:      | lichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung I,                                                                                                             | 202   |
|                 | Deißmann.                                                                                                                                                      |       |
|                 | k, Die Ostraka des Berliner Musenms. h. f. Papyrusforschung 1 (1901), S. 450-467                                                                               | 111   |
|                 | usforschungen.<br>z. Zeitschr. 11 ff. (1902 ff.)                                                                                                               | 41    |
|                 | I. Da Papiri Greci dell' Egitto.                                                                                                                               | **    |
| Ate             | nc e Roma 4 (1901) Sp. 73-81                                                                                                                                   | 98f.  |
| — Εὐσγήμ<br>Stu | di ital, di filol. class, 11 (1903), S. 164                                                                                                                    | 214   |
| - Da Pa         | piri Greci dell' Egitto.<br>adic. d. R. Accad. dei Lincei, Ser. V, vol. 12 (1903), S. 433                                                                      |       |
|                 | piri Greci dell' Egitto III.                                                                                                                                   | 107   |
|                 | piri Greci dell' Egitto III.<br>one e Roma 6 (1903), Sp. 353-338 99, 192,                                                                                      | 193   |
| — ΣΠΟΡΑ         | AI.                                                                                                                                                            | 139   |
| - ΣΩTHI         | di ital. di filol. class. 12 (1904), S. 10                                                                                                                     |       |
| - HAAT          | enda 12 (1904), S. 228                                                                                                                                         | 160   |
| Ebe             | enda 12 (1904), S. 320                                                                                                                                         | 214   |
| - Scheda        | a per il censimento dell' a. 243/4 di Cr.<br>zze Scherillo-Negri. Milano, Hoepli, 1904, S. 18 ff                                                               | 102   |
| - Da Pa         | piri Greci dell' Egitto V.<br>me e Roma 7 (1904), Sp. 86-89                                                                                                    | 107   |
| - Da Pa         | piri Greci dell' Egitto VI.                                                                                                                                    |       |
|                 | ndic, d. R. Accad. dei Lincei, Ser. V, vol. 13 (1904), S. 130-136<br>piri Greci dell' Egitto VI.                                                               | 101   |
| Ate             | ene e Roma 7 (1904), Sp. 120-126 100,                                                                                                                          | 10    |
| - Da Pa         | piri Greci dell' Egitto VII.<br>enda 7 (1904) S. 178—180                                                                                                       | 101 f |
|                 |                                                                                                                                                                |       |

| 200  | no Breeze antitura antitura (Test Test), (Literatura)                                                                                                          |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| o 10 | 14-11 D - 314- 31 C(4-11                                                                                                                                       | Seite |
| G. V | Itelli, Rendiconto di Sitologi.<br>Studi ital. di filol. class. 13 (1905), S. 52                                                                               | 71    |
| — s  | iehe anch Papiri greco-egizi puhhl. d. R. Accad. dei Lincei und<br>O. Gradenwitz.                                                                              |       |
| F. V | ölker, Papyrorum graecarum syntaxis specimen (de accusative; acced. Il tract. de-v et-c finali.) Diss. Bonn 1900. 39 S. 8°.                                    | 216   |
| - s  | vntax der griechischen Papyri. I. Der Artikel.                                                                                                                 |       |
|      | Jahreshericht üher d. Realgymn. zu Münster i. W. 1903. 20 S. 4°.<br>Vachsmuth, Witschaftliche Zustände in Agypten während der<br>griechisch-römischen Periode. | 216   |
|      | Jahrh. für Nationalökonomie und Statistik. III. Folge, Bd. 19<br>(1900), S. 771-809                                                                            | 128f  |
|      | wei Kapitel aus der Bevölkerungsstatistik der alten Welt. 1. Die<br>Ziffer der Bevölkerung Ägyptens.                                                           | 1281  |
|      | Klio 3 (1903), S. 272—280                                                                                                                                      | 129   |
| _ >  | Waitzing, Curiosités papyrologiques. Le Musee Beige 6 (1902), S. 82-87 Nonvalles quirosités papyrologiques                                                     | 168 f |
|      | Nonvelles curiosités papyrologiques.<br>Bull. bibliogr. et pédag. du Musée Belge 8 (1904), S. 5-6                                                              | 169   |
| St.  | Waszyński, Die Bodenpacht. Agrargeschichtliche Papyrusstudien.<br>Erster Band. Die Privatpacht. Leipzig, Teubner, 1905. XII.<br>179 S. Gr. S°                  | 187   |
|      | Wendland, Die hellenistischen Zeugnisse über die ägyptische Be-                                                                                                | 10    |
|      | schneidung. Arch. f. Papyrusforschung 2 (1902), S. 22-81                                                                                                       | 531   |
| L. V | Wenger, Zur Lehre von der actio iudicati. Eine rechtshistorische<br>Studie. Graz, Leuschuer u. Luhensky, 1901. X, 270 S. Gr. 8°.                               | 909   |
| - 1  | Rechtshistorische Papyrusstudien. Graz, Leuschuer u. Lubensky,<br>1902. XV, 173 S. Gr. S <sup>o</sup> .                                                        |       |
| _ I  | Der Eid in den griechischen Papyrusurkunden.<br>Zeitsehr. d. Savignystift. f. Rechtsgesch. 23 Rom. Abt. (1902).                                                |       |
| — F  | anyrusforschung und Rechtswissenschaft. Ein Vortrag, gehalten                                                                                                  | 96 ff |
| _ 2  | im Grazer Juristenvereine am 31. Januar 1902. Graz, Leuschner<br>n. Labensky, 1908. 56 S. Gr. 85.<br>L. den Rechtsurkunden in der Sammlung des Lord Amherst.   | 173   |
|      | Arch. f. Papyrusforschung 2 (1902), S. 41-62 1403, 1                                                                                                           | 78 ff |
| - 1  | Rechtsurkunden ans Tehtynis.  Rbenda 2 (1903), S. 483-514 Strafprozesse vor dem römischen Statthalter in Agypten.                                              | 180   |
|      | Arch. f. Kriminal-Anthropologie und Kriminalstatistik 16 (1904).                                                                                               |       |
| _ I  | S. 304-323<br>Römische und antike Rechtsgeschichte. Akad Antrittsvorlesung                                                                                     | 1841  |
|      | an der Universität Wien, gehalten am 26. Okt. 1904. Graz,<br>Leuschner u. Lubeusky, 1905. 81 S. 80.                                                            | 175 f |
| _ /  | Lur Vormundschaft der Mutter, Zeitschr. d. Savignystift. f. Rechtsgesch. 26 Rom. Abt. (1905), S. 449-456                                                       | 19    |
| C. 7 | Wesselv. Penyrorum scripturas graces enecimina isagogica                                                                                                       |       |
| - (  | Leipzig, Avenarius, 1900. 7 S. u. 16 Tafeln. Fol 58 f., 67, 135,<br>Uber die Lage des antiken Möris-Sees.                                                      | 17.   |
|      | Anzeiger d. philbist. Klasse d. Akad. d. Wiss. in Wien 22<br>(1900), S. 142—146.<br>Epikrisis. Eine Uutersuchung zur hellenistischen Amtssprache.              | 1701  |
| - I  | Epikrisis. Eine Uutersuchung zur hellenistischen Amtssprache.<br>Sitzungsber, d. K. Akad, d. Wiss. zu Wien, Philhist, Klasse.                                  |       |
|      | Bd. 142, 9. 1900. 40 S. Gr. 80                                                                                                                                 | 1481  |

|    | Die griechischen Papyrusurkunden (1899-1905). (Viereck.) 237                                                                                                     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Selte                                                                                                                                                            |  |
| C. | Wessely, Mitteilung zur Spalte 242-247 ('Erixpicia).                                                                                                             |  |
| -  | Berl phil. Woch. 1901, Sp. 475                                                                                                                                   |  |
| -  | Uber die lex commissoria pignorum im alexandrinischen Volksrecht.                                                                                                |  |
|    | Anzeiger der K. Akad. d. Wiss. zu Wien. Philoshist. Klasse                                                                                                       |  |
| _  | 38 (1901), S 101-107                                                                                                                                             |  |
|    | Stud, z. Palaogr. u. Papyrusk. Helt I (1901), S. 1-5 591.                                                                                                        |  |
| _  | annionar.                                                                                                                                                        |  |
|    | Ebenda I (1901), S. 5                                                                                                                                            |  |
|    | Βοῦλλα,<br>Ebenda I (1901), S. S                                                                                                                                 |  |
| _  | Ebenda I (1901), S. 8                                                                                                                                            |  |
|    | Ebenda 1 (1901), S. 9-11 61, 149                                                                                                                                 |  |
| -  | Literatur der Papyruskunde 1899/1900; 1901/2; 1903/4.                                                                                                            |  |
|    | Ebenda I (1901), S. 17-20; II (1902), S. 43-52; IV (1905),<br>S. 122-136 41, 43, 48, 100, 105, 130 <sup>2</sup> , 148 <sup>2</sup> , 166, 204 <sup>2</sup> , 213 |  |
| _  | Siegel-Beschreibungen.                                                                                                                                           |  |
|    | Ebenda II (1902), S. 24-25 209                                                                                                                                   |  |
| _  | PEANTHΣ.                                                                                                                                                         |  |
|    | Ebenda II (1902), S. 25                                                                                                                                          |  |
| _  | Agypten.                                                                                                                                                         |  |
|    | Ebenda II (1902), S. 26-35 60f.                                                                                                                                  |  |
| _  | ΓΑΪΔΑΡΟΣ.                                                                                                                                                        |  |
|    | Ebenda II (1902), S. 35                                                                                                                                          |  |
| _  | Einige Reste griechischer Schulbücher.<br>Ebenda II (1902), S. XLII-LVIII 62f.                                                                                   |  |
|    | Ebenda II (1902), S. XLII-LVIII 62f.<br>Ein vermeintliches Beispiel des lateinischen Nationaltypus in der                                                        |  |
|    | griechischen Kursivschrift.                                                                                                                                      |  |
|    | Ebenda II (1902), S. LXXI-LXXIV                                                                                                                                  |  |
| _  | Das erste Jahr des Tiberius in Agypten.                                                                                                                          |  |
|    | Wiener Studien 24 (1902), S. 391—393 160 Die lateinischen Elemente in der Gräzität der ägyptischen Papyrus-                                                      |  |
| _  | urkunden I. II.                                                                                                                                                  |  |
|    | Ebenda 24 (1902), S. 99-151; 25 (1903), S. 40-77 215                                                                                                             |  |
| -  | Beiträge zum Formelwesen der byzantinischen Urkunden mit Be-                                                                                                     |  |
|    | rücksichtigung ihrer orientalischen Elemente.<br>Verhandl. d. XIII. Internat. Orient. Kongresses in Hamburg                                                      |  |
|    | 1902. Leiden, Brill 1904, S. 378-379 210                                                                                                                         |  |
| -  | Karanis und Soknopaiu Nesos. Studien zur Geschichte antiker                                                                                                      |  |
|    | Kultur- und Personenverhältnisse.                                                                                                                                |  |
|    | Denkschr, d. K. Akad. d. Wiss. in Wien. Philhist. Kl. Bd. 47,                                                                                                    |  |
| _  | 4 (1902). 171 S                                                                                                                                                  |  |
|    | Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil-hist. Kl.<br>Bd. 145, 4 (1902). 58 S                                                                             |  |
|    | Bd. 145, 4 (1902). 58 S                                                                                                                                          |  |
| _  | Topographie des Faijum (Arsinoites Nomus) in griechischer Zeit.<br>Denkschr. d. K. Akad. d. Wiss. in Wien. Philhist. Kl. Bd. 50,                                 |  |
|    | 1 (1904). Mit 3 Karten. 182 S                                                                                                                                    |  |
| _  | 1 (1904). Mit 3 Karten. 182 S                                                                                                                                    |  |
|    | zu den Sammlungen von Ostraka und Überresten griechischer                                                                                                        |  |
|    | Tachygraphie. 1. Lieferung umfassend Nr. 1-701.<br>Stud. z. Paläogr. u. Papyrusk. Heft III (1904), S. 1-136 63                                                   |  |
| _  | Der Vertrag eines Tachygraphielehrers aus Ägypten.                                                                                                               |  |
|    | Arch. f. Stenogr. N. F. 1 (1905), S. 36-38 169                                                                                                                   |  |
| -  | Die Gründungszeit des Peribolos von Soknopaiu Nesos.<br>Stud. z. Paläogr. u. Papyrusk. Heft IV (1905), S. 57                                                     |  |
|    |                                                                                                                                                                  |  |

| 20 | S Die griecinschen rapprasuraunden (1055-1500). (Tierecz.)                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _  | Seite                                                                                                                                                                               |
| с. | Wessely, Arsinoitische Verwaltungsurknnden vom Jahre 72/3 nach Chr.<br>Ehenda IV (1905), S. 58-83                                                                                   |
| _  | Papyrus Lipsiensis 13. II. 4.<br>Ebenda IV (1905), S. 83                                                                                                                            |
| _  | Die Papyri der öffentlichen Sammlungen in Graz.                                                                                                                                     |
| _  | Ebenda IV (1905), S. 114—121 64 f., 69, 71, 76<br>Corpus papyrorum Hermopolitanorum. I. Teil. XXVI, 86 S. Gr. 40.<br>Ebenda V (1905)                                                |
| _  | Instrumentum census anni p. Chr. n. 245.                                                                                                                                            |
| A. | Mélanges Nicole, Genève 1905, S. 555—559 61<br>Wiedemann, Beschneidung im alten Ägypten.                                                                                            |
| U. | Orient, Literatur-Zeit, 6 (1903), Sp. 97-99                                                                                                                                         |
| _  | Reden and Vorträge, Berlin 1901, S. 224-255 168 Zn P. Amberst Part II.                                                                                                              |
|    | Berl. phil. Woch. 1902, Sp. 62 - Archaol. Anxeiger 16 (1901),<br>S. 220                                                                                                             |
| -  | Lesefrüchte. Hermes 37 (1902), S. 310                                                                                                                                               |
| -  | Griechisches Lesehnch. Berlin, Weidmann, 1902 168                                                                                                                                   |
| U. | Wilcken, Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien. Ein Beitrag zur antiken Wirtschaftsgeschichte. 1. Buch. Kommentar. XVI, 860 S. 2. Buch. Texte. 497 S. mit 3 Tafeln. Leipzig u. |
| _  | Berlin, Giesecke n. Devrient, 1899. 8°                                                                                                                                              |
|    | Arch. f. Papyrusforschung 1 (1899 ff.), S. 1-28; 548-552 41                                                                                                                         |
| _  | Papyrus-Urkunden.<br>Ehenda 1 ff. (1899 ff.) 41 f., 92 f., 107 f. u. ö.                                                                                                             |
| -  | Bibliographische Notizen.                                                                                                                                                           |
| -  | Der hentige Stand der Papyrusforschung.<br>Nene Jahrh. f. d. klass. Altert. 7 (1901), S. 677-691 42                                                                                 |
| -  | Heidnisches und Christliches aus Agypten.  Arch. f. Papyrusforschung 1 (1901), S. 396-436 122 ff.                                                                                   |
| -  | Zn den griechischen Papyri der Königl, hayerischen Hof- und<br>Staatshibliothek zu München.                                                                                         |
| _  | Ebenda 1 (1901), S. 468—491                                                                                                                                                         |
| _  | Hermes 37 (1902), S. 84-91                                                                                                                                                          |
| _  | Arch. f. Papyrusforsehung 2 (1902), S. 4-13 53 Τὸ νενομισμένον τρίτον,                                                                                                              |
| _  | Ebenda 2 (1902), S. 184                                                                                                                                                             |
| _  | Khenda 2 (1903), S. 183-184                                                                                                                                                         |
|    | Rbenda 2 (1903), S. 294-336                                                                                                                                                         |
| _  | Ein Bestechungsversuch.  Rhenda 2 (1903), S. 578—579  Ein dunkles Biatt aus der inneren Geschichte Ägyptens.                                                                        |
| _  | Festschrift für O. Hirschfeld, Berlin 1903, S. 123-130 58, 180                                                                                                                      |
| _  | Zn P. Grenfell I and II.                                                                                                                                                            |

|    | Seite                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U. | Wilcken, Ein ΝΟΜΟΣ ΤΕΛΩΝΙΚΟΣ aus der Kaiserzelt.                                                                           |
|    | Rbenda 3 (1904), S. 185-200                                                                                                |
| _  | Neue Nachträge zu P. Lond. II.<br>Ebenda 3 (1904), S. 232—246                                                              |
|    | Die angebliche Abdankung Euergetes L                                                                                       |
| _  | Klio 4 (1904). S. 386                                                                                                      |
| _  | Klio 4 (1904). S. 386                                                                                                      |
|    | papyrus de Genève.                                                                                                         |
|    | Arch. f. Papyrusforschung 3 (1905), S. 368-404 44, 98, 94, 109, 161                                                        |
| _  | Der Traum des Königs Nektanehos.                                                                                           |
|    | Mélanges Nicole, Genève 1905, S. 579-596 881, 116                                                                          |
|    | siehe auch L. Mitteis.                                                                                                     |
| A. | Wilhelm, Zu einem Papyrus der Sammlung Flinders Petrie.                                                                    |
|    | Jahreshefte d. Österr. archaol. Inst. 8 (1905), Beihlatt S. 123 82                                                         |
| Α. | Willem, Un jugement de Salomon en l'an 47 après JCh.<br>Bull. hibliogr. et pédag. du Musée Belge 8 (1904), S. 158-160 1781 |
| c  | Zeretell. Über die Nationaltypen in der Schrift der griechischen                                                           |
| ٠. | Papyri. (Mit einer Tafel).                                                                                                 |
|    | Arch. f. Papyrusforschung 1 (1900), S. 836-338 2171                                                                        |
| _  | Zwei griechische Papyri der Sammlung W. S. Golenischefs.                                                                   |
|    | Journal des Ministeriums für Volksaufklärung. St. Petershurg.                                                              |
|    | Aht. Klass, Philol. Bd. 328, 1900, April, S. 1-17 104f.                                                                    |
| -  | Über die donatio ante nuptias in den griechischen Papyri (russisch).                                                       |
|    | Commentationes Nikitinianae, St. Petershurg 1901, 8. 63-75.                                                                |
|    |                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                            |

### Übersich

|    |         |                              |                                                                     | U                         | per         | '81  | cni  | ū.   |           |            |      |             |            |          |        |
|----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------|------|------|-----------|------------|------|-------------|------------|----------|--------|
|    |         |                              |                                                                     |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          | Seite  |
| ٧c | rhemerk | ung .                        |                                                                     |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          | 86 3   |
|    |         |                              | Ausgrah                                                             |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          | 87- 8  |
|    |         |                              | Bibliog                                                             |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          | 89-45  |
|    |         |                              | von Pa                                                              |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          |        |
| ٠, |         |                              | ches R                                                              |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          |        |
|    | - 44    |                              | ie Berlin                                                           |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          |        |
|    | II.     | 4. I<br>bur<br>7. F<br>Öster | yri S. 44<br>Die Heide<br>ger Pap<br>Tivatsam<br>reich.<br>Die Wien | dherge<br>yri 8.<br>mlung | 52<br>en 8  | a.py | ri 8 | . 1  | Srei      | men        | S    | Die 1       | Stra<br>6. | -B-<br>- | 58- 6  |
|    |         | pyri                         | S. 64                                                               | - 3, 1                    | nns         | ru   | ck i | S. 🕻 | 5.        |            |      |             |            |          |        |
|    |         | Hur                          | nd .<br>Nachträge<br>L. Die n<br>t S. 68.                           | e zu d                    | en f<br>Pub | rüb  | tion | n F  | uhl<br>vo | ika<br>n C | lion | en<br>ifell | S.         | 65.      | 65- 75 |
|    |         |                              | d. Die                                                              |                           | lers        | P    | etr  | i e  | Pa        | ру         | гí   |             |            |          | 79- 8  |
|    |         |                              |                                                                     |                           |             |      |      |      |           |            |      |             |            |          |        |

|          | Chrematisten S. 206, — 7. Untersner<br>Form der Urkunden S. 207, |   |      |     |    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|---|------|-----|----|-----------|
| VII.     | Metrologie and Namismatik .                                      |   |      |     |    | 211-215   |
| VIIL     | Untersuchungen über die Sprache                                  | d | er E | apy | ri | 212-216   |
| IX.      | Paläographie und Tachygraphie .                                  |   |      |     |    | 216-217   |
| zelne wi | ichtigere Berichtigungen und Nachträge                           |   |      |     |    | 218 - 220 |
| zeichnis | der besprochenen Publikationen                                   |   |      |     |    | 220 - 233 |
|          |                                                                  |   |      |     |    |           |

Rin

Ver

### Verzeichnis der besprochenen Schriften.

Aetna. Texte latin . . . par J. Vessereau II 113 Abiberg, De s finali et elisione quadam

Plautina II 194 De correptione jambica Plaut, II 171 - De Proceleusmaticis Iamborum Trochaeorumque antiquae scaenicae poesis Lat. II 213

Allerd, P., Julien l'Apostat I 261 L'iconographie de Julien l'Apostat

Allen, F. D., Three notes on Euripides

The Thanatos scene in the Alcestis

Allinson, F. S., Lucianea I 244 Altenburg, D., De sermone pedestri Italorum vetust. II 246

Amati, C., Lingua familiare in Euripide

Apelt, O., Bemerkungen zu Plut. Mor. I 84 Appleton. C., Le fragment d'Este III 4 Arnold, M., Quaest. Posidon. I 170

Asmus, R., Julians Brief an Dionysios - Julians Brief über Pegasius I 27 - Julians Brief an Oreibasios I 275

- Julians Galiläerschrift I 273 Audouin, E , De Plautinis Anapaestis II 212

Beleame, A., Sulla composizione delle Fenicie di Eurip. I 71 Beltzer, E., Plutarch üb. d. Fleisch-

essen I 84 Berry, Papyrus aus den Samml. Cattaoui III 108 Berth, W., Bemerkungen zu Sophokles

Berthel, W., Zur Gesch. der röm. Städte in Afrika III 13

Jahresbericht für Altertumswissenschaft. Bd. CXXXI. (1906. III.)

Benndorf, O, E. Weiss n. A. Rehm, Zur Salzburger Bronzetafel mit Sternhildern I 20

Berger, H., Mythische Kosmographie der Griechen I 209 Beyschieg, Fr., Soph. Oedipus auf Kol. u. d. attische Bintprozess I 19

- Ordo Homericus hei Sophocles I 28 Bibliothece Mathemetica, 3. Folge, hrsg. v. G. Eneström I 115

Bidez, I., Un passage de Julien I 274 - Snr les lettres de l'empereur Julien

- Κρόνου ου 'Ηλίου ἀστής Ι 208 Bierene de Hean, J. D., Plutarch als gotsdienstig denker I 84

Björnbe, A., Hat Menelaos aus Alexandria e. Fixsternkatalog verfaßt? I 154

- Stud. üb. Menelaos' Sphärik I 154 - bibliograph, Repert. der hs. mathem. Liter. des M.-A. I 215

- mathem, Haodschriften I 216 - mathem. S. Marcohandschr. in Flo-

renz I 216 Birt, Th., Ub. d. Lantwert des Spiritus II 175

- Kürzungen trochäischer Wörter II 198 Biesing, W. v., n. J. Capart, Zu Ermans Aufsatz "Kupferringe an Tempel-toren" I 193

Blaydes, Fr. H. M., adversaria critica in Sophoclem I 3

- adversaria crit. in Euripidem I 37 Bloch, L., Alkestisstudien 1 49 Bell, F., Die Sternkataloge des Hipparch u. des Ptolemaios I 154

 Sphaera | 204 Bergheret, C., De Anatolii fontibus

I 178

Bertolucci, Stellung der Aorzte in

Aegypten III 166

Bettek, E., Die ursprüngl, Bedentung des Konjunktivs in lat. Nebensätzen II 254

Brandis. C. G., Marcus Antonius an den Landtag Asiens III 80

 Δεκάπρωτοι III 20 - Stnd. z. rom. Verwaltungsgeschichte

III 33 Brassleff, Rekuperatoren III 177 - Zur Gesch. d. rom. Kompensations-

rechtes III 186 - Zur Kenntnis des Volksrechts III

188, 201 - Zu den Quellen der byzant. Rechtsgesch. III 189

Brecola, Papyri III 100 Breitsr, Th., Zu Manilius I 176

— Die Planeten bei Manilius I 177

Bresslau, H., Lat. Strassburger Pap. Nr. 1. III 54

Bremby, Ch. H., Zum philostrat. Heroicus I 257
Brugneta, V., "Thanatos" nel Alcesti di Euripide I 47

Bruns, L. Franchemanzipation in Athen I 48

Buecheler, Fr., Conjectanea I 84 — Über Alciphron I 254 Bürger, A., Vergils 10. Ekloge II 47

- K., Zur Gesch. des griech. Romans. L Il. I 246, 287 Bargess, Th. C., Epideictic litterature

Bürk, A., Das Apastamba-Sulba-Sntra I 133

Bürner. G., Vergils Einfluß bei den Kirchenschriftstellern der vornikaan. Periode Il 107 Busche. K., Zu den Fragmenten des

Euripides I 71

Büttesr-Webst, Th., Die einzig erhal-tene Quelle des Polybios I 147

Cagnat, R., Le tracé primitif de Thamugadi I 190
 Callander, T., The Tarsian orations of

Dio Chrysostom I 234 Canter, M., Die älteste indischo Ma-thematik I 135

Capelle, W., Die Schrift von der Welt I 169 - Arrian u. Poseidonios I 171

Caretts, Les assemblées provinc, de la Gaule rom. III 29

Cass, J., Apollo a, the Erinyes in the

Electra of Soph, I 10

Catalogus codicum astrologorum graec.

Charlier, L., Ein astron. Beitrag z. Exegese des Alten Testam. I 134 Xat Cibang, F. N., Elepyot xal xpideta I 84

Christ, W., Plnt. Dial. vom Daimonion des Sokrates I 84 Codex Heidelbergensis 1613 Palatinus

C, phototyp. ed. Praef. est C. Zangemeister II 118 Cslardeau, Th, De Favorini Arelat.

studiis et scriptis I 236 Collinet u. Jougost, Un procès plaidé

devant le juridicus Alexandreae III 84 - - lat.-griech. Papyrus ans Thea-

delphia im Faynm III 85 Commentariorum in Aratum reliquiae coll. E. Maaß I 14

Comparetti, Papyri III 103 - e 6. Vitelli. Papiri greco-egizii

III 102 Corssen, P., die Antigone des Sophokles I 25

Costa, Pachtverträge III 137 Crawford, W. S., Synesius the Hellene

I 278 Crescenze, V. ds, Pius Aeneas II 77 Crönert, agypt. griech. Namen III 213 Crewfset, J. W., The lions of Kybele

Crusius, Ostrakon mit d. Anachaisisanekdote Ill 170 Cunze, Fr., Philostrat üb. d. Turnen

I 254 Dasbritz, W, De Artemidoro Strabonis auctore I 152

Daigl, N., Avienus II 108 Declareuil, J., Quelques problèmes d'histoire des institutions municip.

au temps de l'empire Romain III 23 Degering, H., üb. d. Verfasser der X libri de Architectura I 180 - Die Orgel I 194

Delasmann, Veröffentlich, aus der Heidel-

berger Papyrussammlung III 48

— Originaldokument aus d. Dio-kletian Christenverfolgung III 124 Demeulia, H., La tradition manuscrite dn banquet des sept sages de

Plutarque I 84

Dessau, H., Zu den miles. Kalenderfragm. I 203

— Die Überlieferung der Script, hist,

Aug. II 2 u. ff.

- Fragment e. span. Stadtrechts III 3 - Zur Lex Salpensana III 5

Dessaa, H., Interpolationen der Lex Ursonensis III 5 Dieis, H., Fostrede I 116

 Laterculi Alexandrini I 187 - Aristotelica I 145

- u A. Rehm, Parapegmenfragm. aus Milet I 203 Derezynski, A., d. thehan. Trilogie hei Sophokies I 15

Drake, J H., Studies in the Script, hist. Aug. II 2 n. ff. Dupuis, I., Le nombre géométr. de Platon

142 Darham, C., The subjunctive substantive clauses in Plautus II 254

Düring, Th., De Vergilio sermone epico 11 90 Earle, M. L., Soph. Antigone I 20

Studies in Soph. Trachinians I 26 Ebeling, H. L., The Admetus of Euri-pides 1 50

Egenelff, P., Handschriftl. zu Plnt. Mor.

Elsele, C., Zur Daimonologie Plntarchs Ellis, R., Euripidea I 37

- On the Bistoria Augusta II 2 n. ff.

Endt, J., Botenberichte hei Vergil und Ovid II 88 Apostrophe hei d. röm. Epikern

11 88 Eaeström, G., Zur Mathematik I 117 Zur Geschichte der

Ermas, H., Die pompeian. Wachstafeln III 187

- zu Plin, H. N. 33, l. sect. 6, Ill 209 - Fälschung n. Vernichtung von Urkunden III 210

- u. Krebe, Aus den Papyrus der Kgl. Museen III 163 Ermatiager, E., e. moderne französ.

Bearheitung des Eurip. Ion I 61 Esch. J., De Planti correptione secundae syllabae vocabul. polysyllab. qnae mensura iambica incipiunt II 170 Euripides fabulae edd. R. Prinz et

N. Wecklein. Voi. L. II. III. I 32 - Alcesti, di V. Brugnola I 46

- Alcestis, ed. by H. W. Hayley I 45 - Die Bakchen, übers. v. H. Fugger

Exea, C., The form a. prosody of the compounds of iacio in the present stem II 207 Fabricius, E., Zum Stadtrecht von Urso

III 5 Fairbanks, A., Sonls in the aether a.

Soph, Ajax 1192 f. I S.

Farnell, L. R., An allusion to the Mycenaean script in Plutarch I 84 Ferreubach, V., Die amici populi Romani republikan, Zeit III 10 Ferrini, Pap. Fay. towns 21. III 184

Fischer, P., De Dionis Chrysost. ora-tonis III. composit. et fontihus I 229 Fiechi, H., Fernsprech- u. Meldewesen I 198

Flagg, 1., Jambic composition of Sopho-Flickinger, R. C., Pintarch as a source

of information on the Greek theater I 84

Foucart, Die Flinders Petrie Papyri Fougères, S., De Lyciorum commune

111 32 Fragmeate der Vorsokratiker, griech. u. deutsch v. H. Diels I 12

Frenk, T., Attraction of mood in early Latin II 253

Frankfarter, S., Zur Antorschaft der Script. hist, Ang. II 2 u. ff. Fritsch, I., Sprachgehrauch Heliodors n. s. Verhältnis zum Attizismus I. Tl. I 293

Fahr, K., Zur Seitenstetter Plntarch. Handschrift I 87 Füret, J., Die literar. Porträtmanier

Galants, L., Studio su l'atticismo I 284 Carsfalo, Zum agvot, n. rom, Erbrecht III 194

Gestill, Bodenpacht III 139

Georgii, H., Die antike Vergilkritik in d. Bukol. u. Georg. II 105 Gerhard. Zur Geschichte des griech. Briefes III 207

u. Gradsswitz, Heidelherger Papyri III 4

Gerland, E., n. F. Traumüller, Gesch. d. physikal. Experimentierkunst I 122 Gisssen, K., Piutarchs Quaest. Graecae u. Aristot. Polit. I 84 Ginzel, F. K., Die astronom. Kenntnisse

der Bahylonier I 130 Gleys, C E., Zur hist. Aug. Il 2 u. ff.

Glover, T. R., Aeneas II 77 Goodspeed, Papyri from Karanis 1900 HI 105

Gradenwitz, Einführung in die Papyruskunde. L. Heft. III 172

Bankwesen III 20

- Chrematisten III 206 - Schabart n. Vitelli, διαγραφή aus Hermupolis III 57

Grenfell-Hunt, The Oxyrhynchus Papyri Part. II III. I 124 III 68: 76 - The Amberst Papyri Part. L. Ill 71 - Papyri des 3. Jhr. v. Chr. III 78 - - Hogarth, Fayûm towns a their papyri III 69

- - - Smyly, The Tebtunis Papyri Part I. Ill 74 Grees, E., Studien zu Verg. Aen. Il 91 Suglielmine, F., L'iteratio nell' Eneide

Gunthar, S., Geschichte der Erdkunde Hahn, V., De Plut. mor. codicibus

quaest, sel. I 84 Headlam, W., Notes on Euripides I 37 Heberdey, R., u. E. Kalinka, e. neue

Ehrenliste aus Lykien III 32 Heckmann, J., Prapositionslose Ortsbezeichnung im Altlatein. Il 247 - Priscae Latin. scriptores II

Hear, J. M., Der histor. Wert der Vita Commodi in der Sammlung der

Script. hist. Aug. II 2 u. ff. Helberg, J. L., Paralipomena zu Euklid Mathematisches zu Aristoteles I 144

Heladi, W., Quaestiones Sophocleae erit. I 3 Heinze, R., Vergils epische Technik II 61 Heisenberg, A, Eustathios I 297

Heleterbergk. B., Municeps III 3 Halck, J., De Cratetis Mallotae stud. crit. qoae ad Iliadem spectant I 152 Helm, R, Vergils 10. Ekloge II 44 - Lucian u. die Philosophenschulen

I 239 Hense, O., Zum Ion des Euripides I 62 Lucian und Menipp I 237

Henze, W., De civitatibus liberis quae faerunt in provinciis populi Romani III 10

Herenie Alex. op. quae supers. omnia. Vol. II v. H. Schoene I 160 Herwerden, H. van, Euripidea I 37

- Ad Alciphronis epistulas I 254 - Annotat, ad Libanii orationum edit. Foerster I 260

Hilberg, J., Ein ungelöstes Problem im Culex II 110 Hildebrandt, R., Analecta in Actnam

I 180 Hedgman, H. W., Noun declension in Plautus II 217

 Variation of gender in Plautus II 220 - Adjectiv. forms in Plautus II - Advertial forms in Plautus II 226 Hoffmann, M., Der codex Mediceus II 102

Hehlwein, Polizeihehörden III 154 Hophan, P. B., Lukians Dial. üb. d. Götterwelt I 241

Höpken, J., Die Entstehung der Phaenomena des Eudoxos-Aratos I 146 Hopkins, H. M., The declension of Greek nouns in Plantus II 221

Hoppe, E., Zur Zeithestimmung Herons von Alex. I 164

Habert, C., De Plut amatorio I 84 Hude, C., In Plutarchum I 84 Huffe Dekaprotie u. Eikosaprotie III 20

Hülsen, Ch., Grabstein e. röm. In-genieurs I 196 Hultech, F., Maße und Gewichte der Berl. Papyrus 7094 I 125

 Die Sexagesimalrechnungen in den Scholien zu Euklids Elementen I 148 Jackson, H., De Pythiae Oraculis I & Jacobsahn, H., Quaest. Plaut. metr. et gramm, II 214
Iskeb J., Zu Chariton dem Erotiker.

L Tl. 1 291 James, M. R., Clement of Alex a. Plu-

tarch I 8 Jessen, J., Quaestiuoculae crit. et exe-get. I 37 lhm, G., Vergilstudien II 76 Jenes, J. C., Simul, simulac u. Syno-

nyma II 228 Jouguet-Lefehvre, Papyri III 86

Jüthner, J., zu Dio Chrysost. XXVIII. I 233 - Der Gymnastikes des Philostrates

- Der Verfasser des Gymnastikos I 257

F, Oedipus I 15 Kalinka, E, Aus Lykischen Bundesprotokollen III 35

Karsten, H. T., zu Vergil II 71 Kazarow, G., Die Eutstehungszeit des linkspont. Kervév III 34

Kellermann, H., De Plauto sui imita-tore II 135 Kenyon, Phylen u. Demen in Aegypten

III 158 Karn, F., Über Soph. Antigone I 25 Kneuer, W., De Luciano Menippeo I 237 Koch, 6., Aen. I 157/222 u. Od. X 135/86 II T

Keehm, J., Quaest. Plaut. Terentia-naeque II 216 Kelbe, W., Die Grenzen Messeniens I 190

Kommentar, anonymer, zu Platons Theatet . . . . . . bearb. v. J. L. Heiberg, H. Diels u. W. Schubart I 128

Register. 245

Kornemann, E. Hadrian u. d. letzte grosse Historiker von Rom U 2 u. ff. Die casarische Kolonie Karthago

III 13 Kraemer, A., Astronomica des Manilius I 177

- Krall, z. makedon. Kalender III 159 Kraus, F., Euripides I 54
- Krawczynski, E., De hiatu Plautino Kroll, W., Die Altertumswissenschaft im letzten Vierteljahrbundert I 115

- E. astrolog. Dichterling I 174 - Randbemerkungen I 179

- Geschichte der Astrologie I 208
- Vergil II 100
  Kubitschek, W., E. Marsyasstatue in
  Cremna III 9
- Kubier, B., Curator kalendarii III 22 Kulper, K., De Matre magua Pergame-

ποτυπ II 78 Κυτυπίστις, Κ., Το εύρηματα τοῦ ναυαγίου τῶν 'Αντικοθήρων I 201

Kvicale, J., Adnotat. crit. ad Enrip. fragm. I 71

Lagueur, Inschrift von Syene III 207 Lanzani, C., Euripide e la questione femminile I 43

La Racha, J., Der Hexameter bei Vergil II 101 Lécrivain, Ch., Etndes sur l'hist. Aug. II2

- Quelques institutions du Bas-Empire III 27 Lehmann, C. F., Aus und um Kreta

I 116 - Keilinschriftliches zur Sphärenmusik I 132

- Pythagorcer, Inder u. Babylonier

 Zeit- u. Raummessung im bahvlon. Sexagesimalsystem I 210

 Entstebnng des Sexagesimalsystems etc. I 210 Lanza, G., quaest. crit. et grammat. ad Script. hist. Aug. pertin. II 2 u. ff.

Lee, F., Die griech.-röm. Biographie I 221. II 2 u. ff. Vergils 10, Ekloge II 43

- zur Erklärung der 1. u. 9. Ekloge Vergils II 51

- Plautin. Forschungen II 128 - De Ciri carmine coniect. Il 111

- Plautin. Cantica u. Hellenist. Lyrik - Zum Plautin. Lexikon II 215

Lasquier, Das Rekrutierungssystem des

1. u. 2. Jahrh. 111 150

Lensing, C., Scriptorum hist. Aug. Lexicon II 2 u. ff. Lévèque, C., Libellum aureum de Plu-

tarcho I 85 Lévy, I., La vie municipale de l'Asie

Min. sous les Antenius III 19 Libanii opera rec. R. Foerster, Vol. I.

I 260 Liebenam, W., Curator rei publicae

- Städteverwaltung im röm. Kaiserreiche III 2 Liermann, O., Epigraph. Stud. z. Kul-

turgesch. Kleinasiens III 17 Lindeathai, J., 1st das V. Buch der Aeneis vor dem VI. geschrieben?

Liedakeg, Cl., De correcturis secundae manus in Codice Vet. Plaut, II 119

 Zur Geschichte der Satzstellung im Latein, II 23 - De enuntiatis apnd Plautum et

Terentium coudicionalihus II 256 Quaest. de parataxi et hypotaxi spud priscos Latinos II 259

Litt, Th., Uh. e. Quelle v. Plut. Aetia Romana I 85

Laria, G., Le scieuze esatte nell' autica Grecia I 120 Ludwich, A., Zu Annbion I 174

Lumbrosa, G., Sull' orazione di Dione Crisost. προς 'Αλεξανδρείς I 234 Maass, E., Salzburger Bronzetafel mit

Sternbildern I 202 Magie, De Roman. inris publici sacrique

vocabulis etc. III 215 Mahaffy-Smyly, Flinders Petrie Papyri 111 80

Mangini, A., Sul Ciclope di Enripide I 63 - osservaz. sulle Bucol. di Virg. II Manilli Astronomicou liber I rec. A. E. Housman I 176

Manitius, H., zum Einhand des Cod. Dresd. A. 118. II 103

- M., Hyginhaudschriften I - Aus e. geometr. Traktat I 218

- Ars geomotrica I 218 Manalug, R. C., On a supposed limi-

tation of the law of breves breviautes iu Plautus a. Terence II 169 Marchl, E. de, Di un poemetto apocrifo attribuito a Virgilio II 109

Martin, A., Les jenz pythiques d'après l'Electre de Soph. I 2 Marz, Fr., Bürgeri. Stellung u. Lebeus-

schicksale des Dichters Plautus II 147

- De aetate Oedipi tyranni I 15

Maspere, H. Les finances de l'Egypte sous les Lagides III 131 Masqueray, P. Le Cyclope d'Euripide et celui d'Homère I 63 Mather, M. W., Quomodo iaciendi verhi

composite in praesentibus temporihus enuntiaverint autiqui et seripserint Il 207

Maureabrecher, B., Histus u. Versebleifung im alten Latein II 175 Mayenee, F., u. S. de Ricci, Papyrus aus Dimeh III 91

Mayer, J., Fachlicher Sachkommentar auf Vergils Preisgedicht auf die Bienen etc. Il 60

Meler, R., De Heronis actato I 164

— De Pseudo-Heronianis I 164

 Melser, K., e. merkwürdige Parallelstelle I 245
 Zu den Briefen des Rhetors Alki-

phron 1 254

Meyer, Διοίκησις ω, "Ιδιος Λόγος III 28

— Das Heerwesen der Ptolemäer u.

Römer in Assysten III 146

Römer in Aegypten III 145

— Eigenhändige Unterschrift III 207

Milhaud, E., Les philosophes géomètres
de la Gréce I 141

Aristote et les Mathématiques I 143
Mitteis, Adoptionsvertrag aus Hermupolis III 47
 Lot Hoor William

- Pap. Oxyrh. I 34, II 237. III 132 - Bodenpacht III 140

Aus griech. Papyrusurkunden III 174
 Prozessakten III 177
 Roman, Papyrusstud, I. III 190

- Freilassung von Sklaven III 194
- Steuerdeklaration III 195
- u. Wilcken, Pap. Lips. 13. III 47

Moeller, J., Studia Maniliana I 177

Moemmeen, Lex municipii Tarentini III 1

— Zu CIL, XI, 1146. III 4

 Pamphylische Inschriften III 18
 Volksheschluss der Ephesier zu Ehren des Kaisers Antoninus Pius III 31

III 31

— Drachme III 211

Mentgemery, W. A., Oration XI of Dio

Chrysost I 233
Meris, E., The subjunctive in independent sentences in Plautus II 259
Mortst, V., Vitruve et son ocuvre I 181

— Institutiones de Cassiodore 1 183

— Institutiones de Cassiodore 1 183

Mras, K., Die Copa II 111

Mühl A. Oromodo Plutarahus Chaer

Mühi, A., Quomodo Plutarchus Chaer. de poetis scaen. Graecis iudicaverit. I 85

Müller, A., Militaria aus Ammian Marcell. I 198 Müller, E., De Posidonio Manilii auctore spec. 1. 1 177

Münzen, die antiken. Nordgriechenlauds, v. F. Imboof Blumer. Bd. I v. B. Pick III 34

Naber, S. A., Observationes miscell. ad Plut. Mor. I 88 — observat. crit. in Lucianum I 243

- Ad Charitonem I 292

Ohservatiuneulae ad papyros iuri-

dicae III 182
Nestle, W., Die Legenden vom Tode
des Euripides I 32

- Die philos. Quellen des Euripides

 Euripides, d. Dichter der Aufklärung i 40
 Anklänge an Eurip, in d. Apostel-

gesehichte I 44

— Die Bakehen des Euripides I 54

Götterburleske hei Homer I 202
 Neubauer, R., De interpolatione Heraelid fabulae Eurip. I 56

Nicete, J., Les Papyrus de Genève

-- Morei, Archives milit. du 1er siècle
 Ill 94
 Nietzeid. Die Ebe in Aegypten III 199

Nilssen, M., . . . . pronomina . . . . apud Plautum et Terentium . . . . Il 238
Nissen, H., Die Erdmessung des Era-

tosthenes I 151

— Zu den röm. Stadtrechten III 4

Nelhac, P. de, le premier travail francais sur Euripide: La traduction de Fr. Tissard 1 35

Nevak, R., observ. in Script. hist. Aug. Il 2 u. ff. — ad Seript. hist. Aug. II 2 u. ff.

— ad Script. hist. Aug. II 2 u. fl.

Oaksmith, J., The religion of Plutarch

I 85

Öftering, M., Heliodor u. s. Bedeutung f. die Literatur I 294 Olivieri, A., Sull' Alcesti di Euripide

- Dell' Oreste di Euripide e del verso omer. I 69, II 365

- Studi Omerici di Dione Crisost.

— la II. parte dell' Aiace di Sofocle I S Oppert, J. L'année de Méton I 141 Ortmann, Zur Dramaturgie der Antigone des Sophokles I 25 Otto, Priester u. Tempel im hellenist.

Aegypten III 116 Oxyrhymchus Papyri siehe Grenfell-Hunt Padelford, F. M., On the study a use of poetry by Plutarch a. Basil the Great I 85

- Plutarchs theory of poetry I 85 Papabaelicies, G. A, xpitixai παρατηprosts si; Ilhour, 'Hbixa' I 85

Papegeorgiu, P. N., Plutarch. Reminiscenzen bei Mich. Akaminatos I 85 Paris, P., Quatenus feminae res publi-

cas in Asia Min. Romanis imperantibus attgerint III 18

Parmeatier, L, Une scène de l'Électre de Soph. I 10 Patos, J. M., The Antigone of Euripides

I 72 - W. R., zu Plut. Quaest. conviv. I 85 Patzig, E., Zur Textkritik der Script. hist. Aug. II 2 u. ff.

Pauly's Real Euzyklopādie der klass. Altertumswiss. hrsg. v. G. Wissowa

I 121 Penick, D. A., Lucians Syrian goddess

I 249 Pernice, E., Die Metalldrehbank I 199 Philon de Byzance, Livre des appareils pneumat. et des machines hydraul.

éd. par C. de Vaux I 157 Photiadee, P. L., Ολίγιστα: παρατηρήσεις είς τα Πλουτ. Ἡθικά

Peters, J. A., On short vowels before mute a. liquid in Plautus II 169 Petra, G. de. Le fonti degli statuti mu-

nicipali III 1 Petechenig, M., zum Texte der Script.

hist. Aug. II 2 u. ff. Pichler, F., Quellenuntersuchung der Sophoklesscholien I 6

Plautue, Comoediae. Rec. . . W. M. Lindsay. Vol. I. II 265 Piùse, Th., Goethe u. Antigone I 24 Pestarum philos. fragm. ed. H. Diels

I 126 Praschter, K., Zur Komposition der 6. Rede des Dio Chrysost. I 232

- Textkritisches zu Chariton I 292 Pradei, Fr., De praepositionum iu prisca Latinitate vi atque usu II 229

Preleigke, Strassh, Pap. gr. Iuv. Nr. 1404 III 54 - Städt, Beamtenwesen im röm.

Aegypten III 152 Prescott, H. W., The scene-headings in

the early recensions of Plautus II 137 Ptolemael opera. Vol. I ed. J. L. Hei-berg. Pars II, I 157

Rabe, H., Lukianstudien des Arethas I 250

Rabei, Haftung des Verkäufers III 198

Radermacher, L., Euripides und die Mantik I 42

- Über e. Szene des eurip, Orestes

 Φόβος Ι S5 - Aus Lucians Lügenfreund I 248

- Das Jenseits im Mythus der Helleneu II 87

Radford, R. S., Latin monosyllables in their relation to accent a. quantity II 162

- Latin accent II 162 - Plautine Synizesis II 183

Ramain, G., Métrique Plautin. II 215 Ramerico, F., La musica antica ed il Hapi μουσικής des Plut. I 85

Rappeld, J., Zum Euripidestext I 37 Rasi, P., I personaggi di carattere bucolico nelle egloghe di Virg. II 51

Rauber, A., Die Medea des Eurip. im Lichte biolog, Forschung I 66 Rehm, A., Weiteres zu d. miles. Para-

pegmen I 203 Reich, H., Der Mimus I 285 Reinach, S., Diodor u. Plutarch üb.

d. Homer. σηματα I 85 - Les puits des astronomes I 201

- La question du Philopatris I 249 - Th., S. de Ricci u. Spiegetberg, Papyrus grecs et démotiques III 88

Reiter, S., Die Abschiedsrede der Antigone I 24 Reitzenstein, R., Poimandres I 203

Zwei religiousgeschichtl. Fragen III 52 Richards, H., Plut. de lib. educ. I 85 Ritter, R., De Varrone Vergilii in nar-

randis urbium populorumque Italiae originibus auctore II 91 Rizze, G. E., Saggio su Imerio il so-fista I 276

Robert, K., Die Schlussszene der eurip. Bakchen I 53

Rodier, E., Les mathématiques et la dialectique dans le système de Platon I 141

Reppenecker, H., Zur plautin. Metrik u. Rhythmik II 211 Roscher, W. H., Planeten u. Planeten-götter I 207

 Die ennead. u. hebdomad, Fristen u. Wochen der Griechen I 184

- Die Siehen- u. Neunzahl I 184 Rsstewzew, Kornerhebung u. Korntransport III 143

- Geschichte der Staatspacht in d. röm. Kaiserzeit III 135

Rudie, F., Simplicius üh. d. Quadraturen des Antiphon n. des Hippokrates 1 13

Die Möndeben des Hippokrates

Zur Rehabilitation des Simplicius I 139

Ruggiere, Kanfkontrakt des Kollnthos III 19

- Die Ehefrage III 200 Ruelle, C. E., Études sur l'ancienne musique grecque I 85

Sahbadial, R., Die Komposition der Georgika II 52 Saluzzi, P., Zur Geschichte der Preise

III 166 Sanotis, 6. de, gli Script, hist. Aug. II 2 n. ff.

Saug- u. Druckpumpe, altröm., aus Sablon hei Metz I 194

Schaller, W., De fahula Apuleiana quae est de Psycha et Cupidine I 299 Schlaparelli, G., L'astronomia nell' antico Testamento I 184

Schlemm, A., Quellen der Plnt. Schrift περί ἀοργησίας Ι 85

Schmid, W., Herodes map: moletaige I 237 - Der griech. Roman I 289

Schmidt, K., Griech, Personennamen hei Plantus II 154 - M. C. P., Altphilol, Beitrage, II.

I 184 - Renaissance der antiken Geschütze

I 196 - W., Simplicius über die Mondchen

des Hippokrates I 139 — Üb. d. griech. Mathematiker Dio-

nysodoros I 152 - Physikal. u. Technisches bei Philon v. Byz. I 157

- Nivellierinstrument n. Tunnelban im Altertum I 160

- Zu Herons Antomatentheater I 163 - Zur Gesch. d. Dampfkessels im Altert. I 163

- Die Groma der röm. Feldmesser

- Aus d. antiken Mechanik I 191 Schnelder, R., antike Geschütze I 196

μελέτσις etc. I 86

Schramm, E., Rekonstruktion griech .röm. Geschütze I 19

Schubart, Quaest. de rehns militar., quales fuerint in regno Lagidarum

Schuchardt, W., Die Gleichnisse in Verg. Aeneis II 89

bulz, 6, Zur Kritik unserer literar. Überlieferung etc. II 2 u. ff. - Leben Hadrians II 2 u. ff.

Scialeja, V., Di un framm. di legge

Rom. scop. in Taranto III 1 Seeck, O., Zur Echtheitsfrage der

Script. hist. Aug. II 2 n. ff.

Decemprimat u. Dekaprotie III 20

Ursprung u. Verhreitung des Decemprimats oder der Dekaprotie im rom. Reiche III 151

Serruys, D., Metrologica I 217 Servil Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina comment. Vol. III. fasc. II. Rec. H Hagen II 104
Seyffert, O., Zur Überlieferungsgesch.

der Komödien des Plautus II 133 Sjögren, H., Gehrauch des Fnturums

im Altistein. II 251 - De particulis copulativis apud Plautum et Terentium quaest. sel. II 260

Skutech, F., Aus Vergils Frühzeit II 41 - Zur lat. Wortgeschichte n. plautin. Yersmessung II 180

 Jamhenkürzung u. Synizese II 181 - E. Prolog des Diphilos u. e. Komodie des Plautus II 143

Smyly, L C., Fragm. of a Greek Romance I 286 Senntag. H., Vergils 10. Ekloge II 46

Sephseles, Antigone . . . by R. C. Jehb a. E. S. Shuckburgh I 19 Speeht, De Immo particulae apud priscos

scriptores nan Il 231 Spiegelberg, griech. Verkanfsquittungen

III 55 - Eigennamen aus Mumienetiketten

Stahl, J. M., Emendationes Sophocleae - De vaticiniorum in Soph. Trachin.

vi et sententia I 2 Stalgmiller, H., Herakleides Pontikos n. d. heliokentr. System I 145

Stelger, H., Warum schrieh Euripides s. Troerinnen I 69

Steinberger, J., Lucians Einfluss auf Wieland I 251 Steward, J. A, The source of Dante's

Eunoe I 86

Stoiceram veterum fragmenta coll. Io. ab Arnim. Vol. I. II. III. I 127 Strack, Die griech. Titel im Ptolemäerreich III 162

Studniczka, F., Eine Korruptel im Ion des Eurip. I 62 Sudhaue, S., Zur Überlieferung des Ged. Aetna I 180

Saran, 6., Plutarch preloz I 86

Suter, H., Zur Mathematik I 212 Sverence, N , Die Funde von Antikythera I 201

Sydow. K., "Adeo" hei Plautus II 232 Tamassia u. Setti, Pap. Oxyrh. I 33. III 120

Tannery, P., fragments philolaïques sur la musique I 137

- Du rôle de la musique grecque dans le développement de la mathé-matique pure I 138

- Traité grec d'arithmét, anterieur à Euclide I 139

- Simplicius et la quadrature du cercle I 139 - Y-a-t-il un nombre géométr. de

Platon? I 142 - Inauthenticité de la . Division du

canon", attrib. à Euclide I 149

— Les "Metrica" de Heron I 160

— Sur le symbolo de la soustraction

chez les Grecs I 188 Terzaghi, N., L'allegoria nell' Egloghe di Virgilio II 50

Thalin, C., De coniunctivo Plautino II 253 Thumb, A., Die griech. Sprache im Zeitalter des Hellenismus I 224

Tittel, K., Heron n. s. Fachgenossen 1 164 - Der Plnienzapfen als Röhren-

schmuck I 192 Testain, Les cités Romains de la

Tunisie III 11 Tropea, G., Studi sugli Script. hist. Aug. II 5

Tropfke, J., Gesch. d. Elementar-Ma-thematik I 119 Tacker, T. 6, On the fragments of

Euripides I 71 Urkunden, ägyptische, aus d. Königl.

Museen zu Berlin III 42 griech., der Papyrussammlung zu Leipzig III 45

Ucener, H., Dreiheit I 185

Vahlen, I., Index lect. aest. II 55 Norden II 79

Vergii, Aeneis Buch VI, erkl. v. E.

Vermant, H., De aetate qua conscripta est historia Aug. Il 2 u. ff. Verrall, A. W., Aphrodite Pandemos a. the Hippolytos of Eurip. I 59 - The metrical division of compound

words bei Vergil II 101 Vitelli, Papyri III 99 u. ff.

Volgt, M., Die offiziellen Bruchrechnungssysteme der Römer I 185

Volkmann, W., Die Nekyia II 87 Vornefeld, G., De script. Lat locis a Plutarcho citatis I 86 Valic, N., Miscellanea sugli Script. hist.

Aug. II 2 u. ff. Wachemuth, Die wirtschaftl. Zustände Aegyptens III 128

Wagner, R., Versuch e. stilgerechten Übersetzung der sophokl. Antigone

I 19 Wallstedt, E., Euklisis oder nicht? II167 Waszynski, Die Bodenpacht III 137 Wecklein, N., Zur Kritik des Euri-pides IV. I 35

Die kykl. Thebais, die Ödipodee, die Odipussage u. d. Oedipus des Euripides I 74

Weigi, B., Zu Johannes Kamateros I 175

Well, H., u. Reinach, Plutarque περί μουστεής Ι 86 Weinberger, W., Ennius I 187

Wenger, Papyrusforschung u. Rechtswissenschaft III 175 - Rom. u. antike Rechtsgeschichte III 175

- Rechtshistorwichtige Urkunden der Pap. Amh. II. III 178 Rechtsurkunden aus Tehtunis III 180

 Das Aktenhuch B.G.U. IV. III 184 Rechtshistor. Papyrusstudien III 187
 Über den Eld III 196

- Vormundschaft der Mutter III 198 Wenkehach, E., Quaestiones Dloneae

Wessely, Volkszählungen u. Indikationen III 60 - Papyrorum scripturae graecae spe-

cimina isagogica III 58 - Pap. Erzh. Rainer III 61

- Karanis u. Soknopaiu Nesos III 164 - Die Stadt Arsinoe III 165

 Pap. Oxyrh. IV 724. III 169
 Topographie des Fayûm III 171 Urkundensiegel III 209

Wetmore, M. N., The plan a. Scope of a Vergil Lexicon II 102

Wiedemann, E., Zur Geschichte der Naturwissenschaften I 213

## JAHRESBERICHT GENERAL 1

über

ENFOAL INC

die Fortschritte der klassischen

# Altertumswissenschaft

begründet

## Conrad Rursian

herausgegeben

W. Kroll.

Vierunddreissigster Jahrgang.

1906.

Mit den Beiblättern:

Bibliotheca philologica classica Jahrgang XXXIII (1906). Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde.

Jahrgang XXIX (1906).

Der ganzen Reihe

Band 129 bis 132.

Viertes bis sechstes Heft.

Band CXXIX Seite 113-300. — Band CXXXI Seite 1-32. Band CXXXII A Seite 73-162.

### Leipzig.

O. R. Reisland. Karlstrasse 20.

Der Subskriptionspreis des "Jahresberichtes" (jährlich erscheinen 12 Hefte) beträgt netto 32 Mk., derselbe erlischt vier Wochen mach Erscheinen des ersten Heftes, und kostet der Jahrgang dann netto 36 Mk.

Eine Verpflichtung zur Besprechung oder Titelaufführung eingesandter, nicht verlangter Rezensionsexemplare wird nicht übernommen. Rücksendung der Rezensionsexemplare Endet nicht statt. MAZB == Beilage zur Münchner Allgemeinen Zeitung. MB - Musée Belge. RACI - Rassegna di anti-

MHL - Mitteilungen aus der histor. Litteratur. Mh Sch = Menatsschrift für höh. Schulwesen. Mn = Mnemesyne.

Men - Monatsschrift. MP - Menuments et Mémoires etc. (Fendation

Piot). MRI - Mitteilungen des Kais, Dentschen Ar-Instichaeelogischen tuts, Röm. Ahteilung.

MSA - Mémeires de la Seciété Nationale des Antiquaires de Franco. MSL - Mémeires do la Société de linguistique.

Mu = Musenm. MZD - Mitteilgn, d. Zentralkommissien z. Erforschg. u. Erhaltg. d. Kunst- u. hist. Denkm.

N - Nen, new etc. NA - Nuova Antologia. Nachr - Nachrichten. NBAC - Nueve Bulletino di Archeologia cristiana.

NCh - Nnmismatic Chronicle. NF - Neue Folge

NHJ-Neue Heidelberger Jahrbücher. NJklA-Nene Jahrbücher für das klassische Al-

tertum etc. NphR = Neue philologische Rundschau. NRH - Nenvelle revne

historique de droit francais et étranger. NTF - Nerd. Tidskrift f. Filol. Nu - Numismatik.

OLbl = Oesterreichisches Literaturblatt. - Pagina. PA - Paedagogisches

Archiv. Ph = Philelegus.

PhJ = Philesephisches Jahrbuch d. Görres-Gesellschaft. Pl — Planches.

PCPhS - Proceedings of the Cambridge Philelogical Society.

PrAPhA - Proceedings of the American Philological Association.

Proc - Proceedings. Q = Quartalschrift. R = Revue. RA = Revue archéolog.

chità classica. RAGR = Rivista bimestrale di antichità Greche e Romane.

Rer = Revue critique. REA = Revue des études anciennes. Rec = Recension.

REG - Revue des études grecones. REns - Revue intern. de l'enseignement.

Rep=Revne épigraphique RF - Rivista di filelegia e d'istruzione classica. RH = Revue historique. RHR - Revue de l'histoire des religiens.

RhMPh = Rheinisches Musenm f. Philologie. RIP - Revue de l'instructien publique en Bel-

gique. Riv - Rivista. RL - Revue de lingnlstique.

RN = Revue numismatique. RNB - Revne Belge de

numismatique RPh=Revue de philelogie. RPhs = Revue philosophique. RQAK — Römische Quar-

talsschrift für christl. Altertumskunde u für Kirchengeschichte.

RRA - Rendicenti d. R. Accademia dei Lincei Cl. merale etc. RStA = Rivista di steria

antica e scienze affini. RStI - Rivista Storica Italiana.

S — Sitzungsherichte. SBAG - Sitznng der Berliner Archaeolegischen Geschlschaft.

SMA = Sitzungsberichte der philos. philel. u.hist. Classe der K. hayr. Akademie der Wissensch. SPrA - Sitzungsberichte d. K. Preuss. Akademie

der Wissenschaften. STA-Séances et travaux de l'Académie des sci-

SteD = Studie e decumenti di steria e diritto. SteM - Studi e materiali di archeologia e numis-

matica. StlF = Studi italiani di filologia classica. StPP - Stndien zur Pa-

lacographic and Papyrusknnde. SWA — Sitzungsherichte der Wiener Akademie der Wissenschaften.

Th = Theelogie, theologisch etc. ThLbl - Theologisches

Literaturhlatt. ThLZ = Theologische Literaturzeitung. TrAPhA - Transactions

of the American l'hilological Association. v - vide.

Ver == Verein. Verh - Verhandlungen. ViVrem - Vizantiskij Vremennik.

Vol - velumen. VVDPh = Vcrhandlungen der Versammlung deut-

scher Philelegen und Schulmänner. W = Wochenschrift. Wiss == wissenschaftlich. WklPh - Wochenschrift

f. klass. Philelegie. WNZ - Numismatische Zeitschrift (Wien) WSt - Wiener Studien. WüKor - Kerrespondenz-

blatt f. d. Gelchrten- u. Realsch. Württemb. WZGK - Westdeutsche Zeitschrift f. Geschichte

und Kunst Z = Zeitschrift. ZDA = Zeitschrift für dentsches Altertum. ZDW = Zeitschrift für Dentsche Wertforschg.

ZG - Zeitschrift für das Gymnasialwesen. ZN - Zeitschrift für Nnmismatik.

ZnW = Zeitschriftfür nentestament Wissensch. ZöGy - Zeitschrift f. d. österreich Gymnasien. ZSR - Zeitschrift der Savignystiftnng für Rechtsgeschichte. Romanische

Ahteilung. ZvSpr == Zeitschrift f. verences morales et polit. gleichendeSprachforsch.

### ETHIK.

Eine Darstellung der ethischen Prinzipien und deren Anwendung auf besondere Lebensverhältnisse.

#### Von Harald Höffding.

Zweite Auflage der deutschen Ausgabe.

Unter Mitwirkung des Verfassers nach der vielfach geänderten und erweiterten zweiten dänischen Ausgabe übersetzt von F. Bendixen-1901. 40 Bogen gr. 8. M. 10.-; geb. in Halbfranz M. 11.20.

## Psychologie in Umrissen

auf Grundlage der Erfahrung.

#### Harald Höffding.

Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Dänischen übersetzt von F. Bendixen.

Dritte Auflage.

1901. 31 Bogen gr. 8°. M. 9 .- ; gebunden in Halbfranz M. 10.20.

### Geschichte der neueren Philosophie.

Eine Darstellung der Geschichte der Philosophie von dem Ende der Renaissance bis zu unseren Tagen.

### Harald Höffding.

Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Dänischen ins Dentsche übersetzt von F. Bendixen.

1895/96. 2 Bande. 38 and 42% Bogen gr. 8% M. 20,--, geb. M. 22,--. (Jeder Band M. 10 .- ; geb. M. 11 .- .)

schické der meisen Philosophie peteil. Zenet die Beitrige nur richtigen Atlantaus. Aus der Wessen und der Beientung der Philosophie meisen in leine wir sehne, weicht nicht wessen der Beientung der Philosophie meisen in leine wir sehne, weicht nicht werden geschlosophieben mit kulturgeschichtighen Verhättinsen sie sich nicht werden der Schreiben der Verhättinsen sie sich nicht werden der Schreiben der Verhättinsen sie sich nicht werden der Schreiben der Verhättinsen sie sich geschie der Verhättigen der Verhättinsen der Verhättigen bei Verhättigen bei Verhättigen bei Verhättigen bei Verhättigen der Verhättigen der Verhättigen Literatur der leiten Verhättigen der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättig der Verwertung der reichhältigen Literatur der leiten Verhättigen verhättigen in nicht der Verwertung der reichhältigen Literatur der Verwertung der reichhältigen Literatur der Verwertung der reichhältigen Literatur der Verwertung der reichhältigen Literatur der Verwertung der reichhältigen Literatur der Verwertung der reichhältigen Literatur der Verwertung der reich Literatur der Verwertung der reichhältigen Literatur der Verwertung der reich Verwertung der reich Literatur der Verwertung der reich Verwertung der reich Verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwertung der verwer

Wenn der Bezug durch den Sortimentsbuchhandel unmöglich oder schwierig ist, liefert die Verlagsbuchhandlung direkt franko per Post zum Ladenpreise.

Pierersche Hofbuchdruckerei Stephen Geibel & Co. in Altenburg.

## Religionsphilosophie.

### Von Harald Höffding.

Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Dänischen übersetzt von F. Bendixen.

1901. 24 Bogen gr. 8°. M. 6.40; gebunden in Halbfranz M. 7.60.

### INHALT.

- Aufgabe und Methode.
   Erkenntnistheoretische Beligionsphilosophie.
  - A. Verständels.

    a) Kausalerklärung.
    b) Die Welt des Raumes.
    - c) Der Zeitlauf. B. Abschliefsende Gedanken. C. Gedanke und Bild.
- Psychologische Religionsphilosophie.
   A. Religiöse Erfahrung und reli
  - glöser Glaube.

    B. Die Entwickelung religiöser
    - Vorstellungen.

      a) Die Religion als Trieb.
    - b) Polytheismus und Monotheismus.
       c) Die 'religiöse Erfahrung
    - nnd die Tradition.
      d) Der wissenschaftliche Abschiufs der Religionspsy-
  - chologie.
    C. Dogmen und Symbole.
  - D. Der Satz vom Bestehen des Wertes.
    a) Nähere Bestimmnng des
    - a) Nähere Bestimmung des Satzes vom Bestehen des Wertes.

- b) Psychologisch historische Erörterung des Satzes vom Bestehen des Wortes.
   c) Allgemeine philosophische
- Erörterung des Satzes vom Besteben des Wertes. E. Das Persönlichkeitsprinzip.
- a) Die Bedeutung und Berechtigung des Persönlichkeitspringing
- keitsprinzips.
  b) Hauptgruppen persönlicher Verschiedenheiten.
  - c) Buddha und Jesus.
     d) Istdas Persönlichkeitsprinzip ein Prinzip der Entwickelung oder der Auf-
  - lösung?
    e) Laien und Gelehrte.
- IV. Ethische Religionsphilosophle.
  - Religion als Grundlage der Ethik.
     Religion als Form gelstiger
  - Kultur.

    a) Psychologische Betrach-
  - tnng.
    b) Soziologische Betrachtung.
    C. Urchristentum und modernes
  - C. Urchristentum und modernes Christentum. D. Wir leben von Wirklichkeiten.

Dieses Werk will eine Eckterung des religieses Problems, wie dieses sich unter namere jestige Kulturvenktlüsiesen dareitlt geben. Der Kern dieses Problems besteht darin, daft die Beligion, die in ihren klassischen Zeiten al le gestigen Bedfürsiese befrichtigte und daher alles var, jett nur eine spesielle Form des Geistesleben seben anderen selbständigen Formen ist. Kunst, Wissenschaft, Moral; Politik und soziales Leben haben sich enanzighert. Das Goeste der Arbeitstellung hat sich auf dem Gebiete des Geisteslebens betätigt. Die fallegion ist indicht under weiter der harmonische hierperit aller Kultur noch die fallegion ist nicht weiter der harmonische hierperit aller Kultur noch die fallegion ist nicht under der der harmonische hierperit aller Kultur noch die in weicher Beziehung stebt des, was sie noch jetzt sein können wird, an dem, was sie in ibren klassischen Zultur gewenn ist?

Die Untersnehung dieser Frage verläuft nun in dem vorliegenden Buche so, daße zuerst die religiösen Vorstellungen auf ihren Erkenntuiswert geprüft werden. Geben sie uns ein Verständnis des Daseins, so daß unsere intellektuellen Bedürfnisse, wie diese sich jetzt melden, durch sie befriedigt werden können?...

# Philosophische Probleme

----

### Harald Höffding.

1903. 71/s Bogen gr. 8°. M. 2.40.

#### INHALT.

#### Einleltung.

#### I. Das Bewnfstseinsproblem.

- 1. Der Persönlichkeitsbegriff und
  - die anslytische Psychologie.

    2. Diskontinnitäten auf dem psychischen Gebiete.
- Psychologie und Physiologie.
   Wille und Energie.
- II. Das Erkenntnisproblem.
  - Arten der Erkenntnis.
     Prinzipien der Erkenntnis.
    - Qualität und Quantität.
       Elementarer und idealer Kausalitätsbegriff.
      - Subjekt und Objekt.
- Das Daselnsproblem.
   Problem and Methode.
  - 2. Metaphysik als Kunst. 3. Erstes Urphänomen (Einheit
  - oder Mannigfaltigkeit).
    4. Zweites Urphänomen (Geist oder Materie).

- Drittes Urphänomen (Behar rung oder Entwickelung).
- Das Wertungsproblem.
   Einleitung.
  - A. Das ethische Problem.
     a) Die ethische Arbeit.
     Das Kontinuitätsprinzip in der
    - Ethik.
      b) Die Rationalität der
  - ethischen Wertung.

    3. Kampf der Grundwerte.

    4. Verschiedenheit der individn-
  - ellen Bedingungen. B. Das religiöse Problem.
  - Das Kontinuitätsprinzip in der Religionsphilosophie.
     Der psychologische Ort der
  - Geschichtliche Formen der Religion.

Noten.

#### VORREDE.

Der erste Entwurf dieser Abhandlung diente mir als Grundlage einer Biehe von Vorleungen, die ich im Februar 1992 auf Eilandung der humanistischen Sektion ihrer plinlosphischen Fakultät an der Universität Upsalas hielt. Nachdem ich jetzt die in diesen Vorleungen behandelten Fragen wieder durchhacht und dargestellt habe, wendet sich mie Gedanke mit herzlichem Grufs und Dank an die ruhmreiche Hochschule an der Fyriaau, welche mich zeitweilig zu lüren Lehrern gezählt hat, — und an die älteren und füngeren Freunde, die ich doort fünd.

Kopenhagen, 19. August 1903.

12

Verlag von O. R. REISLAND in L'a

## Moderne Philosoph

Vorlesungen.

gehalten an der Universität in Kopenhagen im Herbst 1902 von

### Harald Höffding.

Unter Mitwirkung des Verfassers übersetzt von F. Bendixen.

1905. 14 Bogen gr. 8°. M. 5,-, geb. M. 5,60.

#### INHALT.

Einicitung. - Erste Gruppe. Ohjektiv-systematische Richtung.

I. Wilhelm Wundt. J. Entwicklunggang. 2. Das psychologische Problem. a) Physiologis und Psychologis. b) Die Eigenfunlichkeit des Seelenlebens. c) Die Eigenfunlichkeit des Seelenlebens. d) Die Eigenfunlichkeit des Seelenlebens. 3. Das Erkenntnisproblem. a) Naiver und kritischer Realismas. b) Wahrenhung, Verstand, Vernunft. 4. Das Daseinsproblem. a) Metaphysik und Empiric. b) Die Ideen. c) Kritische Bemerkungen. 6. Das erkinsche Problem. a) Geschichte und Edikh, b) Ge-Bemerkungen. 6. Das erkinsche Problem. a) Geschichte und Edikh, b) Ge-

Deutschausgen. Des etnische Frouein. 3) veseniteite ind Ethik. b) Ge-meinschaft und Buddhismus. c) Ethik und Metaphysik. II. Roberto Ardigo. 1. Die Italienische Philosophie nach der Renaissance. 2. Der Entwicklungsgang Ardigos. 3. Entwicklungslehre und Erkenntnislehre. 4. Psychologie. 5. Ethik.

III. Francis Herbert Bradley. I. Der Idealismns in der neuesten englischen Philosophie. 2. Bradley and die Philosophie. 3. Phänomen und Realität. 4. Charakteristik und Kritik. IV. Alfred Fouillée und die französische Philosophie der Gegenwart. 1. Einleitung (Taine, Renan). 2. Die Entwicklungsphilosophie Fouillées. 3. Diskontinuitatsphilosophie. 4. Charles Renonvier, 5. Emile

Bontroux. Zweite Gruppe. Erkenntnistheoretisch-hiologische Richtung. Einleitung. 1. Philosophierende Naturforscher. 1. James Clerk

Maxwell, 2. Ernst Mach, 3. Heinrich Hertz, 4. Wilhelm Ostwald, II. Die Natnrgeschichte der Prohleme. Richard Avenarius, Dritte Gruppe. Wertungsphilosophie.

Einleitung, I. Jean Marie Guyau. 1. Kritik der englischen Ethik. 2. Ethik. 3. Asthetik. 4. Religionsphilosophic. II. Friedrich Nietzsche. 1. Charakteristik und Biographie. Nietzsches Schriften. 3. Kulturhistorischer Ausgangspunkt. 4. Der Zweck der Geschichte und der soziale Dualismus. 5. Der Sklavenanfstand in der Moral. 6. Philosophische Begründnng des sozialen Dualismus, 7. Das letzte Ja — und Zarathustras Tod.

III. Rudolph Eucken.
IV. William James. 1. Die drei Gesichtspunkte. 2. Die Natur der religiösen Erfahrung. 3. Die wichtigsten Typen. 4. Der religiöse Grundgedanke. 5. Bemerkungen über James' Religionsphilosophie.

Noten.

Wenn der Bezug durch den Sortimentsbuchhandel unmöglich oder schwierig ist, liefert die Verlagsbuchhandlung direkt franko per Post zum Ladenpreise.

Philo

)2 von

ng. ogische eit des roblem. rnunft. itische b) Ge-

nesten n and e der ophie Emile

lerk ald. ins. his. his. der has Verl

tower Canal



## DIE UMSCHAU BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE

HAUPTSÄCHLICH DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK, IN ZWEITER LINIE DER LITERATUR UND KUNST.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert.

 Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 19/21.

Verlag von O. R. REISLAND in LEIPZIG.

## Preisermässigung

Für M. 10 .- statt für M. 99.20 liefere Ich, solange der Vorrat (erheblich stockflockiger Expl.) reicht:

- M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ex recensione I. C. Orellit. Editio altera emendatior. Curaverunt I. Casp. Orellius, I. G. Baiterus, Carolus Halmius.
- A. Textus. 4 Bände in 5 Teilen. 2. Auflage, 1845-61. M. 48-20 Vol. 1. Libri rhetorici. Editio II. 1845. M. 8.-Vol. II (2 Partes). Orationes ad codices ex magna parte aut primum
  - Vol. II. Libri rhetorici. Editio II. 1845. M. 8.— Vol. II. (2 Partes). Orationes ad codices ex magna parte aut primum aut iterum collatos emendarunt I G. Baiterus et C. Halmius 2 vol. 1854—57. M. 1880. Einzeln a M. 940
  - Vol. III. Epistolae. Accedit historia critica epistolsram Ciceroais. Editio II. 1845. M. S.— Vol. IV. Libri qui ad philosophiam et ad rem publicam spectant. Ex
- 10. 17. Luri qui sa piniosopiam e sa rem punciacia aspeciani. Si libria masserilei partitur herium questim Rerum excassis encadatibria masserilei partitur primum questim Rerum etcassis encadatibria de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compa
- Baiterus. 2 vol. M. 24.— C. Onomasticon. Domasticon Tullianum continens M. Tullii Ciceronis vitam historiam literarum, indicem geographicum et historicum, indicem graecolatinum, fastos consulares, Curaverunt Io. C. Orellius et Io. Georgius Baiterus 3 vol. M. 27.—

Zu kanfen gesucht:

## Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft,

begründet von C. Bursian, herausgegeben von L. Gurlitt and W. Krell.

XV. XXIII. und XXVIII. Band.

O. R. Beisland.

arifrae Nuchdraukers Arties Gerrinshaft.

über

die Fortschritte der klassischen

## Altertumswissenschaft

begründet

Conrad Bursian

herausgegeben

W. Kroll.

Vierunddreissigster Jahrgang.

1906.

Mit den Beiblättern:

Bibliotheca philologica classica Jahrgang XXXIII (1906). Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde. Jahrgang XXIX (1906).

Der ganzen Reihe

Band 129 bis 132.

Erstes Heft.

Band CXXIX Seite 1-64. - Band CXXX Seite 1-32.

Leipzig.

O. R. Reisland. Warlstrasse 20.

Der Subskriptionspreis des "Jahresberichtes" (jährlich erscheinen 12 Hefte) beträgt netto 32 Mk., derselbe erlischt vier Wochen nach Erscheinen des ersten Heftes, und kostet der Jahrgang dann netto 36 Mk.

Eine Verpflichtung zur Besprechung oder Titelaufführung eingesaudter, nicht verlangter Rezonsionsexemplare wird nicht übernommen. Rücksendung der Rezonsionsexemplare findet nicht statt.

Ausgegeben Mitte Juni 1906.





